

Diving

13

551.

Bromple

41

Digitized by Google







# Mordamerika's

## Dewohner, Schönheiten

und

## Naturschätze

im Ullgemeinen

und bie

## brittischen Besitzungen

insbefonbere

geschildert von

#### Traugott Bromme.

Mit zwei Etahlftiden und achtunbvierzig Rupfertafeln.

### Stuttgart :

3. Scheible's Buchhanblung. 1839.

(Labenpreis 7 fl. 12 fr.)

W:=m-



### Beschreibung

non

Nord - Amerika.

icholes 1920. 1921 (appr.)

#### Ginleitung.

Uebersicht bes ganzen Erbtheils.

### 1. Entdeckung des Candes. — Name. — Cage. — Grenzen. — Grösse.

a) Entbedung bes lanbes.

Die westliche Halbkugel unserer Erde, burch Christoph Columbus zuerst als fester, bewohnbarer Körper in die Erdkunde eingeführt, durch ihn zuerst ein neuer Erdtheil aufgeschlossen, der dem abentheuerlichen Geiste des fünfzehnten Jahrhunderts neue Spannkraft, eine neue Richtung verlieh, fast ganz Europa aufforderte, das neu eröffnete Feld der Thätigkeit zu bebauen, bekannter zu machen, und zur Stillung des, durch die viel versprechenden Berichte jenes fühnen Seemannes und seiner Gefährten erwachten Gelddurstes, zu benugen, mar, trop aller Widersprüche ausgezeichneter Gelehrten, schon den Alten bekannt, und wenn auch nur einzelne hinweisungen in den Schriften der alten Beographen und Geschichtsforscher gefunden werden, wenn man die Schilderungen Plato's auch als phantastische Dichtung verwirft, Plato's Atlantis für nichts als ein allegorisches Gemälde der Sitten und Regierungsform seines Baterlandes betrachtet, was übrigens durch nichts erwiesen wird, läßt sich doch mit Gewisheit annehmen, daß die civilisirten Bolfer des Alterthums, die Aegypter, Phonizier, Griechen und Romer, Die westliche Welt kannten, einzelne Theile terfelben besuchten, und selbst Denkmale daselbst hinterließen, deren Erforschung und Erklärung tem laufenden Jahrhunderte vorbehalten ift. — Obgleich eine Beweisführung dieser Behauptung: ob und wie weit die transatlantische Welt den Alten bekannt mar, nur für den Geschichtsforscher vom Fache besondern Werth haben kann, diese uns hier aber ju weit von unserm Zwecke entfernen würde, auch schon bewährte Alterthumsforscher, wie Sickler in seiner Beschreibung von huehuetlapallan, und von Minutoli, Beweise aufgestellt haben, und wir durch Waldecks und Nebels Forschungen im Innern Guatimala's und Mejico's, noch mehreres erwarten dürfen, möchte es doch nicht überflüssig senn, die Stellen zu citiren, in welchen die Gelehrten des Alterthums auf eine westliche Welt nicht nur hindeuten, sondern ihr, in Hinsicht ihrer Große, felbst einen Borgug vor der alten Welt einraumen; die Bergleiche zu betrachten, welche Natur- und Sprachforscher neuerer Zeit aufstellten, Hypothesen durch Thatsachen ju erflaren, nicht zu gedenken der übereinstimmenden Traditionen und Gagen der Ureinwohner des Westens, die sich, jede Mittelzeit vergessend, bis auf unsere Tage fortgepflanzt haben.

Mag auch Plato's Atlantis eine Dichtung senn, merkwürdiger ist es, daß er selbst davon als von einer, von den Aegyptern erfundenen Fabel spricht, die Solon

von jenen erlernt habe! mag auch, mas Melian von ber Rebe bes Gplenus an Midas, den König der Phrogier erwähnt, eine Erdichtung, und die Prophezeiung des Seneca (in Medea) eine poetische Entzückung seyn, zuverlässiger und bestimmter ift Diodor von Gicilien (Lib. 6. Bibl.), welcher den Phoniziern Die Entdedung der westlichen Welt zuschreibt, die, ein Handel und Schifffahrt treibendes Wolf, die Inseln und Ruftenländer im mittellandischen und atlantischen Meere, in der Nord- und Ditiee, als Strebepunkte ihres Handels betrachteten, und bald nach dem trojanischen Kriege an den Rusien des atlantischen Meeres Kolonien anlegten. Die früheste Kunde ihrer Unternehmungen verliert sich im Dunkel der Mythologie, und in jener Zeit war es, wo ein Schiff, daß außerhalb der Saulen des Herfules durch einen mehrtägigen Sturm fortgeriffen, nach einer von den abendlandischen Ruften weit entfernten Inset, von großem Umfange, getrieben wurde. Nach ihrer glucklichen Zurudfunft gaben bie Geefahrer von jenem Lande die erfte Nachricht, schilderten die bort befindlichen Strome als schiffbar, Die Gebaute prachtvoll, ten Boten reich und ergiebig, und setten die Tyrrhener und Carthager von ihrer Entdedung in Kenntniß. — Die Letteren nütten die ihnen vom Mutterstaate mitgetheilte Kunde des fremden Landes, schickten Rolonisten nach dorthin ab, und verhinderten die Tyrrhener, die ihnen tange Zeit die Herrschaft im mittellandischen Meere freitig machten, ein gleiches ju thun; fie allein wollten im Befit des neu entdecten Landes bleiben, faben daffelbe als einen Zufluchtsort an, wenn ihnen etwa ein Unglud begegnen, und ihr Reich vernichtet werden follte, schlossen alle andern Handelsnationen von temfelben aus, und hielten die Fahrt dahin geheim, ja verbargen dieselbe hinter abenteuerlichen Mährchen. — Nuch Aristoteles und Theophrastos erwähnen die Entredung jenes großen, mit dichten Baldern und großen Fluffen verschenen Landes, nach welchem im Jahre 358 der Stadt Rom (251 vor der Zerstörung Carthago's), ein carthagisches Schiff durch unbekannte Meere nach Sudwesten zu dringen gewagt, und nach welchem später, gereizt durch die Kruchtbarkeit des Landes, mehrere carthagische Kamilien ausgewandert, und führen noch an, daß die mistrauischen Borstände Carthago's, befürchtend, die Rolonie moge dem Glude der Republik Abbruch thun, die von der Insel zurückgekom. menen heimtich todten ließen. — Rach welchen Theil des großen Westlandes indeß der Sturm die Phonizier verschlagen, wo die carthagische Kolonie ihren Sitz genommen, darüber find die Meinungen ber Gelehrten getheilt, und da nun Diodorus, Aristoteles und Theophrastos bestimmt von einer Infel sprechen, die Grieden aber den Unterschied zwischen Insel und Halbinfel nicht so genau nehmen, und deshalb felbst die Halbinsel Morea die Pelopsinsel nannten, könnte eine der größern Untillen, oder auch Brafilien als bas erfte, ben Alten befannt gewordene Land der neuen Melt angenommen werden; - fur beides sprechen Beweise: auf Haity, einer der großen Untillen, fand man Spuren eines, ehemals fehr beträchtlichen, jur Beit der Ankunft Columbus aber ichon langst verfallenen Bergbaues, ber von einem cultivirten Bolfe der Borzeit herzuruhren schien, indem die damaligen Bewohner Saitys in der Kunft, Metalle aus dem Schoose der Erde zu gewinnen, ganz unwiffend waren, und die dazu gehörigen Werfzeuge weder kannten, noch aus Mangel des Eifens fertigen konnten (Deubner). Andere, wie Emanuel be Moraes, im 10. Buch seiner Geschichte Brafiliens, nehmen Brafilien als den Unsiedelungspunft der Carthager an, und nach ben, von den Aften angegebenen Merkmalen des neuen Landes; große Wälder, fruchtbarer Boden und schiffbare Ströme, so wie nach der sudwostlichen Lage, welche Brasilien gegen Ufrika hat, an dessen nordwestlicher Kuste auch carthagische Kolonien blühten, ist es sogar mahrscheinlicher, daß Brasilien der Ort der carthagischen Niederlassung gewesen sey. — Durch Zufall, nur dadurch, daß er die afrikanische Russe vermied, entdeckte Pedro Alvarez de Erbral im

Jahre 1500 fenen unermeflichen Landstrich; konnten nicht bie Carthager auf ahnliche Art, dadurch, daß fie Afrika ruckwärts ließen, 1900 Jahre früher dorthin gelangen? — Auch die Griechen scheinen, wenn wir in das mythische Zeitalter zurückgehen, Kenntnif rom Dafenn einer westlichen Belt besessen zu haben, wenigstens waren ihnen bereits die Gorgonen, oder die Infeln des grünen Borgebirges, und die hesperiden, oder die canarischen Infeln, jenseits des Dceans, bekannt, wo die Phantaste das Elpsium hingezaubert, und Ptolomäos nennt eine derselben ausdrudlich Canaria; fo ermahnt Paufanias eine Erzählung des Euphemus, der durch ein heftiges Ungewitter an das äußerste Ende des Oceans verschlagen worden sep, wo, seiner Aussage nach, Inseln anzutreffen waren, welche die Geeleute Satprides nannten, und die von wilden Menschen bewohnt wurden, deren haut roth. lich aussahe, und welche Schwänze hätten den Pferdeschweifen nicht unähnlich. Euphemus Beschreibung der Insulaner trifft vollkommen mit den Caraiben, den frühern Bewohnern ter Antillen überein, die natürliche Röthe ihrer Haut, die durch die Anwendung des Roccu noch erhöht wird, und die, allen barbarischen Nationen Amerika's noch sest eigene Zierde ihres Anpupes, zumal beim Beginn eines Krieges, vielleicht auch ber, rom Scheitel herabwallende Haarbusch, wird die, von den Geefahrern angeführten Schwänze gewiß hinlanglich erklären, ohne das Daseyn von Panen und Satyren blind. lings anzunehmen.

Bon Maffilie (Marfeille) aus, jener von den Phofaern gestifteten Rolonie, wurden, nachdem der erfte Bersuch der romischen Streitfrafte gegen bas meerbeherrschende Carthago gelungen war, Entdeckungereisen im atlantischen Ocean veranstaltet; Potheas segelte über die gaditanische Meerenge hinaus nach dem fernen Norden, Euthomenes über dieselbe hinab jum Aequator, und der berühmte Feldherr Gerforius, wollte fich, von der übrigen Welt geschieden, in den glücklichen Inseln festsezen, wurde aber durch die, in seinem Gefolge befindlichen unruhigen Cilicier geswungen, sein Borhaben aufzugeben. Durch die mauritanischen Könige Siempfal und Juba erhielten die Romer wichtige Aufschlüsse über Afrika und die atlantischen Inseln, auf sie berufen sich Sallust und Solinus, und die Glaubwürdigkeit jener Berichte, und der römischen Schriftsteller, die sie erwähnen, wird dadurch noch erhöht, daß Juba aus punisch en Geschichtsquellen schöpfte. Der jüdische Geschichtschreiber Josephus, ein Zeitgenoffe Mero's, macht folgende Schilderung: den ganzen Erd. freis hat der Romer unbesiegte Tapferkeit durchlaufen; ja ihre Habsucht strebte noch auf etwas weiter, als auf diesen Erdfreis; noch jenseits des Oceans haben sie eine andere Welt gesucht, und Waffen und Heere in das zuvor unzugängliche Brittanien gebracht, und — was das Merkwürdigste ist, jener jüdische Geschichtschreiber bringt nicht eine andere Welt überhaupt, sondern eine andere bewohnte Welt in Erwähnung! — Auch Birgil (Aen. VI. 576. sq.) weiß von einem atlantischen Lande, das außerhalb der bekannten Welt liegt, und Tibullus (in Missal. 148) ton einer im Ocean enthaltenen Welt, als anderer Sälfte unserer Erdfugel. — Der Tragifer Seneca läßt der Medea die Entdeckung eines großen Landes im Dean voraussagen, eine Prophezeiung, die wenigstens eine dunkle Kenntnif der Romer von diesem Lande voraussest, und beim Rebner Geneca erflärte fich Avitus bestimmt, daß im Weltmeer fruchtbare Länder enthalten sepen. Manilius erwähnt neuer Welten, deren nähere Bekanntschaft das Meer verhindere, und selbst Elemens von Rom, ber Schüler der Apostel schreibt im 20sten Kapitel des ersten Briefes an die Corinthier: "der den Menschen unzugängliche Ocean und die Welten jenseits deffelben. " Ummian. Marcellins spricht mit Bestimmtheit von einer Infel, die größern Umfang habe als Europa, und die Spanier entdeckten romische Denkmaler im Innern Amerika's, in Chile eine Stadt, deren Thore und

Häuser mit vielen zweikspfigen Adlern verziert waren, und die sie beshalb Kaiserstadt hießen, und in den Goldgruben eine Münze mit dem Gepräge des Kaisers Augustus, die von dem Erzbischof Johann Rufus von Cosenza dem Pabsie als Geschenk zugeschickt wurde (Deubner).

Daß mit dem Berfall des Römerreiches, auf welches die Barbaren mit Macht hereinstürzten, das atlantische Meer sich allmählig aus den Augen der, von allen Seiten bedrängten Kaiserstadt verlor, da sie selbst ihre näheren Bestzungen aufgeben, Brittanien sich selbst überlassen, Gallien den Franken, und Spanien den Sueven und Gothen überlassen mußten, und daß die Fahrt dorthin, die Ahndung einer neuen Belt im Westen, unter den Kömern und ihren Feinden ganz in Vergessenheit gerieth, ist nicht zu verwundern, eben so wenig, daß die räuberischen Bandalen in Ufrika keinen Sinn sur Erweiterungen der Länderkunde bezeigten, nur nach den Schätzen Rom's strebten, und noch weniger, daß nach der Ausstösung des weströmischen Kaiserthums, die Sorgfalt des oströmischen oder griechischen, sich nicht auf serne Bestzungen außerhalb des mittelländischen Meeres erstreckte.

Jahrhunderte verschwanden und der westlichen Länder geschah nirgends Erwähnung; germanische Bölkerstämme überschwemmten Gud- und Mittel-Europa, und in deren erledigte Sipe an der Elbe und tem Main ruckten die Glaven vor; ein Länderstreit erhob sich und des Meeres wurde nicht gedacht, bis sich die nordischen Kustenvölfer, theils durch Noth, theils durch Uebervolkerung und die Lage ihres Landes veranlaßt, mehr und mehr dem Geewesen widmeten, zuerft als Geerauber die benachbarten Meere durchzogen und endlich aus glücklichen Abenteurern bald mächtige Eroberer wurden. Die Liebe zur Schifffahrt stieg — schon im Anfang des neunten Jahrhunderts magten sich normännische Schiffer in's mittelländische Meer — und mit ihr der Entdeckungs. geist der Seefahrer; Grim Gamle fand im Jahre 861 die Farder Infeln, und grundete auf derselben eine Kolonie; Raddof, ein anderer Normann, der nach den Faröern zu reisen beabsichtigte, entdeckte durch Zufall die Insel Island, der er den Namen Snäland gab, Floffo aber, der nach ihm die Insel aufsuchte, der Menge Eis wegen "Island" benannte. — Im Jahre 874 gründete Ingolf, in Berbinbung mit ben Sauptern der norwegischen Ritterschaft, welche gleich ihm sich der Alleinherrschaft des Königs Sarald Saarfager entziehen wollten, die erste Niederlassung auf Island; von jener Zeit an beginnen die schriftlichen Urfunden ben Islander und mit der vollkommensten Genauigkeit kann man von jenem Jahre an, die Gee- und Entdeckungsreisen der Scandinavier verfolgen. In weniger als einem Jahrhundert war Island ein blühendes Reich; — Isländische Fahrzeuge bedeckten bamals die nordischen Meere, und von hier aus unternahmen die Scandinavier neue Entdeckungsreisen (Schriften der Riöbenhavner Gesellschaft, 2d. 8. auch Cranz a. a. D.). Erif Raude, der Gohn Thorwalds, eines begangenen Mordes wegen auf drei Jahre aus Island verbannt, segelte im Jahre 981 von Island aus nach Norden, wo schon früher Gunbiorn, der Entdecker der Westküste Islands und der nach ihm benannten fischreichen Klippen, Land gesehen haben wollte, entdeckte nach kurzer Zeit ein neues Land, bessen Vorsprung er ben Namen Herjolfs Das gab, fuhr langs der Rufte dieses Landes nach Sudwest, überwinterte auf einer angenehmen, im Eingange eines Sundes fiegenden Insel, den er Eriks Sund benannte, und untersuchte im nächsten Jahre den neuentdeckten Landstrich, den ein mildes Klima beberrichte, deffen glachen und Sügel vom üppigsten Grun überzogen murden, und dem er nach jenem Grun den Namen Gronland gab. Im britten Jahre fehrte Erif nach Island zurück, erzählte dort von seinen Entdeckungen, und leicht wurde es ihm die Islander zu bereden, jenes herrliche Land in Besitz zu nehmen und eine Kolome taselbst anzulegen. 985 schiffte sich Erik Raude mit 25 wohlversehenen Schiffen

nach Grönland ein, von benen aber nur 14 hingelangten, die übrigen durch Sturme vernichtet wurden; bald folgten Schiffe auf Schiffe, in furzer Zeit mar die Oft- und Bestüste des Landes mit blühenden Kolonien eingewanderter Isländer und Norweger bedeckt, und durch den ersten gelungenen Versuch ermuthigt, erwachte das Verlangen nach neuen, unbefannten, nur geahnten Ländern, — von hier aus unternahmen nun die Scandinavier ihre Entdeckungsreisen, und die Begier nach Abenteuern, der unruhig strebende Geist, über Land und Meer sich in der Welt umzusehen, welcher seit den fruhoften Zeiten den Charafter des Normanns bezeichnete, ift aus jenen Entdeckungs. reisen, von denen uns Are Frode, Sturleson, Landnama. und Eprbyg. gia = Saga die Geschichte aufbewahrt haben, hinlänglich zu erkennen, und nach jenen Urkunden wollen wir hier die Entdeckung der neuen Welt durch die Scandinavier ausführlicher entwickeln. Treffen wir auch hier, in hinsicht der Zeit der Entdeckung Grönlands auf verschiedene Daten, die uns in Zweifel lassen, ob Grönland wirklich erft im Jahre 982 entdedt worden fen, wie Snorro Sturlefon, der nomo. phylax von Island, der um das Jahr 1215 lebte, in seiner isländischen Chronik, und der Geschichtsforscher Torfaus in seiner Groenlandia antiqua, berichten, oder ob Grönland schon 150 Jahre früher durch Normänner oder Isländer entdeckt und bevolkert worden, da Pabst Gregor IV. in einer Bulle vom Jahre 835, an Ans. garius, den ersten Apostel des Mordens, der Islander und Grönlander namentlich erwähnt, auch die Normanen, als sie 874 Island entdeckten, wirklich daselbst Spuren früherer, und zwar christlicher Bewohner: hölzerne Kreuze und allerlei auf irische und brittische Art gefertigtes kleines Zeug gefunden, konnen wir hier doch, da außer jener Bulle alle Nachrichten schweigen, nur den oben angeführten schriftlichen historischen Denkmälern folgen, da diese die einzigen, aber auch sichersten sind, die uns mit der Entdeckung der neuen Welt durch die Scandinavier bekannt machen. Im Anfange bes eilsten Jahrhunderts, zur Zeit als Dlaf Tryggvason in Norwegen für das Chriftenthum fritt, findet man die ersten Nadrichten von den Entdeckungsreisen, welche tie Islander von Grönland aus unternahmen, und von denen Sturleson in Dlaf Tryggvasons Sagen, die interessantesten der Nachwelt aufbewahrt. — Hier nur die, welche auf unsern Gegenstand Bezug haben und beweisen, daß die Scandis navier mehr von der westlichen Welt kannten, als Grönland.

Biorn herjulffon, ein Islander und Anverwandter Ingofs, des Stifters der Isländischen Kolonie, hatte nach der Weise der Vikinger, schon in früher Jugend seine Züge angefangen, und war im Besit eines eigenen Fahrzeuges, mit welchem er sich längere Zeit in Norwegen aufhielt. Während dieser Zeit verließ sein Bater, Herjulf Bardarson, in Erik Raude's Gefolge Island, und zog mit Jenem nach Grönland, wo er sich am äußersten Ende von Diterbongden, welches nach ihm den Ramen Herjulfs Räs erhielt, niederließ. Den Sommer darauf kam Biorn von Norwegen nach Island zurud, erfuhr hier, daß sein Later nach Grönland ausgewandert sey, und beschloß, nach kurzem Aufenthalte, obgleich ihm die Fahrt nach jenem unentdeckten Lande unbefannt war, und er sowohl als seine Gefährten, von welchen noch keiner das grönländische Meer befahren hatte, die Unternehmung selbst für gewagt ansahen, dem Bater zu folgen und sich auch in jenem neuen Lande niederzulaffen. Mit gunftigem Winde verließen fie Island, doch schon nach drei Tagen, als sie kein Land mehr erblicken konnten, überzog ein dichter Nebel das ganze Meer, ein starker Nordwind erhob sich und artete in Sturm aus, und mehrere Tage wurden sie berumgeschleudert, ohne zu wissen, wo sie sich befänden; — endlich legte sich der Sturm, das Wetter flärte fich auf, und von neuem konnten fie die Segel brauchen; am Abend deffelben Tages erblickten fie im Westen Land, hielten daffelbe aber nicht für Gronland, da dort hohe Schneegebirge das sicherste Kennzeichen seyn sollten; als sie näher

kamen, erblickten fle ein, mit Wäldern bedecktes flaches Land, und hin und wieder kleine Hügel, — an's Land ju gehen magten sie nicht und segelten weiter; nach zwei Tagen erblickten fie von neuem flaches, mit Bald bedecktes Land, der Wind farb weg und die Mannschaft des Kahrzeugs schlug vor, hier zu landen um Wasser und andere Bedürfnisse, deren sie benöthigt waren, einzunehmen; doch Biorns Borsicht erlaubte es nicht. Nunmehr setten sie mit einem sich erhebenden Gudwestwinde ihre Reise drei Tage lang fort, nach welcher Zeit sie wieder ein mit kahlen Felsen und Eisbergen bedecktes Sochland erblickten, langs deffen Rufte fie hinsegelten, einen Landungsplatz zu suchen, bald aber fanden, daß das neu entdeckte Land eine Insel sep. Der Wind blies fortwährend gut, immer aus Gudwest, und unsere Abenteurer steuer. ten gerade Nord, in das Meer hinaus; doch immer mehr verstärfte sich der früher so gunstige Wind und fast alle Gegel mußten eingezogen werden; — noch vier Tage mährte die Fahrt ehe fie Herjulfs Ras, die Gudspipe Gronlands, erreichten, und Biorn Berjulffon nach langer Irrfahrt, seinen Bater Berjulf wiederfand.

Untersuchen wir alles mas Sturle fon über Biorn Berjulffon's Reise uns aufbewahrt hat, so wird die Vermuthung zur Gewißheit, das jenes unbekannte Land, welches Biörn entdeckte, die Kuste Nord-Amerika's war; bemerken wir die Richtung bes Windes, mit welchen er von Island absegelte, Sturleson's Nachricht, daß ein starker Nordwind das Fahrzeug mehre Tage nach fernen unbekannten Rusten trieb, baß Biörn von jenen unentbecten Ländern mittelst eines Gud we ft . Windes Gronland erreichte, und jene Länder bei seiner Abreise zur linken hand liegen ließ, die Scandinavier felbst aber, um von Island nach Grönland zu gelangen, nördlich fegeln mußten, so können wir gar nicht zweifeln, daß die Islander, und von diesen Biorn Berjulfson und seine Gefährten, die Entdecker von Nord-Amerika maren (f. Schriften der Kiöbenhavner Gesellschaft Th. 8.; — Sven, 1818. 18 Heft. — Erant Geschichte von Grönland Bd. IV. S. 7).

Biorn verfolgte seine Entdeckungen nicht, ruhig lebte er nach überstandenen Gefahren bei seinem Bater in der jungen aufblühenden Kolonie auf Grönland; doch das Gerücht seiner abenteuerlichen Kahrt verbreitete fich wie ein Lauffeuer über den ganzen Norden; einer andern Weisung, das Land wieder aufzusuchen, welches Biorn entdecte, bedurfte es bei den jungen, zu muthigen Unternehmungen stets geneigten, scandinavischen Vikingen nicht. Leife Erikson, ein muthiger Jüngling, Erik Raude's, des Stifters der grönländischen Kolonie, Sohn, der im Jahre 999 nach Norwegen reifte, um König Dlaf Tryggvason Bericht über die neue Kolonie abzustatten, und einen Winter an deffen Sofe verlebte, auch dort die driftliche Religion annahm, die ersten driftlichen Priester nach Grönland hinüber brachte, und seinen Bater und den Rest der Kolonie vermochte, die driftliche Religion auzunehmen, stellte sich an die Spipe der neuen Unternehmung, kaufte Biorn Herjulfson's Schiff, und verband sich mit 35 muthigen Leuten, Biörn's Entdeckung zu verfolgen. — Nach Sturleson's Berichte dieser Unternehmung, welchen wir hier folgen, fand Leise das Land, welches Biorn zulet entdeckte, zuerst: Es war ein gebirgiges, fast von aller Begetation entblößtes Land und nicht einmal Gras hier zu finden. Das Innere des Landes bildeten hohe, mit Schnee bedeckte Gebirge, von welchen sich nafte Felsen bis an die Ruste erstreckten. Leife gab diesem Lande den Namen Helluland, d. h. armes, unfruchtbares Land, und setzte, ohne sich aufzuhalten, seine Reise weiter fort. Bald erreichte er eine andere, minder unwirthliche Küsse, an welcher er landete. Der Strand war überall mit weißem Sande bedeckt, und in der Ferne erblickten die Geefahrer eine große Ebene, welche ein dichter Wald begrenzte. Sie gaben dem Lande den Namen Markland, und entdeckten nach zweitägigem Segeln von neuem Land. bessen nördliche Kuste durch eine Insel gedeckt wurde, auf welcher sie landeten, und

Buschwerk und sufe Beeren fanden. Bon hier aus fuhren fle in den Sund hinein, ber die Insel vom festen Lande trennte, fanden aber bas Wasser im Gunde so seicht, daß das Fahrzeug öfters auf den Grund gerieth, und nur nach und nach durch die wiederkehrende Fluth höher hinaufgebracht werden konnte. Hierauf landete Leife am Ausfluß eines Stromes, welcher fich in's Meer ergoß, und segelte endlich denselben aufwarts, bis zu einem Gee, in welchem bas Schiff vor allen Winden hinlanglich gefount lag. Hier landeten fie ihre Borrathe und ichlugen am Ufer hutten auf, um daselbst zu wohnen, errichteten auch später ein ordentliches Gebäude und beschlossen bier zu überwintern. Nahrungsmittel fanden fie hinlänglich in den fischreichen Aluffen, welche das Land durchschnitten, vorzüglich bemerkten fie schone Lachse, und größere Fische als fie bis bahin gekannt. — Das Land war ungemein fruchtbar, das Klima äußerst angenehm, die Früchte des Landes fehr schmackhaft, das überall machsende Gras blieb faft immer grun, und mabrend bes gangen Winters fror es nicht, oder nur unbedeutend. Unsere Reisenden bemerkten ferner, daß man hier nicht nothig habe, sich für den Winter mit Futter zu versehen, und daß hier die Tage fast gleich lang, wenigstens gleichmäßiger als in Grönland und Island maren. - Sturlefon fagt: "Sol hafdl thar eiktar stad oc dagmala stadum skammdeigi." Berschieden und weitläuftig ift tiefe Stelle ichon von vielen Gelehrten erflart und erlautert worden, wie man in Lagerbring, Peringsfiord, Torfaus u. a. nachsehen fann, wir folgen hier ter Erflarung Schon in gs, welcher tiefe Stelle folgendermaßen überfest: Die Gonne ging auf um 73/2'Uhr des Morgens (dagmala stad), und nieder um 43/2, Uhr des Abends (eiktar stad), als hier ber fürzeste Tag war (um skammdeigi).

Leife Erikson und feine Befahrten bemerkten bies als eine gang besondere Erscheinung, und allerdings mußte dieses Berhältniß einem Grönländer oder Isländer, besonders auffallend seyn. — Schöning zeigt in seiner nordischen Geschichte, nach Bid alins Angabe, daß dort, wo Leife fich befand, der kurzeste Tag neun Stunden lang war, folglich muß jenes Land, nach des Aftronomen Bugge's Berechnung, in ber Rahe des jenigen Boston, ungefahr unter bem 41° nördlicher Breite gewesen senn. Man fannte allerdings in jener Zeit noch keine fo genaue Berichtigung bes Zeitmaßes, als jest, und Sturleson's Nachrichten erlauben feine so genaue Bergleichung der Zeitbestimmung, daß wir mit unserer Angabe auf die Minute mit jenen übereinstimmen konnten, jedoch führen die, in jenen alten geschichtlichen Erzählungen mitgetheilten Angaben, zu dem Resultate, daß die Entdeckungereise des Leife und seiner Gefährten fich vom 49° bis herab zum 41° nördlicher Breite, also von den Ruften Labradors und Reufundlands bis zu den Kusten des jetzigen Staates Reu-Pork, erftredt haben mag. — In der Nähe Neufundlands muß man das Helluland unserer Reisenden suchen, das Winland, wie Leife die Gegend nannte, in welder er überwinterte, mag wahrscheinlich das heutige Penfylvanien oder Neu-Dorf, Markland die Rufte der Halbinfel Cap Cod gemefen fenn.

Die weit die von Leife beschriebenen flimatischen Berhältniffe bes Winlandes mit diefer Angabe übereinstimmen, wollen wir in Folgendem beobachten, boch vorlau. fig auch noch bemerken, daß, da unsere Erde seit den frühesten Zeiten so vielen und höchst bedeutenden Beränderungen des Klima's unterworfen gewesen, wir auch hier nicht alles nach der Minute bestimmen können. — Mögen Andere diese Erscheinungen erklaren wie sie wollen, wir halten uns an die geschichtlichen Fakta's, welche vor uns liegen, und nicht bestritten werden können. — Leife's erstes Geschäft war, ein Wohnbaus und Hutten für den Winter zu bauen, und das Land zu untersuchen, was ihm um so nothiger schien, als einer seiner Gefahrten, ein beutscher Seemann Namens Tyrker, bald nach dem Bau der Wohnungen vermißt, und erft, nach langem beschwerlichen Suchen, hupfend und jubelnd im Walde aufgefunden wurde; — auf die

Frage was diese Munterkeit hervorgebracht, erzählte er, daß er solche Trauben gegeffen, aus denen man in feinem Baterlande Bein bereite, und Leife, nachdem er selbst die Trauben gesehen und gekostet, benannte nach ihnen das Land "Winland," welchen Namen es auch in allen isländischen Urfunden beibehalten hat. — Später haben Gelehrte die Wahrheit dieser Erzählung, welche Sturleson mittheilt, in Zweisel ziehen wollen; man hat nicht geglaubt, daß Trauben wild in Rord-Amerika machsen, bis mehre neuere Reisende und Schöning in seiner nordischen Geschichte Beweise aufführten, daß dies, und zwar in Virginien der Fall sep. - Auch ich kann als Zeuge dieser Behauptung auftreten, denn sehr häufig fand ich auf meinen Reisen in Amerika, in den Jahren 1820 bis 1824, nicht nur in Birginien, fondern felbst in den Baldern Pensylvaniens, Neu-Zerfey's und Neu- Dorf's, ja felbst an den Ufern der nördlichen Geen in Canada, wildwachsenden Bein, von nicht unangenehmem Geschmack, und in Arkansas und am rothen Flusse, gange Hügel mit Reben bedeckt. — Ferner ergählt Sturle fon, daß in jenem neuen Lande der Waizen wild machst, und herr Schröder behauptet, daß dies der Mais gewesen, sen, der überall in Amerika wachse, Herr Ralm aber, der berühmte schwedische Reisende, wiederspricht ihm und behauptet, daß das, was Leife gesehen, weber Waizen noch Mais, sondern Elymus avenarius gewesen sep, der an der ganzen nordamerifanischen Rufte, ja selbst auf Deu - Fund land machse, und von Ferne gesehen Aehnlichkeit mit Saatseldern habe; auch ich stimme hier Herr Ralm bei, dem der Mais wird nirgends in Amerika wildwachsend gefunden! — Ferner bemerkten unfere Reisenden eine Holzart, welche sie Mosur nannten und welche so groß war, daß sie zum Häuserbau angewandt werden konnte. Wahrscheinlich war dieses eine Birke, benn noch jett heißt die Betula saxatilis in der isländischen und schwedischen Sprace: Mosur. — Bei Eintritt des Krühlings rüsteten sich die fuhnen Geefahrer zur Ruck reise, fullten ihr Fahrzeug mit den oben angefuhrten Produkten, und gingen unter Gegel; mit gunstigem Winde erreichten sie, ohne Helluland und die andern, auf ihrer Herreise besuchten Kusten zu sehen, in furzer Zeit Grönland. — Erstaunen muß man über den Muth der fühnen nordischen Bifinge, welche entblößt von allen, spater erfundenen nautischen Instrumenten und Hulfsmitteln, sich dem offenen Meere anvertrauten, und nicht wie noch später die sudeuropäischen Seefahrer angstlich an der Ruste hinsegelten, um ja nicht das Land aus dem Gesichte zu verlieren. —

Schnell verbreitete fich das Gerücht von Leife Eriffons Landa fundi (neuentdeckten Ländern), und viele grönländische Kolonisten vereinigten sich, an den Entdeckungsreisen Theil zu nehmen. -- Leife blieb bei seinem Bater in Brattehlid am Eriksfiord, und gab fein Kahrzeug an feinen Bruder, Thorwaldr Erif. fon, welcher mit 30 Gefahrten nach bem Binlande schiffte, daffelbe bald erreichte, und schon im nächsten Fruhjahr anfing die Kusten zu befahren. Der Strand war mit weißem Sande bedeckt, gang wie es Leife gefunden hatte, und wie noch jest die gange Rüste Rord : Amerika's gefunden wird. Das Land selbst war sehr anmuthig und mit Wald bewachsen; vor den Rusten waren Inseln und Felsenriffe zerstreut, und hin und wieder fand Thorwaldr seichte Stellen, bemerkte aber feine Spuren von Menschen oder Thieren. Auf einer weiter westlich liegenden Insel fanden sie eine Butte, doch keine Bewohner; den Sommer darauf setzten die Reisenden ihre Untersuchungen an der Rufte fort, und segelten, nach Sturlesons Bericht, vorzüglich nach Westen. Nunmehr beschloß Thormaldr die öftlichen und nördlichen Kuffenländer zu besuchen, und rustete zu dem Ende das Schiff von neuem aus, da er bis jest stets mit seinem Boote auf Untersuchungen ausgegangen war. Im zweiten Commer segelten fie in einen Meerbusen ein, welcher von waldigen Anhohen umgeben war, und untersuchten die darin zerstreut liegenden Inseln; in einem Borgebirge liefen sie unglucklicherweise

mit dem Schiffe auf, und beschädigten baffelbe fo, daß fie ben größten Theil bes Jahres verwenden mußten, es wieder in Ordnung zu bringen, der Riel mar geborsten und röllig unbrauchbar; unsere Geefahrer brachten daher denselben an's Land, richteten benselben auf dem Borgebirge auf, und nannten daffelbe Riafarnas. Die Gegend, in der sie gelandet, fanden sie so angenehm und vortheilhaft gelegen, daß Thorwaldr beschloß, hier eine Kolonie anzulegen, sich wiederum an Bord seines nunmehr wieder. bergestellten Schiffes begab, doch kaum dort angelangt, drei kleine mit Fellen überwacne Boote bemerkte, die auf das Schiff zusteuerten, in deren jeden drei Bewohner des Landes sich befanden, die Sturleson "Gfrälinger" nennt, unter welchen Namen die grönländischen Rolonisten die Eskimo's kannten. — Die Saga's von Arne Frode u. A. geben zugleich eine Beschreibung jener wilden Bolferstämme, welche genau mit ben Nachrichten neuer Reisender übereinstimmt; fie find flein von Gestalt, häflich, wohnen in Söhlen in der Erde, bedienen fich der Pfeile und Wurfspieße als Baffen, und fahren in Cajafen (Booten von Rellen). - Thorwaldr Eriffon, ftatt die Ankunft der Skrälinger ruhig abzuwarten, ruftete fich zum Rampfe, nahm alle Wilden, bis auf einen, der fich in seinem Boote rettete, gefangen und ließ fie niedermeteln; abgemattet vom Rampfe kehrten unsere Reisenden an's Land jurud, und legten sich dort zur Ruhe nieder; doch nur zu bald wurden sie durch ein Geschrei aus ihrem Schlummer aufgeschreckt, die Skrälinger näherten sich in großer Anzahl, den Kampf zu erneuern; — schnell eilten die Seefahrer an Bord zuruck, setzten sich hinter den, fie vor den Pfeilen schützenden Banden des Schiffes in Bertheidigungszustand, und schlugen nach einer Stunde die Wilden in die Flucht; ein Pfeil durchdrang Thorwaldr Erikson's Bruft, er ftarb an der todtlichen Bunde, und wurde, nach seinem Willen, an der Stelle begraben, wo er eine Kolonie anlegen wollte; ju Kopf und Füßen seines Grabes murde ein Kreuz gepflanzt, und das Cap selbst nach diefen "Aroffa = Nas" benannt. — Seine Gefährten blieben bis zum nächsten Frühjahr am Lande, beluden dann ihr Fahrzeug mit den Produften des Landes, und kehrten nach Grönland zurud, wo fie ohne Unfälle ankamen und in Eriksfiord landeten, und nach. Sturleson, dem Leife Erikson, der daselbst mohnte, wichtige Rachrichten mittheilten. — Die nachste Reise nach dem Winlande unternahm Thorstein Erik son, Thorwaldr's anderer Bruder, mit seinem Weibe Gudrid, seinen Kindern und allen seinen Leuten, im Ganzen 25 Personen, um Thorwaldr's Leichnam zurück nach Bronland zu bringen, und Besitz von dem, durch seine Bruder entdeckten neuen Lande ju nehmen, sein Sahrzeug aber murde von widrigen Winden nach der Westfüste Gronlants verschlagen, und er und fast alle seine Gefährten daselbst von Krankheit auf. gerieben. Dieses traurige Ereigniß schreckte indeß den reichen Thorfin Rarlsefne nicht ab, an eine neue Reise nach dem Winlande zu denken, denn damals betrachteten, nach Sturle fon, die grönlandischen Kolonisten bas Minland als ein gelebtes Land, wo man Reichthumer und Ehre gewinnen konnte. Thorfin, ein angesehener Islander, der erst vor kurzem aus Norwegen gekommen, und sich mit Gudrid, Thorstein's Wittme, verheirathet hatte, verband sich mit 70 Gefährten, unter denen funf Weiber maren, und begab fich mit denselben und seiner Frau am Bord feines Fahrzeugs; in kurzem vereinigten sich noch mehrere mit ihm, und bald sah er sich Unführer von drei Schiffen und 140 Gefährten. Dies war die erste große Reise, welche nach dem Winlande unternommen wurde, und schien auf Gründung einer Kolonie berechnet zu seyn, denn, wie Sturle son ausdrücklich bemerkt, hatten sie Bieh, Berkzeuge und Hausgeräthe aller Art mitgenommen, und eine Verabredung getroffen, alle Güter des Landes zu gleichen Theilen unter sich zu vertheilen. — Thorfin landete glücklich im Winlande, und bezog das Gebäude, welches früher Leife Erifson dort aufgeführt hatte, brachte auch alles mitgenommene Geräthe hier unter. —

Die mannigfaltigsten Lebensmittel fanden unsere Geefahrer im Neberfluß, vorzüglich aber Früchte und Fische; auch trieb bie Fluth einen Wallfisch an's Land, ber ihnen eine willkommene Speise mar, obgleich sie dessen Fleisch nicht fehr wohlschmeckend fanden. Im Winter vernahmen fie nichts von den Gfralingern, boch im Frühlinge naberten sie sich den Wohnungen der Seefahrer, schienen aber jest friedlicher gesinnt zu fenn, und knupften einen Tauschhandel mit den Kolonisten an, der aber, da bie Gfralinger nur gegen Waffen vertauschen wollten, gar bald von Thorfin unterfagt wurde; einem der Wilden gelang es indeß, eine Streitart zu entwenden, die er alsbald an einen seiner Gefährten versuchte; da aber die Befriedigung seiner Reugierde ben Tod des Andern herbeiführte, ergriff ein Dritter die Streitart und warf fie in's Meer. -Drei Jahre verweilte Thorfin in Winland, fehrte bann nach Gronland gurud und brachte so viele werthvolle Guter mit dorthin, daß bei Dielen der Bunfch rege wurde, ihr Glück im Winlande zu versuchen. Thorfin selbst ging nach Island und baute dort ein prachtvolles Saus; nach feinem Tode unternahm Gudrid eine Reife nach Rom, und endete ihr Leben in einem Monnenfloffer auf 36land, welches ihr im Binland geborner Gohn Gnorro, daselbst gegründet hatte. - Mittlerweile rufteten zwei Islander, Solgo und Finbog, jeder ein Schiff mit 30 Mann Befagung aus, und nahmen Freidis, eine Tochter Erit Raube's mit fich nach Winland; bald jedoch erregte jenes Weib einen Aufstand, in welchem 30 Versonen, und unter diesen Solgo und Kinbog, getodtet murden, worauf fie nach Gronland gurudfehrte, und bort, von Jedermann verabscheut, ihr Leben im Elend endete. Der Rest der Kolonisten flüchtete mahrscheinlich, oder zerstreute sich im Lande aus Furcht por Strafe, wenigstens findet man feit jener Zeit keine gusammenhängenden Berichte, außer daß im Jahre 1121, alfo hundert Jahre nach der Entdeckung des Winlandes, Bischof Erik von Grönland fich dorthin wendete, um feine verlornen Landsleute zu bekehren, die größtentheils noch Beiden waren.

Gegen vierhundert Jahre blühte Grönland als norwegische Rolonie, und bafd, nachdem durch Leife das Christenthum dort eingeführt, die Zahl der Bewohner durch fortwährende Einwanderungen sich mehrte, überall Kirchen, und selbst Klöster im Lande errichtet wurden, machte fich Konig Sigurd von Norwegen das neue Land zinspflichtig, Unter der Regierung Dagnus (1256) versuchten die Kolonisten sich zu emporen, doch wurden sie durch Beistand bes dänischen Königs Erik Glipping, welcher eine ansehnliche Flotte dahin fandte, im Jahre 1261 zum Frieden gezwungen; freiwillig unterwarfen sie sich jett dem norwegischen Scepter, versprachen einen billigen Tribut zu gahlen, und die Regierung, den norwegischen, vom König ernannten, Deputirten, nach den isländischen Gesetzen zu überlassen. - Grönland wurde fcon 1120 zu einem Bisthum erhoben, und 16 Bischöfe folgten auf einander, die unter bem Erzbischof von Drontheim standen, ob aber der 17te Bischof, der im Jahre 1408 ernannt wurde, je nach dorthin abgegangen, darüber schweigen die Berichte; seit jener Zeit hörten die Reisen nach Grönland auf, die neue Welt kam in Bergeffenheit, ben Normannern aber bleibt die Ehre, in der zweiten Periode der Geschichte, im Mittelalter, zuerst die westliche Welt betreten zu haben. (Mallet Introduct. à l'hist. de Danemark p. 174 — 90. Torlaeus a. a. D.). Die Reisen Madoc's, bes zweiten Sohnes Owen = Gnyneth's, des Fürsten von Wales, der aus Mismuth über das Nichterhalten der väterlichen Herrschaft im Jahre 1170 England verließ, um jenseits des Meeres sein Glück zu versuchen, der nach Westen segelte und Irrland in nördlicher Richtung liegen ließ, der nach zweimonatlicher Fahrt sich am Ziele seiner Wünsche sah, und in einer Gegend landete, die alle Annehmlichkeiten des Lebens, ein herrliches Klima bot, der Befestigungen dort anlegte, 120 seiner Gefährten als Befahung zurückließ, nach Wales eilte, um seine Kolonie zu verstärken und sich mit

ten kande eine Menge Walier bewog, dem Ruse des Prinzen Folge zu leisten, und ihn auf 10 Schissen nach dem Lande ihrer Hossnung zu begleiten, sühre ich hier nur erzählungsweise an, da die Absahrt der 10 Schisse das letzte Fastum war, dessen die cambrischen Geschichtsschreiber erwähnen; dem ungeachtet lebte das Andensen dieser nordischen Argonauten noch lange Zeit in Liedern fort, und der walische Barde Mer es dith ap. Rhees, der 1477 starv, hat sie noch besungen. — Kein Lied, kein Steintild beurfundet den Ort, wo sich die walische Kolonie zuerst niederließ, und nur hin und wieder erblicken wir sie, in einzelnen Indianerstämmen, vom Lichte der Geschichte stüdtig umglänzt.

Auchentischere Dokumente über Geefahrten, die von Europa aus nach der westlichen Belt gemacht wurden, besigen wir in den Berichten der Gebrüder Beni, zweier penetlanischer Edlen, die im Jahre 1380 in die Dienste eines Fürsten der Karder und Schellands Infeln getreten, 1388 bis 1390 eine Reise nach dem Westen unternahmen. Nicolo Zeno scheiterte mit seinem Schiffe an der Rufte des rathselhaften Frieslanda, doch murde die gange Mannschaft gerettet, und beide Bruder untersuchten bierauf einen Theil des nördlichen Amerika, den sie Drogeo benannt, und der, ihrer Beschreibung nach, bas heutige Neu. Schottland feyn muß; von Eftotilanda, wahrscheinlich dem heutigen Neu-Fundland sprachen sie nur nach den Berichten eines frieslandischen Schiffers, ber eine Reise borthin gemacht hatte, und erwieden auch nur furg ber Entbeckung ber Insel 3 caria, burch ben friedlandischen Burfin 3 ich mni, beffen weitere Bersuche uns indeffen unbefannt geblieben find. -Erft 1858 gab ein Nachkomme Nicolo Zeno's, bessen Reise in Benedig heraus, die Rotte bagu cirkulirte schon lange im Publikum, und mahrscheinlich hatte nach ihr der Benetianer Undreas Bianco feine Beltfarte gebildet, von ber noch jest mei Cremplare, das eine auf der Markusbibliothek zu Benedig vom Jahre 1436, das andere auf der Großherzoglichen Privatbibliothek zu Weimar, com Jahre 1422, 3 en o's Entbestungen, und die Renntnif des Mittelalters von einer wefiliden Welt beurkunden. Auf beiden Karten ift im Westen, doch außerhalb der Bradirung, eine große, durch eine Böschung in zwei Halften getheilte Insel, die ben Namen Antilia führt, von denen die önrdliche größer als die südliche ist; die Umtiffe beider Salften icheinen willführlich bingeworfen ju fenn auf Beno's Geefarte aber find Drogeo und Eftotiland beide niedergelegt. — Auch andere gleichzeitige Denkmäler find noch vorhanden, die auf eine Kenntniß der westlichen Welt vor Co. lumbus hinweisen, und unter den Handschriften, welche der Cardinal Bessarion der öffentlichen Bibliothek von Benedig hinterließ, mar auch im Portolano (Beidreibung der Geehafen), das der Benetianer Candidus im Jahre 1424 entworfen hatte, mit einer Geekarte vom atlantischen Ocean, worauf die antillisch en Inseln abgezeichnet find. — Martin Bebeim, ein Nürnberger in portugiefischen Diensten, ber Kaval und 1482 bas Königreich Congo auf der Rufte von Afrika enteefte, fand im folgenden Jahre den Weg nach Brafilien, ja drang fogar bis jum Lande der wilden Patagonen hinab; durch die von ihm für den König von Poringal entworfene Karte aufmerksam gemacht unternahm es Magellan, den Weg lenes großen Seefahrers zu verfolgen, und entdeckte auf demselben die, nach ihm benannte Durchfahrt. — Kein Jahrhundert mar reicher an interessanten Entdeckungen, in keinem wurden so viele Lander und Staaten in unsere Erdkunde eingeführt, als im funfzehnten, wo namentlich die Portugiesen einen unsterblichen Ruhm sich erwarben; doch erft Columbus war es vorbehalten, im letten Zehn des Jahrhunderts durch feine Entdeckung der neuen Welt, allen ähnlichen Unternehmungen die Krone aufzufeben. - Christofora Colombo, oder Colon, wie er fich spater in Spanien

nannte, geboren 1442 im genuesischen Dorfe Cargoleto, hatte sich von früher Jugend an durch grundliches nautisches Studium zum tüchtigen, einsichtsvollen Geemanne gebildet, mar vertraut mit dem Meere, hatte, angeeifert durch die Entdeckungen ber Portugiesen, selbst bereits verschiedene Fahrten unternommen, und war durch diese, und durch fortgesetztes Studium zu der Ueberzeugung gelangt, nach Westen zu einen näheren, weniger gefährlichern Weg nach jonen gold- und gewürzreichen Inseln Indiens auffinden zu können, als den bis dahin eingeschlagenen. Bu unbemittelt, das Unternehmen auf eigene hand beginnen zu können, mandte er fich an feine Landsleute um Unterftugung, murde aber von ihnen verlacht und abgewiesen, und gleiche Behandlung ward ihm an den Höfen von Portugall, Franfreich und England; erst acht Sahre fvater gelang es ihm, ben fpanischen Sof für seinen Plan empfänglich ju machen, Diefen zur Entdeckung und zur Besignahme einer neuen Belt gemissermaßen zu zwingen, und burch Freundes Beiftand unterftust, von der Ronigin I fabelle ein fleines Geschwaber von drei elenden Fahrzeugen zur Ausführung seines Unternehmens zu erhalten. — Nicht hierher gehört die aussuhrliche Geschichte seiner Reisen und Entdeckungen, deren Washington Irwing und Navarette ausführliche, mehrbandige Werke gewidmet haben; wir begnügen und nur in der Rurze anzuführen, daß Columbus seine kühne Fahrt am 3. August 1492 von Palos aus begann, und nach vielen ausgestandenen Gefahren am 7. Oftober deffelben Sahres auf Guanahani, einer ber Lucaven, tie westliche Welt betrat; - von bier aus gelangte er nach Euba und haitn, und wie aus einem Zauberspiegel traten bald darauf die übrigen Theile des neuen Kontinents aus ihrem Dunkel hervor. — Ehre dem Columbus, dem Entdeder, dem Wiederfinder einer längst verschollenen Welt! einer Welt, die von der Borsehung bestimmt schien, zuerst dem muthvollen Zeitalter neue Spannfraft, gemiffermaßen eine neue Richtung zu geben, und zulest der Schuhort aller Bedrückten der alten Welt zu werden! — Irrte auch Columbus darin, daß er die von ihm entdeckten Länder für die weit vorgestreckte öftliche Rufte Affens, und den Drinoco für einen ber vier Ströme von Eden, den beiligen Wohnsig des erften Menschengeschlechtes bielt, groß ift die Bescheidenheit, mit welcher er in einem Briefe an Raphael Ganxis, bem fonigl. Schatmeifter, vom 14. Marg 1493, den uns eine feltene Schrift, die in die Wiege der Buchdruckerfunst gehört, ausbewahrt hat, von seinen Entdeckungen fpricht; zwar schreibt er sich, und zwar mit Recht, die Ehre der Entdeckung zu, deutet aber auch zugleich auf frühere, unbestimmte Nachrichten. Bas man für Mahrchen hielt, hatte er, durch die That bestätiget, allen ihm folgenden Seefahrern den Weg zu neuen Entdeckungen gebahnt! —

Auf einer zweiten Fahrt fand Columbus 1495 die Karaiben, 1496 Puerto-Rico und Jamaica, und auf seiner dritten, 1498, Trinidad, die Mündung des Drinoco, und die Küste von Paria und Eumana, mithin das feste Land von Süd-Amerika. Im Jahre 1502 unternahm Columbus seine vierte Reise nach West-Indien, untersuchte auf dieser die Küste von Honduras, und kam auf den Isth-mus von Panama. — Mit Undank von denen belohnt, für welche er unermesliche Reiche entdeckt, wurde ihm nicht einmal die Belohnung, die neue Welt nach seinem Namen benannt zu wissen, und erst im neunzehnten Jahrhundert nahm die, von ihme entdeckte nördliche Hälfte Süd-Amerika's, als selbstständiges Reich, den Ramen ihres Entdeckers an. —

Von diesem Zeitpunkte an vermehrte jedes Jahr die Kenntniß der neuen Welt. 1496 sah Giovanni Gaboto oder Cabot, die Küste von Labrador; 1497 fand Sebastian Cabot, ein Benetianer in englischen Diensten, Neu-Fundland und befuhr die Küste Nord-Amerika's von der Straße Davis bis gegen Florida. — Den 16. Mai 1499 landete Alphons von Djeda, in Gesellschaft des





Buenos Apres am Rio be la Plata; Cartier's zweile Reife nach Rord . Im erita; er entbett bie Infel Anticofty, geht ben Et. Laurens bis Montreal binauf, und nimmt Beng pon @ anaba. 1536'Diego be MI. magro entbedt von Dern aus Chile; Gebaffian Belalcagar bie Lanbichaft Popapan; Johann von Apola fest feine Entbedungen im Innern Daraguaple fort; 1537 erobert Fernando de Gota Florida; 1538 unterfucht germando de Lugo bas 3mere Reu. Branabas, und ben Lauf bes Dag. balenenfluffes; 1539 Marco be Riga entoedt bie Lanbichaft Cibola; Frang von Tello beidiff bie gange Beftufte Californiens; 1540 Bon. jales Digarro entbedt bas Land los Quiros, im Innern Gut Amerita's, fpater la Canelle genannt; Gran; d'Drellana ben 21 majonenftrom; Bas. ques de Cornedo fent die Entbedung Californiens fort, und findet Quimira und einen Theil ber Rordmeftufte; 1541 Pebro von Baldinia fest bie Entbedung von Chile fort, und grundet bafelbit mehre Niederlaffungen; ber Deutide Dbilipp von Sutten unternimmt eine vergebliche Entredungereife nach bem erfehnten Eldorado; ber Frangoje de la Roque, herr von Roberval, grunbet auf Cap Breton eine frangofifche Rolonie; Alphonfus burchforfcht bie nordlichen Theile von Canada und Labrador; 1542 der Portugiefe Ruis Cabrillo, in fpanifchen Dienften, unterfucht bie Dordweftfufte bis jum Cap Mendocino; Peres von Quefaba macht neue Entbedungen im Innern Reu-Branada's; Diego von Rojas entredt Tucuman; Cabefa be Baca erbaut Buenos Mores von neuem, fchifft ben Darana und Baraguay auf. marts und veranlagt in jenem Lande einige Dieberlaffungen. 1543 Doscafo von MIDarado, einer ber Befahrten Zerbinand Gato's, gelangt ben Diffiffippi berab bis an's Deer; 1545 merben burch Billaroel bie Bergwerte von Dotofi entredt : 1548 Rufte von Chave; entredt viele neue Lantichaften meft. lich rom Plata und Paraguan und grundet bie Stadt Ganta Erug de la Sierra; 1549 in Ducuman merben Rieberlaffungen angelegt; Die Portugiefen nehmen Brafilien in Befit; 1554 grang von Dbarra entbedt bie Minen von Gt. Barbe und Gt. Johann in Den Biscapa, und grundet in Eupia und Einaloa Dieterlaffungen; 1555 Durand von Billegagnon, ein Franjofe, grundet ju Rio Janeiro eine frangofifche Rolonie; 1556 fand ber Mondy Undreas Urbanietta die Bebringsgraße, welches die Gramer verheimlichen; Surtado de Mendoja ertbert Choco; 1557 Juan Labrilleres unterfucht bie fubliche Rufte von Chile; 1562 Jean be Ribaud grundet eine frangoffiche Rieberlaffung in Florida; 1573 Buan De Boren grundet die Stadt Choco; 1574 die Infel Buan Gernande; wird von ben Spaniern entoedt; 1576 Martin Grobifher findet bei Bronland bie nach ihm benannte Deer enge, und unterfucht bie Stuffen Gronlands und bes nordoflichen Guropa's. 1579 entbedt Fran; Drafe, nordlich von Californien, Deu-Albion; 1582 Auguftin Ruis und Anton von Cepejo entdeden Reu-Merito; 1583 Gilbert Sumpbren nimmt im Namen Englande von Reu : Gundland Beits, und legt ben Stodfifchfang bier an; Richard Granville, ein Englander, grundet eine Rieberlaffung in Gloriba; 1584 grundete Balther Raleigh, burd Dhilipp Amibas und Arthur Barlow, Die Rolonie Birginien, und brachte Die Rartoffel nach Guropa; 1585 - 1587 befchiffte ber Britte Davis bie norboftliche Rufte Amerifa's und entbedte bie, nach ihm benannte Strafe; 1589 Peter von Garmiento entbedt bie Rufte bes Gutmeeres, vom 49° fiel. Breite bis an bie magellanifche Meerenge; 1591 ber Dane Friedrich Anfoild übermintert in ber budfon 6. Bay, und leitet einen Pelghandel ein, jeboch

ohne eine Niederlaffung zu bewerksielligen; 1592 de Foco oder Apostolos Ba= lerianos, beiduft die Nordwestfuste, und glaubt eine Durch fahrt gefunben zu haben; 1895 Walter Raleigh entdeckt Gujana; 1896 Wilhelm Barents entredt Gpipbergen; 1598 la Roche jest Cartiers Entredun= gen fort; entredt bie Gandinfel und einen Theil Acadiens; 1599 Juan de Onnate madt große Eroberungen in Reu = Mexico; die Spanier untersuchen die Sudfpipe von Amerika; 1604 beendigen Pierre de Guaft und Samuel de Champlain die Entdedung Acadiens, bereifen den füdlichen Theil Canada's, und legen auf der Jusel St. Eroir eine Riederlassung an. - Bon Diejer Zeit an mehren fich die Unfiedelungen in Nord = und Gud Amerika und Beft = Indien; — im Laufe eines Sahrhunderts war eine Erdveste, von deren Dafenn bisher nur. einzelne Volfer tes Alterthums dunfle Kenntnig hatten, aufgeschlossen, und menigstens die Umriffe dieses Erdtheils genauer bestimmt worden; den folgenden Jahr= bunderten war es vorbehalten, das Innere des neuen Landes näher zu erforschen! unermegliche Binnenlander waren noch zu durchstreifen, und alle Lander, welche ber Golddurft in unfere Erdfunde eingefuhrt, harrten nur miffenschaft licher Untersuchung, um mehr als den Ramen nach zu existiren; — die große Frage, ob Amerika sich bis zum Pol binauf erftrecke, ob es mit Affen zusammenhänge, ward erst im isten und 19ten Sahrhundert gelößt, und die Bemühungen eines Behring, Ebirifoff und Rowositoff gur genauern Bestimmung bes nordwestlich en, oder ruffifchen Amerifa, der Spanier Juan de Ayala und de la Bodega y Quabra Forschungen an der Nordwestfufte und beren Entdedungen, Bancouver's und Coof's Reifen und Erfolge, hearnes und Madenzies Wanderungen durch ten Rorden bis jum Gismeer; Pife's und Long's Reisen gur Erforschung des Innern Rord-Amerifa's, Sumboldt's Untersuchungen der fpanisch en Befigungen; la Condamines und seine Gefährten, Don Juans und Don Ulloas, so wie frater ted Prinzen von Neuwied, Spir und Martius, Efdwege, Poppig und d' Orbignos, Reifen gur fpeziellern Kunde bes fudlich en Amerika's, und die von England aus veranstalteten Reifen eines Rog, Parry, Franklin Beed v und des jungern Rog in Länder, wo das ewige Gis bisher den Rach= forschungen fast unübersteigliche Sinderniffe in den Weg legte, und die durch sie für die Erdfunde gewonnenen Resultate, werden ewig unvergeslich bleiben. — Alle Reifende, die feit dem Schluß des isten Jahrhunderte die westliche Welt, oder Theile derfelben durchwandert, und die Ergebnisse ihrer Wanderungen bekannt gemacht, hier namentlich aufführen zu wollen, wurde die Grenzen dieses Werkes überschreiten, und ich verweise auf die, dem Borberichte beigefügte Literatur der von mir benutten Schriften aller Nationen, und das, jedem Lande vorangehende Bergeichniß der, über dieselben erschienenen Schriften. — Roch ist die Entdeckung Amerika's nicht geschlossen, noch ruben taufende von Quadratmeilen, die noch nie der Jug eines Europäers betreten, und noch jest durchwandern wissenschaftlich gebildete Manner die westliche Welt, und befahren deren Ruften, die Runde derfelben zu vermehren.

#### b) Name.

Die im Westen liegende Erdveste, die als halb fabelhaftes Land von den Völkern des Alterthums: Atlantis, später Antilia genannt, nach ihrer Einführung in die neuere Erdfunde durch Columbus aber als "neue Welt" bezeichnet wurde, suhrt ihren Namen weder nach dem normannischen Entdecker, noch nach dem Manne, der sie längit geahnt, und nach langen Sorgen, Mühen und Vitten erst mit den



werben, macht einen Erdtheil fur fich, und umfaßt, außer den großen beiden Salbinseln, Rord = und Gud = Umerifa, alle, ju beiden Geiten ber Rufte liegende Infeln, die Rord = und Sudpolarlander der westlichen Hemisphäre, und die zwischen Nord- und Sud-Amerika fich ausbreitende, unter dem Namen "Best in dien " bekannte Inselgruppe. - Rady Affien ist Amerika ber größte Erdtheil, binsichtlich seiner Ausdehnung aber der Erste unsers Erdballs, da er sich vom 54° 20' füdl. Br. bis über den 73° nordl. Br. und vom 212° 20' bie jum 341° 24' 40" öftl. Länge von Ferro erfredt; - vom Cap San Roque in Brafilien, dem öftlichften Puntte, bis zur Bestspitze der Halbinsel Alasch fa, tem westlichsten Point des Landes, im russischen Amerika, dehnt sich das Land, mehr als 129 Längengrade aus, während die geographische Breite, vom Cav Froward, im Guten, bis zum Eiskap, im Morden, über 127 Breitengrade in fich begreift. Noch höher hinauf, bis über den 81° ziehen sich die Nordvolarländer, von denen nur die Kustenstriche, und diese, mit Ausnahme von Gpigbergen, auch nur unvollfommen, befannt find; wollten wir aber diese, und alle die Inseln mitrechnen, die in geographischer Beziehung der westlichen Erthälfte angehören, so wurde die Lange 160, die Breite vom Suden nach Norden 149 Grade in fich faffen. Die beiden Halbinseln, aus welchen Umerika besteht, haben, bie Nordliche vom Often nach Westen, von Berjog Dog bis jum Cap Pring Wales, eine Ausdehnung von 1500, tie Gutliche, vom Cap Blanco bis zum Cap Roque von 765 geogr. Meilen; die Lange bes gangen Erdtheils, vom Cap horn im Guden, bis hinauf jum Eistap im Morden, wird in gerader Linie auf 1983 geogr. Meilen geschätt.

Ringsum vom Meere umgeben, wird Amerika im hohen Norden vom nördlichen Eismeer, im Osten von demselben und dem atlantischen Ocean, im Süden vom südlichen Weltmeer, und im Westen vom großen Meltmeere, der Südsee oder dem stillen Meere und der Behringsstraße begrenzt. — Die Größe der westlichen Erdweste wird sehr verschieden angegeben: Balbischäft sie in runder Summe auf 750.000, nach neuerer Berechnung aber auf 696.625 geogr. Meilen. Der Schwede Gräberg genauer auf 743.600, Hassell auf 637.117 Meilen und zwar: Nordenmerika mit 304.776; SüdeUmerika 296.359; Westindien 4.530 und die Polarländer mit 51.522 Meilen; Morse berechnet sie in der American Geography auf 651.162, im American Gazetteer auf 753.000, und Templeman, mit Einschluß der Inseln auf 675.560 Meilen. Folgende Verechnung des Flächeninhaltes der westlichen Welt, zu denen der Verfasser die besten amerikanischen Karten zum Grunde legte, bei den frühern spanischen Bestzungen Humboldts Angaben, bei Westindien aber, in dieser Uedersicht von Zach's Verechnungen benutzte, dürste sich wohl der Wahrheit am meisten nähern. Zur Vergleichung sind bei Nordenmerika Hassell zu Verechnungen zugleich mit angegeben.

#### a) Nord - Amerifa: 337.976 | Meilen.

|    |                            |   |   |   |        | Nach Paffel. | Nach<br>eigener Berechnung. |
|----|----------------------------|---|---|---|--------|--------------|-----------------------------|
| 1. | die britischen Besitzungen | • |   |   |        | 121.700 DM.  |                             |
|    | a. Hudsonsbantandereien    |   |   |   | 24.950 |              |                             |
|    | b. Ober Canada             |   | * |   | 4.762  |              |                             |
|    | c. linter-Canada           |   | ٠ |   | 10.477 |              |                             |
|    | d. Neu-Braunschweig        | • |   |   | 1.320  |              |                             |
|    | e. Reu:Schottland          |   | • |   | 893    |              |                             |
|    | f. Cap-Breton              |   | ٠ |   | 224    |              |                             |
|    | g. Prince-Edwards          |   |   | ٠ | 102    |              |                             |
|    | b. Neu-Kundland            |   |   |   | 1.710  |              | 1.7                         |

|                                                | Rach Baffel.   | eigener Berechung. |  |  |  |
|------------------------------------------------|----------------|--------------------|--|--|--|
| i, britisches Binnenland 54.300                | seath spatiet. | eigenet Octoming.  |  |  |  |
| k. britisches Columbien 12.500                 |                | 14 . 1             |  |  |  |
| k. bruiques Ebiumbien 12.300                   |                | 1.5                |  |  |  |
|                                                |                | 111.238 🗆 M.       |  |  |  |
| 2. ruffifde Befigungen an ber Merbfufte, nach  | 400h           | 3                  |  |  |  |
| der Grenzbestimmung von 1825                   | 24.000 "       | 32.100 "           |  |  |  |
| 3. frangoniches Nord-Amerika                   | Finner         | + + 6 "            |  |  |  |
| 4. banifches Dord . Amerifa , Gronfand und     |                | 16 9               |  |  |  |
| Gripbergen                                     |                | 35.230 77          |  |  |  |
| 5. Bereinigte Staaten, nach Berben von Baffel: | 100.942 "      |                    |  |  |  |
| a. der Staat Maine 1.6682/3                    |                |                    |  |  |  |
| b. " " Reu-Hampshire . 442                     |                | * 4 -              |  |  |  |
| c. " " Bermont 4852/3.                         |                |                    |  |  |  |
| d. " " Massachusetts 3713/3                    |                |                    |  |  |  |
| e. " " Rhode-Island . 642/3                    |                | all a              |  |  |  |
| f. " " Connecticut . 2223/3                    |                |                    |  |  |  |
| g. " " Neu-Dorf 2.200                          |                |                    |  |  |  |
| h. " " Reu-Berfey 3281/4                       |                |                    |  |  |  |
| i. " Pensplvanien 2.0922/4                     |                |                    |  |  |  |
| k. " " Delaware 951/3                          |                | K.                 |  |  |  |
| 1. " " Maryland 5143/4                         |                | 0                  |  |  |  |
| m. " " Dhio 1.8333/                            |                |                    |  |  |  |
| n. " " Rentucty 1.8573/3                       |                |                    |  |  |  |
| o. " # Tennessee 1.966%                        |                |                    |  |  |  |
| p. " Birginien 3.0472/3                        |                |                    |  |  |  |
| q. " Nord Carolina . 2.0852/3                  |                |                    |  |  |  |
| r. " " Gud-Carolina 1.4281/;                   |                | 10000              |  |  |  |
| s. " + Georgien 2.7711/4                       |                | 100000             |  |  |  |
| L . 2119                                       |                | COURSE TV -        |  |  |  |
| u. " " Mississippi 2.1592/3                    |                | -CHIEF             |  |  |  |
| v. " " Louisiana 2.2851/3                      |                |                    |  |  |  |
| w." " Indiana 1.7261/3                         |                |                    |  |  |  |
| x. " " Illinois 2.8092/3                       |                |                    |  |  |  |
| y. " " Missouri 2.8711/3                       |                |                    |  |  |  |
| z. der Diftrift Columbia . 46/,                |                |                    |  |  |  |
| aa. das Gebiet Florida 2.750                   |                |                    |  |  |  |
| bb. " " Michigan 1.6071/3                      |                |                    |  |  |  |
| cc. " " Nord-West . 6.995                      |                |                    |  |  |  |
| dd. " " Arkanfas 5.962                         |                |                    |  |  |  |
| ee. " " Missouri u. Dre-                       |                |                    |  |  |  |
| gan 46.285                                     |                |                    |  |  |  |
|                                                |                | 101.350 "          |  |  |  |
| 6. Der Freiftaat Merifo , nach Sumbolbt        |                | 42.653 "           |  |  |  |
| 7. " " Guatimala                               |                | 15.499 "           |  |  |  |
| - Cuatingia                                    |                |                    |  |  |  |
|                                                |                | 337.976 "          |  |  |  |

•

|      |       |          |          |          |     |      |     |      | 24   |                                     |            |             |     |
|------|-------|----------|----------|----------|-----|------|-----|------|------|-------------------------------------|------------|-------------|-----|
|      | b. T  | Bestin   | bien,    | , nach t | en  | v.   | 30  | ф'{  | chen | Berechnu                            | ngen :     |             |     |
| 1.   |       |          |          |          |     |      |     |      |      | . 2.409 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> |            |             |     |
| 2.   | **    | britisch | e        | "        |     |      |     |      |      | 689                                 | "          |             |     |
| 3.   | **    | französ  | ische    | **       |     |      | •   |      |      | 59                                  | "          |             |     |
| 4.   | "     | dänisch  |          | **       |     |      | •   |      |      | 81/2                                | •          |             |     |
| 5.   | "     | schwedi  | isфe     | "        |     |      |     |      |      |                                     |            |             |     |
| 6.   | "     | niederl  | ändische | 2 "      |     | •    |     |      |      | 15                                  | **         |             |     |
| 7.   | Die   | Insel H  | aity .   |          |     |      |     |      |      | 1.346                               | "          |             |     |
| 8.   | Die   | Bermud   | as       |          | •   | •    | •   |      |      | 45                                  | "          |             |     |
| -    |       |          |          |          |     |      |     |      | -    |                                     | <b>-</b> . | 4.575       | П   |
|      | _     |          |          |          |     |      |     |      |      |                                     |            | 2.0,0       | m . |
|      | c. ©  | ud = A   | meri     | fa, na   | d)  | Hu   | mbi | oldi | t un | d Hassel:                           |            |             |     |
|      |       | ımbia n  |          |          |     | •    |     |      |      | 88.200                              | "          |             |     |
|      |       | u, im a  |          |          |     |      |     |      | •    | 21.663                              | "          |             |     |
| 3.   | Chil  | e, im a  | lten 111 | mfange . |     |      |     | •    | •    | 10.440                              | 11         |             |     |
|      |       | nos Apr  |          |          |     |      |     |      |      | 52.0761/2                           | "          |             |     |
|      |       | igonien. |          |          |     |      |     |      |      | 22.3481/2                           | "          |             |     |
|      |       | Falklani |          |          |     |      |     |      |      | 1561/2                              | "          |             |     |
|      |       | Gallapa  |          |          |     |      |     |      |      | $209^{1}/_{2}$                      | **         |             |     |
|      |       | Raisert  |          |          |     |      | •   | •    |      | 99.720                              | **         |             |     |
| 9.   | Die   | Rolonie  | Gurin    | iam .    | •   |      | •   | •    |      | 520                                 | **         |             |     |
| 10.  | "     | **       | Demer    | ary uni  | d A | Bert | ice |      | •    | 410                                 | "          |             |     |
| 11.  | "     | "        | Cayem    | ne       |     |      |     |      | •    | 710                                 | "          |             |     |
| 12.  | 11    | "        | Staate   | enland   | •   | ٠    | ٠   |      | •    | 5                                   | "          |             |     |
|      |       |          |          |          |     |      |     |      |      |                                     |            | <br>296.359 | "   |
|      | d. P  | olarli   | inder    |          |     |      |     |      |      |                                     |            |             |     |
| 1. 9 | Nord: | Polarläi | nder,    | außer C  | Brö | nla  | nd  | uni  | 5    | pişbergen                           | •          | 14.500      | **  |
|      | Siid= | Polarlän | der . no | ach Sal  | iel | •    | •   |      |      |                                     |            | 11.522      | "   |
| 2. ( |       |          |          |          |     | -    | -   |      | _    |                                     | -          | <br>444     | 4.5 |

#### II. Physische Beschaffenheit.

#### a) Beftaltung bes lanbes. - Dberflache. - Boben.

Die Gucht ber Beographen neuerer Beit, burch fcarfe Umriffe bie Phofiognomie einer gangen Erdvefte geben ju mollen, foll uns bier nicht verleiten, ein abuliches Beginnen in Bezug auf Amerita zu magen, ba folche allgemeine Umriffe nie ein richtiges Bild bes ju befchreibenden Landes ju geben vermogen, ber Wiffenfchaft felbft ichaben, und nur , als geographifche Gemalbe und Raturichilberungen ben Lefer entguden fon. nen. - Rein Theil unfere Erbballs bietet gwar gu folden Gemalben mehr Stoff, als Amerita, mo bie Ratur bem Lande icheinbar einen gang eigenen Charafter von Große und Erhabenheit aufgebrudt zu haben icheint, wo himmelanftrebenbe Gebirge, beren Gipfel fich in den Bolten verlieren, weniger burch ihre Bobe überraften, als badurch, daß ein jaber Abhang ben guß berfelben von ber Cbene trennt; mo, wie in Gud. Amerita, fein allmähliger Hebergang ftatt findet; wo bie Dochebenen, beren nafürliche Lage icon die Bobe unferer Schweizergebirge übertrifft, fich nur gwifden ber Corbillera und ber Gubfee bingieben; mo im Dften biefer Rette unermefliche Gevennen fich ausbebnen, und nach Guten gu in baumlofe Dampas übergeben; mo undurchbring. lider Urmald bie Flufthaler bededte, bie Anden im Felfengebirge Dord-Amerifa's auslaufen und ein Blufthal im Beften begrengen, mie tein abnliches von gleicher Ausbehnung in unferer alten Belt gefunden wirb. Rord-Amerita felbft bilbet jum größten Theil ein Sochplateau, bas von boben Bebirgegugen eingefaßt, von Riefenftromen burchbrochen mirb; ber Boten ift im Gangen, bis bort mo emiges Gis bie Probuftion hindert , fruchtbar , ja uppig , und die Behauptung mehrer neuern Schriftsteller, bag ber Boben ber neuen Belt lange nicht fo fraftvoll ale ber Europa's, ober gar bes reichen Indiens fen, bag ber Pflangenwuchs weniger üppig, bie Thiere bort von geringerer Starte und Schonheit maren, ja daß felbft ber Menich bort weniger gebeibe, ber eingewanderte Europäer bort in feiner Rachfommenfchaft ausarte, find binlanglich icon von Jeffer fon miderlegt worben. Dur fehlgeschlagene hoffnungen und Ermartungen fonnen jene Schriftsteller veranlagt haben, bergleichen miderfinnige Behauptungen aufzuftellen. Dan betrachte ben Reichthum ber Ratur ber weftlichen Belt , in allen ihren Abtheilungen; bort, wo nicht wie im boben Morben bie Strenge bes Rlima's ber Begetation feinblich entgegen tritt, wo erft gufammenhangenbe Balber, ober ausgebehnte Gevennen und Proiries beginnen, von bort aus vermehrt fich bie lleppigfeit bes Bobens in bemfelben Berhaltniß, als man bem Eropenlande fich nabert. Die gigantifde Begetation jener Gegenden hat ben humus in ungeheueren Guichten aufgethurmt; gange Balber find bier, wie g. B. im ausgedehnten Diffiffippithale, im Laufe von Sahrhunberten gufammengefturgt und gefault, und haben eine Dammerbe gebilbet, bie bem Anbauer einen unerfchopflichen Gchan von Pflangennahrung barbietet, in welcher alles mit geringer Dube gebeiht, und ber Ertrag emiger Ernten porbereite!



bargethan , bat bie eifige Lufticbichte, bie biefem Stontinent eigen ift , teine Lufticbichte " bes Requators jum Begengewichte, weghalb bie Musbehnung bes Polar-Rlimas bier bis jum Benbegirtel reicht, ba bie bier regelmäßig bominirenden Nord- und Nordweftwinde, tie, ohne burch bebeutente hoben aufgehalten ju fenn, vom Polarmeer ber bie ungeheuren glachen bes Binnenlandes burchftreichen fonnen, ein emiges Ringen ber Sige und Rafte bervorbringen, und bie Jahredzeiten mit erstaunlicher Schnelligfeit. medfeln laffen. - Die Wentufte Mort Amerita's, burch bie Felfengebirge vom ranben Rord geidunt, haben eine weit gemäßigtere Temperatur wie die Ruftenlander am atlantifden Drean - Deu Californien und Deu Albion find vorzüglich begunftigt und fcon jenfeits ber Aleghany-Sugelfette ift bas Rlima angenehmer und theilweife regelmaßiger als im Often biefes nach Rorboft fteigenben Gebirgejuges, wenn auch nicht fo bedeutent , als es felbit, ohne genauere Prufung neuere Reifente gemacht. - Dag tie in Amerita vorherrichente Ralte und Daffe einen bedeutenden Ginflug auf Die Beichaffenheit bee Boben außert, bag Lanter, Die unter gleichen Breiten mit benen ber alten Welt liegen, bort bedeutend falter und beifhalb, trop bes reichen Bobens mie in ben Sudfonebaplandereien und Labraber weniger produftie find, ift nicht zu leugnen, . . wird aber einft bort bie Rultur bes Landes folde Fortfdritte gemacht haben ale in Deutschland, bas nach Zacitus Befchreibung ebenfalls ein ranbes, fast nichts producirendes Land mar, bann wird auch mit bem fortidreitenben Landbau bas Rlima freundlider werben und mit bem Berichwinden ber Balbungen und Gumpfe und ber Befeitigung ber jest nuplos liegenden Proirien, ein gleichmaßigerer Bechfel ber Jahreszeiten eintreten ; bann wird Umerifa nichts ju munichen übrig laffen , und bie wirfliche Unabhangigfeit von allen andern Erbtheilen errungen haben, nach welcher Europa icon feit Jahrhunderten fruchtlos kampfte! -

# b) Bebirge.

Amerifa wird, wie jeber andere Theil unfere Erdballs, burch verschiedene große Bebirgefetten burchiogen, bie alle, mehr ober weniger mit bem riefenmagigen, fich weithin verzweigenben Gebirge in Berbindung freben, bag fich unter verichiebenen Ramen und haufig unterbrochen, lange ber woftlichen Rufte bes Jeftlandes vom Guben nach Rorben , gegen 2.500 Deilen weit fortgiebt , und wenn wir bas Gange ber Erb. fugel betrachten, gleichsam eine Fortsenung ber Bebirgefette ju fenn icheint, bie ale hauetgebirgeruden ber alten Belt, bas Rafferland, Arabien, Perfien und bie Dongelei burchzieht, burch bie Begringeftrage taum unterbrochen, fich in Umerifa ale Gelfengebirge zeigt, nach Gut fortlaufent bas Bergplateau von Defico bilbet, und enblich m tie Bergfette ber Unten übergeht. - Die Cordilleras de los Andes, bas anbifche Rettengebirge, welches bie gange Bestfeite von Gut be und theilmeife auch von Rord . It merita einnimmt, und Amerita ber gangen Lange nach in gwei ungleiche Balften theilt, und als faft unüberfteiglicher Ball bie Gutfee com atlantifden Djean fcheidet, bildet ben Samptitod ber Gebirge Amerita's und alle andere Bergioneme bes Beftens, von benen mir in Gub. Amerita, aufer bem hauptftod gmei, in Rord . A merita brei, und im colombifden Mittelmeere eins annehmen tonnen, bangen mehr ober minber von ben anten ab ober fieben burch Lanbruden ober hochebenen mit ihnen in Berbindung.

1. Die Inden, Corditteras de tos Andes, beren Mittefpunft von Sumboldt unterfucht und befannt gemacht, beren fiebliche und nordliche Fortiebungen faft nur im Umriffe befannt find, nehmen ihren Anfang an der außerften Gudfpige Amerita's, an der Dagelhand Gtrage unter dem 54° 30' füdl. Br., wo Staatenland und Feuerland, als anfehnliche Glieder der Rette vereinzelt aus dem



Suboffen, durchftreift als hobes Gebirge von Tucuman bie Freiftaaten von Rio be la Plata und verliert fich unmerflich in ben Llanos von Encuman; bie gebe biefes Berginges ift noch nicht genau befannt, wenig Dunfte inbeg burften fich iber 6.000 Gug erheben. [In neuerer Beit bat Dr. Doppig burch feine Forfdungen im Innern Chile's manches Reue in Bejug auf ten Gebirgeftamm ber diliften Unten befannt gemacht, welches wir bier, um nicht ju febr in's Specielle einzugeben, nur furs bemerten und auf bie fpater folgende Beidreibung von Chile hinmeifen. - Die Anben bon Deru ichliegen fich ben vorhergebenden un, und palten fich in ber Dabe ber Stadt Potofi unter 190 36' fuel. Br. in gwei große Reiten, welche eine ungebeure Dochebene von 12 - 13.000' über bem Meere einschließen, fich unter bem 149 mieter vereinigen und die Unden von Bilcanote und Eusco bilben. Die meftiche Rette, Cordellera de la Coft a, lauft in gewiffer Entfernung mit tem Ufer tes fillen Meeres parallel, boch ift die zwischen liegende Sochterraffe breiter als weiter im Guben. Der Sauptfamm, tie tonigliche Corbillera, Gorbillera te los Indes, durchftreicht offlich bas Innere bee Landes und umidlieft bie jogenannte Gierra, nufte Felfen und Berge, bie bin und wieder burch fruchtbare Thaler burchichnitten verben und in ihrem Innern bie reichften Gilberabern enthalten, und bie große Cbene, welche bas Bafin bes Titicaca : Gees bilben. - Die hauptfette ber Unben besteht aus Thomfchiefer; Die oftlichen Geitenmande bieten große Daffen von Ralfftein und Canbitein und jeigen ftredenweife Granit und Gneis. Die weftliche Cordillera ift im Mgemeinen bie bobere, ba fie an vielen Stellen (nach Pentland) eine absolute Sobe ten 22 - 24.000 (engl.) Rug erreicht, mabrend die oftliche zwischen 19° und 16° 45' fied. Br. faft nirgende 17.000' überfteigt; nur in ber legten Breite jeigen fich bier Sudnahmen; um Eugeo und fa Pag überragen einige Ruppen fogar bie weilliche Rette ; ber riefenhafte 3 llimani erhebt fich auf 24.200 Jug. ber Eururana und ringe andere Puntte find Diefer Dobe nabe und unter bem 16° 10' fubl. Br. erreicht ber bochfte Gipfel ber Devada be Gorata eine Sobe von 25:250 Jug. Much in tem allgemeinen Charafter fint, nach Dentlant, beibe Retten biefer Anben verimeben : Die Boben ber meftlichen fint großtentheils bom ober glodenartig geftaltet, mabrend die ber oftlichen gegadt und femit fagenformig ericheinen. Rach Dften und Beffen fallen beibe Retten fteil ab, boch bie meftliche gegen bas Bafin bes Titicaca- . Gees in minterem Grabe ale bie bftliche. Die Breite ber weftlichen Rette beträgt 20 geogr. Meilen, Die ber öftlichen ift ichwieriger ju bestimmen, ba auf ber Dufeite meb. rere Geitenzweige auslaufen, beren Lange man als einen Theil ber Breite ber Saupt. fette betrachten fann; auf bem ichmalften Punfte unter ben 17° 58' fubl. Br. beträgt biefelbe etwa 7 geogr. Deilen , auf bem breiteften über 14 geogr. Deilen ; bie Gefammtbreite beiber Retten, einschließlich bes Bafine bee Teticaca Gees, boch abgesehen ren ben Geitenarmen, mechfelt swiften 40 und 60 geogr. Meilen, mit ben Geitenermen beträgt fie über 100. - Dach früheren Angaben erreichten bie Anden Pern's bie Sobe ber Berge von Chile ober bie Schneeregion nicht, und nur bie Gipfel bes 311imani und Eururana fepen mit emigem Schnee bebedt; Bentland aber hat burgethan, baf fie nicht nur mit jenen wetteifern, fontern tiefelben noch übertreffen, bie Linie bes emigen Schnees in Diefem Erbitriche febr boch fen, und bie beifrielleje Bobe von 17.000 Auf erreiche. Das bobe Bafin bes Titicata, bas amerifanifche Libet, Die große Bafferfcheibe Gud-Amerifa's, ift wie ein Spiegel, ber bie Strahlen ter bige machtig jurudwirft, gerade wie bie abnlich gebildeten Cbenen Tibet's bie Berantaffung find , bag an bem nordlichen Abbang bes Simalana, Die Goncelinie gleichfalls bober binaufgerudt ift, und ber vulfunifche Charafter bes Landes, obgleich min bier menigere und unbedeutenbere Buffane als weiter in Guten findet, und bie Rabe bes Meeres mogen bier ebenfalls bas Ihrige bazu beitragen.



de Papas bie oftliche Rette con fich ab und gieht fich von bier, immer in norblicher Richtung ftreichend, als Paramo de Rug, Gierral de Gugli und Gierra grande be Guanoco mifchen bem Dagbalenen fluffe und ber Cauca, fich allmablich verflachend bis ju beren Bereinigung unter ben 90 n. Br. - Die oftliche Rette, Die Gierra be la Guma Pag, welche fich unter ten 1° 30' n. Br. vom hamptftamme ablofet, gieht fich als Gierra be Pardaos von Gutmeften nach Rorbeft burd Columbien, icheitet St. ge be Bogota von Gt. 3nan be los Elanos und fendet geringere Retten, wie die Gierra be Dagnefa und Daramo de Chieg a nad Dien aus; unter ten 7º n. Br. verzweigt fich bie Sauptfette in grei Mefte, meldie fich um ten Daracaibo . Gee nach Dort fcblingen; ber linte, wefliche, Die Gierra be Deija, endet mit ben Borgebirgen Belag Ballinas und Espada am Meere und hat die Sierra be Sta. Maria nad Beften als Muslaufer, ber oftliche gieht fich als Gterra be Deriba und Paramo de Rofa bis an ben traurigen Gelf, von wo aus er einen fuboftlichen Auslaufer bie Alta Garcia nach Carracas macht und in ben niedern Anboben tes Drinoco verichwindet. Die Bobe ber brei Stetten ber Anden von Granaba, und gwar ber mestlichen, icast man nad humboldt auf 4.500; bie ber mittleren, teren Sochtamm fortmabrent mit Gonee bebedt ift, und über melden bie beben Gipid Guanacas, Buragan und Quindin, ber Revado de Suila mit 16.800 und der Pif von Colima mit 17.190 Guß berverragen, auf 15-17.000 Jug und die der öftlichen, über melder ber Gingaja, ber Paramo be la Gumapay und die Cerros de G. Fernando und Tuquillo fich erheben, fast nirgente über 12,000 guß; - fein Gipfel biefer Rette erreicht bie Schneelinie und nur periodenmeife übergieht eine leichte Echneebede ben boben Ramm biefes Gebirgejuges.

Abbangig vom Antenfofteme und fruber irribumlich als Muslaufer ber Corbife leren ron Reu . Granata betrachtet, gieht fich im columbifchen Departement Magbalena die abgefonderte Gruppe ber Gierra Revada von Ganta Maria, Die Cerros de Bergantin und Die Cierra de Daria, melde nich am Golfe von Paria endet und ferner die goben ber Infeln, welche fich lange ber Nord-Rufte Gud-Amerifa's com Daracaibo. Gee an bis jum Can Parta pieben. - 3m Guben fcbliegen fich ber Andentette bie Bebirgeguge ber Archipeln non Patagonien, Chiloe und Chinos, fo wie die des magellanischen Urchipels an, und correspondiren mit ben noch weiter entfernten Bergen ber

Falflands Infeln. -

2. Das gweite Gebirgefoftem ber weftlichen Bemifphare ift bas Parime, ober Earacas : Bupanifche Goftem, - eine unregelmäßige Anhäufung hober und gebehnter Bebirge, bie ohne mit ber Undenfette ober ben brafilifchen Gebirgen in Berbindung ju fteben, bie große Landfirede burchichneibet, welche unter bem Ramen Bupana theils ju Colombien und Brafilien, theils jum hollandiften, franjofifchen und britifchen Amerita gebort und von dem Drinoco, ben Caffiquiare, Rio Regro und Darafion begrengt wirb; - ausgebehnte Cbenen, Planos und Gevennen und ungeheure faft undurchdringliche Urmalber trennen bie einzelnen Bergund Sugelfetten von einander, beren Inneres, ja felbft ihr mahres Streichen, faft noch gang unbefannt ift. - 3mei breite Lanbruden, von benen ber eine bie Gierra von Barime, vom Rio Regro bergiebt, und bie Quellenwaffer des Drinoco umichlieft in ber Gierra Juraguaca ju Bergen auffleigt, fich billich verlangert, als Gierra Paracaina die Begent bes colombifden und brafilifden Gupanas überidreitet, weiterbin ben Ramen ber Gierra be Acaray annimmt und von ber Brange ber brafilifchen Proving Dara als Gierra Zumucumaque ber Dunbung bes Daranon gulauft und nach ben Gevennen ju fich beeflacht, ber Undere als Sierra Magnalida von Nio Meta herziehend, Gunana betritt, bisden ben Hauptstock des gunanischen Gebirgsspischend, senden Strahlen und Austäuser nach Norden und Nordwesten aus, unter denen die Sierra Mei, de Rismocotte, de Usupama, de Acha und Mmataca die bedeutendsten sind und die beiden letztern sich dem Drinoco nähern und haben selbst in Brasilien, am linken User des Marason zwischen Almeirim und Duteiro zwei Bergketten, die Serra Belha und Serra de Paru, die als abhängig von ihnen zu betrackten sind. Das Innere des guyanischen Systems ist fast noch gar nicht untersucht; der höchste bekannte Punkt desselben ist der Pik von Duida am Drinoco nördlich von Es maralda, der sich zu einer Höhe von 7800 Fuß erhebt.

3. Das brafilische Gebirgsjuftem, früher als Fortsetzung der Anden betrachtet und in seiner Sohe überschätt, nach neueren Untersuchungen aber als eigenes Softem erkannt, verbreitet fich über den ganzen Diten von Gud-Amerika und schurzt feine höchsten Anoten in ter Proving Gojag; ter Hauptstock bed Gebirges fintet fich öftlich von Araguan und Parana und beginnt beim Zusammenfluffe des Tiete mit dem lettern. Drei große Ketten, die mit verschiedenen Reigungen von Norden nach Guden ziehen und viele Zweige nach allen Richtungen ausstoßen, bilden die hauptadern des Spstems und von ihnen scheint die (von Eschwege benannte) Gerra do Esvinhaço, da fie die höchste und am wenigsten unterbrochene ift, die Centraffette des brafilischen Gebirges zu seyn. Bom rechten Ufer des Gan Francisco durchffreicht fie von Norden nach Guden die Proving Babia wo ihre Ausläufer den Namen ter Gerra de Manguira und Gerra das Al mas fuhren, icheidet als Gerra de Moginacu, Minas-Geraes von Gan-Paulo, als Gerra de Canastra, de Marcella, de Laureo casto und Areea Minas. Beraes von Bojag, nimmt im füdlichen Theile von Min as-Beraes den Ramen Gerra de Montequeira an, scheidet als Gerra de Tabatinga die Proving Gona; von Bahia, fendet unter dem 11° füd. Br. einen Ausläufer westlich bis zum rechten Ufer bes Tocantin und einen anderen ausgedehnteren, deffen verschiebene Abtheilungen den Ramen der Gerra de Guacuraguas, de Pianhi, wo sich derselbe in den Rustensevennen verflächt; die Hauptfette durchschneidet dann San : Paulo und den nordlichen Theil der Proving Gan : Pedro, berührt die westliche Grenze von Rio de Janeiro und zieht fich sudlich bis zum Ufer des Uruguay vom 10° bis 28° südl. Br. — Die höchsten Givfel dieser ausgedehnten Kette befinden fich in der Proving Dinas. Bera 8 zwischen dem 18° und 21° füdl. Br., wo sich der Itacolumi bei Billa Ricca, der höchste des ganzen Systems 5.850, die Gerra da Frio bei Billa de Principe 3.500 und die Gerra da Piedade 5.460 Fuß erhebt; Granitformation ist meistens vorherrschend; Schnee fällt selbst auf den höchsten Girfeln nicht und unerschörfliche Gold. und Diamantenaruben machen diesen Theil des Gebirgestockes noch berühmter.

Die öftliche Rette des brasilischen Gebirgsspftems, das Küstengebirge, Serra do Mar, zieht sich fast parallel mit der Rüste vom 16° bis 32° südl. Br., verlängert sich im Norden durch einige schwache Ausläuser bis zum Cap San-Roque, durchstreicht mit einigen Unterbrechungen die Provinzen Rio Grande, Paraiba, Pernambuco, Alagoa, Sergipe, Bahia, Espiritus Santo, Rio de Janeiro, San Paulo und San-Pedro und hängt durch einige Nebenketten in Minas-Geraes und Bahia durch die Serra do Esmeraldas und Serra Semora mit der Rette von Espinhaco zusammen. In der Provinz Rio grande zieht sich das Rüstengebirge als Monte Tapo, Serra de San-Eatarina und Serra Tapollunea de Monte grande bis zum See Pakos, sept als Cordillera de Bitounas, Serra dos

Labes und de Ignacio seinen Zug bis zur Südgrenze Brasiliens fort, führt in Buenos Apres die Namen Gerra de San Paulo und Asperezas de Ricoperas und verstächt sich nach San Sacramento am Nio de la Plata ju, von wo aus die Sierra de Dro, Pedra Iman und del Campanéro nach Westen ziehen. An Höhe gibt diese östliche Kette der mittleren im allgemeinen nichts nach, doch nur erst einige Punkte, die Serra d'Arasoiaba, südwestlich von San=Paula, 4.050 Fuß und die Serra Tingua, nördlich von Kio de Janeiro, 3.450 Fuß, sind bis jest näher bestimmt.

Die west liche Rette, die längste, aber auch niedrigste der drei Hauptketten, die Serra dos Bertentes, trennt die Zufluffe des Maronon, Tocantin und Parnahiba von denen des San=Francisco, Parana und Para= guap und erstredt fich von der nördlichen Grenze der Proving Geara, einen Bogen durch Piauhi, Pernambuco, Minas = Geraes, Goyaz und Matta-Groffo beschreibend, bis jum westlichsten Ende von Datta Broffo, führt hier tie Namen: Gerra Allegre, Gerra de Taucatinga, de Araras, dos Pirineos (die eigentliche Gerra dos Bertentes), Gerra de Ganta= Marta, dos Bororos, Campos Parefis und Gerra Urucumanacu, und fieht durch Querjoche oder Nebenketten, von denen die oben angeführten Gerra de Ibiapaba, Megra, da Canastra, Marcella, Gerra dos Chri: staes, de Piauhi und Gerra de Tabatinga die bedeutendsten sind, mit der Centralkette in Verbindung. — Mur der mittlere Theil der westlich en Rette, die Serra dos Pirineos erreicht eine ansehnliche Höhe, doch auch hier übersteigt keiner der vielen Gipfel 3000 Fuß; westlich vom Araguay besteht der Gebirgszug nur aus Landrucken und Hügeln, und schließt sich an das Gebirge oder vielmehr Hochplateau Pareris an, welches fich in der Mitte Gud-Amerika's ausbreitet, und von weitem gesehen ben Wellen des Meeres gleicht, da es meistens aus Sandbugeln gebildet völlig durre, und wie die Steppen in Affien und Afrifa, aller Rultur unzugänglich seyn soll; das Hochplateau Pareris bietet die einzige Berbindung bes Andensyftems mit dem brafilischen Gebirgssyftem und bildet trog seiner ausgedehnten hochliegenden Sumpfe und leichten Sandhügel, den Centralpunkt der sudlichen Salfte der sudlichen Salbinsel', da demfelben mehrere große Strome ihr Dafenn verdanken und unter andern, dort ber Paraguay und Dadeira ihren Ursprung nehmen. Noch zu unbekannt find jene Gegenden, und was man weiß, dankt man den mundlichen Ueberlieferungen von Reisenden, die meistens nicht mehr als die Ufer der Flusse gesehen hatten, auf denen sie die unermeslichen Länderstrecken durchreisen und die irgend ein Abenteuer in jene unbekannten Gegenden führte, die aber denn meistens eben so wenig Vorkenntnisse als Lust hatten, um richtig beobachten zu können.

4. Das Missouriemexikanische Gebirgsspiem Nordenfette gemeische Gebirgsspiem Nordenfette's, eine Fortsetzung der großen Andenkette, umfaßt alle Gebirgs, welche westlich vom Mississpie, dem Binnipegesee und dem Mackene zieflusse liegen, und erstreckt sich vom Isthmus von Panama wo ein 300—900 Zuß hoher Landrücken, durch ein breites Granitplateau gebildet, zweien Meeren Trot bietet, bis jenseits des 58sten Breitengrades, und sendet von dort aus, nach geringen Unterbrechungen, Ausläuser und abhängige Retten bis zum Polarmeer. Schon in Beragua erhebt sich das Bergplateau zu einer bedeutenden Höhe, durchzieht als Cordislera von Guatemala, nahe an die Küste der Südsee sich haltend, ganz Mitteleumerika, und setzt, nach dem mexikanischen Meerbusen zu, mehrere Hochterassen ab, welche durch eine abgesonderte Bergkette durchschnitten werden, die durch die Halbinsel Ducatan sieht sich die Hauptkette des Gebirges, immer mehr an Ausdehnung und Höhe gewinnend, als Cordislera von Daxaka, durch den gleichnamigen Nordenkerska v. Browme. I.

Staat, burchstreicht bann, fich nordwestlich wendend, bie Staaten Puebla, Merifo und Queretaro und bildet das ungeheure Bergplateau Merico's, welches gegen die Gutfee nur eine schmale, nach dem merikanischen Golf hingegen eine breitere Teraffe absett. - In Guatemala theilt fich ber hauptzug bes Gebirges in zwei Retten, von denen die mächtigere die nordöstliche, die schwächere die sudwestliche Balfte des Dicaragua. Sees umzieht und fich oberhalb des Gees Leon, an der Grenze von Sonduras, wieder mit ber erftern vereinigt und einen Gebirgefnoten bildet, der mehrere unbedeutende Retten nach der Musquito- Rufte und Cap Sonduras abfest. Die sudwestlichfte Sauptfette, die fich naher am Gee halt und denselben von der Gudsee scheidet, befitt eine Reihe hoher Pife, meift lebender Bulfane, unter benen ber Tenonto, Miraval, Drofi und im Mordwesten bes Sees Leon, ter Telica und del Diejo die Bemerkenswerthesten find; die nord. öftliche Hauptkette umfaßt ein mächtiges Hochplateau, halt sich aber wie die vorige, dem Hauptkamme nach ebenfalls dem Australocean zu und geht zwischen Guatemala auf der einen Bera Pag und Chiapa auf der andern Seite nach Mexico binüber, und befitt, wie die vorige, eine Menge von Bulfanen, beren wichtigste ber St. Miguel, Tecapa, Bostlan, Sacateteluco, Sonsanate, Guatemala, oder Agua und de Fuego, Suchitepec, Sapotitlan, Amilpas und Socenusco, sammtlich gegen ben Auftralocean guftehen. Rein Theil Amerika's, fein Theil ber gofen Andenfette ift merfwürdiger, als dieser, ba er, mit Ausnahme der Insel Para, auf dem verhältnismäßig fleinsten Raume, die größte bekannte Zahl von Bulfanen zu enthalten scheint, von denen der größte Theil durch jährliche Ausbruche das reiche umliegende Land gefährten. Die höchsten Punkte Buatemala's erreichen eine Sohe von 14.000 Fuß und der Gilla de Beragua, im Departement des Sithmus wird 8.400, der Bulfan d'Agua bei Guatemala, 13.980, der Bulfan del Tuego ebendaselbst 13.760 Fuß geschätzt. — Bon der Grenze Buatemala's nimmt die Hamptfette des mexicanischen Gebirgssyftems eine nord. westliche Richtung an, durchstreicht die Mitte der mexifanischen Landenge und verbreitet fich nach Often und Westen fo, daß die Staaten Daraca, Bera Erug, Puebla, Mexico und Balladolid fast als eine einzige Bergplatte mit terrassenförmigen Abstufungen erscheinen; dieses Bergplateau hat fast durchgehends eine Bobe von 6.000 bis 8.500 Fuß und ber Gebirgefamm bebt fich über baffelbe theils in zerftreuten Bergen, theils in geordneten Bergreihen, jedoch mit ungleichen Streichen, hervor, und hat in seiner Mitte zwischen dem 18° und 22° nördl. Br. die hochsten Bulfane und Pife der nordamerikanischen Anden, den Popocatepetl von 16.626, den Pik ven Drigaba oder Citlaltepetl 16.302, den Iztaccihuatl 14.736, den Schnee berg (Nevado) von Toluca 14.232, den Rauhcampateptl 12.534 Fuß Höhe, den Tuftla, Jorullo, Colima und viele Andere, die jest zu ruhen scheinen aber auch früher nie so furchtbar in ihren Ausbrüchen als die Bulkane von Guatemala waren. — Der Hauptstamm der mexicanischen Rette, der bis nach Queretaro den Namen der Cordillera von Mexico führte, erhält hier, zwischen Zimalpau und Real del Doctor, den Ramen Gierra del Madre oder Tepe Suenne, sett seine frühere nordwestliche Richtung burch Guanaruato fort, wo er die reichsten Gilberminen in fich birgt, gewinnt im Norden dieses Staates eine außerordentliche Breite und theilt sich in drei Arme, von welchen der mittlere als Centralfette der Anden, die Bafferscheide zwischen den Gewässern des Golfs und des Australoceans macht, sich burch die Provinzen Zacatecas, Durango und Chibuabua ausbreitet und nach Norden zu streichend die Namen Sierra de Carcan, Sierra be Acha, de los Mimbres, Gruellas und Sierra Berde annimmt, die öftliche

ad nach Charcas, Real De Catorce und Teras richtet und fich in Ren-Leon nach ben Ufern bes Rio del Rorte gu verflächt, Die meftliche aber fich iber Buadalaxara verbreitet, bei Bolanos verflacht, ben Staat Gonora bis an bie Ufer ber Bila burchftreicht, unter bem 30° nordl. Br. am Deerbufen von Ealifornien als Sierra Tarabumara von neuem eine bedeutende Sobie erreicht und bort bie, megen ihrer Goldmafchereien berühmten, Berge von Dimeria alta bildet. Die Sauptfette ber Gierra bel Dabre wird auf ihrem langen Buge von vielen fleinen Bebirgejugen und abhangigen Berggruppen begleitet, von benen die Gierra be la Florida, de las piernas de Donna Maria, del Barigon, de Pilares, del Chanate, del Diablo, de los Dr. ganos, de Guadalupe, del Sacramento, obscura und de Alma. gre nach Dften, die Gierra be Cosninas, belos Guacaros, De Che. gin, be Gel gemme und de Timpanogos nach Beften abftreifen. Der bodite Punft ber Rette foll der Dif auf ber Gierra Berde gwifden 40° - 41° nordl. Br. fepn, und biefer eine Sobe von 11.000 Jug befigen. - Bis bierber ift bie Dauptfette ber nordameritanischen Unden immer noch auf mericanischem Gebiete geblieben , indem fie aber ihre Richtung nach Rorden fortfest , lofet fie fich unter 45°, bort mo ber Diffouri und Clarf ihre Quellen haben, als Relfengebirge ober Rody Mountains von der Gierra Berde und fteigen in gerader Rette nach Rordweften, wo fie fich nach und nach verflachen und nach bem Polar . Drean gu. verlieren. Die Auslaufer ber Felfengebirge im Often ift die fleine Gruppe bes Djartgebirges (Mount Cerne) jenfeits bes Urfanfas, bie fudoftli. den Gebirge, bie unweit ber Quellen bes Gastatichaman bas gelfen. gebirge verlaffen, nach Dordoften bis an ben Diffiffippi ober Churchill freichen, fich von ba fuboftlich bis an ben Dbern Gee fenten und von bort einen großen Bogen nach Gudmeften befchreiben und ihre 3meige bis jum Diffouri erfreden, und bie nordoftlichen Gebirge, bie unter 64° 30' nordl. Br. rom Relfengebirge, abgeben und nach ber budfons Ban, im Gudoften aber um den Binnipeg. Gee bis an ben Dbern . Gee ftreichen. 3m Beften haben bie gelfengebirge mehrere bedeutende Auslaufer, und eine Ruftencordillera; bie durch Querjoche mit ihnen verbunden, gemiffermagen eine Geitenkette bildet, welche vom Cap Lucas, ber Gutfpige Californiens ausgehend, bis jum meftlichften Ente ber Salb. infel Mlafchta eine borpelt gefrummte Linie befchreibt. In Californien noch, von geringer Sobe, fleigt tiefe Ruftencordillera in Reu. Californien als Sierra Lucia und Sierra San. Marcos, nach Dften und Gudoften ftreichend, allmablig immer bober auf; fest als Sauptfette immer unweit ber Rufte ich bingiebend , ihre Richtung nach Morben burch bie bas Gebiet Dregon bilbenben Ruftenlander Deu-MIbion und Deu-Georgien fort, bietet bier bie hoben Birfel Selens, Dlompus und Bades, sieht fich in vielen nach Dften gerich. teten Rrummungen durch Reu-Sanover, Reu-Cornwallis und Reu-Rorfolt, wendet fich bier nordweftlich, erreicht feine größte Sobe und verzweigt fich in verichiebenen Strichen im ruffifchen Amerita, wo unfere genauere Reuntnig biefes Gebirgejuges aufhort, und wir nur fo viel miffen, bag noch Alafchta bobe Berge bietet und Rapt. Beechen auf feiner letten Reife, am weftlichften Ente bes Beftlanbes von Amerifa, an ber Beringeftrage, einen Berggipfel von 2.580 Bus Sobe gefunden bat. Die Bergreiben ber großen Urchipele Quabra. Ban. touves und ber Aleuten fo wie ber einzelnen lange ber Rufte liegenden Infeln Runimot, Pribilom, Rodiat, Bapte ic. find ale abhangig von biefer Ruftencordillera ju betrachten und größtentheils Ausläufer berfelben. - Auch bie Belfengebirge find bort, mo fie von Guropaern überftiegen wurden, von ziemlicher Sobe, 3\*

erreichen aber bie ber Anden im Mexico, Duito und Chile bei weitem nicht; ihr Unblid ift wildromantisch, ihre unformliche Gestalt, hier mit schroffen Felsenspalten und jaben Abhangen burchbrochen, bort meilenlange fteile Bande bilbend, Brausen erregend; sebende Bulfane hat man bis jest auf ihnen nicht gefunden, boch mehrere ausgebrannte Krater, und Machenzie sand bei seinem Uebergange mehrere Spaltungen, aus welchen ein mit Schwefelgeruch begleiteter Rauch aufstieg. Im russisch en Amerita und auf den Abuten sind einige Bulfane und auch das Dzartsgebirge im Besten Artansas zeigt einige, jest ruhende Krater. Die höchsten Puntte dieses Gebirgesipstems sind, im Süden beginnend, der Pit Espanol 10.500, der Pit James 10.790, der Pit Longs oder Bighorn 12.725, der höchste Puntt des Dzartgebirges 2.500, der Eerro de la Giganta in Alt-Californien 4.200, der Mount Fair weather, im russischen Amerika, 13.824, der Eliasberg, ein Bulkan im russischen Amerika 16.758 (?), der Dst. Pit auf Alaschta, ebenfalls ein Bulkan, 8.400, der Bulkan Ajagedan auf Unimat 7.050, der Bulkan auf Lanaga 6.000 und der Pit Matuschen auf in auf Unalasche amit einer höhe von 4.980 zus.

5. Das Gebirgefpftem ber Alleghanps ober bas Apalachifche Go ftem, im öftlichen Theile Dord - 21 merita's, ein langes, mit mehreren parallel laufenden Sugelfetten gefrontes Bergplateau, gieht fich von der Mundung bes Gt. 2 1reng fudweftlich, bis berab gu ben Quellen bes Alabama und Dagoo, lagert gniichen bem 34° 20' bis 47° n. Br. und wird im Beften vom Diffiffippi begrengt. Die vornehmften Theile biefes Goftems find, nach ihrer Reihenfolge, von Nordoften nach Gutweften gu, gerechnet, bas MIbanngebirge ober bie Landeshohe, bie an ben Ufern bes Loren; beginnt, Deu-Braunich meig burchftreicht, vom 48' 20' n. Br. an, die Grenge gwifden Unter. Canada bildet und fich in Bermont an bas grune Gebirge anichlieft. Das grune Gebirge in Bermont hangt mit bem Soufatonid . und Tacongebirge in Daffacufette gufammen, theilt fich in zwei Arme von benen ber weftliche fich am Champtain. Gee verflicht, ber oftliche aber bie Fortfetjung bes Albanp gebirges ift und hat mehrere, fur biefe Rette bobe Punfte, ben Camele Rump und Dansfield von 4.000 guf Sobe (Morfe), ben Rillington von 3.454 und ben Billiamfton von 1.666 Buß; - bie meißen Berge (white Mountains) Rem . Sampfhire, von ben Indianern Abichiofotich at genannt, find bas bochfte Bebirge Deu-Englands und veraften fich in Deu . Dampfbire burd mehrere Retten, von benen bie Dondicherry berge, Eom und Lyme Ridge die bedeutenbften find; fie bieten mehrere hohe Dife, von denen ber Dount Bafbington, ber bodite ber Bruppe 6.500. ber Monadnot 3.264, ber Rearfarge 2.461 Jug meffen. Daffachufetts burchichneidet die Taghconnuc . Rette, beren hochfter Gipfel bis ju 3000 guß auf. fteigt; an biefe fobliegen fich in Deu- Dort bie Ratsfill Dountains an, bie fich auf ber Befifeite bee bubfon ausbreiten, nach Guten an bas Schabun. gunt gebirge anlehnen und bas grune Gebirge mit ben parallel ftreichenben Retten ber 21 palachen verbinden; ihre bodiffen Buntte erreichen nach Partrib ges Meffungen: ber Roundtop eine Sobe von 3.566, ber Sigh Deat ven 3.019 Rug. - Die eigentlichen apalachen ober die alleghanies befteben aus vier Sauptfetten: 1. ben blauen Bergen (blue ridge), melde unter verfchie benen Ramen bie Ctaaten Deu- Dort, Deu- Berfen, Denfplvanien, Darpland und einen Theil Birginiens burchftreichen, fast nirgende bie Dobe von 1.000 Bug überfleigen und an ber Grenze Dord . Carolina's fich ber meffliden ober Mileghany : Rette nabern ; fie besteben aus lauter einformigen Reiben, bie im Lande felbft burch verschiedene Ramen unterschieben werden ; Die öftlichfte ift bie Rittatinnpribge; ihr folgen im Beften Die Rorth, und South. Mountains, Die



|                                                        |     | Jug.  |
|--------------------------------------------------------|-----|-------|
| Alleghany Mountains, mittlere Sohe                     | 2   | .400  |
| Porcupine Mountains, im Land ber Chippeways, sidlich i | nom |       |
| Obern-Gee                                              | 2   | 2.400 |
| Cumberland. Gebirge, mittlere Sohe                     | 5   | 2.200 |
| Moofe Mount, Neu-Hampshire                             | 2   | 2.008 |
| Neu-Beacon, der Sochfte der "Sighlands," Men- Dort .   | 1   | 1.658 |
| Butter. Sill, ebendafelbst                             | 1   | 1.529 |
| Griggs Hill, Bermont                                   | 1   | 1.507 |
| Mars Sill, Ranton Bafhington, Maine                    |     | 1.504 |
| Bull Sill, eine der " Sighlands, " Reu- Dort           | 1   | 1.484 |
| Dld Beacon, ebendaselbst                               |     | 1.471 |
| Mauch Chunt Mount, Ranton Northampton, Penfylvani      |     | 1.460 |
| Crowd Deft, Sighlands, Reu- Dort                       | 1   | 1.418 |
| Barre Mount, ebendaselbst                              |     | 1.350 |
| Pocono Mount, Kanton Morthampton, Penfylvanien .       | :   | 1.300 |
| Mount Tom, Ranton Sampshire, Massachuette              |     | 1.200 |
| Blueridge, Pennsylvanien                               | 1   | 1.200 |
| m . * m * f '!! f f ! ! f m m                          |     | 1.187 |
|                                                        |     | 1.000 |
| Mount holyofe, Ranton hampsbire, Massachusetts         |     | 990   |
| Anthony's Rofe, Ranton Putnam, Neu-Dort                |     | 935   |

6. Das Rordpolar. Syftem, das bis jest noch unbekannteste Gebirgspftem der westlichen Welt, welches von vielen Geographen als abhängig vom nördlichen Theile des Missouri-mericanischen Gebirgssystems betrachtet wurde, aber, da es sich nach den Kelfen. Gebirgen zu verflächte, eben sowohl als das Uppalachische ein eigenes Sustem bildet, durchzieht die Polarländer Nord-Amerika's, umzieht die Sudsons= Way, streicht nach dem Winnipeg. Gee und um tiefen herum; zieht fich füdöstlich bis jum Dbern Gee, nimmt bort ben Namen der Landeshohe an, bildet die Grenze zwischen den beiden Canadas mit Neu-Wales und Labrador und verslächt sich nach dem Lorenzbusen zu; — ein Zweig desselben begleitet den Polar = Dze an und Bergzüge und Kuppen der einzelnen Inseln sind von ihm abhängig; obgleich im Norden der Baffinsbay als Gebirge sich verflächend, und gänzlich in Eisberge übergehend und durch einen schmalen Sund von Grönland getrennt, scheint es doch in den ungeheuren Gletschern jenes Landes eine Fortsetzung zu finden, erhebt sich wieder zu bedeutender Höhe und läuft in verschiedenen Zweigen südlich und südöstlich streichend, in Grönland als Borgebirge aus. — Die Bestandtheile dieser Gebirge find meistens Gneiß, Granit und Porphyr; der allgemeine Charafter deutet auf Urgebirge; die, Versteinerungen enthals tende, Kalkformation fehlt im höchsten Norden und Grönland ganz, oder zeigt sich als Jura = und Apenninkalk mit llebergängen zum Marmor. — Ungeheure Lager von Bafalten, die fich in prismatischen Säulen erheben, findet man zwischen 70° — 77° und eben dort, in Grönland einen Bulkan, der noch 1783 Feuer ausgeworfen haben soll.

7. Das Antillen. System, welches wir später in seinen einzelnen Theilen aussührlicher betrachten werden, ist nur zum Theil wie die Inseln Trinidad, Tabago und Margaretha, welche sich sowohl durch ihre Gestalt, ihre Lage und Dessnung ihrer Thäler, als durch ihre Gebirgsart, als Verlängerung des Küstengebirges von Eumana zeigen, eine Fortsehung der Andenkette, der größere Theil, namentlich die Gebirge der großen Antillen hingegen, scheinen, da man in

ihnen einen Centralpunkt findet, von dem die Fluffe nach allen Richtungen abfließen, und die verschiedenen Gebirgereihen sich in einem Schluspunkt vereinigen, eigene Spsteme zu bilden, die unter sich wieder in Berbindung stehen. — Der größte Theil der antillisch en Gebirge ift Urgebirge, ber Kern Granit mit Kalksteinlagern überdeckt; die oben angeführten Inseln aber bestehen aus Thonschiefer, auf welchen dungiger eisenhaltiger Santstein, auf diesen weicher und grober Sandstein und Thon und endlich vogetabilische Erde lagert. Die Höhe der wenigsten Gipfel ist bekannt, doch scheinen fie sämmtlich 8.000 Fuß nicht zu übersteigen. Der Potrillo bei Trinidad und der hoch fre Girfel der Sierra de Cobre auf Euba sollen eine Höhe von 8.400 Jug besigen, die blauen Berge auf Jamaika 6.828 (nach Andern 7.483). Anton = Sepo oder der Dik der Grande - Serrania auf Haity 8.300, der Sattelberg daselbst 6.930, die Insel St. Eustach 6.000, Mount Mifery auf St. Chriftoph 3.486, die Soufrière auf Guadeloupe 4.668, die Insel Dominica 5.800, der Piton du Carbet auf Martinique 3.714, der Montagne Pelée daselbst 4.152 und der Morne Garou auf St. Vincent 4740 Fuß über der Meeresfläche.

# c) Hochebenen und Vertiefungen. — Thaler und Ebenen. — Vorgebirge.

Eine große Menge Hochebenen, die sich theils durch ihre Erhebung über ber Meeresstäche, theils durch ihre üppige Wegetation und ihre außerordentliche Länge und Breite vor denen der alten Welt vortheilhaft auszeichnen, bedecken die Binnenländer des sudlichen und nördlichen Amerika's und stehen mit denen Asiens und Afrika's in keinem Bergleich, sind der sicherste Beweis der Vorzüge Amerika's, schon als Land betrachtet und für die Zukunft die unerschöpfliche Quelle des Wohlstandes der westliden Belt. Betrachten wir die beiden Hochebenen Affens, die beide in der gemäßigten Zone gelegen, bei einer absoluten Höhe von 6 — 8.000 Kuß, nur eine dürftige Begetation entwickeln, auf denen das Wasser mangelt oder die einzelnen Tümpel und Flüsse nur brakisches Wasser bieten, auf denen sich der Baumwuchs in verkrüppelten Strauden verliert und die kaum Gras genug erzeugen, die Heerden der auf ihnen herumfreisenden Nomadenhorden nothdürftig zu erhalten, und von denen die östlichste sogar eine der unwirthbarften Buften der Erde, Die Schamo, einschließt, mit dem Hochplateau Nord-Amerika's, das einen reichen, zum Anbau aller Arten Cercalien und Fabrikgewächsen geeigneten Boden, herrliche Waldungen, die üppigste Vegetation und emen Ueberfluß an Wasser bietet, vergleichen wir die Hoche bene der arabisch en Balbinsel mit den fast unter gleicher Breite liegenden Hochthalern von Duito und Pastos dem Hochplateau von Mexico! — ist Jene nicht ein Sandmeer, aus welchen nur einzelne fruchtbare Dasen wie Inseln auftauchen, mahrend diese mit allen Reizen einer schönen Landschaft geschmückt, die entzückendsten und reichsten Gegenden der Erde bieten! — und die Sandwüsten Amerika's, die Wüste von Secura, an der Kuste von Truxillo in Peru, die Wüste von Atacama, die sich mit wenigen Unterbrechungen von Tarapaca in Peru bis in die Gegend von Copiapo in Chile erstreckt, die große Wüste von Pernambuco, welche sich zwischen Pernambuco, bem Sans Franzisco, Crato Seara und Natal ausbreitet und einen großen Theil des nordöstlichen Brafiliens bedeckt, dem ungeachtet aber der Kultur zugängig ist: die durch ihren Neichthum an Steinfalzlagem berühmte, von vielen großen Flüssen durchschnittene, sogenannte Wiste von Muttal, am Abhange ber missouri-mericanischen Anden, zwischen dem

obern Arkansas und bem Pabuca, was sind diese im Bergleich mit der großen, aller Kultur unfähigen und unzugängigen Sahara, in deren glühendem Sande alles Leben erstarrt! — Wo sinden wir Hochebenen wie und Süd=Umerika einige bietet, wo wie in Quito unter der Linie ein ewiger Frühling herrscht, wo ein Terrain, das auf wenigen Stunden, alle Klimate in sich vereinigt?

Die vornehmsten hochebenen der westlichen Welt sind, im Guden beginnend:

Das peruanische Plateau, welches die Hochländer der Republiken von Riode la Plata, Peru und Bolivia vom 26° bis herauf zum 6° südl. Br. umfaßt, und aus welchen sich das Becken des Titicaca=Sees, für sich allein eine Hochebene, wiederum über die Peruanische erhebt, und zu einer Höhe von 11.900 bis 12.600 Fuß hinausstrebt. Nächst diesem sind die höchsten Theile dieses Plateaus: die Hochländer der Provinzen Truxillo, Tarma, Huamanga und Euzko in Peru; die von Charcas, Potosi und La Paz in Bolivia und die von Jujun, Salta und Tucuman in den vereinigten Provinzen von Riode la Plata, deren Höhe von 3.600 bis 8.400 Fuß beträgt.

Das Centralplateau von Sud-Amerika, welches die Provinz Matto-Grosso und einen Theil von Gonaz und San-Paulo in Brasilien, den Staat Paraguan, Chaco in Rio de la Plata und die Länder der Chiquitos und Moros in Bolivia in sich begreift und dessen Höhe früher von vielen Geographen übertrieben wurde, hat nach einzelnen Messungen spanischer Gelehrten nur

eine mittlere Sohe von 1.000 bis 1.600 Ruf.

Das brasilische Plateau, unter welcher Benennung wir hier die höchsten Theile der Flußbecken des San-Francisco und des Parana in Minas. Geraes und San-Paulo, so wie die obern Theile der Provinzen Rio de Janeiro, Espiritu-Santo, Bahia, Pernambuco und Piauhy zufammensassen, erreicht eine Höhe von 1.200—2.200 Fuß.

Das columbische Plateau, die Bereinigung aller Hochthäler der Provinzen Assumb Ecuator im Freistaat Ecuador, und die von Eundinamarca und Boyafa, in Neu-Granada, erhebt sich von 4.800 bis 8.000 Kus.

Das guvaneische Plateau, die große vom Drinoco, Rio Negro, Maranon und atlantischen Deean eingeschlossene Insel, die das britische, holländische und französische Guvana in sich faßt, theils zu Columvien und Brasilien gehört, hat von 1.000 bis 2.400 Fuß Höhe.

Das mexicanische Plateau, welches die Hochländer von Guatemala in sich begreift, in Mexico aber vom Staate Daxaca bis nach Chihuahua sich

erstreckt, erreicht eine mittlere Höhe von 3.600 bis 7.400 Fuß.

Das missouriecolumbische Plateau, eine der ausgedehntesten Hochebenen, auf welcher die bedeutendsten Flüsse des Westens, der Missouri, der Platte, der Osage, der Pellowstrom, der Arkanses, der Redriver, Rio del Norte, Colorado, Lewis, Columbia, Mackenzie und Saskatschawan ihren Ursprung nehmen, hat eine Höhe von 2.100 — 3.500 Fuß.

Das apalachische Plateau, welches die Hochebenen der Union, namentlich aber der Staaten Maine, Neu-Hampshire, Massachusetts, Vermont, Neu-Pork, Neu-Jersev, Pensulvanien, Maryland, Birginien, Nord- und Süd-Caro- lina, Georgien, Alabama, Tennessee und eines Theils von Kentucky, umfaßt, außer diesen aber noch einige Theile von Unter-Canada und Neu-Braun- schweig in sich begreift, steigt von 1.000 — 3.000 Fuß Höhe.

Das Plateau der Seen, welches den nördlichen Theil der vereinigten Staaten, namentlich den westlichen und nördlichen Theil von Neu-York, den nördlichen Theil von Thio und Indiana und den nordöstlichen Theil von Illinois, ganz



Erzeugnisse ber Tropenwelt und ihre Mitte bedecken unabsehbare Sevennen und Prairies, durch welche sich hunderte ber schönsten Flüsse winden, beren Ufer mit Gürteln bes hochstämmigsten Waldes eingefaßt sind.

Die Meeresküsten der westlichen Welt, und da vorzüglich die Ostküste Nord-Amerika's, sind größtentheils Ausläuser der verschiedenen Sbenen oder durch Wellenschlag gebildetes angeschwenimtes Land, der höhere Norden hingegen, so wie die westindischen Inseln, ein Theil der Ostküste Süd-Amerika's und die ganze Westüste längs dem Australogean, von der magellanischen Meerenge an, dis hinauf zu den russischen Besstungen, theils steiler Abfall der verschiedenen Hochebenen und Plateaus, theils als schrosse Worgebirge endende Ausläuser verschiedener Bergketten und Gebirgszüge, zwischen denen fruchtbare malerisch gelegene Thäler sich erössnen. Nur die bemerkenswerthesten Gebirge können wir hier erwähnen, die detaillirtere Beschreibung der Küste und seiner Ausläuser wird bei Betrachtung der einzelnen Länder nachgeholt werden.

### a) Um Mortpolar. Drean liegen von Morden nach Guben:

Cap ber sieben Infeln auf Gpigbergen, 80° 30' nordl. Br.

Gud-Cap auf Spigbergen, 76° 2' nordl. Br.

Cap Parry am Davis. Sund, Offufte von Gronland, 72° 12' nordl. Br.

Breweter am Scoresbys Sund, Offfuste von Grönland, 70° 12' nordl. Br.

Dan, Offufte von Grönland, 65° 45' nordl. Br.

Farewell auf der Insel gleiches Namens, Gudspipe von Grönland, 59° 42' nordl. Br. 332° 23' 46" L.

Isabella und Alexander an Smiths Sund, nördlichster Punkt ber Baffinsbay, 77° 5' nördl. Br.

Dork, Westfüste von Grönland, Pring Regentenbay, 74° 40' nordl. Br.

Wilcar, Westfüste von Grönland am Ifaresarsuf Sund, 73° 30' nordl. Br.

Swartehuf, Westfufte von Grönland, 71° 12' nördl. Br.

Mordhuf Dieto Beland, Weftfufte von Grönland, 70° 25' nordl. Br.

Desolation, Wesifuste von Grönland, 60° 47' nordl. Br.

Clarence auf Mord Devon, 76° 32' nordl. Br. und 300° 40' L.

Cochurn, Mord-Devon, Baffinsban 74° 49' nordl. Br. und 298° 49' L.

Walter Bathurft, Pring Wilhelms Land, Baffinsbay, 73° nördl. Br.

Graham Moore, Pring Wilhelms Land, Baffinsbay, 72° 55' nordl. Br. und 301° 16' L.

Kater, Prinz Wilhelms Land, Baffinsbay, 71° 53' 50" nördl. Br. und 287° 31' L. Adair, Rord-Galloway, Baffinsbay, 71° 24' nördl. Br. und 307° 34' L.

Pembroke, 62° 57' nördl. Br., 295° 40' L.

Digge an der Hudsonebay, 62° 41' nordl. Br. und 298° 50' Q.

Balfingham, 62° 39' nordl. Br., 299° 52' L.

Resolution, an der Hudsond-Strafe, 61° 29' nordl. Br. und 312° 30' &

St. Gilles, auf Labrador, 55° 40' nordl. Br. 321° 32' L.

St. Francis, auf Labrador, 52° 40' 30" nordl. Br. 322° 8' 30" &

Charles, auf Labrador, 52° 16' 30" nördl. Br. 322° 11' 30" L.

# b) Um atlantischen Ocean von Norden nach Guben:

Belle Isle, in der gleichnamigen Straße, 51° 58' nördl. Br., 322° 19' L. Bauld, Nordspiße von Neu-Fundland, 51° 39' 48" nördl. Br. 322° 12' 10" L. Bonavista, Ostfüste von Neu-Fundland, 48° 50' 30" nördl. Br, 325° 10' L.

St. Sohn, Offifte von Neu-Kundland, 50° 9' 30" nordl. Br., 322° 2' L. Et. George, Bestfufte von Neu-Fundland, 48° 30' nordl. Br. 318° 19' 27" L. Rap, Bestüste von Neu-Fundland, 47° 37' nordl. Br. 318° 31' L. Epear, Diffufte von Neu-Kundland, 47° 31' 22" nordl. Br. 325° 2' 10" L. Race, Sudostipipe von Neu-Fundland, 46° 40' nordl. Br., 324° 36' 30" L. Nordcap auf Cap Breton, 47° 2' nordl. Br. 317° 22' & Nordeap auf St. John, 47° nordl. Br. 313° 39' L. Canso, auf Neu-Schottland, 45° 33' nördl. Br., 316° 10' L. Sable, auf Neu-Schottland, 43° 23' 45" nördl. Br. 312° 10' L. Anna, in Massachusetts, 42° 45' nördl. Br., 307° 17' &. Cod, Massachusetts, 42° 4' nordl. Br., 307° 24' L. Sandpshook, im Staate Neu-Jersen, 40° 25' nordl. Br. 303° 26' L. Man, im Staate Neu-Jersey 38° 56' 46" nordl. Br. 302° 38' L. hinlopen, im Staate Delaware, 38° 46' nordl. Br., 302° 27' 30" L. benry, Birginien, 36° 57' nordl. Br., 301° 18' 30" L. hatteras, im Staate Nord-Carolina, 35° 14' 30" nördl. Br. Lookaut, im Staate Nord-Carolina, gear, im Staate Nord-Carolina, 33° 50' nordl. Br., 299° 23' L. Cannaveral, an der Ofifuste von Florida, 28° 18' nordl. Br. 297° 6' 23" 2. Florida, Südspipe der Halbinsel Florida, 25° 40' nordl. Br. 297° 22' 30" L.

# c) Im mericanischen Golfe und bem Paraibischen Meere:

Ibaco, Oficap der Infel, 26° 29'452" nördl. Br., 300° 39' 24" L. Et Antonio, Westspige von Cuba, 21° 55' nördl. Br., 292° 42' 38" L. Cerientes, auf Cuba, 21° 46' nordl. Br. 293° 16' 30" L. Eruj, auf Cuba, 19° 47' 16" nörds. Br., 299° 59' 30" L. Bueno, auf Cuba, 20° 6' 10" nördl. Br., 301° 38' 18" L. Maiso, Osispipe von Cuba, 20° 16' 40" nördl. Br., 303° 36' 45" &. Groß: Inagua, Westpoint der Insel, 21° 3' 41" nördl. Br., 304° 52' 17" L. Le Mole St. Micholas, auf Haity, 19° 51' nordl. Br., 304° 13' L. Francais, auf Haity, 19° 46' 20" nordl. Br., 305° 29' 50" L. La Roche, auf Haity, 19° 37' 45" nordl. Br., 307° 28' 53" E. Isabelique, auf Haity, 19° 58' 43" nordl. Br., 306° 23' 10" L. Cabron, auf Haity, 19° 21' 52" nordl. Br., 308° 21' 31" L. Lamana, auf Haity, 19° 16' 26" nördl. Br., 308° 26' 12" L. Raphael, auf Haity, 19° 10' nordl. Br., 308° 41' 13" L. Engaño, auf Haity, 18° 34' 42" nördl. Br., 309° 14' 8" L. Saona, Ostspige ber Insel an der Ostfüste von Haity, 18° 12' nördl. Br., 309° 8' 30" 2. Mongan, auf Haity, 17° 42' nordl. Br., 306° 22' L. Sacmelle, auf Haity, 18° 12' 40" nordl. Br., 304° 57' 23" L. Jeremias, auf Haity, 18° 40' 30" nördl. Br., 303° 32' 52" & Tiburon, auf Haity, 18° 19' 20" nordl. Br., 303° 5' 46" L. Ct. Mart, auf Saitp, 19° 2' 18" nordl. Br., 304° 44' 53" L. Morant, Offspipe von Jamaica, 17° 57' 45" nordl. Br., 301° 34' 37" L. Portland, auf Jamaica, 17° 11' nordl. Br., 300° 41' 25" L. Nordwest, auf Puerto Rico, 18° 31' 18" nördl. Br., 210° 27' 27" L. Oficap der Infel Anguilla, 18° 24' 30" nördl. Br., 214° 29' 58" & St. Francois, auf Puerto Rico, 17° 50' 55" nördl. Br., 312° 3' L.

St. Jean, Ostspize der Insel St. Johann, 18° 20' 30" nördl. Br., 312° 52' 36" L. Mordostcap der Insel Montserat, 16° 47' 35" nördl. Br., 315° 26' 20" L. Salomon, auf Martinique, 14° 29' 40" nördl. Br., 316° 30' 58" L. Salera, auf Trinidad, 10° 45' nördl. Br., 317° 4' L. Satoche, auf der Halbinsel Yucatan, 21° 14' nördl. Br., 292° 7' L. Gracias a Dios, an der Küste von Honduras. Sodera, Küste von Caracas, 10° 35' 45" nördl. Br., 311° 40' 30' L. Salinas-Point und Cap Paria, an der Küste von Solumbien.

## d) Um füdlichen atlantischen Decan:

Barima, an ber Rufte von Cumana, 8° 45' nordl. Br., 316° 23' L. Maffau, an der Kufte von Guyana, 7° 40' nordl. Br., 318° 4' L. Drange, frangösisches Gupana, 4° 15' nördl. Br., 320° 14' L. Mord, frangofisches Guvana, 1° 48' nordl. Br., 321° 28' L. St. Roque, Rufte von Brafilien , 5° 28' füdl. Br., 341° 24' 40" E. St. Augustin, Brafilien, 8° 13' füdl. Br., 341° 19' L. St. Antonio, 13° 0' 44" füdl. Br., 339° 8' 9" L. St. Thomas, Brafilien, 21° 51' füdl. Br., 336° 50' 40" L. Trio, Brafilien, 23° 1' 18' füdl. Br., 336° 3' 30" 9. St. Maria, Gudfpige von Brafilien, 34° 39' fudl. Br., 323° 30' L. St. Antonio, Buenos Apres, 36° 19' 36" füdl. Br., 320° 52' 30" L. Dper, 48° 5' 55" füdl. Br., 302° 5' L. Desvolos, in Patagonien, 48° 18' 20" füdl. Br., 311° 32' 23" L. Barreras, in Patagonien, 49° 42' füdl. Br. Buentiempo, Patagonien, 51° 34' füdl. Br. Birgines, Patagonien, 52° 24' füdl. Br., 309° 14' 23" L. Delgada, Patagonien, 52° 20' südl. Br. St. Gregory, Patagonien, 52° 43' füdl. Br. Froward, Patagonien, 53° 53' 43" füdl. Br., 306° 35' L. Gallant, Patagonien, 53° 50' füdl. Br., 304° 25' 2. Percival, auf Falkland, 51° 47' südl. Br., 316° 26' 53" L. Orford, auf Falfland, 51° 55' füdl. Br., 316° 41' 23" L. Meredith, auf Falkland, 52° 3' 20" füdl. Br., 317° 10' 23" L. Boqueron, auf dem Fenerlande, 53° 27' südl. Br., 307° 40' 3" L. Balentin, auf dem Feuerlande, 53° 45' südl. Br. Drange, auf dem Feuerlande, 52° 28' 30" füdl. Br., 308° 22' 30" L. Efpiritu Santo, auf bem Feuerlande. 52° 42' fudl. Br., 309° 41' 23" L. Diseada, auf dem Feuerlande, 53° 4' 15" sudl. Br., 303° 9' 27" L. St. Ines, auf dem Feuerlande, 54° 7' sudl. Br., 310° 41' 3" L. St. Diego, 54° 36' 30" füdl. Br., 312° 36' L. Gloucester, 54° 30' füdl. Br., 304° 38' 6" L. Buen Successo, auf dem Feuerlande, 55° 1' 30" südl. Br., 312° 21' 53" L. Dorn, auf bem Feuerlande, 55° 58, 30" füdl. Br., 310° 18' 31' L. Desolation, auf dem Zeuerlande, 54° 55' 13" südl. Br., 305° 22' L. St. Juan, auf Staatenland, 54° 47' 10" futl. Br., 313° 57' 30' L. Pilares, auf dem Feuerlande, 52° 43' füdl. Br , 302° 45' 31" L.

# e) Um Auftral. Drean, von Guben nach Morben:

Bictoria, auf Patagonien, 52° 26' füdl. Br., 302° 48' 41" L. St. Lucia, auf Patagonien, 51° 30' füdl. Br., 302° 14' 36" L. Ifabella, 51° 51' 40" fudl. Br., 302° 30' 6" 2. St. Jago, auf Patagonien, 50° 43' 30" füdl. Br., 302° 9' 23" L. Tres Puntas, auf Patagonien, 50° 2' füdl. Br., 301° 54' 23" L. Montague, 49° 7' 20" fubl. Br., 302° 5' 56 L. Tres Montes, auf Patagonien 46° 58' füdl. Br., 302° 12' 6" L. Quilan, auf der Insel Chiloe, 43° 42' sucl. Br., 302° 5' E. Quidal, in Chile, 41° 8' fubl. Br., 302° 13' L. Rumos oder Rumena, in Chile, 37° 9' füdl. Br. Euraoma, in Chile. Aguja, in Peru, 5° 45' südl. Br., 296° 39' L. Blanco, in Peru, 3° 54' südl. Br., 296° 21' L. St. Selena, in Quito', 2º 32' füdl. Br. St. Lorenzo, in Quito, 1° 51' füdl. Br. Paffado, in Quito, 0° 18' füdl. Br. St. Francisco, in Columbien, 0° 50 nordl. Br., 897° 34' 2. Ranglares, in Columbien, 1° 5' nordl. Br. Mariana in Columbien, 20 0' nordl. Br. Corrientes, in Columbien, 50 30' nordl. Br. Guatemala, in Guatemala, 15° 5' nordl. Br., 286° 48' L. Los Angelos, in Merico, 15° 55' nordl. Br., 279° 14' L. Corrientes, in Merico, 20° 26' nordl. Br., 272° 38' L. St. Lucas, Südspige von Californien, 22° 52' nördl. Br., 267° 55' 45" L. La Conception, Californien, 34° 4' nordl. Br., 257° 23' L. Pinos, Californien, 36° 38' nördl. Br., 256° 1' 45" L. Mondocino, Neu-Californien, 40° 27' nördl. Br., 253° 10' 30" L. Blanco, Vereinigte Staaten, 42° 13' nordl. Br. Orfort oder Diligencias, 42° 51' nördl. Br., 252° 53' 45 L. Gregory, Bereinigte Staaten, 43° 26' nordl. Br., 253° 11' L. Foulweather, Bereinigte Staaten, 44° 49' nordl. Br., 253° 11' L. Flattery, Bereinigte Staaten, Scolt, auf Quadras-Baucouvers Insel, Hector oder St. James, auf Königin Charlotte Insel, Dmaney, 56° 9' 30" nördl. Br., 243° 7' L. Edgecambe, im ruffichen Amerita, 57° 2' nordl. Br., 241° 13' 30" L. Breville, 57° 84' 30" nordl. Br. Rewnham, 59° 42' nördl. Br., 215° 16' L. Fairweather, russisches Amerika, 58° 50' 40" nörds. Br., \$40° 21' L. Phipps, russisches Amerika, 59° 32' 45" nördl. Br., 237° 51' 43" L. Douglas, 58° 53' nordl. Br., 204° 48' 36" L. hindinbrook, russisches Amerika, 60° 12' 30" nordl. Br., 236° 9' 29" L. Prinz Wales, an der Beringsstraße, 65° 46' nördl. Br., 209° 19' L. Lisburn, in der Beringestraße, Eiscap, an der Beringsstraße, 70° 29' nördl. Br., 215° 54' L. und Barrow, am Polar-Ocean, 71° 23' 31 ' nordl. Br., 221° 18' L. der äußerste Punkt, nach welchen man bis jest von Westen herkommend gelangt ist, und der nördlichste Punkt des Festlandes von Amerika. —

# d) Gemaffer.

Ein Blick auf die Rarte ichon zeigt, bag Amerika ber masserreichste Theil unsers Erdballs ift, daß er die größten Fluffe des Erdbobens befigt, daß drei Oceane feine Ruften befpulen, und baf die vielfach durchschnittenen Ruften eine Menge von Buch. ten und Bayen bilden, denen man in andern Welttheilen den Ramen von Meeren beilegen murde; dazu fommt noch eine große Menge von Binnenseen, die, obgleich keiner von ihnen die Größe des caspischen Meeres erreicht, fich mit den größten der alten Welt meffen können, und einen ber vorstechendsten Büge in der physischen Geo. graphie Amerika's bilden. Diefe, große Landerstreden bededenden Gugwaffersammlungen, die ausgedehnten Stromgebiete und die unermeglichen Ruftenftriche, find die Hauptursachen des feuchten, ja naffen Klima's der neuen Welt, nur durch fie lassen sich die verschiedenen klimatischen Verhältnisse Amerika's näher bestimmen. — Drei Oceane mit meerähnlichen Buchten, die wir in den folgenden Abschnitten naher betrachten wollen, begrenzen und umschließen bas transatlantische Reich, und empfangen bie Waffermaffen, die den Erdtheil nach allen Richtungen durchschneiden, aber nur mit wenigen Ausnahmen oftwarts ber, fast den ganzen Erdtheil durchstreichenden, Andenkette und ihrer Kortsekung im Norden, den Namen von Strömen und Stromgebieten verbienen, westwarts berfelben aber größtentheils als Gebirgewässer, nach kurzem Laufe in's Meer fallen.

Jur schnellen Uebersicht scheiden wir die Gewässer Amerika's: aa in Meere: bb Straßen; co Binnenseen; und da Flüsse, erwähnen aber, um nicht den Leser durch weitläuftige, unvermeidliche Wiederholungen zu ermüden, nachdem wir bis hierher den ganzen Welttheil in seinen Hauptumrissen gezeichnet haben, unter den beiden letten Rubriken co und da nur das, was auf Nord-Amerika Bezug hat, da diesem Theile der westlichen Welt hier einzig die beiden vorliegenden Bände gewidmet sind.

#### aa) Meere:

1. Der atlantische Dzean, welcher die ganze Ofiseite Amerika's bespult und fich von der nördlichsten Polar-Region bis jum südlichen Polar-Rreis erftreckt, der befannteste und besuchteste aller Meere, der jest außer einzelnen Klippen und kleineren Banfen, nichts für die Geographie Intereffantes jur Entdeckung mehr bietet, deffen Einbuchten und meerähnliche Bayen jest hinlänglich bekannt, und dessen Kusten durch die Bemühungen englischer und spanischer Ingenieurs genau vermessen sind, wie vielleicht nur die wenigsten, langer besuchten Gestade der alten Welt, hat seit den letten gehn Jahren durch das Merk der englischen Hodrographen, welches wir in Nord- und Gud-Amerika und Westindien fortschreiten sehen, eine ganz neue Gestaltung in feinen Konturen bekommen, und erst belehrt, wie wenig wir bisher mit den Ruftengegenden, welche fie untersuchen, bekannt gewesen find, und wie namentlich die Bemühungen des Rapt. Figrop in Gud-Amerika, des Rapt. Owen in Westindien und des Rommander Banfield an der Kuste Mord = Amerika's und im St. Lorenzstrom, ein neues Licht über die Gestaltung des atlantischen Oceans verbreiten. — Tiefe Einschnitte in die Ruste Amerika's beschreibend und drei bedeutende Mittelmeere bisdend, von denen das lettere, das colombische Mittelmeer, wiederum in zwei Abtheilungen zerfällt, bietet der atlantische Ocean in seinem bekannten Golfstrom, eine der merkwürdigsten Erscheinungen. — Diefer Golf, eine Strömung im Dcean, die in ungleichem Abstande von der Rufte, vom Cap Agi an, zwischen Florida und Euba hervor, bis nach ben Banken von Neu-Fundland, unter ben 41° 30' nordl. Br. läuft, fich bann nach Südosten wendend, der Ruste von Afrika nabert, lange berselben in sudlicher Richtung





Strede nur einen einzigen Binnenmeer ähnlichen Busen, den Golf von Mexico, macht aber bis dahin an den Rusten Nord-Amerika's folgende bedeutende Einbuchten:

- a. Den Golf des St. Lorenz, eine große Bay, die sich vor der Mündung tes St. Lorenz stromes, zwischen Unter Eanada, Labrador, Reu-Fund-land, Cap Breton, Neu-Scotland und Neu-Braunschweig ausbreistet, viele größere und kleinere Inseln enthält, unter denen Anticosti, Prinz Edward und die Magdalenen inseln die ansehnlichsten sind, und durch die Straße von Belle-Isle im Nordosten zwischen Labrador und Neu-Fundsland und Eap Breton, und durch das Gut of Canso, einer schmalen Ginsahrt im Südosten zwischen Eap Breton, und durch das Gut of Canso, einer schmalen Ginsahrt im Südosten zwischen Eap Breton und Reu-Scotland, mit dem atlantischen Ocean in Berbindung steht. Der Golf ist Sommer und Winter offen, ist reich an diichen und mit den Küssen Neu-Fundlands die wahre Pslauzschule britischer, französischer und amerikanischer Seeleute, und hat vom Cap Rozier an der Küste von Canada bis Cap Rap auf Neu-Fundlands die Wahre Weite von 59, von der Esqui maur-Bay in Labrador bis Neu-Scotland, eine Weite von 82 Weilen. In seinem Innern öffnen sich die Bayen Chaleur und Miramichi.
- b. Die Fundy. oder Argal=Bay, eine große, gegen 30 Meilen weit in's Land hineintretende Bay, zwischen Maine und Neu=Braunschweig auf der einen. Neu=Scotland auf der andern Seite. Sie eröffnet sich zwischen den kleisnen Inseln der Penobscot=Bay und dem Cap Sable auf Neu=Scotland wird von hohen Ufern begrenzt, und hat im Südwesten die Passamaquodi=Bay, im Südwesten die Shepody=Bay und im Nordwesten die Bay von Minas; mehrere Inseln liegen in ihr zerstreut, doch nur Grand Manan von der Mündung des St. Eroix ist von Bedeutung.
- c. Die Penobscot=Bay, vom Entdecker zuerst Norombegagenannt, an der Kuste von Maine, zwischen Mount Desart Island und Cap Benasbedeck, mit einer Menge von Inseln, Klippen und Bänken, unter denen die For, Haut, Long und Deer-Inseln die größten sind.
- d. Die Casco: Ban, evenfalls an der Küste von Maine, zwischen Cap Small Point im Nordosten und Cap Elizabeth im Südwesten, eine große saft gegen 300 fleine Inseln enthaltende Bay.
- c. Die Jyswich Bay, an der Kuste von Massachusetts, nördlich vom Cay Ann.
- f. Die Boston= oder Massachusette=Ban, zwischen Cap Ann und Marshfield Voint.
- g. Cap Cod : Bay, an der Rufte von Massachusetts, zwischen Gurnet Point im Westen und Cap Cod im Often.
- h. Barnstable : Bay, an der Ruste von Maffachufetts, im Guden der Cap Cod : Bay.
- i. Buzzards Bay, ebenfalls an der Küste von Massachusetts, bildet mit der vorigen die lange sandige Halbinsel, deren äußeres Ende den Namen des Cap Cod führt; sie liegt unter den 41° 25' nörds. Br. und öffnet sich zwischen Scakonnet Point und der Südwestspiße von Cattahunk, einer der Elisiabeth Inseln.
- k. Die Narraganset Bay, an der Küste von Rhode Island; zwischen Seakonnet Print und Print Zudith, mit den Einfahrten Seakonnet, Rhode Island und Narraganset, und den Bayen Mount Hope und Providence im Innern, eine der größten und schönsten Bayen.

- 1. Der Long=36land=Sund, an der Ruste von Connecticut und durch Long=36land vom Ocean getrennt.
- m. Die Rariton : Bay, die Einfahrt nach Neu : Dorf, zwischen Long: Island und Neu : Jersey.
  - n. Die Delaware : Bay, zwischen Reu : Jersey und Delaware.
- o. Die Chesapeake Bay, an der Kuste Birginiens, zwischen Cap Charles und Cap Henry, die größte Bay der vereinigten Staaten, die tief in's Innere Marylands eindringt, und zu beiden Seiten große Bayen bildet, deren später bei Maryland und Birginien Erwähnung geschehen soll.
- p. Der Albemarle: Sund, ein großer Haff an der Rufte von Mord: Ca: rolina, der durch den Roanoke Julet mit dem Meere in Berbindung steht.
- q. Der Pamliko: Sund, ein anderer großer haff an der Ruste von Nord: Carolina, ber durch den Ocracofe den Sund mit dem Meere verbindet.
- r. Der Golf pon Mexico oder das colombische Mittelmeer, ein weiter meerähnlicher Meerbusen, welcher sich zwischen Rord = und Gud = Umerika ausbreitet, im Norden von der Südfuste der vereinigten Staaten, im Westen von den Rüsten von Merico und Guatemala, im Guden von Columbia, oder der Maine von Gud-Almerifa, und im Dften durch die Inseln Cuba, Saity, Porto = Mico und die fleinen Antillen über und unter dem Winde begrenzt, und durch die Halbinfel Florida, die Insel Euba und die Halbinfel Ducatan, in zwei Meere zweiten Ranges geschieden wird: 1. der eigentliche Golf von Merico, welcher den ganzen nördlichen und westlichen Theil des colombischen Mittelmeeres umfaßt, durch tie alte und neue Bahama : Strafe mit tem atlantischen Ocean in Berbindung steht, und sich zwischen Ducatan und Cuba, gegen das caraibische Meer eroffnet. Er umfaßt einen Spiegel von nahe an 18000 Meilen, doch auf denfelben nur unbedeutende Rufteninfeln und Schollen oder Rayen. Un ter Westfüste von Dft = Florida bildet er die Bayen Chatam oder Ponce, St. Juan, Carlos und die Tampa oder Espiritu Santo: Bay, weiter aufwarts Bacaffan : und die große Uppalache : Bav; an der Rufte von Meft : Florida: die St. Joseph, St. Andreas, Santa Rosa und Pen: sacola=Bav; an der Kuste von Alabama: die Mobile=Bay; an der Kuste von Louifiana, den Gee Borgne, die Atchatalaya: und Bermillon. Bay, an der Kuste von Teras, die Galveston- und San Bernardo-Bay, von wo aus sich fandige Nehrungen langs der Rufte Merico's hinziehen und Huffe einschließen, von denen die unter den Namen von Lagune Mabre, de Mora, les, de Tamtagua und de Terminos die ansehnlichsten find; oberhalb der letten Lagune öffnet sich die große Campeche = Ban. 2. Das Caraibische oder Antillenmeer, Mar del Norte, die zweite Abtheilung des colombis sch en Mittelmeeres öffnet sich zwischen Cap Catoche auf Ducatan und bem Cap St. Antonio auf Euba, wird von Guatemala, der spanischen Maine und den antillisch en Inseln eingeschlossen, durch welche lettere eine Menge von Durchfahrten nach dem atlantischen Meere statt finden, und hat, außer einer Menge fleiner Infeln, langs der Rufte des Kontinents, die große Sonduras Ban, die Lagunen Bras, Cartago, Blemfields und de Chiriqui, an der Musquito : Rüfte; den Meerbusen von Darien, den Meerbusen von Maracaibo, den Golf von Coro, den Golfo Trifte, die Bay von Cariaco und dem großen Meerbusen von Paria. Die Weite des caraibischen Meeres, von Ducatan bis zu den Caraiben beträgt 380, die größte Breile, von dem 3ft hmus bis jur Infel Cuba 180 geogr. Meilen.

An der Küste Süd-Amerika's bildet der atlantische Ocean, der vom Aequator an, bis hinab zum Cap Horn, den Namen des athiopischen Meeres, specieller aber von der Mündung des Marañon bis zu der des LaPlata den Namen Mar Brazilico, von dort bis zur Südspize des Mar Magellanico führt, folgende Bapen und Einbuchten:

- s. Die Bay des Drinoco, zwischen der Insel Erinidad und dem Cap Barima.
- t. Die Bay von St. Luis oder den Busen des Maranon, an der Rufte Braff- liens, nnter 2° 30' fudl. Br.
  - u. Bahia de St. Joge, an der Rufte Brafiliens, öftlich von der vorigen.
- v. Die Allerheiligen = Ban, unter 12° 42' füdl. Br., die schönste und sicherste Ban der brafilischen Rufte.
- w. Die Bap von Rio de Janeiro, unter 23° 56' sudl. Br. mit schmalem, mischen fieilen Kelsenmassen durchführendem Eingang.
- x: Die Sagafui : oder Paranagua : Bay, unter 25° 30' füdl. Br. an der Rufte Brafiliens.
  - y. Die Gantos Bay, an der Rufte Brafiliens.
- z. Der Meerbufen des Rio de la Plata, zwischen Cap G. Maria und G. Antonio, eine der größten Baven Gud-Amerika's.
- aa. Die Bahia Sin Fondo Bay, ohne Grund, auch de S. Matias genannt, an der Kuste Patagoniens, zwischen der Halbinsel St. Joseph und der Mündung des Rio Negro.
- bb. Die Neue Bay, Bahia Nueva, an der Kuste von Patagonien, unter 42° 45' südl. Br.
- cc. Die Hummer=Bay, Bahia de los Camarones, sudlich von der vorigen, unter 44° 45' sudl. Br.
- dd. Die St. George's Bay, zwischen dem Cabo de tres Puntas und der Pnnta de G. Antonio, an der Kuste Patagoniens, unter 46° subl. Br.
- ee. Die Nassaus Ban, auf der Südseite von Terra del Juego, der Bereinisgungspunkt zweier Meere, auf deren westlichem Point die Wogen des großen Weltsweeres donnernd brechen, und vor welchen Cap Horn den Wendepunkt der Osts und Bestseite SüdsUmerika's bildet.
- 2. Der Austral De an ober das große Weltmeer, auch die Südse eter das stille Meer genannt, welches die Ostsüssen der alten Welt mit den Westsüssen der Neuen verbindet, umstuthet die ganze westliche Seite Amerika's, von Saphorn an, bis hinauf zur Behringsspraßer, beschreibt aber dort weit weniger beträchtliche Sinduchten als das atlantische Meer im Osten des Kontinents; die Vornehmsten dersselben sind von Süden nach Norden:
- a. Der Golf von S. Trinidad, zwischen Patagonien im Norden umd der Insel Madre de Dios im Süden, wo er sich zwischen Cap de tres Punstas und Corno öffnet, und um die Insel herum, durch eine schmale Straße, Brazo de la Conception, einen südlichen Ausgang bildet.
- b. Der Golf von Peñas, an der Küste von Patagonien, zwischen der Halbinsel Tres Montes und der Insel Campana, unter 47°—48° südl. Br. In ihm liegt die Insel Xavier und die Gruppe der Guyaneco=Inseln.
- c. Der Meerbusen von Chiloe, ein Inselmeer, welches sich vom Cap de tres Montes vis zur Point Quidal, der Südspisse des Festlandes von Chile erstreckt, und sich östlich bis am Fuß der Anden ausdehnt, im Westen aber von der Insel Chiloe begrenzt wird. Die Länge des ganzen Golfs, dessen innerer Theil den Ramen Anoud führt, mit welchen früher der ganze Golf bezeichnet wurde,

beträgt 65 geogr. Meilen; der mittlere Theil an der Südspise von Chiloe, dem Bulfan Guaiteca gegenüber, subrt den Namen des Golfs von Guaiteca, der südliche Theil hingegen wird als Golf von Chonos bezeichnet. Mehr als 80 fleine Inseln liegen im Golfe zerstreut, die theils von spanischen Ansiedlern, theils von Indianern bewohnt sind, zum größten Theil aber noch wust liegen, und wie der Golf ihr Entstehen wohl großtentheils den, hier häusig wiederkehrenden, Erdbeben verstanken mögen.

- d. Die Bay von Merillones, an der Kuste von Atacama, unter 23° südl. Br.
- c. Der Golf von Guavaquil, an der Kuste von Quito, zwischen Punta de S. Helena und Cabo Blanco, unter 3° südl. Br., mit der Insel Puna, auf welcher Franz Pizarro 1530 zuerst landete.
- f. Die Bandel Choch oder Bonaventura, an der Küste von Choch, unter 4° 30' nördl. Br., mit der Insel del Raposo.
- g. Die Bav von Panama, an dem gleichnamigen Isthmus, ein herrlicher Meerbusen, der zwischen der Puntamala und Punta de S. Francisco Solano eine Breite von 31 Meilen hat, und von dieser Linic an über 27 geogr. Meilen weit in's Land hinein tritt, bildet im Innern einige bedentende Binnenbusen, von denen sich auf der Mestseite, zwischen Punta mala und de Chame der Golf von Parita, diesem gegenüber, zwischen Punta Gorda und de Garrach ine, der Golf St. Michael öffnet; vor diesem lestern erhebt sich der Archivelago de las Perlas, eine Gruppe freundlicher Inseln, zwischen denen die Perlensischerei eistig betrieben wird.
- h. Der Golf von Ricoga ober Salinas, an der Rufte von Costarica, in Guatemala.
- i. Der Golf von Papagano, an der Kuste von Micaragua, nördlich vom Cap S. Catalina, welcher durch den Rio de Partido mit dem Nicaragua- See in Verbindung sieht.
  - k. Die Bay von Condagua, an der Rufte von Guatemala.
- 1. Die Ban von Ziquilisco, früher Fonseca, an der Küste von Guate. mala, nordwestlich von der vorigen.
  - m. Der Golf von Tehnantepec; an der Kufte von Daraca, Merico.
- v. Der Meerbufen von Bajonna, nördlich von der Punta Tintogue, an der Rüste von Guadalaxara.
- o. Der Golf von Californien oder das rothe Meer, der größte Golf am Australocean, eröffnet sich bei Cap St. Lucas, der südlichsten Spize Californiens, und erstreckt sich zwischen Californien und Sonora, bei einer Breite von 15—30 Meilen, gegen 165 Meilen weit, nach Rordwessen zu in's Land hinein, bis zur Mündung des Collorado. In seinem Innern sind mehrere Inseln zerstreut, von denen Papagos im Norden, St. Ines, Tiburon, la Tortuga, del Carmen, Catalana, St. Eruz, St. Ignacio, St. Jose, Espiritu Santo und Ceralbo, die bedeutenossen sind.
  - p. Die Bay de Todos los Santos, an der Westfüste von Californien.
- q. Die Bay von Monterev, zwischen Cav Monterey und der Punta Unna Neuvo, an der Küste von Neu-Californien.
  - r. Die Bay von St. Francisco, unter 38° nordl. Br., zu Merico gehörig.
- s. Die Trinidad=Bay, an der Kuste von Neu=Albion, zwischen Cap Mendocino und Point St. George.
- t. Der Golf Georgia, an der Kuste von Neu-Georgien, vor welchem die große Insel Quadra-Bancouver liegt, und zu welchem im Guden die

Juan de Fuca-Straße, im Norden der Königin Charlotte-Sund führen.

- u. Der Eroß-Sund oder Edinkitane.Ban, an ber Rufte von Reu-
- v. Behrings- oder Admiralitäte. Bap, unter 59° 30' nordl. Br., nord- lich vom Cap Phipps.
- w. Prinz Williams Bay, zwischen 59° 30' und 61° nördl. Br. und 236° bis 232° 40' L., westlich von der Point Gores und östlich vom Cav Suckling begrenzt, bietet in ihrem Innern verschiedene Hasen und Binnen-Baven, unter denen Comtrollers Bay, die Bay Hidalgo und der Hasen Baldez die bemerstenswerthesten sind; eine große Menge Inseln füllen den innern Theil der Bay, und in ihrem Eingang lagern die Inseln Montague, Kayes und Middleton.
- x. Coofs Inlet, eine der größten Einbuchten der Rordwest-Ruste, zwischen Cap Douglas und Chatam, hat vor sich die große Insel Rodiak.
- y. Die Bristol=Ban, welche westlich vom Cap Revenham, östlich von der Halbinsel Alaschka begrenzt wird, hat mehrere kleine Einbuchten, und sieht durch einen schmalen Inlet mit dem See Pergvolok durch den Igtiagikkluß mit dem See Schelechoff in Verbindung.
- z. Der Norton = Sund, unter dem 64° 6' nördl. Br., zwischen Cap Rod = nep und Cap Shallow = Water, im Güden der Behringsfraße.

Den nördlichsten Theil des Australoceanes bildet das Meer von Kamtschatka, welches sich zwischen Amerika und Assen ausbreitet, und durch die Halbinsel Alaschka, und die Gruppe der Aleuten, vom großen Weltmeer geschieden wird. Wie das Bassinsmeer im Osten, ist auch dieser Theil des Australoceanes fast fortwährend mit Eise belegt, und Eisschollen und Felder machen auch hier wie dort die Fahrt unsicher und beschwerlich. Die Bemühungen eines Cook, Kohebue, Beechey und anderer, die von hier aus Versuche machten in den Polarocean vorzudringen, sind zwar größtentheils vergeblich gewesen, haben aber doch dargethan, das eine Durchsahrt möglich sen! — Wo sett die Wasser des nördlichen Polaroceans durch die Behringsstraße in das Weltmeer hinüber fluthen, hing einst wahrscheinlich Amerika mit Assen zusammen, bis eine Revolution der Urzeit beide Erdtheile gewaltsam trennte, und den Wässern einen Abzug gewährte, die früher wahrscheinlich den Norden Ussens bedeckten.

3. Der Mordvolarocean, den ju erforschen und eine Durchfahrt zu erzwingen, schon seit zwei Jahrhunderten die bewährtesten Seemanner aller Nationen sich bemühten, ift jest, bis auf eine Strecke von wenigen Graden, zwischen Point Barrow, 71° 23' 31" nördl. Br. und 221° 18' 6" L. und Point Beechen, 70° 30' nordl. Br., und zwischen Cap Turnagain und Cap Franklin, in feinen Ruften = Konturen hinlänglich bekannt, obgleich auch dort noch für die Erdfunde vieles zu gewinnen ift. Die neuern Reisen nach jenen, mit ewigen Gis bedeckten Ruften und Polarmeere haben, im Bergleich der Mühen und Widerwärtigkeiten, welche die Reisenden auf denselben erdulden mußten, nur wenige Resultate geliefert; ja des Neuen fast nichts; die Erdfunde erhielt Bestätigungen früherer Entdeckungen, die, wie die de Fontes, 1640, als ungewiß und der Bestätigung bedürfend, in den ältern Karten eingetragen, in den neuern aber von unfern zeichnenden Geographen gan; weggelaffen waren. — Bestochen durch die Drangsale und Gefahren, in denen die Rog und Parry Jahrelang schwebten, überschätte man deren Leistungen, prüfte midt, was die Wiffenschaft durch dieselben gewonnen, und verkannte die Entdeckungen der altern Reisenden ja zum Theil selbst der Neuern, von denen in Grah und Scoresby im Often, und Beechen im Westen viele rusische, dem Namen nach fast gam unbekannte Seefahrer, ja felbst einzelne Wallfischfänger durch ihre, der Admiralität

eingefandten Rotizen, mehr für die Wissenschaften gethan haben, als jene Reisenden, die nur durch ihre Leiden unsere Theilname erregen.

Der Nordpolarocean umfluthet den ganzen obern Theil von Nord-Amerika, und beginnt, um ihn, da wir die Baffins und Hudsons in den ab Apals Theile des at lantischen Oceans betrachteten, in naturgemäßere Grenzen zu bringen, im Osten am Lancastersund des Baffinsmeeres, durch welchen er mit dem atlantissichen Ocean, im Westen mit der Behrings Straße, durch welche er mit dem Australocean zusammenhängt. — Noch keinem Europäer ist es gelungen, durch die Eismassen bis zum Nordpol vorzudringen, oder eine Durchsahrt nach der Behrings-Straße zu bewerkstelligen, so viel aber haben die Reisen von Parry und Roß dargethan: daß Amerika mit keinem Polarlande zusammenhänge; — einzelne Inseln in diesem Polarmeere, von denen Cornwallis, Bathurst, Melville und Sabine, unter 75° nördl. Br. die nördlichsten sind, waren das Ergebnis jener Reisen; nördlich von ihnen hinderten Eismassen ein weiteres Bordringen, obgleich nach den Berichten des Eskimos, ein eisstreies Meer sich hinter jenen erössnen solle.

Die Halbinsel Booth ia Felix, Kapt. Roß neueste Entdeckung, die schon de Fonte als große, und zwar sehr bevölkerte Insel angiebt, auf deren Südwest Seite Roß den magnetischen Pol entdeckte, deren Nord- und Westseite aber noch ganz und bekannt ist, so wie der Nork Archipel und Franklinß- und Liverpool-Bap, sind die wichtigsten Punkte des amerikanischen Polaroceans, Sabine Insel aber, eine der North Georgian Gruppe, wahrscheinlich auf im mer das Thule der neuern Seekahrer!

Das Polarmeer von Spisbergen, der nördlichste Theil des atlantischen Oceans, bietet im Norden Spisbergens kein Land, und Seefahrer sind mit Gewiß: heit bis zum 83° nördl. Br. hinauf gelangt, ja einzelne Walfischfänger wollen selbst die zum 88° nördl. Br. vorgedrungen seyn, ohne Land, oder mehr als fluthendes Treibeis gesehen zu haben.

Die Wahrscheinlichkeit, selbst Gewisheit einer nordwestlichen Durchfahrt unterliegt wohl keinem Zweifel mehr, ob man aber je dahin gelangen könne, selbige als Handelsstraße zu benutzen, ist sehr in Zweifel zu stellen.

### bb) Meerengen und Strafen.

Die durchschnittene, mit tausenden von Inseln bedeckte Kuste Amerika's bietet eine Menge von Straßen, von denen wir hier, da es unmöglich wäre, alle zu specificiren, die wichtigsten derselben aufführen, und hier wie bei den Meeren, mit der Ostfuste Nord-Amerika's beginnen:

- 1. Sir Thomas Smiths-Sund und Einfahrt, im Norden der Baffind-Bay, zwischen Cap Isabella und Alexander, welche Grönland vom nördlichen Baffinslande trennt, durch Gismassen gefüllt, aber undurchgängig ist.
- 2. Die Lancaster = Barrow = Straße, zwischen North = Devon und Prinz Wilhelms Land, führt aus dem Baffinsmeere in den durch Parry entdeckten Theil des Nordpolaroceans.
- 3. Die Davis-Straße, zwischen Grönland und der Insel Cumber: land, führt aus dem Baffinsmeer in den atlantischen Ocean.
- 4. Die Eumberland : Frobisher : und Sudsons : Straße führen aus bem nördlichen Theil des atlantischen Oceans in die Sudsons : Ban.
- 5. Rowes Welcom, zwischen der Insel Southampton und der westlichen Küste der Hudsons Bay führt von Chesterfields Inlet zur Repulse: Bay. —

- 6. For Chaenel, zwischen Cumberland und der Halbinsel Melville, verbindet durch die folgende Strafe die Hudsons=Bay mit dem Golf von Boothia.
- 7. Die Furie: und Hecla-Straße, zwischen der Halbinsel Melville und Coch urn führt aus dem Golf von Boothia in den For Channel.
- 8. Die Strafe von Belle-Isle, zwischen Neu-Fundland und der Ruste von Labrator, und
- 9. Die Canfo=Straße, zwischen der Insel Cap Breton und Neu-Schottland, führen aus dem atlantischen Ocean in den Busen des St. Lorenz.
- 10. Der neue Bahama: Ranal, zwischen der Oftfuste Florida's und dem Archivel von Bahama;
- 11. Die Straße von Florida, eine Fertsetzung des vorigen, zwischen der Gutspisse Florida's und der Nordkuste von Cuba, verbindet den atlantischen Ocean mit
  dem Golf von Mexico.
- 12. Der Providence-Kanal, die Hauptdurchfahrt für Schiffer durch ben Archipel von Bahama.
- 13. Der alte Bahama-Ranal, zwischen den Bahamas und der Nordfüste von Cuba.
- 14. Der Ranal von Nucatan oder Cordova, zwischen dem Cap Catoche auf Nucatan, und dem Cap St. Antonio auf Cuba, führt aus dem Antillenmeere in den Golf von Mexico.
- 15. Das Drachenmaul, zwischen der Halbinsel Paria und der Insel Trinidad, verbindet die Bay von Paria mit dem Antillenmeere und dem atlantischen Ocean.
- 16. Die Magelland-Straße, zwischen Patagonien und dem magellanischen Archivel, eine der längsten bekannten Straßen, verbindet den atlantischen mit dem Australocean.
- 17. Die Straße le Maire, zwischen dem Feuerlande und Staatenlande, die gewöhnliche Durchfahrt für Schiffer, die sich aus dem atlantischen in den Australocean, oder umgekehrt aus diesem in jenen begeben wollen.
- 18. Der Ranal des Bragle, zwischen dem Feuerlande im Morden, und den Inseln hoste und Navarin im Guden.
- 19. Die Lord Melfons-Straße, zwischen der Westfüste von Patagonien und der Insel Patagoniens.
- 20. Die Straße de la Conception, zwischen der Westküste von Patagonien und Madre de Dios.
- 21. Die Straße Mesier, zwischen Patagonien und der Campana (Insel Wel- lington).
- 22. Der Kanal St. Barbara, zwischen den Inseln St. Eruz, St. Barbara, St. Catallina, St. Elemente und St. Juan und der Westfüste von Neu-Californien.
- 23. Die John fton = Strafe, zwischen der Insel Quadra-Bancouver und Reu-Georgien.
- 24. Die Straße von Clarence, zwischen dem Prinz Wallis Archipel und der Kuste von Neu-Cornwallis.
- 25. Die Straße Chatham, zwischen König Georg III. Archipel, und dem Festlande, verbindet den Christian = Sund mit dem Eroß-Sund oder der Echinkistane-Ban.
- 26. Die Chelekoff=Straße, zwischen der Insel Rodiak und der Halbinsel
  - 27. Die I fan af = Strafe, zwischen Umanak und der Halbinsel Alaschka.
- 28. Die Samganubha=Straße, zwischen den Inseln Unalaschka, Kutan und Righilga auf der einen, und Unalga Rugalga und Albani auf der andern Geite, und

29. Die Behringstraße, welche bei einer Breite von 12 geogr. Meilen, das Festland Amerika's von Usien trennt, und das Weltmeer mit dem Polarocean verbindet.

#### cc. Binnenfeen.

Rein Theil unsers Erdballs bietet der Seen so viele, als Amerika, vorzüglich aber jener Theil Nord-Amerika's, welcher zwischen dem 40° und 67° nördl. Br. und dem 250 — 310° L. liegt. Alle auch nur den Namen nach aufführen zu wollen, wurde eine der schwierigsten, ja trockendsten Arbeiten senn, und wir begnügen und, hier nur die wichtigsten aufzusühren, um mit dem merkwürdigen Wasserspftem näher bekannt zu werden, welches dieselben bilden.

Im Norden Amerika's beginnend, finden wir im Gebiet Mackenzieriver, bes Huds
fon Territoriums:

a. Den großen Bären Gee, unter dem 65° nördl. Br., öftlich von Mackenzieriver, und durch den, 140 Yards breiten Bärenfluß in denselben absließend.
Der Gee ist von ansehnlicher Größe und bildet mehrere bedeutende Buchten und
Bayen, von denen Reith und Smiths-Bay im Westen, Dease und Mc.
Tavish-Baysich im Osten besinden. Dicht an seinem Absluß ist das Fort Franklin angelegt.

Ein Konglomerat fleiner Seen, von denen der Martin= oder Marder=See der bedeutenoste ist, und die ihre Wasser einander zu führen, leiten vom Bären=See ab, zum:

b. Großen Sclaven, See, der sich von 60° 30′—63° nördl. Br. ausdehnt, durch den Sclavenfluß die Wässer des Athabasca und die Flüsse Dellow Knife, Elowey, Thetinah, Buffaloe und Hay in sich aufnimmt, und durch den fleinen See und den Mackenziefluß in den Polarocean absließt.

c. Der Büffel = See, unter 67° nordl. Br., östlich vom Kupferminenflusse, ist ber nordlichste der bis jest in Nord-Amerika bekannten Seen.

d. Der Athabasca= See, in dem nach ihm benannten Distrift, füdlich vom Bärensee, nimmt den großen Athabasca= und den Friedensfluß, und durch den sch warzen See die Wasser des Wollaston in sich auf.

e. Der Bollaston. See, südlich vom vorigen, liegt auf der Wasserscheide der Hudsons-Bay-Landereien, und fließt durch den Elennsfluß und schwarzen See in den Athabasca-, durch den Deerriver in den Hirsch- See (Deer lake) ab.

f. Der kleine Sclaven = See, unter 55° 20' nordl. Br., am Jufe des Fel-fengebirges.

g. Die Chesterfield = oder Churchill = Geen, eine Kette von Land-Geen, die sich vom 59° 40′ — 64° nördl. Br., längs der Westfüste der Hudsons = Bay hinziehen, größtentheils ihre Wässer einander zusühren, und theils in Chestersields Inlet, theils in der Hudsons = Bay dieselben ausschütten; die bedeutendsten derselben sind die Geen: Napashish, Doobaunt, Dath = Ryed, Titmeg, Magnuse, Ripasche, Wheldy, Northlined und Berabzen.

h. Der Hirsch: See (Deer lake), südlich vom Wollaston. See, und durch einen Abstuß mit den Churchillriver verbunden.

i. Die Nelson-Seen, ein Konglomerat größerer und kleinerer Seen, die die Distrikte Nelson, York und Island durchschneiden, und von denen: Too-oot-aw-ney, Moose, Etanee, Waskayow, Shetnaney, Assen, Eroß, Holey, Fishing, Mercy, der Kagen, Salmen und Weißfischsee, die bemerkenswerthessen sind.

k. Der Winnipeg-Gee, der Winipigoos und Manitoba im Distrift Norway und Swan river der hudson-Bay-Ländereien, zwischen 50° 37' und 53° nördl. Br., drei Seen, die dicht bei einander gelegen, einen Einzigen durch Landzungen unterbrochenen zu bilden scheinen, bieten zusammen einen Spiegel von 1.200 Meilen Oberstäche. Durch kleine Flüsse hängt er mit mehreren der umliegenden Seen zusammen, empfängt die Gewässer des Pike, Brocken rivers, des aus dem Hohsee kommenden Winnipeg, des rothen Flusses und Assien niboin und des Sashatch awan; sein Aussluß ist der Nelson, welcher bei Fort Pork und die Severn, welche beim gleichnamigen Fort in die Hudsons.

1. Der Holz- oder Wald-See, unter dem 49° nördl. Br., sudöstlich vom Winnipegsee, vom Winnipegsuß durchströmt und mit dem Obernsee durch den Regenfluß und See in Verbindung, enthält mehrere Inseln, ist rings um dicht tewaldet und hat eine Länge von 12, eine Breite von 4 — 8 Meilen.

m. Der Regensee, die Berbindung zwischen dem vorigen und dem Dbernses, hat 16 — 18 Meilen Lange und eine Breite von 3 — 4 Meilen.

n. Der Dbernsee (Lake superior), das caspische Meer Amerika's, zwischen Canaba und den vereinigten Staaten, einer der größten Binnenseen der bekannten Erde, siegt zwischen 46° 10' und 49° 0' nördl. Ur., hat eine Länge von 105 und eine Breite von 38 Meisen, und umfaßt im Spiegel einen Flächenraum von nahe an 1.800 Meisen oder nach Darby's Berechnung: 836.352 Millionen Isus. Bon hohen felsigen dicht bewaldeten Usern umgeben, siegen um ihn herum herrlich reiche Ackerländereien, durch welche sich gegen 40 Flüsse winden, die ihre Wässer dem See zu bringen, der nach dem Huron zu, nur einen einzigen Absluß, den Marienskapen, der nach dem Huron zu, nur einen einzigen Absluß, den Marienskapen entladet. — Das nördliche User des Sees, welches sich halbmondförmig vom Besten nach Osten zieht, bietet mehrere kleine Einbuchten, der südsiche Iheil hingegen, durch weit vortretende Says durchbrochen, einige ansehnliche Baven, von denen Best. Bay die bedeutendste ist. — Die in den Obernsee mündenden Flüsse sind weiter unten angegeben, und die, in ihm zerstreut liegenden Eilande, werden wir in der Topographie specieller betrachten.

o. Der Huronsee, sudöstlich vom vorigen, zwischen 43° 0' und 46° 23' nördl. Br., wird wie der vorige durch die Demarkationslinie von 1783, durchschnitten, und tie größere Halfte bes Gees mit ter St. Josephs : und den Manitoulin. Inseln ten Britten, Die fleinere, westlich gelegene mit der Strafe von Mafinac und der Insel Michillimafinac, den vereinigten Staaten zugetheilt. Der Gefalt nach ist der Gee sehr durchbrochen und stößt große Buchten und Bayen in's Land hinein ab, von denen wir auf der nördlichen Scite die von hohen felsigen Ufern begrenzte Mirds und Gloucester : Bay, auf Great Manitoulin die Portages, Middles, Providences und Michaels=Bay, ten Golf von Manitoulin, die James Bay und ten Small und Sudsons : Sund bemerfen. Die Offeite des Gees bildet bie große Beorgian : Bay, in welche fich Benvev = und Bing = Inlet, der Parry = Gund, die Glofter = und Nottamassaga. Bay, Owens: Sund, Colpays: Bay, Melville: Sund und die Dyer = Bay eröffnen. Die Westseite des Gees, welche vom Staate Dichi : gan begrenzt wird, hat außer der Donners=Bay die große Saginaw=Bay, durch welche die gleichnamigen Flusse münden, und führt im Süden durch den St. Clair oder Ginclair river die Baffer bes huron: Gees dem St. Clair. See zu. — Die Länge des Huron von Norden nach Guden beträgt 50, die Breite von Often nach Westen 35 Meilen, der ganze Klächeninhalt 750 Meilen oder nach Darby 557.568.000.000 Buß. — Das Ufer der Rords und Offfüste ist größtentheils boch und felfig, im Westen fanft gewellt, bügelig und fanft ansteigend; die Schifffahrt

auf dem See selbst für die größten Fahrzeuge sicher, obgleich öfters furchtbare Sturme den See aufwuhlen, und die Tiefe bis 900 Fuß, und selbst an der Kuste, mit wenigen Ausnahmen 50 und 60 Fuß.

- p. Der Michigansee, westlich vom vorigen, und ganz im Gebiete der vereinigten Staaten liegt zwischen 41° 48' und 46° 30' nordl. Br., hat von Norden nach Süden eine Länge von 71, von Osten nach Westen eine Breite von 12—20 Meilen, und umfaßt einen Flächenraum von 964 Meilen, oder nach Darby eine Obersläche von 376.898.400.000 Muß. Im Westen und Norden vom Huron: Gebiete, im Osten vom Staate Michigan und im Suden von Indiana und Illinois begrenzt, empfängt er aus diesen Staaten mehr als hundert größere und kleinere Flüsse und Eress, und führt deren Wasser durch die Straße von Michislimatinos dem Huronsee zu. Die User des Sees sind sanst ansteigend, im Osten und Süden meist sandig und barem und mit Nadelwaldung bedeckt, und herrlich zu Fischerstationen geeignet, die Westsusse fast die dicht an's Wasser meist artbares, mit Laubholz bestandenes Uckerland; die einzige bedeutende Einbucht des Sees ist die, im Westen sich erössnende Green= Bay, welcher der Dutagamy oder For river die Wasser des Wine da goses zusuhrt. Der Michigan bietet eine herrliche sichere Schiffsahrt, und in der Mitte eine Tiese von 900 Fuß.
- q. Der St. Clairsee, zwischen Ober-Canada im Osten und dem Staate Michigan im Westen, empfängt durch den St. Clair river die Wasser des Huronsees und führt durch den Detroit in den Eriese; er trägt mehrere Inseln, unter denen Warlpole, Harsons und Stromneß-Insel die bedeutendssen sind, und bietet, obzleich er nur eine Austehnung von 6 Meilen und einen Flächenraum von 36 Meilen hat, eine herrliche Schiffsahrt, begünstigt durch eine Tiese von 350 400 Fuß.
- r. Der Eriese, der südlichste der fünf großen canadischen Geen, breitet fich zwischen dem 41° 25' und 42° 55' nörds. Br. und 295° — 298° 22' L. aus, hat von Sudwest nach Nordost eine Lange von 50, von Rorden nach Guden eine Breite von 12 — 16 Meilen, und bedeckt einen Flachenraum von 613 Meilen, nach Darby's Berechnungen aber 418.176.000.000 (!) **Tug**. Im Morden wird er von Dber = Canada, im Often von Reu- Dorf, im Guden von Penfylvanien und Dhio, und im Westen von Michigan begrenzt, durch den großen Eriefanal und dem hudsons fluß mit dem atlantischen Ocean, durch den Dhiokanal, den Dhiofluß und Mississippi mit dem mexifanischen Meerbusen durch den St. Clairse und dessen Abflag mit dem huron =, und durch den Ria gara mit dem Ontariofee verbunden. Der Erie liegt 555 Fuß über dem atlantischen Ocean, und hat eine mittlere Tiefe von 120 Auß. Die Küste desselben ist fanft gekrümmt und bietet in den Flusmundungen herrliche Ankerplätze für kleinere Fahr: zeuge, eigentliche Buchten aber nur zwei, im Gudwesten des Gees, die Diamiund Sanduski = Bay. Ungählige Rlusse und Creeks munden in den Erie, von denen die bedeutendsten weiter unten aufgeführt sind, die andern aber in der Topographie berührt werden sollen.
- s. Der Ontariosee der östlichste der fünf großen canadischen Seen, in welchen sich die Wasser des Obernsees, des Huron, Michigan, St. Elair und Erie sammeln, und durch den St. Lorenz dem atlantischen Ocean zuströmen, wird wie die genannten, durch die Demarcationslinie durchschnitten, und zur Hälfte den Briten, zur Hälfte den Amerikanern zugetheilt; er liegt zwischen 43° 10' und 44° 11' nördl. Br., hat von Wessen nach Osten eine Länge von 48, von Norden nach Süden eine Breite von 7—12 Meilen, und umfaßt im Spiegel einen Flächenraum von 496 Meilen, oder nach Darbey 209.724.480.000 Buß. Die mittlere Tiese des Sees

beträgt 500 Juß, doch variirt dieselbe sehr, ist aber nirgends unter 18, an den meisten Plagen aber 300 Juß, und nur in der Mitte des Sees hat man auf 900 Juß noch noch feinen Grund gefunden. Eine Menge Flüsse führen ihre Wasser dem See zu, wie weiter unten angegeben, und an Bapen und Buchten bildet er im Westen: die Burlington=Bay, den Presquile Hafen und Quintè=Bay im Rordosten, die große und kleine Sandy=Bay, die Peters= und Prinz Ede wards=Bay, im Nordosten; auf der Insel Prinz Edwards, die Hender= sond Black=Bay im Osten und die Merico=, kleine und große Sodus= und die Port=Bay im Süden. An Inseln ist die Ost= und Nordost=Seite reich, und durch den See der tausend Inseln, dem Ansang des großen St. Lorenz, oder wie er auf der Neu=Yorker Seite heißt: des Eataraqui, geht er durch die St. Lorenz, der wie er auf der Neu=Yorker Seite heißt: des Eataraqui, geht er durch die

- t. Der Nipissing=See in Ober-Canada, ein bedeutender See, der einen Flächenraum von 92 Meilen bedeckt, eine Menge kleiner Ströme in sich ausnimmt, durch mehrere Trageplätze (Portages) mit dem Ottawa river in Verbindung steht, und durch den Frenchfluß seine Wässer dem Huronsee zusührt, liegt unter 46° 25' nördl. Br.
- u. Der Temiscaming = See, nördlich vom vorigen, unter 47° 35' nördl. Br. zieht von Rorden tie Wässer der Labarinthseen an sich, und hat den Ottawa river als Absus.
- v. Der Abbitibbe e = See, unter 49° nördl. Br., im gleichnamigen Distrift von Reu-Südwales, ein großer, inselreicher, noch wenig bekannter See, der sein Wasser durch den Abbitibbe efluß dem Moose, und durch diese der James = Bap des Hudsons = Meeres zuführt.
- w. Der Simcoe=See, im Distrikt York, Ober Canada, unter 44° 28' nördl. Br., ein von reichem Lande umgebener See von 7 Meilen Länge und einer Breite von 4 Meilen, der sein Wasser durch den Severnfluß der Gloster Bap des Huron Sees zuführt, im Süden die Cookes, im Westen die Kem=penfelat Bap bildet, und von Osten den Talbot und Black river, von Süden den Holland in sich ausnimmt.
- x. Der St. John = See in Nieder = Canada, unter 48° 25' nördl. Br., eine ansehnliche Wassermasse, die einen Flächenraum von 32 Meilen bedeckt, und durch den Saguenan in den St. Lorenz absließt.
- y. Der Misstissinon in Labrador, ein bedeutender Gee, unter 50° 40' nördl. Br., dessen Wasser der Ruppertssluß der James = Bay des Hudson = Meeres zuführt.
- z. Der Demiskan in Labrador, westlich vom vorigen, dessen Wasser ebenfalls der Ruppertsfluß an sich zieht.
- aa. Der Pretibbi- und Manicougan- See in Labrador, östlich von den vorigen.

Alle andern Seen der britischen Besthungen, die sämmtlich von unbedeutenden Umfange sind, folgen später in der Topographie und eben so die Binnenseen der vereinigten Staaten, die fast alle, von geringerm Umfange sind als die canadischen Seen, und von denen wir hier nur die größten nach den Staaten aufführen, in denen sie sich ausbreiten.

aa. Im Staate Maine:

- 1. Der Moofehead, im Kanton Lincoln, von 8 Meilen Länge und 3 Meilen Breite.
- 2. Der Umbagog, auf der Grenze von Neu-Hampshire, durch welchen der Ga-gadahof fromt.

- 3. Der Gebacoot ober Gebago, im Canton Cumberland.
- 4. Die drei Schoodiak Seen, im Canton Washington, aus welchen der Schoodiak abfließt.
  - 5. Der Ramakufaki, auf ber Grenze von Reu-Braunschweig.

# bb. In Meu . Sampfhire:

- 1. Die Winnipescogee oder Richmond, unter 43° 45' nördl. Br., und durch Moultonboro- und Meredith=Neck in drei Theile zerschnitten.
  - 2. Der Rem Found : Pond, der öftlich in den Pemiwagaffet abfließt.
  - 3. Der Sunnapee, der fich durch den Sugar mit dem Connecticut verbindet.
  - 4. Der große Offipee.

#### cc. In Bermont:

- 1. Der Memphramagog, der zur kleinern Hälfte in Vermont, zur größern in Rieder-Canada liegt, und durch den Magog und St. Francis river in den St. Lorenz abfließt.
- 2. Der Champlain-See, unter 44 bis 45° nördl. Br., der zum größten Theil die Grenze zwischen Bermont und Neu-York bildet, und durch den Nordkanal mit dem Hudson, durch den Westkanal, mit dem Erie und durch den Nordkanal mit dem Hudson, mit dem St. Lorenz in Berbindung steht. Bon Norden nach Süden ist der See 17½ Meile lang, von Osten nach Westen 3 Meilen breit, und hält nach Hutchins, 36,70, nach meiner Berechnung 34½ Meilen im Spiegel. Im Süden, wo er durch einen natürlichen Kanal in den St. George-See übergeht, zieht er sich in den Narrows, einem engen Felsenbette zusammen, behält aber selbst auch dort eine Tiese von 100 130 Fuß, während dieselbe in der Mitte des Sees 350 600 Fuß beträgt. Im Norden macht er mehrere Inseln, und beschreibt längs der Küste die West-Bap, die Clovenrock-, Pichon- und Eumberland- und in Nordosten die große Missisqui-Bay.

#### dd. 3m Staate neu-Dorf:

- 1. Der Gee St. George, 71/2 Meilen lang, 11/2 Meile breit.
- 2. Der Oneida-Gee, von 4 Meilen Länge, und einer Breite von 1 Meile.
- 3. Der Gfancatetes-Gee.
- 4. Der Dwasta-Gee oder Amasco.
- 5. Der Capuga-Gee, von 8 Meilen Lange.
- 6. Der Geneca-See, ebenfalls von 8 Meilen Lange.
- 7. Der Canandaigua=Gee, und
- 8. Der honcove, der hemlod, der Chautauque und der Difego. Gee.

#### dd. In Midjigan:

- 1. Die Dakland Seen, ein Konglomerat kleiner fischreicher Seen, zwischen 42° 25' und 42° 50' nördl. Br.
  - 2. Der Maskegon, durch welchen der gleichnamige Gluß ftromt, und
- 3. Der Rekalamazoo, durch welchen der Rekalamazoofluß dem Michigan-Gee zugeht.

Südlich vom 41° nördl. Br. verschwinden die Binnenseen in den östlichen Staaten fast ganz, westlich aber vom Michigan treten sie von neuem wieder hervor, und ziehen sich von den Quellen des Mississpisspisspischales hinab bis zur Grenze von Mexico, und westlich bis jenseits der Felsengebirge.

- 20. In Louisiana, namentlich aber in der Nahe des Mississppi-Delta's erweitern sich dieselben von neuem und erreichen eine bedeutende Ausdehnung; die vorzüglichsten sind hier:
- 1. Der Bistineau, am obern Theile des rothen Fluffes, im Diftrift Rat= ditodes.
  - 2. Der Caddo, westlich von demselben, und in den Red river abfliegend.
  - 3. Der fpanische Gee, im Beffen der Stadt Ratchitoches.
- 4. Der Cattahoola im Westen des Duachita, oder Washitaflusses und von dem Cattahoola und little River durchströmt.
- 5. Der Maccrepas, östlich vom Mississpi, welchen der Amite river durchftrömt, und seine Wasser
- 6. Den Pontchartrain- See zuführt, dieser ist der größte Binnensee Louisiana's, empfängt eine Menge größerer und kleinerer Ströme und mundet durch zwei Kanale in
- 7. Den See Borgne, welcher durch mehrere Inseln vom mericanischen Meerbusen getrennt wird.
  - & Der Gee Lery, swifthen dem Diffiffippi uud Gee Borgne.
- 9. Der Black, sudöstlich vom vorigen, und durch den Banou aux Boeuf mit tenselben verbunden.
- 10. Der Barataria, der Alemande, der kleine und runde See, der Daspit, der Neret, der Cherimaches, der Lobos, der Mermentau, der Calcasiu, Marsh- und Sabine-See, alles Binnenseen, die westlich vom Mississppi sich bis zur Grenze von Merico ziehen.

## ff. In Florida:

- 1. Der St. Beorge, in der Mitte der halbinfel Tegfte.
- 2. Der Baldege und Monroe: Gee, ebenfalls auf ber Salbinfel.
- 3. Der Manaco, ber größte Floridas.

# gg. In Merico:

- 1. Der Chapala, im Staate Guadalajara, durch welchen der Rio grande be St. Jago ftromt.
- 2. Die Geen des Thals von Mexico, unter denen der Tezcuco der bedeutendste ift.
  - 3. Der Pascuaro und Cuifco in Balladolid.
- 4. Der große Timpa nogos, etwa unter 41° nördl. Br., durch welchen der Felipe absließt.
  - 5. Der Parras und Cayman.
- 6. Der Comiacua, mehr ein durch eine fandige Nehrung vom mericanischen Meerbusen getrennter Haff, unterhalb Tampico, und
- 7. Der Puta oder Salzsee, unter 41° 30' nördl. Br., unweit der Grenze der vereinigten Staaten, in welchen außer mehreren fleinen Strömen der White Mudtiver mundet.
  - hh. In Guatemala oder den Bereinigten Staaten von Mittel-
- 1. Der Nicaragua-See, ber bedeutendste der Mittel-Amerikanischen Seen, der einen Flächenraum von nahe an 200 Meilen umfaßt, und eine Länge von 32, eine Breite von 20 Meilen und eine Tiefe von 50 60 Fuß hat. Rings von hohen Bergen umgeben, die hier sanst austeigen, dort als schrosse Felsen sich aus dem Wasser erbeben, hier mit üppigem Urwald bedeckt sind, dort mit terrassensörmig angelegten

Gärten und Feldern wechseln, hier als sanft abgerundete Kuppen erscheinen, und dort unter fortwährenden Rollen und Donnern, Feuer und Rauch auswerfen, hat dieser See unstreitig die malerischsten Umgebungen, gewährt er den reizendsten Unblick einer großartig wechselnden Masse, ein Panorama wie man nur selten in gleicher Fülle, zusammengedrängt sindet. Die User sind rings um angebaut und mit Pstanzungen der herrlichsten Tropengewächse bedeckt, eine Menge größerer und kleinerer Inseln erheben sich über der Oberstäche des Sees, von denen nur erst eine, Om et ep, in Kultur genommen ist, und eine große Unzahl kleiner Ströme, von geringem Laufe, führen ihre Wasser dem großen Becken Mittel-Umerikas zu, welches nur einen einzigen Absluß, den St. Zuan, zum mericanischen Meerbusen hat, vielleicht aber auch durch unterirdische Kanäle mit dem nahen Ocean in Verbindung steht, da alle Orkane, die den Ocean bewegen, auch auf ihn ihre Wirkung äußern, und seine Fluthen gleich den Meereswogen in Bewegung bringen.

2. Der Managua oder St. Leon, nordwestlich von Nicaragua, der eine Länge von 10 und eine Breite von 6 Meilen hat, mehrere Zustüsse empfängt, und durch einen natürlichen Kanal sein Wasser dem Nicaragua=See zuführt.

- 3. Der Atitan, in der Provinz Solola, von Osten nach Westen 6 Meilen, von Süden nach Norden 3 Meilen breit, und ringsum von Bergen und Felsen von unregelmäßiger Gestalt eingeschlossen, ist mehr eine riesenmäßige, mit Wasser gefüllte Felsenspalte als ein See, und von unergründlicher Tiese, wenigstens hat man auf 300 Faden noch keinen Grund gefunden; sein Wasser ist ausnehmend kalt und birgt nur Gründlinge und kleine Krebse in seinem Innern; er empfängt mehrere ansehnliche Ströme, hat aber keinen sichtbaren Absluß, und gleichwohl bemerkt man nicht, daß die Wassermasse des Sees zu irgend einer Jahreszeit zunähme.
- 4. Der Itza oder Peten, in der Provinz Bera Paz, hat 5½ Meilen im Durchmesser, eine Tiefe von 15 30 Faden, und trägt auf der Ostseite fünf kleine Inseln. Der Iba führt sein Wasser der Hond urab=Bayzu.
- 5. Der Guija, in der Provinz St. Salvador, ist 5 Meilen lang und 2 Meilen breit. Der Lempa führt sein Wasser dem Australocean zu.

### ii. Im Westen Nord-Amerikas sind:

- 1. Der Clamet = See, an der Grenze von Merico, unter 42° 15' nördl. Br., dessen Wasser der Clamet oder Tootonez river dem Australocean zuführt.
- 2. Der Dourvell, im Norden des vorigen, aus welchen der R. Malheur, einer der Tributaries des Saptin = oder Lewisflusses abläuft.
- 3. Der Rulleespelm, welchen der Clark river, einer der Zufluffe bes Columbia durchströmt.
- 4. Der Coohamie = ober Flatbow = See, in welchen der Mc. Gilli= vray mundet, und als Coohamifluß der Columbia zufließt.
- 5. Der Dkanagan, unter 50° nördl. Br., dessen Wasser der gleichnamige Fluß dem Columbia zuführt.
- 6. Der Chattnognik oder Earbobs, ein beträchtlicher See, durch welchen der Columbia ftrömt.
- 7. Der Schewhep=See, unter 52° 10' nördl. Br., durch welchen der Thomps sons river dem Frazer zuströmt.
  - 8. Der Cranberry = Gee, unter 54° nordl. Br.
  - 9. Der Fragers : See, aus welchem der gleichnamige Blug nach Often abfließt.
- 10. Der Stuarts = See, östlich vom vorigen, dessen Abfluß den Frazerssluß verstärkt.

- 11. Der Kilmaux= oder Babine = See, nordwestlich vom vorigen, durch welchen der Simpsonsfluß dem Prinz Wales Archivel durch den Observatory Inlet zusließt.
- 12. Der Schelegoff: See, im ruffischen Amerika, unter 59° nördl Br., beffen Baffer der Zgtiagikfluß der Briftol: Bay zuführt.
- 13. Der Illima, im Often des Schelegoff, und durch einen Absluß mit ibm verbunden.
- 14. Der Pergvolof, südlich vom Schelegoff, auf der Halbinsel Alasch ka, flieft in die Bristol-Bay des Meeres von Kamtschatka ab.

## dd) Fluffe, Strome und Stromgebiete.

fünf Bafferscheiden, von denen die bedeutendste, die missouri-mexicanische Undenfette, in Mord- Amerika die westlichen Stromgebiete von den öftlichen trennt die zweite eine Hochstäche bildet, die in geringer Breite, zwischen 48° und 49° nördl. Br. von jener ab nach Often gieht, die dritte, die Rette der Alleghanies und Apaladen, das Uferland des atlantischen Meeres vom Mississpithale scheidet, die vierte, als höhenzug die Baffer des St. Lorenzfluffes von denen der Baffins Bay und die funste die der Baffins-Bay vom Nordpolarocean trennt, find die Hauptmafferscheiden Nord-Amerika's, mahrend Sud-Amerika deren nur vier aufzuweisen vermag. Der Lauf der verschiedenen Flusse aber, zeigt erst das mannigfach modificirte Gehänge des Landes, und wie hier einzelne Ströme beweisen, daß nur der Zufall eine gewaltsame Erderschütterung, eine den ganzen Erdtheil, vielleicht den gangen Erball berührende Ummälzung, ihr Bette gebildet, ihren Lauf geregelt haben fann, zeigen andere, die fich in Geen, zum Theil wie in Gud-Amerika, oder westlich des Mississippi, am rothen Flusse und Arkansas, in Galzseen verlieren, daß ihr Stromgebiet noch feinesweges ausgebildet ift, daß sie erft noch mit der Zeit ihr Bett graben, und durch allmählige Durchbrüche, neue Ausflusse, ja neue Stromgebiete schaffen werden. — Amerika besit die größten Flusse des Erdbodens, von denen die folgenden die größeren Flußgebiete bilden, und welche wir, mit dem Nordvo= larocean beginnend, nach der Ordnung der Meere aufgählen, in welche sie sich munden.

### a. Der Mordpolarocean empfängt:

1. Den Madenziefluß, einen der größten Strome des Nordens, der aus zwei Quellenfluffen bestehend, von denen der östlichere, der la Biche, Elt oder Athabasca, unter 52° 20' nordl. Br., aus einem fleinen Gee, am Fuße des Mount Hooker, nur wenig Meilen von Columbia river entfernt, entspringt, nach Nordost fromend, von der linken die Baffer des kleinen Sclavensees, voo der rechten den Pembina, und weiter unten, unter 56° 30' nördl. Br. den Red=Willow= und Pe= licanfluff und durch diese die Bäffer des Croß-, Buffel- und schwarzen Barenfes m sich aufnimmt, durch den Athabascasee hindurch geht und durch diesen widerum die Biffer die Wollastton, schwarzen und weißen Gees empfängt, der westliche bingegen, der Unjigah oder Friedensfluß, westlich der Felsengebirge durch die Bereini= gung verschiedener Abflusse der Pikes und Mc. Leeds-Seen mit dem Finlay river entsteht, ansehnliche Källe bildend durch tiefe Schluchten der glanzenden Gebirge fich windet, öftlich berfelben burch ben Rerf, Daim und großen Smofvfluß verftirft, weiter unten von Guden, den Loonfluß in sich aufnimmt, unterhalb Bermillon einen bedeutenden Kall bildet und am nordwestlichen Ende bes Athabasca= Sees sich durch mehrere Arme mit dem Elkriver vereinigt; — von hier aus nehmen die vereinigten Ströme den Namen des Sclavenflusses an strömen nach Rorden

durch den großen Sclavensee und verlassen im Westen denselben als Mackenzie. Nördlich vom Sclavensee nimmt der Mackenzie den von Nordosten kommenden Horn bergfluß, von Sudwest den Ned-Anise, Trout und la Cacheriver und den großen, westlich der Felsengebirge entspringenden, und durch den Itzehadze und Nahanev verstärsten Turnagain oder Liardsfluß in sich auf, empfängt von Dsen die Wäster des großen Willows, Greasy, Schwarzwasser und großen Bärensees, von Westen den Dahadiny und Peefluß, und ergiest sich durch eine große, inselreiche Mündung, unter 69° 14' nördl. Br. in den Polarocean. — Hohe, mit Schnee bedeckte Gebirge begrenzen nach der Mündung zu, seine westlichen User, und auch die vor und in derselben liegenden Inseln, von denen Garrys, Richards und die Wallsisch. Insel, die ansehnlichsten sind, sind fortwährend mit Schnee bedeckt. — Der Lauf des Mackenzie von der Quelle des Athabasca bis zur Mündung, beträgt 430 Meilen.

- 2. Der Kupferminenfluß, der wie der vorige sich als selbstständige Strombildung kund gibt, obgleich er von geringerer Bedeutung ist, entspringt am westlichen Abfall eines unbedeutenden Hochlandes, unter 64° nördl. Br., strömt ursprünglich nach Südwesten bis zum Cheefadawsec, richtet, verstärft durch denselben seinen Lauf nach Norden, empfängt die Mässer der Providence, Snare, Point, Contwovto und Büffelses, und mündet unter 68° 5' nördl. Br. in den Porf Archivel.
- 3. Bacfriver, bessen Lauf unbekannt ist, mündet unter 67° 54' nördl. Br. burch Bathurst Inlet in den Coronation Golf.
  - b. In Baffind : Bay munden, von Beften:
- 4. Der Clydestrom, an der Kuste von Rord. Galloway, unter 70° 12 nordl. Br.

Von Osten: eine Menge Fiords, beren nähere Angabe bei der Topographie Grönlands folgt.

#### c. In das Hudsonsmeer:

5. Der Churchill oder Missinnippi, deffen Quelle ber Biberflug, aus dem fleinen Infelfee in der westlichsten Ede des Distrifts English river, unter 54° 30' nördl. Br. entspringt, zuerst nach Often strömt, die Wasser einiger kleinen Geen in fich aufnimmt, hierauf nach Rordosten gewendet, den Duca-, la Croffe. und Prime aufee durchströmt, ale Miffinnippi eine Rette fleiner Geen bildet, und bei Rouge Fort den Namen Churchill annimmt; von hier aus ftromt er nach Often, empfängt von Süden die Wasser des Biber- und Pelikansees, vom Morden durch den Wapescow die des Wollaston: und Sirschsees, macht den ansehnlichen Rettlefall, vereinigt oberhalb Fort Relson durch den Burntwoodfluß ein Konglomerat von größern und kleinern Seen, mit dem Melfonfluß, strömt von Fort Melfon aus nordostwärts in den Big = oder Indiansee, aus welchen er in zwei Armen wieder herauskommt, von denen der nördliche als Gealfluß den Mooses, Tasdascoolstes und Toosoots aw = neufee durchströmt, und fich in den Sudfonebufen mundet, der öftliche dem Sandpfee zusließt und aus diesem, wiederum in zwei Arme getheilt hervortritt; der füdliche berselben, den Ramen Churchill beibehaltend, nimmt Die Wässer des Wascapowsees in sich auf, und beschreibt bis zu seiner Mündung in die Hudsons-Bay mehrere reißende Källe, der andere durchströmt den Gee Etance, bietet unterhalb desselben ebenfalls eine bedeutende Stromschnelle und mündet oberhalb

Fort Churchill als Thatus Raw. — Die Länge des Churchill beträgt 160 Meilen.

- 6. Der Relfon, ebenfalls ein bedeutender Strom, ber durch die Bereinigung der beiden Arme des Gaskatchawan gebildet wird, von denen der nördliche oder Bourbon river, unweit Acton : House, am Juge des Felsengebirges, unter 52° 30' nordl. Br., entspringt, feinen Lauf nach Often wendet, und außer meh= ren fleinern Fluffen den Battle river, und den füdlich en Urm in fich aufnimmt; der Lettere entspringt als Bull Pound river am guß des Königs. berges, auf dem Gebiete der vereinigten Staaten, unter 48° 15' nordl. Br., verstärft sich durch den von West kommenden Askow und nimmt vereinigt den Namen Monfouwan, und fpater nach feiner Bereinigung mit dem, von Nordwest fommenden, Red Deer river, den des Gastatchaman South Branch an; verbunden durchströmen beide Flusse mit nach Nordost gerichtetem Laufe ben Rich ten: und von diesem an sudwestlich ben Cedernsee, geht durch den großen Binipegiee, und führt nun als Relfon das Baffer diefes Gees, und durch einige Rebenfluffe die Baffer der Geen Cigne, Tiequiau und Affean, bei fort Dorf, durch die Ruppertsbay, dem hudsonsmeere ju, nachdem er im ganzen eine Strecke von 200 Meilen durchlaufen.
- 7. Der Sill river oder Sanes, ein Abfluß des Pathapow Winepee: Sees, und durch einige Zubringer mit dem Soly, Fishing: und Swampy. See in Berbindung, mundet sudlich vom Fort Dork in die Ruppertsbay.
- 8. Die Severne besteht aus zwei Armen, von denen der westliche einen Abssuch des Winipegsees bildet, nach Osen durch den Ablers, Familys und Froschsee strömt, der südliche aus dem Savernsee absließt, den St. Josesph zund Catsee als Catriver durchströmt, sich bei Severnhouse mit den erstern vereinigt, und nach Nordost laufend, von Süden den Deerfluß und den Absluß des Eroutsees, vom Norden den Biberfluß in sich aufnimmt, und bei Fort Severn sich in das Hudsonsmeer stürzt.
- 9. Der Albany wird durch die Abstüsse mehrer, im Norden des Obernsees liegenden Seen, namentlich des St. Ann, Maminiska, Langensees und Asimagoin und durch Bereinigung der Flüsse: South river, Caponcascawmistik, Necoucawmistik und Tickmeg Creek gebildet, ist, obgleich breit und tief, von nur unbedeutender Länge, und mündet in die Jamesbay des Hudson. Auf der in seiner Mündung liegenden Insel befindet sich das Kort Albany.
- 10. Der Moofefluß, Süd-Branch und Abbitibbe, drei zusammen bei Fort Moofe in die Jamesbay mundende Flusse, sind Abslusse kleiner Geen im Rorden des Obernsees, und entspringt der erste aus dem Missinabe, der lettere aus dem Abbitibbesee, ihr Lauf ist nur unbedeutend.
- 11. Der Rupertsfluß, auf der Castmain, ein Abfluß des Distaffin= niefees, mundet, westlich ftromend, in die Jamesbay.
- 12. Der Slute ober Main Driental oder Eastmain river auf der Eastmain, führt die Wasser des Uspinagawses ebenfalls der Jamesbap ju, und steht durch kleinere, natürliche Kanale, mit der Kette kleiner Seen in Berbindung, die sich längs der Grenze von Labrador nach Norden ziehen.
- 13. Der Roffaffluß, die Grenze zwischen Labrador und dem Distrift Rupert river, entspringt in der Nähe des Mistassinniesees, unter 51° 45' nordl. Br., wird durch die von Südwest kommenden Flüsse Smooth Rock, Seal und Renogum mise verstärft, und führt die Wässer der Seen Coopishegaw, Copimescaw, Caniapuscaw, Machiston und Methy, der Ungavabap der Hudsonsstraße zu.

d. In ben atlantischen Dcean mundet:

14. Der St. Loreng, der große Abfluß der canadischen Geen, deffen eigentlicher Quellenfluß der St. Louis, unter 48° 40' nördl. Br., füdlich vom Regenfee ent: fpringt, querft nach Guden, fpater aber nach Gudoften läuft, und in die West ba p des Dbernsees mundet, besteht aus einer Kette zusammenhangender Geen, die, obgleich sie Meeren gleichen, um bas Stromgebiet bieses Flusses richtiger beurtheilen au fonnen, als ter oberfte Theil tiefes Stromes betrachtet werden muffen, wenn auch der Name St. Loreng nicht an ihren Ufern gehört werden sollte, und die Berbindungen zwischen den verschiedenen Geen andere Ramen führen. Der St. Louis ift, wie schon oben gesagt, der westlichste Zufluß des Obernsees; aus diesem fromt das Waffer durch den 20 Jug hohen Fall St. Marie in den Suronfee, welcher zugleich durch die Wasser des Michigansees durch die Strafe Mafi: nas verstärft wird. Durch tie Strafe Gin Clair ergießt fich der huron in ten fleinen Gee St. Clair, und aus tiesem durch die Strafe Detroit in ben Eriefee, von wo aus er durch den Riagara und deffen weltberühmten Falle in den Ontariofee herabsturgt. Bei Ringston, unter 44° 20' nordl. Br. tritt der St. Loreng unter bem Namen bes Gees der taufend Infeln aus dem On: tario, wendet fich unter dem Namen Cataraqui nach Nordosten, bildet die Infeln St. Francis, des trois Chenaur, Long Sault, Bernard, de Chenal, St. Regis, und mehre fleinere, beschreibt bis dahin einige bedeutende Fälle, unter welchen der Long Sault der gefährlichste ist; erweitert sich nordöstlich von den Fällen zu einem See, der den Namen St. Francis führt, vereinigt fich burch den Gee der zwei Berge mit dem bedeutenden, von Nordwesten kommenden Dttawafluß, theilt sich hier in drei Arme, von denen der füdliche sich wiederum erweitert und den See St. Louis bildet, und umschließt die bedeutenden Inseln Perrat, Montreal, Bigard und Jesus; - vom Gudende der Jusel Montreal eingeengt, und von beiden Seiten mit hohen Granitufern eingeschlossen, macht ber St. Loreng hier ben großen Rall la Chine, um welchen herum ein Ranal nach Montreal führt; erweitert sich nordwärts von Montreal von neuem zum St. Peterefee, an deffen westlichem Ufer eine Menge Inseln zerstreut liegen, und ftrömt von bort, in bedeutenden Krummungen nach Rordost bis Quebec, wo schon seine Mündung anfängt, durch die mitten inne liegende Insel Orleans aber in zwei Kanäle, den nördlichen und südlichen, geschieden wird; unterhalb Orleans erweitert fich ber St. Lorenz zu einer großen Bay, die eine Unzahl von Inseln bietet, und mundet zwischen Cap Montpellier im Norden, und Cap Chat im Guden bei einer Breite von 14 Meilen in den Golf St. Lorenz. — Der Lauf des ganzen Stromes vom Ursprung des St. Louis bis zu seiner Mündung beträgt 397 Mei= len, von da an aber, wo er als St. Lorenz bezeichnet wird, vom See der taufend Infeln an, nur 109 Meilen; die Baffermaffe aber, die er dem Oceane zuführt, ist stärker als die, welche dieser durch den Mississippi erhält, und Darby berechnet solche auf 1.672.704.000 Rubiffuß in einer Stunde. Die vornehmsten Zuflusse bes St. Lorenz, von Kingston an, find, vom Rorden her:

a. Der Ottawa oder Uttawas, ein ansehnlicher Strom, der seinen Ursprung aus den Labyrinth sen, unter 48° 15' nördl. Br. nimmt, 8 Meilen südlicher durch den Temiscamingsee, und weiter unten durch den Metabetch uan. See strömt, sich hier mit dem von Nordwesten kommenden Montrealfluß vereinigt, und eine Reihe von Fällen und Stromschnellen bildet, die in spätern Zeiten das benachbarte Land, wenn die Bevölkerung bis hierher vordringen sollte, gar bald durch die reiche überstüssige Wasserkraft emporbringen wird; durch viele, in der Nachbarsschaft liegende Seen, die nur unbedeutende Tragplätze (Portages) zwischen sich haben

fonnte von hier aus leicht eine Verbindung zum Nippissing, und von dort, wo ber aluf fich jum Allumetfee erweitert, und die große Infel Black river umiblieft, durch zwei Tragplate, oder Stechung zweier fleiner Ranale, eine Wasserverbindung mit dem Suron se e bewerkstelligt werden; im Towassip Albaford empfängt der Ottawa von Morden den R. du Moine, weiter unten, der Black river Infel gegenüber, von Nordosten den Black river, macht am sudlichen Ende des Allumetfees einen großen Fall, und weiter unten eine, zwei Meilen lange Strom= schnelle, erweitert sich dicht unterhalb derselben, seinen Lauf wie früher südöstlich fort= jebend, abermals zu einem Gee, der nach dem, von Nordoften einmundenden Kluf den Ramen Coulongefee erhalten hat, theilt fich an deffen Gudfpige in zwei Arme, die beide durch bedeutende Fälle durchbrochen werden, und umschließt die große, mit Bergen und dichtem Wald bedeckte Insel Grand Callumet; von hier beschreibt der Fluß drei lange, aber schmale Geen, Roche Fendre, des Chats und Chaudiere, die unter fich durch Engen von bedeutendem Kall verbunden werden, ren denen die Falle des Chaudiere, nach den Fällen des Diagara, die berühmteften in Canada find; bis dahin nimmt er von Gud und Gudwest ben Bonne Chaur, Madamasta und Miffiffippi, und hull gegenüber den Rideau-Kanal und Aluf, von Norden ber den Gatineaufluß in sich auf, ändert seinen Courd nach Oft-Nordoft, bis zu seiner Mündung in den Gee der beiden Berge, und empfängt bis dorthin von Norden den R. aux Lievers, R. Petit Mation, Kingham und R. du Nord, von Guden eine Menge unbedeutender gluffe und Greeks. Durch den See der beiden Berge mundet er bei der Insel Montreal in den St. Lorenz und endet dort seinen 110 Meilen langen Lauf.

b. Der St. Maurice, ein breiter Strom und Abfluß der Geen, die am Juge der Landeshöhe, der Wasserscheide Canada's und des Hudsongebietes jerfreut liegen. Der Gee Defelanaio ist die mahre Quelle des St. Maurice, melder von dort bis zum Eroswayssee den Namen Meltalabolinefluß führt, von dort aber ben des St. Daurice annimmt, mit ansehnlichem Kall in ben Chamgois oder Ocoutsioushtasee hinüber fturzt, von dort den Rican = datch durchströmt, und bis zu feiner Mündung seinen Lauf sudoftlich beibehaltend, eine Menge kleiner Fluffe und Creeks und die Abfluffe verschiedener Geen in fich aufnimmt, eine fast fortwährende Reihe von Stromschnellen bildet und zwei Fälle macht, von denen der obere, bei la Tuque eine senkrechte Hohe von 60, der untere bei Brand des Pills eine Höhe von 20 Juß hat. Un der Ofiseite des Städtchens Three Rivers mundet der St. Maurice, ist aber der vielen Schnellen und Inseln wegen nur für Boote stellenweise fahrbar.

c. Der Fluß Batiscan, welcher sich bei der gleichnamigen Ortschaft, der St. Anna, welcher zwischen St. Maria und St. Anna, und der Jacques Car= lier, welcher St. Croix gegenüber mundet, find fleine aber ziemlich breite Ströme und konnen mehre Meilen aufwärts mit Booten befahren werden.

d. Der Saguenay, ein mafferreicher Strom, der von der Landeshohe herab rollt, einen sudöstlichen Cours strömt, bis jum Gee St. John fleben Fälle von 10-35 Fuß Sohe macht, bort durch den Gee von Rorden die Baffer des Diß: lossiori und Pariboka, von Nordosten des Kacuathieue vom Güden des Duiathouanishflusses, den Abfluß des Bouchetteses, und die Flusse Metabelchonem und Kinlepabrian in sich aufnimmt, als breite gefährliche Stromschnelle den Gee verläßt, beinahe östlich strömt, von beiden Seiten eine Ungahl fleiner Fluffe in sich aufnimmt, und bei Taloufac in den St. Lorenz mundet.

Bon Guben her ftrömen dem St. Lorenz ju:

aa. Der La Graffe river, Racket und St. Regis, aus dem Staate Neu- Dork

to be the same

- bb. Der Chateauguay, welcher in ben Gee Gt. Louis muntet.
- cc. Der Gorel, auch Richelieu oder St. John genannt, welcher bei Billiam henry das Waffer des Champlainsees dem St. Lorenz zubringt.
  - dd. Der Damasfa, welcher in den Gt. Petersfee mundet.

. .

- ee. Der St. Francis, der durch drei Ranale in die St. Francisbay bes St. Veterssees mundet, und
- ff. Der Chaudiere, melder oberhalb Quebec, bei Reu-Liverpool mundet, und durch seine Fälle befannt ift.
- 15. Der Ristigouche, die nördliche Grenze zwischen Neu-Braunschweig und Nieder-Canada, wird durch die am Fuße des Quamquerticook Mounts und des Sugar loaf hill entspringenden Flüsse Wagansis, Troublesome, Wembrook und Pscudy gebildet, durchströmt einen feligen aber reichen, und durch eine Menge von Bächen und Creeks durchschnittenen Landstrich in nordöstlicher Richtung, nimmt aus Unter-Canada die Flüsse Goummit, Gaduamgouiehoue, Mistoue und den großen Matapediac; aus Neu-Braunschweig: den Mogabach, Gagouchigaouway und Upsalquish in sich aus, macht oberhalb Mans Point, wo er durch eine Kette von Inseln durchbrochen wird, mehrere Fälle, bildet hier die große nach ihm benannte Bay, und mündet zwischen Point Migouach a im Norden und Indian Point im Süden, in die große Bay Chaleurs.
- 16. Der Miramichifluß in Neu-Braunschweig, ein kleiner, bis zur Bereinigung seiner beiden Zweige aber breiter schiffbarer Strom, mundet in die Miramichiban des Golfs von St. Lorenz.
- 17. Der St. John, der größte Fluß Neu-Braunschweigs, entspringt in Nieder-Canada, aus den Seen St. John und Ontastaquatgamook auf dem nördlichen Abfalle der Landeshöhe, welche den Staat Maine von Sanada trennt; strömt einen beinahe nördlichen Sours und nimmt nach seiner Bereinigung mit dem von Südwest kommenden Daaquem den Namen Walloostook an, ändert von hier bis zur Mündung des von Norden kommenden Madawaska seinen Lauf nach Nordost, beschreibt von hier bis zum Naagaoubskihanksluß, unterhalb dessen Vereinigung er einen großen, 75 Fuß hohen Fall macht, einen Bogen nach Südost, strömt dann bis zu den Meductickällen, bis wohin er außer mehren kleinen Zuslüssen von Westen den Aroostook, von Osten den Salmon und Todiquesluß in sich aufnimmt, beinahe Süd, ändert von hier bis zur Belle-Isle-Bay seinen Lauf nach Südost, dann bis zur Grandbay Südwest, und mündet durch eine natürliche Schleuße in die Fundybay. Seine ganze Länge beträgt 85 Meilen.
- 18. Der Schoodic, der Grenzfluß zwischen Neu-Braunsch weig und Maine, entspringt oberhalb des Chiputnaticookseed, wo er denselben Namen führt, in vielen Krümmungen nach Südosten strömt, bei den obern Fällen, nachdem er durch einen natürlichen Kanal die Wasser der Schoodicseen aufgenommen, den Namen Schoodic oder Scotic annimmt, und durch die Passamaquoddiebay der Fundybay zweilt.
- 19. Der Penobscot, im Staate Maine, entspringt aus zwei Quellenstüssen an der Nordgrenze des Landes, von denen der östliche den Namen Matangamooktook, der westliche, welcher die Seen Chesunkook, Matangamook und Bameolumpkok durchsströmt, den Namen Padookatnactook führt, nach ihrer Vereinigung von Osten den Matawampkeag, von Westen den Pisalaquis in sich aufnimmt, nach Süden strömt, den Kondeskeagfall macht, und als Inselsee bei einer Breite von einer Stunde der Penobscotdan zueilt. Schiffe von 60 Lonnen können 5 Meilen den Fluß auswärts segeln, und die Belkast Schiffe von 200 Lonnen gelangen. Oberhalb des Falles ist er für Boote 15 Meilen weit fahrbar.

- Vermen, von denen der östliche als Moose river den Mooseheadsee durchströmt, der westliche als Dead river sich mit dem erstern vereinigt und nun den Namen Kennebeck annimmt; in vielen Krümmungen nach Süd und Südost strömend, macht er den Karriotunffall, und nimmt den Austin, Sandy, Wesseronsaeg und Sebasticoof in sich auf, nähert sich dem Ocean und empfängt vor seiner Einmündung nach dem von Nordwest kommenden Sagadahok oder Amariscoggin, der aus Neu-Hampshire kommend, den See Umbagog durchströmt. Der Kennebeck macht außer dem obengenannten Fall mehre Katarakte und Schnellen, ist aber bis zum Cushnoogkall, bis wohin die Fluth steigt, für Schisse von 100 Lonnen fahrbar. Auch der Sagadahok hat mehrere Fälle, und der Vegepscutfall unterbricht die Schifffahrt auf demselben.
- 21. Der Connecticut, der Hauptstrom der Staaten Reus hampshire und Connecticut, entspringt aus einem Sumpf in den Hochlanden, welche Bermont und Neus Hampshire von Nieders Canada trennen, unter 45° 10' nördl. Br., strömt einen südlichen Lauf von 75—80 Meilen, und ist bis Hartsord, wohin die Fluthsteigt, für Seeschiffe, weiter hinauswärts aber, wo sein Lauf durch mehre Fälle und Schnellen unterbrochen wird, nur für Boote fahrbar. Er mündet zwischen Sandrook und Pipestaves Point, bei einer Breite von 500 Yards in den Long-Islands und.
- 22. Der Sudfon gehört gang bem Staate Reu : Dorf an, und wird durch zwei Quellenfluffe gebildet, von denen ber westliche im Ranton Serfimer, unter 44° 10' nordl. Br. aus mehren fleinen Geen abfließt, und nach Gudoften ftromt, der öftliche aber in Effer auf einem Landrucken entspringt, nach Guden zu den Scroonsee turchströmt, unterhalb besselben einen Fall macht, und unter dem 43° 28' nördl. Br. mit dem westlichen Urm sich vereinigt. Bon hier an sett der Hudson seinen Lauf in sudoftlicher Richtung fort, macht die Hadlen=, 1 Meile südlicher die Jessups- und 2 Meilen weiter herab die Glen'sfälle, und ftrömt von Albann an, bis zu seiner Mundung, in völlig südlicher Richtung herab. — Unterhalb Albany wird der Fluß durch mehre Infeln und Schollen unterbrochen, und hat eine Breite von einer halben Stunde, in den Hochlanden aber, wo hohe felfige Ufer sein Ausbreiten verhindern, engt er fich bis auf 5-600 Juß ein; sudlich von da breitet er fich von neuem aus und bildet die sogenannte Haverstramban, und geht weiter hin in den Tappansee über, der eine Lange von 3 Meilen und eine Breite von beinahe 1 Meile, auch eine Tiefe von 6-7 Faden (36-42 Fuß) hat. Die Insel Manhattan theilt nun den Sudson in den Dft- und Nordstrom, von denen der erstere die Oftfuste ter Insel befrühlt, und durch das Hellgate die Neu-Yorkbap mit dem Long. Island-Sund verbindet, der Lettere an der Bestfuste der Insel herabgeht, die Neu-Dorkbay durchströmt und zwischen Staaten-Island und Sandy hoof in ten atlantischen Drean mundet. Der ganze Lauf des Sudfon beträgt 65 Meilen, und fleigt die Rluth in demselben im Sommer 35 Meilen aufwarts bis ju den Flats, im Winter aber 37 Meilen bis zur Mundung des Mohawks. Im Sommer ist ein Theil seiner Ufer öfters leberschwemmungen ausgesetzt, im Winter aber friert er felbst in seinen Mündungen fest zu, und die Bay von Neu-York kann nach Long-Island hinüber mit schweren Frachtwagen befahren werden. Bis zur Stadt hudson hinauf ift der Strom für Geeschiffe fahrbar, weiter hinauf bis zur Mündung des Mohamk können nur Jachten von 20 Tonnen Last gelangen und oberhalb Albany nur Segelboote, Bateaux und Flachboote, den seichten fluß passiren. — Die Tributaries des Sudson find, vom Westen:
  - a. Der Sacondago, welcher im Ranton Warren entspringt, und sich durch die Desconta und die Wasser des Pisekasees verstärkt;
  - b. Der Mohamt, der Zubringer des großen Eriekanals; er entspringt im Kanton Oneida an der Ostseite des Jellisfondaberges, strömt erst 4 Meilen südlich bis zum

alten Fort Stanwir, dann 28 Meilen östlich, durch ein fruchtbares, hier und da durch Felsen eingeschlossenes Thal, nimmt die Canada in sich auf und macht mit dieser einen 15 Fuß hohen Fall, vergrößert sich hierauf durch die Garoga, den Otsquaie und Shohari, macht dann bei einer Breite von 1.000 Fuß den großen 70 Fuß hohen Wasserfall Kohos oder Cohoez, unterhalb dessen eine 1.100 Fuß lange, auf 13 steinernen Pfeilern ruhende Brücke, beide User des Flusses mit einander verbindet. Dicht untershalb der Brücke umschließt der Fluß mehrere Inseln und mündet eine Stunde weiter, Lousingburgh und Trop gegenüber,  $1^{3}/_{2}-2$  Meilen nördlich von Albany, durch drei Arme in den Hubson.

- o. Der Ratsfill, ein fleiner, bei dem gleichnamigen Städtchen einmundender gluß, und
- d. Der Wallkill, im Ranton Ulfter.

Bon Often munden in den Sudfon:

- e. Der Battenfill, welcher aus Vermont herüber firomt.
- f. Der Soufact, ber, aus Bermont fommend, ben Ranton Renfellaer burchftromt.
- g. Der Fishfill, welcher im Kanton Dutches, Neu-Bindfor gegenüber, mundet und
- h. Der Rroton, der durch West-Chester in ben Tappansee fällt.
- 23. Der Delamarefluß, der Chihohoci der Indianer, wird im Staate Deu = Dork durch die Bereinigung zweier Zweige gebildet, von denen der nördliche, ter Mohamf- oder Cooqugo-Arm unter 42° 25' nordl. Br. aus dem Ustananthofee abfließt, einen südwestlichen Cours strömt, später aber nach Südosten herüber wendet und unter 42° nördl. Br. die pensplvanische Grenze durchkreuzt, 11/2 Meile von da den von den Katskillbergen herabkommenden Popachton-Arm in sich aufnimmt, nach seiner Bereinigung mit tiefem, bis jum 41° 21' nordl. Br. Gudoft bei Gud ftromend, die Grenzen der Staaten Pensylvanien und Neu-Nork bildet, und bis dahin verschiedene Stromschnellen und Ratarafte macht, unter benen die Cedar-Falls unter dem 41° 27' nordl. Br., der Ruschitunt- und Butlersfall bie bedeutenoffen find. An der Grenze des Rantons Gulivan und Drange nimmt der Delaware den Miagwink, und in Drange ben Reverfint in fich auf, wendet fich von bier Gudweft nach ben blauen Bergen, welche nach Neu-Jersey hinüber freichen, und beren Kette er burchschneibet, fromt bann in Krümmungen Gud bis jum 40° 32' nordl. Br., von da Gudost bis Borden= town, hierauf wiederum Südwest, bei Philadelphia und New-Castle vorbei, ändert eine Meile unterhalb des lettern Orts seinen Cours nach Gudoft in Gud und ergießt sich zwischen Kap May und Kap Henlopen, unter 38° 55' nordl. Br. in den atlanti= schen Ocean. Bom 41° 21' nordl. Br. bis herab jum 39° 50' bildet er bie Grenze von Pensylvanien und Neu = Jersey, von da bis ju feiner Mündung die Grenze des lettern Staates und Delaware. Un Tributaries empfängt er aus Deu-Jersen : den Minifint, Flatt, Pawlins, Pecasset, Mustonetgung, Bhitehaten, Burndmill, Deshachactaway, Looflong, Watchoak, Attibathing, den Sandpink, unterhalb teffen Dundung er einen Kataraft macht, den Biff, Ancocus, Coopers, Timber, Manto, Raccoom, Oltman, Alloway, Cohanfey und Morris, alles unbedeutende Aluffe, von denen keiner, trop ihrer Breite, schiffbar ift; aus Pensylvanien: den Equinunk, Hollister, Lackawaren, Shohola, den Bigbush, den Broadhead, Lehigh und den schönen 28 Deilen langen Schuplfill, und aus dem Staate Delaware: den Brandywine. Christianna, Apoquinimink, Blackbird, Duck, Jones, Motherfill, Mispilion, Cedar, Slaughter und Prince-Hook Ercek. Bis Philadelphia trägt der Delaware die größten Seefchiffe; bis Trenton hinauf können aber Jachten, Dampfboote und größere flachbootige Fahrzeuge gelangen. Bon Trenton aufwärts wird die Bootfahrt burch 14 Källe und Stromschnellen, von denen außer den obengenannten, der Pewost-, Saxton-, Howell- und Cornellfall die ansehnlichsten find, zwar gehindert, bei hohem Baffer aber nicht unterbrochen und die Produkte des Vinnenlandes können zwei Drittel des Jahres ungehindert verschifft

werden. — In harten Wintern friert der Delaware sowohl als der Schupskill zu und wird selten vor Ende Februar wieder schiffbar, die Bay aber ist, von der Mündung des Duck an, fortwährend vom Eise befreit.

24. Die Gus que hannah, einer der mächtigsten Strome des Oftens, entspringt aus zwei Quellenfluffen, dem west lich en Urm im Staate Pensplvanien, und dem öftlichen im Staate Neu : Dork. - Der öftliche Urm des Gusquehannah wird wiederum durch drei Urme gebildet, von denen die eigentliche Susquehannah aus den Seen Canaderiage und Otjego abfließt, die Tioga oder Cajuga, der Konesteo und Ronhocto oder Rohocto den nordoft lichen, und die Tienadera den nord west lie den Arm zusammensegen; durch eine Menge fleiner Ereeks verstärft, vereinigen fich diese verschiedenen Zweige des oft lich en Urmes im Guden der Grenze Reu-Dorfs und ftromen zuerft nach Gudoften, wo fie von Guden und Gudweften den Gugare, Tamandee:, Mahopenny: und den fleinen Tunkanock: oder Bommans: Creek, von Oft und Nordost den Wysaukins, Myalusings, Puscaroras, Meshoppens, Tunkhannock und Lackawannod in fich aufnehmen; von hier wendet fich die öftliche Susquehannah nach Sudwest, verstärft sich durch den Shiefshinny, Fishing, Mahoning und mehre andere Creeks, welche vom Norden, und den Nanticokes, Whopehawlys, Nescopects und Catawessys Greef, welche von Gut und Gudosten kommen, und vereinigt sich bei Nouthumberland mit dem we ft lich en Urm der Gusquehannah, macht aber bis dahin verschiedene galle und Stromschnellen, von denen die Wyominge, Nanticofes und Nescopecfalle die bemerkenswerthesten sind.

Der westliche Arm der Susquehannah entspringt im Kanton Cambria, Pensplvaniens, und wird durch Jusammensluß der nördlich strömenden Ereeks, Chest und Clairfield gebildet; strömt vereint einen nordöstlichen Cours, verstärkt sich durch den bootbaren, aus drei Zweigen bestehenden Sinnemahoning, den Kettle und Young-Bomans Creek, wendet sich von hier, durch das Bald-Eagle-Gebirge und die Allegann-Kette, nach Südost und nimmt von Süden den Bald-Egale, von Norden den Pine-Kroming, Lopalsock und Muncey in sich auf; ändert von der Mündung des letztern Creeks seinen Lauf nach Südwest, und später nach Süden, zwischen den Nittanybergen und den Muncephügeln hindurch, und stößt, vom blauen Berge des Shamosin nach Südost gedrängt, bei Northumberland auf den östlichen Urm.

Bon hier wendet fich der Strom, bei einer Breite von einer halben Stunde, mit bunderten von Inseln gefüllt nach Guden und zulett nach Gudoft, in welcher Richtung er nach Maryland übergeht, um dort, im innerften Winkel der Chesapeakeban zu munden, empfängt bis dahin von Westen den Penns-Ereek, die Juniata, welche in dem Alleghanvgebirge entspringt und durch drei Zweige: den Raystowobranch, den Frenchtownbranch und die kleine Juniata gebildet wird, in vielen Krümmungen die westlichen Bergfetten durchströmt und endlich eine Bahn durch Jacks Marrows nach der Susquehannah bricht, den Sharemans, Conedogwinet, Nellow : Breeches, Conewago, Codotus, Muddy und Deer Creek, von Often ten Shamofin, Mahony, Mahantange, Bleonisco, Swatara, östlichen Conewago, Conessoga, Conewango, Octoara und eine große Zahl anderer unbedeutender Ereeks. — Die Fahrt auf der Susquehannah wird duch Felsen, Inseln, Stromschnellen und Fälle öfters unterbrochen, und von letztern And die Sunbury:, Bald-Kriars, Afins:, Berrys:, Hunters: und die Conewagofalle die bedeutenoffen, seit einigen Jahren aber wurde viel gethan, durch Sprengen der im klus befindlichen Felsen die Schifffahrt des Stromes zu eröffnen. Im Frühjahr und berbst, wo heftige Regengusse den Fluß, felbst da, wo er eine halbe Stunde Breite hat, öftere ju 20 Fuß Steigen bringen, ist derselbe mit Flößen und Flachbooten betedt, im Sommer aber und bei großer Hipe oft so seicht, daß er durchritten werden fann. Der gange Lauf bes Stromes beträgt 75 Meilen, doch nur bis eine Meile

über Havre de Grace, an seiner Mündung kann er mit Schiffen von 200 Tonnen Last befahren werden, bis zu den Bald-Friars-Fällen aber ist er für große Boote schiffbar.

25. Der Potowmat, welcher von seinen Quellen bis zur Mündung in die Chesapeakebay die Grenze zwischen Maryland und Birginien bildet, entsteht aus zwei Armen, von denen der nördliche, welcher den Namen Cohongoranto führt, an der Westseite der Backbone-Mountains, eines Zweiges der Alleghann's, in West-Maryland entspringt, sich durch ten Stur, New : Creef und Paterson verstärft, und mit dem Wappocomo, oder dem sudlich en Arme, der am Jufe der Jacksonberge in Birginien seinen Ursprung nimmt, vereinigt. Bon hier fromt der Potowmak mit nach Mordoften gerichtetem Lauf bis Cumberland, andert bann seinen Cours in vielen Krummungen nach Oft, bis zur Mundung des Conecocheague, eines großen Creefs, welcher von Pensylvanien herabkommt, wentet fich tann nach Gudoften, wo er die von Sudwesten kommende Shenandoah in sich aufnimmt, drängt sich durch die blauen Berge, und in derselben Richtung bei Georgetown und Washington vorbei, bis Alexandria; von hier richtet er seinen Lauf sudwestlich bis Rew-Marlborough, Maryland : Point gegenüber, dann wieder nordöstlich bis Port-Tobacco, und von hier füdöstlich bis zu seiner Mündung in die Chesapeakeban, zwischen Point Lookout im Norden und Smith's Point im Suden. Auf seinem gegen 50 Meilen langen Lauf, nimmt er außer den oben erwähnten Flussen und Creeks folgende in sich auf, und zwar auf der Seite von Maryland: den Sauvage, George, Evits, den Sawmill, Flintstone, den 15 Milen : Creek, den Sideling Hill, Conoloway, Liding, Green Spring, den fleinen und großen Conecocheaque, Antietam, den Cotocton, die Monococo, fleinen Seneca, Bate, Rock-Creek, und den Gast Branch oder die Anafostia, den Dren, Broad, Piscataway, Matawoman, Chicomoren, Nanjemy, den Tobacco und Wicomico river. Aus Virginien empfängt er: den Cacapon oder Capocapeon, die Shenantoah, den Goofe- und Broad-Ercek, den Ocoquam, Chopowamsie und mehrere kleine Creeks von nur unbedeutendem Laufe.

Bei seiner Mündung ift der Potowmat 11/2 Meile breit; 6 Meilen höher hinauf, bei Namonybay 1 Meile, bei Aquia 3/5 Meilen, bei Hallowingbay 3/4 und bei Alexanbria 1/4 Meile; an der Mündung hat der Strom 7 Faden Tiefe, an der St. George's Insel 5, von Swans Point bis Alexandria 4, und bis hinauf nach Georgetown 3 Faden. — Oberhalb Georgetown ist die Schifffahrt durch mehrere Fälle unterbrochen, und diese sind: die fleinen Fälle 3/, Meilen von Georgetown, die auf 2/, Meilen 36 Fuß und 8 Zoll Fall haben, durch einen Kanal aber umfahren werden können; die großen Falle, 11/4 Meile höher hinauf, welche in einer Entfernung von 3/4 Meilen 76 Juß Fall haben. Hier ist der Fluß 2.600 Juß breit, doch nur an einer Stelle fürzt er eine senkrechte Hohe von 15 Jug herab; auch hier umfährt man den Rataraft mittelst eines Kanals. Die Genecafälle sind 1 Meile oberhalb der lettern und bestehen in einer bloßen Stromschnelle, deren ganzer Fall kaum 10 Juß beträgt, durch Aussprengen sind sie schon seit vielen Jahren schiffbar gemacht. — Zwölf Meilen hoher hinauf find, etwas unterhalb der Bereinigung der Shenandoah, die Shenandoah: fälle, welche in einer Entfernung von 3/4 Meilen gegen 30 Fuß Fall haben, aber auch bereits so weit gereinigt find, daß große, mit 200 Barrels Mehl beladene Boote von Cumberland aus bis zu den großen Fällen herunter gehen können. Gegenwärtig ift man noch im Begriff, den Potowmat und Dhio mittelst eines Ranals zu verbinden, dessen später noch gedacht werden soll.

26. Der Rappahannock in Birginien, entspringt am Fuße der blauen Berge, durch die Bereinigung des Hedgeman und Rapidan, und ist von dort an, wo er einen Fall bildet, bis zu seiner Mündung in die Chesapeakebap, zwischen Windmillund Stinggrap-Point, 24 Meilen weit schiffbar; er nimmt eine Menge nur unbedeutender

Creeks und Runs in sich auf, hat aber an seiner Mundung eine Breite von einer Meile und eine Tiefe von 6 Kaden.

27. Der Jamesfluß, ber wichtigfte Strom Birginiens, welcher im Vend. leton-Kanton, am Auße des Jacksongebirges, unter 33° 25' nördl. Br. durch die Bereinigung des Jackson und Carpenter gebildet wird, dort den Namen Fluvannah führt, durch den Craigs-, Catamber- und Looneps Creef von Gudwesten, durch den Cow Pasture und Morth river aber von Mordoffen verftarft, die blauen Berge durch. bricht, von Nordwesten her den Tye-, Rockfish : und Hardware river in sich aufnimmt, oberhalb Elf Island die Rivannah mit sich vereinigt, von hier den Namen Jamesriver annimmt, dicht oberhalb Richmond eine große Stromschnelle macht, dann ben von Westen kommenden, und oberhalb Petereburg durch mehrere Katarafte unterbrodenen Appamator, bei Dances Point den von Nordosten einmundenden, von Nordwesten herstromenden Chicahameny, und weiter unten von Guden den Mansemond und Elizabeth an fich zieht, und zwischen Did-Point-Comfort und Willowby-Point durch eine breite Mündung ber Chefapeakebay guftromt, hat innerhalb feiner Mündung, an seiner nördlichen Seite die Rhede von Comfort, auf welcher Schiffe auf eine Tiefe von 50-70 Fuß ficher ankern konnen. Fregatten konnen 7 Meilen ben gluß aufwarts bei Jamestown, und Schiffe von 125 Tonnen bis zu den Rocketts von Richmond gelangen. Auch die Tributaries des James sind schiff- und bootbar, der Appomator trägt fleine Seeschiffe bis Potersburg, der Nansemond bis Suffolf, und an den Rayen von Rorfolt konnen die größten Fregatten ungehindert anlegen.

28. Der Roanoke in Nord-Carolina, ein großer reißender Strom, wird durch zwei Quellenflüsse, den Smith- oder Staunton river und den Dan gebildet, die im Besten Birginiens entspringen und zwar der erstere am Abhange der Alleghany's im Kanton Montgomery, der südöstlich strömend von Westen die Basser des Blackwater und Pigg, von Norden die des Otter, Falling und little Noanoke rivers an sich zieht, der letztere hingegen aus dem Kanton Patrik nach Nord-Carolina absließt, sich dort durch den Bussaloe und Peters-Creek verstärkt, nach Osten strömt, von Norden den Mano, Irvine und Bannisser, von Südwesten den Hyco-otee mit sich vereinigt, und in Halisar mit den Staunton den Roanoke bildet, welcher von hier aus, in süddstlicher Richtung strömend, in Nord-Carolina nur geringe Zustüsse hat, und sich im innersten Winkel des Albemarlesund des ausmündet. Für Schaluppen und kleine Fahrzeuge ist er bis zu den Fällen oberhalb Halisar schiffbar; seine Quellenslüsse hinsgegen tragen nur Flachboote.

29. Der Tar oder Pamlico entspringt im Norden von Norde Carolina, im Kanton Granville, wo er durch Zusammensluß des Charlotte und Hartline Creek gebildet wird, nach Südosten strömend den großen Swift und Fisching Ereek in sich ausmimmt, und nach einem Lauf von 28 Meilen in den Pamlicosund absließt. Bis Bashington 8 Meilen auswärts ist er für Schiffe, die nicht über 9 Fuß Wasser ziehen, sahrbar, Flachboote aber können 10 Meilen weiter bis Tarborough gelangen.

30. Die Neuse, ebenfalls eine der Zustüsse des Pamlicosundes entspringt im Kanton Person in Nord-Carolina, wird durch den Flatt river und Eno verstärst, strömt einen südöstlichen Cours, nimmt außer mehreren Creeks von Norden den Littleriver und Coteckney, von Südwesten den Trent in sich auf, und mündet nach 30-meisligem Lauf in den Pamlicosund. — Seeschiffe von 9 Fuß Tiefe können bis Neu-Bern, 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Meilen den Fluß auswärts gelangen, Boote aber 20 Meilen höher hinauf.

31. Der Cape Fearfluß, eine der besten inländischen Basserstraßen Nord: Carolina's, besteht aus zwei Flüssen, den Nordwest- und Nordost-Cape-Fear, die sich etwas oberhalb Bilmington vereinigen, von dort nach Süden strömen und durch zwei Kanäle in's atlantische Meer munden, von denen der sudwestlichste und ansehnlichste

Dieser Kanale sich zwischen Smith's und Dakesinsel offnet und auf der vorliegenden Barre bei niederm Wasser 10 Kuß Tiese hat; die neue Einfahrt ist zwischen der Seeskuste und Smith's Insel und erlaubt Schissen, welche 10—11 Kuß tief geben, ohne Gesahr einzulaufen und 5 Meilen aufwarts bis Wilmington zu segeln; große Boote können 13 Meilen weiter bis Favetteville, und noch kleinere bis Haywood.

Der Nordwest-Cape-Fear wird turch den Zusammensluß des Haw und Deep gebildet, die beide sur Boote 10 Meilen auswärts schiffbar sind, 1. Meile unterhalb ihrer Bereinigung turch den Buckbornfall unterbrochen werden, und weiter unten noch eine Stromschnelle, ten Smiliesfall machen, unterhalb dessen er ten von Nordwesten kommenden Black river in sich aufnimmt.

Der Nordost-Cape-Fear entspringt an der Nordgrenze des Kantons Dublin, strömt in beinahe südlicher Richtung, und ist fur fleine Seeschisse bis 4 Meilen oberhalb Wilmington, fur große Boote 8 Meilen weiter bis South-Washington, und sur Rasts bis Sarecto fahrbar.

- 32. Der Big : Pedee, wolder bei feinem Urfprunge den Ramen Dabfin führt, ift einer der bedeutendsten Ströme der beiden Carolina's; er entspringt an der Offseite der Alleghann's, an der Nordgrenze von Rord = Carolina, richtet seinen Lauf südsüdösilich, 12 Meilen, vereinigt sich 1 Meile unterhalb ter Narrows mit dem von Westen kommenden Rocky river, nimmt hier ben Namen Big-Pedee an, burchstromt die Kantone Montgomery und Anson und überschreitet die Grenze von Gud-Carolina, fest seinen Lauf in gleicher Richtung fort, bildet die Gudgrenze von Marlborough, durchströmt Marion und Georgetown, und andert bei Dahani : Fahre seinen Cours nach Gud, bis zur Stadt Georgetown, wo er mit tem Black, Maccamam und Big-Sampitt die Minnamban bildet, und durch diefe, 21/, Meilen unterhalb Georgetown, dem Meere zueilt. — Bei Galisbury ift der Fluß 1.200 Jug breit, doch 5 Meilen füdlicher wird er durch zwei Berge, the Narrows, bis 100 Juß zusammengedrängt; die dadurch erzeugte Stromschnelle und Enge erstreckt sich gegen eine halbe Meile weit, und unterbricht die Schifffahrt, andere Schnellen sind seit 1818 durch die Dadkin-Schifffahrtegesellschaft von Wilkin E. H. bis Cheraw-Hill beseitigt und der Strom bis zur Grenze von Süd-Carolina schiffbar gemacht worden.
- 33. Der Santee in Sud-Carolina, entsteht aus zwei Quellenfluffen, ten Congarce und Materee, von tenen der erstere durch Bereinigung des Broad und Saluda river gebildet wird, tie im Westen Sud Carolina's am Abfall der Trvon: und Runie-Mountains entspringen und bei Columbia zusammenstoßen. Der Wateree kommt aus Nord : Carolina, wo er als Catawbaw zwischen den Montague Hills und Brufby Mountains seinen Ursprung nimmt, durch eine große Menge von Ereeks sich verstärkt, in Gud-Carolina den Namen Wateree annimmt, hier von Often die Creeks Sugar oder Shugam, Bertly, Kemp, Cedar, Singleton, Beaver, Mhite Dak, Grap-Quarter, Sanders, Pinetree, Town, Swift, Rafton Buck und Shanks, von Westen ben Mill, Crowders, Altison, Fishing, Rocky, Crooked, Dutchman, Coll, Sawner, den Jumping Guller, Spears und Cornal mit sich vereinigt, bei Belleville mit dem Congaree den Santee bildet, sich von hieraus nach Südosten wendet, und durch zwei Arme, die unterhalb St. James eine große von vielen Bachen durchschnittene Insel umschließen, sich als Rord- und Gud-Gantee in den Ocean mundet. Die Gantee ift bis Belleville hinauf schiffbar, der Congaree kann mit größeren Fahrzengen bis Colum: bia, und der Wateree bis zum Gulf bei Camben, wo eine Stromschnelle, die auf 1/2 Meile gegen 90 Juß Fall hat, die Schifffahrt unterbricht, befahren werden, und oberhalb der Fälle konnen große Boote bis Morgantown in Nord-Carolina gelangen.
- 34. Die Savannah, der Grenzstuß zwischen Süd-Carolina und Georgia, wird durch die Vereinigung des Tugelo und Reowee gebildet, die beide in dem

apalachischen Gebirge entspringen, vereint einen südöstlichen Cours bei Petersburg vorbei strömen, wo die Savannah den von Nordwessen kommenden Broad river, einen tedeutenden Strom in sich aufminmt, ihren alten Cours bei Augusta, Ebenezer und Savannah vorbei verfolgt, und sich unter dem 32° nördl. Br. durch den Tybeesund in's atlantische Meer ergießt. Aus Süd-Carolina empkängt die Savannah eine Menge kleiner Creeks, unter denen der Johns und Stevens die bedeutendsten sind; aus Georgien hingegen: den Beaverdam, den Broad oder Salwegee river, den Fishing, den Little, den großen Bryar, Tucasakin, Ebenezer, Austins und Pipe maker's Ercek. Für große Fahrzeuge ist der Fluß, da er in mittler Höhe nur 16 kuß Wasser hat, nur bis zur Stadt Savannah, 3½ Meilen aufwärts schiffbar, Schiffe von 70 Tonnen und 100 kuß lange Kielboote, die mit 80—90 Orthost Tabak beladen werden, können 68 Meilen weiter bis Augusta gelangen, da der Fluß hier immer noch 750 kuß breit ist, und eine Tiefe von 10—16 kuß hat. Etwas über eine Stunde oberhalb Augusta wird die Schiffahrt durch Källe unterbrochen, doch oberhalb dieser gehen 30-tonnige Fahrzeuge bis Vienna, und Boote können bis zur Mündung des Tugelo gelangen.

35. Der Ogeech vin Georgia, entspringt an der östlichen Grenze des Kantons Greene, durchströmt mit nach Südosten gerichtetem Lauf das Innere Gerorgia's, nimmt eine Menge von Ereeks und Flüssen in sich auf, unter denen der von Westen kommende Cannouchee der bedeutendste ist, und mündet nach 40-meiligem Lauf durch den Ossa-bawsund in den Ocean. Nur kleine Fahrzeuge können in seine Mündung gelangen, Flachboote hingegen trägt er die Louisville.

36. Die Alatamaha: und den St. Simonssund sich in's atlantische Meer mündet. Bis Darien trägt sie Seeschiffe, für Fahrzeuge von 30 Tonnen ist sie bis Milledgeville schiffbar, und Boote können auf dem Domen St. Simonssund sich in's atlantische Meer mündet. Bis Darien trägt sie Seeschiffe, für Fahrzeuge von 30 Tonnen ist sie bis Milledgeville schiffbar, und Boote können auf dem Oconee 60 Meilen auswärts gelangen.

37. Der St. John, der Hauptfluß von Ofts Florida, entspringt aus dem Mavacas oder Espiritus Santos See, unter dem 26° 40' nördl. Br., verfolgt fast während seines ganzen Lauses einen nördlichen Cours, breitet sich zu Zeiten zu kleinen Seen aus, von welchen der St. Georgesee der bedeutendste ist, beschreibt bei Nollstown einen weiten Bogen nach Osten, sest von Poppa und Piccolata aus bis Jacksonsville seinen frühern Cours, bei einer Breite von ½ Meile, gerade Nord sort, wendet sich von hier nach Osten, und ergießt sich bei St. Mateo unterm 30° 36' nördl. Br. in's atlantische Meer. Bis zum St. George ist er für Schiffe, die 9 Fuß Wasser ziehen, wgänglich, Boote aber trägt er bis zum Valdez und Monroesee.

e. In das colombische Mittelmeer oder den Golf von Merifo munden:

38. Der Apalachicola, der Hauptfluß Weste Florida's, wird durch die Vereinigung des Cattahouch und Flint gebildet, von denen der erstere im Kanton Habersham, Georgia, entspringt, nach Südwesten strömt, aus Rabun den von Westen kommenden Chota river, und weiter unten den, die Ostgrenze der Cherofees bildenden Chestatee in sich aufnimmt, hierauf seinen Cours nach Süden wendet, von Dsten den Indian, Tomahaws, Eusseta und Pulauta, von Westen den Cedar, Dwl, lichee, und Pallachuchee Creek empfängt, au der Grenze von Florida, bei British kort den Flint in sich aufnimmt, und mit ihm vereinigt als Apalachicola Florida

durchströmt. Der Flint entspringt ebenfalls in Georgien, an der Südgrenze von Defalb, strömt bis zu den Fällen oberhalb Early Courthouse, mit den Cattahouchy parallel, empfängt bis dahin von Osten außer mehren unbedeutenden Flüssen den kleinen und großen Beaverdam. Creek, von Besten den Moculee und Zichapoonen, wendet sich von hier südwestlich bei Bainbridge und Fort Scott vorbei, nimmt vorher den von Nordwesten kommenden Chicasaw in sich auf, und vereinigt sich mit dem Cattahouchy. Der Apalachicola empfängt in Florida den, den Hortssee durchströmenden Chipola, und ergießt sich durch eine mehrsache Mündung in den St. George'ssund. — Sein ganzer Lauf bis zu den Quellen des Cattahouchy beträgt 108 Meilen, doch nur die Bissluenz können Fahrzeuge, die nicht über 6 Fuß Wasser bedürfen, gelangen, weiter auswärts können seine beiden Arme nur mit Booten befahren werden.

39. Der Mobile in Alabama, welcher in die gleichnamige Bay mündet, hat zwei Quellenfluffe: den Alabama und Tombigbee, welche fich oberhalb Fort Stoddart mit einander vereinigen, 13/2 Meile ihren Lauf als Mobilefluß fortseben, fich dann in drei Arme zertheilen und eine Menge größerer und fleinerer Inseln um-Schließen, und als Mobile, Middle river und Tensaw der Mobileban zuströmen. — Der Alabama entspringt im Gebiete ber Cherofees in Georgia, wird burch bie beiden Quellenflusse Coofa und Tallapoofa gebildet, die südlich strömend bei Fort Jackson zusammenstoßen, richtet von hier aus seinen Lauf nach Gudwesten, empfängt von Nordosten den Autauga und Mulberry-Creek, den großen Cahamba river, den Bogue Chito, Fosters, Beaver und Bear : Ereef, von Guden ben Catama, Pintelata, Leto' hachy, Ceder, Pine Barren, und mehre andere fleine Zufluffe, und ftromt ben Tombigbee ju; diefer entspringt im Staate Missisppi, richtet sich sudofilich bis Demopolis, wo er sich mit dem von Norden kommenden Black Warrior oder der Tuscaloosa vereinigt, bis dahin von Osten den Luxapatilla, Looksookpallah, Kincades und Sipsey, vom Westen den Quibby, und weiter unten den Bouge Toogoloo, den Okechie, Killbuck, Dackluppa, Talmoonee, Sinta Bogue und Johnson's-Creek in sich aufnimmt, und von Demopolis aus bis zur Vereinigung mit dem Alabama gerade Gud strömt.

Der Tombigbee hat einen Lauf von 95 Meilen, und bildet mit dem Black Warrior ein fahrbares Wasserspstem von 190 Meilen. Der Alabama ist völlig schiffbar, und auch seine Zuslüsse die Coosa, Gallapoosa und die Catawba, können mit Booten bis an ihre Källe befahren werden.

40. Der Pascagoula im Staate Missisppi, hat zwei Quellenstüsse, den Ehickasawhay, welcher im Lande der Choctaws bei Yakuneetown entspringt, dort den Namen Daktibbehaw sührt, erst Südwest dann Süd strömt und mit dem von Norden kommenden Buckatanny vereinigt den Namen Chickasawhay annimmt, und den Leaf, welcher im Kanton Simpson entspringt, durch den Sun und Leafridge-Creek, den Hushlupbatcher und Tally Hoomasluß verstärkt, einen südöstlichen Cours strömt, im Kanton Green mit dem vorigen den Pascagoula bildet, von hier aus nach Süden strömt, mehre Werder umschließt, von Westen den Black und Reed, von Osten den Escatappa in sich aufnimmt, und durch mehre Urme durch die gleichnamige Bay in den Golf von Merico mündet. — Der Pascagoula ist mit seinen Zustüssen gegen 50 Meilen aufwärts fahrbar.

41. Der Pearl im Staate Mississpi, entspringt im Lande der Choctaws, unter 32° 52' nördl. Br., strömt bis zu den Fällen in südwestlicher Richtung, von da aber südlich und südsüdöstlich, empfängt von Osten außer mehre Ereeks den ansehnlichen Strong river, von Westen den Copiah, Bahala, Bogue Lusa, Black und Bogue Chitto, und mündet durch drei Arme, die mehre fruchtbare Werder umschließen, theils in den Pontchartrainsee, theils in den Kanal, welcher den Pontchartrain mit dem See Borgne

vereinigt. Der Pearl ist über 40 Meilen schiffbar und hat hinlängliche Tiefe, die Mündung aber ist verschlämmt und hat nur 7 Fuß Wasser.

42. Der Mississische Bater der Ströme, der wichtigste Fluß Amerika's, bildet unstreitig das größte und verbreitetste Wasserspstem des ganzen Erdballs, da er mit seinen verschiedenen Armen und Zuslüssen zwei Drittel der gesammten vereinigten Staaten bewässert, und durch ihn mit leichter Mühe, wie auch bereits theilweise gesschehen, eine Inland Berbindung des ganzen Nord Amerika hervorgebracht werden könnte. Das Stromgebiet des Mississppi umfaßt einen Flächenraum von 68.000 M., und zwar gehören zu demselben:

| rom Missouri, dem Missourigebiete und dem  | 1  | we | fli | then | 28 | inn | ienl | lani | de |        |
|--------------------------------------------|----|----|-----|------|----|-----|------|------|----|--------|
| zwei Drittel                               | •  |    |     |      |    |     | ٠    | ٠    | +  | 50.450 |
| von dem nordwestlichen Gebiete, die Salfte |    | •  |     |      | •  | •   | •    | •    |    | 3.500  |
| ter gange Staat Illinois, in runder Gumm   | ne | •  | ٠   | ٠    |    |     |      |      | ٠  | 2.500  |
| von Indiana, neunzehn Zwanzigstel          | •  |    | pe  |      |    |     |      |      | •  | 1.540  |
| von Ohio, vier Fünftel                     | į. |    |     | •    |    | •   |      |      | •  | 1.485  |
| von Pensplvanien, ein Drittel              | •  |    |     | *    |    |     |      |      | •  | 675    |
| von Neu-Port, ein hundertstel              | •  |    | ٠   | •    |    | •   | •    |      |    | 25     |
| von Marpland, ein Hundertstel              | •  | *  | •   |      | •  |     |      | •    |    | 5      |
| ron Birginien, zwei Funftel                | •  | •  |     |      |    | •   |      |      |    | 1.220  |
| von Mord-Carolina, ein Fünfzigstel         | 4  | ٠  | •   |      |    |     |      |      | •  | 45     |
| von Sud-Carolina, ein Ginhundertfünfzigfte | 1  |    |     |      | •  |     |      |      |    | 9      |
| ren Georgien, ein Sundertstel              |    |    |     | ٠    |    |     |      |      |    | 28     |
| der ganze Staat Kentudy                    | •  | •  |     | •    | •  |     |      |      | •  | 1.920  |
| gan; Tennessee                             |    |    |     |      | •  | •   | ٠    |      |    | 2.035  |
| der Staat Missisppi, ein Drittel           |    | •  |     | •    |    | •   | •    | •    | •  | 770    |
| ren Louissana, zwei Drittel                | •  | 6  | ٠   | ٠    | •  | ٠   | •    |      | ٠  | 1.560  |
|                                            |    |    |     |      |    |     | -    |      | -  |        |

in ganger Gumme: 67.767 | Meilen.

Die Quellen des Mississppi, nach welchen schon viele Reisende vergeblich forschten, wurden burch fr. Schoolfraft, der im Auftrag feiner Regierung eine Reise nach demselben unternahm, den 13. Juli 1832 entdeckt, und das Plateau, auf welchem der Mississpi, der Lorenzstrom und der in den Winnipegsee fallende Red river entspringen, ist unstreitig der merkwürdigste Zug in der Hydrographie Amerika's. Es ist das Tafel. land zwischen den Gewässern der Hudsonsbay und des mericanischen Golfs, und auf ihn entspringen zugleich die entferntesten Zuflüsse des St. Louis, der die ganze Kette der unter 14 angeführten Geen durchlaufend, als Quelle des großen St. Laurenz betrachtet werden muß. Un Ort und Stelle führt ber Landrucken, ber das Diffissippithal und den Red river scheidet, dort wo man vom Lac Plaie zum Ottertailsee hinübergeht, den Namen Hauteur des Terres Mountains, wendet sich von bort nördlich, nur die Zuflusse des Rivière des Corbeaux von denen des Red rivers u trennen, und erstreckt sich über beide Zweige des Mississppi, durchsett den westlichen bei den kleinen Kelsenfällen (little rock falls), zieht sich nordwestlich vom Lac Traverse und dem Turtlesee, und läßt sich in der Wasserscheide zwischen dem Turtle: und rothem See abermals wieder erkennen (Schoolkrast Narrative, etc. New-York 1834).

Der Mississpie entspringt aus dem Stascasee, einer klaren durchsichtigen Wassersläche, die von unregelmäßiger Form eine Ausdehnung von  $1^2/_4-1^2/_2$  Meile hat, unter 47° 11' nörol. Br. und sließt in einer Breite von 10 — 12 Fuß, und einer Tiese von 12—18 30ll als West Fork des Mississpie nach Norden ab, empfängt unter

47° 24' ben kleinen von Gutoft fommenden Cano river, vereinigt fich füdlich vom Erringsce mit ten von Guden fommenden Plantagenian oder der Gouth Forf des Dif fiffippi, deren Quelle, der Ufamafee, nur 6 engl. Meilen nordöstlich vom Stascafee entfernt ift, durchstromt vereint den Irvingiee (unter 47° 38' nordl. Br.), fallt aus Diesem in ten Lac Traverse, und firomt von bier Dfifudoft nach tem Caffee ab, in deffen oberen Theil der von Nordwest fommende Turtleflug mundet, der unter 47° 50' nordl. Br. aus dem Turtlefee abiließt, auf feinem nur 6 geogr. Meilen langen Laufe nicht weniger als gehn fleinere und großere Geen bildet, und fruber fur die Saupt: quelle tes Miffifirei gehalten murde. - Dies ift der schwache Ursprung bes machtigen Stromes, ter vielleicht mehr Grate ber Breite burchfromt, als irgend ein anderer Alug in ber Welt, und beffen Lange man, vom Stascafee bis gur Belige nicht unter 632 geogr. Meilen (3.160 engl. Meilen) anschlagen fann; beffen Quelle 160 Jug über ben Capiee und 1.490 Auf uber ten atlantischen Dean erhaben liegt, und ter, aus einem ichweren und ausgedehnten Bette von Diluvialboden entfprungen, über Urgestein lagert, fich gar bald eine tiefere Bahn eingrabt, vom Capice villich firomend in ten Winniperfee hinuber geht, von dort nach Gudoft fich wendend, den fleinen Minnipec durchfließt, durch die Leech Lake Fort die Maffer Des Leech Lake (Blutegel : Gee's) an fich zicht, gegen 60 geogr. Meilen weit über Urgestein läuft, bis er in ben Fallen von St. Anthony und Pufaigama über die fohlenhaltige Ralffteinformation binabfturgt, Die unterhalb biefer Punfte jo weit fich ausdehnt und fo reich an Mineralien ift. Bis babin empfangt der Missifippi von Dien aus dem Nordwest Gebiete den Wildoats: und Meadow-River, den Abflug des Canty: und Red : Cedar: Cecs, den Muddy: und Sfrub: Dat, unterhalb beffen er einen Rall macht, ben Bad, St. Francis und Rum, befchreibt bier den 58 Auß Rall habenden St. Anthonos Rataraft, und bildet nach Aufnahme des St. Croirfluffes ten ichonen See Verin, an deffen unterem Ende er die Gemäffer des Chippewanfluffes aufnimmt. 18 Meilen weiter unterhalb mundet ber Duisconfin und aus dem Staate Illinois der Rod river und Illinois, einer feiner bedeutenoffen Bufluffe, nach beffen Bereinigung er mit dem Miffouri gusammenfließt, mit einem Kluß, der in hinficht feiner Wichtigfeit bieber mit Unrecht dem Miffisippi nachgesett murde, da er von seinen Quellen bis zur Vereinigung mit dem Mississpri doppelt so lang als jener ift. Bom Westen empfangt der Missisppi: den Pine river, de Corbeaux, den Clf, Gad, Crow, St. Peters, Cannon, den obern Jaman, Ganard, Dellow, Turfen, Tete de Mort, Wapijapinacon, den untern Jaway, den Moyen, Wyaconda und Salt : River. — Unterhalb ter Bereinigung mit tem Miffouri empfängt der Miffiffippi aus Illinois: die Cahoifa, den Rasfasfias, den großen über 200 Meilen langen Obio, welcher Illinois von Kentudy icheidet; aus Kentudv: den little Obion und Bayou Defhe; aus Tenneffee, den Redfoot, großen Obion, Forked Deer river, Big Satchee und Wolf; aus Mississppi: den Dazoo, Big Black, Tallahala, Homochitto und Bufaloe; von Westen unterhalb der Mündung des Missouri, den Merrimad; aus Arkansas: den St. Francis, White river und Arkansas; in Louisiana vom Westen den Red river, nach deffen Aufnahme fich der Strom in mehre Arme theilt, von denen der westliche als Atchafalana river, die andern als Bavous oder natürliche Kanale dem Golfe gueilen, und das Land in mehrere große Inseln durchschneiden, von denen Point Coupée, Lafourche und Orleans die bedeutenoften sind. Der Hauptstrom des Mississippi strömt bei Neu : Orleans vorbei und mündet durch fünf Baffe: den Pag a Loutre, Belize oder Mordoft = Pag, den Gud = und Gudweft = Pag in den Golf. Alle diefe Mundun= gen find so verschlämmt, daß nur Schiffe, die nicht mehr als 12 — 16 Auß Wasser ziehen, durch dieselben gelangen können; jenseits der Mundungen aber trägt der Strom Schiffe von 800 Tonnen.

Das Beden des Miffiffippi entwickelt im größten Magstabe die Wirkung des

fliegenden Baffers auf der Oberfläche eines großen Continents, und kein Kluß erläutert das Geset, daß eine Vermehrung der Wassermasse keine verhaltnismäßige Zunahme der Breite gur Folge habe, ja oft von einer Berringerung des Bettes begleitet fen, auf eine anschaulichere Weise, denn bei der Vereinigung mit dem Missouri ist er über 3.000 Schritte breit, wovon etwa der dritte Theil auf den erstern fommt; von da an aber bis zur Mundung des Ohio beträgt seine Breite nur etwa 1.500 Schritte; auch die Bereinigung mit dem Dhio, St. Francis, dem weißen Arkansas und rothen Alusse bringt nur eine höchst unbedeutende Vermehrung der Breite hervor, und obgleich einige Stellen in feinem mittleren Laufe vorkommen, wo er fich eine englische Meile, ja noch meiter ausbreitet, find dieses doch nur Ausnahmen seiner unbeträchtlichen Durchschnittsbreite, die bei Neu-Orleans nur etwa 1.200, bei Kort Plaguemine 1.500 Schritte beträgt. — Der obere Lauf des Missisppi, welcher an den St. Anthonys-Källen endet, führt durch einen Boden, der aus den Trümmern von Granitfelsen und anderem Urgestein besteht, die früher durch Meeresfluthen gebrochen, hier in einzelnen Erhöhungen und merkwürdigen Landruden aufgeschichtet wurden, wie sie noch jest den äußern Unblick des Landes bezeichnen. Nur durch die Wirfung des Wassers konnten diese Beranderungen vor fich gehen, denn nur dieses allein konnte folche Daffen gerreiben und zertrummern; in welcher Art und Weise aber das Wasser sich hier verlor, diese Forschung ware gewiß nicht ohne Interesse, und einen Fingerzeig hierüber kann die Art geben, wie die größten und schwersten Trummer aus ihrem ursprünglichen Orte fortgeführt murden, ba merkwürdigerweise nämlich diese Massen immer kleiner werden, je weiter man den Mississpi hinabgeht, schon in den weiten Sbenen des Mittellaufs seltener werden und am unteren Laufe ganz verschwinden (f. die Ströme der Erde. Ausland 1835).

Das Thal des Mississpri, welches unterhalb der Fälle beginnt, ist eine ausgedehnte Alluvialebene, die zu beiden Seiten von langen, senfrecht abfallenden Bergreihen, sogenannten "Bluffe" begrenzt werden. Dicht unterhalb der Einmundung des Dhio ist diese Ebene von 6 — 10 geogr. Meilen breit, wieder abwarts erweitert fich aber dieselbe aufs Dreifache. Die Bluffs der Ofiseite der Chene, von den St. Anthonysfällen bis zur Mündung des Dhio find fenfrecht abschneidend. Kalkstein und Mergellager, auf ber Bestseite bis dahin theils Sandstein :, theils Muschelkalkbanke, weiter abwarts, im Often Ralksteinfelsen, wie die vier Chikasaw = Bluffs, im Besten terrassenformige Thon = und Mergellager, die westlich, wie unterhalb Neu-Madrid, von einer Granitfette begrenzt werden. Bon der Mündung des Illinois bis zu der des Dhio durchschneidet der Mississppi die Mitte der Ebene, in gleicher Entfernung von den beiderseitigen Bluffs, vom Ohio an aber bis Neu = Madrid drangt er nach Westen, untermascht den Auß der hohen steil abfallenden Ufer, und schwemmt nach Often zu nun Ländereien an; füdlich von diesem Punkte durchwühlt er abermals die Mitte der Ebene und drängt von der Mündung des St. Francis an, von wo aus alle große Nebenflusse von der Westseite einfließen, und eine abschüssige Masse von Thon und Sand auf dieser Seite des Thales abgelagert haben, nach Often vor, und kommt von dort an bis zu seiner Mundung niemals wieder mit den westlichen Felsenbluffs in Berührung; fortwährend werden die öftlichen Ralksteinfelsenufer vom Mississppi unterwaschen, und langsam aber unablässig dringt der Fluß nach Often vor. -

Bon seinem Ursprung bis zur Mündung des Dhio gleicht der Mississpri in seinem Laufe allen andern großen Flüssen, von dort an aber beginnt sein Wühlen, als ware er erst im Begriff sich einen Lauf zu erzwingen, ein neues Bett sich zu bahnen; beschreibt von hier aus auf seinem Laufe ungeheure gleichmäßige Curven, und zwar auf eine so tegelmäßige Weise, daß die Schiffer und Indianer die Entsernungen danach berechnen. Zeder solchen Krümmunggegenüber sindet sich eine Sandbarre, deren auswärts gebogene

Korm der inneren Seite der Krummung genau entspricht, und indem nun ter Fluß Diese Krummungen immer tiefer ausgrabt, fehrt er oft in seinem Laufe so weit ge: gen einen fruhern Punkt deffelben gurud, daß man nach einer Fahrt von 5 - 6 geogr. Meiten, oft faum eine halbe Stunde von dem Punft entfernt ift , von dem man abfuhr, und oftere durchbricht bei bobem Bafferstande der Strom die schmale Landjunge, bildet burch tiefen "Abschnitt" ("cut off" ber Anwohner) eine neue Infel, und ftromt mit reißeuder Schnelligkeit durch tiefes neue, in wenig Tagen, ja oft nur Stunden ju 80 — 100 Jug tief ausgehöhlte neue Bett. — Bon der Mundung des rothen Aluffes an , von wo das Delta tes Mississppi beginnt , lofen sich zu beiden Geiten des Kluffes Aerme oder Bayous com Hauptstrom ab, die alle wieder unter sich und mit ben Moraften und vielen fleinern und größern zwischenliegenden Geen, durch naturliche Kanale verbunden, alle zum Inundationespstem des Mississpri gehören, und in ihrem höheren oder niederen Mafferstande von dem des Hauptstromes abhängen. Die mittlere Tiefe des Fluffes beträgt 130 Fuß, machft aber bei hohem Baffer einige 20 Ruß höher an und beträgt ju jener Zeit bei Reu Drleans 168 Jug. - Das Unschwel-Ien bes Missiffippi beginnt Mitte Januar und dauert bis Anfang Junius; von da an fällt er, und im Oftober steht er am niedrigsten. Bur Zeit seines jährlichen Steigens tritt er aus seinen Ufern, und nimmt, vom Einfluß des Dhio bis zu seiner Mündung, eine Breite von 4 — 5 Meilen ein, sest, wenn er seine Ufer überschwemmt, Schlamm und Sand ab, den er in Menge mit sich führt, und gleicht in feinem Delta, nach Quell (Principles of Geology, third edition, Vol. III, pag. 358), eher benen, die sich in Binnenseen bilden als im Meere, da Cbbe und Fluth, obgleich sie bis Neu - Drleans, 213/2 Meilen von feiner Mundung reichen, im ganzen merikanischen Golfe nur schwach find. Die grobern Theile seiner, mit ter Gluth herabkommenden Erdmaffen, fallen zuerst nieder, und der stärkste Absatz berselben findet sich in der Rabe der Ufer, wo er am sandigsten ift; die feineren Theilchen werden weiter fortgeführt, und bilden einen harten, fettigen, schwarzen Boden, daher ift auch das, von diesem Gluß angeschwemmte Land unmittelbar am Ufer am höchsten, und fällt wie ein naturliches Glacis nach beiden Seiten ab. So erflärt es sich, weshalb ber Mississpi ganz im Gegensat gegen andere Rluffe, welche mit ihren getheilten Armen eine weite Landftrecke umfaffen, vielmehr eine große Landzunge ins Meer vorschiebt, die, nur seit Neu = Orleans gebaut wurde, fich schon um mehre Meilen verlängerte - 2118 Wafferstraße betrachtet, ift der Mississpi schon jest der wichtigste Fluß der Welt, und einst, wenn Nordamerika noch weiter in der Kultur fortgeschritten seyn wird, die unermeßlichen Binnenländereien sich der Landwirthschaft eröffnet haben werden, wird er, und durch ihn Neu : Orleans, die Adse senn, um welche sich der Handel der ganzen westlichen Welt drehen wird. — Bon seinen Zuflüßen berühren wir hier nur den Missouri und Dhio, von benen der erfte:

a. Der Missouri am Juße der Felsengebirge, unter 44° nördl. Br. entspringt, und durch den Zusammensluß des Zefferson, Madison und Gallatin gebildet wird, einen nördlichen Cours strömt, und vom Westen her den Goose, pryor, Ordway, Dearborn und Stishaquaw, von Osten den Smith in sich aufnimmt, von hier seinen Lauf nach Nordost verändert, unterhalb der Mündung der Medicin-Forf einen 170 Fuß hohen Ratarakt macht, von Westen sich durch den Lansey, von Norden durch die Maria, den Stone Ball, Thomson, Turtle, Windsor, North-Mountain, Taapat, Wiser, Bratton, Gibson, Pine, Warner, Miss, Apalia, Porcupine, Martha, Iber, White Earth, Hallstrand, Great Penn, Orion und Miry sich verstärkt, von Süden bis dahin den Portage-Treef, den Snow, Slaughter, Bighorn, Judith, St. Mount, Little Dog, Muscle Shell, Burnt Lodge, White Beard, Snik Lodge, den Big- und Little Ory, den Indian, den 2.000 Milles Creef, den gegen 100 geogr. Meilen

lungen Pellow-Stone, Eddy's und den kleinen Missouri in sich aufnimmt, bei dem alten Bert Mandan fich plötslich nach Gud wendet, wo ihm von Often her der Shevherd. Biff, Barreconne, Garharne, Stone, 3dol, Otter und Smofe, von Rorden und Nordosten her der Red Stone oder James, der White Garth und die drei Passe des Sieur, der Flond, Soldier, Bones, Musquito, Nishnahatona, Naudoway, Türkis und Little Platte zuströmen, und empfängt von Westen den Knife, Chechetar, Heart, Cannon Ball, Maripa, Wetarhoo, Sawarcarna, Sentinel, Shienne, Teton, Turfer, Corbus, White, Poncora, den Quicourt oder Running Water, White Point, Barrandvienche, den großen Platte oder Nebrasca, den Weeping, fleinen und großen Nemawhaw, den Loup und Independence, und den großen Kanzas. Im Staate Miffeuri verstärkt sich der Strom von Norden durch den Tyger, Waconda, Grand, Chariton, Good Woman, Monitou, Rock, Cedar, Charette und Djage Woman, von Guden durch den Galt, Mine, Dfage, Gasconade, den Buffaloe, St. John, Wood und Bonhomme und vereinigt fich im Camp Bellefountain mit dem Mississppi. -Das Bafferspftem des Miffouri und seiner schiffbaren Zuflusse verbreitet sich über 3.000 Meilen, und nach Will. E. Preston's Tabelle ist der Missouri 6593/2, ter Gasconade 40, der große Dfage 120, der Mine 10, der Chariton 6, der Grand 120, der Kangas 240, der Naudoway 20, der Nemawkaw 6, der Platte mit seinen Zufluffen 400, der little Siour 12, der Floyds 8, der Big Siour 40, der James 60, der Bhite 120, Teton 20, Shienne 200, Wetarhoo 46, Cannon Ball 30, Knife 10, der fleine Missouri 40, der White Earth 12, der Dellow Stone 240, dessen Zuflusse 300, der Poccupine 10, der Milf 20, der Muscle Shell 200, der Bighorn 12, die Maria und ihre Zuflüsse 140, die Zuflüsse des Osage 60, und die des Kanzas 20 Meilen aufwärts schiffbar.

b. Der Dhio, der schone Fluß der Indianer, wird durch Zusammenfluß des Alleghany und ber Monongahela bei Pitteburg, zweier ansehnlichen stiffbaren Fluffe, gebildet. Der Erstere derselben entspringt im Ranton Potter in Penfolvanien, unweit des Sinemahoning, eines schiffbaren Stromes, welcher der Gusquebannah zueilt, windet sich nördlich, durchströmt den südwestlichen Theil Neu- Norks, endert dann seinen Lauf nordwestlich und später südwestlich, überschreitet abermals die Grenze Pensplvaniens, behält diesen Cours bis Franklin in Benango bei, strömt hierauf sudöstlich bis in die Mitte des Kantons Armstrong, wo er den kleinen Mahoning m sich aufnimmt, und setzt seinen frühern Lauf südwestlich bis Pittsburg fort. Auf seinem Laufe nimmt er von Often die Oswaga, den Tanangwant, Kenjua, den Teomsta, den 6 Mile Run, Tobys Creek oder Clarion river, den Red Bank, Mahoning, den Mohulbufitum, Croofed, Kiskimanitas oder Conemaugh river, von Westen oder dem rechten Ufer, den Conewango, Broken-Straw, Pit-hole, Dil, French, Sandy und Bear Creek in sich auf. Der Alleghany ist weit hinauf schiffbar, und auch mehre leiner Zuflüsse können mit Booten befahren werden. — Die Monongahela entspringt am Juge der Laurell hills in Virginien, windet fich nördlich, in Often bis zur Grenze Pensplvaniens, nimmt hier den Cheat in sich auf, wird von dessen Mündung an schiffbar, und firomt, nachdem sie von Westen den Dunkart, Whitley, Fork und Pigeon, und von Often den Red Stone und großen Youghiogeny in sich aufgenommen, in nördlicher Richtung ihrer Vereinigung mit dem Alleghann zu. Bei ihrer Mündung ist die Monongahela 1.200 Fuß breit, 3½ Meile höher hinauf, beim Einfluß des Yousbiogeny 900 Auß, und bei der Mündung des Cheat, 61/2 Meilen zu Wasser, 800 Fuß. Der ganze Lauf der Monongahela beträgt 44 Meilen, doch nur bis zur Mündung des Theat ift die Schifffahrt frei; hoher hinauf unterbrechen Stromschnellen die Fahrt, und nur nach heftigen Regengussen sind diese mit Booten zu passiren.

Der bei Pittsburg gebildete Dhio richtet von hier seinen Lauf nach Rordwesten, Rord-Amerika v. Bromme. 1.

verstärft fich in Venfolvanien burch ben Chartier, Raccoon und Big-Beaver, und geht unterm 40° 31' nordl. Br. nad tem Staate Dhio über, befrult aber nur die Grenze dieses Staats, und scheidet bis zu seiner Mündung in den Mississpri: Birginien von Obio, und Rentucto von den Staaten Chio, Indiana und Illinois. - Die Hauptrichtung des Thiofluffes, welcher in seinen Krümmungen alle Striche ber Windrose beruhrt, ift sudwestlich, die Lange seines Laufes 2063, geogr. Meilen und sein Strom= gebiet, nach Bradbury, 198.464 engl. — 9.344%, geogr. DDeilen. — Aus Dirginien empfangt er an Bufluffen, außer einer Menge fleiner Greef's, die frater berührt werden follen, die fleine Renhama, Die große Kenhama, die in Rord = Carolina ent= fpringt, die Iron Mountains durchbricht, und in Birginien fich von Often durch ben Green Briar, ten Gaulen, Elf river und Pocatalico, von Meften burch ben Gaft, Blue Stone und Coal river verftarft, mehre Stromschnellen biltet, welche bie Schifffahrt behindern; ten Guyandot und ten Conty river, der mit tem Tug Branch Die Dftgrenze Rentudy's bis jum Cumberland : Gebirge bilbet. - Aus dem Ctaat Dhio empfangt der Strom, der 84 Meilen lang deffen sudliche Grenze bespult, und der bei hohem Baffer im Fruhjahr und Herbst fur Schiffe von 300 Tonnen, im Commer aber nur für Flachboote fahrbar ift, eine Breite von 1.200 -- 4.500 Jus hat, eine Menge fleiner Inseln trägt, so lange er aber dem Staate Dhio angehort, feinen einzigen Kall oder Stromschnelle macht, ben Beaver-, Dellow-, Wheeling-, Captian- und Sunfish Ereek, den little Musfingum, den Duck, den großen 45 Meilen langen Musfingum mit seinen Hauptarmen, ten Tuscarawa und White : Woman, der 28 Meilen aufwärts für große Boote fahrbar ift; den fleinen und großen Sochocking, ber in der Rabe seiner Quellen zwei hohe Katarafte macht, und bis an den untern 14 Meilen aufwärts mit Booten befahren werden fann; den Chade, Leading, Racoon, Symmes, little Scioto mit dem Hale-Creek; den Scioto, dieser Centralfluß des Staats Ohio, ter unter tem 40° 42' nordl. Br., unweit ter Quellen des Sanbusty, bes Erie entspringt, in sublicher Richtung ben Staat burchstromt, nach 34-meiligem Lauf fich bei Portsmouth mit dem Dhio verbindet, für große Boote 26 Meilen aufwärts, für fleinere fast bis zu seinen Quellen schiffbar ift, und von Westen ber den Rufh, Darby, Deer und Paint, von Diten ten Big-Belly, Balnut, Bhetstone und Salt in sich aufnimmt. Bis zur Mündung des Big : Belly zieht sich der große Dhio-State-Canal, der Portsmouth mit dem Eriefee verbindet, langs feiner Ufer und geht von da nach Rordossen ab. — Unterhalb des Scioto munden in den Ohio: der Brush, White oaf, little Miami und ber Big Miami, welcher 15 Meilen aufwarts schiffbar ift. — Aus Indiana munden in den Dhio: Tanners : Creek, der Loughery, der Benoge= oder Indian : Treek, der Myandot, Big Blue, little Blue, Anderson, Great Pigeon und ter Babash ter Hauptfluß des Staats, welcher im Nordwesten bes Staats Dhio entspringt, westlich vom Fort Recovery nach Indiana hinübergeht, bort von Often den Galamanic, Missifienen, Stonen, Wild Cat, Coal, Gugar, Bufferon und den großen White river, von Westen ten Gel, Tippecanoe, Pine und den großen und kleinen Vermillion in sich aufnimmt. Der Lauf des Wabash beträgt 109 Meilen, wovon 94 mit größeren und fleineren Booten befahren werden konnen, und fast alle seine Zufluffe find einige Deilen aufwärts bootbar. — Aus Kentuck ftromen bem Dhio, der bei Louisville eine bedeutende Stromschnelle macht, um welche fich ein Ranal zieht, folgende Zuflusse zu: der little Sandy, Tygerts-Creek, der Kinniconick, der Saltlick, der Licking river, von 40 Meilen Länge; der Kentucky, welcher den nach ihm benannten Staat in nordwestlicher Richtung 56 Meilen weit durchströmt, bei hohem Wasser 36 Meilen weit, bei niederm Wasser aber nur bis Frankfort schiffbar ift, bei feiner Mündung eine Breite von 750 Fuß und eine Tiefe von 16 Fuß hat, — und auf seinem Laufe den North-, Middle- und South-Fork, den Station-Camp,

Red, Dide, Elkhorn und Eagle in sich aufnimmt. — Der Salt river, welcher durch Floyd's - und Rolling-Fork, und lettere wiederum durch die Beech-Fork verstärkt wird. Der Green, der nach einem Lauf von 56 Meilen bei einer Breite von 600 Auf mundet, bis zu feinen Fällen aufwarts befahren werden kann, und von Dften den Rough und Pander, von Westen den Big Barren, den Mutdy river, Pond und Deer an fich zieht. — Der Trate water; — der Cumberland river, der eine Strecke von 100 Meilen durchströmt, bei seiner Mundung 900, bei Rafhville in Tennessee 600 Fuß breit ift, und vom November bis Junius eine Tiefe von 20, den Rest des Jahres 12 Jug Tiefe hat, bis Nashville für große Fahrzeuge, für Boote von 15 Tonnen aber 60 Meilen weiter aufwärts schiffbar ift und fich durch den Straight, Laurel, Rockcaftle, Buck, Pitmans, Red river, Sinkingfort und Levingfton von Dffen, von Besten hingegen durch den Big Poplar, South-Fork, Obies und Wolf, die Canen-Fork, den Stones und Harpeth river, verstärkt. — Der Tennessee, der aus Tennessee berüberkommend, nur 20 Meilen weit Kentucky durchströmt und zulett mehre fleine Creeks von nur unbedeutendem Laufe. — Aus Illinois empfängt der Dhio: den kleiznen Babafh, der durch den großen mundet, den Galine river und Cafh, und endigt hier bei Trinity und Cairo seinen, über 1.000 engl. Meilen langen Lauf, in den Missississis -

- 43. At ch a f a l a y a r i v e r, der westliche Ausläufer des Mississsen, vielleicht auch in frühern Zeiten, ehe ein Durchbruch den Red river mit dem Mississpie vereisnigte, die Fortsehung des Red rivers, eine Bermuthung, die um so wahrscheinlicher ist, als noch jest ein Hauptarm des Lestern, der Bayou Lamonric, welcher bei den Fällen oberhalb Alexandria nach Südosten abläuft, durch den Lake Perles seine Wasser dem Atchafalana zusührt, geht 3 engl. Meilen unterhald der Mündung des Red rivers rom Hauptstrome ab, verstärkt sich durch die Wasser des Bayou Kouge, des Courtableau, des Bayou Erocodise und Fusilier von Westen, nimmt von Norden den Maringuin und Plaquemines in sich auf, durchschneidet Unter-Louistana mit seinen Armen in viele bedeutende Inseln, von denen Point Coupée und West Baton Rouge die anssehnlichsten sind, durchströmt den großen See Chetimaches, nimmt von Westen den Bayou Teche in sich auf, und mündet durch mehrere Arme in die große Atchafalanas Bay. Der Atchafalaya und alle mit ihm communizirenden Bayous sind für große Boote schiffbar und erössnen eine herrliche Juland-Berbindung.
- 44. Der Mermentou in Louisiana, ein kaum 10 Meilen langer Küstensfluß, der durch Zusammenströmen der Banous Nezpique, Cane, Plaquemine und Queite Tortue gebildet wird, in allen seinen Zweigen bootbar ist, die große Opeloussasseprairie durchwindet, den Littles und Mermentousee durchströmt und durch die Niederungen und Rohrbrüche Attakapas dem Golfe zueilt.
- 45. Der Calcasiu in Louisiana, entspringt im Kanton Natchitoches, unweit bes Bavou d'Arbane, eins der Zuflüsse des Red, strömt zuerst einen südöstlichen, später einen südwestlichen Cours, durch die große Calcasiu-Prairie, empfängt von Westen den Cane, Meadow, Galina und Turkey-Creek, und mündet durch den gleichen namigen See in den mericanischen Golf. Der Lauf des Calcasiu beträgt 30 Meilen, für große Boote ist er 18 Meilen auswärts schiffbar.
- 46. Der Sabine, der Gränzsluß zwischen Louisiana und Mexico, entspringt im Staate Texas, tritt sudöstlich strömend auf die Grenze von Natchitoches, und windet sich in einem nach Südwesten gekrümmten Bogen durch den Sabinesee, in den von Westen der Rio de las Nieves und der Nio de las Flores münden, in den Golf. Aus Texas empfängt er außer den von Nordwesten herströmenden Tayac, eine Menge noch unbenannter Zuslüsse, aus Louisiana den Dugans, Darby's, Lasittes und Pauls Ereef; den Scie river, die Bayous Lenan, Taureau und Couco und den Indian-Ereef; sein

n-table de

Lauf beträgt 87 Meilen, und für Boote von 20 Tonnen ist er 58 Meilen aufwärts schiffbar.

- 47. Der Rio de la Trinidad im Staate Texas, ein 80 Meilen langer Strom, der von Norden nach Guden fließend in die Calvestonbay mundet, zuvor aber einen Urm, den Rio Barroso, nach Gudosten in eine mit der Bay communizirende Lagune abgestoßen hat.
- 48. Der Rio Colorado de Texas, entspringt am nordöstlichen Abhange des Gebirges San Saba aus einem kleinen See, wird durch die von Südwesten kommensten Rio Florida und Rio de San Saba verstärkt, empfängt in Texas eine Menge noch unbenannter Zuflüsse, und mündet nach einem 160 Meilen weiten, nach Südgerichtetem Lauf in die St. Bernardobay, vor welcher sich die Insel San Louis hinzieht. Die vor der Mündung liegende Barre hat nur 7 Fuß Wasser, auswärts aber ist die Schifffahrt für Fahrzeuge, die 10 Fuß Wasser ziehen, 47 Meilen, und für Boote 60 Meilen höher hinauf offen.
- 49. Der Rio de San Antonio im Staate Texas, entspringt aus der Laguna de las Puntas, strömt südöstlich und mündet nach 48meiligen Lauf in eine der großen Lagunen, die sich, durch Nehrungen vom Golf geschieden, von der Mündung des Rio del Norte bis zum Rio Colorado hinziehen, und mit der S. Vernardobay communiziren.
- 50. Der Rio de las Rusces, ebenfalls der Abfluß einer Lagune am sudöstlischen Abhange des Sabagebirges strömt einen sudöstlichen Cours, und mündet nach einem Lauf von 110 Meilen, in eine der großen Küstenlagunen; der durch die Nehrung führende Paß hat nur 4 Fuß Wasser, die Mündung des Flusses selbst eine Tiefe von 9 Fuß, und 8 Meilen höher hinauf selbst 15 Fuß.
- 51. Der Rio Bravo del Norte, der größte aller Ströme Mexico's, entspringt auf tem Gebiet der Bereinigten Staaten, zwischen 40° und 41° nordl. Br., am nordöstlichen Abhange ber Gierra be las Grullas, ftromt von feinen Quellen aus Gutoften nach Meu-Merico, durchschneidet Diese Proving in sudlicher Richtung, und verstärkt sich durch den Conejos, Chamas und Conchos und eine Menge anderer, nur unbedeutender Zufluffe; im Norden von Bolfon de Mapimi, etwa unter 29° 30' nordl. Br. beschreibt er bis dahin, fortwährend zu beiden Seiten von hohen Gebirgen eingeschlossen, einen bedeutenden Bogen nach Nordosten, empfängt dort den mit ihm gleichlaufenden Rio de Puerco und betritt unterhalb deffen Mündung die Ebenen von Cohahuila, die er in südöstlicher Richtung durchströmt, von Westen den, aus der Lagune Agua Verde abfließenden Sabinas in sich aufnimmt, und durch Neu-Santander seine Wasser dem Golfe zuführt. — Der ganze Lauf des Rio del Norte beträgt 250 Meilen, die Breite an seiner Mündung 1.200 Fuß; die vor derselben sich hinziehende Barre von Santiago hat 10 Jug Wasser, der Fluß selbst bis zur Mündung des Puerco 18' Fiefe, weiter aufwärts bis jum Presidio del Passo del Norte konnen große Boote gelangen, höher hinauf aber wird die Fahrt burch Schnellen unterbrochen. Der Rio Bravo del Norte hat, wie die größern Zufluffe des Mississippi, seine periodischen Anschwellungen; vom April an, wo der Schnee in den Sierren de las Grullas und Berde schmilzt, mächst sein Wasser an, erreicht bis Mitte Mai seinen höchsten Stand, und fällt dann wieder bis Anfang Julius. — In den Monaten August und September ist er oft so seicht, daß er an Stellen, wo die Strömung nicht zu reißend ist, mit Pferden vassirt werden kann, im Herbst aber erreicht er, durch regelmäßige Regenguffe verftarft, feinen gewöhnlichen Stand.
- 52. Der Rio del Tigre entspringt an der Ostgrenze von Duranga, strömt nach Südosten und mündet nach 20-meiligem Lauf, oberhalb der Boquillas Cerradas, in den Golf.

- 53. Der Rio de las Palmas oder Santander entspringt im Westen von Leon, strömt wie der vorige nach Sudosten, verstärft sich durch mehre fleine Zusstüffe und mundet über die Barra de Santander in den Golf. Die Barre ist so seicht, daß Schiffe, die über 10 Palmen tief gehen, am Einlaufen verhindert werden.
- 54. Der Rio Tampico wird durch Zusammenstoßen des Kio Panuco und des Tula oder Moctesuma gebildet, von denen der erstere im Staate St. Louis Potosi, der letztere im Staate Mexico seinen Ursprung ninmt. Bereint strömen beide nach Osen durch die Lagune Chairel, erweitern sich oberhalb Altamira zur Lagune von Tampico, und münden über die Barre von Tampico in den Golf.
  - 55. Der Rio de Mantla oder Elapacopan,
  - sa. Actopan,
- 57. Rio de Jamapa oder de Medellin, brei Kustenstusse im Staate Berg-Eruz.
- 58. Der Rio Blanco, im untern Theile auch Rio de Alvarado genannt, entspringt aus der Sierra Madre bei Aculpingo, durchströmt Orizaba, Sordova und Bera-Eruz, verstärkt sich durch den Sezetillo, Juan de Diosca, Zeguchalapa, Patatlec, Tequecholapa, Chicomapa, St. Antonio, Rio Seco, Atovac, Chiquibuite, Alejo, Mitlat, Zapote und Amates, und mundet bei Alvarado durch eine Lagune in den Golf.
- 59. Der Rio de St. Juan oder Tecomate, entspringt aus den Gebirgen von Billa Alta im Staate Dajaca, empfängt eine Menge unbedeutender Justusse, bildet westlich und östlich von Tlacotalpam zwei Bisurkationen, von deren letzern der Hauptstrom den Namen Tecomate annimmt, sich mit dem Sosamaloapam und del Paso vereinigt, die Lagunen Tequiapa und Embarcadero bildet, und endlich drei Lezuas sudwestlich von Alvarado in die mit dem Gols communizirende Lagune del Maedero mündet.
- 60. Der Huasacual co oder Rio de Goazocoal cos, entspringt aus den im Suden des Staates Vera-Eruz gelegenen Mires-Gebirgen, veremigt sich bei Fabrica del Passo mit dem aus den Gebirgen von Tarifa, im Staate Dajaca, kommensten Rio del Passo und mündet 7 Leguas unterhalb Minotitlan, über die Barra de Goazocoalcos in den Golf.
- 61. Der Rio de Tababco oder Grijalva, ein beträchtlicher Strom in Guatemala, entspringt auf dem östlichen Abfall der Anden in Chiapa, strömt bis Acapala einen nordwestlichen Cours, wendet sich bier, im Norden durch hohe Gebirge eingeengt, nach Nordossen und mündet in den Golf.
- 62. Der Rio de Sumasinta in Guatemala, ein bedeutender für flache Boote fahrbarer Fluß, der Ducatan von Chiapa und Tabasco trennt, sich zur Lagune de Balchaca erweitert, und aus dieser in die Lagunas de Terminos mündet.
- 63. Der Balize river, ein unbedeutender Küstenfluß der Halbinsel Ducastan an der Honduraskuste, der in das Antillenmeer mundet und nur deshalb hier bemerkt wird, da die Englander an demselben das Recht der Mahagonies und Farbes Holz-Fällung und eine Niederlassung besigen.
- 64. Der Rio Dare oder Nuevo Segovia, der beträchtlichste Strom der Musquitofüste, entspringt im Staate Nicaragua, durchströmt Popais und mundet unterhalb dem falschen Sap Gracias a Dios.
- 65. Der Rio St. Juan deshalb der merkwürdigste Strom der vereinigten Staaten Mittel-Amerika's, als durch ihn eine Berbindung des atlantischen Meeres mit dem Australocean zur Ausführung gebracht werden könnte. Der St. Juan ist der östliche und einzige Absluß des großen Nicaraguasees, dessen Basser er dem Antillensmeer zusührt, hat eine bedeutende Breite und Tiefe, um große Schiffe tragen zu

können, theilt fich aber, ehe er feine Mündung, den Safen St. Juan be Nicaragua, erreicht, in sechs Arme, Die stellenweise zu seicht sind, größeren Schiffen ben Durchgang zu erlauben, und wird auf feinem Laufe durch einige 30 Schnellen und Ratarafte unterbrochen, die indes am leichtesten zu beseitigen senn durften. Schon vor einigen Sahren hatte bie Bundesregierung von Mittel-Umerika Unterhandlungen mit Rapitaliften von Reu-Porf angeknüpft, Die Ausführung einer Berbindung der beiden Oceane in's Werf zu fegen, die lettern burgerlichen Unruhen aber brachten die Berhandlungen und Ausführung in's Stocken und die Bermessung tes Terrains, durch welche die Möglichkeit eines Durchfliche ermittelt wurde, find bis jest die einzigen Resultate bes beabsichtigten Unternehmens. Mit Leichtigfeit wurden, wenn eine Mundung bes St. Snan ausgetieft und tie Stromschnellen durch Aussprengen beseitigt waren, Schiffe bis zum westlichen Ufer des Micaraguasces gelangen können, von dort aus sind nur 5 Meilen bis jum Papagapo-Bufen tes Auftraloceans, und nicht viel weiter jum Rio Tamvisco, dessen unterer Theil ebenfalls schiffbar ift, und in den Golf von Calinas mundet. Die Baffertheilungelinie zwischen dem Nicaraguafee und bem Golf von Galings hat dort, wo ein Durchstid möglich ware, eine Höhe von 63 Toisen, zwischen tem See und den Papaganobusen nur 211/, Toisen. Gine dritte Berbindung des atlan: tischen mit dem Austrasocean, durch den Nicaragua, wurde durch den Rio Tosta ju vermitteln fenn; ber in geringer Entfernung von dem Manaquas oder St. Leonfee, ber mit bem Nicaragua durch einen natürlichen Ranal in Berbindung fieht, bem Safen Realejo des Australoceans zuströmt, und eine Wasserscheide von 431/4 Tvisen Höhe zwischen fich lagern hat. — Der St. Juan empfängt von Norden mehre fleine Zufluffe, von Suden hingegen den für große Boote fahrbaren Rio de Costa Rica und ten Carapiqui.

66. Der Rio de los Talamancas, ein unvedeutender Küstenfluß in Guatemala, der 8 Meilen für Piroguen aufwärts schiffbar ist, macht die Grenze der colombischen Provinz Beragua und ist mithin der südlichste Strom Nord-Amerika's.

### f. In den Auftralotean munden, von Guten an gerechnet:

67. Der Rio Lempa in Guatemala, ein Abfluß des Sees Guija, der sich westlich von der Jiquilisco- oder Fonseca-Bay einmündet; er empfängt aus Salvador mehrere Zustüsse, hat über die Hälfte seines Laufes eine Breite von 300 Fuß und hinlangliche Tiefe für große Piroguen, seine Mündung aber wird durch eine seichte Barre verschlossen.

68. Der Rio Grande, auch Sonsonate und Zezontlatl oder Fluß der 400 Quellen genannt, eine Vereinigung einer Menge von Bächen und Quellen, ist 4 Meilen auswärts für große Boote fahrbar, und mundet in den Hafen von Acajutla.

69. Der Guacalat in Guatemala, entspringt auf der Grenze von Sacatepeque und Chimaltenango, strömt nach Südwest, nimmt bei Guatemala la vieja
den Namen Magdalena an, und unterhalb dieser Stadt den Pensativo und mehre
kleinere Ströme in sich auf, und mündet über die Barre von Istapa. — Bis Guatemala la vieja ist er für Piroguen und Flachboote schiffbar.

70. Der Rio Verde, der bedeutendste Fluß des Staates Dajaca, entspringt auf der Mixteca alta, strömt zuerst südlich dann südwestlich und mündet, nachdem er mehre ansehnliche Zustüsse in sich aufgenommen, im Osten der Cerro de Plata.

71. Der Rio Tololotlan oder Rio grande de St. Jago, einer der größten Flusse Mexico, wo er den Namen Lerma führt, strömt nach Nordwesten, vereinigt sich an der Grenze von Guanajuato mit dem von Nordosten kommenden Lara, nimmt hier den Namen des Riogrande de St. Jago an, ändert seinen Lauf nach Westen, durchströmt den See von

Chapala, verläßt diesen, nordwestlich strömend als Rio Tololotlan, und mündet durch zwei Arme, die eine große und mehre kleinere Inseln umschließen, in den Australocean. Auf der in seiner Mündung liegenden Insel befindet sich die Stadt und der Hafen St. Blas. —

73. Der Mio Gila entspringt im Innern Neu-Mexico's aus einer engen Schlucht der Sierra de los Mimbrenos, in der Nähe heißer Quellen, strömt einen südlichen Cours durch ein enges, von hohen Bergen eingeschlossenes Thal, welches durch einen von Osten nach Westen streichenden Gebirgsarm geschlossen wird, stürzt sich hier in eine Höhle, und erscheint auf der andern Seite schäumend und brausend, und von neuem die schrossen Gebirge durchschneidend; empfängt weiter unten den westelichen Arm und den gleich großen, von Nordost kommenden Rio San Francisco, änsdert seinen Lauf nach Westen, bahnt sich noch einmal einen Weg durch einen, sich ihm entgegenstellenden Gebirgsarm, durch eine tief unzugängliche Schlucht, verstärkt sich dann durch den großen, von Südossen kommenden Ciataro oder Wibersluß und von Norden durch verschiedene kleinere Zuslüsse, sest seinen Lauf nach Westen fort, und erziest sich, ein für große Fahrzeuge schissbarer Fluß, in die Mündung des Colorado.

74. Der Rio Colorado in Reu-Mexico, entfpringt auf dem westlichen Abhange ber Sierra de los Grullas, einen Seitenarm der Sierra Berde, etwa unterm 41° 15' nortl. Br., wo er den Ramen Rio Rafael führt, ftromt nach Gudwesten turch ein von hohen Bergen eingeschlossenes 1 — 12/2 Meile breites Thal, nimmt bei tem Monte de Gelgemme ben von Guten fommenten Rio te Rueftra Gennora de los Dolores, welcher durch ben Rio de St. Favier verstärft wurde, in sich auf, und von hier den Ramen Rio Zaguananas an, andert hierauf feinen Lauf nach Guten, durchfließt bei einer Breite von 6-900 Juß ein, nicht über 2.000 Schritte breis tes, von hohen Felsenwänden eingeschlossenes Thal, und betritt nach einem Laufe von elma 60 Meilen im Gebirge die Gbene durch eine tiefe ungangbare Schlucht, nimmt bier den von Often kommenden und durch den Rio de las Alamos verftarften Rio de Rabajea und weiter unten den Jaquesila in sich auf, sest von hier an als Colorado seinen Lauf nach Südwesten fort, empfängt von beiden Seiten eine große Anzahl fleiner Ströme, und kurz vor seiner Mündung ben großen, von Oft herströmenden Gila, und ergießt sich als großer schiffbarer Fluß, unterm 27° 30' nördl. Br., in den californischen Meerbusen. Der Lauf bes Colorado beträgt 194 Meilen, von benen gegen 100 Meilen mit großen Booten, die ersten 25 Meilen felbst mit fleinen Gee: itiffen befahren werden können; Ebbe und Fluth wirken auf den Colorado ein, und selbst noch mehr als 20 geogr. Meilen oberhalb der Einmündung des Rio Gila ist die Fluth noch bemerkbar.

75. Der Rio St. Felipe in Neu-Californien, entspringt in den Gestirgen, die westlich das Thal des Colorado begrenzen und ihn zwingen, als Zaguanas seinen Lauf nach Süden zu richten, durchströmt in vielen Krümmungen ein bergigtes, von vielen kleinen, den St. Felipe zueilenden Strömen durchschnittenes Land, und mündet bei St. Louis in den Australocean.

76. Der Rio de S. Bonaventura entspringt auf den südwestlichsten Ausläussern des Felsengebirges, unter 42° 10' nördl. Br., strömt einen südwestlichen Cours, nimmt von Osten den Bernave in sich auf, durchsließt den Sale oder Tegujosee, verstärft sich unterhalb demselben durch den von Norden kommenden St. Diego und Restrillo, erweitert sich unterhalb S. Antonia zu einer ziemlich großen Bay, und mündet bei Cap de las Esteros, unterm 35° 40' nördl. Br. in den Australocean.

77. Der S. Francesco oder Timpanogos, ein Absluß des Timpanogos. Sees, läuft mit dem vorigen parallel und wird im Norden von der Sierra de Nestada, im Süden von einem Ausläufer der Felsengebirge eingeschlossen, und von diesen

Gebirgen ab, durch mehrere kleine Zuslüsse verstärkt; in der Nähe seiner Mündung erweitert er sich zu einem See sußen Wassers, in welchen einige Inseln verstreut liegen, und mündet durch den schönen sichern Hafen von S. Francesco.

78. Der Columbia oder Oregan, der größte Fluß der Westfüste, entspringt unter 49° 50' nördl. Br. am westlichen Abhange des Felsengebirges, strömt zuerst, langs der Gebirgskette sich hinziehend, einen nördlichen Cours, beschreibt dann bei Arthalasca, durch einen Nordwest streichenden Ausläuser des Felsengebirges zurückgezträngt, einen Bogen nach Süden, und behält diese Nichtung, ein enges in Ost und West durch steile Felsenketten begrenztes Thal durchrauschend, bis zum Chastnounik oder Earbots-See bei; durchströmt denselben und empfängt kurz nach seinem Austritt den von Ost kommenden und durch eine Menge von Fällen unterbrochenen Absluß des Flatbow-Sees, und durch diesen die Wasser des Cootoonov rivers, der in der Nähe der Quellen des Columbia entspringt, und zuerst einen südlichen, später aber einen nach Nordwest gerichteten Lauf verfolgt.

Bon hier wendet fich der Columbia nach Gudwest, nimmt 15 Meilen tiefer den von Gutoft fommenden Glathead oder Clark in fich auf, ter durch drei Urme gebildet und durch den Kokalahishket und Hohilpo verstärkt, ihm die Wasser des Flathead oder Saleesh und des Ruleeshpelm : Sees zuführt, empfängt weiter unten von Gudost den Spocain oder Lautar, den Abfluß des Point : Hearts : Sees, und beim Handelshaus ber Nortwest - Kompagnie ten von Nord kommenden Otchenankane, ändert von hier feine Richtung in vielen Krümmungen nach Süd, empfängt von Nordwest den durch den Selartar verstärkten Tapetete, von Dst den großen Saptin = oder Lewissluß, der durch zwei Arme gebildet wird, von welchen der nördliche im Felsengebirge, unweit der Quellen tes Missouri, ter südliche unfern der Quellen des Colorado, am nördlichen Abhange der Sierra Verde entspringt; der südliche Urm des Lewis, durch die von Mord fommenden Greeks Wifer und henry und mehre fleinere Glüßchen verftarft, durchbricht ein, an Wild verschiedener Art reiches, dicht bewaldetes und nur von Intianern, vom Stamme der Abfaroka's bewohntes Land, macht einige Schnellen und Fälle, ftrömt bis zur Vereinigung mit dem nördlichen Urm, von den Fällen gerade Rord, zieht bis dorthin von Oft den Chushpellaminemo und durch diefen die Waffer bes Chalett = See's, und weiter unten den Nemofluß, von West den Shecomshent, Malshlemo, Flint, Port : pellah und Innakar an sich, wendet sich von hier zuerst Nordwest und nimmt von Gudwest den Willewah, von Nordost weiter unten den durch den Chopunnish verstärkten Auskuskee in sich auf, dreht hier nach West und vereinigt sich endlich mit dem Columbia, der hier seine Richtung nach West andert, und bis zu seiner Mündung in den Australozean, eine Menge Krümmungen nach Nordwest und Sudwest beschreibend, unverändert beibehält, und bis dorthin von Nord den Datarack, Erusalto, und jenseits des Küstengebirges den Seal Chuhwanahiook, Keweliefi und und den Jackson, von Guten aber den Wollowallah, Doumalolam, se Page, ben Towarnabroofs und durch den großen, durch den Callapoewah, Callapoio und Klakamus verstärften Multnomah oder Wallamaut, an sich zieht. Oberhalb der Mündung des lettern Flusses beschreibt ter Columbia einen 150 Fuß hohen Katarakt, und weiter aufwärts noch einige kleinere; bis zu dem ersten aber ist der Fluß, dessen ganzer Lauf 263 Meilen beträgt, selbst für größere Handelsfahrzeuge schiffbar. Die Mündung des Columbia ift breit und ficher, hat ansehnliche Tiefe, und bildet die Bay Baker.

79. Der Tacoutche Tesse oder Frazers river, ein ansehnlicher Strom der Rordwest Rüste, dessen Quellen nicht bekannt sind, der aber wahrscheinlich unter 54° 30' nördl. Br. am westlichen Abfall der glänzen den Gebirge entspringt, in vielen Krummungen nach Sid stromt, unter einer Menge Zuslussen von Oft den

Kashmin an sich zieht, und unter 49° 15' nördl. Br. und 254° 55' Länge in die Burrard = Bap des Meerbusens von Georgia mundet.

g. In die größern Binnenfeen ergießen fich, und zwar:

aa) In den großen Gclaven : Gec.

- 1. Der große Fluß, welcher von Rord fommend das Wasser mehrer Binnenfeen dem See zuführt.
- 2. Der Unantfluß, von Rordost in Rord, welcher die Geen Point, Methye und Anant durchstromt.

3. Der Abfluß des Theye noye : Pied : Gees von Rordoft.

- 4. Der Clowey von Oft, dessen nördlicher Arm das Wasser des Clowen, der sudliche das Wasser des Kreynick = und Bedoed = Sees herbeiführt.
- 5. Der Sclaven fluß, der von Gud fommend die Wasser des Athapescows Sees zuführt und als Mackenzie wieder abfließt.
  - 6. Der Bufaloe von Gudwest und
  - 7. Der horn Mount river von Rorden.

bb) In den Binipeg. Gee.

1. Der Gastatchaman, fiehe oben 6. Relfon, von Nordweft.

2. Der Affinibames oder rothe Fluß, von Gudmeft.

- 3. Der Winipeg, welcher von Sudost kommend die Wasser des Waldsees und durch seinen nördlichen Urm ein Konglomerat kleiner Seen mit dem Winipeg : See verbindet.
  - 4. Der Pifefluß, ein Abfluß des gleichnamigen Gees, von Dfien.
  - 5. Der Abfluß des Martin: Sees von Beft.

cc) In den Dbern : Gec.

- 1. Der St. Louis, der Quellenfluß tes St. Lorenz, f. oben 14. St. Lorenz; von West.
  - 2. Der Regenfluß, ber Abfluß des Regenfees, von Mordwest.
  - 3. Der Abfluß bes rothen Gees, von Rord.

4. Der schwarze Flug, von Mord.

- 5. Der Ripigan von Rord, ein Abfluß bes Annimpig : Gees.
- 6. Der Montreal, von Gud und durch bedeutende Falle unterbrochen.
- 7. Der Donagau, von Gub.

dd) In den huron Gee.

- 1. Der St. Marie, von Rordwest, Der Abflug bes Dbern : Gees.
- 2. Der Theffalon, von Mord.
- 3. Der Miffiffauga, von Rord.
- 4. Der Spanish river, von Mordoft.
- 5. Der Cange, von Nordost, ein durch 6 Fälle unterbrochener Abfluß bes Nipissing = Sees.
- 6. Der Moon river, von Oft, welcher die Wasser einer Menge fleiner Geen dem Huron zuführt.
  - 7. Die Gevern, der Abfluß des Simcoe = Sees, von Oft.
  - 8. Der Rottomaffaga, von Gud.
  - 9. Der Maitland river, von Dit; und
  - 10. Der R. aur Gables, von Gud, aus Ober : Canada.
  - 11. Der Black river, von West, aus Michigan.
  - 12. Der Saginam, von Gud, aus Michigan.
  - 13. Der Donnerfluß, von West, aus Michigan.
  - 14. Der Michillimafinaf, der Abfluß des Michigan : Gees.

ee) In ben Michigan : Gee.

1. Der Fuchsfluß, von Weft, muntet in die grune Bay bee Gees.

2. Der Met wafee, von Nordwest.

3. Der Masquelonge, von Mordweft.

4. Der Chicago, von Gudwest, aus Illinois.

- 5. Der St. Joseph, von Dft, aus dem Staate Michigan.
- 6. Der Refalamazoo, von Dft, und durch den Refalamazoo : Gee firomend.
- 7. Der Grand river, ebenfalls von Dft, aus Michigan.
- 8. Der Maskegon, von Nordoft durch den Maskegon : Gee.
- 9. Der Bhite river, von Rordoft, durch den Canton Oceana.
- 10. Der Pent Water river, von Oft, im Canton Isabella entspringend, und die Indianer Länder Michigans durchströmend.
- 11. Der Ottoway river, von Sudost, aus den Indianer : Ländereien Michi-

m In ben Gt. Clair, Gee.

- 1. Der St. Clair oder Sinclair river, welcher von Nord strömend, die Wasser des Huronsees dem St. Clair zuführt, durch 8 Kanäle mundet und von West den Pine und Belle river in sich aufnimmt.
  - 2. Die Thamfe, von Dft aus Ober = Canada.
  - 3. Der Elinton, von West, aus Michigan.

gg) In ben Grie Gee.

- 1. Der Detroit river, von Nord, der Abfluß des St. Clairfee's, in welchen von West der R. Rouge mundet.
- 2. Der Duse oder Grand river, einer der ansehnlichsten Ströme von Ober-Sanada, mundet, von Nordwest kommend, in den nordöstlichen Theil des Sees.
  - 3. ber Buffaloe, von Dft aus dem Staate Meu Dorf.
  - 4. Der Calaraugus, von Gudoft aus Reu = Dort.
  - 5. Der Eunahoga river, von Gud aus Dhio.
  - 6. Der Bermillon, von Gud aus Dhio.
  - 7. Der Maumee, von Gudwest, der Grenzfluß zwischen Dhio und Michigan.
  - 8. Der Dtawa, von West aus Michigan.
  - 9. Der Raifins, von West aus Michigan.
- 10. Der hur on river, von Nordwest, welcher ebenfalls aus dem Innern Die chigans kommt, und durch diesen die Wasser der Geen von Washtenav und Dafland.

hh) In den Ontario = Gee.

- 1. Der Niagara, von Gud, der Abfluß des Erie : Gees, der zwischen hier und dem Erie den berühmten Rataraft macht.
- 2. Der zwölf Meilen Ereek, von Süd, nur dadurch merkwürdig, daß in seinen untern Theil der Welland Ranal mundet, der den Erie mit dem Ontario versbindet.
- 3. Der Genessee, von Süd, der in Pensylvanien entspringt, den Staat Neu-Pork durchströmt, bei Rochester von dem großen Erie-Kanal durchschnitten wird, und bei Charlotte in den Ontario mündet.
- 4. Der Onondagariver oder Oswego, von Gud, aus dem Staate Reu-Port, der die Wasser der kleinen Neu- Porfer Seen dem Ontario zuführt.
- 5. Der Black river, von Oft, der im Canton Hamilton, Staat Neu- York, entspringt, durch den Moose river verstärkt einen 65 Fuß hohen Katarakt macht, aus ferdem den Independant und Beaver und eine Menge kleinere Zustüsse an sich zieht, und in die Black Bay des Ontario mündet.

1-4-71 mile

- 6. Der Erent, welcher von Nordwest her aus Ober : Canada kommt, und die Basser des Rice. Sees, und des Otanabee die des Forellensees (Trout lake) dem Ontario zuführt.
- 7. Der hum ber, der von Nord fommend in den hafen von Toronto oder Dort-Bafen mundet.
- 8. Der Etobicofe und Credit, zwei fleine Fluffe, die von Mordwest her aus Ober : Canada in den Gee gehen.
  - il) In ben St. John = Gee, Dieder = Canada.
- 1. Der Chaudiere, der Quellenfluß des Saguenay, kommt von Nordwest und führt die Wasser des Twashega oder Roche Coupé und des Salmon rivers dem See zu; er macht 4 Fälle von 120 Juß Höhe und einige Stromschnellen.
  - 2. Der Racuathieue von Mordweft.
- 3. Der schone Fluß Rinlepabiran von Gub, der durch den R. des Aulnes verstärft, die Baffer bes Riguago mischieft dem St. John zuführt.
  - 4. Der Rufh vaheganifh von Gud.
  - 5. Der Detavelchonem von Gut.
- 6. Der von Sud kommende und mehre Katarakte und Schnellen machende Abfluß tes Bouch ette und Commissioners See, die wiederum die Wasser des Quaquagamack und Quaquagamacks Sees, und von Westen den Gouldies und Davissluß, von Norden den Red und von Osten den Deep river an sich ziehen.
  - 7. Der Duiatdouanifh von Gutwefl.
  - 8. Der la Choffe und Rotachau von Beft.
    - kk) In ten Champlain : Gee.
  - 1. Der Diffisqui von Dft, aus Bermont.
  - 2. Der Moille von Dft, eben daher.
  - 3. Der Onion von Gudoft, ber wie ber vorige in Bermont entspringt.
  - 4. Der Gable von Gudmeft, aus dem Staate Meu = Dorf und
- 5. Der Garanac, welcher von Gudwest kommend, bei Platteburgh bem Gee justromt.

Die Zustüsse der kleineren Seen, wahre Steppenstüsse, von denen sich viele, nicht im Sande wie in Afrika und Asien, sondern in Seen verlieren, die zum Theil keinen Abstuß haben und ihr Wasser verdunsten lassen, die große Menge von Kanälen, die einen Theil Nord umerikas nach allen Richtungen durchschneiden und die zweckmäßigsken und nüplichsten binnenländischen Verbindungen hervorbringen, und die große Menge von Heilquellen, die fast in jedem Staate und von allen Arten gefunden werz den, übergehen wir hier, und verweisen auf die Topographie, wo selbige ausführlicher behandelt werden sollen.

# e) Naturprobutte Nord= Amerifa's.

Reich an Naturprodukten aller Art vereinigt Nord : Amerika die Erzeugnisse kast aller Länder der Erde in seinem Innern, und weder die edlen Metalle Brasiliens, noch das nusbare Eisen, oder unentbehrliche Salz, sehlen unter den Hülfsquellen des Landes, dessen Reichthümer mit jedem Jahre mehr aufgeschlossen werden. Die Tropensprodukte Asiens und der Südsee gedeihen dort in reichlicherm Maße selbst, als im Baterlande, und die gewöhnlichen Bedürfnisse des Lebens bringt das Land in großem Uebersluß und von vorzüglicher Güte hervor. Das Paradoron, welches Büff on aufgestellt, daß die Thierwelt in Amerika jener der alten Welt weit nachstehe, hat sich von selbst widerlegt, oder wird bei Betrachtung der transatlantischen Thierwelt in sich

437 14

seros, den Hippopedemus, noch die Giraffe oder das Kameel der öflichen Hemischäre, noch die blutdürstigen Raubthiere, die Afrika und Südassen unsicher machen, reiche Entschädigung wird ihm das ür durch viele Gattungen von Landthieren, die denen ihrer Gattung auf der alten Erde weit vorstehen, durch ungeheure Seethiere, die sich in seinen Meeren herumtummeln, und nur gelegentlich als lleberläuser an den Küssen der alten Welt erscheinen; durch den Reichthum der Pflanzenwelt, der jeden Einwurf, als wäre Amerika in seinem gemäßigten und heißen Erdgürtel spärlicher bedacht, als sey der Baumwuchs dort ärmlicher, der Pflanzenwuchs minder sastig und frastvoll, da doch gerade der größte Reichthum des Landes in einem überaus fruchtbaren, wohlbes wässerten, mannichfaltigen Boden besteht, der größtentheils noch mit den schönsten Bäumen besett ist, deren Austilgung sich die Einwohner zum Hauptgeschäfte machen.

Der südliche Theil Nord = Amerika's, und seit einigen Jahren auch die, als arm an Mineralien verschrichen sudofilichen Staaten der Union, konnen mit Recht das Bater= land der edlen Metalle genannt werden, denn nirgends noch wurde so viel Gold gefunden als in Guatemala, Mexico, den Carolinas, Georgien und Alabama; in feinem andern Theile der Erde zeigt die Pflanzenwelt eine größere Mannigfaltigkeit, und obgleich die Flora Amerika's noch nicht hinlänglich bekannt ist, kann man sie doch für reicher als die übrigen Welttheile annehmen, und weder in Europa, Affen noch Afrika, zeigt das Thierreich, in feiner Gesammtheit betrachtet, eine so charafteristische Physiognomie als in Amerika, denn nicht nur die Gattungen, auch die größere Zahl der Geschlechter ift diesem Erdtheil eigenthumlich, und ohne Analogie mit ben Geschlechtern anderer Erdtheile. — Mur im Norden, wo das russische Nord - Amerika in Erd= zungen und Infeln ausgehend, fast Affen berührt, findet man dieselben Thiere, wie in den Polargegenden der alten Welt; andere Thiere, wie unsere Hausthiere, die Amerika urfprünglich nicht besaß, sondern dort eingeführt wurden, sind jest auch dort einheimisch, ohne sich wesentlich verändert zu haben, und alle Arten sinden hier ihre Repräsentanten. — Betrachten wir die einzelnen Reiche ber Natur Nord : Amerika's und beren Schape, so finden wir:

#### A. Aus bem Mineralreiche:

- A. Erden und Steine:
- 1. Riefel:

a. ben gemeinen Quarg, und zwar von diesem ben ftanglichen, bibten und körnigen, der in mancherlei Farben vorkommt, braun und röthlich, am häufigsten aber weiß. — Man fintet ihn gewöhnlich in derben Maffen, zuweilen mit Spuren einer Kristallisation, oft in Begleitung des edlen Quarges, in allen Staaten öftlich ber blauen Gebirge, vorzüglich aber in Norde und Gud. Carolina, Georgien, Alabama, Rentudy und Miffouri, - ben fetten Quara, aus welchem die Indianer ihre Reulen und Meffer verfertigten; -- den fornigen gemeinen Quars, der feinkörnig im Bruche in verschiedenen Farben, als weiß, grau, röthlich, hellbraun, tunkelbraun und gelblich vorkommt, und von welchen man festen und losen unterscheitet. — Que dem losen oder dem Quarzsand besieht die große Sand : Prairie in Beft . Arfanfas, mehre fleine Prairies in Diffouri, Illinois und Michigan, alle längs der Rufte lagernde Sandbanke, namentlich aber die Banke von Reu-Fundland, und die breite Sandfufte von Oft = Flos riba. Als Mehl: oder Quellsand bildet er das Bett der ungähligen Bache des Westens, als Perlfand oder Grand besteht er aus gröberen, halb durchsichtigen Kornern, und wird, namentlich in Pitteburg und Baltimore zur Fabrifation

aller Arten von Glas verwandt; als Flugfand, einen mit Thon und Kalftheilen vermischten und vom Winde leicht zerstiebbaren oder beweglichen Sand, am häufigsten an der Küste der Neus Englands Staaten und auf Rap Cad. — Quarzbrecs cie wird im blauen Gebirge gefunden, und eben daselbst Quargfristalle, die den schönsten farbigen Edelsteinen nichts nachgeben.

b. an Jaspis: den erdigten und ebenen, farbige und bunte Jaspiffe, Rephrite, Jaspisachate und Sinopel findet fich derb in gangen Gebirgemaffen, und als Gerolle

in mehren Gegenden der Alleghanys.

c. Jaspisartiger Rieselsch iefer findet fich in verschiedenen dunklen Farben, bildet in den Felfengebirgen und den nördlichern Ausläufern der Allegbanvs und Apalachen ganze Gebirgsmaffen, und fommt von folchen abgelost auch als Gerölle in allen Theilen von Nord = Amerika vor.

- d. von Hornsteinen, splittrigen und muschlichen Hornstein, meistens in unreis nen in einander übergehenden Farben; ersterer häufig in Rentuck und Diffouri, wo er derb und stalactitisch angetroffen wird, als Holzstein in West-Birginien vorkommt, und ale mufchlicher Hornstein in Penfylvanien und Maryland gefunden wird. — Als berbe Feldfiesel und derbe Felsfieselpudding häufig in Rord = Carolina in der Goldregion und im metallreichen Cheroffer= lande.
- e. von Rieseln, Feuersteine oder Areidekiesel häufig in den Kalkgebirgen Densplvanien, Kentucky und Tennessee, und zwar meistens in rundlicher Gestalt. — Calcedone in mehren Abarten, Karneole von blutrother, brauner und gelber Farbe, in Geröllen und derb; — Ach ate in verschiedenen Farben und Zeichnungen im ganzen Felsen Opale, größtentheils von weißer Farbe, Chryfoprase, Gardonire.
- f. ron Riefelhydrat: Tripel, von gelber, graulichweißer und weißer Farbe. g. von Pyraphrolith: Pedifteine, die halbhart und derb in ansehnlichen Lagern vorkommen und zum Bauen benutt werden. — Der gemeine Bimstein von lichtgrauer Farbe, ber in der miffouri = merifanischen Andenkette in Menge gefunden wird, und oft in großen Massen auf dem Missourisluß herab treibt, oder sich auf den Sandbanken des Missouri festlagert.
- h. Feld fpathe trifft man derb und eingesprengt in Granit, Sienit und Gneis, zuweilen auch in Prismen krystallisirt. Nach der Berwitterung, oder schon während sei= ner Auflösung wird er erdig und geht in Kaolin über, in welcher Gestalt er doch stets Spuren seiner Entstehung zurückläßt. In eignen Lagern ift er selten anzutreffen, sonst in beinahe allen Theilen Nord = Amerika's zu finden. La sursk ein von röthlich = blauer Farbe wird derb und eingesprengt in Begleitung des körnigen Kalkes und des Schwefelkieses in Mexico, und hin und wieder in Neu-England gefunden.
- i. an Edelsteinen, hat man bis jest Topase, Smaragde, Berylle und Chrysolithe gefunden, bis jest aber noch nicht beachtet.
  - 2. Ralf, fohlen saure Ralferde, und zwar:
- a. Ralkspathe von verschiedenartiger Färbung, mit mehr durchscheinender als durchsichtiger Krystallisation, und von diesen den gemeinen, der als Gangmasse beinahe in allen Gebirgen jüngerer Formation vorkommt, und wo er Raum findet, in sogenannten Drusen anschießt; der körnige, von unbedeutender Härte, der in seine Gefüge den Uebergang zum Marmor bildet; der schaalige, der größtentheils stalaktitisch in ben Söhlen der Gebirge von Kentucky und am Gasconadefluß vorkommt.
- b. der Kaferfalk, von welchem der gemeine in zusammenhängenden Stucken vorkommt, an welchen das geradfastige Gefüge deutlich zu erkennen ist, und der schaalige in verschiedenen Höhlen Kentucky's gefunden wird.

c. an Kalksteinen, den gemeinen, der häufig mit Versteinerungen unabgesondert und marmorartig gefärbt, in allen Theilen Amerika's, namentlich aber in Birginien, Marpland und Pensplvanien gefunden wird; — der schiefrige, welcher in Pensplvanien aus geraden dicken Platten gebrochen wird.

d. Marmor, am häufigsten von dunklen Farben, in allen Staaten Rord = Ume=

rifa's.

e. Schaalenfalt, als Erbsenstein in den Apalachen, als Sprudele ober Rindenstein an den Heilquellen in Birginien, Reue Port und am Bashitafluß.

1. Tufftalf, gewöhnlich in gelblichen ober braunlichen garben, öftere mit Gin=

drucken vegetabilischer Cubstanzen, in Westvensplvanien und Ohio.

- g. Kreide, mit Feuersteinen und Muschelversteinerungen in ganzen Gebirgs= massen, in Neu-Scotland, an den Küsten der Westindischen Inseln und in verschiedenen Theilen des Landes.
  - h. Gyps und Gelenit.
- i. Mergel in allen Arten, und zwar Mergelstein, der als gemeiner Mergel in großen, meist runden und eckigen Stücken gebrochen wird, gewöhnlich in Absonderungen, der auch wohl in homogenen Massen erscheint, und oft Bersteisnerungen führt, der als Mergelschiefer in verschiedenen Farben, grau, gelblichsweiß, ochergelb, röthlich, auch wohl bräunlich geadert, in Massen gefunden wird, deren mehrentheils 1—2 Zoll dicke Schiefer sich leicht trennen lassen, und auf ihrer Oberstäche gemeiniglich mit einer dunnen Ocherrinde oder mit dendritischen und andern Zeichnungen versehen sind; der Mergelt uff und die Mergelkalt oder Thonsmergel, und wenn sie viel Kieselsfandtheile unter sich, als Mergelkalt oder Thonsmergel, und wenn sie viel Kieselsfand enthält, als sandiger Thons oder Kalkmergel bezeichnet wird, sindet sich in allen Theilen Amerika's, die reichsten Mergellager aber, die ganze Gebirgsmassen bilden und als "Blufst" die Niederungen des Mississischen Mississischen Mergelläger aber, die ganze Gebirgsmassen bilden und als "Blufst" die Niederungen des Mississischen
- k. Stinffalk und Stinkmergel, Stinkstein in Schiefern und schaatiger Stinkstein, machen mehrentheils ganze Lager in Uebergangs und Flötzgebirgen aus, im Cumberlandgebirge Rentucky's, und Stinkspath kommt in Gängen in Tennessee und Kentucky vor Anthrokonit, oder schwarzer Marmor bricht häusig in West Wirginien, Maryland und Pensylvanien. Bitterkalk und Dolomit schichtenweise im Urkalk des Dzark und Felsengebirges. Baryt, Withenit sowohl als Schwerspath wird in allen östlich gelegenen Staaten der Union, in Nieder Canada und Labrador in Menge gefunden.
- 3. Granaten, achte sowohl als grüne, in kleinen abgesonderten Stücken, auch oft in Glimmerschiefer und in Granit eingesprengt, in Nieder = Canada, Neu = Scot= land und den Neu = England = Staaten, in Mexico und Guatemala. An der Nordwest= küste und in Oregon sollen sie sich zolldick in Serventinfelsen mit Hornblende und Talk vermengt besinden. Schörl, Turmelin und Kyanit von hellblauer Farbe, bin und wieder schattirt oder gestammt, in Menge in Grönland.
  - 4. Aus der Familie des Thons:
- a. Raolin von grauer mit wenigem Noth oder Gelb vermischter Farbe, in verschies denen Theilen der Union und Ober-Canada. Ziegels, Pfeisens und Töpfersthon. Zerreibliches Steinmark von weißer, lichtgrauer und röthlicher Farbe, in Pulversorm oder als zusammenhängende lockere Masse im Granit und in andern Gebirgstheilen eingeschlossen, im Alleghannzebirge und westlich des Mississpiel. Bergseise; Gelberde; Bolus; Walkererde; Thonsand; Tripel; Thonssand; Tripel; Thonssand; Tripel; Thonssand; Obio

und den sudwestlichen Staaten der Union. Thonsteinbreccie. — Thonschie: fer im Alleghany und blauen Gebirge; — schwarze Kreide.

- b. Speckstein, verschiedene Arten; Seifenstein; Gerpentin. Afternephrit u. a. -
- c. Hornblende, und zwar die gemeine, oder Hornblendeschiefer von grunlichschwarzer Farbe; — glänzender Hornfels und Hornfelsschieser; Trapp; Trappfels. —
- d. Glimmer, als Gemengtheil des Granits und Sienits, überall; in großen Tafeln in Nieder = Canada, Labrador und Grönland. Topfstein von graulichs grüner Farbe und schieferähnlichem Gefüge, in den Canada's, den Felsengebirgen, Oregon und der Nordwestfüste; eine Abart desselben wird von den Indianern der Nordwestfüste bisweilen Pfundweise gegessen.
  - e. Usbeft, als Bergflachs fowohl, als auch gefilzt, als Bergleber. -
- 5. Zeolithen in verschiedenen Farben, in Menge unter Granit, in Grönland und Labrador.
- 6. Bulfanische Produfte, als vulfanische Erde, Sand, Breccie, Lava und Bimftein, in Guatemala, Mexico, im Felsengebirge und auf Grönland.
  - 7. Mulm, als graue oder schwarze Dammerde, überall in Rord Amerika.
- 8. Strontianiten von gelblicher, gräulicher und hellgrauer Farbe, derb und in prismatischen Arnstallen und Spiesen, in der Union, Guatemala und Merico; Eblestin in Pensplvanien.
  - 9. Bon Gefteinen:
- a den Gneis, ein aus unmittelbar zusammengefügten Feldspath =, Quarz = und Glimmertheilen bestehendes Gestein, das zugleich eine körnige und schiefrige Textur hat; in welchen Feldspath und Quarz in zusammenliegenden Körnern auftreten und so ein granitisches Gesüge hervorbringen, während ihre Aggregate sich wieder in Lagen darstellen, die durch Glimmerblättchen abgesondert, schiefrige Gesüge bilden. Der Gneis enthält oftmals Hornblendefrystalle; am meisten sindet man Granaten in seiner Masse eingeschlossen; so kommt er in Grönland vor, wo die Arystalle dieses Minerals oft von der Größe einer Nuß und in außerordentlicher Menge eingesprengt erscheinen. Granaten von rother sowohl als grüner Farbe, werden ebenfalls in großer Menge in dem Gneise von Guatemala und Merico gefunden.

Der Bneis erscheint, wo er auch in Amerika vorkommt, als deutlich geschichtetes Gestein, und wo er auf einer Granitmasse ruht, folgt er stets mit seinen Schichten den Unebenheiten und Biegungen derselben.

Unter allen Felkarten Amerika's enthält der Gneis die meisten Erze, und es giebt kaum ein Metall, welches nicht in ihm, und zwar in solcher Menge gefunden würde, daß es den Anbau verlohnen dürfte. — In Merico und Guatemala ist der Gneis weniger metallreich; — im Norden des Landes bildet er das vorherrschende Gestein und in der Missouri = Andenkette die höchsten Züge des Gebirges.

h. der Glimmerschiefer, welcher sich vom Gneise hauptsächlich durch das Jehlen des Feldspaths auszeichnet, enthält in Amerika die meisten fremdartigen Gesteine eingelagert, und wechselt nicht nur mit Gneis und Thonschiefer in seiner Lagerung ab, sondern geht selbst, wie in den Alleghann's und blauen Bergen, je zuweilen in einer und derselben Schicht, in diese Gebirgsarten über.

Im avalachischen Gebirgesspstem erscheint er an den verschiedensten Punkten, und wo man ihn auch findet, ist er reich an Metallen, welche in ihm häufiger in Lagern als auf Gängen erscheinen. Man findet in ihm in den vereinigten Staaten und den Canadas Aupfer, Zinn, Kobalt und Eisen, in den Carolina's und Alabama Gold, und im Lande der Cherokkees und Tennessee Silber.

- c. der Thonschiefer, weicher schon oben unter 4 erwähnt wurde, ist das am ausgezeichnetsten geschichtete Gestein Amerika's, und kommt in ausgedehnten Lagern in den Alleghanys, den blauen und Cumberlands Gebirgen vor. Er ist reich an Metalelen, besonders diesenige Narietät desselben, welche den Namen Grauwackenschie for erhalten hat.
  - d. der Porphyr.
    - e. ber Gvenit.
    - f. ber Grunftein.

g. der Granit ist in Amerika am weitesten verbreitet, gleicht oft ungeheuern Duaderlagern, mit Absonderungen durch Kluste und Spalten, zeigt sich an andern Orten, namentlich nördlich der großen Canadischen Seen in wild übereinander gehäufzten Blöcken, deren Schen durch das Wetter abgerundet sind, oder erscheint, wie an den nördlichen Kusten, zu spißen Felsgipfeln aufgethurmt. In Merico hat man ihn nur in der Nahe der Küste von Acapulco beobachtet, und auf dem mericanischen Plateau ist er von ungeheuren Porphyrmassen überlagert, oder vielmehr in dieselben überzgegangen.

h. die ungeschichteten Gesteine neuerer Bildung, als der Basalt, der Grünsstein, die Bade, der Thonstein, Klingstein, Spenit, Augitsels, Hopersthenfels, Porphyr, Mandelstein, Konglomerate und der Pechstein, deren Hauptbestandtheile Feldspath, Hornblende und Augit sind, bilden den Boden ziemlich ausgestreckter Landsstrecken in Nord Amerika, sind aber weder so allgemein verbreitet als die geschichteten Urgesteine, noch als die geschichteten Flongebirgsarten, scheinen partielle und unabzhängige Gebilde zu senn, stehen indessen auch gewöhnlich in Verbindung mit Erhöhungen der Oberstäche, treten sehr häusig in Gängen auf, die sich zuweilen zu den größeren Massen zurück verfolgen lassen, zuweilen aber auch abgesondert erscheinen. Im Granite kommen sie nur auf Gängen vor, in den geschichteten Gesteinen aber sowohl in Gängen als auch in Massen, die, nur theilweise betrachtet, Lager zu seyn scheinen.

B. Un Galgen findet man:

1. Laugenhaltige Salze, Ratrum und Goda in verschiedener Gestalt, und von

2. Bufammengefesten Galgen:

a. Bitriol. — Kupfervitriol; — Eisenvitriol; — vermischten Vitriol; — Kobaltvitriol.

b. Alaun, und zwar: thonigte Alaunerde, und von natürlichem Alaun haarfor-

migen, fafrigen, mufchlichen und mehligen in zerreiblichen Stalaftiten.

c. vitriolisches Bittersalz in einigen Seen des Wassers, in West = Urkansas und im Felsengebirge, und eben daselbst mehliges und haarformiges natürliches Bittersalz.

d. Salpeter. — Kalksalpeter. — Salmiak — und

- e. Roch falz, sowohl Quell und Banfalz, als auch Steinfalz, und die beiden erstern Arten fast in allen Staaten Nord = Amerika's.
  - C. Brennbare Mineralien:

1. Diamanten, aber felten, in Merico.

2. Schwefel, als Schwefelblumen und Stalaktit in der Rähe der Bulkane Guatemala's, Merico's und der Felsengebirge; — in fadiger Gestalt in den Schwefelklüsten zu Guadeloupe; in Gyps und Thonlagern in Merico und Guatemala; als Nieren und Nester in verschiedenen Theilen der Union; in Thonschiefer im blauen Gebirge; — an Kalk und Gypsstein im Cumberlandgebirge in Kentucky; — mit Erde vermengt in Guatemala und eben dort und in Guadeloupe und einigen andern west indischen Inseln in durchscheinenden Stücken. Mit Metallen verbunden kommt er als

Schweselsies und Blende im Westen der Union, und den westlichen Staaten Merico's vor; — als Schwesels Hydrat wird er in Gestalt eines weißlichen Sediments in den Bassins der Schweselquellen am Washita und dem Red river, und in den Leitungs röhren der Schweselquellen in West = Virginien als harte und feste, beinahe klingende  $1-1^{1}/_{2}$  Zoll dicke, grünlich gelbe und schwammige Substanz angetrossen.

- 3. Graphit, gemeiner sowohl, als auch Rohlenblende, kommt gewöhnlich in Lagermassen oder eingesprengt in Urgebirgsarten in fast allen nordamerikanischen Staaten vor; blättriger Graphit wird im Staate Neu : Pork, in Neu : England und Bronland angetroffen.
  - 4. Erbfette, und zwar:
- 1) Berg = und Steinöl, Naphta, Erd = und Bergharz, in Ober = Ca = nada und fast allen, an die canadischen Seen grenzenden Ländern. 2) Stein fohlen in allen Arten; von der Schwarzfohle ide Blanzschle, Schieferkohle, Kännelskohle, Grob = und Rußkohle, von der Braunschle die gemeine und prismatische Pechschle, Gachat oder schwarzer Bernstein, die gemeine und tropezoidische Braun = oder Moorkohle, die ebene Braun = oder Erdkohle, die holzsörmige und erdige Braunschle theils in bedeutenden Massen, theils in ausgedehnten Lagern oder auch wohl eingesserengt, in Grönland, Labrador, den Canada's, Neus Braunschweig und Neus Scotzland; die Schwarzschle und alle benannten Abänderungen derselben werden als Höhmassen und zwar in Begleitung von Schweselsties (selten Kupserstes), von Kalfsspath, Quarz u. s. w. angetrossen. 3) Torf, der nur in sosen hier angeführt werden muß, als er mit erdharzigen Theilen versehen ist, sindet sich in verschiedenen Gegen den Reu = Englands; der Baggert orf, ein torfartiger schwarzer Schlamm westlich vom Mississppi, am Red river und Arkansas; Pechtor fmit Schweselsies am obern Theile des Mississppi, und an verschiedenen Orten der Hudsonsländereien.
  - D. Metalle.
- 1. Pfatina, gediegen und mit wenigem Golde in fleinen sphäroidischen losen Fragmenten, in den Goldminen von Guatemala; mit Quarz und Zirkon gemengt in St. Domingo; unter dem Namen Polyxen mit Eisen, in der Gestalt kleiner Körner, in den vereinigten Staaten und Mexico.
- 2. Gold, gediegen und mit zufälligen Beimischungen in Guatemala, Merico, Neu- Carolina, Georgien, Alabama, Domingo, außerdem im Urgebirge und in Gangen jüngerer Formation, auf fast allen westindischen Inseln und in Neu-Merico.
- 3. Silber, theils gediegen, theils als Silberfies, Kupfer Fahlerz, Schwarzsiltigerz, Graugiltigerz, Weißgiltigerz, Bleischweif, Rothgiltigerz und Zundererz in den vereinigten Staaten von Mexico, und da vorzüglich im Staate Guanaruato, St Luis de Potosi und Zacatecas ic., in der Union in Virginien, wo seit einigen Jahren Gruben in Orange grave und Greenbriar eröffnet wurden, und im Westen Nordstarolina's, auch in Missouri wurde im Blei viel Silber gefunden, und in Alabama und Arkansas hat man mehre bedeutende Adern entdeckt.
- 4. Queckfilber, theils gediegen, theils als Amalgam; gedies gen in kuglicher Gestalt, von Zinnober und Amalgam begleitet, in seinem Muttersgestein, dem Kalkspath, Thonschieser und Sandstein zerstreut, in den vereinigten Staaten von Merico, und eben daselbst auch in krystallinischer Form, und eingesprengt in Gesellschaft des gediegenen Quecksilbers und Zinnobers. In der Union erhält man das Quecksilber als Zinnober und Leber, Erz aus den Quecksilberblenden.
- 5. Blei ist in Nord-Amerika am meisten verbreitet; gediegen sindet man es fast in allen Staaten Mexico's und der Union; bei Behandlung der silberhaltigen Erze wird es als Nebenprodukt gewonnen, als Bleischweif und Bleiglanz (Galena) aber, in unerschöpslichen Massen in Illinois, Missouri, Virginien und Neu- Nork gefunden.

- 6. Kupfer in allen Farbennüancen bis zum Feuerroth findet man in Nord-Amerisa in ungeheuren Massen; gediegen in Würfeln, drei und vierseitigen Pyramisten, in Säulen, Platten und Blättchen, haar drath und traubenförmig, zähnig u. s. w. im nordwestlichen Gebiet, in Michigan, Ober Sanada, am obern See, wo es in ungeheuern Stücken vorsommt, in den Hudsonsländereien, vorzüglich aber am Kupferminensluß; eingesprengt und derb, im Schwerspath, Zeeloth, Gueus, Flußspath und Quarz, gewöhnlich von rothem Sisenocher, Kupferroth, auch wohl von Kupfergrün und Kupfersies begleitet, im Nordwestgebiete, im nördlichen Theile von Illinois, im Staate Indiana, Ohio und Neu-York, und durch alle Staaten Mexisco's; außerdem wird es in der Union in unzähligen "Foundaries", aus Kupfersies, Kupferglanz, Kupferfahlerz, Schwarzgistigerz, Kupferwismuth u. s. w. gewonnen.
- 7. Eisen findet sich in Nord Amerika in allen Gestalten; gediegen theils einzgesprengt in einigen Erzen, theils unter den Produkten einiger verloschenen Bulkane des Westens, theils von Blei und Eisenerz begleitet in Missouri; als Meteoreisen in den Canada's und den Hudsonsländereien, als Eumpfeisenstein, Rasenerz, Magnetzeisenstein, Braun und Gebbeisenstein in Maine, Massachusets, Connecticut, Neu-York, Pensylvanien, Neu-Jersen, Maryland, Süd-Carolina, und in fast allen Staaten von Merico und Guatemala.
- 8. Zinn, in den vereinigten Staaten nur in geringer Menge; häufiger in Merico und da besonders im Staate Guadalarara, wo dieses Metall als edler Zinnstein derb und eingesprengt in Körnern und Stücken von unbestimmter Gestalt vorkommt, theils in Begleitung von Wasserblei, Arseniksies, Wolfram, Schwerstein, Apatit, Bergkrystall und Flußspath gefunden wird, theils als fastiger Zinnstein in unförmlichen Stücken von verschiedener Nüance des Braunen bis ins Gelbe übergehend, vorkommt.
- 9. Zink und edler Galmen, ersterer von zinnweißer Farbe und blättriger Tertur, letterer in verschiedenen Farben, graulich, gelblich weiß und braun, theils von blättrigem Gefüge, in Octaedern und Prismen krystallisit, theils strahlig und derb, auch in Stalaktiten vorkommend, in Missouri, Illinois und Maryland. Gemeien er Galmen von bläulich grüner, gelblicher und brauner Farbe, und erdigtem Gefüge, sindet man durchlöchert, tropsseinartig, zerfressen, derb und auch eingesprengt in Begleitung von Bleiglanz und edlen Galmen im Minendistrist Missouris, im nördlichen Theile von Illinois und in Neu-Merico, so wie in einigen der letzten Staaten, wo er aber seider noch nicht genutt wird.
- 10. Wismuthocher, Bleiglanz, Quarz und Hornstein, in Gestalt des regulären Octaeders und Rhomboeders in Blättchen, moosförmig, derb und eingesprengt, in Missouri, Illinois, überall im Alleghany Gebirge und den Neusengland Staaten gefunden, und könnte, da man Silberwismuth, Nadelerz, Wismuthglanz und Kupferwismuth in Massen sindet, in Menge gewonnen werden.
- 11. Spießglanz in verschiedenen Formen, traubig, nierenförmig derb oder eingessprengt, und auch frostallinisch, in den vereinigten Staaten von Mexico vor; in der Union wird er in Birginien und den Carolina's gefunden, und in den mexicanischen Staaten Zacatecas, S. Luis de Potosé und Guanaruato findet er sich im Silberspießeglanze, welches aus vorwaltendem Silber und Spießglanz besteht.
- 12. Arfenik wird gediegen in Begleitung des Arsenikkieses, des Rothgiltige erzes und des Silberspießglanzes, derb und eingesprengt, oder traubig, porös und nierenförmig, an einigen Orten in den vereinigten Staaten von Mexico gefunden; Arfenikblüthe haarförmig, schlackig und erdigt, in abgesonderten Stücken, in

Gangen, in Missouri, Arkansas und dem Cumberlandgebirge angetroffen; — Arfenif. hese sind überall in der Union verbreitet.

- 13. Robalt als feste oder lockere Robaltschwärze, theils als dichter weicher Körper, theils in erdiger Gestalt an verschiedenen Orten der Union, wird aber noch nicht benutzt.
- 14. Rickel im Minendistrift Missouri's und Illinois, wo man seiner, als eines angeblich werthsofen Minerals, nicht achtet.
- 15. Braunftein in derben Maffen und in Begleitung anderer Braunsteinabans derungen, in Pensylvanien, Neu = Dorf und Neu - England; der dichte Graubraunfein in Indiana, Illinois, und Miffouri; bas Braunsteinoxyd in allen Staaten, wo Mergellager ruhen. —
- 16. Wolfram in Pensylvanien, Maryland und dem Alleghany : Gebirge, im Staate Neu : Dork und Miffouri.
- 17. Molybodan, blättrig in Grönland und Labrador; schuppig in Neu : Dork und den Neu = England = Staaten; in Lagermassen, oder eingesprengt in Urgebirgsarten in fast allen Staaten der Union und Merico's.
- 18. Chromium in verschiedenen Theilen der Union, namentlich aber in Menge in Marpland, Pensylvanien und Nord = Birginien.

## B. Aus dem Pflanzenreiche.

Rur auf diejenigen Pflanzen, die in Nord : Amerika allgemeiner verbreitet find, können wir bei der folgenden liebersicht unsere Ausmerksamkeit richten, auf die, welche hinsichtlich ihres Baues von den Pflanzen anderer Erdtheile sich unterscheiden und Nord = Amerika vorzugsweise angehören.

Die Flora der Polarregion, die erst seit einigen Jahren durch englische Gelehrte aufgeschlossen wurde, bot des Neuen gar wenig, denn die Niederungen Grönlands, die an der Baffins- und Hudsonsban und dem Polarmeer sich hinziehenden Länder erzeugen Pflanzen, die fast in Allen denen unserer europäischen Hochalpen gleich sind; verfrüppelte Weiden, Birken und Zitterpappeln und einige Nadelhölzer find die einzigen Bäume, die in den Polarländern Nord = Amerika's gefunden werden. Krautartige Pflanzen findet man daselbst nur in geringer Menge, doch unterscheiden sie sich von denen der östlichen Hemisphäre durch ihre große Blumen und kurze Lebensdauer; Arpptogamen hingegen sind dort in ihrem Baterlande, und Moose und Flechten, die überall dort den Boden und die aufsteigenden Felsen bedecken, scheinen alle andern Pflanzen dort verdrängen zu wollen.

Die beiden Canada's machen, vom Felsengebirge an bis zur Mundung des St. Lorenz, für die Begetation den Uebergang aus der kalten zur gemäßigten Zone, und obgleich die Gewächse des Nordens auch hier noch vorherrschend sind, findet man doch schon Pflanzen, die den mittlern Theilen Nord-Amerika's angehören, und alle Getreidearten gedeihen hier vortrefflich.

Weiter füdlich vermehrt sich die Zahl der Gattungen, die Pflanzen entwickeln ihre schönste Pracht, und schon zwischen 43° und 45° nördl. Br. findet man Gewächse, wie Europa unter gleicher Breite nicht aufzuweisen vermag. Wo zeigen unsere Waldungen unter gleicher Breite folche Baume wie die verschiedenen Magnalien, und den Tulpenbaum, und welche Schönheit entfalten nicht in Nord Amerika die europäischen Walds baume, die Eichen und Nadelhölzer. — Eine Menge, jest in Europa eingebürgerter Gewächse haben die vereinigten Staaten zum Baterlande, und dort schon, obgleich das Klima dort rauher als unter gleicher Breite in Europa ift, bemerkt man schon eine Mischung tropischer Formen, Laurusarten, Passissoren, Cassien, Cactus, Bignonien, Orchideen u. f. w.

Die Flora ber Nordweststuse hat viel Uebereinstimmendes mit der der vereinigten Staaten, und der des gegenuberliegenden Sibiriens, und neuere Retende haben aus jener Gegend schon viele Gewachse in europäische Garten verpflanzt, wie die zweisarbige Manzenblume, die Clarkia und Cscholzia. Betrachten wir den südlichen Theil Nord Umerifa's, so sinden wir eine, von der vorigen ganz verschiedene Pflanzenwelt, die Flora der heißen Zone, die in Merico und Guatemala durch die Meereshöhe det Bodens modiscirt wird, und während wir auf den westindischen Inseln, den Küsten Merico's und auf der Halbinsel Düssorida reine Tropengewächse erblicken, zeigt und das Hochzeitze des Festlandes sowohl, als die Inseln, Pflanzen, deren Bau die größte Nehnlichkeit mit Pflanzen der gemäßigten Zone hat, und im Tropenflima des Landstricks, der sich vom 17° bis zum 21° nördl. Br. ausbreitet, theilt sich die Tropenzone, nach von Humboldt, von der Tiese nach der Höhe gerechnet, in drei Beziete, den heißen, den gemäßigten und kalten.

Der heiße Bezirk erhebt sich von der Meeressläche bis zu einer Höhe von 300 Trisen, hat eine mittlere Temperatur von 26° (nach dem hunderttheiligen Thermometer), und bringt an eigenthümlichen Pflanzen verschiedene Palmen, Borragineen, Leguminosen, Labieen, Rubiaceen, Solaneen u. s. w. in Menge hervor.

Der gemäßigte Bezirf, das Plateau von Merico, erhebt sich von 300 bis 1.100 Toisen uber das Meer, hat eine mittlere Jahreswärme von 25° bis herab auf 17%,5, und trägt eine Menge fruchttragender Bäume und Sträucher, verschiedene Cichen- und Tarusarten, und die verschiedenen Dahlia : Gattungen, die jest in Europa die Zierte vieler Gärten ausmachen.

Im kalten Bezirke, in welchen die mittlere Temperatur von 17°,5, bis 0°,8 wechfelt, liegt Toluca, und alle Ortschaften Merico's, die zwischen 1.200 — 2.400 Toisen Meereshohe liegen, gehören demselben an Hier erheben sich hohe, mit Schnee bedeckte Gebirge, an dessen Grenze Cariophuleen und Rhodoraceen wachsen, Pflanzenkamilien, die fast sammtlich diesem Klima eigenthümlich sind. Im mittleven Theile dieses Bezirks findet man Pflanzen, die zwar dem Geschlechte nach in Europa einheimisch sind, hier aber in andern Gattungen erscheinen, wie Balerianen, Rosen, Beilchen, Salbey u. a. und der Handbaum (Cheirostenion platanoides) Humboldts, die nördlich von Toluca in ganzen Wäldern vorkommt.

Das Kustenland Mexico's und Guatemala's, im Often sowohl als im Westen, und fammtliche westindische Inseln zeichnen sich durch ihre üppige Tropen = Begetation aus, und gewähren dem landenden Europäer einen entzückenden Anblick; die wegenden Palmen, die, mit Ausnahme der Dattelvalmen und einiger Chamaerops : Gattungen, überall wachsen, wo das Tropenflima herrscht; die baumartigen Farnkräufer, die sich hier mit der vollen Majestät der Palmen erheben, die zahlreichen Sattungen der Evatheen, des Pteriden, der Advidien, der Doradillen, dieser Hauptunterscheitungszeichen der Pflanzenwelt in den Antillen, und Merico; die verschiedenen Cactusarten und Agaven, ein wahrer Gegen für einen Theil von Merico, die Sacao - Waldungen, Die mannichfachen Muhaarten, der Rocou, die Ananas und Banille, und Hunderte nüße licher Gewächse, die nicht nur den Eingebornen dienlich, sondern auch in Europa fur Rünste und Gewerbe unentbehrlich geworden sind; dann die, aus andern Errtbeilen bierber verpflanzten Gewächse, der Raffee, das Zuckerrohr, die Baumwollenflaute, der Indigo und Reis, Pflanzen deren vermehrter Anbau bie Bestalt mandjer Gegend fast ganz verändert, den Reichthum der westindischen Inseln, Mexico's, Guatemala's und der südlichen Theile der vereinigten Staaten in's unglaubliche vermehrt und gesteigert hate . Charles

Den ganzen Pflanzenreichthum Nord - Amerika's specificiren zu wollen, wurden mehre Bande nicht hinreichen, und wir begnügen und hier nur die Pflanzen mit ihren

Fundörtern zur leichtern Uebersicht und zum Nachschlagen in alphabetischer Ordnung aufzufuhren, die allgemeiner verbreitet, vorzüglich nützlich und heilsam oder schädlich sind, bemerken auch zugleich die Klasse und Ordnung nach Willdenow, so wie die deutschen Namen der Gattungen.

Rord = Amerika besit von:

Acacia. Willdenow. Rlaffe 23. Ordnung 1 der Mimofa. Lin. \*)

survesiana. L. h in St. Domingo, von 15 Fuß Höhe, gelbrothen wohlriechenden Blumen in runder Quaste.

leucocephala. S in den feuchten Niederungen der Kempecheban.

scaudens. L. die Seebohne, Thomasbohne,  $\mathfrak h$  in Westindien, ein Mindengewächs, das nach Art der Waldreben auf die höchsten Bäume steigt. Die Samen oder Bohnen in großen,  $3-3\frac{1}{2}$  Fuß langen und 5 Querfinger breiten, flachges drückten Hülsen.

Acer. Lin. Ahorn. Willd. Rl. 23 D. 1.

dasycarpum. filberblättriger Ahorn. D in Pensplvanien und den Carolina's.

negundo. L. eschenblättriger Ahorn. h in allen Staaten der Union und Ober-

rubrum. L. Rother Ahorn. h vereinigte Staaten und den beiden Canada's, auf feuchtem Grunde, erreicht eine Höhe von 70 Jug.

saccharinum. Zuckerahorn, in allen nördlichen und mittlern Staaten der Union, und Ober = Canada.

striatum oder pensylvaticum. L. gestreifter Ahorn. h in Canada und Pensylvanien, auch im Alleghany = und Cumberlandgebirge auf trocknem Boden.

Achania, Schreb. Tutenmalve, Schampappel. Willd. Al. 16 D. 11.

malvaviscus. Aiton. Hauf den Antillen; mit schlankem grauen, 10 Fuß hohem Stamm, immer grünen harzförmigen Blättern, und das ganze Jahr hindurch schöne große, tutenförmig gewundene, scharlachrothe Achselbluthen mit doppeletem Kelche.

Achillea. Lin. Schafgarbe, Garbenkraut. Willd. Al. 19 D. 2. asplenisolia. 4 mit rosenrothen Blumen, und gestreiften röthlichen Stengeln; in

ben mittleren Staaten der Union.

Achimenes, Brown. Perf. Al. 14 D. 2.

coccinea. Perf. 4 auf Jamaica; Zierpflanze mit scharfachrothen Achselbluthen.

Achras. Lin. Breiapfel, Sapotabaum. Willd. Al. 5 D. 1.

sapota. Lin. h auf den Antillischen Inseln, mit großen, esbaren, sehr schmackhaften Früchten.

Actaen Lin. Christophefraut. Willd. Rl. 13 D. 1.

racemosa. Lin. 4 in den vereinigten Staaten; mit 4—5 Fuß hohem Stengel, doppeltgefiederlen Blättern, und langen, weißen, oben etwas überhängenden Blüthentrauben.

Aesculus. Lin. Roßkastanie. Willd. Kl. 7 D. 1.

lutea. Wangenh.  $\mathfrak{h}$  in Nord = Carolina, ein 50 — 70 Fuß hoher Baum. macrostachya. Mich.  $\mathfrak{h}$  in Georgien, Alabama und Westflorida. ohlotensis. Mich.  $\mathfrak{h}$  am Ohio, wird nur 15 — 20 Fuß hoch, aber sehr dick. Pavia. Lin.  $\mathfrak{h}$  in ganz Nord = Amerika.

erflaeung ber Zeichen: O einiahrige zuweisährige 4 ausbauernbe b holgige

Agave. Lin. & Willd. Al. 6 D. 1.

americana. Lin. H in Mexico, 15—20 Fuß hoch; der nackte Blumenschaft äftig, bildet eine Pyramide und ist vom August bis October mit zahllosen, grünlich weißen, viel Honigsaft enthaltenden Blumen bedeckt. Die Wurzelblätter groß, sleischig, mit Stacheln eingefaßt, und in einen Stachel auslaufend.

Foetida. Lin b in Merico und Guatemala, auch hin und wieder in Westindien. Schaft über 20 Kuß hoch, die Zweige verästelt und mit Tausenden von grunlich

weißen Blumen bedeckt.

virginica. Lin. 24 in Birginien, den Carolina's, Georgien und Florida; mit schmalen lanzettförmigen Blättern; Schaft mit stiellosen, grünlichen, wohlrieschenden Blumen beseht.

Aletris Lin. Hyacinth = Aloe. Willd. Kl. 6 D. 1. farinosa. Lin. 24 überall in Nord = Amerika.

Allamanda. Lin. Allamande. Bifld. Rl. 5 D. 1.

cathartica. Lin. y an den niederen Flußufern der Rampecheban und Guatemalas.

Aloe. Lin. H Willd. Kl. 6 D. 1.

verschiedene Arten in Mexico und auf den westindischen Infeln.

Amaryllis Lin. Garonsblume. Willd. Rl. 6 D. 1. Lauter Prachtpflanzen.

Atamasco. Lin. 24 in den südlichen Theilen der Union, Mexico und Westindien. Belladonna. Lin. 24 in Guatemala und Mexico.

Formosissima. Lin. Jacobelilie. 24 in Mexico.

Reginne. Lin. 24 in Merico und Guatemala.

Amorpha. Lin. Falfcher Indigo. Willd. Rl. 17 D. 4.

fruticosa. Lin. h in Nord = und Sud = Carolina, ein Zierstrauch von 8 — 10 Fuß Hohe, bem Indigo ahnlichen Blattern, und blauvioletten Blumen.

Ampelopsis. Mich. Willd. Rl. 5 D. 1.

quinquetolia. Mich. b in allen Staaten öftlich bes Misifisppi.

Amsonia. Walter. Amsonie. Willd. Kl. 5 D. 1.

angustitolia. Mich. 24 in Pensylvanien, Marpland, Birginien und Kentucky in feuchten Baltern.

latifolia. Mich. 4 in Rord : und Gud : Carolina's feuchten Balbungen.

Amygdalus. Lin. Willd, Kl. 12 D. 1.

Persica. Lin. Pfirschbaum. in der Union eingeführt, dort aber in folchem Ueberfluß, daß viele der westlichen Pflanzer die Schweine damit masten.

Andromeda, Lin. Andromede. Willd. Kl. 10. D. 1.

acuminata. Ait. y in Florida, Alabama, Missisppi und Louisiana.

axillaris. Lan. b in den beiden Carolina's und Georgien.

calyculata. Lan. p in Canada und den Neu-England-Staaten.

marginata. Duham. 5 in Georgien, Carolina und Best-Florida.

mariana. Lin. b in Marpland und Birginien.

racemosa. Lin. t in Pensylvanien Dhio und Reu-Pork.

speciosa. Mich. H in beiden Carolina's und Virginien.
Annona. Lin. Flaschenbaum, Gier-Rahm-Apfel. Willd. Kl. 13. D. 6.

tripelata. Ait. H auf den großen Antillen, in Guatemala und Merico, erreicht eine Höhe von 11 — 12 Fuß und bringt eine apfelförmige, vortreffliche Frucht.

Apocynum. Lin. Hundefohl, Hundsgift. Engl. Dog's-bane. Willd. Kl. 5. D. 2.

androsaemifolium. Lin. Fliegenfalle. 4 in Birginien, den beiden Carolina's, Georgien und Florida.

Aquilegia. Lin. Afelen. Engl. Columbine. Willd. Kl. 13. D. 5. canadensis. Lin. 4 in allen Staaten nördlich von Pensylvanien.

Arachis. Lin.' Erdnuß. Engl. Earth-Nut. Willd. Rl. 17. D. 4.

hypogaea. Lin. O in Mexico einheimisch; jetzt aber auch auf fast allen westindischen Inseln und den südlichen Theilen der Union angebaut, liefert ein gutes Speiseöl.

Aralia. Lin. Aralie. Willd. Rl. 5. D. 5.

spinosa. Lin. Engl. Angelica-Tree. b in den Carolina's und Georgien.

Aracauria. Juff. Andentanne. Willd. Rl. 22. D. 13.

excelsa. Aiton. B auf den Inseln der Nordwestfüste.

Areca. Lin. Arefabaum. Engl. Cabbage-Tree (Kohlbaum). Willd. Kl. 21. D. 8. oleracea. Lin. Hauf den caraibischen Inseln und der Halbinsel Florida.

Argemone. Lin. Stachelmohn. Willd. Rl. 13. D. 1.

mexicana. Lin. O Zierpflanze in Merico, mit glänzend gelben Blumen und weißgeaderten, stacheligen Blättern.

Aristolochia. Lin. Ofterluzey. Engl. Birthwort. Willd. Rl. 20. D. 5.

sipho. Herit. h in allen Staaten der Union, mit 20 und 30 Fuß langen Ranken, und purpurrothen einblättrigen Blumen.

tomentosa. Sims. h in den mittlern und westlichen Theilen der vereinigten Staaten.

trifida. 5 in Bestindien und Guatemala.

Asclepias. Lin. Schwalbenwurz. Engl. Swallow-wort. Willd. Al. 5. D. 2.

curassavica Lin. B Zierpflanze in Westindien.

incarnata. Lin. 4 in Birginien, den Carolina's und Georgien.

syriaca. Lin. Seidenpflanze. 4 überall in der Union.

tuberosa. Lin. 4 in allen öftlichen Staaten der Union, in Kentucky und Tennessee. Asimia Decandolle. Willd. Kl. 13. D. 6.

triloba. Dec. & in West : Virginien, Kentucky, Pensylvanien und den Carolina's.

Aster. Lin. After, Sternblume. Engl. Starwort. Willd. Kl. 19. D. 2.

dumosus. Lin. 4 mit fleinen weißen Blumen, in den vereinigten Staaten.

grandistorus. Lin. 4 in allen mittleren Theilen Mord = Amerika's; mit einzelnen purpurfarbigen Erdblumen, mit Citronengeruch.

novae angliae. Lin. 4 in Neu = England und Neu = York, wird 6-8 Fuß hoch; mit violet:blauen, rispenförmigen Blumen.

puniceus. Lin. 4 überall in Nord-Amerika, — mit großen grünrothen, oder purpurfarbigen Blumen.

rubricaulis. Lam. 4 in den vereinigten Staaten und Ober-Canada.

sericeus Bent. 5 an den Ufern des Missisppi und Red rivers.

spectabilis. Aiton. 24 an der Westküste von Nord-Amerika.

Azalea. Lin. Uzalee. Willd. Kl. 5. D. 1.

calendulacea. Mich. h in Pensylvanien, Ohio, Kentucky und Tennessee, hiervon zwei Spielarten; A. crocea und A. sammea.

nudistora. Lin. h überall in Nord-Amerika, mit den Spielarten: A. alba, bicolor, carnea, coccinea major und minor, papillionacea, partita und rutilans.

viscosa. Lin. 5 in Virginien, mit ungähligen Spielarten.

Baccharis. Lin. Kreuzwurz. Engl. Flowman's Spikenard.

halimifolia. Lin. b in Georgien und Florida.

Bambusa. Schrober. Bambus. Engl. Bamboo-Cane. Willd. Kl. 6. D. 1.

arundinacea. H auf den westindischen Inseln.

Batschia. Mich. Vers. Rl. 5. D. 1.

sericea. 4 in Virginien und im Westen der Alleghany's. — Mit der Wurzel farben die Indianer ihren Körper roth.

Befaria. Lin. Befarie, Bejarie. Willd. Kl. 11. D. 1. racemosa. Bent. y in Florida.

Begonia. Lin. Begonie, Schiefblatt. Milld. Kl. 21. D. 7. acuminata. h in den Niederungen der Hondurasbay. dichotoma. h in Guatemala.

macrophylla. h in Jamaika und Martinique.

nitida. B auf den Bergen in Jamaifa.

Berberis. Lin. Sauerdorn, Berberisbeere. Engl. Barberry. Willd. Kl. 6. D. 1. vulgaris. h überall in Nord-Amerika.

Besleria. L. Beslerie. Willd. Rl. 14 D. 2.

melittifolia. Lin. b in allen marmern Gegenden Amerika's.

Betula. Lin. Birte. Engl. Birch. Milld. Rl. 21. D. 7.

lenta. Lin. H in allen Staaten nördlich von Maryland. 60—70 Fuß hoch. nigra. Lin. H in Canada und Virginien. 90 Fuß Höhe; in verschiedenen Spielsarten.

Bidens. Lin. Zweizahn. Willd. Kl. 19. D. 1. leucantha. Willd. O in Virginien.

Bignonia. Lin. Bignonic. Engl. Trumpet-flower. Willd. Kl. 24. D. 2. capreolata. Lin. H in Birginien.

Catalpa. Lin. Trompetenblumenbaum. Engl. Common Catalpa. p in den Caro-lina's, Georgien und Florida.

radicaus. Lin. 5 von Pensplvanien bis herab nach Florida.

Blxa. Lin. Orleanbaum, Roucou. Engl. Anotta. Willd. Kl. 13. D. 1. Orellana. Lin. h in Guatemala und den niedern Theilen Mexico's.

Boltonia. Heritier. Boltonie. Willt. Kl. 19. D. 2.

asteroides. Mich. 24 an ten Teichen und Niederungen in Birginien. glastifolia. Herit. 24 in Pensylvanien und Birginien.

Bouvardia. Salisb. Bouvardie. Milld. Al. 4. D. 1. triphylla. h in Mexico.

Bromella. Lin. Ananas. Engl. Pine-apple. Willd. Kl. 6. D. 1. ananas. Lin. p in Westindien, Guatemala und Merico.

Brunsfelsia. Lin. Brunsfelsie. Willd. Kl. 14. D. 2. americana. Lin. in Westindien und Mexico. undulata. h in Barbados und Jamaifa.

Bumelia. Swarp. Hochstamm, Eisenholz. Willd. Kl. 5. D. 1. tenax. Willd. in Carolina.

Buphthalmum. Lin. Ochsenauge. Engl. Ox-eye. Willd. Al. 19. D. 2. helianthoides. Lin. 4 überall im nördlichen Amerika.

Cacalia. Lin. Pestwurz, Löwenpflanze. Willd. Kl. 19. D. 1. snaveolens. Lin. 24 in Birginien.

Cactus. Lin. Faceldistel. Willd. Al. 12. D. 1 in verschiedenen Arten in Westindien und Merico.

melocactus. Lin. b in Mestindien.

Caesalpinia. Lin. Cafalpinie. Willd. Rl. 10. D. 1.

pulcherrima. Smart b in Westindien.

sappan. D Brafilienholz, in Westindien und der Campachebay.

Callicarpa. Lin. Schönbeere. Wild. Rl. 4. D. 1.

americana. Lin. H in Carolina. Calliopsis. Neichenbach. Schöngesicht, Doppelgesicht. Willd. Kl. 19. D. 3. bicolor. Nchb. O an den Ufern des Missouri. Calycanthus. Lin. Relchblume, Gewürzbaum. Engl. Allspice. Willd. Al. 12. D. 5. Boridus. Lin. 5 in den Carolina's.

laevigatus. Willd. B auf hohen Bergen in Carolina und Birginien.

Canva. Lin. Blumenrohr, Krebsblume. Engl. Indian-Shot. Willd. Kl. 1. D. 1. angustisolia. Lin. 4 in Westindien und Mexico.

flaceida. Galisbury. 4 in Gud-Carolina.

glgantea. 4 am Mississppi und den westlich gelegenen Ländern; in Florita.

glauva. 4 Lin. in den feuchten und warmen Gegenden von Carolina bis

Caopabis. Lin. Hanf. Engl. Hemp. Willd. Al. 22. D. 5.

sativa. Lin. O in verschiedenen Gegenden Nord-Amerika's wild.

Capsicum. Lin. Spanischer Pfeffer. Willd. Al. 5 D. 1.

annum. Lin. O auf den westindischen Infeln, - in Merico und Guatemala.

Cassia. Lin. Cassa. Willd. Al. 10. D. 1.

fistula. Lin. 5 in Westindien.

grandiflora. B in Mexico.

marylandica. Lin. p in Birginien und Maryland.

Senna. Lin. Gennesstrauch. O in Westindien.

Castanea. Miller. Kastanienbaum. Engl. Chesnut. Willd. Al. 21. D. 7. americana. H überall in Nord-Amerika, in verschiedenen Spielarten. pumila. Miller. H Zwergkastanie. Engl. Chinoapin. von Birginien bis Florida.

Ceanothus. Lin. Gecfelblume. Willd. Rl. 5. D. 1.

americanus. Lin. b in Birginien und ben Carolina's.

Cecopria. Lin. Kanonenbaum, Trompetenbaum. Engl. Snake Wood. Kl. 22. D. 2. peltata. Lin. h auf Jamaika und den caraibischen Inseln.

Celastrus. Lin. Celaster. Engl. Staff-Tree. Wild. Kl. 5. D. 1.

scandens. Lin. Baummorder. b in ben Canada's.

Celosia. Lin. Sahnenkamm. Engl. Cocks-Comb. Willd. Rl. 5. D. 1 in vielen Arten.

Celtis. Lin. Zürgelbaum. Engl. Nettle-Tree. Willd. Kl. 5. D. 2.

cordata. h überall in den vereinigten Staaten und den Canada's.

occidentalis. Lin. 5 fast überall in Nord-Amerika.

Cephalanthus. Lin. Kopfblume. Engl. Button Wood. Willd. Kl. 4. D. 1. occidentalis. Lin. h in den vereinigten Staaten und Canada.

Cercis. Lin. Judasbaum. Engl. Judas Tree. Willd. Kl. 10. D. 1.

cavadensis. Lin. D in Pensplvanien, Birginien und den Carolina's.

Cereus. Lin. Factelbiftel. Willd. Kl. 12. D. 1.

sagelliformie. Lin. & Schlangenaloe, in Merico.

grandiflorus. Lin. 5 in Jamaifa.

Cestrum. Lin. Zester, hammerstrauch. Willd. Rl. 5. D. 1.

maorophyllum. H auf den Antillen, vorzüglich auf Portorico.

nocturpum. 5 in Westindien.

vespertinum. Lin. auf den Antillen.

Chelone. Lin. Schildblume, Boothfaden. Willd. Al. 14. D. 2.

barbata. Cavanilles. 24 in Merico.

campanulata. Cav. 4 ebendafelbit.

glabra, obliqua und pubesceus. Lin. 4 in Virginien und bis nach Canada.

Chenopodium. Lin. Ganfefuß. Engl. Goose-Foot. Willd. Rl. 5. D. 2.

ambrosioides. Lin. Zesuitenthee. O in Merico.

Chlonauthus. Lin. Schneeblume. Engl. Fringe-Tree. Willd. Rl. 2. D. 1.

virginica. 5 in Pensylvanien, Maryland und Birginien.

Cinchona. Lin. China. Fieberrindenbaum. Willd. Rl. 5. D. 1.

caroliniana. H in den Carolina's und Georgien. officinalis. H Lin. in Mexico und Guatemala.

Citrus. Lin. Drangenbaum. Willd. Kl. 18. D. 1 in allen Arten, jest in Westindien und Louissana.

Clematis. Lin. Baldrebe, Engl. Virgin's Bower. Billd. Kl. 13. D, 6.

crispa Lin. b in den Carolina's.

viorna. Lin. B und virginiana. b in den fudlichen Staaten der Union.

Clethra. Lin. Willd. Al. 10. D. 1.

acuminata. Mich. h und ainisolia. Lin. h in naffen Gegenden Nord-Amerika's. paniculata. Aiton. h und pubescens. Willd. h ebendaselbst.

Clusia. Lin. Clusie. Engl. Balsam-Tree. Willd. Kl 23. D. 1.

nava. Lin. B Baum von 20 Jug Höhe, in Samaifa.

Cobaea. Cavanilles. Willd. Rl. 5. D. 1.

scandens. Cav. H in Merico, wo diese Pflanze Verra morada, blauer Epheu heißt.

Cochlearia. Lin. Willd. Rl. 14. D. 1.

armoracea. Lin. Meerrettig. Engl. Horse-Radish. 24 wild in Maryland, Birginien und Pensplvanien.

Cocos. Lin. Cocospalme. Engl. Cecoa-Nut-Tree. Billd. Kl. 21. D. 6.

nucifera. Lin. in Westindien und Merico.

Cossea. Lin. Kaffeebaum. Willd. Kl. 5. D. 1 jest überall in Bestindien, Guatemala. und Mexico.

Commelina. Lin. Commeline. Willd. Rl. 3. D. 1.

tuberosa. Lin. 24 in Merico.

Comptonia. Gartner. Comptonie. Willd. Rl. 21. D. 3.

asplenifolia. Gart. & von Florida bis Birginien.

Cordia. Lin. Cordie. Gebestenbaum. Billd. Ml. 5. D. 1.

macrophylla. Lin. 5 50-60 Fuß hoch; überall auf den Antillen.

Coreopsis. Lin. Wanzenblume. Willd. Kl. 19. D. 3.

auriculata. Lin. H — tenuisolia. Ehrh. 4 — tripteris. Lin. 4 und verticistata. Lin. 4 im mittlern Theile Nord-Amerika's.

Cornus. Lin. Hartriegel. Engl. Dogwood. Willd Rl. 4. D. 1.

alba. Lin. H in Canada. — alternisolia. Lin. überall in der Union und Canada. canadensis. Lin. H in Neu-England und Canada. — sorida. Lin. H in Pensolivanien, Birginien und Carolina.

sanguinea. Lin. y und sericea. Heritier. y von Pensylvanien bis Florida.

Corylus. Lin. Hafelnußstrauch. Engl. Hazelnut-tree. Willd. Kl. 21. D. 7.

rostrata. Aiton. to von Canada bis herab nach Alorida.

Cosmos. Cavanilles. Willd. 19. D. 3.

bipinnatus. Cav. O 4 Zierpflange in Merico.

Crataegus. Lin. Hagedorn, Weißdorn. Engl. Hawthorn. Willd. Kl. 12. D. 2. cordata. Aiton. h überall in Nord-Amerika. — sorbifolia. h ebendaselbst.

Crinum. Lin. Hadenlilie. Willd. Rl. 6. D. 1.

americanum. Lin. 24 und crubescens. Aiton. 24 in den warmern Theilen Nord-

Cucumis. Lin. Gurfen. Willd. Rl. 21. D. 8 in verschiedenen Arten.

Cucurbita. Lin. Kürbis. Engl. Gourd. Willd. Al. 21. D. 8 in ganz Nord-Amerika in hundert verschiedenen Arten und Abarten, von der Herkuleskeule bis zum Pomme-ranzenkürbis.



Cypripedium. Lin. Frauenschuh. Engl. Ladies-Slipper. Willd. Kl. 20. D. 2. pubescens Willd. 4 an sandigen Flußufern in Carolina, Georgien und Florida.

Cyrilla. Lin. Eprille, Wille. Al. 5. D. 1.

caroliviana. Mich. 5 in Carolina, Birginien und Kentucky.

Datura Lin. Stechapfel. Engl. Thornapple. Willd. Al. 5. D. 1.

ceratocaula. O und 4 auf ber Insel Euba.

Stramonium. O überall in Nord-Amerika.

suaveolens. Sumb. \$ in Merico.

Decumaria. Lin. Zehnerblume. Willd. Rl. 11. D. 1.

barbarea. Lin. b in den Carolina's.

Delphiaium. Lin. Rittersporn. Engl. Larkspur. Willd. Kl. 13. D. 3.

azureum. Mich. 4 in Georgien und Carolina; verschiedene Spielarten.

exaltatum. Niton. 4 überall in der Union und Canada.

Dianthus Caryophillus. Lin. 4 Willd. Al. 10. D. 2 verschiedene Arten wild.

Diervilla. Miller. P. Al. 5. D. 1.

cavadeusis. Willd. in Canada und Neu-England.

Dionaea. Lin. Fliegenfalle. Willd. Rl. 10. D. 1.

muscipula. Lin. Benussliegenfalle. Engl. Venus's Flytrap. 4 in Carolina u. Florida.

Dioscorea. Lin. Daniswurzel. Willd, Kl. 22. D. 6.

sativa. Lin. 24 in Westindien, Merico, Guatemala, Louisiana.

Diospyros Lin. Persimanpstaume. Engl. Pate-plum, Persimons. Willd. Kl. 23. D. 2. virginiana. Lin. h in Carolina, Birginien und Maryland.

Dirka. Lin. Lederholz. Engl. Leather wood. Willd. Kl. 8. D. 1.

palustris. Lin. b in Canada und Birginien.

Dodecatheon. Lin. Götterblume. Engl. Cowslip. Willd. Kl. 5. D. 1.

meadia. Lin. 24 in Birginien.

Dracocephalum. Lin. Drachenkopf. Engl. Dragon's-head. Willd. Kl. 14. D. 1. virginianum. Lin. 4 in Birginien und Carolina.

Duranta, Lin. Durante. Willd. Rl. 14. D. 2.

Plumierie. Lin. y auf den Antillen, und dort 12-15 Fuß hoch.

Elymus. Lin. Haargras. Engl. Lyme-grass. Willd. Kl. 3. D. 2.

arenarius. Lin. 4 auf dem Flugsande am Meeredufer der Ditfufte.

Epidendrum. Lin. Baumwurzser. Willd. Rl. 20. D. 1.

cochleatum. Lin. 4 Prachtpflanze auf den Antillen.

Apigaea. Lin. Landfraut. Willd. Al. 10. D. 1.

repens. Lin B überall in Mord-Amerika.

Branthemum. Lin. Willd. Al. 2. D. 1.

bicolor. Schrank. auf Jamaika, Domingo und Cuba.

Krica. Lin. Heide. Engl. Heath. Willd. Kl. 8. D. 1 verschiedene Arten.

Eredium. Heritier. Reiherschnabel. Engl. Heron's bill. Willd. Kl. 16. D. 3.

moschatum. Lin. O in Guatemala und Merico.

Erythrina. Lin. Korallenbaum. Engl. Coral-tree. Willd. Kl. 17. D. 4. Corallodendron. Lin. wahrer Korallenbaum. H auf den Antillen.

herbacea. Lin. 4 in Carolina und Florida.

Krythronicum, Lin. Hundszahn. Engl. Dog's-Tooth Violet. Willd. Kl. 6. D. 1.

americanum. Lin. 4. überall in den vereinigten Staaten und Canada. dens canis. Lin. 4 in Birginien. — longifolium. Lin. 4 in den vereinigten Staaten.

Kugenia, Lin. Eugenie. Willd. Rl. 12. D. 1.

uniflora. Lin. in Guatemala und Mexico.

Eupatorium. Lin. Alpfraut, Walddoft, Wafferdoft. Willd. Kl. 19. D. 1.

Eupatorium altissimum. Lin. 24 -- aromaticum. Lin. 24 -- purpureum. Lin. 24 in der Union und Canada.

Euphorbia, Lin, Wolfsmild, Engl. Spurge. Willd. Al. 11. D. 3. cyathophora. Jacq. B in den warmern Gegenden Amerifa's. punicea. Smark. b auf den großen Untillen.

Evonymus. Lin. Spindelbaum. Engl. Spindel tree. Willd. Kl. 5. D. 1. americanus. Lin. in Virginien und Carolina. atropurpureus. Jacq. überall in Mord-Umerifa.

Excoecaria. Lin. Blendbaum, Blindbaum. Wille. Al. 23. D. 1.

glandulosa. Swart. b — lucida. Swart. b — tinifolia. Sw. b in Bestintien.

Fagus, Lin. Buche. Engl. Beech. Willd. Al. 21. D. 7.

ferruginea. Niton. überall in Rord-Amerifa; in vielen Spielarten.

Ficus. Lin. Reige. Engl. Fig tree. Willd. Al. 23. D. 2. elastica. Noisette. 5 in Westindien und Merico. nymphaeifolia. Lin. 5 in Guatemala.

Fragaria, Lin. Erdbeere Engl. Strawberry. Willd. Rl. 12. D. 5. elatior. Ehrh. 4 Garten-Erdbeere, wild im Miffiffippithale. grandiflora. Ehrh. 4 in Mexico und Guatemala. virginiana. Chrh. 4 in Birginien und Carolina.

Fraxinus. Lin. Eschenbaum. Engl. Ash tree. Willd. Kl. 23. D. 2. alba. Bosc. h überall im nördlichen Amerika, bis 80 Fuß hoch.

carolinava. Lam. h in Carolina, Georgien, Florida und Alabama, in vielen Grielarten.

pubescens. Lam. B -- quadrangulata. Mich. B -- serratifola. und viridis in allen westlichen Staaten und nördlich von Marvland.

Fumaria. Lin. Erdrauch, Hahlmurzel. Engl. Fumitory. Willd. Rl. 17. D. 2. fungosa. Aiton. & in Pensylvanien und Canada. glauca. Curtis. O in Canada. sempervirens. & in Virginien und Canada.

Galardia, Lamarck. Gaillarde, Willd. Al. 19. D. 3.

bicolor. Lam. & in den vereinigten Staaten und Ober: Canada.

Gaultheria, Lin. Gaultherie, Willd, Al. 10 D. 1.

procumbens. Lin. B in den mittlern Staaten Rord-Amerika's. Gaura. Lin. Prachtferze, Stolzenfraut. Willd. Rl. 8. D. 1. biennis. Lin. & in Birginien und Pensplvanien.

Gelsemium Mich. Gelsemie. P. Ml. 5. D. 1.

sempervirens Pers. 5 in den vereinigten Staaten.

Gentiana. Lin. Engian. Engl. Gentian. Willd. Rl. 5. D. 2.

Pneumonanthe. Lin. 4 auf feuchten Gevennen und Prairies in Mord-Amerika.

Georgina. Willd. Georgine, Dahlie. Willd. Rl. 19. D. 2.

coccinea. Willd. 24 - variabilis. Willd. 24 in Merico, beide in vielen Sviels arten, mit Blumen von allen Karben.

Gleditschia. Lin. Gleditschie; Bohnenbaum. Willd. Rl. 23. D. 2.

monosperma. Walther. 5 — aquatica. — carolineusis. — Spielarten in Caro: lina und Georgia.

-437 Ma

triacanthos. Lin. in Canada.

Gloriosa. Lin. Prachtlilie. Willd. Al. 6. D. 1.

superba. Lin. 24 in Louissana, Florida und Merico.

Gloxinia. Hertier. Glorinie. Willd. Rl. 14. D. 2.

speciosa. Rer. 4 - trichotoma. Manch. 4 in Guatemala.

Glycine. Lin. Blycine; Gugbohne. Willd. Rl. 17. D. 4.

Apios. 4 in Virginien. — frutesceus. Lin. 5 in Carolina.

Gomphrena. Lin. Kugel-Amaranth. Engl. Globe-amarant. Willd. Kl. 5. D. 2. globosa. Lin. () in Westindien.

Gordonia. Lin. Gordonie. Willd. Al. 16. D. 11.

Lasianthus. Lin. h in den feuchten Niederungen von Florida, Georgien und Carolina.

pubescens. Lam. 5 in Florida und Alabama.

Gossypium. Lin. Baumwolle. Engl. Cotton. Willd. Rl. 16. D. 11.

berbaceum. Lin. O in Bestindien und den südlichen Theilen der vereinigten Staaten.

Guajacum. Lin. Franzosenholz. Engl. Lignum-Vitae-tree. Willd. Kl. 10. D. 1. otheinale. Lin. h in Guatemala, Mexico und Westindien. sanctum. Lin. ebendaselbst, besonders häusig auf Haity.

Guajava. Gartner. Guajave. Willd. Kl. 12. D. 1.

pyriformis. 5 in Bestindien.

Gymnocladus. Lam. Nacklaf; Bondukbaum. Willd. Kl. 22. D. 9.

canadensis. Lam. 5 in Canada.

Haematoxylon. Lin. Blauholz; Campecheholz. Engl. Logwood. Willd. Kl. 10. D. 1. campechianum. Lin. auf Jamaika, Haity, der Campeche: und Hondurasbay.

Halesia Lin. Halesie. Engl. Snowdrop tree. Willd. Kl. 11. D. 1.

tetraptera. Lin. \$ in Carolina.

Hamamelis. Lin. Budernuß. Engl. Witch-Hazel. Willd. Rl. 4. D. 2.

virginica. Lin. b in Birginien , und allen füdlichen Staaten der Union.

Helenium. Lin. Samenfraut. Willd. Al. 19. D. 2.

autumnale. Lin. 24 in der Union und Canada.

Hehanthus, Lin. Sonnenblume, Engl. Sunslower. Willd. Kl. 19. D. 3.

altissimus. Lin. 24 in Pensylvanien.

annuus. Lin. O in Merico und Guatemala.

giganteus. Lin. 4 — laetisforus. Pers. 4 — multistorus. 4 Lin. in den vereinige ten Staaten.

Helicania. Lin. Belifonie. Willd. Rl. 5. D. 1.

Bihai. Willd. 24 — humilis. Jacq. 24 und psittacarum Lin. fil. 24 in Westindien und Merico.

Helicteres. Lin. Schraubenbaum. Engl. Screw tree. Willd. Kl. 16. D. 10. jamaicensis. Lin. Ham Meeresstrande zu Jamaika und Cuba.

Heliotropium. Lin. Sonnenwende. Engl. Turnsole. Willd. Kl. 5, D. 1. corymbosum. Ruiz.  $\mathfrak{F}$  in Mexico und Guatemala.

odoratum. b in Merico und auf den Prairien des Bestens.

Helonias. Lin. Belonie. Willd. Rl. 6. D. 3.

latifolia. Mich. 4 in den Swamps von Maryland bis Florida.

Heuchera. Lin. Heuchere. Willd. Kl. 5. D. 2.

americana. Lin. 4 überall im nördlichen Amerifa.

Hibiscus. Lin. Eibisch. Willd. Kl. 16. D. 11.

coccineus. Mich. & - incanus. Wendl. & in Carolina.

Manthot. B in Bestindien.

palustris. Lin. 4 in Birginien und Canada.

speciosus. Aiton. y in Gud-Carolina und Florida.

Nippophaë. Lin. Pferdedorn. Engl. Sea-Buckthorn. Willd. Kl. 22 D. 4. canadensis. Lin. H in Canada und Neu England.

Humulus. Lin. Hopfen. Engl. Hop. Willd. Rl. 22 D. 5.

Lupulus. Lin. 24 in Rord - Amerika, in feuchten niedrigen Baldgegenden.

Hydrangea. Lin. Willd. Al. 10 D. 2.

arborescens. Lin. y in Birginien und Carolina.

nivea. Mich. 5 in allen Staaten zwischen Maryland und Canada.

quercifolia. Bartr. 5 in Florida.

Hyperanthera. Forskel. Belzennuß. — Engl. Horse-Radish tree. Willd. Kl. 10 D. 1. moringa. Lahl. h in Westindien, Mexico und den südlichen Theilen der vereinigten Staaten.

Hypericum. Lin. Hartheu, Johanniekraut. — Engl. St. John's Wort. Willd. Kl. 18 D. 4.

pyramidalum. Aiton. 4 in Kentucky, den Carolina's und Birginien. — prolificum. Lin. h ebendaselbst.

Jacquinia. Lin. Jacquinie. Willd. Al. —

aurantiaca. Aiton. b in ten warmern Gegenden Amerika's.

Jatropha. Lin. Brechnuß. — Engl. Physic-nut. Willd. Kl. 22 D. 8.

multisida. Lin. — napaeisolia. Desroussaur. — panduraesolio. Andrews. Urens. Lin. auf den Antillen und in Merico.

Ilex. Lin. Stechpalme. — Engl. Holly. Willd. Kl. 4 D. 4.

Aquisolium. Lin. h in Birginien, den Carolina's, Georgien und Florida, in vielen Spielarten.

cassine. Lin. 5 in Carolina und Florida.

Illicium. Lin. Badian. Sternanies. — Engl. Aniseed Tree. Willd. Al. 13. D. 6. storidanum. Lin. in Florida.

parviflorum. Mich. b in Florida, Georgien und Alabama.

Impatiens. Lin. Balfamine. — Engl. Balsam. Willd. Kl. 5 D. 1.

noll tangere. Lin. Springkraut. O in Dhio, Indiana, Michigan und Canada.

Indigofera. Lin. Indigo. Will. Al. 17 D. 4.

juncea. T in Birginien, den Carolina's und Florida.

tinctoria. Lin. h in Westindien und den südlichen Theilen der vereinigten Staaten. Inga. Willd. Inge. Willd. Al. 23 D. 1.

marginata. Willd. auf Barbados und den übrigeen Untillen.

vera. Willd. 5 in Guatemala und Merico.

Ipomoea Lin. Trichterwinde. Willd. Rl. 5 D. 1.

Batatas. Poiret. 4 & in Westindien.

coccinea. Lin. O auf Domingo. — I. hederacea. Lin. O ebendaselbst und auf Euba. mutabilis. H in Guatemala und Mexico. — I. purpurea. O ebendaselbst.

Iris. Lin. Schwertel, Schwertlilie. Willd. Rl. 3 D. 1.

versicolor. Lin. 4 — I. virginica. Lin. 4 in Birginien.

Itea. Lin. Jtea. Willb. Kl. 5 D. 1.

virginica. Lin. B in Birginien.

Juglans. Lin. Nußbaum. — Engl. Walnut. Willd. Kl. 21 D. 7.

alba. Lin.  $\mathfrak{z}$  — I. cinerea. Lin.  $\mathfrak{z}$  — I. nigra. Lin. überall in Nord = Amerika. Pekan. Walter, in Illinios und Indiana.

Juniperus. Lin. Wachholder. — Engl. Juniper. Willd. Kl. 22 D. 13.

bermudiana. Lin. auf den Bermuden und an der Küste der vereinigten Staaten. virginiana. Lin. h die rothe Ceder, in Carolina und Virginien.

n n-tate de

Justicia. Lin. Justigie. Willd. Rl. 2 D. 1.

bicolor. Sims. h — I. cristitata. Jacq. h in Guatemala. quadrifida. Wahl. h in Mexico.

Kalmia. Lin. Kalmie. Willd. Rl. 10 D. 1.

angustifolia. Lin. b in den vereinigten Staaten und Ober : Canada.

glauca. Aiton. auf Neufundland.

birsuta. Walter. — K. latifolia. Lin. — und K. rosmarinifolia, in Gud : Caro: lina, Georgien und Florida. —

Lantana. Lin. Lantane, Mehlbaum. Willd. Rl. 14 D. 2.

aculeata. Lin. — L. gamara. Lin. — L. involucrata und L. odorata. in Guatemala und Merico.

Laurus, Lin. Lorbeerbaum, - Engl, Laurel. Willd. Rl. 9 D. 1.

Benzoin. Lin. Benzoin : Lorbeer. — Engl. Benjamin's Tree. Din Virginien an feuchten Orten; in Maryland.

Borbonia. Lin. D in Georgien, Carolina und Florida.

geniculata. Mich. & in Carolina und allen südlichen Theilen der Union.

Laurus. Lin.

Sassafras. Lin. & Saffefras, in den vereinigten Staaten.

Ledum. Lin. Kienpost; Porft. Willo. Kl. 10 D 1.

buxisolium. Aiton. Engl. Boxtree-leaved Dendrium. in Carolina und Birginien. latisolium Lam. in den Sumpfen von Grönland und den nördlichen Theilen Amerika's.

Liatris. Schreber. Prachtschecke. Willd. Kl. 19 D. 1.

elegans Willd. — L. macrostachya. Mich. 24,— L. spicata. Willd. 24 in den mittlern Theilen der Union.

Lilium. Lin. Lilie. Willd. Rl. 6 D. 1.

canadense. Lin. 24 — L. coccineum. 24 — L. superbum. Lin. 24 überall in Nord = Amerika.

Limonia. Lim. Limonie. Willd. Rl. 10 D. 1.

trifoliata. Lin. in Westindien.

Liquidambar. Lin. Amberbaum. Willd. Rl. 21 D. 7.

styracistua. Lin. Storax = Amberbaum, in den wärmeren Theilen Nord=Amerika's, bis 40° nords. Br.

Liriodendrum. Lin. Tulpenbaum. — Engl. Tulip-tree. Willd. Kl. 13 D. 6.

tulipifera. Lin. Hüberall in den vereinigten Staaten, in vielen Spielarten: L. acutiloba. Mich. — L. flava. — L. integrisolia und — L. obtusiloba. Mich.

Lobelia, Lin. Lobelie, Billd. Rl. 5 D. 1.

cardinalis Lin. Cardinalsblume. 4 in Birginien, den Carolina's und Florida. Fulgens Willd. 4 in Mexico. — L. hirsuta. Lin. 5 in den vereinigten Staaten. splendens. Willd. 4 in Mexico und Louisiana. — L. syphilitica. Lin. 4 in Birzginien.

Louicera. Lin. Geisblatt; Specklifie. — Engl. Honey-Suckle. Willd. Al. 5 D. 1. Flava. Sims. in Carolina. — L. grata. Aiton. — L. parvistora. — L. sempervirens. Lin. und L. virginica überall in den vereinigten Staaten.

Lopezia. Lin. Lopezie. Willd. Kl. 1 D. 1.

mexicana. Lin. O in Merico.

Lupinus. Lin. Wolfsbohne; Feigbohne. — Engl. Lupine. Willd. Kl. 17 D. 4. perennis. Lin. 4 in Canada und der Union.

variegatus. Poiret. 4 in Rutkasund, und am St. Lorenz in Canada.

Lycium Lin. Bockstorn; Teufelszwirn; — Engl. Box-Thorn. Willd. Rl. 5 D. 1. in verschiedenen Arten.

Lycopersicum. Miller. Liebesapfel. — Engl. Love-apple Tomata. Willd. Kl. 5 D. 1. esculentum. Miller. O in Mexico, Westindien und den vereinigten Staaten.

Lycopus. Lin. Zigeunerfraut. — Engl. Water-Horehound. Willd. Al. 2 D. 1. aquaticus. in den Swemps und feuchten Prairien, der mittleren und westlicheren Staaten.

Magnolia. Lin. Magnolie, Biberbaum. Willd. Rl. 13. D. 6.

acuminata. Lin. in Pensplvanien. — M. cordata. Mich. in Carolina.

glauca. Lin. überall in der Union. — M. grandistora. Lin. in Carolina und Klorida.

macrophylla. Mich. — M. pyramidata. Bartr. — und M. umbrella. in Bir-ginien und Carolina.

Malpighia. Lin. Malpighie. Engl. Barbadoes-Cherry. Willd. Kl. 10 D. 3.

glabra. Lin. in Jamaika und Westindien überhaupt. — M. urens. Lin. auf den Antillen.

Malva. Lin. Malve. Engl. Mallow. Willd. Al. 16. D. 8. umbellata. Cavan. p in Mexico.

Mammillaria, Haworth. Willd. Kl. 12. D. 1.

simplex. Sam. b auf Felfen im marmern Amerifa.

Martynia. Lin. Gemehorn. Billd. 14. D. 2.

anguloso. Lam. O in Mexico. — M. annua. Lin. & an den Ufern des Mislissippi.

diandra. Glorin. O in Mexico und Guatemala. probossidea. Aiton. O in Florida.

Maurandia. Zacquin. Maurandie. Willd. Kl. 14. D. 2.

semperslorens. Jacq. 4 in Merico.

Melia. Lin. Zedarach. Engl. Bead-tree. Willd. Kl. 10. D. 1. sempervireus. Schwark. h in Jamaika und Domingo.

Melissa. Lin. Meliffe. Engl. Balm. Willd. Rl. 14. D. 1. in verschiedenen Arten.

Mentha. Lin. Munze. Engl. Mint. Willd. Rl. 14. D. 1. in allen Arten wild in den vereinigten Staaten.

Mentzelia. Lin. Mentzelie. Willd. Kl. 13. D. 1. aspera. Lin. His Guatemala und Mexico.

Menyanthes. Lin. Biberklee, Fieberklee. Engl. Buck-Bean. Willd. Kl. 5. D. 1. trifoliata. Lin. 4 in allen Swamps der Union. — M. minor. Mich 4 in Carolina.

Mimosa. Lin. Ginnpflanze. Willd. Al. 23. D. 1.

aculeatocarpa. Ostega. — M. asperata. Lin. h in Bera Erus. cornigera. Lin. Engl. Cuckold-Tree. h in Mexico und Euba.

Mimosa. Lin.

pudica. Lin. Engl. Humble plant. & b in Bestindien und Merico.

quadrangularis. H in Guatemala. — M. sensitiva. Lin. H in Mexico und dem Mississippithale.

Mimulus. Lin. Gauklerblume. Engl. Monkey flower. Willd. Kl. 14. D. 2. glutinosus. h — M. luteus. 4 in Guatemala und Mexico.

ringens. Lin. 24 in Birginien und Carolina.

Mirabilis. Lin. Bunderblume. Willd. Rl. 5. D. 1.

Jalapa. Lin. 24 in Westindien. - M. longistora. Lin. 24 in Mexico.

Mitchelia. Lin. Mitchelle. Willd. Kl. 4. D. 1.

repens. Lin. D in Birginien, Carolina und Maryland.

Momordica. Lin. Balfamapfel. Willd. Kl. 21. D. 8.

Elaterium. Lin. Eselsgurfe. Engl. Squirting Cucumber. O im Guden der Union

Monarda. Lin. Monarde. Willd. Al. 2. D. 1.

didyma. Lin. Jesuitenthee. Engl. Oswega Tea. 4 in Pensplvanien und Neu-York. fistulosa. Lin. 4 in Canada.

Morus. Lin. Maulbeerbaum, Engl. Mulberry. Willd. Kl. 21. D. 4. rubra. Lin. h in Canada und den ganzen vereinigten Staaten.

Musa. Lin. Pisang, Adamsfeige. Engl. Plantain-Tree. Willd. Kl. 23. D. 1.

coccinea. Andr. — M. paradisiaca. Lin. — M. sapientum. Lin. in Westindien und Merico.

Myrthus. Lin. Myrthe. Engl. Myrtle. Willd. Kl. 12. D. 1.

Pimenta. Lin. Nelkenpfeffer; Reue Würze. Engl. Allspice-Tree, Piment. Din Mestindien.

Napaea. Lin. Napae. Willd. Kl. 16. D. 8.

laevis. Lin. 24 in Birginien. — N. lobata. 24 in Birginien und Carofina.

Narcissus. Lin. Narzisse. Willd. Kl. 6. D. 1 verschiedene Arten in Lonisiana und an den Ufern des Mississpi.

Neottia. Swart. Meottie. Willd. Kl. 20. D. 1.

speciosa. Sw. 4 in Guatemala.

Nepeta. Lin. Kapenmunge. Engl. Catmint. Willd. Rl. 14. D. 1.

Cataria. Lin. 4 in Maryland und Pensplvanien.

Nerium. Lin. Dleander. Willd. Kl. 5. D. 1.

Oleander. 5 in den feuchten Niederungen Saity's.

Nicotiana. Lin. Tabaf. Willd. Rl. 5. D. 1.

Tabacum. Lin. O in den südlichen Theilen ber vereinigten Staaten bis Marpland, in Westindien und Mexico.

Nolana, Lin. Schellenblume. Willd. Rl. 5. D. 1.

prostrata. Lin. in Mexico's Sandgegenden am Meere.

Nymphaea. Lin. Seerose. Engl. Water-Lily. Willd. Rl. 13. D. 1.

alba. Lin. 4 — odorata. Aiton. 4 — und rubra. Andr. 4 in Florida und Bestindien.

Nyssa, Lin. Tupelo. Millo. Al. 23. D. 2.

aquatica. Lin. h — candicans. Mich. — granditendata. Mich. — und villosa Mich. in den vereinigten Staaten und Canada.

Denothera. Lin. Rachtferze. Willd. Rl. 8. D. 1.

biennis. Lin. Rapontica, Rapungel:Gellery. & in Birginien.

purpurea. Curtis. O — suaveoleas. Desfont. O & überall in den vereinigten Staaten.

tetraptera. Lin. 24 in Merico.

Olea Lin. Olivenbaum. Willd. Al. 2. D. 1.

americana. Lin. 5 in Carolina und Florida, in mehren Spielarten.

Opuntia. Miller. Willd. Rl. 12. D. 1.

coccinellifera. Lin. — ficus indica. — speciosa. — vulgaris in Westindien, Merico und Guatemala.

Orchis. Lin. Anabenfraut. Willd. Al. 20. D. 1 verschiedene Arten, in den vereinigten Staaten.

Oryza. Lin. Reis. Willd. Rl. 6. D. 2.

sativa. Lin. in ten sudlichen Staaten der Union und Westindien.

Oxalis. Lin. Squerflee. Engl. Wood Sorrel. Willd, Al. 10. D. 5.

violacea. Lin. 4 in Birginien und Canada.

Pachysandra. Mich. Dickfaden. Willd. Kl. 21, D. 4.

procumbens. Mich. 4 auf den Alleghany's und blauen Bergen.

Rord. Umerifa v. Bromme. 1,

Pancratium. Lin. Gilgen , Kraftblume , Machtlilie. Willd. Rl. 6. D. 1.

calathiforme. Redoute. 4 in Guatemala.

caribaeum. Lin. 4 auf Jamaika und den Antillen.

distichum. Eurtis. 24 in Mexico. — P. maritimum. Lin. 24 in Carolina am Meeresstrande.

Panicum. Lin. Sirfe. Engl. Panic grass. Milld. Al. 3. D. 2. miliaceum. Lin. O in Saity und ben sudlichen Staaten ber Union.

Passistora. Lin. Passioneblume. Willd. Kl. 16. D. 3.

alata. B in Westindien.

coerulea. Lin. y in Merico und ben großen Antillen.

cuprea. Lin. y auf Providence und den Bahama's.

holosericea. Lin. B im Staate Bera: Eruz.

dunata. Smith. h. — maliformis. Lin. — minima — und quadrangularis. Lin. h auf allen westindischen Inseln.

Petalostemum. Mich. Kronfaden. P. Kl. 17. D. 1.

violaceum. Mich. 4 in Illinois.

Phlox. Lin. Flammenblume. Engl. Lychnidea. Willd. 5. D. 1.

acuminatu. Pursh. 4. — carolina. Lin. 4. — divaricata. Lin. 4. — glaberrima. Lin. 4. — maculata. Lin. 4. — ovata. Lin. 4. — paniculata. Lin. 4. — pilosa. Lin. 4. — reptans. Mich. 4. — setacea. Lin. 4. — suaveolens. Liton. — subulata. Lin. 4 — und undulata. Liton. 4 in den vereinigten Staaten und Canada.

Phyllanthus. Lin. Blattblume, Wild. Al. 21. D. 8.

falcatus. Persoon. auf den Bahamainseln.

Physalis. Lin. Judenfirsche. Engl. Winter-Cherry. Willd. Rl. 5. D. 1.

pubescens. Lin. O & in Westindien und Mexico.

Phytolacca. Lin. Kermesbeere. Willd. Al. 10. D. 6.

decandra. Lin. 4 in Birginien und Maryland.

Pinus. Lin. Fichte. Engl. Pine. Willd. Kl. 21. D. 8 davon in Nord-Amerika aus ber Familie Pini, Fichten, Kiefern. Engl. Pines:

Pinus maritima. Meerstrandsfichte. Engl. Maritime Pine. in Neu-England.

- P. palustris. Miller. Sumpffichte. Swamp Pine, in den Gumpfen von Rord-Ca-rolina.
- P. resinosa. Aiton. und P. rigida. Miller, in Birginien.
- P. Strobus. Benmouthefiefer, Weymouths Pine, in Birginien und Canada.
- P. Taeda. Lin. Fackelfichte, und P. variabilis. Lambert, in Carolina und Birginien.

aus der Familie Larices, Lerchenbaume, Larches:

Pinus americana. Poiret. Engl. Red Larch. — P. Larix, — Common Larch, und P. pendula, Trauerlerche, in verschiedenen Spielarten.

aus der Familie Picaea, Tannen. Engl. Spruces oder Firs:

Pinus Abies. Rothtanne, Tannenfohre. Engl. Cammon Spruce. in beiden Canada's.

- P. alba. Aiton. in Neus England und Canada. P. balsamea. Lin. Balfamtanne. Balm of Gilead.
- P. canadensis. Aiton. Hemlockstanne. Engl. Hemlock-Spruce. P. nigra und P. Picea. Lin. Pechtanne. Engl. Silver-Fir. in den vereinigten Staaten und Canada.

Pitcairnia. Heritier, Pitcairnie, Willd. Kl. 6. D. 1.

latifolia. Niton. B in Bestindien.

Platanus, Lin. Platane. Engl. Plane Tree, Willd. Rl. 21. D. 7.

Platanus occidentalis. Lin. überall in Nord-Amerika, wo er in feuchten Gegenden, am Ufer der Bäche und Flusse, eine Höhe von 60 — 70 Fuß erreicht; in mehren Spielarten.

Podalyria. Lin. Podalyrie. Willd. Rl. 10 D. 1.

alba. Lin. 4 in Carolina. - P. australis. Lin. 4 ebendafelbst und in Florida.

Pedophyllum. Lin. Fußblatt. Engl. Duck's-foot. Willd. Kl. 13 D. 1.

peltatum. Lin. 4 in ben vereinigten Staaten.

Polemonium. Lin. Speerfraut. Engl. Greek Valerian. Willd. Kl. 5 D. 1. reptans. Lin. 4 auf den Gebirgen in Virginien und Marvland.

Pontederia. Lin. Pontederie. Willd. Kl. 6 D. 1.

cordata. Lin. 4 in den Baffern von Birginien, den Carolina's und Florida.

Populus. Lin. Pappel. Engl. Poplar, Willd. Al. 22 D. 7.

angulata. Aiton. in Birginien und Carolina.

balsamifera. Lin. Balsampappel, in Sarolina, Georgien und Alabama.

candicans. Aiton. — P. grandidentata. Mich. — heterophylla. Lin. — monilifera. Aiton. — tromuloides. Mich. und P. viminea. Desfont. überall in den vereinigten Staaten und Ober-Canada.

Portulaca. Lin. Portulak. Engl. Purslane. Willd. Kl. 11 D. 1. oleracea. Lin. O in Westindien, Mexico und Louistana.

Potentilla. Lin. Potentille. Willd. Rl. 12 D. 5 in verschiedenen Arten.

Prinos. Lin. Engl. Winter-Berry. Willd. Al. 6 D. 1.

verticillatus. Lin. b in Gumpfen von Birginien und Pensplvanien.

Prunus. Lin. Pflaumen. Willd. Rl. 12 D. 1.

americana. Lin. — avium. Lin. — cerasus. Lin. — und P. domestica, bereits in allen Arten in den vereinigten Staaten angebaut; einheimisch aber: lusitanica. Lin. in Pensylvanien.

pumila. Lin. Zwergfirfche, in Canada und Michigan.

virginica. Lin. in Maryland und Virginien, 80-100 Fuß hoher Baum.

Psidium. Lin. Gujavabaum. Engl. Guava. Willd. Kl. 12 D. 1. pyriferum. Lin. 5 in Westindien.

Ptelea. Lin. Rleebaum, Lederblume. Engl. Shrubby-Tresoil. Willd. Al. 4 D. 1. trifoliata. Lin. in den vereinigten Staaten.

Pulmonaria. Lin. Lungenfraut. Engl. Lungwort. Willd. Kl. 5 D. 1. virginica. Lin. 4 in Birginien.

Pyrola. Lin. Wintergrün. Willd. Kl. 10 D. 1. maculata. Lin. 24 überall in Nord-Amerika.

Pyrus. Lin. Birnbaum. Willd. Rl. 12 D. 4.

angustifolia. Niton. 5 mit fleinen fauren Früchten.

Botryapium. Lin. fil. Traubenbirne. b in Birginien und Canada.

communis, Lin. und P. malus. Lin. in den vereinigten Staaten in großer Menge angebaut.

ovalis. Wild. Engl. Spiked-Hawthorn. h in den nördlichen Theilen der vereinigten Staaten und Canada.

Quassia. Lin. Quafie, Bitterholz. Willd. Rl. 10 D. 1.

amara. Lin. B in Guatemala und Westindien.

Quercus. Lin. Giche. Engl. Oak. Willd. Rl. 21 D. 7.

alba. Lin., in Canada bis gegen Florida, 70—80 Fuß hoch, 6—7 Fuß im Durche meffer.

aquatica. Mich. im Guden der vereinigten Staaten; 30-40 guß hoch.

Quercus bicolor. Willd., in feuchten Gegenden der vereinigten Staaten; Höhe 60—70'. Castanea. Willd., in den fruchtbarften Gegenden der vereinigten Staaten, bis 80 Fuß hoch, mit esbaren Frückten.

occinen. Wangenh, in Carolina und Birginien.

imbricaria. Mich. Latteneiche. Engl. Tile-cupped Oak. in Pensylvanien und Il-

lyratha. Mich. in den Swamps und an den Flußufern der beiden Florida, Georgien und Carolina.

macrocarpa. Dich., überall in den vereinigten Staaten.

montana. Willd., auf bem Alleghany-Gebirge, mitten unter Steinen und Felsen, 60 Suß hoch.

nigra. Lin. in den trocknen und fandigen Gegenden der füdlichen vereinigten Staaten. olivacformis. Mich. überall in Nord-Amerika.

Phollos. Lin. Weideneiche, in fenchten Gegenden von Nord-Amerika, 50-60 Fuß hoch.

Prinos. Lin. Zaubereiche, in feuchten, schattigen Waldungen der südlichen vereinigten Staaten; 80—90 Fuß hoch, und mit wohlschmeckenden Früchten.

rubra. Lin. Engl. Cleampion-Oak. in Carolina und Canada.

sessiliflora. Smith. im Alleghany: Gebirge.

stellata. Willt. in ben vereinigten Staaten und Canada, 40-50 Ruf boch.

tinctoria. Milld. Färbereiche, Quercitroneneiche. Engl. Dyer's Oak. in Pensylvanien bis herab nach Florida, und in verschiedenen Spielarten.

virens. Aiton. im Guten ber vereinigten Staaten, namentlich aber in Louifiana.

Ranunculus. Lin. Nanunkel; Hahnenfuß. Engl. Crow-foot. Willd. Kl. 13 D. 6. in verschiedenen Arten in den vereinigten Staaten.

Rhexia. Lin. Rherie. Willd. Al. 8 D. 1.

virginica. Lin. 4 in den Gumpfen von Birginien und Carolina.

Rhizophora. Lin. Burzelbaum. Willd. Kl. 11 D. 1.

Mangle. Lin. in Westindien, Mexico und Florida, an den Geefüsten.

Rhododendrum, Lin, Alpenrose, Willd. Kl. 10 D. 1.

maximum. Lin. und Rh. minus. Mich. überall in Nord-Amerika.

Rhodora. Lin. Rosenholz. Willo. Rl. 10 D. 1.

canadensis. Lin. im nördlichen Theile ber vereinigten Staaten und Canada.

Rhus. Lin. Sumach. Willd. Al. 5 D. 3.

Cotinus. Lin. in Canada, Michigan und Illinois.

Toxicodendrum. Lin. Gift=Sumach. Engl. Poison-Oak-Sumach, in Birginien bis Canada.

typhinum. Lin. Engl. Virginian-Sumach, von Birginien bis herab nach Florida. Ribes. Lin. Krausbeere. Engl. Currant. Willd. Kl. 5 D. 1.

aureum. Pursh. goldgelbe Johannisbeere. Engl. Golden Currant., üllerall in der Union und Canada.

Cynosbati. Lin. Canadifche Stachelbeere.

Norldum. Herit. Pensylvanische Stachelbeere.

nigrum. Lin. überall in Nord-Amerifa.

Ricinus. Lin. Bunderbaum. Engl. Palma Christi. Milld. Rl. 21 D. 8.

communis. Lin. in Bestindien und dem Guden der vereinigten Staaten.

Rivina. Lin. Rivine. Willd. Al. 4 D. 1.

humilis. Lin. Engl. Downy Rivina. auf den caraibischen Inseln.

Robinia. Lin. Schotendorn. Willd. Kl. 17 D. 4.

- - 5 7000

Robinia hispida. Lin. Engl. Roso-Acacia, in Carolina, Florida, Birginien und Penfolvanien.

Pseudacacia. Lin. falsche oder weiße Acacie, überall in Rord-Amerika.

squamata. Bahl. auf ben westindischen Infeln.

viscosa. Bentenat., auf den apalachischen Gebirgen.

Rosa. Lin. Rose. Willd. Al. 12 D. 5.

blanda. Aiton. Labradorrose, an der Sudsonsbay.

carolina. Lin. Schirmrose, überall in den vereinigten Staaten, in vielen Spiels arten.

cinnamomea. Desvaur. Engl. Cinnamon-Ross, in der Union in drei Spielarten, als: scandens, striuta und virginiana, die in seuchtem Boden gegen 15 Fuß hoch wird.

lucida Ehrh. in verschiedenen Spielarten, in der Union.

muscosa. Aiton. in Carolina, Georgien und Alabama.

parviffora. Ehrh. in Carolina. — R. turgida. Persoon. in allen öftlichen Staaten der Union.

Rubus. Lin. Brombeere. Engl. Bramble. Willd. Al. 12 D. 5.

urticus. Lin. 4 in Canada und den Sudsonsbay-Landereien.

adoratus. Lin. b in Canada und ben vereinigten Staaten.

Rudbeckia. Lin. Rudbecfie. Willd. Rl. 19 D. 3.

amplexifolia. Willd. O in Merico. - R. augustifolia. Lin. 24 in Birginien.

hirta. Lin. & in Florida, Carolina und Birginien.

laciniata. Lin. 24 in Birginien und Canada. — purpuren. Lin. 24 ebendaselbst auf Bergen.

Ruellia. Lin. Ruellie. Willo. Rl. 14 D. 2.

infundibuliformis. Andr. 5 in Bestindien.

Russellia. Jacquin, Ruffelie. Willd. Rl. 14 D. 2.

multiflora. Gims. 5 im Staate Bera Erug und Teras.

Saccharum. Lin. Budferrohr. Engl. Sugar-Cane. Willd. Rl. 3 D. 2.

officinarum. Lin. 24 in Westindien, Guatemala, Mexico und Louistana.

Salicornia. Lin. Glasschmalz. Engl. Glasswort. Willd. Kl. 1 D. 1.

herbacea. Lin. O & am Meeresstrande von Birginien, Carolina und Georgien.

Salvia, Lin. Galben, Engl. Sage. Willd. Rl. 2 D. 1.

amarissima. Oftaga. 4 in Merico.

chamaedryvides. Cav. in Neu Spanien und Louisiana.

coccinea. Lin. 4 in Florida. — S. leonuroides. Glorin., in den Gebirgen Guatemala's.

pseudo-coccinea. Jacq. in Mexico und Guatemala.

Sanguinaria. Lin. Blutwurz, Blutpflanze. Engl. Puccoon. Willd. Rl. 13 D. 1.

canadensis. Lin. Engl. Bloodwort-Puccoon. 4 in Canada und Neu-England.

Sanguisorba. Lin. Wiesenfnopf. Willd. Rl. 4 D. 1.

canadensis. Lin. 4 und media. Lin. 4 in Canada.

Sanvitalia. Cavanilles. Sanvitalie. Willd. Rl. 19 D. 2.

procumbens. Willd. O in Merico.

Sarracenia. Lin. Garrazenie. Willd. Rl. 13 D. 1.

flava. Lin. 24 in Merico und Guatemala.

purpurea. Lin. 4 in Canada.

Saxifraga. Lin. Steinbrech. Willd. Kl. 10 D. 2 verschiedene noch nicht beschriebene Arten.

Schiaus. Lin. Mollebaum. Willd. Kl. 22 D. 9.

Schinus molle. Lin. B in Guatemala.

Secale. Lin. Roggen. Willd. Kl. 3. D. 2.

cereale. Lin. O & alle Arten, jest in Menge angebaut.

Senecio. Lin. Kreuzfraut. Engl. Groundsel. Willd. Kl. 19 D. 2.

aureus. Lin. 4 in Birginien und Canada.

Sida. Lin. Willd. Al. 16 D. 8.

abutilon. Lin. Gemeine Sida; Sammetpappel. Engl. Broad-leaved-Sida. O in Westindien.

angustifolia. Eur. 24 — S. arborea. Lin. 35 — und S. cristata. Lin. in Guatemala.

Dilleviana. Willd. O und S. mollis. Ortega. H in Mexico.

Sideroxylum. Lin. Eisenholz. Engl. Iron-wood. Willd. Kl. 5 D. 1. atrovirens. Lam. h und S. tenax. in Sarolina und Florida.

Silene. Lin. Leimfraut. Engl. Catchfly. Willd. Kl. 10. D. 3.

coccinea. Mönch. 4 und 8. virginica. Lin. 4 in den mittlern Staaten der Union.

Silphium. Lin. Gilphie. Milld. Rl. 19 D. 4.

Astericus. Lin. — connatum. Lin. — laciniatum. Lin. — perfoliantum. Lin. — terebinthinaceum. Lin. und trifoliatum. Lin., überall in den vereinigten Staaten.

Sisyrinchium. Lin. Schweineruffel. Willd. Kl. 3 D. 1.

anceps. Lam. 24 in Birginien und Canada.

Bermudiana, Lin. 4 auf den Bermudischen Inseln. — S. bicolor. Redouté. ebendaselbst.

striatum. Smith. 4 in Mexico.

Solanandra. Pere. Willd. Al. 16 D. 3.

cordifolia. Bent. 4 in Carolina.

Solandra. Swart. Solandra. Willd. Kl. 5 D. 1.

grandistora. Swarh in Jamaika.

Solanum. Lin. Nachtschatten. Willd. Al. 5 D. 1.

esculentum. Dunal. Eperpflanze; Melanzanapfel. Engl. Egg plant, night shade. O in den vereinigten Staaten.

ovigerum. Dunal. Wahre Everpflanze. O ebendaselbst in allen Staaten.

quercifolium. Lin. 4 und reclinatum. Herit. 4 in Guatemala.

tuberosum. Lin. Kartoffel. Engl. Common Potatoe. 24 wild in Guatemala.

Solidago. Lin. Goldruthe. Engl. Golden-Rod. Willd. Kl. 10 D. 2. altissima. Lin. und bicolor. Lin. überall in Nord - Amerika.

canadensis. Lin. in Birginien und Canada.

Flexicaulis. Lin. — lanceolata. Aiton. — lateriflora. Aiton. — procera. Aiton. in Canada, Neu - England und Michigan.

Sonchus. Lin. Gänsedistel. — Engl. Sow - Thistle. Milld. Kl. 19 D. 1.

alpinus. Lin. 24 — canadensis. Fröhlich. 24 in Canada.

Floridanus. Lin. & in Birginien und den westlichen Staaten.

macrophyllus. Willd. 4 überall in Nord = Amerifa.

Sorbus. Lin. Eberesche. — Engl. Service Tree. Willd. Kl. 12 D. 3.

americana. Milld. h — Engl. Mountain Ash, in den Bergwäldern von Neu-England und Canada.

domestica. Lin. Speierlingsbaum. — Engl. True Service Tree. Hauf dem Alleghann = Gebirge.

Spigelia. Lin. Spigelie. — Engl. Worm grass. Willd. Kl. 5 D. 1. marylandica. Lin. 4 in Virginien, Maryland und Carolina.

Spiraea. Lin. Spierstaube. Willb. Kl. 12 D. 4.

americana. Mich. 4 überall in Rord - Amerika.

hypericifolia. Lin. 4 — lobata. Murray. 4 in Ober : Canada und Michigan.

opulifolia. Lin. h — tomentosa. Lin. h — trifoliata. Lin. 4 überall in den vereinigten Staaten.

Stapelia. Lin. Stapelie. Willd. Rl. 5 D. 2. verschiedene Arten in Westindien auf trodfnen Stellen.

Staphylea. Lin. Pimpernuß. — Engl. Bladder-Nut. Willo, Kl. 5 D. 3. trifolta. Lin. 5 in Birginien.

Statice. Lin. Grasnelfe. — Engl. Sea-Lavender. Willd. Kl. 5 D. 5. Limonium. Lin. 4 am Meeresstrande, von Birginien bis Florida.

Stevia. Cavanilles. Stevie. Willd. Rl. 19 D. 1.

Eupatoria. Willd. 24 - ovata. Willd. 24 in Merico.

pedata. Eur. O auf der Insel Cuba und Haity.

punctata. Perf. 4 — und serrata. Willd. 4 in Mexico und Guatemala.

Stewartia Lin. Stewardia. Willd. Al. 16 D. 8.

malochodendrum. Lin. Engl. Common Stewartia — und pentagina. Heritier, in Birginien.

Styrax. Lin. Stororbaum. Willd. Rl. 10 D. 1.

laevigatum. Aiton. b in Gud : Carolina , Georgien , Florida und Alabama.

Swietenia. Lin. Mahagonibaum. Willd. Kl. 10 D. 1.

Mahagoni. Lin. h in Westindien, der Honduras - und Campechebay, und auf der Sudsvipe von Klorida.

Tagetes. Lin. Sammetblume; Todtenblume. Willd. Rl. 19 D. 2.

erecta. Lin. — Engl. African Marygold. O in Mexico.

lucida. Cav. Engl. Sweet scented tagetes. 4 — patula. Lin. O in Merico.

Tamarindus. Lin. Tamarinde. Billb. Rl. 16 D. 1.

indica. Lin. in Bestindien, Guatemala und Mexico.

Taxodium. Richard. Willd. Rl. 21 D. 8.

distichum. Richard. h in Carolina, Birginien, Georgien, Florida und am Missis-

Tecoma. Juffieu. Willd. Rl. 14 D. 2.

pentaphylla. Lin. 21 auf den Untillen.

Theobroma. Lin. Billb. Rl. 18 D. 1.

Cacao. Lin. Cacaobaum. B auf den westindischen Infeln, Guatemala und Mexico.

Thoja. Lin. Lebensbaum. — Engl. Arbor vitae. Willd. Kl. 21 D. 8.

occidentalis. Lin. 5 in Canada.

sphaeroidalis. Richard. b in den Swamps ber vereinigten Staaten.

Tiaralla. Lin. Spighut. Willd. Al. 10. D. 2.

cordifolia. Lin. 4 überall in den vereinigten Staaten und Dber : Canada.

Tigridia Jufffeu. Tiegerlilie. P. Rl. 3 D. 1.

Pavonia. Perf. 4 Pfauen . Tiegerlilie, in Mexico.

Tilia. Line Tree. Willd. Al. 13 D. 1.

alba. Aiton. B überall in Rord : Amerifa.

Tradescantia. Lin. Tradescantie. - Engl. Spider wort. Al. 6 D. 1.

discolor. Smith. 4 — erecta. Eur. O in Mexico.

resea. Bent. 24 und virginica. Lin. 24 in Carolina und Virginien.

Trisolium. Lin. Klee. — Engl. Prosoil. Willd. Kl. 17 D. 4. in verschiedenen Arten einheimisch.

Trillium. Lin. Dreizahl; Trillfraut. Willd. Kl. 6 D. 3. sessile. Lin. 4 in Carolina.

Triticum. Lin. Weißen. Kl. 3 D. 2. in allen Arten, in den vereinigten Staaten und Ober = Canada in Menge angebaut.

Tropaeolum. Lin. Capucinerfreffe. — Engl. Indian-Cress. Willd. Kl. 8 D. 1.

majus. Lin. 4  $\odot$  — minus. Lin. 4  $\odot$  und peregrinum. Lin.  $\odot$  in Guatemala.

Ulmus. Lin. Ulme, Engl. Elm Tree. Willd. Kl. 5 D. 2. in mehren Arten, in ben vereinigten Staaten und Canada.

Vaccinium. Lin. Heidelbeere. — Engl. Whortleberry. Willd. Kl. 8 D. 1. amoenum. Aiton. — corymbosum. Lin. — tenellum. Aiton., in den vereinigten Staaten und dem ganzen nördlichen Theile von Amerika.

Vallisneria. Lin. Ballisnerie. Willd. Rf. 22. D. 2.

spiralis. Lin. 4 in den Lagunen Mexico's und Louisiana's.

Vanilla. Miller. Banille. Willd. Kl. 20. D. 1.

aromatica. p in Mestindien, Mexico und Oststorida.

Verntrum. Lin. Willd. Al. 23 D. 1.

luteum. Lin. — viride. Aiton., überall in Rord - Amerika.

Verhascum. Lin. Königskerze. — Engl. Mullein. Willd. Kl. 5 D. 1. in mehren Arten, in den vereinigten Staaten.

Verbena. Lin. Gifenfraut. — Engl. Vervain. Willd. Rl. 2 D. 1.

Aubletia. Lin. O & in Carolina, Birginien und Canada.

grandistora. Mich.  $\odot$  — hastata. Lin. 24 und stricta. Ben. (Willd. Al. 14. D. 1.) 24 in Ohio, Indiana, Illinois und Pensylvanien. urticaesolia. Lin. 24 in Birginien und Canada.

Verbesina. Lin. Berbefine. Willd. Rl. 19 D. 2.

Coreopsis. Mich. 4 überall im nördlichen Amerifa.

Vernonia. Schreber. Bernonie. Willd. Rl. 19 D. 1.

noveboracensis. Willd. 4 in Carolina, Birginien, Pensylvanien und Neu-York. Veronica. Lin. Chrenpreis. — Engl. Speedwell. Willd. Kl. 2 D. 1.

carnulosa. Lam. — caroliniana. Walter. — laevis. Lam. — peregrina. Lin. © — virginica. Lin. 4 und viele andere Arten, überall in Nord - Amerika.

Viburnum. Lin. Schneeball. Willd. Rl. 5 D. 3.

Lentago. Lin. — nudum. Lin. — prunifolium. Lin. — pyrifolium. Disfont. — in den vereinigten Staaten und Canada.

Riederungen. im füdlichen Amerika, in Florida und Louistana, in feuchten

Viola. Lin. Beilchen. — Engl. Violet. Willd. Rl. 5 D. 1.

palmata. Lin. 4 in Virginien, so wie einige andere Arten im Westen bes Mis-sissippi.

Virgilia. Lamark. Birgile. P. Al. 10 D. 1.

lutea. Mich. fil. ein Baum von 30 — 40 Fuß Höhe in Tennessee, Kentudy und Alabama.

Viscago. Heller. Beerentaubenfropf. Willd. Kl. 10 D. 3. stellata. Reichenb. 4 in den vereinigten Staaten.

Vitis. Lin. Weinstod. - Engl. Vine-grape. Willd. Kl. 5 D. 1.

vinisera. Lin. h in 8—10 verschiedenen Arten überall in den vereinigten Staaten, bis an die User der canadischen Seen; in vorzüglicher Menge in Pensylsvanien, Maryland, Birginien, Florida, und in Wests Arkansas und Texas in ganzen Bergen.

Limenesia. Cavanilles. Ximenesse. Willd. Kl. 19 D. 2.

encelioides. Cav. O & 4 in Merico.

Yucca. Lin. Ducce. — Engl. Adam's Needle. Willd. Il. 6 D. 1.

aloifolia. Lin. b in Carolina, Florida und Mexico, in mehren Spielarten.

Draconis. Lin. b in allen warmeren Theilen Amerika's.

Filamentosa. Lin. h in Birginien, Carolina, Georgien und Alabama.

gloriosa. Lin. b in allen füdlichen Staaten ber Union, in mehren Spielarten.

Zanthorrhiza. Heritier. Gelbwurzel. — Engl. Yellow-Rood. Willd. Al. 5 D. 7. apiifolia. Herit., in Carolina, Reu = Georgien und Oregan.

Zanthoxylum. Lin. Zahnwehbaum; Reulbaum. — Engl. Toothach Tree. Willd. Al. 22 D. 5.

Fraxineum. Billd. h in Canada, Pensplvanien, Virginien und Florida.

caribaeum. Gartn. — clava Herculis. Duroi — und ramistorum. Mich. Spielarten der vorigen in Alorida, Alabama und Mississippi.

Zea. Lin. Türkischer Weißen, Welschforn. — Engl. Indian Corn. Willd. Kl. 21 D. 3. Mays. Lin. Mais O in gang Nord = Amerika, in mehren Spielarten, die fich durch höheren oder niedrigeren Buchs, durch frühere Reife und durch die Farbe der Körner unterscheiden.

Zingiber. Bärtner. Ingwer. — Engl. Ginger. Willd. Al. 1 D. 1.

officinale. Bosc. 4 in Bestindien, namentlich auf den großen Antillen.

Ziania. Lin. Zinnie. Willd. Ml. 19 D. 2.

elegans. Jacq. schone Zinnie. O in Mexico.

multiflora. Lin. O — Engl. Redsowered Zinnia, in Louisiana und Mexico.

tenuiffora. Jacq. O und vortillata. Lin. O in Mexico und Westindien.

Zygia. Brown. Willd. Al. 23 D. 1.

marginata. h auf den Antillen.

Andere Pflanzengattungen, die theils aus der östlichen Hemisphäre nach Amerika verpflanzt wurden, theils mit europäischen Arten ganz gleich sind, in Rord = Amerika aber in Menge vorkommen, werden in der Topographie, in so fern sie für ein oder das andere Land besonders Werth oder Interesse haben, ausführlicher berührt werden.

### C. Aus bem Thierreiche.

Wie das Pflanzenreich hat auch das Thierreich in Nord-Amerika, in seiner Gesammtheit betrachtet, eine besonders charakteristische Physiognomie, und nicht blos die Gattungen, auch die Mehrzahl der Geschlechter ist diesem Theile der westlichen Welt eigenthumlich und ihre Analogie mit den Geschlechtern anderer Erdtheile. Der hohe Norden, die Polarzone und deren Naturerzeugnisse bleiben sich in beiden Hemisphären gleich, die mittlern Theile Nord = Amerika's haben europäische Thiergattungen aufge= nommen, und ohne wesentliche Veränderung beibehalten, die Tropenzone aber besitzt dieselbe Mannigfaltigkeit, denselben Reichthum an eigenthumlichen Geschlechtern, wie die Tropenzone der alten Welt.

#### I. Zängethiere.

#### Erste Ordnung: Primates.

- 1. Affen findet man nur in Guatemala, Mexico und Westindien, und da nur geschwänzte oder Meerkagen, theils als Sapajus, theils als Sanguin
  - a Riammaffen, Ateles: ben marginatus, ben pentadectylus und Arachnoides.

b. Brüllaffen, Mycetes, den Beelzehub, den Simia veniculus, S. capicina und S. apella.

c. Schweifaffen, Pithecia, den chiropotes; den Monacha; leucocephala

und melanocephala.

d. Midelaffen, Callithrix, ben Cebus apella; cirrifera; barbata; nigra; albifrons; flava; hypoleuca und variegata; ben Callithrix scieurea; infulata; lugens; moloch; personata; quadricolor; torquata und vilosa; und

e. Seidenaffen, Hapale, den Lacepedii, Midas, Oedipus, argentata, jachus, melanura, den Ursula gracilis, labiata, leonina und rosalia.

Zweite Ordnung: Mammalia quadrupeda

- 2. Unter ben Sandfüßlern, Palmipoda:
  - a. Das Beutelthier, Didelphis, und zwar: Didelphis brachyura, brevicandis, cayopollin, crassicandis, lanata, marsupialis, murina, nana, opossum, trisriata und virginiana, in Guatemala, Merico, Westindien und den vereinigten Staaten.
- b. Die Fledermaus, vespertilio, davon: lasiuris, maximus und ruber, in Guatemala, Merico und Westindien, carolineusis und noveberacensis in Nord = Amerika.
- c. Die Blattnase, Phyllostomus, darunter: spectrum, in Mexico, crenulatus, elongatus, frenatus, hastatus und lilium, in allen wärmeren Gegenden Nord 2 Amerika's.
- d. Kantenlefzer, Noctilio; als: leporinus und rusescens.
- e. Täschelfittige, Saccopterix, nur lepturus, und
- f. Grämler, Dysopes, darunter: amplexicandatus, ater, auripendulus, castaneus, crassicandatus, fusciventer und obscurus.
- 3. Bon Zehen Füßler, Digitato-unguiculata, findet man in Nord-Amerifa:
  - A. Fleischfressende vierfüßige Säugethiere, Ferae.
  - 1. Aus dem Geschlecht Rape, felis,

Felis Onca, der Jaguar, oder amerikanische Tieger, in Guatemala und Merico.

- s. concolor et discolor, der Euguar, Puma, oder amerikanische Lowe, im ganzen wärmern Amerika.
- f. catus; Wulamech; Serval; novae Hispaniae; mellivora; f. Lynx und f. Jaguarondi. —
- 2. Ursus. Bar, und zwar:
  - U. americanus, in fast allen westlichen und nördlichen Staaten Nord = Americanus, in verschiedenen Spielarten.
  - U. glacialis, der Eisbar, am Polarozean, und der Baffinsbay.
  - U. gulo (gulo borealis), Vielfraß, und zwar: canescens, luscus, Wolfbär oder Wolverene; und vittatus, in Canada, Michigan und dem Nordwests-Gebiete; mapourito und sussocans in Mexico.
  - Der U. meles, Dachs, in verschiedenen Arten. Der Coati oder das Nasenthier, U. nasua, in mehren Arten in Mexico und Guatemala, und
  - Ursus lotor (Procyon lotor), der Waschbar, in allen wärmeren Theilen Nord-Amerika's, bis zum 45° nördlicher Breite.
- 3. Canis, der hund, und zwar einheimisch von:
  - Canis samiliaris, der Haushund: Terrae novae, der Neufundländer auf Neufundland und Labrador.

- C. mexicanus; gibbosus und nudus in Merico und Bestindien.
- C. Lupus, der Bolf, in verschiedenen Arten, im Besten und Norden.
- C. Vulpes, der Juchs, und unter letteren: Lagopus, der nördliche Polaroder Eisfuchs; Alopex, der Brandsuchs; einereo-argentens, der dreifarbige Fuchs; decussatus, der Kreuzsuchs; der rothe, schwarze, weiße und virginische Juchs.
- 4. Viverra. Ziebethfage.
  - V. putorius, der Sfunt, in Birginien und Canada, und V. genetta, ebendafelbit.
  - V. caudivolvula, der Kinkajou; Potto (Cercoleptes Schr.), sowohl caudivolvolus als lepidus in Merico, Guatemala und Westindien.
- 5. Mustela, Wiefel, darunter:
  - M. erminea; vulgaris, zibellina, vison, canadensis, ber Minr oder lutreola in verschiedenen Spielarten, überall in Nord Mmerika.
- 6. Lutra, Otter.
  - L. vulgaris (Mustela Lutra L.) gemeine Fischotter. L. lutreola (Mustela lutreola L.) Sumpfotter. L. lutris (Mustela lutris L.) Meerotter, und marina, in den nördlichen Theilen Amerika's, bis herab zum 39° nördlicher Breite.
- 7. Rrinaceus, 3gel, in verschiedenen Arten.
- 8. Talpa, Maulwurf, ebenfalls in verschiedenen Arten.
- 9. Sorex, Spigmaus, und zwar:
  - S. araneus; S. aquaticus; cristatus (Talpa cristata Cuv.); longicandata, und moschatus.
  - B. Nagethiere, Glires.
- 1. Sciuri, Eichhörnchen, und zwar:
  - Sciurus aestuans; capistratus; caroliniensis; cinereus; flavus; grenadensis; hudsonius; mexicanus; niger; rufus; striatus; variegatus; volans in mehren Arten! und volucella.
- 2. Myoxus, Schläfer, nur den
  - M. quercinus in Merico.
- 3. Mures, Mäuse, barunter
  - mus musculus, Hausmaus; M. sylvaticus; M. agrarius und scricinus. von Ratten: Mus decumanus; amphibius; bursarius, die canadische Ratte oder Gouher und die Moschubratte.
- 4. Arctomys, das Murmelthier:
  - A. empetra, in Canada; A. monax, in Maryland und Virginien; monax Missouriensis, westlich vom Mississippi, und viscania, in Guatemala und Mexico.
- 5. Dipus, Springer. Hiervon nur den Dipus canadensis; Engl. Jumping Mouse, im nördlichen Theile der vereinigten Staaten und Ober Canada.
- 6. Lopus, Safe.
  - L. variabilis, und caniculus, im mittlern Theile Nord Amerifa's; nanus bis jum hohen Norden hinauf.
- 7. Hystrix, Stachelschwein; als Hystrix und Loncheres, Lanzenthier, und zwar: H. dorsata, im Morden der vereinigten Staaten und den Canada's; prehensilis, der Coandu; insidiosa; mexicana; nyotherema; ratila und tortilis, im Süden der Union und Mexico.
  - Lovcheres brachiura; chrysura und paleacea, in Guatemala und Merico.

8. Castor, Biber.

C. siber, überall in Nord-Amerika: — in den wärmeren Theilen bewohnt er die kältern Gebirgsgegenden.

9. Cavia, Meerschweinchen, und zwar als:

Coelogenys, Bacenthier, brunnea und rufa, und

Dasyprocta, Steifthiere, acuschi und acuti, in Guatemala und Merico.

Cavia aperea; — capybara und cobaya, chendaselbst, in Westindien und Dem Süden der Union.

- 4. Behen Bufer, Digitato-ungulata.
  - A. Pachydermata, schweinartige Thiere.
  - 1. Tapirus, der Tapir.

T. americanus, ber Unta, ber größte Bierfügler in Mexico.

- 2. Sus, bas Schwein.
  - S. scrossa, von Europa nach Amerika gebracht, hat sich dort außerordentlich vermehrt, lebt verwildert in Westindien, und durchstreift in großen Herden Die Waldungen der vereinigten Staaten und der Canada's.
  - S. tajassu (Dicotyles torquatus. Cuv.), das Bisamschwein, Nabelschwein, oder Pecary, als Dicotyles tajassu und Albirostris, in Guatemasa und Mexico.
  - B. Bradypoda. Faulthiere.
- 1. Bradypus, Faulthier, in Nord = Amerifa nur in Mexico und Guatemala, als: B. didactylus; torquatus und tridactylus.
- 2. Myrmecophaga, Ameisenbar, darunter:
  - M. didactyla; jubata; tetradactyla und tamandua Cuv. in sumpfigen waldigen Gegenden von Guatemala und Mexico.
- 3. Dasypus, Gürtelthier.
  - D. decumanus; fimbriatus; gymnurus und villosus, in Mexico und Guatemala.
- 5. Sufer. Ungulata.
  - A. Solidungula. Einhufige Thiere.
  - 1. Equus, bas Pferd.
    - E. caballus und E. asinus; Pferd und Esel sind aus Europa nach Amerika gebracht worden, haben sich aber dort so ungemein vermehrt, daß man weste lich vom Mississpri und auf der Halbinsel Florida das Pferd in großen Heerden wild antrifft. Eselzucht wird in den vereinigten Staaten stark betrieben, und Maulthiere, Mulus, vom Eselhengste und von einer Pferdestutte, und Maulesel, Hinnus, vom Pferdehengste und einer Eselinn, sind namentlich in Virginien und Sarolina, in Merico und auf allen westindischen Inseln ungemein häusig.
    - B. Bisulca; Spalthufige Thiere.
  - 1. Auchenia, Halsthiere, darunter:
    - A. huanacus; Iama und vicunna, hin und wieder auf den steilsten Gebirgen, oder in der Nähe der Schneegrenze auf den Grassluren von Guatemala und Mexico; doch nicht einheimisch.
- 2. Cervus, der Sirich. Aus diesem Geschlechte besit Rord Amerika :
  - C. alces, das Elenn oder Elk, auf den Felsengebirgen, dem Nordwestgebiete und den Canada's, als Mousethier auch in Neu-England, Neu-Braunsschweig und dem ganzen Westen.
  - C. dama, den Damhirsch, und C. elephas, den Edelhirsch, jest nur noch west-lich vom Mississpri.

- C. canadensis, in Canada und dem Norden und Westen der Union; C. wapiti, den Wapiti am Missouri und in Arkansas. C. mexicanus, überall in den vereinigten Staaten von Mexico; C. virginicus, vorzüglich in Westvirginien, Carolina, Georgien, Florida, Alabama, Missisppi, Tennessee und Kentucky. C. tarantus in Grönland und Spipbergen.
- 3. Antilope. Gazelle. Mehre noch unbestimmte Arten dieser Thiergattung heers benweise am obern Missouri. A. rupicapra auf dem Felsengebirge.
- 4. Capra. Biege.
  - Auch dieses Thier findet man in den Ebenen des obern Missouri in ganzen Heerden, die im Winter im schwarzen Gebirge Schutz suchen. In ihrer Größe weichen sie von unserer gemeinen Ziege, C. hircus, nicht sehr ab. Außer ihnen sindet man in Nord Mmerika:
  - C. ibex, den Steinbock, auf dem Felfengebirge und den höchsten Gebirgen von Jamaika und Domingo.
- 5. Ovis, das Schaf.
  - O. aries, ist ursprünglich nicht in Amerika einheimisch, hat sich aber, dorthin verpflanzt, weit verbreitet;
  - O. montana, das in Menge an den Felsengebirgen gefunden wird, kommt mit dem Argali der Berberen, O. ammon, übereip.
- 6. Bos, Ochfe. Hiervon gehören Nord = Amerika ursprünglich an:
  - B. bison, der Bison oder Bufaloe, der zwischen 33° und 44° nördlicher Breite heerdenweise im Westen umherirrt, und oft bis 2.000 Pfund schwer wird.
  - B. moschatus, der Moschusochse, der sich nur zwischen  $60^{\circ}-73^{\circ}$  nördlicher Breite in Heerden von etwa 30 Stück sindet, sich am meisten der Schneegrenze nähert, und gegen die sonstige Sitte der Ochsen, auch auf den Felsen umherklettert.
  - Unser Rindvieh ist erst von Europa in Nord = Amerika eingeführt worden, hat sich aber bereits ins Unglaubliche vermehrt.

## Dritte Ordnung: Mammalia marina

## 6. Robbenartige Säugethiere des Meeres:

- 1. Phoca, Robbe, in verschiedenen, zum Theil noch nicht beschriebenen Arten an der Küste von Neufundland, Labrador, der Hudsond: und Bassinsbay, dem Nordpolarozean und der Nordwestküste. Ph. australis; jubata und leonina an der Westküste von Mexico und Californien.
- 2. Trichechus, Ballrog.
  - Tr. rosmarus. Heerdenweise auf bem Treibeise des Nordpols, an der Kuste der Baffinsban, des Hudsonsmeeres und Labrador, doch nirgends diesseits des 50° nördlicher Breite.

#### 7. Gecfühe.

- 1. Manatus, bie Geefuh, und zwar :
  - M. americanus; australis und fluviatilis, an der Westküste und in den Flusmündungen von Guatemala, Mexico und den westindischen Inseln.
  - M. stelleri (Rytina. III.) Steller's Seekuh, deren Körper in einen Schwanz mit 2 Lappen endigt, familienweise an den Flußmündungen der Westküste von Nord-Amerika.
- 8. Ballfische, Cetacea.
- 1. Delphinus, Delphin, und zwar:

- D. delphis, Tümmler; D. phocaena, Braunfisch, und D. orca, den Braus: fopf, in den nördlichen Meeren, an der Kuste Neu- Braunschweigs, Neu- Schottlands und der Union.
- 2. Monodor, Narval.
  - M. narval, und M. monoceros, im grönländischen Meere, um Spisbergen herum, in der Baffinsbay und dem atlantischen Meere.
- 3. Physiter, Raschelot.
  - Ph. macrocephalus, Pottsisch, an der Westfüste von Nord umerika; Ph. catodon; Ph. microps und turslo, im nördlichen Dzean.
- 4. Balaena, Wallfisch, barunter:
  - B. books; glacialis; gibbosa; mysticetus; physalus und rostrata, im hohen Norden, um Spihbergen und Grönland; in der Bassinsbay, dem nördlichen Eismeere, und längst der Nordwestküste von Amerika.

#### II. Bögel.

Erste Ordnung: Landvögel. Aves terrestres, incolentes sicca.

- A. Raubvögel, accipitres.
- 1. Vultur, Geier ; hiervon in Mord-Amerifa :
  - V. atratus; aureus; sacer; in den vereinigten Staaten und den Conoda's.
  - V. gryphus, Condor, und V. papa, den Geierkönig in Merico, Guatemala und den Antillen.
- 2. Falco, Falfe, barunter :
  - F. albicille, Fishadler; aquilinus; buteo; columbarius; galinarius; haliaëtus; harpya; hudsonius; leucocephalus; morphnus; niger; assifragus; palumbarius; piscatorius; pularius; ranivorus; regalis; rufus; sparvenius; subbuteo und F. tinnunculus.
- 3. Strix, Gule, und awar:
  - Str. acclamator; arctica; bubo; flammea; maxima; nissoria; nyctea; passerina; peregrinator a luco; pythaules und scops.
  - B. Abeln, Cornces.
- 4. Lanius, Würger, Reuntödter:
  - L. canadensis; collurio; excubitor; garrulus; griseus; minor und tyrannus.
- 5. Totus, Plattschnabel, von denen 12 14 Arten im wärmern Amerika, in Mexico, Westindien und in dem südlichen Theil der Union leben.
  - 6. Caprimulgus, Nachtschwalbe, Ziegenmelker:
    - C. americanus; europaeus und luteolus.
- 7. Trogon, Kuruku, in verschiedenen Arten, Farben und Größe in Merico und Bestindien.
  - 8. Bucco, Bartvogel, ebendaselbst in einigen 20 verschiedenen Arten.
  - 9. Crotophaga, Madenfresser, als:
    - C. ani und C. major, im warmern Amerika an feuchten Orten.
  - 10. Corvus, Rabe.
    - C. carnivorus; caryocatactes; corax; cornix; cristatus; floridanus; maritimus und pica. —

- tot = Un

11. Coracias, Race, in einigen Arten in Merico und Westindien.

12. Oriclus, Pirol.

O. Baltimorianus; - jupujaba; - phoeniceus und spurius.

13. Gracula, Agel, davon:

Gr. cephalopteros; — gympecephalus; — purpurea; — quiscula — und tristis, in den wärmern Theilen Nord-Amerika's.

14: Ramphastos, Pfefferfraß, Tufan,

in Mexico und Westindien in mehren Arten, Ramphastos sowohl als Ptero-

15. Psittacus, Papagen:

davon in Mexico und Westindien den Ps. matrocercus ober aras, den rusirostris, den ochrocephalus, den Huacamana, den Toznenett, Cochott und Quistotott, und in den vereinigten Staaten den Ps. caroliniensis.

C. Spechte, Pici.

16. Cuculus, Rufuf.

C. caroliniensis, in der Union; — C. vetula, in Westindien und Mexico und mehre noch unbeschriebene Arten.

17. Trochilus, Rolibri,

hierron einige 40 Arten allein in Westindien und Mexico; in den vereinigten Staaten nur: Tr. colibris; — minimus und rusus. — Von Muscicapa: cantatrix; — cristata; — nunciola; — subviridis und sylvicola.

18. Jynx, Bendehals, hiervon nur eine Art in Carolina und Bestindien.

19. Alcedo, Eisvogel. Außer

A. alcyon, Ipsida und tridactyla, noch verschiedene Arten in den wärmern Theilen von Nord-Amerika.

20. Picus, Specht.

P. carolinus; — auratus; eburneus; — erythrocephalus; — hirundinaceus;
 — maculosus; — pileatus; — principalis; — pubescens; — varius und villosus.

21. Sitta, Spechtmeise, hiervon in Nord-Umerika zwei Arten:

S. capite nigro und S. capite susco.

D. Singvögel, Passeres.

22. Sturnus, Staar,

St. niger; — cinclus; — carolinus; — praedatorius; — stercorarius und einige andere Arten.

23. Turdus, Droffel.

T. melodes; — migratorius; — minimus; — polyglottus; — roscus; — rufus und torquatus.

24. Ampelis, Geidenschwang, nur

A. garrulus, überall in den vereinigten Staaten und Dber-Canada.

25. Motacilla, Bachstelze, als: Motacilla, Sylvia, Saxicola und Accentor, in Nord-Amerika einige 70 Arten, darunter:

M. atricapillus; — caroliniana; — icterocephala; — palustris und viatilis.

26. Alauda, Lerche, als Anthus und Alauda, und zwar:

A. campestris; — magna und migratoria, in ganz Nord-Amerifa; — flava, in Merico.

pratensis (Anthus), hoch im Morden.

27. Muscleapa, Fliegenfänger, verschiedene Arten, über ganz Mord - Amerika verbreitet, am häusigsten in der Union M. Tyrannus. 28. Parus, Meife, und gwar:

P. atricapillus; — aureus; — caeruleus; — candatus; — cedrus; — cristatus; — luteus; — peregrinus, — varius und viridis.

29. Pipra, Manafin, in mehren Arten in Guatemala:

P. rupicola, in ten Felsenflüsten des Innern Mexico's; — musica, auf Haity und Cuba.

30. Hirondo, Schwalbe, darunter:

H. apus; — pelasgia; — purpurea; riparia; — rustica und subis.

31. Fringilla, Finfe, überall in allen Theilen Rord-Amerifa's:

Fr. cardinalis; — cinerca, in Unalaska und der Nordweskküste; — domestica; — erithrophthalma; — hudsonia, an der Hudsonsbav; — lapponica, in Grönland; — montifringilla; — montium, in den Polarländern; — nivalis; — palustris und passerina.

32. Tanagra, Merle:

T. jacapa; — linaria ciris; — linaria cyanea und rubea, allgemein verbreitet.

33. Emberiza, Ammer, vorzüglich

E. livida; — nivalis, auf den Schneefeldern des hohen Nordens; — oryziphora, im Suden, und varia

34. Loxia, Rernbeißer.

L. caerulea; — cardinalis; — chloris; — coccothraustes; — curvirostris, und pyrrhula.

E. Sühnerartige Bogel, Gallinae.

35. Columba, Taube; — unsere Haustaube in Nord Amerika eingewandert; im mittlern Theile des Landes einige 20 Arten einheimisch; am häusigsten aber die Wandertaube, C. migratoria, welche in wolkenähnlichen Zügen ganz Nord-Amerika durchstreicht. — C. minuta, die Sperlingstaube, auf St. Domingo. — C. turtur, in Merico, dem südlichen Theile der Union und Westindien.

36. Tetrao, wildes Huhn, in mehren Geschlechtern, als:

Tetrao, Ortygis, Syrrhaptes, Crypturus und Pordix, von der Schneegrenze bis zur heißen Zone verbreitet.

37. Numida', Perlhuhn, hiervon nur:

N. melengris; das gemeine Perlhuhn, in Westindien, Merico und bem sudlichen Theile der Union.

38. Crax, Hodo, als:

Crax, Opistocomus, Orthalida, Penelope und Urax, in Mexico und Guate-

39. Meleagris, Truthhahn, hiervon:

M. gallopavo, wild in den wärmern Gegenden Rord = Amerika's, und größer als im gezähmten Zustande. Er wird 30 — 40 Pfund schwer, und lebt heers denweise in Wäldern.

40. Pavo, Pfau, wild im füdlichen Theile von Domingo.

41. Phasianus, Fasan.

Ph. gallus, in allen Arten jest eingebürgert; — Ph. colchicus und nycthemerus, wisd burch alle vereinigten Staaten.

42. Psophia, Trompetervogel.

P. crepitans, in Guatemala und Mexico, auch auf einigen der westindischen Inseln, wild und als Hausvogel benutzt, wo er zahmer als unser gemeines Huhn wird.

# Zweite Ordnung: Sumpfvogel, Grallae.

- A. Reiherartige Gumpfvogel, Grues.
- 43. Ardea, Reiher, barunter:
  - A. alba; canadensis; cinerea; ciconia; cristata; garzetta; Herodias; immaculata; parva; purpurea; stellaris; stellata; violacea und virescens. Grus clamator und Grus pratensis.
- 44. Phoenicopterus, Flammant, in mehren Arten, in Mexico und Westindien. Ph. ruber, in Menge auf Haity.
- 45. Mycteria, Jabieu, auch Ciconia americana, in Guatemala.
- 46. Cancroma, Sohlschnabel.

C. cochlearia, in Merico und Westindien.

- 47. Patalea, Löffelreiher.
  - P. ajaja, in ben vereinigten Staaten.
  - B. Schnepfenartige Sumpfvögel, Gallinagines.
- 48. Tantalus, 3bis, Schluder, Mimmerfatt; hiernon:
  - T. albus; fuscus; ichthyophagus; loculator; pictus und ruber, in Bestindien und den vereinigten Staaten.
- 49. Scolopax, Schnepfe, darunter: Numenius mit abwärts gebogenem, Scolopax und Totanus mit geradem, oder etwas aufwärts gebogenem Schnabel, und zwar:

Numenius albus; — americanus; — cinereus und fluvialis; von Scolopax: Sc. arquata; — gallinago; — gallinuta; — minor und rufa.

- 50. Recurvirostra, Gabelichnabler; hiervon zwei Arten in Westindien und Florida.
- 51. Tringa, Strandläufer, Klbiß; in Nord : Amerika in einigen 40 Arten, die in die Geschlechter Tringa, Actitis, Strepsilas und Phalaropus vertheilt vorfommen, darunter:
  - Tr. cinerea; sulicaria; fusca; grisea; interpres; maculata; parva und rusa, in den vereinigten Staaten, Neu-Braunschweig und Neu-Scotland; Tr. pusilla, die fleinste aller Ribisarten in Grönland.
- 82. Charadrius, Regenpfeifer, und zwar:
  - Ch. hiaticula, im Sommer in Grönland, im Winter in Westindien; pluvialis, an der Küste von Labrador und der Union; himantopus, in West-indien, Florida und Georgien; morinellus; maculatus; minor und vociserus, überall an der Küste von Nord-Amerika.
- 53. Haematopus, Austernfischer, vorzüglich:
  - H. ostralegus, überall in Nord = Amerifa.
  - C. Sühnerartige Gumpfvögel, Ralli.
- 54. Parra, Spornflügler, in Mord Amerika an Sumpfen.
  - P. chavaria, von der Größe eines Haushahns, auch als Hausvogel erzogen; P. jacana, in Guatemala und Merico.
- 55. Palamedea, Anhina.
  - P. cornuta, an mafferreichen Orten in Guatemala.
- 56. Rallus, Ralle, bavon:
  - R. aquaticus minor; carolinus und virginianus.
- 57. Fulica, Wafferhuhn.
- F. atra, in Grönland, Labrador, den östlichen Staaten der Union und Westindien, chloropus, in Nord Amerika von Neu Dork bis Carolina, in

Jamaika und Haity; -- Avridana, in Florida, Cuba und Jamaika; -- porphyrio, im warmen Nord umerika, auch als Hausvogel.

Dritte Ordnung: Schwimmvögel, anseres.

- A. Langflügelige Schwimmvögel, Longipennes.
- 56. Procellaria, Sturmvogel, als Procellaria, Haladroma und Pachyptila, barunter:
  - Procellaria gigantea, um Labrador; pelagica, an der Kuste von Neus Scotland und den nördlichen Staaten der Union; glacialis, in der Bafisinsban und an der Nordwestfüste; pussinus bei Grönland und Spisbergen, und urinatrix, an Neufundland und der Nordwestfüste.
- 57. Diomedea, Albatros, Schiffsvogel. D. exulaus, meistens im Norden und Nordwesten.
- 58. Larus, Move.
  - L. albus minor; alcus; gavia; griseus; lestris; parasiticus und ridibundus.
- 59. Sterna, Geeschwalbe.
  - St. hirundo; minuta und stolida, von Grönland abwärts bis Westindien, nistet am Ufer im Sande; leucopareia, an Flüssen und Seen im Innern des Landes.
- 60. Phaëton, Tropikvogel, darunter: Ph. aethereus, an der Rufte der vereinigten Staaten und Westindien.
- 61. Pelecanus, Pelifan, Rropfgans.
  - P. aquilas, in Westindien und Florida; bassanus, in Grönland und an der Nordwestküste; carbo; an der Hussonsbay, in Grönland und am Australsozean; -- graculus und Mississippi, an der Kuste der vereinigten Staaten und in Westindien; -- P. onocrotalus, im wärmeren Theile Nord-Amerika's.
- 62. Plotus, Schlangenvogel.
  - P. anhinga und spodoa, in Guatemala, Merico und auf einigen der Antillen.
  - B. Entenartige Schwimmvögel, Lamellirostres.
- 63. Anas, Ente; ale anas, anser und cygnus; barunter:
  - Anas acuta; albeola; americana; arborea; boschas; bucephala; clangula; crecca; discors; fera; fistulosa; —
    fusca; histrionica; hyemalis, leucocephala; migratoria; —
    mollissima; picta; principalis; rustica; spectabilis; —
    sponsa; subcaerulea und torquata.
  - Anser canadensis; cinereus und erythropus und Cygnus serus auf den canadischen Seen.
- 64. Mergus, Säger; hiervon: M. merganser, in Grönland und an der Hudsonsbap;
   albellus; castor; cuculatus und serrator, in den vereinigten Staaten und Canada.
  - C. Rurzflügelige Schwimmvögel, Brevipennes.
- 65. Colymbus, Laucher.
  - C. articus; auritus; colubriqus; eudytes; floridanus; glacialis; migratorius; minor; muskcus; podiceps; rusogularis, und troile (Uria); von den vereinigten Staaten bis zum höchsten Morden.

## 68. Alea, Papageitaucher.

A. aretica; — impennis; — mormon; — pica; — pygmaga und torda, gehören sämmtlich dem nördlichen Polarmeer an.

#### III. Umphibien.

- A. Schildfröten, Testudo; nur eine Familie, die ohne Grund in mehre Geschlechter vertheilt worden. Nord : Amerika zählt deren einige 40 Arten, von 2 Zoll Länge bis zu einer Größe von 6—7 Fuß, und 4—5 Fuß Breite, und zwar als Land :, Süßwasser : und Seeschildkröten; die größten sind Bewohner des Meeres. Am häusigsten findet man:
- Testudo carolina; clausa; caretta, coriacea; denticulata; fimbriata; imbricata; mydas; orbicularis; serpentina; virgulata und viridis.
  - B. Schlangen, Ophidil.
- 2. Caecilia, Rungelichlange, nur:
  - C. tentaculata, in Guatemala und den Niederungen Merico's.
- 3. Coluber, Matter; hiervon:
  - C. aestivus; annulatus; atropos; chersea; constrictor; dispar; erythrogaster; fasciatus; flagellum; fulvius; leberis;
     lucidus; mycterizous; prester; punctatus; sipedon; —
    striatulus.
- 4. Crotalus, Rlapperschlange.
  - Cr. durissus, in Mexico, Westindien und dem südlichen Theil der vereinigten Staaten; horridus, im gemäßigten Theile Nord = Amerika's.
- 3. Uydrus, Wasserschlange, in mehren Arten; im Meere sowohl als im sußen Wasser.
- 6. Boa, Riesenschlange, Schlinger.
  - B. cenchris und constrictor, in Guatemala und Westindien; scytale, in Mexico.
- 7, Tortrix, Roller; hiervon nur:
  - T. scytale, in Guatemala und Merico.
- 8. Amphisbaena, Ringelschlange.
  - Hiervon 3 Arten im wärmern Theile Nord : Amerika's; A. suliginosa am häufigsten.
- 9. Anguis, Blindschleiche, und zwar:
  - A. eryx; lumbricalis; maculata; reticulata und ventralis.
  - C. Eidechsen.
- 10. Solneus, Sfink, ein reichhaltiges Geschlecht, in Westindien, Mexico und dem Suden der Union.
  - Sc. quadrilineatus, überall in Nord Amerika.
- 11. Gecko, Gedo. In vielen Arten in Westindien und Florida.
- 12. Iguana, Leguan. Mehre Arten auf Domingo, Cuba und Jamaica; am häufigsten I. sapidissima.
- 13. Lacerta, Cidechie.
  - Ein reichhaltiges Geschlecht, von der Größe eines Zolles bis zu mehren Fußen;
     überall in dem wärmeren Nord umerika.
- 14. Crocodilus, Krofodill, von diesen hier nur:
  - Cr. lucius, der Alligator, welcher in den Seen und Flussen der südlichen Staaten, namentlich in Florida und Domingo in ganzen Gesellschaften vorkommt.

- 14. Syndranchus, Halbfiemenfisch; im mexicanischen Meerbusen; darunter: S. murmoratus.
- 15. Sphagebranchus, Doppelhalskiemenfisch; verschiedene Arten an der Westfuste; rostratus, an der Oftlife von Guatemala.
- 16. Cymnothorax, Rehlbruftfich, mehre Arten.
  - G. helena, in Westindien, und an der Westkufte von Mexico.

Dritte Ordnung: Grätenfische, Ossiculati.

- A. Dhne Bauchfloffen, Apodes.
- 17. Muraena, Naf; barunter
  - M. anguilla, fast in allen Flüssen Nord = Amerika's und bis 5 Fuß lang, und M. conger, der Meeraal in Westindien, und längs der Küste der Union, von 5 10 Fuß Länge.
- 18. Gymnatus, Finnaal; in mehren Arten in Westindien, und an der Westfüste von Mexico.
- 19. Trichturus, Spihichmangfisch; darunter:

Tr. lepturus, in Bestindien, und gwischen ben Bermudas.

- 20. Ammodytes, Sandaal; an den Rusten des atlantischen Dzeans im Norden; A tobianus, grabt sich einen halben Fuß tief in den Sand am Ufer ein.
- 21. Anarrhichas, Geewolf, in den norblichen Meeren.

A. lupus, der Klippfisch ober Geewolf, wird über 7 Fuß lang.

- 22. Regalecus, Wurmfisch ; darunter : R. glesne, im grönländischen Meere.
- 23. Stylephorus, Stielaugenfisch; mehre Arten:
  - St. chordatus, im mexicanischen Meerbusen; wegen seiner monftrosen Gestalt merkwürdig.
- 24. Riphias, Schwertfisch, von diesen der X. gladius, an den Bahamainseln; veliser in Westindien.
- 25. Sternoptix, Bruftfaltenfisch; hiervon St. diaphana, zwischen ben Antillen.
  - B. Mit beweglicher Riemendecke, Bauchflossen vor den Brustslossen, Jugulares.
- 26. Callionymus, Spinnenfisch, im nördlichen atlantischen Dzean.
  - C. dracunculus, der Seedrache, und C. lyra, der fliegende Spinnenfisch.
- 27. Uranoscopus, Sternseher, in mehren Arten, in Westindien.
- 28. Gadus, Weißfisch, Schellfisch; in vielen Arten, die alle, bis auf G. lota, bas atlantische Meer bewohnen.
  - G. aeglesiaus, an der Küste von Neu-England; callarlas, geht in die Mündungen der Flüsse;
  - G. morrhua, der Stocksisch, Klippsisch, Laberdan, Kabeljau, in ungeheurer Menge auf der Bank von Neufundland, merlangus und molva, an der Kuste der Union; lota, in allen bedeutenden Flüssen der östlichen Staaten der Union.
- 29. Blennius, Schleimfisch: davon:
  - Bl. gunellus und pholis, in den nördlichen Meeren; viviparus im Polars ozean und der Baffinsban.
  - C. Mit beweglicher Riemendecke, Bauchflossen unter den Bruftflossen, Thoracici.
- 30. Macrourus, Langschwanz, nur eine Art; M. rupestris, in den Buchten von Grönfand.

31. Echeneis, Saugefisch, Schildfisch; davon:

E. neucrates, von 3 — 5 Fuß Länge, in Westindien; — remora, im Austral-

32. Coryphaena, Stupkopf. — C. hippurus, Goldfisch, in Westindien und der Kuste

von Florida.

- 33. Gobius, Grundel; ein zahlreiches Geschlecht, mit vielen, noch unbeschriebenen Arten;
  - 6. electris, im mexicanischen Meerbusen, an der Küste von Guatemala; gobius und G. niger, in den nördlichen Meeren.

34. Cottus, Raulfopf; mehre Arten in den nördlichen Meeren, darunter :

- C. cataphractus, in den Flusmündungen von Neus Braunschweig und dem Golf von St. Lorenz; C. scorpius, an der Küste von Neus England; gobio, in den Bächen fast aller nördlichern Staaten.
- 35. Scorpaena, Drachenfopf, im atlantischen Meere, und zwar: Sc. porcus und Sc. scrosa.
- 36. Trigla, Geehahn; ein Raubfifch, ber alle Meere bewohnt.
  - T. cuculus, an der Kuste der Union; gurnardus und hiruudo, in den nords lichen Meeren; volitans in Bestindien.
- 37. Zeus, Spiegelfisch; davon:
  - Z. argentatus, an der Küste von Mexico; Z. Brownii, bei Grönland und Labrador; faber und vomer im mexicanischen Meerbusen.
- 38. Pleuronectes, Schelle; und zwar:
  - P. slesus; maximus; platessa; rhombus und rhomboides und solea, in den nördlichen Meeren.
- 39. Chaetodon, Klippfisch; einige 30 Arten in Mestindien, darunter:
  - Ch. aureus; chirurgus; faber; pomacanthus und rostratus, der an den Ufern des Meeres in der Nähe der Flußmündungen lebt.
- 40. Sparus, Brachsen; in verschiedenen Arten:
  - Sp. auratus, die Dorade, im atlantischen Meere; chlorourus; insidiator und pagrus, überall an der Küste.
- 41. Scarus, Papagepfisch.
  - Sc. croicensis, im Bestindischen Meerbufen.
- 42. Labrus, Lippfisch; ein zahlreiches Geschlecht, am häufigsten: L. gomphosus und viridis in dem Westindischen Meere.
- 43. Sciaena, Umberfisch; an der Ost = und Westfüsse von Nord = Amerika, darunter Sc. eques und Sc. longurus.
- 44. Bodianus, Bodian, in mehren Arten in den Meeren warmer Gegenden von Nord = Amerika.
- 45. Holocentrus, Sogofisch, an den Kusten des atlantischen Dzeans; H. polyprion, in Westindien.
- 46. Lutjanus, Lutjan, in den Meeren des warmeren Mord Amerika's.
- 47. Perca, Barich. Außer mehren Arten am häufigsten P. guttata, Blutbarich, in Westindien.
- 48. Mullus, Meerbarbe, darunter:
  - M. barbatus und surmuletus, im Mordmeer und bei den Antillen.
- 49. Scomber, Mafrele; hiervon am häufigsten:
  - Sc. caranx; gladius, Schwertmakrele; pelamys, Bonite; Sc. scomper, in ungeheurer Menge an der Küste von Neu-England; und Sc. thynnus, im atlantischen Meere.

- 50. Gasterosteus, Stichling, und zwar:
  - G. aculeatus, im sußen Wasser in ganz Nord-Amerika; ductor, der Lootse, im atlantischen und dem Antillenmeere, folgt, wie die Hassische den Schiffen, und schwimmt slets vor dem Menschenfresser, Squalus carcharius, her; glaucus und spinanchia, in den nördlichen Meeren.
  - D. Mit beweglicher Kiemendecke, und Bauchfloffen am eisgentlichen Bauche, abdominales.
- 51. Cobicis, Schmerle, in vielen Arten im füßen Baffer ber Union und auf den Bestindischen Inseln.
- 52. Silurus, Bels; darunter:
  - S. cyclopum; glavis und militaris, in Guatemala, Merico und dem Beften der Union im füßen Wasser.
- 53. Loricaria, Pangerfifch, in Bestindien und Mexico.
- 54. Salmo, Galm; in gahllofen Schaaren an den Ruften von Rord Amerika;
  - 8. sario, in allen Creeks der nördlichen vereinigten Staaten; 8. salar und lavaretus in ungeheuren Zügen an der Küste der Union; saurus, an den Antillen, und 8. trutta, oft 30 40 Pfund schwer, in den Canadischen Seen und den nördlichen Meeren.
- 55. Clupea, Bering; davon:
  - Cl. alosa; harengus und sprattus, in ungeheuren Zügen längs der atsantischen Küse und in der Desawares und Chesapeake-Bap; cyprinoides und encrasicolus, in den nördlichen Meeren.
- 58. Elops, Gidedjenfisch; nur eine Urt:
  - E. vaurus, an ter Rufte ber Sondurasbay.
- 57. Cyprinus, Karpfe; mehre Arten, im füßen Wasser sowohl als auch im Meere; am häusigsten C. leuciscus, im nördlichen Theile der vereinigten Staaten und Ober: Canada; C. barbus; C. blicca und brama, ebendaselbst.
- 58. Mugil, Meer Aesche; mehre Arten im atlantischen Meere.
- 59. Polynemus, Kingerfisch; davon:
  - P. plebejus, der Königsfisch oder Kalanim, in Westindien von bedeutender Größe.
- 60. Argentina, Silberfisch, an der Küste der vereinigten Staaten; darunter:
  - A. sphyraena und sagittalis.
- 61. Exocoetus, Flugfisch, in mehren Arten, im atlantischen Meere.
- 62. Esox, Secht, sowohl im sugen Wasser als im Meere; darunter:
  - E belone, im atlantischen Meere; E. brasiliensis, im westindischen Meer-
- 63. bistularia, Pfeifenfifch ; am haufigsten :
  - C. tabacaria, an den Antillen und der Kuste von Mexico; aulostoma, in Bestindien.

### V. Mollusten.

Erste Ordnung: Ropffüßler, Cephalopoda.

- 1. Sepia, Dintenfisch, und zwar S. officinalis, im Westindischen Meere und an der Ruste der Union.
- 2. Loligo, Kalmar. Bon diefer Gattung nur sagittata, an der Rufte von Mexico.

3. Nautilus, Schiffsboot, und

4. Argonauta, Papiernautilus, in verschiedenen Urten im atlantischen Meere.

3weite Ordnung: Schneden, Tontaculata.

5. Limax, nackte Landschnecke in vielen Arten: am häufigsten: L. agrestis, — ater; — maximus und rusus, in den vereinigten Staaten.

6. Parmacella. Euv., und

- 7. Onchidium, an der Rufte des atlantischen Meeres.
- 8. Helix, Schnirkelschnecke, und die dazu gehörigen Geschlechter: Bulimus, Carychium, Clausilia, Vertigo und Vitrina, in vielen Arten in Westindien, Mexico und der Union.
- 9. Planorbis, Scheibenschnede, und
- 10. Limnacus, Schlammschnecke, in den Gugmafferseen der Union und Canada's.
- 11. Clio, Flügelschnede; davon:
  - C. borealis, in den nördlichen Meeren, eine vorzügliche Nahrung der Wallfische und pteropoda, im atlantischen Meere.
- 12. Doris, Doris, im atlantischen,
- 13. Tritonia, Tritonie, in ben nördlichen Meeren.
- 14. Scyllaen, Tangschnecke, in allen amerikanischen Meeren in nur einer Art, die sich im Tang (tueus natuns) aufhält.
- 15. Glaucus;
- 16. Eolis, unb
- 17. Phyllidia, in verschiedenen Arten im atlantischen Meere, in der Nahe der Kufte.
- 18. Pleurobranchus, Sautfiemenschnecke;
- 19. Aplisia , Geehaafe , und
- 20. Dolabella, in bem Westindischen Meere.

Bon Schalfcnefen bes Meeres:

- 21. Bulla, Blafenschnecke;
- 22. Ovula, Enschnecke, und
- 23. Cypraea, Porzellanschnecke, in unzähligen Arten im mericanischen Meerbusen, an den Küsten der Antillen; von Lettern vorzüglich C. argus und C. tigris, an der Küste von Haity.
- 24. Voluta;
- 25. Buccinum;
- 26. Murex;
- 27. Strombus;
- 28. Conus;
- 29. Trochus, und
- 30. Turbo, die Zierden der Rabinette, in vielen Arten an der Rufte der Union und im Westindischen Meere.
- 31. Haliotis, bas Geeohr;
- 32. Patella, die Mapfichnecke, und
- 33. Chiton, die Rafermuschel, ebendaselbft.

Dritte Ordnung: Ropflose Mollusten, Acephala.

- 34. Salpa, Galpe, im atlantischen Meere;
- 35. Asicidia, Seescheiden, an Felsen festsitzend, an ber Rufte der Westindischen Inseln.

5-000lc

36. Anodonta, Teichmuschel, und



- 11. Dermestes, Speckfäfer; darunter D. pellio und paniceus.
  - 12. Byrrhus, Bollfafer, in mehren Arten.
  - 13. Hister, Stunfafer, als gahlreiches Geschlecht.
  - 14. Nitidula, Glangfafer;
  - 15. Silpha;
  - 16. Necrophorus, und
  - 17. Clerus, Ameisenkafer, in verschiedenen Arten in der Union und Westindien.
  - 18. Scarabaeus, Kolbenkäfer, in gang Nord-Amerika in Menge; darunter:
    - Sc. Hercules, in Westindien und Merico; Actaeon, auf Jamaika und Haitv; Typhoeus, in Carolina; Nasicornis, mehre Arten în den Waldungen der Union; Sc. lunaris, in allen vereinigten Staaten; stercorarius und simetarius, in Virginien und Maryland; horticola, hausg auf Feldern in der Union; nobilis, hemipterus, auratus, fastuosus und marmoratus, in den glänzendsten Farben und verschiedenen Arten, in Westindien und Merico.

19. Lucanus, Schröter, in mehren Arten von 6 Linien bis 3 Zoll Länge, in den vereinigten Staaten.

20. Lampyris, Leuchtfäfer, auf den Antillen, in Guatemala und Merico.

- 21. Cantharis, Afterleuchtfäser, und mehre Arten aus den Geschlechtern Dryops, Lagria und Tillus, überall in den vereinigten Staaten.
- 22. Lytta , Blafenfäfer.
- 23. Meloe, darunter M. proscarabaeus und Cichorii, und
- 24. Mordella, in verschiedenen Arten.
- 25. Tevebrio, Schattenkäfer, als Opatrum, Pimelia, Scarites und Sepidium, in mehren Arten, in verschiedenen Theilen der Union und Canada's.
- 26. Necydalis, Baftard Bodfafer, und
- 27. Cerambyx, als Lamia, Prionus, Rhagium, Saperda und Sternocorus, dari unter: C. longimanus, in Westindien und Merico; C. taber, in Carolina; C. cerdo, coriarius, Heros und moschatus, in Virginien und allen mittlern Staaten der Union.

# Bon Rüffelfäfern:

28. Curculio und zwar C. frumentarius, in Pensulvanien und Neus York; — C. palmarum, auf den Antillen; — C. nucum, in den Waldungen der vereinigten Staaten, und C. imperialis, in Mexico und Guatemala.

Bon Blattfafern, viele Arten aus ben Gefchlechtern:

- 29. Chrysomela;
- 30. Hispa, und
- 31. Cassida, die fich durch brennende Metallfarben auszeichnen, in Westindien, Guatemala, Mexico und dem füdlichen Theil der vereinigten Staaten.
- 32. Coccinella, in mehren Arten, vorzüglich in Merico und Guatemala, auch auf Haity und Cuba, und der Halbinsel Florida.
  - B. Schmetterlinge, Lepidoptera.
- 33. Papilio, Tagfalter, und zwar von Equites mehre Arten des Priamus, Machaon und Podalirius, in Merico, Guatemala und Westindien; von Heliconiern (Heliconi) den Apollo, Polymnia, Cethosia Juno, Biblis, Satyrus diaphanus, Cassiae und Amathusia; von Danaiden den Cardamines, Rhamoi, D. plexippus und Idea; von Nymphen (Nymphales): N. Achilles, Aglaja,

- Antiopa, Atalanta, Dido, Jo, Iris, Morpho, Polychloros und Urticae, in mehren Arten in Westindien und den vereinigten Staaten.
- 34. Sphinx, Dämmerungsfalter, ebenfalls in großer Menge und Berschiedenheit, darunter Sp. Atropos, Pinastri und stellatarum, in Birginien und Pensylsvanien.
- 35. Phalaena, Nachtfalter, als Attaci, Bombyces, Noctuae, Geometrae, Pyralides, Tortrices, Tineae und Alucitae, in Menge in Merico, Guatemala, Westindien und der Union; am häusigsten Ph. atlas, Pavonia major und minor; Bombix quercisolia, pini, pityocampa und viele andere und östers in manchen Jahren als Plage.

### C. Salbflügler, Hemiptera.

- 36. Notonecta, und
- 37. Nepa, mehre Arten in Louisiana und Georgien.
- 38. Cimex, Manze, in unglaublicher Menge in allen Theilen Nord-Amerika's, und zwar, als Acanthia, Coreus, Gerris, Lygaeus, Miris, u. s. w.
- 39. Aphis, in den vereinigten Staaten, darunter:
  - A. bursaria; cerasi; quercus und ribis.
- 40. Chermes, Blutfauger, in vielen Arten.
- 41. Coccus, Schildlaus, ein gablreiches Geschlecht, von welchen:
  - C. caeti, die Cochenille, ursprünglich in Mexico und Guatemala zu Hause ist, und besonders gehegt wird; auch auf Haity und der Halbinsel Florida. C. Ilicis, Kermes, auf der Stecheiche (Quercus coccisera) in den vereinigten Staaten.
- 42. Cicada, in den Geschlechtern Cicada, Cercopis, Lystra, Membracis und Tettigonia, auf den Antillen, in Mexico und der Union.
- 43. Fulgora, Laternentrager, in mehren Arten in Westindien und Mexico.
  - D. Geradflügler, Orthoptera.
- 44. Gryllus, Heuschrecken, als Acrydium, Acheta, Locusta, Truxalis und Gryllus, in vielen Arten, überall.
- 45. Mantis, Fangheuschrecke, verschiedene Arten, auf Baumen in Westindien.
- 46. Blatta, vorzüglich in Westindien in mehren Arten.

## R. Menflügler, Nevroptera.

- 47. Libellula, verschiedene Arten aus den Geschlechtern Libellula, Aeshna und Agrion, überall in Nord-Amerika. L. virgo, in Carolina, Georgien und auf den Antillen; puella, in den Niederungen Guatemala's, in Louisiana und Mississppi.
- 48. Ephemera, darunter vulgata, in den Niederungen der Union; E. horaria, in Florida, wo sie, in der Mitte des Sommers, Abends in Wolfen aus dem St. Johnsfluß aussteigen.
- 49. Hemerobius, Landlibelle;
- 30. Termes, Termite, und
- 51. Myrmeleon, in vielen Arten in Westindien und Mexico.
  - F. Bon Stachelfliegen, Hymenoptera, verschiedene Arten der
- 52. Tenthredo, darunter Lophyrus, in den Nadelwaldungen Carolina's; luten, in Pensplvanien.



hinsichtlich der Abstammung lassen sich die Bölker Amerika's in zwei Abtheilungen sweiden: in Eingeborne oder rein amerikanische Bölker, und Bölker ausländischen Ursprungs. Die letztern, obgleich nur aus einer kleinen Zahl von Bölkern zusammengesetzt, machen gegenwärtig die Mehrzahl der Bevölkerung des transatlantischen Neiches aus, und sind, mit Ausnahmen der Neger, die fast in allen Staaten in abhängigen Verhältnissen leben, und nur in Haity allein ein eigenes Neich sich bildeten, die, das Land beherrschenden Nationen! — Nach dem Zahlenverbiltnisse der mehr oder minder genauen neuesten Berechnungen ergaben sich für das Jahr 1835 folgende Resultate: Es befanden sich in Amnrika

## a) Die Eingebornen.

Die Eingebornen, denen wir in dieser Einleitung vorzüglich unsere Ausmerksamkeit schenken mussen, da beim politischen Theile unsers Werkes die Wichtigkeit der Ureinwohner verschwindet, beleben jest größtentheils die innern Theile des unermeßlichen Nord-Amerika's, den Westen und Norden, und nur einzelne Stämme, zu schwach um irgend einen Einsluß auf die neuentstandene Bevölkerung des transatlantischen Reiches auszuüben, treiben sich noch in den östlichen Staaten im Schatten ihrer früheren Größe herum, oder sind, mit europäischem Blute vermischt, zur Viehzucht und zum Landbau übergegangen. — Die Eskimos und Indianer, die Ureinwohner der westlichen Belt, zwei Stämme verschiedener Menschenragen, von denen der Erstere der Mongolischen angehört, der Andere eine dem Lande eigene bildet, scheiden wir in der folgenden llebersicht nach ihren Wohnpläßen in 10 Hauptklassen.

Den höchsten Morden Amerika's bewohnen :

L Die Estimos, ein Boltsstamm, der über alle nördliche Polarländer verbreitet m sevn scheint, und sechs Hauptnationen umschließt, von denen eine in Assen ansässig ist; die in Amerika lebenden Stämme sind: 1. Die Raralits, Ralelits oder Fronländer. 2. Die Humoky oder eigentlich en Estimos, in Labrador und dem Norden der Hudsonsbay. 3. Die westlich en Estimos, auf der Küste des Bassinslandes. 4. Die Aglemuten oder Tschuftschen, und zwar: a) die Kitegnen, im russischen Amerika, am Polarozean; b) die eigentlich en Tschuftschen; c) die Tschukotschen, oder Tschugatschen; d) die Konias oder Konägen, auf der Halbinsel Alaschka; e) die Kinais, und sie Kenaizen oder Konägen, auf der Halbinsel Alaschka; e) die Kinais, und sie Kenaizen oder Kenaißinks, am Sooks Inlet. 5. Die Aleuten, auf dem alentischen Archivel, und den Inseln St. Paul und St. George.

II. Indianer des Nordwestens: 1. die Ugataschmiutis in vier Stämmen: a) Ugataschmiutis; b) Ugataschmuts; c) Ugalakmuten, und d) Atnakmiuten. 2. Die Lichugaksches. 3. Die Koliuschen oder Schitschagon.

III. Indianer des Mordens, westlich von der Hudsonsban: 1. Die Chepawayan, und zwar: die Zänker oder Quareller; die Rothmesser-Indianer; die Hafenindianer oder Hare; die Rupserindianer; die Hundsribsben: oder Dogribb-Indianer; die Berg= oder Mountain=Indianer; die Nathana=Indianer; die Inland=Indianer; die BibersIndianer; die Bogen= oder Strong-bow=Indianer; die eigentlichen Thepawavan; die Nord=Indianer; die Oungigah= oder Friedenss



VII. Sublich vom Arkansasskusse, und zwischen tem Mississpri und Grand leben: 1. Die Caddoques oder Cattos. 2. Die Pattasses. 3. Die Nandasoes. 4. Die Adizes. 5. Die Aliche oder Cheisch. 6. Die Reped oder Kenchies. 7. Die Inies oder Lachies. 8. Die Navesches. 9. Die Bedies. 10. Die Accosesaws. 11. Die Manes. 12. Die Caransouas. 13. Die Cances, nicht mit den oben angeführten Kanzas zu verwechseln. 14. Die Tankawans oder Tanks. 15. Die Tawasenoes, oder Tree-Canes (drei Röhre). 16. Die Towiaches, von den Franzosen Panis genannt. 17. Die Hietans, Comanches oder Cumanchees. 18. Die Oconnees. 19. Die Natchitoches. 20. Die Beluras. 21. Die Appalaches. 22. Die Alibamas. 23 Die Conchattas. 24. Die Pacanas. 25. Die Attakapas. 26. Die Appalousas oder Opelousas. 27. Die Tunicas. 28. Die Pascagolas. 29. Die Tenisaws. 30. Die Chactoos. 31. Die Bashas. 32. Die Chactows. 33. Die Arkanss.

VIII. Bestlich der Chippewan a oder Felsengebirge, leben: 1. Die Tuschepas. 2. Die Datlashvats. 3. Die Shoshvnes oder Schlangen-Indianer. 4. Die Pohas. 5. Die Chepunnish. 6. Die Millewahs. 7. Die Larlielos. 8. Die Hehighenimos. 9. Die Eutschmims. 10. Die Selloatpallahs. 11. Die Mollowewallahs. 12. Die Pishquitpahs. 13. Die Sqanaroos. 14. Die Shallatlos. 15. Die Shanwappans oder Chanwappans. 16. Die Chimnapuns. 17. Die Skaddals. 18. Die Mashenwepums. 19. Die Eneschurs. 20. Die Echelouts. 21. Die Shahalas. 22. Die Smacchops. 23. Die Skikutes. 24. Die Bahklasumes. 25. Die Catlamas. 26. Die Chinnoofs. 27. Die Chills. 28. Die Clatsops. 29. Die Slackearmus. 30. Die Callapoewahs. 31. Die Chilluskitteequaws. 32. Die Ranssouds. 33. Die Slouacous. 34. Die Nagailler. 35. Die Altnass. 36. Die Flachföpsigen oder Flate head Indianer. 37. Die Sanalpees. 38. Die Canoes. 39. Die Spogans. 40. Die Sinnithehoumahnas. 41. Die Rillamouss.

IX. Im Innern Merito's hausen: a) im Often: 1. die Keres. 2. Die Detaus oder Tetans. 3. Die Eumanches. 4. Die Tancards. 5. Die Li : Panis. 6. Die Araches. 7. Die Mescalores. — b) im Westen und Norden: 1. Die Raguapuis. 2. Die Rocie. 3. Die Dutas. 4. Die Taboguachis. 5. Die Moquis. 6. Die Nabajoas. 7. Die Cosminas. 8. Die Chemeguabas. 9. Die Guagaras. 10. Die Jeniguihs. 11. Die Tejuahs oder Tiguas. 12. Die Dmanas. 13. Die Dabipias oder Yahipais. 14. Die Junias oder Pumas. 15. Die Apacherias. 16. Die Apaches : Chiricaguis. 17. Die Apaches. Bilenos. 18. Die Cocomaricopas. 19. Die Cajuenches. 20. Die Cupapas. 21. Die Papagas. 22. Die Seris. 23. Die Pimas. 24. Die Nichoras. 25. Die Mobas. 26. Die Onavas. 27. Die Nures. 28. Die Aibinas. 29. Die Sifibotaris oder Saboribas. 30. Die Batucas. 31. Die Huras. 32. Die Sonaras. 33. Die Heris. 34. Die Savaipures. 35. Die Coras. 36. Die Nayarits. 37. Die Huitcoles. 38. Die Tepehunnas. 39. Die Lopias. 40. Die Ocaris. 41. Die Xirimes. 42. Die Sicurabas. 43. Die Hinas. 44. Die Huimis. 45. Die Tubars. 46. Die Sinaloas. 47. Die Tarahumaras. 48. Die Zuaques. 49. Die Magos. 50. Die Paquis, 51. Die Guazavas. 52. Die Ahomes. 53. Die Hiaquie. 54. Die Buaimis. 55. Die Ocoronis. 56. Die Teguecas. 57. Die Tepahues. 58. Die Zoes. 59. Die Huites. 60. Die Opatas. 61. Die Eudeves. — c) 3m mittlern und sudlichen Theile der mexikanischen Freistaaten: 1. Die Mixtecas. 2. Die Tepozcolulas. 3. Die Panguitlans. 4. Die Thlahiacos. 5. Die Mictlantongos. 6. Die Zocques. 7. Die Mames. 8. Die Lacondonas. 9. Die Celdalas. 10. Die Chiapanecas. 11. Die Chontals. 12. Die Chochonas. 13. Die Majatecas. 14. Die Chinantecas. 15. Die Zas potecas. 16. Die Popolucas. 17. Die Euicatecas. 18. Die Euiquilas. 19. Die Miges. 20. Die Matlazincas. 21. Die Totonacas. 22. Die Tatiquilhatis. 23. Die Chacahuars lis. 24. Die Ybabanas. 25. Die Tatimolos. 26. Die Mexicanas oder Apteken. 27. Die Cicimechen. 28. Die Huastecas. 29. Die Othomis. 30. Die Mechoacans. 31. Die Pirindas. 32. Die Tarasoans. — d) In Neu - Mexico: 1. Die Kiaways. 2. Die Nanahas.

10

3. Die Tontos. 4. Die Mimbreno:. 5. Die Llaneros. 6. Die Lipanes. 7. Die Piras. 8. Die Xumanas. 9. Die Lanas. 10. Die Zuras. 11. Die Pecuris. 12. Die Reras. — e) in Californien: 1. Die Laimones. 2. Die Colimies. 3. Die Monquis. 4. Die Periscues. 5. Die Waicuras. 6. Die Cochimas. 7. Die Utschitas. 8. Die Isas. — n in Neus Californien: 1. Die Runselens oder Rumsens. 2. Die Escelens. 3. Die Eclemachs.

4. Die Achafilies. 5. Die Matalans, 6. Die Galfes. 7. Die Quirotes.

x. In Guatemala, an unterwürfigen und bekehrten Indianern, Indies ladinos, und unabhängigen Stämmen, Indies bravos oder barbaros: 1. Die Quichès. 2. Die Rachiquels. 3. Die Zutugils. 4. Die Mames. 5. Die Pocomams. 6. Die Pivils oder Mahuates. 7. Die Pupulucas. 8. Die Sincas. 9. Ein kleiner Stamm der Mericanas. 10. Die Chortis. 11. Die Alaguilacs. 12. Die Caichis. 13. Die Poconchis. 14. Die Iriles. 15. Die Zosils. 16. Die Isendals. 17. Die Chapanecas. 18. Die Zocques. 19. Die Corchs. 20. Die Chanabals. 21. Die Cholls. 22. Die Uzpantecas. 23. Die Lencas. 24. Die Aguacatecas. 25. Die Mavas. 26. Die Quecchis. 27. Die Moscos. 28. Die Ficaques. 29. Die Pohans. 30. Die Lacandons. 31. Die Mopans und 32. die Mosauitas.

Die indianische Bevölferung der westindischen Inseln, die sich bei Entdeckung des Landes, nach den glaubwürdigsten Nachrichten, auf mehr als drei Millionen Seelen belief, und die aus zwei Hauvtracen, den Bewohnern der Lucaven und der größern Antillen, und den Caraiben bestand, ist fast ganz verschwunden; der erstere Stamm der Urbewohner ist ganz ausgerottet, und nur auf Hait v leben noch einige Nachsommen derselben gemischten Blutes, und von den zweiten seben noch gegen hundert Familien, und die durch Vermischung mit Ufrikanern entstandenen

fcmargen Caraiben, auf einigen der fleinen Antillen!

Die in der vorsichenden Uebersicht aufgeführten 376 Nationen und Stämme, die noch jest, wenn auch zum Theil nur noch in einzelnen, oft vermischten, Familien Nord umerika bewohnen und ihre frühern zahlreichen Bölkerschaften repräsentiren, beweisen durch die Mannichfaltigkeit ihrer Sprachen und Dialecte, daß schon in den frühesten Zeiten die Bölker Amerika's in derselben wilden Abgeschiedenheit gelebt haben, in welcher sie sich noch jest befinden, und das nur die, jest ganz vertilgten, Bölkerschaften des westindischen Archivels, und die in der Kultur schon weiter vorgerückten Bewohner Merico's und Guatemala's die Apteken und Quichés, die ebenfalls jest nur noch in vermischten Familien fortbesiehen, in engerem Staatsverband getreten waren, und dadurch solche bedeutende Fortschritte in der Eivilisation gemacht hatten, als die jesigen Ur Eingebornen der westlichen Welt nicht zu begreifen vermögen.

Raum durch & o f o n's neueste Auffindung den Europäern aufgeschlossen, versuchten fast alle Nationen Europa's, die Neichthümer der neu entdeckten Welt zu heben; Krieger und Abentheurer wanderten in Schaaren aus, ihre Eroberungssucht zu befriedigen, und ihren Golddurst zu löschen; Mönche, durch Fanatismus oder innere Ueberzeugung getrieben, im Westen das Kreuz zu predigen, und unter den Heiden ein geistliches Neich zu gründen, Handelsleute, Künstler und Handwerfer, denen das Baterland nicht gemährte, was die neue Welt ihnen bot, verließen ihre Heimath, die westliche Hälfte unsers Erdballs zu bevölfern, und die Nachkommen von sieben europäischen Bölfern, die Britten, Spanier, Franzosen, Niederländer, Dänen, Schweden und Russen, unter welche sich über eine Million Deutsche zerstreuten, machten sich im Verlause dreier Jahrhunderte nach und nach zu Herren eines Erdtheils, der an Größe und Ausdehnung den alten um viele male übertraf. Die Urbewohner wurden verdrängt, oder durch die Geschenke der Europäer aufgerieben, die Vevölserung Westindiens durch den Golddurst und den Fanatismus der Spanier ganz vertigt, auch auf dem Festlande von Nord-Amerika hunderte von Bölserschaften ausgerottet, und jest sind die übrig ge-

bliebenen 376 Nationen und Stämme, die als Neberbleibsel der frühern mächtigen Bewohner der westlichen Welt, vom Eismeer herab zur Landenge von Panama Nord umerika, größtentheils als Jäger durchirren, in Hinsicht ihrer Gesammtzahl, kaum der zwanzigste Theil der gegenwärtigen, durch Einwanderung erzeugten Bevölferung.

Die schon oben bemerkt, gehören die Ureinwohner Mord Mmerika's, zwei verschieztenen Menschenracen, und zwar die Eskimo's, welche kast über alle nördlichen Polarskander verbreitet zu sehn scheinen, ihrem Körperbau und ihrer Gesichtsbildung nach, der mongolischen Menschenrace an, während die eigentlichen Amerikaner, oder, wie sie in Amerika selbst genannt werden, die Indianer, eine eigene Race bilden, und von Blumen bach in seinen "Menschenracen" als lohs oder zimmetbraun von Farbe, mit schlichtem, schwarzem Haare und breitem, aber nicht plattem Gesichte, sondern "ausgewirkten Zügen" charakterisit werden.

### II. Die Esfimos.

Den hohen Norden Amerika's, Labrador, das Bassinsland und Grönland, den ganzen Küstenstrich längs dem nördlichen Eismeer, die Ländereien an der Behringsstraße, und von Alasch ka an bis zum Prinz-Williamssund, bewohnen die verschiedenen, oben angeführten Stämme der Eskimos, die in ihrem Habitus sich mehr den Samojeden Asiens nähern, als den übrigen Bewohnern Amerika's, und einen ganz eigenen Sprachstamm, den der Karalit, bilden. Der Name Eskimo, den jene Stämme jetzt allgemein führen, bedeutet in der indianischen Sprache: Leute, die rohes Fleisch essen; sie selber nennen sich aber, voll des hohen Wahnes ihrer eigenen Vorzüge: Karalits, oder Männer, unter sich aber begrüßen sie sich als Innouk oder Brüder!

### 1. Die Raralits.

Der Eskimo Grönlands ift von kurzer Statur, und feine Sohe überschreitet nur selten 5 Suß; er besitt eine gelbliche Gesichtsfarbe, einen schwarzen, bichten, steifen Haarwuchs, dice, aufgeworfene Lippen, fleine, pechschwarze, hellsehende Augen, im gangen genommen fleine, wohlgebildete Sande und guge, und trop feiner Kleinheit eine bedeutende Muskelfraft und viele Behendigkeit. Die Frauen der Eskimos sind noch kleiner und zarter gebaut als die Männer, aber eben so stark als diese, und zu aller Arbeit abgehärtet, ihre Gesichtefarbe ist blässer, und so lange der Jugend Frische sie umgiebt, ihre Gesichtszüge nicht ohne Reiz, doch leider verliert sich dieselbe schon im ersten Rindbett. Der Charafter der Eskimos bietet liebenswürdige Geiten, und leicht lenkbar, vermag man burch Bute mehr über fie, ale burch Barte; gutmuthig, verträglich, offenherzig, munter und zufrieden, leben sie unter sich einig, und selten hört man von Sader und Bant, noch feltener aber von Schlägereien; bei Beleidigungen fordert ber Beleidigte seinen Gegner nicht auf die Faust, sondern auf einen Wettgefang, zu welchem Zweck eine Versammlung veranstaltet wird, in welcher der Beleidigte in einem felbst verfertigten Liede seinen Gegner herabzusehen und zu vernichten sucht, singend antwortet dieser, und die Versammlung entscheidet; trägt der Beleidigte bann den Preis davon, fo hat er das Recht, vom Eigenthum des Gegners das Beste nich juzueignen; unterliegt er, fo find Sohn und Spott fein Lohn.

Das Betragen der Eskimos ist frei und lebhaft, und ihre Munterkeit äußert sich vorzüglich in Scherzen, Gesprächen und einfachen Gefängen; in ihrem Umgange sind sie freundlich, angenehm und gefällig; ihr Vaterland schäpen sie über alles, und sind so solz auf dasselbe, als die Römer der Vorzeit auf das ihre, und selbst die Gebildersten



und in einem Hause leben östers 7 bis 8 Familien! — Die Fensteröffnungen, welche den innern Raum erleuchten, sind mit Seehundsdärmen verklebt; in der Mitte der Höhle oder des Gemachs, oder, wenn mehre Familien ein Haus bewohnen, an jeder Psche, ist eine Feuerstelle, mit einer, mit Seehundssett gefüllten, stets brennenden Lumpe, über welcher die Bewohner zugleich ihre Nahrung kochen. Thüren sindet man nicht, und deren Stelle vertritt ein langer, von Torf und Steinen gewölbter enger niederer Gang, den ein Mensch nur gebückt durchfriechen kann. Die Wohnungen werzten durch die steinernen Lampen, in welchen statt des Dochtes Moos brennt, mit erwärmt, da aber die Wohnungen keine Schornsteine haben, verursacht der Dampf von 7—8 Lampen, die Ausdünstung einiger dreißig im engen Raum besindlicher Menschen, und die fortwährend über die Lampe kochende Speise, einen solchen betäubenden Geruch, daß nur ein Essimo den Ausenthalt in solch einer vervesteten Athmosphäre behaglich sinden kann.

Die westlichen Eskimos bauen ihre Winterwohnungen in runder, backofenähnlicher Form, zum Theil ebenfalls aus Torf und Stein, theils aus Schnee oder Eis, und gewöhnlich bewohnt nur eine Familie eine folche Schneehutte.

Kaum ist die Sonne hoch gestiegen, der Schnee kaum geschmolzen, als auch schon die Sommerwohnungen bezogen werden; es sind dieses leichte, auf 10 — 40 Stangen ruhende, mit Robben und Seehundsfällen bedeckte Zelte, die an beschützten Orten aufgeschlagen, und mit einem Vorhange von Seehundsdärmen versehen werden. Während der Sommerzeit wird meistens unter freiem Himmel gesocht; jede Familie hat ihr eigenes Zelt, in welchem alles viel reinsicher und ordentlicher, als in den Winterwohznungen ist.

Trot der großen Unreinlichkeit und dem Schmut, in welchem die Estimos fast sottwährend leben, genießen sie einer starken und ununterbrochenen Gesundheit; ihre meisten Krankheiten sind Folge ihrer unordentlichen Lebensart, die sie durch Ruhe, Fasten und einige, in ihrer Nähe wachsende, heilsame Kräuter zu heben trichten. — Bor dem Tode fürchten sie sich, und bei Todesfällen verschwindet öfters die Gutmüthigkeit ihres Charakters: wenn eine Mutter stirbt, die ein kleines säugendes Kind hat, das noch keine groben Speisen genießen kann, begräbt man es lebendig, mit oder bald nach der Mutter; so auch manche alte kranke Wittwen, die keine Unverwandten haben, welche sie ohne Mühe ernähren können. Alte untaugliche Männer, die keinen Berwandten mehr haben, sehen die grönländischen Eskimos auf einer Insel aus, und lassen sie dort verhungern, und beim Tode eines verheiratheten Mannes, nehmen die zur Sondolenz kommenden Personen, wenn die Hinterlassenen nicht stark genug sind, es zu verhindern, nach und nach alles mit, so daß die Wittwe und Kinder in Gefahr wären zu verhungern oder zu erkrieren, wenn nicht die erwachsenen Kinder der Mutter hülfreich unter die Arme griffen.

Die Kleidung der Eskimos besieht gewöhnlich aus den zusammengenähten Häuten verschiedener Land = und Seevögel oder Hemden von Rennthierfellen, über welche sie Pelze von Robbenfellen tragen, die einer Mönchskutte gleichen, an der Brust ohne Dessnung sind, und über die Schultern geworfen werden müssen; die dicken weiten Pelzbeinkleider, die sie tragen, sind vorn und hinten zu, mit einem Niemen zusammengezogen und um die Lenden gebunden. Strümpfe, Schuhe, Beinkleider und Stiezfeln, alles ist von Seehundsleder gesertigt und mit Pelz gefuttert.

Die Frauen unterscheiden sich in ihrer Tracht von den Männern durch einen breisten Zipfel, der hinten an ihrer Jacke bis zu den Fersen herabhängt, und durch die Beite ihres Oberkleids, in welchem sie ihre Kinder auf dem Rücken zu tragen pflegen. Auch die Stiefeln sind weiter als die der Männer, und bei verheiratheten Frauen mit Fischbein aufgesteift, um, wenn sie ein Kind vom Arme herunter nehmen, dasselbe,

bis fie es wieder herauf heben, in die Stiefeln fleden zu konnen. Sonst ift die Tracht ber Meiber gang benen ber Manner gleich. - Bei ben eigentlichen Eskimos im Baffindlande ift tie Kleidung der Manner und Frauen gang dieselbe, und besteht aus dem Oberkleite aus Robben - oter Geehundsfell, die haare nach außen gemandt, oben mit einer Deffnung von der Größe des Gesichts, und unten wie ein hemde geformt, das fich hinten und vorn in einer Zunge endet; aus der Rappe oder Haube, die mit Kellen von Eitergänsen oder Alkin gefüttert, mit Juchsfell eingefaßt und so eingerichtet ift, baß fie nad Belieben über ben Ropf gezogen merten kann, oder über die Schultern gurucffallt, und aus tem Unterfleite, das faum bis an die Rnie reicht, und auch nach oben hin viel zu flein ist; dasselbe wird aus Baren. oder Hundefell verfertigt und mit Riemen aufgebunden, und wird jum Theil durch die Stiefeln verdectt, Die bis über die Knie hinauf reichen; die Stiefeln bestehen aus Robbenfell, Die Saare nach innen gefehrt, und deren Gohlen find mit der haut des Geepferds oder Mallroffes bezogen. - Einige ber Weiber, namentlich an der Rufte von Labrador, tragen hemten von an einander genähten Geehundsblasen, die, wie alle ihre Kleidungsstücke, sehr fauber genäht find. - Die Rleider werden durchaus von den Weibern verfertigt, die fic babei elfenbeinerner oder knöcherner Radeln, und fein gespaltener Robbensehnen bedienen; sie zeigen viel Geschmack darin, und zieren dieselben mit Streifen von Rellen verschiedener Art, die sie wie Saume und Schnüre auf ihre Rleider nahen.

Die Männer tragen ihr Haar kurz verschnitten; manche Stämme vertikgen den Bart, andere lassen denselben buschig wachsen; die Frauen tragen ihr Haar lang, und pflegen dessen Wachsthum durch Waschen mit Urin zu befördern, Egede fand es bis auf drei Ellen lang; — auf dem Wirbel wird es in Knoten zusammengebunden und mit Glasverlen geschmückt; bei Todesfällen naher Anverwandten wird es als Zeichen tieser Trauer kurz abgeschnitten. — Die Männer tätowiren sich nie, was die Frauen öfter thun. Der größte Put beider Geschlechter besteht aber darin, Kinn, Backen, Hände und Füße mit schwarzgefärbten Fäden zu durchziehen.

In der Wahl der Nahrung find die Eskimos nicht ekel; sie genießen alles Kleisch was ihnen vorkommt, mag es faul oder frisch seyn, und selbst ihr Ungegiefer ift ihnen willfommene Speise. Bormals war das Rennthierfleisch ihre liebste Nahrung; nun aber, da felbiges rar wird, ziehen fie ihre Hauptgerichte aus dem Meere, das ihnen Mallroffe, Seehunde, dann und wann einen Ballfifch, Cetaceen, Muscheln, Fische und verschiedene Arten von Seetang liefert; auch das Fleisch ihrer wenigen Landthiere verachten sie nicht, und zur Zeit der Noth verzehren sie ihre hunde, und alles, was sie von Bögeln und Begetabilien habhaft werden können. Wenn ein Thier geschlachtet ift, ist der Eskimo ein kleines Stud robes Fleisch oder roben Speck bavon, und trinft von dem warmen Blute; das übrige wird mit Geewasser gefocht, oder im Schnee verwahrt, und das geronnene Blut zu Suppen benutt. Gedorrte Kifche, namentlich Heringe, find das tägliche Brod; die Gedarme der getödteten Thiere, werden ausgedrückt und verspeift. Ihr gewöhnliches Getrank ift flares Waffer, in melches sie noch Eis oder Schnee auflosen; Branntwein ist ihnen ein Hauptgenuß, und fie miffen sich denselben von den landenden Schiffen zu verschaffen. — Thran wird von ihnen nur als Heilmittel, nicht aber als Lieblingsgetrank genoffen, wie früher irrig geglaubt wurde, doch machen fie Angelikastengel auf originelle, aber höchst unsaubere Atrt in Thran ein. Ihr Rochen und Effen ift hochst unreinlich; Abends halten sie ihre Hauptmahlzeit, bei welcher die Männer allein und zuerst speisen; gegen Gaste find fie höflich und zuvorkommend, und wenn fie einen Europäer höflich bewirthen wollen, lecken fie zuerst das Fleisch, so sie ihm vorlegen, oder in den Mund stecken, ab. Wenn die Eskimos vollauf haben, ift des Gastirens fein Ente, und ftets folgt dem Mahle ein Tang; zu andern Zeiten hungern sie mehre Tage, oder nähren sich



widersprechen. Gie leben ruhig vor aller Urt von Gewalt, und gewiffe Lafter find ihnen theils unbefannt, theils nicht fo frark oder in foldem Grade im Gange, als bei vielen Europäern, als: Fluchen, Schelten, Berläumden, Händel anfangen, unzüchtige Worte, Lugen, Betrugen und Stehlen; auch bei ihren Luftbarkeiten begehen fie feine Ausschweifungen, und selbst die Rinder, obgleich schlecht erzogen, beweisen doch den Eltern mehr Gehorfam, als man erwarten follte. Alles tiefes ruhrt aber theils aus ihren äußern Umfländen, theils aus einem noch nicht so verdorbenen Naturtriebe ber, und ist mehr ein Mangel der Laster als wahre Tugend, denn Egede, der die beste Gelegenheit hatte, ihren Charafter zu ftudiren, fagt feloft, daß fie nichts Gutes thun, wo sie nicht, und zwar bald, wieder etwas dagegen zu hoffen haben, und daß felbst die Frauen, kaltsinnig und unbarmherzig bei Anderer Unglück sind. Sie leben in den Tag hinein, und kummern sich wenig um die Zukunft; was sie sehen gefällt ihnen, und wenn fie es auch nicht zu brauchen wiffen, vertauschen fie ihre unentbehrlichften Sachen dafür, und leiden lieber Roth. Gegen Wohlthaten, besonders der Europäer, find sie unerkenntlich, und wenn ihre lang bezähmten Leidenschaften ausbrechen, wuthen sie besto heftiger.

Die noch ungetauften Estimos haben weder Obrigkeiten, noch Gesehe, noch Strafen; boch haben sie gewisse hergebrachte Gewohnheiten, nach welchen sie sich statt der Gesehe richten, so weit und so lange es jedem gefallt. — Jeder Hausvater regiert sein Haus nach seinem Wohlgefallen und Niemand hat ihm in allen seinen Handlungen das geringste zu besehlen, was er thun oder lassen soll; selbst wenn mehre Familien zusammen wohnen, hat kein Familienvater dem andern etwas einzureden; wer sich über den andern zu beschweren Ursache hat, zieht den nächsten Winter, wenn die Winterhütten bezogen werden, nicht wieder in die alte Wohnung.

Die Jagde, Fischereis und Hausgeräthe der Estimos sind einfach, aber wohl ausgebacht und für sie sehr bequem; Bogen und Pfeile sind bei den Getausten, die durch den Umgang mit Europäern Feuergewehre erhalten haben, größtentheils verschwunden; die Hausgeräthe sind aus Knochen, Fischbein und Holz, die Lampen aus Stein gesertigt; ihre Fischereis und Wasserjagdgeräthe bestehen in verschiedenen Arten von Wurfspießen und Lanzen, von denen die hier unten angegebenen Instrumente: 1. 2 die Erneinist oder die Harpune mit der Blase und Leine; 3, 4 die Angovisak oder große Lanze; 5 die Kapot oder kleine Lanze; 6, 7 der Aglikak oder Mursspieß; 8 der Nuguit oder Wursspieß für Wögel und 9 die Keule am häusigsten im Gebrauche sind.

Die Boote der Eskimos sind ebenfalls sehr sinnreich construirt; die großen oder Weiberboote, Umiaks, sind gegen 50 Fuß lang, 4—5 Fuß breit und 3 Fuß tief, von leichten drei Finger breiten Latten, die mit Fischbein verbunden, und mit Seehundsfellen überzogen, die Näthe und Jugen aber mit altem Speck und Thran verklebt sind; diese Boote werden gewöhnlich von vier Frauen gerudert und eine fünste steuert, und in demselben fahren sie mit ihren Zelten, Hausgeräth und Gütern, und 10—20 Menschen Ladung oft 100—200 Meilen weit auf dem Meere, gewöhnlich aber sechs Meilen des Tages. Die Männer fahren neben dem Boote her; des Nachts steigen sie aus, richten ihre Zelte auf, ziehen das Fahrzeug an's Land und tragen es wohl auch auf den Köpsen von einem Wasser zum andern.

Die kleinen oder Männerboote, Kayaks, find gegen 18 Fuß lang, nicht über  $1\frac{3}{12}$  Fuß breit und 1 Fuß tief, und in der Mitte mit einem Loche versehen, in welches der Eskimo hineinfriecht und den obern Theil des Leibes mit einem Wasservelz sest zuschnürt, damit kein Wasser hineindringen kann. Mit einem solchen Boote vermag ein Grönländer täglich 10-12 Meilen weit zu fahren, fürchtet in demselben keinen Sturm, und hält sich, will ihn eine Welle umstürzen, mit dem Ruder aufrecht; wird

er dessen ungeachtet umgeschlagen, so richtet er sich durch einen Schwung des Ruders von neuem wieder auf, verliert er aber dasselbe, so ist er ebenfalls verloren.

Gewöhnlich jagen die Manner in ihren Booten, namentlich aber nach Rennthieren, menn diese über's Wasser seinen; Robben und Seehunde aber belauschen sie am liebs fien auf bem Cife.

Mit bewundernswürdiger Geduld sist der Eskimo hinter einem schützenden Bersieck von Sis, das Emportauchen der Robben abzuwarten, oder ein anderes Wild zu belauern, ist hier bereit mit seiner Lanze nach Fischen zu stechen, zu welchem Behuse er zuvor ein Loch in's Sis gehauen, und lauscht auf der andern Seite, ob die Seeshunde seine Deffnung als Ausgang benutzen wollen.

Ben einem natürlichen Eiswall geschützt, durch vorgelegte Schollen gesichert, von einer bereits an der Leine hängenden harpunirten Robbe in die Tiefe gezogen zu werden, sitt hier ein Essimo, mit aller Kraft die Leine zurückzuhalten, während ein anderer mit der Angovikal nach Robben sicht, und im Hintergrunde zwei bemüht sind, eine gesangene Robbe auszuwinden und sich an ihrem Blute und frischen Därmen zu laben.

Auf flachem Eisfelde hingeworfen, in seiner Pelztracht selbst einer Nobbe gleichend, erwartet der Essimo ruhig, das aus den Fluthen sich heraufwindende Wallroß, und schwerlich wird dem ernsten bedächtigen Lauscher die nährende Beute entgehen.

Die Religionsbegriffe der Eskimo find fehr verworren, zwar haben fie einen Begriff von einem höhern Wesen, und glauben auch ein zufünftiges Leben, welches beffer fer als das jezige, und nie aufhöre, glauben auch an einen guten Geift, ten ste Toragansuck nennen, bezeigen aber demfelben keine Berehrung, und nur einige orfern ihm, neben einem großen Steine, ein Stud Geehundsspeck, etwas Pelzwerk oder ein Studchen Fleisch von dem ersten geschossenen Rennthiere. Den bofen Geift balten sie für ein mächtiges Wesen, der andere Geister unter sich habe, mit welchen ihre Zauberer, die Angekoks heißen, und großes Ansehen unter ihnen haben, in Gemeinschaft fiehen. Die großen Geister kann Niemand als ein Angefof seben, Die geringern Geifter aber, deren es in allen Elementen gibt, glauben alle zu erkennen. Religiose Feste feiern die Eskimos nicht, nur wenn die Sonne aus ihrer langen Winternacht wieder zum Borschein kommt, begrüßen sie folche mit Tanzen und Jubelgefangen, ziehen in großen Truppen im Lande herum, um sich auf's Beste zu bewirthen, nach dem Schalle der Trommel zu tanzen und Gefänge erschallen zu lassen, deren Refrain, nach von Zimmermann, in folgenden Worten besteht : "Die Sonne fommt zu uns zuruck, amnah, ahjah, ah-ju, und bringt uns gutes Wetter mit! Amnah, ahjah,

Keine Art von Tradition ist bei ihnen im Umlauf, wissen aber etwas von einer großen Fluth, bei welcher die Erde vom Wasser überschwemmt gewesen, und darin wie ein Kahn umgestürzt sey. — Unerschöpflich sind sie in der langen Winternacht mit Erzählen von Mährchen und Gespenstergeschichten, mit denen sie sich, wie mit Gesang und Tanz, die Zeit verkürzen; wahrend jener langen Nacht schlasen, wachen und essen die Essimos ohne Zeit und Ordnung. — Wie die Indianer rechnen sie nach Wintern, und theilen das Jahr nach den bei ihnen vorkommenden Naturereignissen; die Nacht berechnen sie nach dem Auf- und Niedergehen gewisser Sterne, von denen sie seltsame Begrisse haben, die Tage aber theilen sie nach Ebbe und Fluth.

Die getauften Eskimos fügen sich jest größtentheils den Borschlägen der Missionäre, die auch bei ihren Verheirathungen den Vermittler machen müssen, die Braut aber in der Regel erst nach langen Sträuben zur Einwilligung bewegen können. Die Heistallscheiten sind sehr einfach: am Hochzeitstage erscheint die Braut niedergeschlagen, ohne Haarschmuck und in ihren Alttagskleidern, und vor dem Altare kostet es viele

Indications, and the first of the Profession Uniquests for the discussion (i.e., and instantion, in the first on a Profession Control of the Original Control of the Original

One of Section, controlling upon Arele Seleve, the is to Direct Seleve S

The first is the second of the

### 3. Die bamete.

eder Spreifeler College, mediteriole tur Genement en dies tas gelige Mader Arrivetten Turies, transled de montele, childe sel argider Made sen Calvalle. Die breit gem 10° 1001. Di., sen gestigten, der der stenenberfen Opdier sel die lange den Ruften liegenden Infeln, wo fie ihrer Sauptbeschäftigung, dem Robbenschlag, am leichtesten nachgehen können. — In ihrer Körperbildung ähneln die Humoky ihren Brudern in Gronland. Die Manner haben hohe, hervorstehende Backenknochen, eine breite Stirn und fleine Augen, eine platte Nase, einen großen Mund, weiße, regelmäßige Zähne und eine schmutiggelbe Gesichtsfarbe. Die Weiber find von etwas hellerer Farbe, die Nase ift erhobener, und Rinn, Wangen und Stirn werden von ihnen, bei erreichter Mannbarkeit, tätowirt; an beiden Seiten der Stirn tragen die Beiber Loden und binden die übrigen Haare nach europäischer Art auf. Die Männer tatowiren fich nie, laffen aber dafür ein wenig Haare am Kinn und auf der Oberlippe stehen. Obgleich die Männer breitschultrig und etwas größer als die Grönlander, im allgemeinen 5 Juß 5—8 Zoll hoch find, besitzen sie weniger Muskelkraft als jene. - Much fie besitzen Commer . und Winterwohnungen; die erstern find zeltformig, merten auf der einen Seite durch ein Dreieck, auf der andern durch zwei an der Erite befestigten Stangen gestütt. Das Dach besteht aus glatten Robbenhäuten, und auf der Spipe des Zeltes befindet sich ein horizontalliegendes Holz, an welchem sie die Haut des Wallroffes, welche ihnen zu Seilen und Leinen dient, trocknen. Am untern Ende des Zeltes befindet fich der Eingang, und nahe daran die Vorrathekammer, die fiets mit rohem Fleische, Del und Fischthran gefüllt ift, der overe Theil, unter dem Dreieck, ift mit Fellen geziert und dient jum Schlafgemach und zur Aufbewahrung des Jagd= und Fischereigeräthes. Den Winter über bewohnen die humosys Erdhöhlen, die unsern Rellern gleichen; viele erbauen auch backofenähnliche Höhlen von Schnee, und Cartwright fand eine Eskimofamilie in einer solchen Höhle, die 10-12 Buß im Durchmesser und eine Höhe von 7 Fuß hatte; ein großes Stuck Eis diente vor dem Eingange als Thure und eine Lampe erleuchtete das Innere, wo sich die Familie auf Robbenfelle gebettet hatte; eine andere Höhle unweit der erstern diente als Ruche.

Die Humoko leben, wie die Grönländer, von Robben-, Wallroß- und Wallfischsleisch, von Anden und dem Fleisch der Thiere, welche ihnen im Winter die Jagd liesert; tegleich sie den Gebrauch des Feuers kennen, essen sie doch lieber rohes Fleisch als schocktes, durch welchen Gebrauch auch der indianische Name "Eskimos" (von den albi-naquischen Eskimantsic: Rohsleischfresser) herstammt.

Lange, Bergnügungen, Sitten und Gebräuche der Humofys find wie die der Grönlander; die heidnischen Stämme leben eben so forglos und sind theilnamloser gegen die Ihrigen als jene: fie tooten die Mutter, wenn ein erstgebornes Kind stirbt, lassen alte schwächliche Personen umkommen, und sind hartherzig gegen Wittwen und Baifen, deren Gigenthum fie größtentheils wegnehmen, und dadurch oft jum Sungertete zwingen. — In den Missionen der Herrnhuther haben jene graufamen Gebräuche aufgehört; die Missionare haben ihre Zugehörigen in verschiedenen für die Fischerei nuplicen Kunstgriffe unterrichtet, haben Vorrathshäuser erbaut, und die Eskimos bestimmt, den zehnten Theil ihres Erwerbes für ihre unvermögenden Verwandten zurückzulegen. Diese vortrefflichen und mahren Christen haben bereits mehre Niederlassungen auf der Kuste von Labrador gegründet; ihre Hauptstation ist zu Rain, im Acrden, wohin die Brüder jährlich ein Fahrzeug mit Lebensmitteln zc. absenden; zu Nain find vier Missionare, in Offat drei, in Sebron fünf und in Sopedale tier; die Gesammtzahl der Brüder beträgt 29, die der bekehrten Eskimos 895, worunter ungefähr 320 Kommunifanten. — Mit Recht ist jene Mission der Unterfüßung aller Christen, aller Menschenfreunde zu empfehlen, denn nur die reinste Christenliebe fann die Bruder bewegen, ihre Arbeiten in einem fo traurigen Lande, als Labrador ist, fortzusepen! — Schon haben sie mehre Schulen errichtet, die heiligen Bucher in die Sprache der Estimos übertragen, und dieselben vermocht, einen

Schritt in ber Civilisation vorwarts zu thun. Dur bann, wenn alle Missionare fo wirken, wie die mahrischen Bruder auf Labrador, kann unter den Seiden fegensreich gewirft, und mehr als Maulchristen gebildet werden! — Die in Labrador und ben Ländern der Sudsonsbay wohnenden Indianer halten die Estimos für Zauberer und schreiben ihrem Einflusse alle sie betroffenden Unglücksfälle zu. daher auch Der ewige Rampf, der unversöhnliche Saß, mit welchem fie die armen Eskimos verfolgen, und biese zwingen, die unwirthbarften Ruftenftriche aufzusuchen. Go von allen Geiten gebrängt und verfolgt, mit Widerwärtigkeiten fampfend und öftere von Sungerenoth heimgesucht, vermindert sich die Zahl der Humokys mit jedem Jahre; ein Theil hat sich nach dem Norden gewandt, nach den Kusten des Eismeeres, und auf Labrador lebten 1833 im ganzen noch nicht 4.000 Geelen! — Ihre Todten pflegen die Sumofps in Thierhaute ju wickeln und in Sohlen zwischen Felsen zu legen, dem Leichnam aber feine Waffen mitzugeben. — Erfältungsfrantheiten findet man unter den Estimos felten, der blättrige Aussatz aber gehört zu den Rranfheiten, denen fie am meiften unterworfen find; die Manner leiden häufig an Ophtalmien, und dieserhalb tragen fie auf ihren Jagten fast fortwährend Schneeaugen, die aus Holz oder Knochen verfertigt find und hinten am Ropfe festgebunden werden; — in einem jeden Stude befinden sich zwei Spalten, die eben so lang wie die Augen, aber schmäler find, und durch welche fie deutlich feben konnen. Diefes einfache Instrument beugt der Schneeblindheit, einem sehr schmerzhaften liebel, welches burch den Glanz des von dem Echnee zuruckfallenden Lichtes, namentlich im Frühjahr, verurfacht wird, vor, stärft das Gesicht und die Eskimos find so daran gewöhnt, daß, wenn sie etwas in sehr weiter Ferne beobachten wollen, fie alle Zeit ihre Schneeaugen ju Sulfe nehmen.

Das einzige Hausthier ber Eskimo's ift der Hund, von denen jede Familie eine Angahl besigt; die Farbe desselben ift größtentheils weiß, und an Bildung kommt er dem Wolfe nahe; er ift wild und rauh, fällt Fremde an, ift seinem Herrn zwar treu, aber stättisch und nie liebkosend; wegen seiner Dummheit kann er nicht zur Jagd gebraucht werden, ja er bellt nicht einmal sondern heult nur, und dient nur jum Schlittenzuge, oder wenn Mangel an Lebensmitteln eintritt, zur Speise. Die Schlitten der Eskimos find von verschiedener Größe und tragen in der Regel nur einen, öftere aber auch 4-6 Mann. Gemeiniglich werden fie mit 6 hunden bespannt, von denen jeder ein Halsband von Robbenfell hat, an diesem hängt ein 9 Juß langer Riemen aus farfem Leder, beffen anderes Ente an ben Bordertheil des Schlittens gebunden ift; die Hunde stehen dicht neben einander und jeder zieht an einem einzigen Zugriemen, ohne Zügel. Kaum hören fie den Knall der Peitsche, so fepen fie sich in Lauf und werden durch Zuruf oder Peitschenfnall leicht gelenkt. Da die Peitsche indes der beste Regierer ift, gefchieht es haufig, daß ein hund durch dieselbe bas Auge verliert, weshalb auch die Menge einäugiger Hunde bei den Eskimos bedeutend iff; übrigens maden die Eskimos mit diesen Schlitten Reisen von 10—12 Meilen in einem Tage, und denen weiter landeinwärts wohnenden oder den Eskimo's der Sudsonsbapländereien und des Nordens sind die Schlitten und Hunde eben so unentbehrlich als den Grönländern ihre Rajafs!

### 3. Die weftlichen Estimos

auf der Küste des Bafünslandes, unterscheiden sich von ihren Stammbrüdern in Grönsland und Labrador nicht im geringsten, außer daß sie einen eigenen Dialekt sprechen. Ihre Lebensart ist dieselbe, nur legen sie sich, da der Sechund auf ihren Küsten weniger häusig angetroffen wird, mehr auf Jagd und Fischerei. Nach Noß sind diese Eskimos von schmußiger Kupferfarbe, etwa 5 Fuß hoch, das Gesicht breit, die Backen voll, rund und troß des Dels und Schmußes, das sie bedeckt, röthlich; der Mund

groß und gewöhnlich halb offen, die Zähne weiß und regelmäßig, die Lippen diet, tie Augen klein, schwarz, voal und sehr dicht neben einander siehend; das Haar schwarz, grob, lang und schlicht; der Bart schwach, dunn und auf Kinn und Oberstiepe beschränkt; der Leib fleischig, die Hände diet und klein, die Finger kurz und die Jüße sehr kurz und diet. Das Gesicht dieser Eskimos drückt zwar Gutmüthigkeit aus, aber demselben sind zugleich die unbeschreiblichen Züge von Dummheit und Wildheit beigemischt, die alle rohe Bölker charakteristren. Sie sind nur sparsam im Lande zerstreut, und ziehen nur familienweise oder in kleinen Gesellschaften umher. Ob das Binnenland eine größere Bevölkerung bietet als die Küste, ist nicht bekannt, doch unwahrscheinlich, da dasselbe rauher und unwirthbarer ist, und noch weniger Subsspienzmittel als die Küste bietet.

### 4. Die Aglemuten oder Tichuftichen

bewohnen den nordwestlichen Theil der westlichen Welt, das russische Amerika, namentlich aber die Küstenstriche, die sich von der Bristolban bis hinauf zur Behringsstraße
und von dort bis zum Eistap ziehen. Erst vor einigen Jahren sind dieselben durch den
russichen Midshipman Chromtschen. Der Hauptsiamm derselben wohnt um die Mündung des in die Bristolban fallenden Flusses
Fusche gak, wo selbst die Russen jest eine Niederlassung besitzen. Es sind Leute
von mittlerem Buchse, haben einen stolzen Gang, regelmäßige Züge und schwarze,
strasse Kopf- und Barthaare. Die Unterlippe haben sie zu beiden Seiten des Mundes,
so wie auch den Nasenknorpel durchstochen, und diese Dessnung mit Knochen, Steinen,
Muscheln oder hellblauem Aventurin geziert. Beide Geschlechter kleiden sich in Rennthierpelze, die Haare nach außen gekehrt, und die Frauen tragen noch außerdem eine
Unt weiter Beinkleider aus Seeotter- oder Rennthierhäuten, die mit den Stiefeln
zusammengenäht sind.

Die Wohnungen der Aglemuten find hugelförmige Erdhütten, aber mit einer Deffnung jum Abzug bes Rauchs versehen. 3hr Hausgerath besteht in holzernen Eimern, Shalen und Trogen verschiedener Große, und Körben und ift mit besonderer Gestidlickeit verfertigt. Ihre Töpfe aus Thon machen sie felbst, und kochen darin meistentheils alle fetten Speisen, wodurch diese hochst unreinlich und ekelhaft werden. — Die Nahrung der Aglemuten besteht größtentheils in Produkten des Meeres, doch jagen ne im Frühling und Herbst auch Rennthiere, dörren das Fleisch derselben an der Some, und gebrauchen deren Felle zu Kleidungen. Sie fangen viele Hausen und Seehunde und tauschen die Felle und den Thran der lettern an die benachbarten Stämme gegen Fluß = und Geeotterfelle. - Ihre Waffen bestehen in Langen, Pfeilen und Bogen, und ihre Baidaren oder Boote gleichen tenen der Indianer an der Nortwestfüste; sie sind selten über 12 Fuß lang, 20 Boll breit, in der Mitte eben so tief und an beiden Enden wie die Kajals scharf zugespitzt. Die kleineren sind nur für einen Menschen eingerichtet, die größeren fur zwei und brei. Das Gerippe und ber Riel sind aus dunnen Latten von Tannenholz, die mit Wallfischsehnen verbunden und mit einer von Haaren befreiten Robben : oder Mallroßhaut, überzogen find. Das Berdeck ist mit einer eben solchen Haut überzogen, und in demselben sind so viele runde Löcher, als das Fahrzeug Personen tragen soll. Die Ruderer figen auf dem Beden des Rahns und ragen mit dem Oberleib aus diesen Löchern hervor, die nur so groß sind, daß sie sich bequem darin bewegen können. Der Raum zwischen dem Körper und bem Berdeck wird vermittelst Blasen so verwahrt, daß auch nicht ein Tropfen Baffer eindringen kann. Diese Baidaren werden durch Ruder äußerst schnell fortbewegt, und die Aglemuten gehen mit ihnen bei jeder Witterung in Gee. — Die Aglemuten gelten übrigens am ganzen kamtschatkaischen Meere für die besten Jäger with Obles is said to Celesia on the link out published before for all feet of an explain for all filters for Allinian relysions.

De thomas the on south frequency on the terrested again frequency of the control of t

Figure, and recomme from Embellum the Sphemers, under the Winnight and Sphemers, before the Sharph and Sphemers, which are the Sharph and Sphemers, and the Sphemers and Sphemer

the name Associated and America States, the Consequence being the first ten of the parties of the Parties, the States States Sporters and the States and have the hard and thomas and referred to been being been been States for lighter Points and Strine States States and Orninateds. New Walter Sufficient Major or come good and from garment the generators. The Major States and Parison States, the control States and places in States States, in cases the States States. form bable has it the thousand in District at his while, and The balls and the ball of the state of the s de Dans Steam per Demokrate for Constitution. Die Militier und Deuter beiten. and the control of the latter of the control of the latter Schitten niedlich aus Fischbein und Wallroffnochen gearbeitet, und werten durch Hunde gezogen. — Die Tschuftschen theilen sich in mehre Stämme, sind ziemlich zahlreich, da sie tas ganze Gestade von Kohebues Zund bis an die Landzunge Alaschka bewohnen, und siehen unter eignen Ansührern. — Ihre Religion ist der Schamanismus; sie erfennen die russische Oberherrschaft an, doch der Tribut, den sie freiwillig in die russischen Handelsplätze bringen, ist gleichsam nur ein Joll, durch welchen sie sich den Bersche erössnen, und der ihrer Unabhängigseit nicht den geringsten Sintrag thut. Alle Ischuftschen und Eskimos sind Feinde der südlich von ihnen hausenden Indianer, und siehen mit ihnen in ewiger Fehde. — Sie sind wahre Ichthoephagen, und nebenbei Iager, leben von Lachsen, Robben und Wallrossen, und bringen etwas Polzwerf, sische und Wallrossähne in Handel. Ihre Gebrauche bisten den Uebergang von den Ischuftschen Asias zum Grönländer, und ihre Sprache ist ein Dialett der Humosy. Sprache von Labrador.

- c) Die Tschukotsch en oder Tschugatsch en bewohnen die Halbinsel zwischen Pring = Billiams = Bay und Cooks = Einfahrt, haben eine rein mongolische Physiognomie, einen tiden Ropf, ein rundes glattes Gesicht, hervorstehende Backenknochen, fleine ihmarze Augen und pechschwarzes Haar, welches bei beiden Geschlechtern gewöhnlich in's Genicht herab hängt. Die Manner haben zwischen dem Rinne und der vorstehenden Unterliebe einen, mit dem Munde gleiche Richtung habenden Ginschnitt, wodurch sie das Ansehn erhalten, als hätten sie unter dem mahren Munde noch einen zweiten. Die Knaben haben diesen Einschnitt nicht, statt dessen aber mehre Löcher, und erst teim Eintritt der Mannbarkeit unterwerfen sie sich der Operation des Einschneidens. Much die Beiber haben statt des Einschnitts Löcher, in welcher sie kleine Muscheln steden. Beide Geschlechter durchbohren den Nasenknorpel und schmücken dieselben mit gederkielen und Studchen Baumrinde. Nur bejahrte Personen tragen Barte, alle aber, ohne Unterschied des Geschlechts und Alters, bemalen sich das Gesicht und andere nackten Theile des Leibes mit rothem Ocker, und nur bei der Trauer bedienen sie sich eines schwarzen Färbestoffes. Das Haupt schmücken sich alle mit Federn, und mehre tragen formliche Federmützen.
- d) Die Konias oder Konägen, Stammverwandte der Eskimos, bewohnen die Halbinsel Alaschka, und haben sich von da auf Kodjak und die übrigen Fuchsinseln verbreitet; ihre Sprache ist von ausgezeichnet künstlichem Bau, ihre Sitten, Lebensart, Tracht, Wassen, und ihre ledernen Boote, gleichen ganz denen der in Osten lebenden Eskimos, und kaum ist ein Konäge von einem Grönländer zu unterscheiten.
- e) Die Kinais, leben am Kamtschatkaischen Meere, zwischen dem Schelechoss-See und dem Kap Nevenham; ihre Anzahl ist unbedeutend, ihre Sitten und Gesträuche ganz die der Tschuktschen, ihre Sprache aber ein von jener verschiedener Dialekt.
- 5. Die Renaizen oder Renaitzinks, der lette Stamm der Eskimos, bewohnen die nördliche Kuste von Sooks Einfahrt; auch ihre Anzahl ist unbedeutend, und ihre Sprache vin Dialekt der Sprache der Tschugatschen, mit denen sie auch in Sitten und Gebräudem übereinstimmen. Die Kußkoch wagemuten und Kijachtegmuten, zwei Bolkskämme eskimoischen Ursprungs, welche Chramtschenko, als an der Ostküste deskamischatkaischen Meeres wohnend, anführt, sind bis jest nur dem Namen nach bekannt.

hier zum Schluß noch einige Sprachproben aus der Sprache der Eskimos, die Rog und Erant unter den Grönländern, und J. Long unter den Eskimo's der Rufe von Labrador sammelte:

Grönländisch, nach Rof und Erang.

Mann . . . . Innuck. Menschen . . . . Innuit

| Sound  Sound  Sound  Sound  Sound  Sound  Sound  Sound | Eura. Pani. Piñol. Tinjad. Rannect. Saminul. Guccanul. Innict. | Robbe Cis Seewasser Frisches Wasser Nein Geht weg Wallroß | • | Pussi.<br>Licou.<br>Heniok.<br>Hemuck.<br>Nakrie.<br>Naakrie ai plai<br>Hawick.<br>Haphuk. | te. |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| D                                                      | 3 a h l i                                                      | vörter                                                    |   |                                                                                            |     |

|      |   |   |  | 2 4 7 1    |   |   |   |           |      |           |
|------|---|---|--|------------|---|---|---|-----------|------|-----------|
| No.  |   |   |  |            |   |   |   | h Crant   | •    |           |
| Gins |   | ć |  | Allausit . | • | • | • | Attausek. |      |           |
| Bwei |   |   |  | Alilet     |   |   |   | Arlaek.   |      |           |
| Drei |   |   |  | Pinguijuf  |   | • |   | Pingajuat | oder | Pingasuf. |
| Bier | ٠ |   |  | Gissimat . | • | ٠ |   | Gissamat. |      |           |
|      |   |   |  | Tellemat . |   |   |   |           |      |           |
|      |   |   |  |            |   |   |   |           |      |           |

Meiter als Funf gahlt ber gemeine Gronlander nicht, und nimmt noch bogu bie Ringer ju Gulfe; Gebildetere gehen gur andern Sand und zu den Behen über, nennen "Seche: Arbennet", haben aber von ta bis zehn keinen besondern Ramen, sondern jählen: noch zwei, noch drei, vier, fünf; elf heißt: Arfanget, sechzehn: Arbarfanget, und die diesen nachfolgenden Zahlen wiederum : noch zwei, noch brei, u. f. w.; fatt swanzig fagen fie: Innud, ein Mann, d. h. fo viel Finger und Behen ein Mann bat; ftatt fech jig Innuit pingasut, drei Menschen, und ftatt Sundert: Innuit tellimat!

Die humofye gahlen nur bis vier; - fünf heißt eine hand, und gwangig, wie bei ten Grönlandern, ein Mann; mas darüber ift, bezeichnen fie als ungählig.

Eins heißt in der Sprache der Humoly: Kombuf; zwei: Tigal; drei: Re; vier: Missilagat. Eben so wenig Aehnlichkeit mit der Sprache der Grönländer haben andere Benennungen:

| • |     |        | -   |    |   |                      |             |   |   |                    |
|---|-----|--------|-----|----|---|----------------------|-------------|---|---|--------------------|
|   | Der | Ropf   | hei | gt |   | Miafof.              | der Regen   |   |   | Killaluk.          |
|   | der | Fuß    |     |    |   | Itifak.              | das Boot .  |   |   | Kajak.             |
|   | das | Auge   |     |    |   | Killick oder Schick. | ber Bogen   |   |   | Petifsicf.         |
|   | das | Haar   |     |    | • | Nutschad             | der Pfeil . |   |   | Ratho.             |
|   | das | Ohr    | •   |    | ٠ | Tehiu.               | das Messer  |   |   | Schavie.           |
|   | der | Himm   | el  |    | ٠ | Taftuck oder Nabus   | das Ruder   | • |   | Pakotick.          |
|   |     |        |     |    |   | gaksche.             | ber Zahn .  |   |   | lifaf.             |
|   | die | Sonne  |     |    | • | Schifonak und Sa-    | das Ei      |   |   | Manneguk.          |
|   |     |        |     |    |   | facnuf.              | der Hund .  |   |   | Micke und Timitok. |
|   | das | Wasser | r   |    | ٠ | Gillakokto.          | der Monat   |   | • | Tafoct.            |
|   |     |        |     |    |   |                      |             |   |   |                    |

# II. Indianer.

Die große Strede Landes, welche fich vom nördlichen Gismeer, von der Mündung des Rupferminenflusses bis zu der des Mississpi, vom stillen bis zum atlantischen Meere, und als riefige Landenge zwischen tem siillen Meere und dem mericanischen Meerbusen, sich an Gud : Amerika anschsießt, wird von 370 eingebornen Nationen und Stämmen bewohnt, die in ihrer Körperbildung, Charafter, Sitten und Gebräuchen, im allgemeinen mit einander übereinstimmen, und einerlei Ursprungs zu seyn scheinen,

im spezielleren hingegen durch Sprache, Gewohnheiten und mehr oder weniger forts

Die Urbewohner Amerika's, obgleich wie alle übrige Bölker der Erde aus einem Urstamme herrührend, der, nach Blumenbach, in seiner Schrift de generis humani varietate nativa, in der caucasischen Race zu suchen sehn dürste, werden jetzt, und zwar mit Recht, einer eigenen Race zugezählt, da alle verschiedene Stämme unter sich, obgleich die des nördlichen Amerika's sich mehr der mongolischen, die von Süd-Amerika der malapischen Race nähern, durch hundertjährige Vermischungen einen eigenen Typus erhalten zu haben scheinen, der jetzt allgemein unter dem Namen "Amerikanische Race" in der Wissenschaft ausgenommen wurde.

Die Stammvölker Amerika's unterscheiden fich von den Bewohnern anderer Belt: theile im allgemeinen durch die gelbe, oft zimmtbraune Karbe ihrer Haut, ihr schlichtes. fraffes, pechschwarzes Haar, ihr breites, aber nichts weniger als plattes Gesicht, ihre treiten, hervorstehenden Badenknochen und ihre fark ausgewirkten Buge; dies die Hauptmerkmale! Die Nebenmerkmale sind nicht nur unter den verschiedenen Hauptstummen, sondern selbst bei jedem Nebenstamme merklichen Abweichungen unterworfen, und ich felbst habe unter den Indianern, im Norden sowohl als im Guden, so hubsche, runde und regelmäßig gebildete Besichter gesehen, als man sie nur bei uns in Europa antreffen fann! Die Augen der verschiedenen Stamme find theils groß, theils flein, bei tiefem gerade, bei jenem schief geschlitt, die Rasen sowohl gerade als auch getogen, und unter einigen Stämmen fommen selbst stumpfe Rasen vor, alle aber sind mit breiten Nasenflügeln versehen. — Im äußersten Norden sind sie klein und unansehnlich von Natur, wie die hunderibben-Indianer; in der gemäßigten Zone find fie von starkem Körperbau und schönem Buchse, und unter den Tropen von untersetzter Statur; doch auch alle diese Angaben sind Ausnahmen unterworfen. — Eine kupferwife Menschenrace, wie man früher glaubte, existirt in Amerika nicht, sondern die Sautfarbe wechselt zwischen gelb und dunkelbraun und ift nach örtlichen Umftanden tericieden; einige find so gelbbraun, daß sie den Mulatten nicht viel nachgeben; ans dere so hellbraun, daß man sie vom gebräunten Europäer nicht unterscheiden würde, wenn ihre Haare und dunklen Augen sie nicht kenntlich machten. Die neugebornen Kinder der im nördlichen und mittlern Theile Nord = Amerika's wohnenden Indianer find von Natur weiß, etwas in's Gelbliche spielend, und nur die Erwachsenen werden von der Sonne, dem Fette und den Kräuterfaften, mit denen fie fich die Saut einreiben, gebräunt. Unter den Shawnes, Ottowas und Miamis, ja selbst unter den fast braunen Dfagen, sind die mit Aleidungsstücken bedeckten Theile des Körpers nur elwas gegelbt, und derjenige Theil des Gürtels, welcher fortwährend mit Kleidern bededt ift, bleibt bei den Weibern immer weiß (Volney II. p. 435). Die Indianer Merico's sind schon bei ihrer Geburt gebräunt, und indianische Caziken, welche einer gewissen Wohlhabenheit genießen und bekleidet im Innern ihrer Häuser leben, sind am gangen Körper, den innern Theil der Hände und Fußsohlen ausgenommen, rothbraun! (humboldt, Bersuch; Bd. 1 p. 120).

Die Meinung einiger Schriftsteller, als wenn die Indianer, selbst in ihren reissten Jahren, blos Haare auf dem Köpfe hätten und alle übrige Theile davon frei blieben, ist ebenfalls ungegründet, da sie darin von andern Menschen deskalls nicht verschieden sind. Beil sie aber den Auswuchs der Haare auf ihrem Körper für häßlich halten, und deswegen Haare und Bart auszurausen pslegten, ist es nicht besonders auffallend, daß oberstächliche Beobachter sie als völlig bart und haarlos darstellten. Mehre der westlichen Stämme tragen Bärte und an der Nordwestküste sind sie bei allen Urvölkern vorhanden.

Hord-Amerika v. Brommie. 1.

- since

umd ten Bewohnern der alten Welt. Manche erreichen ein hohes Alter; Humboldt erwähnt eines Indianers, der wahrend seines Aufenthalts in Lima, in einem Alter von 143 Jahren starb (Humboldt Versuch Bd. 1 p. 123); 1819 starb in Rome, Staat Neus York, der Bater Red Jackets, des Häuptlings der Seneca-Indianer, in einem Alter von 139 Jahren; Red Jacket selbst lebt noch, 107 Jahr alt, und unter den Stämmen des Westens sindet man viele, welche ein Alter von 70, 80, 90, ja 100 Jahren erreichten, und immer noch verhältnismäßig rüstiger sind, als Leute von gleichem Alter in Europa-Hockewelder, der Tacitus der Indianer, sagt, daß alle Indianer, welche die Lasser der weißen Leute nicht angenommen haben, ein gutes Alter von 70—90 Jahren erreichen, das wenige es dis auf 100 bringen, die Weiber aber, im Ganzen genommen, länger lebten als die Männer. Dessen ungeachtet leiden sie eben so von den Schwächen des Alters, wie die Weißen, und manche werden zu jener Zeit kindisch und unfähig sich selbst zu helsen.

In Ansehung der Leibesfräste haben die Indianer Mord-Amerika's einen merklichen Borzug vor den Bewohnern Sud-Amerika's, sind, im Ganzen genommen, starke Leute, und ihre unausgesetzten llebungen und Anstrengungen geben ihrem Körper bedeutende Festigkeit. Man erstaunt über die Lasten, welche ein Indianer fortzuschaffen im Stande ist, wie oft ein Jäger. mit einem ganzen Sirsch auf dem Rücken, nach seinem Wigwam zurückschrt, oder sie beim Häuserban die dazu nöthigen Hölzer aus dem Walde holen, und auf den Schultern herbeitragen. Die Männer tragen ihre Lasten größtentheils auf dem Rücken, in einem Gürtel, welcher gegen die Brust anliegt, während die Weiber aller Stämme die Gewohnheit haben, die Kinder und alle andere Lasten, welche sie fortzusschaffen genöthigt sind, mit Hülse eines Gürtels zu tragen, welcher gegen die Stirn anliegt.

Un physischer Schwäche leiden die Indianer nicht, doch sind sie zu anhaltenden Urbeiten nicht geeignet, und deshalb öfters von Reisenden für faul, träge und schwach ausgeschrien worden. Ein unwiderstehlicher Sang ju einem herumschweifenden Leben, die Abneigung gegen eine stete Beschäftigung, und daß sie aus eben dieser Ursache schneller ermuden als die Europäer, welche von Jugend auf an bestimmte Arbeiten gewöhnt find, macht daß man den Indianer weder jum Ackerbau noch zu Sandarbeiten benuten fann. Gelbft die jum Chriftenthum bekehrten Indianer maren nur mit Dube an eine bestimmte Arbeit zu gewöhnen, und nimmt man sie nur auf einige Wochen in Dienst, um Baloer zu lichten und andere ähnliche Arbeiten zu verrichten, fo gehört eine außerordentliche Aufmerksamfeit und eine vorzüglich fanfte Behandlungsweise dazu, fie beifammen zu halten, weil fie bei dem leifesten Migvergnügen, das man merken laßt, gleich unzufrieden werden und davon laufen. Dieß ift ein angeerbtes Gefühl ber Freiheit, das sich bei keinem Bolfe in dem Grade ausspricht, wie bei den Indianern, wahrscheinlich aber allen Jägervölkern eigenthümlich ist (Schmidt a. a. D. Bd. 2 p. 151). Die Männer find starke Außgänger, dabei leicht auf den Beinen und zum schnellen Laufen sehr geschickt. Gie haben dabei einen sehr feinen Geruch, und ein ungemein scharfes Gesicht und Gehör.

Das Gedächtnis der Indianer ist so stark, das sie jeden kleinen Umstand anführen können, der vor vielen Jahren in ihren Rathsversammlungen vorgekommen ist. Ihre Einbildungskraft ist überaus lebhaft, und trägt nicht wenig dazu bei, das sie in vielen Sachen leicht und geschwind eine Fertigkeit erlangen. Alle Künste, die zu ihrer Lebensart gehören, oder nach ihrer Einsicht zu ihrem Vortheil dienen, erlernen sie bald, und erhalten durch beständige Uebung und außerordentliche Aussmerksamkeit auf ihre Bestürfnisse, wozu sie von Jugend auf gewöhnt werden, manche Vorzüge vor andern Völkern; dazu kommt noch, daß sie für gewöhnlich nur wenig Gegenstände haben, auf welche sie ihre ganze Aussmerksamkeit richten, dieselbe also nicht sehr theilen dürfen,

und daß ihre Berstandesfräste nicht gering sind, und daß ihre Ueberlegungs und Beurtbeilungsfrast von Natur gut ist, zeigt sich bei vielen Gelegenheiten sehr deutlich (Lossiel, p. 17).

Im gemeinen Leben und Umgang zeigen die Indianer nicht wenig guten außerlichen Anstand. Für gewöhnlich begegnen sie sowohl einander als auch Fremden freundlich und bescheiden, behandeln einander mit Höflichkeit, und zeigen, wenn sie nach langer Abwesenheit wieder zusammentreffen, viel Gefühl, ohne in leeren Komplimenten auszuarten. Ihr ganzes Betragen erscheint im allgemeinen gesetzt und vorsichtig. In wichti= gen Fällen pflegen fie jedes Wort und jede Handlung mit anscheinender Gemütheruhe und Emsthaftigkeit zu überlegen, und sich vor lebereilung in Acht zu nehmen; bei genauerer Befanntschaft mit ihnen entdedt man aber, daß ihre Borfichtigfeit mehr aus Miftrauen entspringt, und ihre Gemutheruhe mehr im Scheine besteht. Die Runft nd zu verstellen versteht der Indianer vollkommen; außere Ruhe und Ernst behaupten ift mannlich, und wenn der Indianer Hab und Gut durch Feuer verloren hat, wird er mit einer Ruhe bavon fprechen, als betrafe es die gleichgültigsten Dinge, obgleich auch in dergleichen gallen ber weniger Stolze deutliche Zeichen der Betrübnif bliden läßt. hat man indeß ihn, oder die Ehre seines Stammes beleidigt, dann verschwindet die Ruhe, und durch begeisternde Reben sucht er die Seinen zu einem Feldzug gegen ten Beleidiger aufzufordern. 3m Umgange mit einander schwindet der ftarre Ernst, ben fie gegen Fremte gern blicken laffen; fie find heiter und ju Scherzreden geneigt, aber tabei forgfam bedacht, einander nicht zu beleidigen. Bei ihren Grugen beobachten fie genau die unterscheidenden Benennungen der Verwandtschaft; bejahrte Versonen, mit denen fie nicht verwandt find, begrüßen fie mit dem Namen Großvater und Großmutter; die gewöhnliche Urt ber Begrüßung aber folder, die keine Bermandten find, geschieht durch das Wort: Freund! — junge Leute bedienen sich bei ihren Zusammenfunften folder Benennungen, die ihrem Stande oder ihren Jahren angemessen sind, als: Rammerad, Gunftling, Geliebter ic. und felbst Kinder begrüßen einander mit Bartlickeit. — Zank und Schlägereien finden unter ihnen nie statt; so etwas, sagen fie, shidt fich nur für Hunde und Thiere.

Nechter Wit findet fich bei ihnen nicht felten, und in sinnreichen, satyrischen Bemerfungen, die Lachen erregen, aber boch selten oder nie beleidigen, sind sie Meister; sehen ne einen schlechten Schugen mit seiner Flinte nach dem Walde gehen, so fragen fie ihn wohl, ob er ausginge um Fleisch zu holen, gegen Andere aber äußern sie farkastisch : nun werden wir Fleisch bekommen, den der und ber ist auf die Jagd gegangen. Soliest fich ein Keigherziger einem zum Krieg abgehenden Haufen an, fragen sie wohl ironisch: wenn er wieder zurückfehren wurde, oder sagen unter einander: wird er mit feinem Scalps dieses Weges zurückkommen? — Go vergleichen sie die Engländer und Amerifaner mit einer Scheere, und sagen: Nach der Einrichtung dieses Instruments sollte man meinen, als ob diese zwei völlig gleichen scharfschneidigen Messer, wenn die Scheere zugemacht wird, mit ihren Schärfen auf einander treffen, und fich abftumpfen mußten, aber nicht so, sie zerschneiden nur, was zwischen sie kommt. Eben fo machen es die Engländer und Amerikaner, wenn sie gegen einander Krieg führen, nicht sie felbst, sondern wir armen Indianer, die zwischen ihnen sind, gehen dabei zu Brunde. Auf diese Beise bekommen sie unser Land, und wenn sie das haben, wird die Scheere jugemacht und bis auf weitern Gebrauch weggelegt (Heckewelder p. 117).

Die Geduld, Ruhe und Langmuthigkeit der Indianer ist erstaunlich, und eben so die Krast, mit welcher sie den Ausbruch ihrer Leidenschaften zu verhüten trachten; alle Unglücksfälle, sie mögen noch so unerwartet kommen, ertragen sie mit einem ruhigen und gesetzten Wesen, ohne ein Wort zu sagen oder eine Wiene zu verändern, und selbst ein Gesangener, der nicht weiß, ob er nicht in wenigen Stunden den

graufamsten Tob zu erwarten bat, scheint gang unbefümmert gu fenn, und ift und trinkt eben fo froblid und idembar beiter, als biejenigen, in deren gande er gefallen ift. Gelbst unter der entjeglichften Qual, teren fie oft ausgesest merten, scheinen fie nicht allein beiter und rubig, fentern fie fordern auch ibre Qualer beraus, und reigen

fie durch Bormurfe ju noch größerem Born.

Im Umgange beider Geichlechter bezeigen fich bie Indianer guchtig und anftandig; ein ungenttetes, geiles Betragen wird öffentlich nie unter ihnen mahrzunehmen fenn, und bierin übertreffen fie die Bolfer ter alten Melt bei meitem; beffen ungeachtet find fie von der Ungucht nicht frei, und felbst unnaturliche Gunden unter ihnen nicht ungewohnlich. - Unter ten robesten Stammen berricht eine ordentliche Berbindung gwis fchen Mann und Deib; in Gegenden, mo Nahrungsmittel mit größerer Befchwerde gu erlangen fint, begnügen fich tie Danner mit einem einzigen Deibe, mo tie Erhaltung leichter ift, erwacht ter Reig zur Bielmeiberei, und tas Band ber Che mird oft aus nichtigen Urfachen aufgelogt. Der Zuftand ber Weiber ift, im Ganzen genommen, franfend und clend; fie find, wenn man die Menge ihrer Obliegenheiten betrachtet, Die Effarinnen ibrer Manner, ja Lafithiere, tenen tie ichmerften unt harteften Arbeiten auferlegt werden, fur teren Berrichtung fie felten einen Danf erhalten. Die Frauen fint nicht febr fruchtbar, und bei manden Bolferschaften viele Rinter tem Bater eine fo große Laft, bag er fie ju Zeiten ter Roth verläßt ober umbringt, ober bas faugente Kind mit der verstorbenen Mutter begrabt. — Sonft beweisen fie für ihre Kinder viele Liebe und Corgfalt, laffen fie, fo lange fie jung fint, nach ihrem Gefallen leben, und wenn ne ihr Brod felber erwerben fonnen, find fie rollfommen ihre eigenen Seren, und begegnen ten Eltern oft ungebubrlich (S. Robertson p. 365). Manche Stämme treten nicht immer in eine formliche Cheverbindung, sondern nehmen ein Weib auf langere oder furzere Zeit, woraus jedoch für die Kinder kein Rachtheil entfieht. Bei einigen Nationen ift die Rielweiberei eingefuhrt; aber nicht allgemein, und bie Deiften begnügen uich mit einer einzigen Trau, und von beiden Seiten ift man barüber einverstanden, nicht langer mit einander zu leben, als man einander gefällt. Die Urbeiten und Beschaftigungen ber Weiber find allerdings bart, in Bergleichung mit ben Geschaften, welche in ber civilifirten Welt bem weiblichen Geschlechte auferlegt werten, boch übernimmt die Indianerin jenen Untheil an ben Mühfeligkeiten, welche mit einem Leben im Stande ber Wildheit verbunden find, nicht nur freiwillig, fontern aud freudig, und man fann annehmen, daß mabre Liebe und Anhänglichteit an einen Mann mehr unter ben Indianern, als unter ten civilifirteffen Bewohnern ter alten Welt gefunden wird. Der Chemann barf fein Weib entfernen, fobald es ihm gefallt, und auf gleiche Weise barf tie Frau ten Dann verlaffen; mit ber Berbeirathung find baber auch keine Gelübte, feine Versprechungen, noch irgent einige Ceremonien verbunden, und nur bei einigen Stämmen überreicht bie Braut bem Brautigam einen. Teller mit Dais. Der Indianer nimmt feine Frau gleichsam auf Probe, boch mit bem festen Porfat, sie nicht zu verlassen, wenn sie sich gut beträgt, und vorzüglich nicht, wenn er Kinder von ihr hat, und die Frau, Die bieg erkennt, thut von ihrer Geite alles mögliche, um ihrem Mann zu gefallen, vorzüglich wenn er ein guter Sager ober Kallensteller (Trapper) ift, ber fie burch seine Geschicklichkeit zu ernähren, burch feine Starke und Herzhaftigfeit zu ichunen vermag (Bedewelter G. 247). Den Mann fowohl als der Frau find bie einem jeden obliegenden Pflichten und Arbeiten befannt. Es wird angenommen, daß ber Mann eine Frau zu ernähren vermag, tag er ein Wohnhaus zu bauen verftebe, und bie nothigen Geräthschaften zum Arbeiten, ein Kanee und Schuffeln, Mapfe und andere im Haushalt nothigen Gefaße anzuschaffen miffe. Die Frau bringt dem Mann gewöhnlich einen ober zwei Reffel; und einige andere Küchengerathe als Aussteuer mit, übernimmt die Hand- und Feldarbeiten und ift weit entsernt, ihre Arbeiten für bedeutender als die des Mannes zu halten, dessen Jagdbeschäftigung das ganze Jahr fortgeht, mahrend die schwerste Bürde der Weiber, die Zeldarbeit, sie hochstens sechs Wochen im Jahre beschäftigt.

Ist ein indianisches Paar fürzlich verbunden, so gibt sich der junge Ehemann, ohne ein einziges Wort' zu sagen, recht viele Nühe, seiner Frau zu gefallen, und durch wiederholte Beweise von seiner Geschicklichkeit in der Kunst zu jagen, ihr bemerklich zu machen, wie glücklich sie mit ihm seyn könne, und wie sie nie Mangel leiden würde, wenn sie lange mit ihm haushielte. Noch vor Anbruch des Tages wird er mit seiner Flinte davon gehen, und oft schon um die Zeit des Frühstücks mit einem Reh, einem welschen Hahn oder sonst einem Stück Wild zurücksehren. Er sucht ihr zu zeigen, daß er im Stande sey, Lebensmittel in's Haus zu bringen, so oft er wolle, und die Frau, stolz darauf, einen so geschickten Jäger zum Manne zu haben, gibt sich alle Mühe, ihm gefällig zu seyn und sich ihm wohlgefällig zu machen.

Die Geschäfte der Frauen sind, bei näherer Bekanntschaft mit den Indianern, weniger drückend oder beschwerlich, als man beim ersten Anblick vermuthet. Die Mütter geben schon ihren Töchtern zu den Pflichten Anleitung, auf welche sie in spätern Jahren erst der gesunde Menschenverstand führen würde. Ihre Arbeit im Hause ist unbedeutend; selten haben sie auf mehr als einen Topf oder Kessel Acht zu geben; im Hause gibt es nichts zu scheuern und nur weniges zu waschen. Ihre Hauptbeschäftigung ist: Brennholz zu hauen und nach Hause zu tragen, die Felder zu bearbeiten, das Getreide auszusählan und einzuerndten, das Korn zur Suppe in Mörsern zu stampfen und Brod in der Asche zu backen. Gehen sie mit den Männern auf einen Zug, oder nach den Jagd-Lagerpläßen und haben sie keine Pferde bei sich, so tragen die Frauen einige wollene Decken, eine zubereitete Hirschhaut zu Schuhen und einige Küchengeräthschaften und Lebensmittel in einem Pack auf dem Rücken, nie aber habe ich gehört, das eine Indianerin über die Beschwerde, ein solches Bündel tragen zu müssen, geklagt hätte.

Die Frauen verrichten alle Geschäfte, die außer dem Hause verrichtet werden mussen, wie Land bestellen, Herbeischaffen des Brennholzes, Zerstampsen des Korns zc., in Gesellschaft anderer Frauen, auf welche Weise die Arbeit leicht und schnell von Statten geht, in den Zwischenstunden thun sie sich gütlich an den Speisen, welche der Mann aus dem Walde herbeigeschafft hat, denn eine Hauptsache ist es, daß es an Essen, namentlich an Fleisch, nicht sehle, und vertreiben sich die Zeit mit Schwahen.

Wenn die Erndte gesammelt ist, welches Ende Septembers zu geschehen pflegt, baben die Frauen, bei den nördlich vom Dhio wohnenden Indianern, bis Ende Februar wenig mehr zu thun, als Holz zu holen und zu kochen, aledann aber zieht die ganze Fimilie nach den Zuckerbereitungspläßen, um Ahorn Bucker zu kochen. Die Männer bauen für die Zeit des Rochens Hutten auf oder bessern die alten aus und hauen Troge verschiedener Größe jum Sammeln des Saftes, mahrend die Weiber das Zuckerneten betreiben. In der Zwischenzeit gehen die Manner auf die Barenjagd, und nur wenn sie zu Sause bleiben, pflegen sie den Weibern beim Einsammeln des Saftes zu helsen und in deren Abwesenheit nach den Resseln zu sehen, damit der Sprop nicht überkoche. Wünscht ber Mann, daß mahrend er jagt, seine Frau um ihn sey, so sagt er ihr nur, daß er an dem oder dem Tage nach dem oder dem Plațe gehen und dort eine zeitlang jagen wolle und die Frau wird ruhig das Gepäck und die Lebensmittel besorgen, alles nach dem Lagerplaze tragen und dort sogleich ihre Haushaltung beginnen, als ob fie zu Hause ware. Sie gibt fich Muhe, so viel Fleisch als fie nur kann an der Luft zu dörren, sammelt den Talg forgfältig ein, hilft bei Bereitung der Daute, sucht wilden hanf zusammen, um daraus Stricke, Traggurtel, Beutel und andere nothwendige Dinge zu versertigen, und sammelt Wurzeln jum Färben ein,

166

Fig. 10. The state of the course, from the efficient works of the course of the course

ples himse driften prints gates. In Streinfalled size in Rabers and C. and He crosses have been seen produced units. C. and He crosses have been seen produced units. On the second section of section (self-section of the section funds or seen the sign remarks as evaluated, self-section of the section of the section of the second section (self-section of the section of the se und die Weiber des Stammes sagen von ihm: "dieser Mann hat seine Frau wirklich lieb!" Hat eine kranke oder schwangere Frau zu irgend einer Speise Lust, es mag sepn was es will, und sie sep noch so schwer zu erlangen, der Ehemann macht sich sogleich auf, sie zu beforgen, und Heckewelder führt Beispiele auf, daß ein Mann 40 und 50 Meilen weit ging, um das Gelüst seiner Frau nach einer Schüssel Kranichsbeeren zu befriedigen, ein Anderer zur Zeit einer Hungersnoth das Verlangen seiner kranken Frau nach einem Gericht Welschforn dadurch Genüge that, daß er sich zu Pferde nach Unter Sand usty, eine Entsernung von 100 Meilen, auf den Weg machte, und mit einem Hutkopf voll Welschforn zu Fuß zurückkehrte, denn er hatte sein Pferd für das Welschforn vertauscht, und trug den Sattel nach Hause.

Um die Geschäfte der einzelnen Glieder einer Familie vekümmert sich weder der Mann noch die Frau; die Frau aber, die es weiß, wie sehr der Bater seine Kinder liebt, ist immer darauf gefaßt, ihm eins oder das andere aus ihrem Treiben zu erzählen, zumal wenn er eine zeitlang abwesend war.

Ein Mann läßt fich felten, ja nie herab, sich mit feiner Frau zu ganten, ober Scheltworte gegen fie auszustoßen, felbst wenn fie ibm gerechte Urfache dazu gegeben haben sollte, sondern er nimmt, ohne ein Wort zu sagen oder zu erwidern, sein Gewehr, geht ins Holz und verweilt dort ein bis zwei Wochen jagend, ehe er wieder zuruck. kehrt; er weiß, daß dieses die empfindlichste Strafe für seine Frau ist, denn hierdurch wird fie nicht nur in einen Zustand der Ungewißheit gebracht, da sie nicht wissen fann, ob er zurückfehren wird, sondern sie wird auch im ganzen Dorfe als eine schlechte jankische Frau berüchtigt. Der Mann sagt nämlich in diesem Falle nicht, wie er sonst su thun pflegt, wenn sie gut mit einander stehen, um welche Zeit er zurückzukehren getenkt, und die Nachbarn, schnell etwas argwöhnend, unterlassen dann nicht die Frau ju beschämen, und solche Kragen an sie zu richten, die sie entweder nicht vermag oder fich schämt zu beantworten. Kehrt der Mann am Ende zuruck, so fucht die Frau ihm durch ihre Aufmerksamkeit zu zeigen, daß sie ihr Betragen bereut, aber keins von beiden spricht ein einziges Wort über bas was vorgefallen ist; bie Frau ist nunmehr ernstlich gewarnt, und muß sich in ihrem Betragen künftig wohl vorsehen, damit der Mann nicht einmal ganz wegbleibt und eine andere Frau nimmt.

Die Chen werden unter den Indianern auf verschiedene Deise eingeleitet und geschlossen; wenn die beiderseitigen Eltern eine Zuneigung zwischen zwei jungen Leuten bemerkt haben, unterhandeln fie für fie, und die Eltern des Brautigams machen gewöhnlich den Anfang; die Mutter ist die Unterhändlerin für ihn, und beginnt ihr Beschäft damit, daß sie eine gute Mildkeule, ein Stuck Barenfleisch oder etwas ahn: lices in das Haus der Braut bringt, und dabei nicht zu erwähnen vergist, daß ihr Sohn das Wild erlegt habe; die Mutter der Braut, wenn sie die Heirath billigt, auf welche, wie sie aus dem Geschenke schließt, die Absicht gerichtet ist, erwiedert dies tamit, daß sie auch eine gute Schüssel Essen von solchen Nahrungsmitteln zubereitet, welche durch die Arbeit der Frauen gewonnen werden, diese in das Haus des Bräutigams bringt, und dabei sagt: "dies ist von meiner Tochter Felde, und sie hat es euch zurecht gemacht!" — Können nun in der Folge die Mütter einander die frohe Nachricht mittheilen, daß die jungen Leute gesagt hätten, was ihnen geschickt worden wäre, sen sehr gut gewesen, so hat die Sache ihre Richtigkeit, und es ist eben so gut als batte der junge Mann bem Mädchen gesagt: ich bin im Stande, dich beständig mit Fleisch zu berforgen! und sie hätte erwiedert: und solche gute Nahrungsmittel vom Felde werde ich dir verschaffen! Bon dieser Zeit an werden ähnliche Geschenke von beiden Geis ten wiederholt, auch die Eltern beschenken sich gegenseitig, und bei zunehmender Freunds schaft verrichten sie ihre häuslichen und Feld - Arbeiten gemeinschaftlich, bis endlich die

pages rated and automotistics, continues as events, who can be allowed as mentioned beneficially more from either method before, such as Supplements in the largest Elements, for these three methods and the supplements in the largest terminal and the supplements of the largest produced and the supplements of the largest terminal and the largest subsequent largest terminal and the largest terminal and the largest terminal and largest terminal and the largest terminal and the largest terminal and largest terminal and the largest terminal and the largest terminal and the largest from making, that since down Specifique rates have consider such made the largest terminal and the largest terminal and the largest largest terminal and the largest terminal and the largest largest terminal and the largest terminal and the largest largest terminal and the largest from making, that since down Specifique rates and consider such made the fronties Largest for the largest terminal and the largest largest

Er dies weines der ibt de Jahr.

Er der weines der ibt de Jahr.

De der verleicht wie der der er de von der jahrendenfeit steckert, an auf die der der der der der jahrendenfeit steckert, an der Barbeite bat er de Deriving der jahrendenfeit steckert, an der Barbeite bat er de Deriving der jahrendenfeit bestehenden, der der der jahrendenfeit der der jahrendenfeit der der jahrenden der jahrendenfeit der jahr

Olinger per femmen beiter, mit bei fün beginn bei Genet mit bis Gladelmen Schrift Steller begen. Im I mei felbengenen Sugtemment erstellt stellen bestellt. Debet wer des Stellenbeste fing des gebes Stellen, Arbeiter im Geneties. In die Order , Stelle mei bem Geneties der Geneties des Geneti

bamico, der zu ihm fprach: Ei! ei! es freut mich fehr zu fehen, daß Du fo behende und geschickt bist! Morgen gehe ich nach dem Dorfe; willst Du mit mir zurückgehen? 31! antwortete Massotawana. Sie reisten ab; aber indem sie den Fluß Nissotowa hinabfuhren, fließ das Canoe auf einen Baumast und ward led. Maffotamana lud es aus, trug es unter einen Baum, und brachte einen ganzen Tag mit der Ausbesserung w, ohne daß Tatobamica seinen Mund aufthat, oder die Hand anlegte. Am andern Morgen brachte er es wieder in den Fluß, packte die Ladung ein, und besuchte ihn bei seinem Feuer. Alles ist fertig, sobald Du Deine Pfeife ausgeraucht hast, kannst Du einsteigen. Hier ist Dein Ruder. Gie fuhren davon. Bei ber Ankunft im Dorfe sprach Talebamico: ich habe ein vierstsiges Canoe nöthig, kannst Du mir eines machen? Das sellst Du sehen, antwortete Massotawana. Gleich den folgenden Tag machte er den Graben, der zur Form dienen sollte; ging in den Wald, Rinde von schwarzen Birken um Ueberzuge zu holen, weiße Cedern zu den Brettern, Wassereschen zu den Ribben, Beiden zu den Rathen und harz zum Verpichen. In einem halben Monde mar das Canve fertig. Da, sprach er zu Tatobamico, dies hast Du von mir verlangt; sieh zu, ob es dicht und gerade auf dem Wasser ift. Es ist trocken und gut gemacht, erwiederte Satobamico. Bist Du zufrieden? fragte der junge Jäger. Noch nicht; diesen Abend sollte ich mit Fadeln fischen, aber in meiner Abwesenheit hat man diejenigen verbrannt, die ich ta gelaffen hatte. Kannst Du mir welche machen? Du sollst sehen. Bald barauf brachte er ihm sechs, jede drei Fuß lang. Hier sind noch Hirsch : und Buffelhaute; fannst Du sie im Rauche bereiten und mit hirn gerben? Das follst Du sehen; und einige Tage darauf brachte er fie ihm, sehr biegsam und gut zurecht gemacht. Kannst Du mit Fackeln fischen? Das follst Du sehen, antwortete der junge Mann. Sie gingen zusammen, jeder fubr in seinem Canve, und Massotawana harpunirte eine große Menge Störe. Nach dem Beschlusse der Fischerei sprach Tatobamico: Komm, wärme Dich an meinem Feuer! Er ging mit. Fülle Deine Pfeife; wir wollen zusammen rauchen. — Ich sehe, fuhr der Greis fort, daß Du ein behender, geduldiger und unermudeter Jäger bist; daß Du Cances ausbessern und verfertigen kannst; daß Du mit dem Nepe, bei Fackeln, unter dem Gife wie auf dem Wasser, bei Tag und bei Nacht zu fischen verstehst. Man sagt, daß Du ichnell und zu allen Leibesübungen aufgelegt, baß Du ein eben so tapferer Krieger als Jäger bist; bag Du ben Tob als den Weg ansiehst, ber den Tapfern in das Land führt, das unsere Voreltern bewohnen; daß Du bereit bist, Dein Leben der Ehre unserer Nation und unseres Stammes aufzuopfern; daß Du selbst Deinen Wigmam gebaut, daß Du darin Dein Feuer unterhältst; daß Du den Ressel Deines alten Baters zu füllen Dich bemüheft; daß Du das Alter ehrst; daß Du lieber zuhörst, als sprichst; und endlich, baß Du das Feuerwasser (ten Branntwein) der Weißen fürchtest. Da dem so ift, so bist Du werth Mann und Bater zu seyn. Geh zu meiner Tochter Napotelima, wiederhele ihr, was ich so eben gefagt habe, singe ihr Dein Kriegelied vor, und ist sie dann zufrieden , so mag sie Dein Feuer anblasen. Sei glücklich mit ihr , und sie mit Dir! Bergiß nie, was ein braver Mann den Weibern schuldig ist; ohne sie mur: ten wir Baren und Wölfe auf Erden senn. (Voyage à la Haute-Pensylvanie 2c. p. 142.)

Trop der scheinbaren Gleichgültigkeit, mit welcher ein Indianer nach langer Abwesenheit seine Frau und Kinder empfängt, vernachläßigt er weder die Ansprüche der eheslichen noch väterlichen Zärtlichkeit; beim Eintritt ins Haus sagt er nur: Ich bin zurücksgesehrt! worauf die Frau erwiedert: Ich freue mich! Hat er sich dann im Wigwam umgesehen, nach den Kindern gefragt und vernommen, daß sie sich alle wohlbesinden, stricht er: Ich bin froh! und dies ist fürs erste die ganze Unterredung zwischen Mann und Frau; auch erzählt er für jest nicht, was ihm auf der Reise begegnet ist, sondern erwartet die Mahlzeit, welche seine Frau für ihn bereitet. Nach einiger Zeit, wenn

to Entrant ten Entlich er plans pusi solemek

and the Dirigge State Ordering to Figure and.

2.0 Thin-bridge of State of the International Explaintables and Disducted an explaintable, and a state it is defined and plaint material below. It is desired an explaintable of the International Conference on Conference o

A limit for the control of the contr

See frenchied and Suppose absorbination.

2.00 Stimute of the two Stitutes are industrialed Entire products, and and before Strone 1980. It is not record and an assembly fifth the set of Stifutes 1980, and the set of

ten, junden ein Licht an, welches fie in der hohlen Sand angfilich zu verbergen suchen, meden die Beliebte, und find willfommen, sobald diese, wenn sie erwacht, das Licht ausdläst; hullt fle fich aber ein, so zieht der Liebhaber mit einem Korbe ab. Die Indianerinnen find, im Ganzen genommen, etwas reizbarer Natur, werden aber darum nicht weniger geschätzt, wenn sie vor ihrer Verheirathung ihren Neigungen sich überliefen; ja, wie Carver erzählt, wurde eine Frau unter den Nadowessiern mit um so größerer Achtung behandelt, weil sie in jungern Jahren ein Reisfest gegeben hatte, ju welchem vierzig der vorzüglichsten Krieger eingeladen waren, denen sie in ihrem Zelte Reis und Wildpret vorsetzte, und sie als Liebhaber erkannte. — Groß ist die Liebe der Indianer zu ihren Kindern, und der Erziehung derselben wird vorzügliche Aufmerksamkeit gewidmet. Sobald ein Kind geboren ift, geht die Mutter, in der Sommerzeit, an's Wasser und taucht ihr Kind ein, wickelt es hierauf in eine kleine wollene Dede, und bindet es auf ein mit Moos bedecktes Brett, welches oben am Kopfente einen Reif hat, so daß der Kopf des Kindes nicht beschäbigt werden kann. Im Winter wird das Kind in Häute und Decken zugleich eingewickelt; in heißer Sommerzeit wird ein leichtes Tuch über den jungen Weltbürger gedeckt, um die in den Wäldern so lästigen Musquiten abzuhalten. Das Brett, auf welchem bas Kind liegt, wird vermittelst eines breiten Tragbandes an der Stirn der Mutter befestigt und ruht auf ihrem Ruden. Eine Mutter faugt ihr Kind bis es vier, und zuweilen sechs bis sieben Jahre alt ift, und futtert es in der Zwischenzeit, wenn sie es haben kann, mit Brei aus Welschforn und Milch; in entfernteren Gegenden nimmt sie statt dessen wilden Reis und bafer, welche man von den Sulfen reinigt, zwischen Steinen zermalmt und mit Ahornjuder und Wasser kocht. (Long. 611 ff.)

Bon der frühesten Zeit an sind die Eltern bemüht, den Geist der Unabhängigkeit bei den Kindern zu befördern, lassen ihnen stets freien Willen, und zwingen sie nie ju irgend etwas, verfehlen aber dabei nicht, ihnen Dankbarkeit gegen den großen Geist amuflößen, der ihnen das Leben gegeben hat, und der durch einen seiner niederen Beister von oben herab ihnen Korn, Kurbisse, Melonen, Bohnen und andere Gemuse. arten herabgesendet habe. Zugleich machen sie ihnen bemerklich, daß ihre Vorfahren, tie ties alles aus den handen des großen Geistes empfingen, gewußt hatten, was jenem guten Wesen am wohlgefälligsten sey, und auf welche Weise die Gunst desselben am ficherften erlangt werden fonne; man weist fie an, bei denen, die Alles miffen, Besehrung zu suchen, von ihnen anzunehmen, und sie wegen der Weisheit und Kenntmife, welche sie besitzen, zu ehren. Dies erweckt bei den Kindern ein lebhaftes Gefühl con Achtung für die Bejahrten, und ein ernstliches Berlangen, ihrem Rath und Beifeiel zu folgen. Man reizt ihren jugendlichen Chrgeiz, indem man ihnen sagt, daß sie mehr wären als alle übrige Geschöpfe, und daß sie Gewalt über sie haben sollten; man giebt sich Muhe, ihnen dies Gefühl recht fruhzeitig einzupflanzen, und bald wird te auch in der That das leitende Princip ihres folgenden Lebens; man prägt ihnen ein, daß sie durch die Befolgung des Rathes des am meisten bewunderten und gepriesenen Jägers, Fallenstellers oder Kriegers, in der Folge eben den Grad des Ruhms, ter diesem zu Theil geworden, auch erreichen wurden, und daß, wenn sie sich nach ten Rathschlägen ber Bejahrten, der Oberhäupter ter vorzüglichsten Weisen richteten, se fünftig auch einmal zur Ehre gelangen und zu den weisen Männern gerechnet werben konnten : ein ehrenvoller Titel, ber keinen Indianer gleichgültig läßt. Man macht inen begreistich, die Schwachen und Bejahrten zu ehren, und gut und diensifertig gegen sie zu senn, um wenn einst an sie tie Reihe kommen follte, die Schwäche des Altere zu fühlen, von ihren Nachkommen auf gleiche Weise behandelt zu werden. — Rachtem die Eltern diese Lehren dem garten Gemuth der Kinder hinlänglich eingeprägt, suchen sie bei ihnen das Gefühl von dem Unterschied zwischen gut und bose zu erwecken;

sie fagen ihnen, daß es gute und boje Handlungen gabe, und daß es bei ihnen stände, sowohl diese als jene auszuuben; daß aber gute Handlungen dem guten Geiste, der das Leben gegeben, wohlgesielen, daß alles Boje hingegen von dem bojen Geiste berzfame, der ihnen gar nichts Gutes gegeben habe und der ihnen auch nichts Gutes geben konne, da nichts dergleichen sich bei ihm sinde, daß dieser sie um alles Gute, was sie vom guten Geiste empfangen hatten, beneide, und daß er weit unter dem guten Geiste stände.

Diese vorbereitenden Lehren erregen in den Kindern den Wunsch zu erfahren: was gut und bose sen, und wenn auch die Weise, auf welche dieser Unterricht vorgetragen wird, keine Lektion sur eine bestimmte Stunde oder Tag, sondern vielmehr eine lange Folgereibe von mehr praktischen als theoretischen Belehrungen ist, welche sich nicht zu bestimmten Jahreszeiten wiederholen, sondern welche dem Kinde gezeigt, vorgehalten und begreislich gemacht werden, erzeigt sich dieser Unterricht um so eindringlicher, als er nicht nur von den Eltern oder denen, die unmittelbar die Aussicht über das Kind süberen, ausgeubt wird, sondern daß die ganze Gemeinde insgesammt und gleichmäßig an der Leitung des auswachsenden Geschlechtes Antheil nimmt.

Dieser Unterricht der Kinder geschieht aber nicht in einem gebieterischen abschrockenben Tone, sondern auf die sansteste und einnehmendste Weise, und das väterliche Unsehen wird niemals durch harte Zwangsmittel gehandhabt, und weder durch Züchtigungen noch Orohungen suchen die Indianer einem Besehl Nachdruck zu geben oder Gehorsam zu erzwingen. Nur moralischer Zwang wirft auf den Indianer, und der Stolz des Kindes ist das Gefühl, an welches man sich halt, und welches auch beinahe in sedem Fall das Beabsichtigte bewirft. Ein Bater braucht nur in Gegenwart seiner Kinder zu sagen: "Ich wunsche, dies ausgerichtet zu haben." — "Ich wünsche, daß eins von meinen Kindern in dieser Angelegenheit für mich ausginge." "Laß doch seben, welches das gute Kind ist, das es thun will!" und das Wörtchen gut wirft mit Zauberfraft; — alle Kinder wetteisern mit einander, den Wünschen des Baters zu entsprechen.

Bei tiefer Urt ter Erziehung werden tie Eltern, wie schon oben gesagt, vom ganzon Stamme oder ber Gemeinde unterflutt; wird ein Rind von feines Baters Saufe ausgeschicht, um einer bejahrten Person eine Schuffel Gffen ju bringen, so werden Alle im Hause basselbe einstimmig ein gut es Rind nennen, werden fragen: wem gebort dies Rind, und wenn fie es vernehmen, ausrufen: Ci, hat die Schiftliete, oder der fleine Bar (wie nun des Vaters Name senn moge) ein so gut es Kind! — Sicht man ein Kint, welches eine alte schwache Person fuhrt, durch die Straße gehen, so werden alle Bewohner eines Dorfes, so daß es von ihm gehört werden kaun, die etwa gegenwartigen Kinder ermuntern, ein Beisviel daran zu nehmen, und Einer dem Andern zurufen, hinzusehen und zu bemerken, was fur ein gutes Kind bies jogn muffe, das dem Allter jo große Aufmerkjamkeit beweise; oder: "moge ber große Geift, der dies fieht, diesem guten Rinde ein langes Leben schenken!" — Und so befolgt man fast in allen Fällen tiese Weise, um tie Kinter über bas, was für sie-gut, anständig und ehrenvoll ift, ju belehren; dahingegen wenn ein Rind elwas Bofes begangen hat, ber Bater zu ihm sagen wird: "Ad, wie schmerzt es mich, daß mein Kind diese bose That begangen hat! ich hoffe es wird nicht wieder geschehen !-Dies wirkt gewöhnlich, zumal wenn es in Gegenwart Anderer gefagt, wird. —. Die ganze Anlage ber Erziehung bei den Indianern ift mehr darauf gerichtet, ben Geift gu erheben, als ihn niederzudrucken, und auf solche Weise entschlossene Jäger und furcht lose Krieger zu bilden.

Hat ein junger Bursche sein erstes Stuck Wild erlegt, etwa einen Hirsch oder einen Bären, so werden die Eltern nicht ermangeln, in Gegenwart ihrer Kinder zu irgend

Jemand zu sagen: "Der Bursch muß den ältern Jägern recht ausmerksam zugehört haben, denn obgleich er noch jung ist, hat er doch schon bewiesen, daß er selbst einmal ein guter Jäger werden wird." — Hat auf der andern Seite ein junger Bursche keisnen solchen Beweis geliesert, so wird man sagen: er hat auf die Gespräche der Aelteren nicht gemerkt! — Auf solche indirekte Beise wird den jungen Leuten über alle Gegenstände Unterricht ertheilt, und dadurch, daß sie den Bejahrten zuhören, wenn diese sich über verschiedene Gegenstände unterhalten und dabei der Reihe nach erzählen, wie sie zu Werke gegangen, lernen sie die Kunst des Jagens, Fallenstellens und Kriegssührens. Durch diese Art des Unterrichts wird ihre Ehrsurcht für das Alter lebendig erhalten, und noch durch die Betrachtung erhöht, daß ihnen in Zukunst dieselbe Ehrsurcht bei ihren Erzählungen bewiesen werden wird. — Bei allen indianischen Rationen ist diese Art Unterricht zu ertheilen üblich, und legt den Grund zu der freiwilligen Unterwerfung unter den Willen ihrer Oberhäupter, wodurch sich die Indianer so sehr auszeichnen. (Heckewälder S. 152.)

Auf den Anzug und Put ihrer Kinder verwenden die Indianer wenig: bis in's sechste Jahr und länger geht der Knabe nackt; die erste Kleidung, die er bekommt, besteht in einem schmalen Streifen von blauem Tuche, der zwischen den Beinen locker durchgeht, und mit einem Riemen angebunden wird. Den Mädchen hingegen wird, sobald sie geben lernen, ein Röckhen umgebunden.

Gewöhnlich giebt der Bater seinem Kinde im fünsten oder sechsten Jahre einen Namen, der, nach seinem Borgeben, ihm durch einen Traum bekannt gemacht worden. Dieses geschieht bei einem Opfer auf eine feierliche Weise durch Gesang. Das nennen sie über das Kind beten! und eben so feierlich gehen sie zu Werke, wenn sie einen Erwachssenen, der schon einen Namen hat, um ihn zu ehren, einen dazu geben. Wenn aber die Mutter dem Kinde einen Namen giebt, macht sie nicht so viel Umstände, und nennt es gewöhnlich nach einer Eigenschaft, die ihr an demselben besonders gefällt, als: das schon e Kind, das Großauge, u. dgl. Einem Kinde, das sie nicht lieb haben, geben sie auch wohl einen garstigen Namen.

Wenn die Mädchen heran wachsen, so suchen die Mütter sie nach und nach zur Arbeit zu gewöhnen, lassen sie daher gelegentlich ihnen zur Hand gehen, und sind überhaupt darauf bedacht, daß sie die weiblichen Geschäfte in Zeiten lernen. Die Knasben aber werden zu keiner Arbeit angehalten, gehen ihren Einfällen nach, nehmen vor was ihnen beliebt, und Niemand wehrt ihnen. Richten sie Schaden an, so werden sie nur mit guten Worten darüber erinnert, und die Eltern vergüten den Schaden lieber doppelt und dreifach, als daß sie ihre Kinder darüber bestrafen sollten.

Die Knaben üben sich im Gebrauch des Bogens, und schießen nach einem Ziele, nach Tauben, Eichhörnchen u. dgl. Mächst der Knabe noch mehr heran, so bekommt er eine Flinte oder gezogene Büchse. Der erste Hirsch, den er erlegt, veranlaßt stets eine Feierlichkeit, und ist gar ein Bär seine erste Beute, so ist des Jubelns kein Ende, und der Knabe oder Jüngling erhält die Weihe des Jägers.

Wenn wir auch auf der einen Seite annehmen, daß die Selbsterhaltung die Triebeseder ist, welche die Indianer bestimmt die Erziehung der Kinder auf diese Art zu bewerkstelligen, so müssen wir doch gestehen, daß es die naturgemäßeste Art der Erziehung ist und wohl verdiente, von civilisirten Wölkern beachtet zu werden. Ost habe ich mit Erstaunen bemerkt, wie artig und liebenswürdig die Kinder der Indianer senn können und aufrichtig muß ich gestehen, daß unter den Stämmen des Nordens, Südens und Westens, mit denen ich auf meinen Reisen in Verührung gekommen, mir unter den Jungen nie solche ungeschlissene Bengels vorgekommen sind, wie man sie häusig unter hohen und Niedern in unserem civilisirten Europa trifft. Ihr Betragen ist frei und keinesweges linkisch, und ihre Offenheit und Gefälligkeit, besonders aber ihre Achtung

gegen bas Alter, ein mabres Mufierbild für unsere beutsche Jugent. Ihr politischer Zustand trägt allerdinge baju nicht wenig bei, und bie Lebren und bie Erzählungen ber Mutter, Die Gespräche ber Bejahrten, leiften mehr als 3mang und Strafen in Europa. Das Gingelne nicht verzogen werden, lagt fich nicht läugnen, boch auch biefe Bergogenen fint feine Burde tes Stammes, weil fie größtentheils, wenn Berachtung fie fraft, bas Dorf verlaffen. Die Mutter find in den erften Jugendjahren die Sauptorziehermnen oder Lehrerinnen, und bringen die Abendftunden meiftens damit gu, ben Kindern die Buge des Muthe, Die Großthaten ihrer Pater, ber Belden bes Stammos ju ergablen, wie fie mabrent ibres Lebens fo und fo viel geinde getodtet, fcalpirt ober verbrannt, oder wie fie, wenn fie bas Unglud gehabt gefangen genommen zu werben, mit erhabenem Muthe die furchterlichsten Martern erduldet. Buweilen unterhalten fie Die Rinder mit den innern 3miftigfeiten des Stammes, mit ten Beschwerten über Diese oder jene Nachbarn, mit bebutfam ju nehmenden Dagregeln, um fich ju gelegener Beit bafur rachen ju fonnen, und geben ihnen leiter auch auf Diefe Beife Unterricht in ter Berfiellung, ter Graufamfeit, tem Saffe, ber Behutsamfeit in ber Rache und dem Plutdurft, mabrent sie ihnen auf der andern Seite ein bobes, enthusiaftisches Gefühl von ihnen selbst und von ihrer Nation beibringen. Man lehrt fie das Irdifche verachten, Sunger und Durft zu ertragen, und ben Martern mit mannhafter Stien entgegen zu geben, und fuhrt ihnen Beispiele an, um fie mit bergleichen Greigniffen vertraut ju machen. Dan pragt ihnen Muth und Stanthaftigfeit ein, um fie einft jum Schrecken ihrer Zeinde ju machen, fucht ihnen eine bobe Meinung von bem Heldenmuthe ibres Stammes beigubringen, und belehrt fie, daß es fur einen Dann schandlich fen, bei irgent einer Gelegenheit Thranen gu vergießen; daher auch bie Unerschutterlichfeit, durch welche fich die Indianer in den verschiedenen Lagen Des Lebens auszeichnen.

hat ein Anabe bas vierzebnte Sahr erreicht, fo erhalt er bei mehren Stämmen bie geiftige Weibe, eine ter seltsamften Geremonien, tie jedesmal beim Gintritt in's Sunglingsalter vorgenommen zu werden pflegt. Man unterwirft um biefe Beit bie Anaben einer abwechselnten Ortnung tes Kastens und Medicinirens, und sucht fie durch Getranke berauschender Art in einen Zustand der Ueberspannung zu versetzen, in welcher fie Gefichte zu seben vermeinen, und fich ihnen burch Traume die Bufunft offenbart. Bu tiefem Ende erhalt jeder Cinguweihende guerft zwei handvoll ber Burgel des Mai-Apfels, welche er in einem Tage aufzehrt, fie trinken einige Tage lang nichts als Baffer, in welchem die Blatter dieser Pflanze geweicht wurden, und effen mabrend ber Abendtammerung zwei ober drei Loffel gefochten Mais. Bier Tage lang wieder, holen sie diese Körperreinigung, und huten mabrend dieser Zeit bas Wigwam. Den funften Tag geben fie wieder aus, befleiden fich aber mit neuen Schuhen. 3molf Manate lang turfen fie weder Truthabne, noch Hühner, weder Baren- noch Rebfleifch, noch Galz genießen, und mahrend tiefer Zeit ift est ihnen verboten, die Ohren mit ben Fingern zu reinigen, noch ben Kopf bamit zu fragen, sondern sie muffen ein, Studden holz dazu nehmen. Bier Monate lang muffen fie ein besonderes Feuer, unterhalten, und ihre Nahrungsmittel selbst zubereiten, im fünften Monte aber konnen sie von jemand anders kochen lassen, nur mussen sie sich immer zuerst bedienen. und durfen nur einen Löffel und eine Schuffel haben. Mit jedem Neumond muffen sie vier Tage lang einen Aufguß von Schlangenwurzel trinken, und sich bis auf ten Abend aller Nahrung enthalten, wo sie einige Löffel Mais zu sich nehmen durfen. Im zwölften Monat verhalten sie sich vier Tage lang, wie zu Anfang der Weihe, und sammeln den fünften Tag die Spipen der Maisstengel, die sie zu Asche brennen, und sid) mit derselben den ganzen Körper einreiben. Um Ende des Monats nehmen sie ein starkes Schwisbad, gehen barauf in's Wasser, und endigen so die Ceremonie. Bei

einigen Stämmen ist die Ceremonie der Weihe auf 6 — 8 Monate beschränkt, bei andern währet sie nur 12 Tage, bei allen aber wird sie unter der Oberaufsicht ber Priester vollzogen.

In diesem durch Fasten, Brech. und Purgirmittel und narkotische Getränke aufgeregten Zustande geben die Indianer vor, außerordentliche Gesichte zu bekommen, und Zusummenkunfte mit dem Mannitto oder mit Geistern zu erringen, bei denen ihnen die wichtigsten Ereignisse ihres Lebens enthüllt und sie zugleich über ihren künstigen Beruf belehrt würden. Ist ein Knabe so eingeweiht, so gibt man ihm einen Namen, übereinstimmend mit den Gesichten, die er gesehen hat, und dem Schicksal welchem er, wie man glaubt, entgegen geht, und auf diese Weise in einen Zustand der höchsten Seelenspannung versetzt, tritt der Jüngling mit hoher Meinung von sich selbst in die Welt, und fühlt sich zu den kühnsten Unternehmungen begeistert.

Der Glaube an die Bahrheit dieser Bisionen ift allgemein unter den Indianern, und vergebliche Muhe murde es fenn, ihnen ju beweifen, daß ihre Traume nichts als die Birkungen einer erhipten Einbildungsfraft seven; alle ihre Traume und Gesichte halten fie für Eingebungen eines Mannitto, und der Glaube daran floft ihnen eine folde Starte, Macht und Unerschrockenheit ein, welcher nichts zu widerstehen vermag; doch nicht alle, die auf solche Beise eingeweihet murden, find für eine kriegerische Laufbahn bestimmt, und Mehre erfahren erft durch ihre Träume, daß sie Aerzte, Beidworer oder fonft etwas im burgerlichen Leben werden follen. Es ift jum Erstaunen, jugt Seckewelter, mas für eine Menge abergläubiger Borstellungen den arglosen jugendlichen Gemüthern vermittelst dieser Träume eingeflößt werden, und es gibt fogar einige, welche auf diesem Wege angeleitet werden, an die Seelenwanderung ju glauben. Biele Indianer glauben, daß fie vermittelft jener Bifionen mußten, mas aus ihnen werden wurde, wenn sie stürben, wie ihre Geelen ihre Körper verlassen, und ihre Bohnung in denen noch ungeborner Kinder nehmen würden, und ihr Traditions. glaube leiftet ihnen hierbei nicht wenig Borschub. Heckewelder erzählt von einem fehr verständigen Indianer, der selbst von den Weisen sehr geachtet wurde, aber nicht von seinem Glauben an die Kraft der Weihe abzubringen mar; er bezeugte, daß er eine deutliche Erinnerung von den Träumen und Gesichten habe, die ihm bei seiner Weihe vorgekommen maren, und daß er fich versichert hielte, sie rührten von der Mirkfamfeit himmlischer Beister her. Er behauptete seltsame Dinge von seinem eignen übernaturlichen Wiffen, welches er nicht blos jur Beit feit Beihe, fondern zu andern Zeiten, ja selbst vor seiner Geburt erlangt habe. Er fagte, er miffe, daß er zwei Menschenalter hindurch gelebt habe, daß er zweimal gestorben sey, und zum drittenmale geboren worten ware, um während der Dauer des jest lebenden Geschlechtes fortzuleben, worauf er fterben und nie wieder in dieses Land kommen werde. Tanners Pflegemutter fand bei dem Stamme der Ottowas, ihrer Träume und Gesichte wegen, in großem Ansehen, und obgleich ihr eigner Sohn sie verspottete, mar sie doch das Drakel des gangen Stammes.

Die Eigennamen, welche die Indianer führen, sind ziemlich willfürlich und werden thnen in ihrer Jugend gewöhnlich nach Thieren verschiedener Art, als: Biber, Otter, Sonnensisch, Klapperschlange u. s. w. gegeben; Andere führen auch Namen, welche in ihren persönlichen Eigenschaften oder in ihrem Neußern liegen, oder zum Theil auch im Laune und irgend einem Einfall ihren Grund haben, und noch Andere werden ihnen ven den Weihen beigelegt, wie z. B. Pfeise (Pipe), Weißauge (Whiteeyes), Hirschlödter (Killbuck) u. s. w., welches keine eigentlich indianischen Namen sind. Sie bezhalten nicht immer den zuerst angenommenen Namen bei und nehmen, gewöhnlich nach erhaltener Weihe, oder nachdem sie in den Stand der Männer getreten sind, einen neuen Namen an. Viele Namen sind Anspielungen sittlichen Betragens oder verdienste

Er dick in he liderthose

Eller, grainbalt et euro mitigen. Direkt interfacille, in droit delimentalle, in Contract delime

iber ben Anführer anmaßen, oder ihn zurecht weisen, wenn er den Weg versehlen oder sich verirren sollte; noch viel weniger wird einer, dem er etwaß sagt, widersprechen, wenn er nicht bestimmt um seine Meinung gefragt wird, und blos in diesem Falle, sonst nicht, wird er sein Urtheil, doch immer mit großer Bescheidenheit, aussprechen (Heckwelder, Kap. 17).

Biele Reisende und Geographen haben ju behaupten gewagt, daß alte Leute unter ben Indianern nicht nur vernachläßigt und dem Mangel preisgegeben wurden, sondern bag man fie fogar, wenn fie fich felbst nicht langer helfen konnten, ganglich aus dem Bege raumte. In Nord = Amerika ift dieses aber nirgends der Fall, und wenn unter irgend einem Indianer = Stamm, Jemand, blos aus bem Grunde einen bejahrten Mann ober eine bejahrte grau todten wurde, weil sie für die Gesellschaft unnug und eine Last geworden sind, der Morder augenblicklich zum Tode gebracht werden würde. Reine handlung wurde mehr Entsepen und allgemeinen Abscheu erregen, als diese, und die Zeugniffe der verschiedenen Missionare aller Religionspartheien, unter denen Bedewelder und Zeisberger oben an stehen, sprechen laut und hinlänglich gegen jene Berläumdungen; häufiger kommt es vor, daß bei vorgerücktem Lebensalter der Indianer den Tod mehr aufsucht, als fürchtet, namentlich wenn die Rinder dem Bater in bie Emigfeit vorangegangen find. Daher die grihrende Rlage des alten Mguegon, welche uns die Voyage dans la Haut-Pensylvanie etc. aufbewahrte: "Was ist ein Jäger und ein Krieger, wenn er anfängt unter ber Last ber Jahre zu erliegen, wenn die Zeit das Mark seiner Gebeine ausgetrodnet und seiner Stirne die Furchen des Alters eingegraben hat? Bon den Höhen seiner Jugend und seines Lebens herab. gestiegen in die Thaler ber Stille, ber Dunkelheit und bes Todes, wird er nie die Frühlingesonne wiedersehen, wird nie sein Haupt, das gebückt ift, wie die Mefte ber Beide, unter ber Laft des Schnees, fich wieder erheben und wieder grunen. Gein Bang, vor furgem folg und rafch, wie ber bes Glenns, gleicht dem langfamen und frummen Schleppen der Schnecke, und er wird, wie dieses friechende Thier, von den Borübergehenden unter die Fuße getreten. Bringt er seinen Rahn auf das Baffer, fo laffen seine entfrafteten Bande bas Ruber im Augenblide ber Gefahr entwischen, und ber Strom reift ihn bald vom Bafferfalle in ben Abgrund der Berftorung und des emigen Bergeffens hinab. Das ift ein Jager und ein Krieger, bem bas Bittern bes Alters Sande und Juge mankend macht? Dicht im Stande feinen Bogen ju fpannen, ben Tomahamt ju führen, feinen Reffel ju füllen, ift er nichts als ein früher glansendes, jest erloschenes Deteor, das nur Dampf hinter fich läßt; als eine Bolfe, Die ihres Donners fich entladen hat, und nun blos ein feuchter und leichter Dunft ift, mit dem die Winde ihr Spiel treiben. Die Ehrfurcht, welche feine Tapferkeit im Rriege, feine Geschicklichkeit auf ber Jagd, und feine Borte im Rathe eingeflößt hatten, wird burch bas falte und unnuge Mitleid erfest, ein unmittelbarer Begleiter des Ueberdrusses und ber Berachtung. Hat er, wie ich, in seinen Kindern den Trost und die Stupe feines Alters verloren, dann mare es taufendmal beffer gemefen, man hatte ihn nie unter die Menschen gerechnet. Er ift ba, und ift nichts mehr. Schmerzen und lange Beile umlagern ihn. Geine Dhren verschließen fich; er wird taub gegen tie Stimme ter Freundschaft, wie gegen bie ber Natur, Die im Gefange ber Bogel fo melodisch fpricht. Seine Augen werden dunkel, er kennt feine Nachbarn und Berwandte nur noch an dem Drucke ber Sande; fein Gedachtniß erlofcht allmählig, wie tie Strahlen der Sonne. Die Jagd und die Fischerei, die Folge der Jahreszeiten, die Unkunft der Fische und Bogel, find ihm nichts mehr, und bald werden die traurigent Ueberrefte feines Beiftes, seines Muthes und seiner Geele fich in das Dunkel des Totes verlieren. Bormals, als meine Rinder mich umringten, lebte ich in hoffnung und Bergnügen, ich genoß weniger bas Glück fie zu feben, wie fie maren, als das,

for an One-service French from Nation. The photology for make defining an approach, we find the principle of the property of t

An also Cologorieries per Britishnar, unt terbalt fint de und les deux general.

we know may fire only the following the policies because may, as, then the control of the contr

Beleiter in Britiste, styrid sid rings thirte Beleiter, ein unter Beleit (E. S. a. ext.) (for brits Bepublid brasilies, St. Bryslan he man die Aufmerksamkeit, welche einer Person bei ihrem Eintritt in ein indianisches Saus bewiesen wird; zuerft ladet man ben Untommenden ein, fich ju fegen, mit ben Borten : " Gege Dich, mein Freund!" wenn es ein Fremder oder fein Bermandter ift, im lettern Falle aber sett man die gehörige Benennung dazu. Man läßt nie eine Person stehen, für alle sind Sipe da, und wenn auch ein Dugend nach einander hereintreten sollten, so bekommt doch jeder einen Sit, und der Aremde, wenn es ein Beißer ift, ben besten. Darnach wird ber Tabackbeutel herumgereicht, und eine Pfeife ift das erste, mas zum Genuß geboten wird. Ohne daß zwischen Mann und Frau ein Wort gewechselt wird, geht lettere hin und bereitet für die Gesellschaft etwas ju effen, und wenn fie es aufgetragen hat, geht fie in des Nachbars haus, um dort ber Familie ju fagen, mit mas für einem Besuch ihr Mann beehrt worden fev. Allerdings erwarten die Indianer von ihren Landsleuten bei Gelegenheit die Erwiede: rung einer folden Aufmerkfamkeit und Gasifreiheit, boch ift bies nicht ihre Sauptabnicht, tenn viele Falle hatte ich zu bemerten Gelegenheit, wo an feine Erwiederung zu benken war, wo die Armuth fie nicht zuließ, oder wo die Entfernung des Wohnortes es den Besuchenden unmöglich machte, seinem Wirthe Dieselbe Söflichfeit ju ermeisen.

In allen ihren Borten und Sandlungen find die Indianer besonnen und umfichtig, und nichts reißt sie zu einer unmäßigen Sipe hin, als der haß gegen ihre Feinde; in allen andern Fällen find sie kaltblütig und außerordentlich vorsichtig, indem sie sich hüten, um keinen Preis die innern Bewegungen ihres Gemuths zu verrathen. So gibt der Indianer dem Freunde, auf den ein Feind am Wege lauert, nichts mehr als einen entfernten Wink über die Gefahr, wie etwa: "Es lage ein hund im Bege, der ihm vermuthlich etwas zu Leide thun könnte!" Sat ein Indianer auf der Jagd lange hunger gelitten und kommt endlich ju der hutte eines Andern, fo hutet er fich mohl, das geringste Merkmal von Ungeduld oder von dem Hunger, der ihn qualt, blicken ju laffen, fondern nachdem er eingeladen worden, in's haus zu kommen, fest er fich und raucht in Ruhe seine Pfeife, als ob er sonst gar kein Bedürfniß fühlte. Er glaubt, ließe er sein Berlangen blicken, so wurde dies als ein Mangel an Standhaftigkeit betrachtet werden, und man würde ihn zu den alten Weibern rechnen. (Carver 1c.) Gegen einander sind sie außerordentlich freigebig, und wenn bei ihren Freunden etwa Mangel eintritt, so ersegen sie denselben von dem Eignen was sie übrig haben. Sie sind bereit, bei Gefahren den Mitgenoffen ihres Stammes Sulfe zu leiften, ohne auf irgend eine Vergeltung zu rechnen, die billigen Belohnungen ausgenommen, welche die Indianer immer bem Berdienste gutheilen.

Bei Besuchen, welche ein Indianer irgend einer bestimmten Person einer Familie macht, sagt er es gleich beim Eintritt, wem der Besuch gelten soll, worauf sich die andern Glieder der Familie sogleich an's andere Ende des Wigwams oder des Zeltes begeben, um die Unterredung nicht zu stören. Denselben Gebrauch beobachtet man auch, wenn ein Mann einer Person vom andern Geschlechte seine Auswartung macht, nur muß derselbe sich in Acht nehmen, Liebesangelegenheiten nicht zum Gegenstand seines Gespräches zu machen, so lange es Tag bleibt. (Carver 10. p. 241.)

Die Uneigennützigkeit ist ein Hauptcharakterzug ber Indianer, der nicht allein aus der gänzlichen Abwesenheit des Grundeigenthums unter ihnen entspringt, sondern, nach Heckewelder (112), einen religiösen Grund hat. Sie glauben nämlich, daß der große Geist (Manitto) die Erde, und Alles was darin ist, für das allgemeine Wohl der Menschen hervorgebracht, und als er das Land, welches er ihnen zutheilte, mit Uebersluß von Wild versah, geschah dieses, ihrer Meinung nach, nicht zum Besten einiger Weniger, sondern zum Besten aller Stämme, und Alles wurde den Menschenskindern zu gemeinschaftlichem Gebrauch gegeben. Was auf der Erde sebt, was aus

12\*

and the formal of the control of the

An experimental problems of the content of the cont

FÖTT, and beself birk Expell eide uben in ber eben ungelichten Sötet, nach in bem Grouplager, bei jeter öllen über Sample, bei dem übeligen Sib Gheitzigen, in ben Sid hummer Leur, bis durch bandere zu beiselbe. ihre geringen Bedürfnisse wieder zu ersetzen, ist ebenfalls eine Quelle ihrer Uneigennützigkeit, und anziehend find ihre Bemerkungen über unser vergebliches Streben nach den Gütern dieser Erde.

"Ber hat Deinen Leuten," fragten einst zwei indianische Oberhäupter den Abgeordneten ber amerikanischen Regierung, Richard Buttler, "ben Bunsch in den Kopf gefest, beffer gefleidet, beffer gespeift zu fenn, und ihren Rindern so und so viel Geld ju hinterlessen? Fürchten sie denn, Sonne und Mond möchten ihnen nicht aufgehen? der Thau der Wolfen möge aufhören zu fallen, die Flusse vertrodnen, wenn sie nach Besten werden gegangen seyn? (Nach West en gehen, heißt so viel als sterben.) Sie ruben nie, wie die Quelle, die aus dem Felsen springt, wie das Maffer unserer Stromungen und Bafferfalle. Raum haben fie ein Feld eingeerndtet, fo bearbeiten fie schon wieder ein anderes; nachdem fie einen Baum umgehauen oder verbrannt haben, machen sie sich fofort an einen andern, und als ob der Tag der Sonne nicht lang genug mare, haben wir ihrer gesehen, die im Mondichein arbeiteten. Was ift denn ihr Leben gegen das unfrige, weil die Gegenwart ihnen nichts ift? Es kommt, aber tie Blinden, fie laffen es geben! mir bingegen leben nur von der Gegenwart, wenn wir von unfern Jagden und Kriegen zurückgefommen find. Die Bergangenheit, fprechen wir, ift nichts, wie ber Rauch, den der Wind vertreibt, und den die Luft verschlingt; tie Zukunft aber, wo ist die? Du sprichst uns oft von dem Vorhersehen, dieser Plage bes Lebens, vor. Weist Du denn nicht, daß ber bofe Beift es ben Weißen gegeben hat, um fie zu ftrafen, daß fie mehr wiffen, als wir? Dies verwundet und spornt sie unaufhörlich, ohne sie je heilen zu können, weil es die Ankunft des liebels nie verhindern kann, das sich an die Erdensöhne hangt, wie die Disteln an die Beine des Reisenden." (Voyage dans la Haute-Pensylv.)

Einfach in ihren Bedürfnissen, wissen die Indianer doch ihren Umgebungen einen Reiz zu verleihen, der selbst den Beifall des civilisirten Europäers findet, namentlich ift dieses in ihren Bohnungen und Rleidungen der Kall, und obgleich die ersteren bei allen Bolferschaften Berschiedenheiten bieten, liegen diese doch mehr in den Anforderungen des milderen oder strengeren Klimas, sind genauer betrachtet in beiden Amerifa's fich gleich, zeigen aber bei weitem nicht den Kunstsinn, der die Bewohner und Erbauer Palenkes oder Suehuetlapallan's, in Guatemala, beseelt haben mag. Die Wohnungen der jetigen indianischen Bevolkerung Nord = Amerika's haben theils die Form unserer schlechtesten Dorfhäuser, theils sind sie zeltartig, theils rund, und nach dem Klima, entweder offen, und nur mit einem Dache versehen, oder mit Lehm, Stangen und Baumrinde verschlossen. (Schmidt zc. 206.) Die allgemeinste Art, wie sie dieselben errichten, geschieht folgenderweise: Je nachdem die Wohnung (Wigwam, Saus) größer oder kleiner werden foll, werden vier, seche bis acht Pfosten in den Grund getrieben, welche das Hauptgestell bilden. Zwischen diesen Pfosten werden dunne Pfahle in einer Entfernung von 2 — 3 Boll eingerammt und mit Stangen verbunden, welche quer darüber hinlaufen. Dieses Gitterwerk wird sodann mit Lehm oder Ihon verstrichen, und manchmal mit verwitterten oder gebrannten Austerschaalen oder grobem Kalfe befleidet, wodurch es ein reinliches Ansehen erhalt. Bum Berfchließen ter Wande mit Baumrinde gebrauchen fie die Rinde farfer Linden, welche fie in groben Studen von 3 - 4 Ellen ablosen, mit Steinen glatt und eben preffen, und von innen und außen auf das Gestell des Hauses mit Bast, Weiden oder Schlingkräutern befestigen. Die Dacher werden entweder von Rinde, theils von Schilf, von Palmblate tem, oder ben 6 - 8 Fuß langen Blättern ber Banane, nach der mehr füdlichen oder nordlichen Gegend, verfertigt, und die Dachbedeckung ziegelförmig über einander gebunden, auch die Bande ju Zeiten mit diesem Material befleidet. Andere Bolferschaf. ten gebrauchen dichte Matten von Schilf, oder auch Rafen oder Thierfelle gur Bededung

John Will Obhumper middle not deriven straight jable Popularie, was been will be present the present of the present that the

Der Hausgerathe find nur wenige, und diese find fehr einfach; die Werkzeuge, die ne ju beren Berfertigung gebrauchen, find fo mangelhaft, daß es unmöglich ift, etwas Bollfommenes mit ihnen herzustellen, oder es wird dazu fo lange Zeit erfordert, daß die Meisten von aller Handarbeit abgeschreckt werden, die nicht äußerst nothwendig ift. Best find fast alle Stämme burch Sandler mit eifernen Resseln jum Rochen und mit Meffern verfeben; Die Ottowas und Chipewayans verfertigen Topfe aus einer fcmarzen Ton oter Steinmasse, welche so hart ift, daß weder Feuer noch Gifen auf fie einwirft, und tochen in benselben ihre Speisen. Die Beiber bei andern Stämmen bereiten aus einer rothen Tonart Krüge, Räpfe und weithälfige Flaschen, Die sie durch Einschnitte verzieren und darin öftere großen Geschmack beweisen. In ihren Säusern haben fie eine Menge irdener, selbst verfertigter Töpfe, Schuffeln und Teller, oder sie gebrauchen dafür hohle Kürbisse (Gourds), welche sie in zwei Theile zerlegen, die ihnen zu Schuffeln und Tellern dienen. Bum Rochen bedienen fie fich der Töpfe oder der eisernen Reffel, jum Braten aber, es fey nun ein großes Stuck Rleisch oder ein ganges Thier, 3. B. ein Bieber oder ein Opossum, eines Bratspießes von hartem Solze, beffen Enden fie auf gabelformige Stangen legen, und zuweilen herumdrehen. Benn das Stud fleiner ift, so spießen fie es auf die nämliche Art, und befestigen ben Spieß in einer vertikalen Richtung, doch fo, daß das Fleisch nach bem Feuer guhangt, und verändern dessen Lage so oft, bis alles gehörig gebraten ift. Fische werden größtentheils auf Rohlen geröftet oder gebraten, bei manchen Stämmen aber auch als dide Suppe gefocht, oder im Rauche getrocknet. Die Schuffeln ober Schalen, auf denen die Speisen aufgetragen werden, sind aus den ästigen Auswüchsen des Ahornbaumes gemacht, im Guden hingegen werden zerschnittene Ralabaffen und glaschenkurbiffe dazu benutt. Ihre Löffel find zierlich ausgearbeitet und aus dem Holze des Löffelholzbaumes geschnitten; doch essen sie auch öfters mit den Händen. — Die Weiber verfertigen eine Menge Weberarbeiten, als: Hängematten, Tapeten, Gurtel, Jagdtuschen, Repe und andere Gegenstände, welche unter ihnen gebräuchlich sind, und namentlich find die sudlichen Indianer in dieser Art Arbeit fehr geschickt. Die Waffen ter Indianer bestehen aus Pfeisen und Bogen, Streitärten (Tomahamfs oder richtiger Tamahicans), Langen, Speeren, Streitfolben oter Reulen und Gfalpirmeffern. Pfeile und Bogen werden aus den hartesten Solzern gemacht; die erstern find drei bis vier, is öfters 6 Auf lang, an dem untern Ende gespalten und mit schönen Federn geziert; bie Spipe ift fehr icharf, und entweder mit Widerhafen verfehen, oder fpießformig. Theils gebrauchen fie dazu im Feuer gehärtete Hölzer, theils scharfe Feuersteine und andere harte Materialien. Die Bogen werden aus dem Holze der Bignonie, aus Hidary und verschiedenen andern Holzarten gemacht; die Gehne besteht aus thierischen Substanzen, in Mexico, Guatemala und bei den Caraiben aus den Fasern der Bromelia. Der Schaft bes Pfeiles wird aus den hartesten Rohrarten gemacht. Die Streit: arte oder Tomahamks find jest kleine Aerte aus polirtem Stahle, welche vornen die Gestalt eines Beiles, und hinten die eines hammers haben, um den Feind damit niederschmettern zu können; früher bestanden dieselben aus einer schwärzlichen Steinart. Die Langen und Speere find acht bis gehn Ruß lang, und mit icharfen Spigen verfehen; die Indianer bedienen sich derfelben vorzüglich zu Pferde, namentlich die im westlichen Theile der vereinigten Staaten, und im nördlichen Theile Mexico's. Die Reulen oder Streitkolben haben eine Lange von drittehalb Fuß, find an einem Ende mit einer runden Rolbe versehen, und bei den nördlichen Indianern, die mit den Europaern in Berbindung ftehen, mit Rägeln oder scharfen Gifenstücken versehen. Bei den Indianern von Guatemela und den Caraiben war die Reule die Hauptwaffe. Gie wurde von sehr hartem Holze gemacht, war gegen zwei Boll bid, zwei bis funf Boll breit, und mit scharfen Ranten versehen. Auf ihren flachen Geiten wurden hubsche

Bergierungen eingeschnitten, und diese mit allerhand Farben bestrichen, wodurch fie eine schönes Unsehen erhielten. Die Zeichen ihres Stammes find bei ben Indianern gewöhnlich in ihre Reulen eingegraben. Mehre Stämme des Bestens, namentlich die Cumanches und Dfagen, gebrauchen auch Schilde von hartem Buffaloe : Leder, da aber im Allgemeinen die Bedeckung bes Rörpers im Kriege für schimpflich gehalten wird, ift biefer Gebrauch größtentheils wieder abgekommen. Bur Zeit der Entdedung Amerika's bestand die Rleidung der Indianer des Mordens größtentheils in Thierhauten und Kedern, die der Bewohner Westindiens und Mexico's in baumwollenen Stoffen und Rebern, ichon bamals aber bemerfte man bei allen Bolferftammen Amerifa's einen außerordentlichen Sang zu Farbenreichthum in Kleidung und Körperschmuck. Je mehr die Strenge des Klimas die Bedeckung des Korpers erfordert, desto mehr ift noch jest biefer Sang fichtbar, und die Gucht nach auszeichnenden Farben überall vorhanden. Die frühere Bedeckung mit Thierhauten, die jest nur bei den entferntesten Stämmen bes Westens und Nordens allgemein mehr vorkommt, mar, nach den Aussagen ber Indianer, nicht nur wärmer, sondern auch dauerhafter als irgend ein wollenes Zeug, welches fie seitdem von den weißen Leuten erhandeln. Die Indianer verstehen die Saute auf eine besondere Beise geschmeidig zu machen; fie gerlegen die Saut eines Buffaloes, nachdem fie von dem Thiere genommen ift, in zwei Theile, und reiben und rauchern Die äußere Seite so lange, bis sie vollkommen weich und trocken ist. Diese Arbeit wird vorzüglich durch die Beiber verrichtet, und wenn fie damit fertig find, werden bie Häute mit Schnen aufgenäht, und auf mannichfaltige Beise bemalt, ober mit ben gefärbten Rielen des Stachelschweins geziert, welche in unvergänglichen blauen, rothen, grunen oder gelben Karben prangen. Die Rebhäute erfordern eine etwas langere Bubereitung: man fornt fie mit dem Gtalpirmeffer ober einem breiten Ribbenknochen bes Elenns, und reibt hierauf das über dem Feuer zerlaffene hirn der hirsche oder Buffel fo lange in die haut ein, bis beren Poren davon vollkommen gefättigt find. hierauf wird ein kleines Loch in die Erde gemacht, ein langsames Feuer in bemselben unterhalten, und die Saut so lange darüber aufgespannt, bis fie vom Rauche hinlanglich burchdrungen ift. Auf beide Arten wird jede haut, felbst die des Buffels, so weich und geschmeidig, daß sie zu Kleidungsstücken verarbeitet werden kann, und ein gutes Deckfleid (Blanket oder robe) von Buffel : oder Barenhaut dient ihnen mehre Jahre, ohne fich abzunugen. Auch ihre Mantel von Biber und Raccoonfellen find weich, marm und dauerhaft, und forgfältig nach dem Strich der Haare zusammengenäht, damit der Regen davon ablaufen kann. Beim Tragen dieser Pelzmäntel richten sie fich nach ber Witterung, und tragen bei faltem und trodnem Better die rauhe Seite einwarts, bei warmem und naffem aber die Haarseite nach außen. Die früher von Kedern gemachten Decken waren ebenfalls warm und dauerhaft, und mit deren Verfertigung beschäftigten fich größtentheils die alteren Frauen, die in der Zusammensehung der Farben besondere Geschicklichkeit bewiesen. Die Berfertigung derselben erfordert viel Geduld; die Kedern, größtentheils von Truthühnern oder Gansen, werden so fünstlich gelegt, und mit Garn aus wildem hanf oder Reffeln so gut an einander gereiht, daß Runft und Gefchicklichkeit ihnen nicht abgesprochen werden kann. Dasselbe Talent zeigen sie auch in Berfertigung ihrer Happis oder Traggürtel für Sacke und andere Lasten, die sehr stark und dauerhaft gemacht werden.

Die jetige Bekleidung besteht in wollenen Decken, einfachen oder besetzen Hemden, in Leggings oder Kamaschen für die Männer und in kurzen, aus rothem, blauem oder schwarzem Tuch verfertigten Röcken für die Weiber. Die Wohlhabenden schmücken sich noch außerdem mit Gürteln und Bändern von verschiedener Farbe, mit Korallen und silbernen Spangen, und überlassen die Anordnung des Pußes den Frauen. Der Schmuck der Männer besteht hauptsächlich in silbernen Armspangen, in Brustplatten, ein oder

swei um den Hals hängenden Wampumglirteln, und im Bemalen des Kopfes und Gesichtes mit verschiedenen Farben. Die Frauen besehen ihre kurzen Röcke, und ihren aus rothem oder blauem Tuch gefertigten Ueberwurf mit bunten Bändern oder mit Gürtelbändern, an welche sie eine Menge silberner Spangen oder kleine runde Schnallen befestigen. Ihre Beinbekleidung ist auf dieselbe Art verziert, und ihre Mocksens, Mockasins (eigentlicher aber: maxen) sind auf das Geschmackvollste mit den gefärbten Stacheln des Stachelschweins, und außerdem noch mit allerlei Zierrathen besetzt. An den Aenkeln tragen sie kleine Glöckchen oder kupferne Schellen, um durch deren Klingen die Ausmerksamkeit der Borübergehenden zu erregen, und bei Tanzpartien bemasten sie sich das Gesicht mit rother Schminke, sind aber bei deren Auftragung sehr vorsächtig, um ihre Männer nicht zu beleidigen oder bei ihnen in üblen Berdacht zu kommen, da eine besondere Art sich zu schminken nur von leichtsertigen und unzuchtigen Frauen angewandt wird.

In dem Bemalen des Gesichts zeigen die Indianer große Geschicklichkeit, und bestrachten sich nach Bollendung ihrer Arbeit mit großem Entzücken. Zu einem vorhabensten Tanze verwenden sie einen ganzen Tag mit dem, was sie Ankleiden (dressing) nennen, und Einer sucht den Andern darin zu überbieten.

Beim Bemalen der Schenkel, Beine und ber Bruft wird zuerft eine bunne schwärzliche Grundfarbe, oder auch ein lieberzug von weißlichem Thon aufgetragen, und dann mit ausgespreizten Fingern geschlängelte Striche in rother oder schwarzer Farbe barauf gezeichnet. Auch hierin, wie in ben mannichfachen Zierrathen, ift ber Beschmack ber Indianer verschieden und Jeder schmuckt sich nach seiner Laune, ober nach der Sitte seines Stammes. Wie die Frauen Glöcken und Schellen an den Aenkeln tragen, fo befestigen die Manner hirschflauen an ihren Aniebandern und Schuhen, wenn fie mit Tanz sich unterhalten wollen, denn ein Klingeln und Raffeln halten fie für unumgänglich nöthig, um ihre Runst im Tanze zu zeigen. Um bie Haut des Gefichtes reiner zu erhalten und beffer bemalen zu können, pflegen fich die Indianer die Barthaare auszurupfen und bedienten sich dazu früher einer zweischaligen Muschel, welche auf einem rauhen Steine scharf gemacht wurde, jetzt aber eines Kupferdrahtes von schraubenformiger Gestalt. Bei vielen Stämmen ift das Tättowiren eingeführt, besonders aber ist es bei denen gebräuchlich, die sich durch ihre Tapferkeit ausgezeichnet und Ruhm erlangt haben. Die Operation des Tättowirens geht schnell vor sich und verurfacht nur unbedeutende Schmerzen; die Figuren, die man eintättowiren will, werden auf ber haut in Umriffen gezeichnet, von dem Operateur mittelft zweier Nahnadeln, die an einem Hölzchen befestigt sind, eines scharfen Feuersteins oder Fischzahns auf den Linien des Umriffes die Haut burchstochen, so daß Blut hervordringt und dann bas Ganze mit einem Pulver von verfohlter Pappelrinde gerieben, das man darauf eintrocknen läßt. Gine andere indianische Zierrath war in frühern Zeiten bas Durchschneiden des äußern Ohrs, eine Operation, welche man gegenwärtig nur noch bei den im Besten wohnenden Stämmen findet: die jungen Indianer, welche ihre Rame. raden in ihrem Anpupe übertreffen wollen, durchschneiden das außere Dhr, so daß ber außere Rand von bem übrigen Theil ber Ohrmuschel getrennt wird; ben Rand umwickeln fie von oben bis unten mit Rupferdraht, bis das Gewicht den abgetrennten Rand in einen Bogen von 5 — 6 Zoll Durchmesser ausdehnt und ihn beinahe bis auf die Schulter herabzieht (Carver 2c. 227). Die Indianer find stolz darauf, große, weit ausgedehnte Ohren zu haben, da aber bei ihren Festen oder auf der Jagd im Gebusch oft mancher die Ohren verliert, oder dieselben wenigstens leicht zerriffen werden, die Operation auch schmerzhaft ist, und das Ohr lange Zeit zur Heilung erfordert, if diese Art sich zu puten ziemlich aliger Gebrauch gekommen.

Die Kopfhaare laffen die Indianer frei machfen, und bei manchen hangen fie bis

the New printerpolitant, the 60 is close belonger you drive in Manager and Administra

Prints, the last distolerancies also be described and an format Enter strict after Endows 16. ... on in 16 Zuig at troubsellers, Mit against below, all the stricts farmings in channe. Ear gamma, new Chann have below the particular for the Thomas and belowed, high is firstly also also past Endow and how Orders in claim the new God Stage When were ber Gibbs Specifical and one Orders in claim the new God Stage When were ber Gibbs Specifical translation.

und Lederbefleidung; bei ben Indianern Merico's und Guatemala's hat fich überall eine Borliebe für europäische Manufakturen eingeschlichen; die Männer tragen leinene oder baumwollene Hosen und ein kurges hemde, das jest bereits bei vielen Stämmen aus Baumwolle oder blau - wollenem Zeuge felbst verfertigt wird. Die Weiber tragen Rode von buntem Big, baumwollene hemden und eine Art von blau und weiß geftreifter Chamle. Bei ben Caraiben auf ben Antillen ift eine Art Pagne fast bie einzige Befleidung; es ist dieses ein Tuchstreifen von 3-5 Zoll Länge und einer Breite ron 10 Boll, der an einer Schnur befestigt ift, welche um die Lenden geheftet wird. Die Caraiben nennen es Camifa; es besteht aus Baumwollenzeug und ist jum Theil mit Glasforallen geziert und mit Fransen besest. Um häufigsten trifft man es beim weiblichen Geschlechte an und den Mädchen wird es gewöhnlich angelegt, wenn sie ein Alter von 10 - 12 Jahren erreicht haben. Um biefe Zeit erhalten fie auch eine Art Anoch elbander, welche ihnen oberhalb den Knocheln und unterhalb der Bade angenaht werben, um die Beine dunne zu erhalten; ein Gebrauch, der nicht nur bei den Caraiben, sondern fast unter allen indianischen Bölkern der südlichen Staaten Mexico's und Guatemala's üblich ift.

Bon allen Arten Zierrathen find bie Indianer große Freunde; überall in Norte Amerika tragen die Manner kupferne oder filberne Armringe, Bruftplatten und mehr oder weniger Wampumschnuren um den hals. Die Wampums find Corallenschnuren oder Halebander, die aus den innern und durchsichtigen Theilen der Klammmuschel gemacht werden und als Befräftigungsmittel ihrer verschiedenen Reden und Berhand= lungen tienen, und auf deren Gebrauch ich weiter unten wieder zurucksommen werde. Die in ben sudlichen Theilen Rord - Amerika's lebenden Indianer schmucken fich mit Armbandern aus Bogelknochen und Klauen, Muscheln, Zähnen reißender Thiere, Beeren und Körnern. Die Caraiben der Antillen trugen eine Art Ohrringe, die fie Caracoli nannten und die aus einem Metalle von besonderer Mischung verfertigt waren. Dieselben hatten die Form eines Salbmondes und hingen an zwei kleinen Rettchen, welche in einem kleinen Ringe zusammenliefen, der durch die Ohren gesteckt wurde. Auch durch die Scheidemand der Rase murden dergleichen Ringe gezogen und Caracolis baran befestigt, die bis auf die Bruft herabhingen. Das Metall, welches tie Indianer zur Bereitung ihrer Caracolis gebrauchten, erhielten fie aus Gud-Amerika. es war von gang besonderem Glanze und hatte eine schone Politur, die weder durch Seewasser, noch durch andere außere Einflüsse verwischt werden konnte. Db dasselbe Composition gewesen sey oder ein eigenes Metall, ist nicht bekannt, genug, daß es höher als Gold geschätzt wurde, und das die Europäer, die es nachzuahmen versuchten, es dennoch nie erreichen konnten. Die beste Mischung, welche dem Caracoli am nächsten kommt, besteht aus sechs Theilen feinen Silbers, drei Theilen reinen Kupfers und einem Theile feinen Goldes, kann aber gleichwohl nicht mit dem indianischen Kunsterzeugniffe wetteifern (Archwologia americana, V. 1. p. 399). Die Caraiben und einige Stamme in Guatemala hatten außerdem, wie die Bewohner der Nordwestkuste und die frühern der Florida's, die Gewohnheit, die Unterlippen zu durchbohren und in diesen bei festlichen Gelagen Caracolis von 8 — 10 Zoll Länge zu tragen. Sonst aber trugen fie Studchen Holz in Nase, Ohren und Lippen, um das Verwachsen der Deffnungen zu verhindern, oder zogen die prangenden Kedern bunter Papageien durch dieselben und hingen Rolibris in die Ohren, um ihr Aeußeres zu verschönern.

Die Hauptnahrung der Indianer ist das Wild ihrer Waldungen, die Fische ihrer Teen und Ströme und die Erzeugnisse ihrer, sich um ihre Wigwams ziehenden Gärten und Felder, die von den Frauen bestellt werden, und Mais, Kartosseln, Bohnen, Kürbisse, Melonen, Gurken, zuweilen auch Kohl und Rüben liefern. Die in den Wäldern und auf den Prairien wild wachsenden Wurzeln, Früchte, Rüsse und Beeren

Die unentbehrlichste, nahrhafteste und am langsten vorhaltende Speife fur Indianer ift ihr Psindamocan, oder Tasmanane, welche aus Mais bereitet wird. Die blaufornige Art wird zu berfelben am meiften vorgezogen, bas Korn in heißer Afche bis jum Auffpringen geröftet, dann gereinigt und gesiebt und hierauf in einem hölzernen Mörfer ju Mehl gestampft, welchem sie, wenn es recht gut werden soll, etwas Abornzucker beimischen. Bollen fie von tiefem Pulver Gebrauch machen, fo nehmen fie etwa einen Loffel voll in den Mund und trinfen Baffer nach, oder fie mischen einen Löffel voll in ein fleines Gefäß mit einer Pinte Baffer und genießen es falt. In ihren Lagern fochen fie eine geringe Quantitat ber Tasmanane mit Wasser zu einem Brei und mischen öfters noch gestampftes Fleisch barunter. Bei allen Reisen, Jagdzügen ober Kriegs. erpeditionen find die Indianer mit dieser Speise versehen, und da zwei Löffel voll eine hinreichende Mahlzeit für einen Tag ift, brauchen fie keine schwere Last für Mundvorrath bei sich zu führen. Der Geschmack ber Tasmanano ist sehr angenehm und Personen, die mit dieser Speise nicht bekannt find, muffen sich in Acht nehmen, nicht viel davon zu genießen; mehr als ein Eflöffel voll bes trocknen Pulvers auf einmal zu nehmen, ist gefährlich, da das Mehl im Magen außerordentlich aufschwillt.

Die Fleischspeisen genießen die Indianer gekocht, auf Kohlen geröstet und gebraten und halten viel auf gedorrtes Rindfleisch, welches fie im Morfer ftampfen und in geschmolzenes Barenfett tauchen. Mehre Stamme find fehr eigen bei ber Auswahl ihrer Fleischspeisen und entschließen fich nur im Fall der äußersten Noth, Pferde., Sunde =, Ragen =, Panther =, Fuche = oder Bolfesseisch zu genießen; andere, wie die Chippemaer, find weniger edel und effen von allen diefen Thieren mit gutem Appetit. Die Froquesen und Nadowessier agen ebenfalls von Allen und erstere waren früher bei Bereitung ihrer Speisen hochst unreinlich : sie trodneten die Eingeweide der Thiere, ohne fie ju reinigen oder auszuleeren, schnitten fie in Stude und murzten ihre Guppen damit, und bei lettern war, nach Long (G. 145), Hundefleisch eine der Hauptgerichte. Carver ergahlt, daß die Radowessier sich bei allen ihren öffentlichen und großen Gastmahlen feiner andern Speife als bes hundefleifches bedienen und bag, wenn die Aufnahme in eine gewisse Gesellschaft ftatt fande, der Aufzunehmende um jeden Preis fette Hunde anzuschaffen versuche. Durch das Hundesleisch glauben sie noch beherzter und mit dem Kriegsgeiste mehr erfüllt zu werden, und, nach Loskiel (I. S. 188), hatten felbst viele Frauen der Kriegsmahlzeit mit beigewohnt und von dem hundefleisch recht mit Appetit gegessen.

Die Lenapes und ihre verwandten Stämme find darin von den angeführten sehr verschieden, da fie nicht nur sehr reinlich im Effen find, sondern lieber ben heftigsten Hunger aushalten wurden, als das Fleisch der oben angeführten Thiere zu genießen. Bei aller Noth verzweifeln sie nie an ihrem Schickfale, sondern verlassen sich auf ihre Anstrengungen und den Schutz des allmächtigen Wesens, das ihnen das Leben gab. Heckewelder führt mehre Beispiele aus seinem Leben an, wo Indianer den Hunger freiwillig lieber überstanden, als das Fleisch eines, von ihnen für unrein gehaltenen Thieres genoffen hätten. Auf einer Reise, die er vom Muskingum nach dem Big Braver in Gesellschaft von 25 Indianern unternahm, von denen fünf bejahrte Männer, der Rest aber Weiber und Kinder waren, gingen die Lebensmittel zu Ende und durch das Uebertreten von zwei Flussen wurde ihre Weiterreise unterbrochen. Die mit Flinten versehenen Männer wurden nun aufgefordert, in den Wald zu gehen und sich nach etwas Wild umzusehen, aber alle ihre Bemühungen waren vergebens, der Tag ging hin und alle kehrten, außer dem bekannten Popunhank, der sich verirrt hatte, gegen Abend wieder zurud, ohne etwas anderes, als eine wilde Rape mitzubringen, welche der Wegweiser geschossen hatte. Die Indianer verzweifeln niemals, auch nicht unter ben schwersten Prüfungen, und sie bedienen sich auch in den mislichsten Umständen

110

Now similarities Wards, Orlean sizes its infector or execution and a finite in the State of Landson sizes in the Tamana Applicationships are profited plated sized as the Control Indian State of Landson sizes in the State of th

The desirable and desirable from the Tourism of Sec. 200. The sec. 200.

mun einige Zeit und fo lange, bis das Wetter fich andern wurde, aushalten zu konnen, aber bie Bolfe, welche das geschlachtete Rind mitterten, murden muthender als guvor und ibre Befahr nahm mit jedem Augenblicke gu. Gie erfüllte nur die Luft mit Beforei und Fleben zu bem großen Geifte, bag er Mitleiden mit ihr haben und fie retten wolle. Die Noth nahm aber immer noch ju, ihre fürchterliche Speise mar beinahe verzehrt und keine Hulfe kam; ichon dachte fie daran, noch ein Kind zu opfern. Gie blidte die Kinder an, entschloß sich jest dieses, dann wieder das andere zu tödten, bis tie Rinder, die es merkten, mas fie vorhabe, darum fleheten, daß fie alle mit einander fterben mochten. Jest vernimmt fie ein Geschrei von zwei fich nahernden Indianern, bald erfceinen fie wirklich auf ihren Schneeschuhen, fie haben Lebensmittel bei fich und bie Schredensscene hat ploglich ein Ende. Die Manner verfertigten ein Daar Schneeschuhe für die Frau und brachten sie glücklich mit ihren beiden Kindern nach der Insel. - Seckewelder kann fich nicht erinnern, ob die Indianer fich in Folge eines Traums, oder in Folge eines lebhaften Borgefühls, daß sie menschliche Wesen in Noth antreffen wurden, fich nach dem Orte hingewandt hatten, wo sie die Frau fanden; eine von tiesen beiden Urfachen aber geben sie an. Man nannte diesen Ort seitdem Enta Mohatink, d. h. "wo Menschensleisch gegessen wurde", und dieser Name ist den bert wohnenden Indianern noch jest bekannt.

Rach Carver haben manche indianische Bölkerschaften weber Brod, noch Salz, noch Gewürz: sie essen den wilden Reis, der in verschiedenen Gegenden ihres Gebietes in großer Menge wächst, aber sie kochen ihn und essen ihn ohne weitere Beimischung. So geben die Nadowesser den Ahornzucker, den sie bereiten, gewöhnlich nicht an andere Speisen, sondern essen ihn für sich allein. Sie haben auch keine Borstellung von dem Gebrauch der Milch, die sie sich vom Bussalve oder vom Elenn in Menge verschaffen könnten, sondern glauben, daß die Milch nur für die Jungen dieser Thiere zur Nahrung geschickt sen. Die im Westen des Missisppi hausenden Indianer und die in der Union hingegen sind jeht mit dem Gebrauch der Milch vertraut, und die Ereeks und Eherokees in Georgien und Alabama treiben bedeutende Biehzucht und bereiten Butter und Käse zum Berkauf.

Die Caraiben und mehre Stämme Mexico's und Guatemala's, so wie die fruberen Bewohner der Lukayen und Ofiflorida's hatten beim Röften den Gebrauch, bas Beflügel gleich mit den Federn ins Feuer zu werfen und nachdem diese verbrannt find, ben Bogel, bis er gar ift, in heiße Afche zu legen. Sobald man ihn herausnimmt, fallen die verkohlten Federn leicht ab und der Bogel ist rein und gut, ja das auf diese Beise zubereitete Geflügel ist bei weitem schmachafter, als das unfrige. Auch die Fische werden auf gleiche Art zubereitet und gewinnen ebenfalls an Geschmack. Die Seminalen, Greeks und Cumanchees bereiten ihre Speisen auf kleinen hölzernen Gerusten, welche die Form einer Pyramide haben und die man gleich einem Dreifuß über das Feuer sest; in der Mitte der Pyramide befindet fich ein Gitterwerk, auf welches bas Rleisch gelegt und gebraten wird. Die wilden Stämme Guatemala's bereiten ihr Fleisch nach Art der Gudsee Insulaner; machen nämlich ein Loch in die Erde, zünden Feuer darin an und wenn es heiß genug ist, nehmen sie die glühenden Kohlen heraus, legen dann das Fleisch, mit Blattern bedeckt, in die heiße Grube, bedecken es wieder mit Erde und gunden auf dieser Feuer an. In kurzer Zeit ift das Fleisch gebraten und ziemlich wohlschmeckend. Das Brod der Caraiben wird aus dem Mehl der Maniocourzel bereitet und von denselben Cassada oder Cassava genannt. In Westindien und Mittel = Amerika wird zu diesem Zwecke die Maniocstaude (Jatropha Manihot L.) in Menge angebaut, und da es deren eine Menge Arten gibt, die weiße, breitblättrige und rothe Maniocstaude am häufigsten gezogen. Die Wurzel erreicht bei der weißen in 9, bei den andern Arten in 16 — 18 Monaten ihre vollkommene Reife,

wird dann ausgegraben, geschabt und geraspelt, die erhaltene Masse in einen cylinderformigen drei bis vier Fuß langen und etwa sechs Zoll im Durchmesser haltenden vom Baft geflochtenen Beutel gethan, und durch Preffen der schädliche abende Saft aus derfelben entfernt. Sobald der Manioc vollfommen ausgeprest und treden ift, wird er fein zerrieben, gefiebt und ju bunnen Ruchen gefnetet, bie eine Dide von zwei Boll haben. Man legt diese auf heiße flache Steine, prest dieselben mit einem abgerundeten Solze aus einander, wendet fie, bis fie gehörig gebaden find, mehre mals um, und sest fie dann einige Stunden der Sonne aus, um alle Feuchtigfeit baraus zu entfernen. Auf tiefe Weise zubereitet, werden die Ruchen über zwei guß groß, kaum zwei bis brei Linien dick, und zeigen von außen eine goldgelbe, von innen eine schneeweiße Farbe. Gie find außerst zerbrechlich und fast geschmadlos, bit ter Gaumen fich daran gewöhnt hat. Auf gleiche Beife miffen die Caraiben aus gerrieber nen Bataten eine Urt Brod gu bereiten, indem fie ben Gaft ausdrucken, und ben jurudbleibenden mehlartigen Theil, mit Buder und Gewurg vermischt, ju einem Teige Ineten und bacen. Auch die Bananen werden von den Indianern Mexico's und Guato mala's und den Caraiben Westindiens auf mannichfache Urt benutt; theils roh gegeffen, theils gefocht oder geröftet. Die Lettern brauchen fie häufig als Muntverralh auf ihren Geereisen, und laffen sie zu tiesem Ende am Stocke reifen, schalen sie dann, Berftoßen fie im hölzernen Mörfer zu einer teigartigen Daffe, und formen fleine Ruchen daraus, die an der Sonne oder in heißer Afche getrocknet werden. (Schmidt it. II. 188). Beim Gebrauch werden fie in Waffer aufgelost, und daraus entweder ein angenehmes Gericht oder Getrant bereitet, je nachdem mehr oder weniger Fluffigfrit hinzugefügt wird.

Das Getränk der nördlichen Indianer bestand in früherer Zeit in nichts als Baffer; der Prozes des Brauens und Brennens war ihnen völlig unbefannt, und unter fich hatten fie kein einziges berauschendes Getränk. Der Rauch des Tabaks mar das einzige Mittel, welches bei ihnen gebräuchlich mar, um ihre Lebensgeister auf furze Zeit ju erheitern. Die sudlichen Indianer, namentlich die Bewohner Merico's und der Antillen befaßen aber eine ungahlige Menge von geistigen, fauern und gezuderten Getranfen, die fie aus Mais, Manioc, der Agave und dem Zuckerrohr zu bereiten verftanden. Unter der Moncheherrschaft des Incas, sagt Humboldt (Neu = Spanien it. III. 38), waren berauschende Getränke verboten, besonders diejenigen, welche man Dinapu und Sora nennt. Die mericanischen Despoten hingegen fummerten sich nicht so sehr um die öffentlichen und Privatsitten, auch mar die Trinfsucht unter der agtefischen Denaftie bereits allgemein bei den Indianern. Jest hat der Indianer Mexico's auf jeder hobe des Landes besondere Getränfe. Die Ebenen liefern den Zuckerbranntwein (Guarapo) und den Chicha Manioc; auf dem Abhange der Cordilleren ist Ueberfluß an Chicha de Mais, und hier find auch die Agaven : Pflanzungen, welche den Lieblingstrant ber Eingebornen von Pulque de Maguen geben, und außer diesen liefert der handel ten jesigen Indianern den Weinbrauntwein, der theils aus Europa fommt, theils im Lande selbst bereitet wird.

Die Indianer Mexico's und die Caraiben bereiten durch Einweichen der Maisser, in welchen sich der Zuckerstoff durch die Keimung zu entwickeln beginnt, verschiedene Getränke, von denen einige dem Bier, andere dem Cider gleichen, und die mit dem gemeinschaftlichen Namen Chich a bezeichnet werden. Die Küsten Indianer Guales mala's bereiten ähnliche Getränke aus Mais, Bataten, Manioc, Acajou, Geripaka, wildem Honig, Zucker u. s. w., die unter der allgemeinen Benennung von Caüp bekannt sind. Ob diese auf dieselbe Art wie der Weru, eine geistige Gährung deb Mais, bereitet werden, wage ich nicht zu behaupten, da die caraibischen Weiber die Bereitung der Caüp geheim halten, oder wenigstens nicht im Beisen von Männern

breiten. Cichwege, in seinem Journal von Brasilien, 18 Heft, S. 140, beschreibt die Bereitung des Weru auf folgende Art: "Um den Weru zu versertigen, wird der Mais in einem hölzernen Troge oder Mörser grob gestampst, damit sich die äußere Haut mit leichter Mühe davon trenne. Darauf wird er in einen großen Topf gethan und gekocht; sobald er weich genug ist, gießt man kaltes Wasser darüber, um ihn abzutüblen, und nun stellen sich die Weiber um den Topf her, holen den weichgekochten Rais heraus, und kauen ihn klein, spucken ihn mehrmals wieder in die Hand, und tauchen damit in den Topf, um den daran hängenden Speichel und das Kleingekaute obzusschlen, und sangen darauf von Neuem an zu kauen. Nachdem alles hinlänglich durchgekaut ist, seihen sie das Ganze durch ein Sied in einen andern Topf, und was auf dem Siede zurückbleibt, wird noch einmal gekaut. Binnen weniger als 24 Stunden geht diese Brühe in Gährung über, und sobald die saure Gährung begonnen hat, hält man das Getränk für gut. Es ist säuerlich und etwas berauschend, und gleicht im Beschmacke unserer Molke.

Die Caraiben sind überhaupt in Bereitung verschiedener Arten Getränke sehr geschickt, und aus allen Früchten oder Fruchtsästen, namentlich aber aus Bataten, Zucker und Bananen, wissen sie einen wohlschmeckenden Wein zu bereiten. Sie verwenden dazu große Topfe von rother Erde (Canaries), füllen dieselben zu zwei Drittheilen mit Wasser an, wersen in Stücken gebrochene Cassave, zerstampste Bataten, Zuckerrohr und einige reise Bananen hinein, und binden die Dessnung mit dem Baste der Banane sest zu. Man übersäst nun diese Masse einige Tage lang der Gährung, und erhält davon ein breiartiges, nahrhaftes und erfrischendes Getränk, welches in Farbe und Geschmack startem Biere gleichkommt, und von den Caraiben We e c o o genannt wird. Mabe e, ein anderes bei den Caraiben einheimisches Getränk, wird aus Wasser, Sprup, rothen Bataten und süßen Orangen bereitet, gleicht im Geschmack dem Birnenmost, und ist nach 36 Stunden schon genießbar. Man hält es für schädlich und berauschend. Noch andere, stärkere Getränke bereiten die Indianer Merico's und Guatemala's und die Caraiben aus der Frucht des Acaju und den Ananas, und bedienen sich derselben bei ihren Festen oft bis zum Uebermaß.

Tanze, Gefänge, Ball- und Würfelspiele find die Hauptvergnügungen der Indianer, außer den Jagden, und die beiden erstern scheinen sogar eine religiöse Bedeutung zu haben, da sie nie bei wichtigen oder festlichen Gelegenheiten zusammen kommen, ohne nich damit zu belustigen, ihre Verhandlungen damit zu beginnen oder zu enden. Die Tanze find meistens pantomimisch, und alle werden mit Gesang und Instrumenten, oder mit Händegeklatsch und zum Theil mit schrecklichen Geberden begleitet. Die indianischen Tänze, wenn sie blos zum geselligen Vergnügen, zu froher Unterhaltung ange= stellt werden, gewähren einen angenehmen Anblick, und der dieselben begleitende Gesang ist keineswegs unharmonisch. Sie singen chorweise, erst die Manner, dann die Weiber; ju Zeiten stimmen die Weiber in den gemeinschaftlichen Gesang mit ein, oder wiederholen die Strophe, welche von den Männern zuletzt gesungen wurde. Wenn beide Abtheilungen auf diese Beise etwa eine Diertelstunde fortgeftungen haben, enden sie den Gefang plöglich mit einem gellenden, unharmonischen Schrei, der mit der frühern Harmonie nicht im geringsten Einklange steht, und dem Gefang des Spottvogels nachgebildet ju fenn icheint, ber feine garten Melodien ebenfalls mit dem widrigften Raterschrei endet. Der Gesang der Indianer fängt immer mit einer einzelnen Stimme an, aber bald fallen mehre nach einander ein, bis der allgemeine Chor anhebt; die indische Trommel wird vom Anfange an dabei geschlagen, um den Takt anzugeben. Die Stimmen der Weiber find hell und voll, und ihre Intonation ift gewöhnlich richtig.

Sedewelder, Carver und Long führen in ihren Werken zwölf verschiedene Arten von Tangen an: den Pfeifen-, Calumet- oder Festang, den Anführer- oder Kriegertang,

13

a service of

den Kriegstang, ben Abreisetang, ben Gefangenentang, ben Sfalptang, ben Tobestang. den Heimkehrtang, ten Speertang, ten Hochzeitstang, den Opfertang und den Pammau-, schwarzen oder Zaubertang. Der Pfeifentang ift der gefälligste von allen und find die Indianer nicht mit Krieg oder mit Jagen beschäftigt, so belustigen sich die jungen Leute beiderlei Geschlechts jeden Abend mit demfelben. Nicht nur bei Diesen festlichen, sondern auch bei allen übrigen Tangen steht jeder Mann der Reihe nach auf, und führt seine Bewegungen, im Kreife umher, mit viel Ungezwungenheit und Ruhnheit aus, und besingt babei bie Thaten seiner Borfahren. Die Gesellschaft, welche um ben Tänzer her in einem Kreise auf der Erde fit, fällt am Ente jedes Taktes in den Gefang des Tangers ein, und zwar mit einem feltfamen Laut, den fie alle zugleich hören laffen, und der etwa wie heh, heh, heh, klingt, und mit scharfer, rauher Betonung ausgestoßen wird. Die Beiber, besonders bei den westlichen Bolkerschaften, tangen mit vielem Anstand. Gie halten sich gerade, schließen die Arme an beiden Seiten der Lange nach dicht an den Leib, bewegen fich erst einige Schritte rechts, und dann wieder links, boch ohne europäischen Tanzschritt, sondern mit an einander geschlossenen gufen, indem sie abwechselnd die Behen und die Saden in Bewegung fegen. Auf diese Beife gleiten fie mit großer Gelenkigkeit hin und gurud, und wenn auch mehre zugleich tangen, halten fie ben Takt so genau, daß keine Berwirrung entfteht. Mährend des Tangens vereinigen die Tängerinnen in bestimmten Zwischenräumen ihre durchtringenden Stimmen mit ben gröbern ber Manner, welche umhersigen Genn nur bei dem hochzeitstanz treten beide Geschlechter jusammen gum Sanze auf), und bieje, und das Geton der Trommeln und Raffeln der mit Steinchen gefüllten Ralebaffen (Chichicanes), arten öfters, trop aller Harmonie, in widriges Getofe aus. Der Kriegstang hat nicht das geringste Ungenehme, ja ift vielmehr berechnet, Furcht und Entfeten bei ben Buschauern zu erregen. Die Tanger find dabei bemalt oder vielmehr beschmiert, wie es die Beranlassung erfordert. Gie halten dabei ihre todtenden Baffen in der Hand, und ahmen in ihrem Tanze alle friegerische Stellungen, Bewegungen und Sandlungen nach, welche bei einem Rampf mit dem Feinde vorzukommen pflegen, und suchen babei Einer bem Andern, durch schreckenerregende Blicke und Gobarden ju übertreffen. Diefer Tang wird gewöhnlich um einen, ju diesem Zwecke aufgerichteten angemalten Pfahle, auf einem geräumigen, von Pallifaden eingeschloffenen Plate, unter einem Dache von Baumrinde, öftere aber auch unter freiem himmel gehalten. Jeder erscheint babei in friegerischem Anzuge, blidt verächtlich auf die ebenfalls bemahlten Pallisaden bin, als ob diese die Feinde waren, mit welchen er im Begriff ift zu kampfen, und indem ber Rämpfer vor tem, in ter Mitte errichteten, Pfahl vorbeifommt, ichlagt, fogt ober umfaßt er ihn, und thut, als ob er den Sfalp abziehen, ihn zerhauen oder burchstechen wolle, kurz gebärdet sich gegen ihn, als habe er den wirklichen Feind in feiner Gewalt; tiefes Athemholen, Stampfen mit ben Jugen, und das durchdringende Rriegs. geschrei (Warwhoop) begleiten diesen Tanz, bei welchem die Darstellung der Entdeckung bes Feindes, der Ruckzug und die Berwirklichung des Sieges vortreffliche Pantomimen sind.

Ehe die Indianer zu einer Fehde ausziehen, wird jedesmal der Kriegstanz um den bemalten Pfahl gehalten, und es ist dieser zugleich die indianische Weise, Kampsessgenossen anzuwerben, denn Jeder, der an dem Tanze Antheil nimmt, wird angesehen, als ob er seine Genehmigung zum Mitwirken gegeben habe, und ist verpflichtet, mit dem Kriegsvoske gegen den Feind zu ziehen.

Der Gefangnentanz wird, nach erfolgter Heimkehr aus dem Kriege, um die zum Tode bestimmten Feinde gehalten, und diesen im Vorbeitanzen alle erdenkliche Martern zugefügt, ehe man sie tödtet. Die Gefangenen halten sich dabei, als ob sie an der Belustigung Theil nähmen, und spotten verächtlich über ihre Peiniger, als über

Benker, welche die Kunst zu martern schlecht verständen. So widerstnnig dieses Berehmen auch zu seyn scheint, hat dasselbe doch einen hinlänglichen Grund, denn der Zweck des armen gequälten Schlachtopfers ist es, seine unbarmherzigen Peiniger durch Worte und verächtliche Stachelreden zu einem solchen Grad von Wuth zu reizen, das Einer von ihnen in der Sitze ihm einen tödtlichen Streich beibringt, und so seiner Dual ein Ende macht. — Der Heimkehrtanz wird stets nach erfolgter Rücksehr von einem gesungenen kriegerischen Unternehmen gehalten, und hat einigermaßen den Charakter einer religiösen Feierlichkeit. Er wird mit Gesang und Chören begleitet, an welchen letztern auch die Weiber Antheil nehmen, ohne sich indes in den Tanz selbst zu mischen. Beim Schluß eines jeden Gesangs wird das Skalpgeschrei so oftmals jauchzend erhoben, als man dem Feinde Skalps abgenommen.

Der Pawwau oder schwarze Tanz ist jest nur noch im Innern des Landes, bei ben westlichen Bolferschaften im Gebrauch, und scheint mehr eine religiose Ceremonie, als eine Belustigung zu senn, und die taufend lächerlichen Geschichten, die von denfelben in frühern Zeiten von den unwissenden Grenz-Rolonisten erzählt murden, die bei bemfelben den Teufel durch die Indianer citiren ließen, und deshalb dem Tange ben Namen des Zaubertanges gaben, jeigt nur an, auf welcher Stufe der Rultur die damaligen Ansiedler standen. Carver gibt in seinen Reisen einen ausführlichen Bericht von demfelben; mahrend feines Aufenthals unter den Nadowessiern murde ein Tang ber genannten Art angestellt. Ehe er anfing murbe einer ber Indianer in die Befellschaft aufgenommen, welche fie Wakon kitchemah, d. i. die freundschaftliche Gefellschaft des Geistes, nennen. Diese Gesellschaft besteht aus Personen beiderlei Geschlechts, aber nur folche können in dieselbe aufgenommen werden, die von unbescholtenem Rufe find und den Beifall der Gesammtheit erhalten. Nach der Aufnahme folgte der Pawmautang, und das Gange schloß, wie es bei ihnen immer gebräuchlich ift, mit einem Sastmahle. Der größte Theil der Tänzer hatte ein mit Luft angefülltes Otter - oder Marderfell in der Hand, in deffen Munde ein pfeifenformig geschnittes Holz sich befand, burch welches, wenn der Balg zusammengedrückt wurde, die Luft mit quikendem Beräusch entfloh. Wenn diese Maschine irgend einem aus der Gesellschaft vor bas Gesicht gehalten, und der Ton hervorgebracht wurde, fiel die dadurch angeblasene Person augenblicklich, dem Anschein nach, todt nieder, und zuweilen lagen zwei oder drei, sowohl Manner als Frauen, zusammen auf der Erde, erholten sich aber in wenig Augenblicken, und schlossen sich ben andern Tangern wieder an. Besucht ein Sauptling eines fremden Stammes ein indianisches Dorf, so wird ihm ju Ehren bes Nachts in feinem Wigmam ein, tem Kriegstang abnlicher Tang, als Höflichkeitsbezeigung, von 15 bis 20 ganz entkleideten jungen Indianern ausgeführt, und von diesen, die verschiedentlich bemahlt find, alles das Eigenthümliche und Schrecken erregende des Kriegs. tanzes nachgeahmt.

Die einzige Musik, welche die Indianer haben, ist eine Art Trommel; sie besteht aus einem Stück Holz von einem hohlen Gummibaum, ist seltsam geschnist, und an einem Ende mit einem Fell überspannt, welches mit einem einzelnen Stocke geschlagen wird. Der dadurch hervorgebrachte Ton ist keinesweges wohlklingend, sondern dient blos dazu den Takt zu halten. Nebst den Trommeln rasseln sie auch zuweilen mit dem Chichifu (mit Steinchen gefüllten Kalebassen), und bei den Kriegstänzen bedienen sie sich auch einer Art Pfeise, aus Nohr gemacht, welche einen schneidenden durchdringensten von sich gibt. (Carver. S. 276.)

Nach dem Tanze ist der Gesang ein Hauptvergnügen der Indianer, und öfters versammeln sie sich im oder vor dem Rathhause (Council House), ihre kriegerischen Thaten in einer Art von Recitativ abzusingen. Der älteste der Krieger erzählt zuerst, dann folgen die übrigen der Reihe nach, nach dem Alter, und dazu wird die Trommel

fortwährend geschlagen, um gewissermagen die Erzählung noch mehr in die Wirklichfeit ju verseben. Machdem ein Jeder von ihnen einen furgen Sat vorgetragen bat, fingen fie im abwechselnden Gefange in der Runde fort, bis Jeder feine Erzählung geendet hat. In tiesem Wechselgesange nehmen sie sich sehr in Acht, durch angemaßte Ueberlegenheit das Gefühl der Andern nicht zu beleidigen, denn jeder Krieger fühlt fich als eine wichtige Person, und ist bereit, wenn man ihn beleidigt, mit ber That zu zeigen, was er im Kriege geleistet hat, und noch zu leisten im Stande ift, und Salle find schon vorgekommen, wo ein im Bechselgefang beleidigter Krieger aus dem Kreise beraustrat, und den unverschämten Großprahler, der seinen Ruhm geschmälert, auf der Stelle tödtete.

Die Gefänge ter Indianer find gewöhnlich von friegerischer, zu andern Zeiten von zärtlicher und gefühlvoller Art, und ahneln den alten gaelischen Gesängen. Sie werden in kurzen Capen abgesungen, doch nicht ohne ein gewisses Silbenmaß und harmonisch für ein indianisches Dhr. Heckewelder hat und den Gesang der lenapischen Krieger. beim Auszieher: gegen den Feind, aufbewahrt und mehre nach der Adoptirte der Oneita-Indianer in seiner Voyage dans la Haute-Pensylvanie etc., von denen weiter unten, am paffenden Orte, einige aufgeführt werden follen. Der Gefang des lenapiichen Kriegers lautet, nach heckewelders llebersepung, wie folgt:

Dich Urmer, Der ich ausziehe ju freiten gegen ben Feind, Und weiß nicht, ob ich heimkehren werde, Und meines Meibes. D armes Beichopf! Deffen Leben nicht in feiner Sand, Der über feinen Leib nicht Dacht hat, Doch aber feine Vflicht ju thun versucht, Für feines Boltes Wohlfahrt. Du großer Geift bort oben, Sabe Milleid mit meinen Rindern Und meinem Weibe! Berhute, bas fie meinetwegen nicht trauern!

Lag ce mir in diesem Unternehmen gelingen -Das ich meinen Feind erichlagen moge Und heimbringe bie Giegesteichen Mich ju freuen ber Umarmungen meiner Rinder Bu meiner theuren Familie und meinen Freunden. Dag wir mit einander uns freuen. D habe Mitteid mit mir, Gib mir Muth und Starfe, meinem Geind entgegen ju gehen, Bergonne mir, jurud ju fehren ju meinen Rindern,

> Bu meinem Weibe Und meinen Bermanbten; Sabe Mitleid mit mir, und behute mein Leben, Und ich will Dir ein Opfer bringen.

Die Betonung bei dem Gefange ift fehr pathetifch, und das Gange bringt in ihrer Sprache eine nicht geringe Wirkung hervor. Der große Beift ift ihnen in ihren Befängen, bei allen wichtigen Gelegenheiten, vor Augen; sie fühlen und erkennen tie Macht des Unfichtbaren, und suchen seine Gunft durch außere Berehrung und Opfer ju gewinnen.

Mie alle Naturmenschen sind auch die Indianer voller Leidenschaften, die ihren Grund indeffen nicht in einer schlechten oder boshaften Gemuthsart, fondern in ber Heftigkeit ihres natürlichen Gefühls haben; rachfüchtig gegen Feinde und Alle, die ihnen muthwillig Unrecht thun, die sie beleidigen, beschimpfen, ober mit Berachtung behandeln, sind ihnen die edlern Leidenschaften nicht fremd, und in ihrer Freundschaft sind sie eben so warm und aufrichtig, als heftig und rachsüchtig gegen Keinde. Ein Indianer könnte bei vorkommender Veranlassung sein Leben für einen Freund hingeben, was indes viele Reisende verneinen, die zu wenig den Charafter dieser Naturmenschen fludirten, und ungahlig find die Beispiele von Indianer - Treue und Freundschaft, nicht nur gegen einander, sondern selbst gegen Männer von andern Nationen und anderer Farbe, als sie selbst. Wie oft haben sie nicht, wenn zwischen ihnen und den Weißen Feintseligkeiten ihrem Ausbruch nahe waren, die Grenzansiedler, die sie für gutgesinnt gegen die Indianer hielten, unter der Hand gewarnt, und ihnen gerathen, für ihre Sicherheit zu forgen, ohne auf den Unwillen Rücksicht zu nehmen, den ein folches Betragen bei ihrem eigenen Bolf erregen möchte, und wie oft haben sie nicht folche

Andauer beschützt, und unter sicherm Geleit durch die gefährlichsten Gegenden geführt, bis sie in Sicherheit waren! (Heckewelder a. a. D.) Das Mort "Freund" klingt in dem Ohre eines Indianers nicht so vieldeutig und unbestimmt, wie bei uns; es ist nicht blos ein Ausdruck der Höstlichkeit oder des geselligen Lebens, sondern zeigt zugleich den sesten Entschluß an, der dadurch bezeichneten Person unter allen Umständen beizustehen. Der blose Hindlick auf zwei Personen, welche erklärte Freunde sind, ist schon genug, einen jeden andern davon abzuschrecken, sich gegen Einen oder den Andern eine Beleidigung zu erlauben, und wenn ein Indianer glaubt, daß Jemand böse Absichten gegen seinen Freund hat, braucht er nur mit Nachdruck zu sagen: "dies ist mein Freund, und wer sich beigehen läßt ihn anzurühren, so will ich ihm thun was in meinem Gemüthe ist." Diese Sprache wird von den Indianern wohl verstanden, denn sie wissen es recht gut, daß sie mit einem feurigen Krieger zu kämpsen haben würden, wenn sie gegen dessen Freund etwas unternehmen wollten, und vieles Blutvergießen wird tadurch verhütet, denn es ist bekannt genug, daß ein Indianer seine Freundschaft nie vergebens zusichert.

Biele Reisende behaupten, die Freundschaft ber Indianer konne nur durch Geschenke erkauft werden, und daure nur so lange fort, als dieselben reichlich gespendet wurden; bem aber ift nicht fo, ja im Gegentheil ift ihre Zuneigung durchaus uneigennützig, und badurch am leichtesten zu erlangen, daß man sie auf dem Fuß einer völligen Gleicheit behandelt. Gegen die Weißen find sie argwöhnisch, weil sie glauben, diese hielten fich felbst für eine höhere Urt Wesen, und behandelten sie deshalb mit Berach: tung, was ein Indianer nie verzeiht; finden sie aber, daß ein weißer Mann es nicht verschmaht, mit ihnen als Seinesgleichen umzugehen, so fühlen sie sich geschmeichelt. und find gern geneigt, Freundschaft zu schließen. Die Leiden, welche die Indianer seit zwei Sahrhunderten von den Weißen erdulden mußten, hat fie zu der lieberzeugung gebracht, die Weißen überhaupt als eine falsche, betrügerische Klasse darzustellen; dessen ungeachtet geben fie Ausnahmen zu, und ein Weißer darf in feinem Betragen gegen sie nur die gewöhnliche Menschenliebe an den Tag legen, so wird es ihm immer noch leicht werden, Zugang zu ihrem arglosen Herzen zu finden. Als treffliche Mienenkenner wissen die Indianer, auch wenn sie die Sprache ber Weißen nicht verstehen, recht gut, die, welche sie verachten, von denen zu unterscheiden, die mit edlern Gefühlen gegen fie begabt find, und mancher Weißer bufte dadurch sein Leben ein, daß er durch sein äußeres Betragen das Gefühl der Indianer verwundete, während andere, selbst nachher, ja mitten im Kriege, als Freunde von ihnen behandelt und beschützt wurden.

bedewelder, Zeisberger und viele Andere führen mehre Beispiele der sich opfernstem Freundschaft der Indianer an, aus welchen erhellt, daß dieselbe bei diesen Bölkersschaften einen religiösen Grund haben muß, daß sie nicht das Resultat eines persönssichen Eigennutzes, sondern eine höhere Ansicht des Gefühls für Edles und Gutes ist. Iwei Indianer vom Stamme der Delawares, welche den Missionar Zeisberger, mit Gesahr ihres Lebens, von Mördershand erretteten, erklärten später, daß sie keinen andern Brund gehabt hätten, sich für ihn zu wagen, als weil er ein Freund ihres Bolkes ware, und sie ihn für einen guten Menschen hielten.

Bie rührend ist das Selbstgespräch eines jungen schawanesischen Kriegers, eines Natur-Dichters, wie es deren manche unter den Indianern gibt, über seinen abwesenden Freund, welches uns der Verfasser der Voyage dans la Haute-Pensylvanie etc. ausbewahrt, welche Fülle von Gedanken, welche Erhabenheit des Gefühls für Freundschaft; möchte es doch ja für immer der Vergessenheit entzogen seyn, zur Würdigung einer Menschenrace dienen, die von der größern Zahl ihrer weißen Mitbrüder als rohe, undwillssere Barbaren verschrien werden!

panima, figend unter einem großen Nemenschehelas (eine schwarze Birke,

---

Betula nigra), da der Mond schön und glanzend ift, an seinen Freund Ganon-

"So ist denn die Schwelle Deiner Thure hinweggenommen, die Asche Deines Herdes zerstreut, und Dein Feuer ausgelöscht, tapferer Ganondame! Du hast also Deinen Wigwam und das Dorf verlassen, um in's Land des On as (Pennsplvanien) zu gehen, dessen Schatten und Kühlung die Weißen vertilgt haben (Anspielung auf das Austrotten der Wälder). Warum verstehen sie nicht, wie wir, von der Jagd und dem Fischfange zu leben, auf einer Barenhaut zu liegen, und das Wasser des Bachs zu trinken? Dann hätten sie nicht so großen Durst nach unsern Ländern, und wir wären Nachbarn und Freunde."

"Traue nicht ihren kurzen und langen Reden! Wer sich darauf verläßt, ist verloren, wie das Eis unserer Flüsse bei der Rücksehr des Frühlings. Der unbesonnene Wanderer, der sich ihnen nähert, wird verschlungen, wie von den treulosen Wirbeln des Alleguipp. Nie sagen sie uns, was sie denken, und nie denken sie, was sie uns sagen! Weißt Du warum? Weil List und Lügen von ihren Lippen strömen, wie der faule Saft aus einem Baume, dessen Herz hohl und versault ist."

"Aber mit wem rede ich, da Du nicht mehr hier bist, meine Worte zu vernehmen? Sollte wohl meine Stimme bis zu Dir gelangen, und die Deinige, gleich dem Wiederhalle, zu mir herüberkommen? Ich horche . . . Es ist nur ein Geräusch des vorüberziehenden Windes, oder des Wasserfalles, das in den nächsten Wäldern sterben wird. Es sagt meiner ausmerksamen Seele nichts. Ich horche wieder . . . Es ist das Getöse des Rothspechts (Picus erythrocephalus), der an den trockenen Baumstamm klopft, oder des Auerhahns (Urogallus minor), der durch das Rauschen seiner Flügel sein Weibchen ruft. Indessen will ich mit dem Du sprechen, das in meinen Gedanken seine Bild die Augen meines Geistes erblicken."

"Ganondame, wo bist Du? Kannst Du die Stimme Deines Freundes Panima nicht hören?"

"Ich will also in mir selbst mit Dir reden, weil Dich Deine Abwesenheit, wie die Breite eines Berges, meinen Augen verbirgt, und weil sie, wie der Frost des Winters, meinen Mund geschlossen hat. Denke ich an Dich, dann breitet mein Arm sich aus, meine Hand öffnet sich, der Deinigen zu begegnen und sie zu drücken. Beim Lichte des Tages suche ich Dich, und sinde Dich nicht. Selbst Dein Schatten hat mich verlassen. In der Stille der Nacht denkt mein Geist an Dich, und wirft, wie die Fläche des Wassers, Dein Bild zurück. Ich armer Betrübter! Meine Pfeise tressen das Wild nicht mehr; der Fisch geht vorüber, und sieht Panimas Angel nicht. Ich nehme die Pfeise in den Mund; aber meine Gedanken, die Deine Abwesenheit in meinem Kopse zurückhält, werden traurig und klagend, wie das Wasser, das die Dämme des Bibers aushält, aushört gut und süß zu sepn."

"Ganondame, wo bist Du? Konntest Du die Stimme Deines Freundes Panima nicht hören?"

"Wie quasend und lang kommt mir die Zeit vor, welche den Morgen vom Abend trennt, seitdem Du nicht mehr hier bist! Und ohne die Bergessenheit des Schlases, ohne das Umherschwärmen der Träume, wie viel länger würde die seyn, die den Abend vom Morgen scheidet! Wann wirst Du denn wiederkommen, meine Heiterkeit auszufrischen, die mit Dir gegangen ist. Wann wirst Du wiederkommen, die Blätter von meinem Pfade zu nehmen, und den Wind des Unglücks zu verscheuchen, den ich überall sinde? Gehe ich in die Wälder, so verirre ich mich; gehe ich zu Wasser, so kann ich meinen Kahn nicht regieren; zünde ich Feuer auf meinem Herde an, so gibt es mehr Rauch als Wärme; verlasse ich meinen Wigwam, so besetzen ihn das Gewürm

ber Erbe und die Bogel der Nacht; werfe ich meinen Tomahamk, so fällt er nieder, bevor er an die Rinde des Baumes kommt.

Banondame, wann wirst Du wiederkommen? Konntest Du die Stimme Deines Freundes Panima nicht hören? "Menn Du redest, sagen unsere Greise, werden die Ohren Deiner Zuhörer groß. Ja, sagen sie, seine Stimme ist tönend wie der Wiederhall der Wälder, wie die Stimme des Kraniches (Ardea coerulaea) in den Wolken. Gleich den Tropsen eines Wasserfalles, hat jedes seiner Worte Gewicht. Er hat das Herzseines Großvaters Poohagan, die Züge seines Vaters Sagagoetsche. Nie ist die schwarze Lüge über seine rothen Lippen gekommen. Er ist verständig und kaltblütig, wie der Bider der Morasse; verschlagen wie der Fuchs; tapker und muthig wie der hungerige Panther; behende im Lausen wie der verfolgte Hirsch. Sein Gesicht kommt dem des kahlsöpsigen Udlers (Falco leucocephalus), und sein Gehör dem des Elenns mit dem gabelartigen Geweihe gleich. Wie seine Flinte, versehlt sein Verstand nie das Ziel. Mögen die Blätter vom Baume seines Lebens noch lange die Wigwams seines Dorses und unsere Stämme beschatten! "Das sprechen alle, die Dich kennen, von der Gabel des ruhigen Scioto an, die an die Wasser des Ohio, und noch jenseits."

"Ganondawe, wo bist Du? Konntest Du die Stimme Deines Freundes Panima nicht hören?" "Erinnerst Du Dich, daß wir von unsern ersten Monden an immer den nämlichen Rahn gerudert, dasselbe Wild verfolgt, dieselben Gefahren mit einander getheilt haben? daß, wenn der Eine ja sagte, der Andere es auch sprach? daß, wenn wir Feuer anzündeten auf Deinem Heerde oder dem meinigen, die Freundschaft immer dabei war, es anzublasen? Erinnerst Du Dich, daß ich Dir mein Zutrauen gegeben hatte, wie es der Kranke seinem Arzt giebt, wie der Reisende dem sichern und treuen, Strome, der sein Sanot dahin führt? daß, wenn man Dich sprechen hörte, die Stille die Thüre schloß, und die Ausmerksamkeit ihren Sitz in unsern Ohren ausschlug? Erinnerst Du Dich, daß man, aus Furcht Dich zu unterbrechen, sogar versäumte, Holz an daß Feuer zu legen? daß unsere Weiber sich vereinten, wenn sie aus unsern Munde kamen, wie der Rauch unserer Pfeisen? Erinnerst Du Dich, daß Alle ausriessen: wir wollen ihm folgen, wo ihn auch die Erde und das Wasser hindringt! Er weiß zu denken, zu reden und anzusühren, bei dem Lichte des Lages so gut, als bei der Dunkelheit der Nacht!"

Banondawe, wo bist Du? Konntest Du die Stimme Deines Freundes Panima micht hören?" "Ich bin tapfer und unerschrocken; Du bist es auch. Ich fürchte weder den Tod noch die Martern; Du fürchtest sie eben so wenig. Ich bin ein geduldiger, behender, unermüdeter Jäger; Du auch. Ich bin ein Mann, und als solcher fürchte ich weder den Tomahawk, noch den Kessel des Feindes; Du auch nicht. Wenn ich vor Müdigkeit zwischen den Steinen des Pfades wanke, stüge ich mich auf Deine Schultern; das thust Du auch. Wenn mein Muth sinkt, bliest Du mich an, und sogleich sachen Deine Augen ihn wieder an; ich werde das doppelt von dem, was ich war. Lusse ich meinen Kriegsgesang ertönen, so singe ich ihn frästiger, so ost ich an Dich denke. Wie stark sind zwei Menschen, sobald sie nur Einen ausmachen! Sie sind wie die beiden Flügel, die einen Bogel tragen; wie ein Rahn, den zwei wackere Menschen mitten durch eine Strömung rudern; wieder nur von einem regiert, dann verfolgen ihn Müdigkeit und Angst, und erreichen ihn bald; er versiert den rettenden Strich des Stromes, wankt und wirst um, und aus Mangel eines Freundes wird der Arme ein Fraß der Fische."

Banondame, wo bist Du? Konntest Du die Stimme Deines Freundes Panima nicht horen?" "Ich möchte wissen, wenn die Sonne im Lande des Onas aufgeht, ob dann ihre ersten Strahlen Dich erfreuen, wie vormals, wenn Du aus Deinem Wig-wam tratest, sie zu begrüßen; ob, wie hier, die Schatten der Nacht die Erde mit

Thau, und die Augen mit Schlaf bedecken? Ich möchte wissen, was Du von ten Bärtigen denkst, die sich todt arbeiten und nie zufrieden sind, die so vielerlei bedürfen, um zu leben, und die nicht mehr leben als wir, die wir nichts als unser Geschoß haben? Welche Vorstellung machst Du Dir von ihrem Gotte, mit dem sie so oft reden, und der ihnen nicht verbietet, unser Land zu ackern und unser Wild zu verscheuchen? Er ist ein schlechter Gott, weil er ihnen erlaubt, unsere Vörfer wegzunehmen, die Gebeine unserer Vorsahren dem Winde und Regen bloszustellen, und Wasser der Wuth und des Feuers (Branntwein) zu geben, um uns aufzureiben, und schöne Worte, um uns zu betrügen."

Diese traurigen Gebanken erwecken, gleich einem Wintertage, noch traurigere. Geht Panima in den Krieg, wer wird ihn dem Zahne seines Feindes entreißen? Wenn sein Kahn umschlägt, wer wird ihm helsen, ihn wieder auszurichten? Wenn das Unglück ihm zusest, wer wird ihm Fleisch und Fische geben? Wenn er bose Träume hat, wer wird sie ihm aus dem Sinne bringen? Wenn der Geist da oben ihn mit seinem großen Pfeile trifft, wer wird seinen Leichnam mit Erde bedecken? Ich mag thun, was ich will, diese Gedanken aus meinem Kopfe zu verscheuchen, die Schwersmuth, welche sich, als Du hier warst, hinter dem Berge verkroch, kommt hervor, um sie mir noch trauriger und wehmüthiger zu machen. Seit Deiner Abreise ist mein Gessicht finster wie das Wasser, welches unter Fichten fließt; mein Geist verirrt sich in der Dunkelheit, wie der Jäger sich in den Wäldern verirrt; das Stillschweigen verschließt meinen Mund; meine Ohren vernehmen den Ton des Muskawis (Caprimulgus minor americanus. Catesb.) nicht mehr, und meine Augen sehen, ohne etwas zu erblicken."

"Ganondawe, wo bist Du? Konntest Du die Stimme Deines Freundes Panima nicht hören?" "Ich rede mit Dir, und Du hörst mich nicht! Ich blicke um mich, und sehe nur mich im Schatten des Nemenschehelas sipen! Wer wird denn Zeuge meiner sebenden Worte seyn? der Wond, diese bescheidene Lochter der strahlenden Sonne. Ihm vertraue ich sie. Aber wer wird die Stimme meiner Klagen, den Gedanken an mein Andenken überbringen? Wird der Wind, dieser Hauch des großen Manitto, dieser oft unbeständige Bote, sie Dir treulich überliesern? Ich slehe ihn darum an."

"Eile zurückzukommen, um sie aus dem Munde Deines Freundes zu vernehmen, und uns zu sagen, wie die Tscherrihum. Sagats (Männer vom Aufgang der Sonne) Dich aufgenommen und gespeiset haben; wie sie Dir zehnmal die Hand gegeben, oder mit Dir geraucht haben, um Dich zehnmal leichter in Deinem Tauschhandel zu betrügen, wie sie mir oft gethan haben! Eile, Dich Deinem Weibe, Deinen Kindern, dem Panima wieder zu nähern, die auf der Schwelle Deines Baters sistend, Dich erwarten." "Komm, Deine Schwelle wieder an ihre Stelle zu legen, Dein Feuer wieder anzuzünden, und Deinen Kessel aufzuhängen! Mögen meine Ohren Deinen Ruf hören, meine Augen Deinen Kahn um die Spise von Kittagamik fahren sehen lange bevor der Mais reift."

"Ganondawe, wo bist Du? Konntest Du die Stimme Deines Freundes Panima nicht hören?" "Dies sind meine Morte, deren Aechtheit ich durch drei Schnitte in die Rinde des Nemenschehelas, im Dorfe Tschillitschate, am vierten Tage des Monats der Eichhörner (Januar) befräftige."

Aus der Freundschaft der Indianer unter sich, aus der Achtung, die sie dem Alter und der Erfahrung zollen, geht die Regierungsform der Urvölker Ameriska's hervor, die nicht in Zwang durch Befehl oder Gewalt besteht, sondern mehr mit der Fürsorge verglichen werden kann, die ein Familienhaupt für seine Umsgebung zu haben pflegt. Ihr politisches Dasenn ist rein democratisch, und wie selbst die väterliche Gewalt beschränkt ist, und mehr in einer Anleitung besteht, und die Kinder von den Eltern zu nichts gezwungen werden können, eben so ist dieses in ihrer Regierungsform der Fall. Zede indianische Bölkerschst sieht unter zwei Oberhäups

tern, dem eigentlichen Oberhaupt (Head chief) und dem Kriegsobersten (War chief), die beide durch die Bahl bagu bestimmt werden, und durch Erfah? rung, Beisheit und Rechtschaffenheit, Tapferfeit und Beredsamkeit zur Dahl berechtigt sen muffen. Ihnen zur Seite ftehen erfahrene Rathemanner, die auf das Wohl der Nation finnen, und benen eben so wie den Oberhäuptern an der Wohlfahrt derselben gelegen ift. Weder die Oberhäupter noch die Rathomanner, welche gusammen die Regierung, oder vielmehr Ratheversammlung bilden, empfangen einen Lohn für ihre Dienste, sondern betrachten ihr Amt als Ehrensache, und nur das Oberhaupt, in dessen hause viele Baste einzukehren pflegen, und das bei feierlichen Gelegenheiten mancherlei Beschenke zu machen hat, wird von den einzelnen Mitgliedern des Stammes mit Bildpret und Mampum unterflüßt, um die Burde des Stammes behaupten zu konnen. Das Bolk verläßt fich ganz auf die Mitglieder der Ratheversammlung, glaubt, daß alles was fie thun ober beschließen, recht und dem Bangen guträglich sev; ift folg darauf, so fähige Manner zur Führung ihrer National : Angelegenheiten zu besitzen, und bekummert sich wenig um das, was jene vornehmen, tenn es weiß, daß das Resultat ihrer Berathungen ihm zur gehörigen Zeit bekannt gemacht werden wird, und ift verfichert, daß es seinen Beifall erhalte.

Die Oberhäupter tragen Corge, alle wichtige Berträge und Berathschlagungen zu ihrer eigenen Nachricht und für die kommenden Geschlechter aufzubewahren, und Beckewelder erwähnt, daß die Indianer noch zwischen den Jahren 1770 und 1780 genau anführen konnten, mas mit W. Penn und ihren Vorfahren bei der ersten Zusammenfunft und nachher verhandelt worden war. Um ihr Gedächtniß gleichsam zu erfrischen, sagt hedewelder, und um einen oder mehre von ihren fähigsten jungen Leuten in diesen Angelegenheiten zu unterrichten, versammeln sie sich ein oder zweimal im Jahre an einem auserwählten Plat in den Wäldern, nicht weit von der Stadt oder ihrem Dorfe entfernt, um ein großes Feuer. Bei diesem werden dann auf einem großen Glud Baumrinde oder auf einer Decke alle Urfunden in einer folchen Ordnung nietergelegt, daß sie sogleich jede einzelne Rede eben so unterscheiden können, wie wir den Inhalt schriftlicher Auffätze an der Aufschrift. Ist irgend eine ihrer Urkunden auf Papier oder Pergament, und mit Wampum : Gürteln oder Schnüren umwunden, so ersuchen sie einen ihrer Bertrauten aus den weisen Leuten, ihnen den Inhalt vorzule. sen. Der Sprecher bes Stammes, welcher immer unter den Fähigsten ausgewählt wird, und zu diesem Geschäft besonders angeleitet worden ist, steht dann auf, und fagt mit vernehmlicher Stimme den Inhalt Sat für Sat her, hat dabei den Mampungurtel oder die Schnure in der Hand, und bewegt oder bezeichnet denselben nach gewissen Regeln, so daß man nach der Art, wie der Sprecher den Gürtel halt, wissen kann, wie weit er in seiner Rede gekommen ift. Das Umkehren des Gürtels, wenn die Rede jur Balfte beendigt ift, ift ein wefentlicher Punkt, und ein guter Redner ist im Stande, auf einem Gürtel die Stelle bestimmt anzugeben, welche jeden einzelnen Sat enthält. Gurtel und Schnure werden, wenn der Sprecher geendet hat, wieder an das Oberbaupt abgeliefert, und von diesem sorgfältig in einer dazu bestimmten ledernen Tasche, dem Speech-bag, aufbewahrt.

Botschaften von Wichtigkeit werden durch einen Rathsmann oder den Sprecher an den Ort ihrer Bestimmung abgesandt, namentlich aber da, wo die Antwort darauf sozieich erwartet wird; bei andern Nachrichten oder Antworten auf vorhergegangene Anzeigen werden zwei junge fähige Leute dazu abgeschickt, der eine, um die Nachricht zu überliefern, der andere, um Acht zu geben, daß in der Rede des ersten nichts ausgesassen werde. Bei geheimen Botschaften wird dem Ueberbringer der Besehl gegeben, sie unter die Erde zu nehmen, d. h. sie keinem Menschen bekannt zu machen, außer dem, an welchen sie gerichtet sind, bei andern: in die Erde hin abzust eis

gen, und dort, wo sie vorgetragen werden soll, wieder hervorzukommen, was so viel bedeutet, als daß sie sich unterwegs von Niemand sehen lassen, daß sie alle gebahnte Wege meiten, und durch die Waldungen sich schleichen sollen.

Auf blose Gerüchte, auch wenn sie alle Zeichen der Wahrheit an sich tragen, nehmen die Oberhäupter der Indianer nie Rücksicht, sondern werden siets antworten: wir haben es nicht gehört! denn das Gerücht erklären sie für den Gesang eines Wogels, der vorübersliegt; wird ihnen aber eine Nachricht amtlich mitgetheilt, erhalten sie von einem der betheiligten Oberhäupter, oder einem anerkannten Krieger die Wampumschnüre zugesandt, so schenken sie der Nachricht Glauben, und richten ihr Verhalten darnach ein.

In ihren Ratheversammlungen setzen fich die Indianer ohne bestimmte Ordnung um das Nathsfeuer herum, und obgleich fie dabei das Aeußere vernachläßigen, da dieses, wie sie meinen, dem Bolke keinen Bortheil bringt, sie auch den Sprecher nicht an :, sondern still vor sich hinsehen, auf ihren Hacken sigen und ihre Pfeife rauchen, sind sie doch ganz Ohr, und erwägen die Gegenstände der Berathung im Stillen. Mer nicht den Nath der Oberhäupter hört, oder deren Maagregeln sich widersest, wird vom gangen Stamme als entartetes Geschöpf betrachtet; sucht er aber Schaden zu stiften, und wird er Dieb oder Mörder, so wird er als Schande der Nation ange. fehn, vom Stamme verftogen, und hat feine Unsprüche mehr auf den Schut deffelben. Biele Beispiele dieser Art bietet die Geschichte der Indianer, von welcher wir aus Mangel an Raum nur eins hier aufnehmen, welches ben Gerechtigkeitefinn ber India ner vollständig charakterisirt: Ein Herr Evans in Pittsburg wurde von einem Indianer ermowdet, dieser eingezogen, und, als ihm nach mehrmonatlicher Gefangenschaft das Urtheil gesprochen werden follte, die Oberhäupter seiner Nation (der Delawaren) eingeladen, den Verhandlungen beizuwohnen, und, wenn sie wollten, zur Vertheidigung bes Beklagten zu reden. Diese aber, statt zu erscheinen, sandten folgende Antwort: "Brüder, ihr habt uns benachrichtigt, daß N. N., ber einen von euern Leuten zu Pittsburg ermordete, in furgem nach den Gesetzen eures Landes gerichtet werden soll, und ihr begehrt, daß einige von uns bei diesem Urtheilsspruche gegenwärtig feyn moch. ten. Brüder! da wir wissen, daß R. N. immer ein sehr schlechter Mensch gewesen ift, so wünschen wir nicht, ihn zu sehen. Wir rathen euch deswegen, ihn nach ben Gesetzen eures Landes zu richten, und ihn aufzuhängen, so daß er nie wieder zu uns zuruch kehren möge! (Heckewelder p. 137.)

Der Zweck der Regierung der Indianer scheint mehr auf die äußern Berhältnisse gerichtet zu seyn, als auf das Innere, und die Hauptthätigkeit der Oberhäupter ist mehr dahin gerichtet, eine Einigkeit unter den Mitgliedern des Stammes zu erhalten, um sie dadurch in den Stand zu setzen, auf die Bewegungen ihrer Feinde ein wachstens Muge zu haben, und einträchtig und kräftig gegen sie zu agiren, als durch Bersügungen die innere Ordnung zu erhalten; denn bei irgend einer Sache, die vom Oberhaupt in Borschlag gebracht wird, und die der Gesammtheit nühlich zu seyn scheint, steht es Jedem frei zu wählen, ob er an der Ausführung Theil nehmen will oder nicht, da keine besondern Zwangsgesetze den Einzelnen binden. Ist Gewaltthätigkeit verübt oder Blut vergossen worden, so wird das Recht, die Uebertretung zu rächen, der Fasmilie des Beleidigten überlassen, und kein Oberhaupt maßt sich die Gewalt an, die Strase zu verhängen oder zu mildern. (Carver p. 258.)

Unter mehren Stämmen des Westens und Nordens, unter den Eumanchees, Panis, den Ottowas u. s. w. sind außer den wählbaren Oberhäuptern auch erbliche, welche den Namen Sachems führen, und einzelne Fälle sind vorgekommen, wie 3. B. unter den Winnebagoes und Ottowas, wo Frauen, statt des Sachems die

höchste Autorität ausübten, wie in Carvers Reise, und John Tanners Jeben ausführlicher nachzulesen ist.

Durch freundliches Zureden und grundliche Vorstellungen suchen die Oberhäupter ihr Bolk zu regieren, und oft muß er auch List brauchen, und durch seine Prophezeis hungen und Traume auf die Gesammtheit zu wirken suchen', wie Netnoswa, die Hauptlingin der Ottowas in Michigan, an welche sich alle Indianer, wenn alle Jagdhoffnungen fehlschlugen, mandten, und sie, mit Sulfe bes großen Geistes, tauschte biese Erwartungen nie. "An einem Morgen, erzählt Tanner (in seiner Narrative of tho captivity of I. T. 8. New-York 1830), stand Netnoswa sehr frühe auf, band ihre Dede gusammen, nahm ihr Beil und ging fort. Gie kehrte in der Nacht nicht jurud; erst am folgenden Tag, als wir alle in der Hütte lagen, erschien sie, schüttelte den Bamigonabiu, ihren Sohn, an der Schulter, und fagte zu diesem: "Auf, mein Sohn, Du bist ein großer Renner, fest laß sehen, wie schnell Du gehen, und uns das Fleisch holen wirft, welches ber große Beift mir in der verwichenen Nacht beschert hat. Fast die ganze Racht betete und sang ich, und als ich gegen Morgen einschlief, kam der Beift ju mir und gab mir einen Baren, um meine hungrigen Kinder zu nahren. Du wirst ihn in dem fleinen Gebusch auf der Steppe treffen. Geh augenblicklich, der Bar wird nicht vor Dir fliehen, wenn er Dich gleich kommen sieht." "Nein, Mutter, sagte Wamigonabiu, es ist schon gegen Abend; die Sonne ist bald hinunter, und es wird nicht leicht seyn, die Fährte in dem Schnee zu suchen. Morgen fruh soll Schaschawanibahi eine Decke nehmen und einen Kessel, und an diesem Tage werde ich den Baren icon erwischen, und mein kleiner Bruder foll meine Decke mir nachtragen, damit wir baselbst übernachten können, wenn ich das Thier erlegt haben werde." Die Alte gab ber Meinung des Jägers nicht nach; es erfolgte lauter Wortwechsel und Bank, denn Bamigonabiu hatte wenig Ehrfurcht vor seiner Mutter, ein unerhörter Fall, und, was fein anderer Indianer gewagt haben würde, er spottete über ihre vorgebliche Unterretung mit dem großen Geist, so wie darüber, daß sie behauptete, der Bar werde nicht davon laufen, wenn der Jäger auf ihn zuschreite. Die Alte war beleidigt, und nach. bem sie ihrem Sohn Borwurfe gemacht, ging sie aus dem Wigwam und trug ben endern Indianern ihren Traum vor, und forderte sie auf, sie nach der Stelle zu begleiten, wo der Bar feyn mußte. Sie meinten, wie Mamigonabiu, daß es zu spät in der Racht sep, aber sie hegten so viel Bertrauen zu dem Gebet der Alten, daß sie mit Tagekanbruch sich nach der bezeichneten Nichtung aufmachten. Wirklich fanden sie den Baren und tödteten ihn ohne Schwierigkeit. Es war ein großes und fettes Thier; aber Bamigonabiu empfing nur einen geringen Antheil. Netnokwa war sehr ärgerlich, und nicht ohne gerechte Ursache; denn ob sie gleich behauptete, daß ihr der Bar von dem großen Geist gegeben worden, so verhiclt sich die Sache so, daß sie ihn aufgespürt und bis in das Gehölz verfolgt hatte."

Retnokma's Einfluß erstreckte sich auf mehre Horben, und Tanner versichert, nie eine Indianerin gekannt zu haben, die sich eines so hohen Ansehens erfreute; sie kennte, sowohl bei den Indianern als den weißen Kausseuten, Alles durchsetzen, was sie wollte: wahrscheinlich, weil sie nie etwas begehrte, was nicht recht und billig war. Sie besaß ausgezeichnete Talente und ungewöhnliche Willenskraft, und die Fehler, welche ihr anklebten, waren mehr Fehler ihres Volks als ihrer Persönlichkeit.

Bei Stämmen, wo die Häuptlingswürde erblich ist, können die Söhne dem Bater micht nachfolgen, weil sie ihrer Mutter wegen als Fremde angesehen werden; beim Insel und Urenkel aber fällt dieser Grund weg; der Schwestersohn wird dem eigenen Sohn in der Nachfolge vorgezogen, und ist keine Schwester vorhanden, so folgt, wie dei den Ottowa's, die nächste Berwandt in in der Würde des Oberhaupts. Bei den meisten Bölkerschaften, namentlich aber bei allen, welche die Lenapes als Mutter

betrachten, ist der Nachfolger eines Oberhaupts stets eine Person, die bei dasen Lebzeiten immer um ihn war, und daher mit allen Amts. und Bolkssachen hinlänglich bekannt ist. Dir moralische Kraft der Chiefs oder Oberhäupter der Indianer ist tros des ungebundenen Wesens der einzelnen Stammesmitglieder, wirkender als man glauben sollte, und wer irgend etwas von einem Bolke begehrt, oder vorzutragen hat, wendet sich stets deshalb an das Oberhaupt (Carver p. 81, Long p. 67, 88, Heckenelder § 18), und eben so scheinen sich, namentlich in neuerer Zeit, wo die englische Resgierung und die der Union viele Vertrage mit den Indianern geschlossen haben, die Oberhäupter ein Eigenthumsrecht auf das Land ihres Stammes zuzuschreiben!

Das Versammlungs = oder Rathhaus (Council House), der Indianer, ist entweder das Haus des Oberhaupts, welches gemeiniglich groß und geräumig ift, oder ein eignes dazu aufgeführtes Gebäude, das nach derfelben Form wie die andern Sauser der Indianer, nur viel größer, gebaut ift, keinen Rauchfang und Abtheilung, aber zwei Feuerstellen, und an jedem Ende einen Gingang hat, über welchen das Marren oder Abzeichen des Stammes, welchem das Berfammlungshaus gehört, angebracht ift. Im Innern find rings an den Mänden herum Banke von fünf guß Breite, anderthalb Suß hoch über dem Boden angebracht, die sowohl zum Schlafen als zum Sigen die nen. Bei Berfammlungen, ju welchen die Rathsmänner durch einen Diener berufen werden, bringen diese ihre Pfeifen und Tabak mit, und setzen fich um bas große Feuer, welches man das Raths feuer zu nennen pflegt. Frauen haben zu den Ratheversammlungen keinen Zutritt, und nur etliche werden bestellt, das Effen aufzutragen und das Feuer zu unterhalten, welches für eine nicht geringe Ehre angesehen wird. Speise muß immer im Ueberfluß im Versammlungshause senn, denn Berathschlagungen und Effen, und leider! jest auch bei vielen Stämmen Trinken, wechseln mit einander ab. — Alle wichtige Angelegenheiten werden im Versammlungshause dem Volke durch den Sprecher bekannt gemacht, und bei allen Berträgen und Berathschlagungen Denk. gürtel (Wampums) als Urfunden ausgetauscht, um die geschlossenen Berträge zu be-Präftigen, und diese dann sorgfältig vom Oberhaupt aufbewahrt. Diese Wampums oter Denkgürtel find von verschiedener Lange und Breite, und entweder von weißer oder schwarzer Farbe. Die erstere bedeutet alles was gut ist: Frieden, Freundschaft, Wohlwollen ic., die lettere Krieg und Feindschaft. Bei Mangel an Wampums dienen inbessen auch die schwarzen als Freundschaftszeichen, werden aber zu diesem Zwecke vorher mit Kalk oder weißem Thone angestrichen. Die Wampums oder Denkschnure werden m Gürtel (Belts) vereinigt, und nach dem verschiedenen Gebrauch in bunten Farben jufammengesett. Der Friedensgürtel ist gegen sechs Tuß lang, eine Hand breit, und von weißen Muschelstücken, die in der Mitte zwei verschlungene Hände von Korallen enthalten. Der Freundschaftsgürtel ist schwarz, und durch denselben laufen zwei weiße Muschelreihen in der Mitte, von einem Ende bis zum andern, gleich zwei Landstraßen, die ein paar befreundete Bolferschaften mit einander verbinben. Der Kriegsgürtel ist ebenfalls schwarz, und auf temselben in rother Farbe das Zeichen einer Art angebracht; wird dieser mit einer Rolle Tabak einer Bolkerschaft zugeschickt, so ist dieses eine Aufforderung, sich in einem Kriege mit anzuschließen. Raucht die aufgeforderte Bölkerschaft von dem Tabak und sagt; er rauche fich gut, so hat sie ihre Einwilligung gegeben, und gehört von diesem Augenblicke an zu den Berbundeten. Weigert sie sich aber zu rauchen, so hilft auch keine Ueberredung. Wendeten Kriegsbotschafter die List an, einen fremden Stamm dadurch zum Anschluß zu bewegen, daß fie den Kriegsgürtel dem Anführer über die Schultern oder über bie Schenkel legten, so schüttelt ihn dieser, ohne ihn mit der Hand zu berühren, von sich ab, und wirft ihn mit einem Stocke hinter dem Botschafter her, als ob er eine Schlange von sich schleudere. Wampums und Belts, welche bei andern Gelegenheiten

· comb

gegeben werden, enthalten ftets Figuren, Die fich auf das Borgefallene beziehen, und um die Belte von einander unterscheiden zu können, bringen sie in jedem eine bedeutente Rigur an. Die Benennung Belt und String of Bampum ift englischindianifd. Bampum ift ein irokefisches Wort, und heißt Geemuschelschaale (Secfewelder, Brief Rr. 19); Wampumstring ift also eine Schnur oder ein Faden, woran Muidelichalen gereiht find. Ein Belt entfieht, wenn mehre Wampumichnure an einander gereiht werden, und ist also ein aus Geemuscheln verfertigter Gürtel. Bor ber Entdeclung Nord : Amerifa's durch die Europäer machten die Indianer ihre Belte und Strings meiftens aus fleinen, weiß oder ichwarz gefärbten, gleich geschnittenen Studden Holz; nur felten verfertigten fie diefelben aus Mufchelschaalen, denen fie einen uberaus hohen Berth beilegten, da fie aus Mangel an Werkzeug fehr viel Zeit brauchten, um einen Bampumgurtel zu bereiten, und diefe dennoch ein robes ungeschicktes Unsehen hatten. Die Englander fingen bald nach ihrer Unfunft an, Wampums aus Ruschelschaalen in Menge zu verfertigen, und trieben einen ansehnlichen Tauschhandel mit denselben gegen indianische Guter; nun ließen die Indianer ihre hölzernen Belte und Strings fahren, und brauchten lauter muschelschaalige, die zwar im Werthe immer mehr fielen, ihnen aber doch jederzeit ungemein schähbar blieben und es noch jest fine.

Ceremonios in allen seinen Reden und öffentlichen Handlungen, vergibt fich der Intianer nichts, und zeigt in allen Nationalangelegenheiten außerordentliche Gewandtheit und Scharffinn; bei Botschaften von benachbarten Bolfern bemüht man sich, bie Antwert in so zweideutigen Ausbrucken abzufassen, daß er schwer halt, ihre mahre Meinung ju ergrunden. Gie betrachten dieses, acht europäisch, als ein zur Staatskunst gehöriges Berfahren, durch welches der Verstand geschärft wird, haben dabei Gelegenheit, über wichlige Gegenstände grundlich nachzudenken und bei Entrathselung einer ihnen zugeshidten Antwort ihren Scharfsinn an den Tag zu legen. Die Person eines Gesandten, was auch der Inhalt seiner Sendung gewesen seyn mag, wurde von jeher bei allen mbianischen Bolksstämmen für heilig und unverletlich gehalten, und nur in den lettern Zeilen hat diese Berehrung der Gesandten unter den Stämmen, die mit den Weißen in naherm Umgang leben, nachgelaffen, und von beiden Geiten find Abgeordnete treuloser Beise ermordet worden, Unbilde, die mehr den weißen Amerikanern zur Last fallen, als den Indianern. Im Westen und Norden herrscht noch jest der alte Gebrauch, und dort herrscht noch die feste lleberzeugung, daß Gesandte und Abgeordnete unter dem Schupe des großen Geistes stehen, daß es gesetzwidrig ist, ihnen übel zu begegnen, und daß eine Nation, die sich dieses Berbrechens schuldig macht, durch ungludlichen Erfolg gezüchtigt werden würde. Abgeordnete, welche eine Kriegserflärung überbringen, werden von den feindlichen Kriegern so weit zurückgeleitet, daß sie von teren Angehörigen nichts mehr zu fürchten haben, und die Feindseligkeiten beginnen erft, wenn jene gludlich wieder in ihrer Heimath angelangt sind.

Stolz und Hochherzigkeit sind Hauptcharakterzüge der Indianer; Eitelkeit aber wird ten ihnen als erniedrigend und als eines Mannes unwürdig gehalten. Ein Krieger wird sich nie seiner Tapkerkeit, ein Jäger nie seiner Geschicklichkeit und Stärke rühmen; et scheint ihnen Unrecht, sich wegen Handlungen zu erheben, die ein Anderer ebenfalls terichten könne, und sie ziehen es vor, ihre Handlungen für sich selbst reden zu lassen. Das Pelzwerk, welches der Jäger zu Hause bringt, die Geweihe auf dem Dache seines Bigmans, seine Pferde und sein Hausrath, sein und der Seinigen Anzug, und die Bestucke, mit welchen ihn die ersten Männer seiner Nation beehren, zeigen, wer er ist und mas er geleistet hat, und dieses genügt dem Stolze eines Indianers. So wie der Jäger macht es auch der Krieger: die Skalps und die Gefangenen, welche er heimbringt, zeigen ihn als einen Mann von Geist und Muth; nie wird er sich

seiner Kriegsthaten rühmen, und wenn er bei einigen ihrer besondern Feste aufgesordert wird, mit andern seine Wassenthaten zu erzählen, so wird er dabei so kurz als möglich senn, und es andern, die weniger geleistet haben, überlassen, ihre Thaten durch weitläusige Erzählungen zu erheben. Die Hochherzigkeit der Indianer ist gewöhnlich mit einem starken Ehrgefühl verbunden, und ist nicht selten die Mutter der edelmüthigsten Handlungen, von denen Heckewelder mehre Beispiele erzählt:

Ein Indianer von der Lenape = Nation, der für eine sehr gefährliche Person gehalten und deswegen sehr gesürchtet wurde, hatte öffentlich erklärt, sobald ein anderer Indianer, der damals nach Sandusky gegangen war, zurückgekommen seyn würde, wollte er ihn zuverläßig ermorden. Dieser gefährliche Indianer, erzählt Heckewelder, trat eines Tages in mein Haus am Muskingum, mich um ein wenig Tabak zu ersuchen. Als dieser unwillsommene Gast seine Pseise an meinem Feuer rauchte, trat auf einmal jener andere, eben von der Reise zurückgekommene Indianer, den er zu ermorden gedroht hatte, auch herein. Ich erschrack sehr, denn ich fürchtete, daß der schlechte Indianer diese Gelegenheit wahrnehmen würde, seine Drohung zu erfüllen, und daß mein Haus der Schauplaß eines entsesslichen Mordes werden würde. Ich ging an die Thür, um nicht Zeuge eines Berbrechens zu seyn, das ich nicht verhüten konnte, als ich, zu meiner Berwunderung, den Indianer, den ich in Gesahr geglaubt hatte, den andern so anreden hörte:

Onkel, ihr habt gedroht mich zu ermorden; ihr habt gesagt, daß ihr es thun wolltet, sobald ihr mich nur wiedersähet. Zest bin ich hier und wir sind beisammen. Muß ich es als ausgemacht annehmen, daß das euer Ernst ist, und daß ihr mir wirklich, wie ihr erklärt habt, das Leben nehmen wollt? Soll ich euch nun als meinen erklärten Zeind betrachten, und um meiner eigenen Sicherheit willen der Erste seyn, der zusschlägt und seine Hand in euer Blut taucht? Nein, ich will es nicht, ich kann es nicht! Euer Herz ist freisich schlecht, aber doch habt ihr als Feind noch großmütlig gehandelt, indem ihr eure Absicht erklärt und mich nicht unerwartet ermordet habt; ich will also eurer schonen, bis ihr euern Arm gegen mich aushebt, und dann, Onkel, wird es sich zeigen, wer von uns fallen wird! — Der Mordgesinnte war wie vom Donner gerührt, und ohne ein Wort zu erwiedern, schlich er sich fort und verließ das Haus.

Der Kriegsanführer der Wnandots in Unter Gandusty schickte einen weißen Befangenen an einen andern Anführer jum Geschent, in der Absicht, daß er in beffen Familie ftatt einer seiner Gohne, ber in einem Kriege mit den Leuten am Dhio getöttet worden war, an Kindes statt angenommen werden sollte. Der Gefangene kam an und wurde der Gattin des Oberhauptes vorgestellt; sie wollte ihn aber nicht annehmen, welches nach der Regel der Indianer, der Sache nach, ein Todesurtheil war. Der junge Mensch wurde alsbald weggeführt, um gemordet und an dem Psahl verbrannt zu werden. Alls die schrecklichen Anstalten hierzu in der Rahe des Dorfes gemacht wurden, bas unglückliche Schlachtopfer ichon an den Pfahl gebunden mar und bie Indianer von allen Seiten herbeieilten, um bei bem graufamen Berfahren ju holfen oder Zeuge davon zu senn, beschlossen zwei englische Handelsleute, die Herren Arundel und Robbins, durch Anbietung eines Lofegeldes das Leben des Gefangenen zu retten. Der Kriegshäuptling weigerte fich aber, das Lösegeld anzunehmen, weil es bei ihnen eine unabanderliche Regel ware, daß ein Gefangener, wenn er zum Geschenk bestimmt, nicht angenommen wurde, verbrannt werden mußte, ohne daß es in der Macht eines Menschen stände, sein Leben zu retten; überdies mare es auch den zahlreich versammelten Rriegsoberhäuptern aufgetragen worden, das Urtheil in ihrer Gegenwart vollziehen zu laffen. Die beiden großmuthigen Englander ließen fich aber nicht abschreden und versuchten bas Meußerste zu magen. Befannt mit den Birfungen, Die

der hochberzige Stolz eines Indianers hervorzubringen im Stande ift, mandten fie fich an diese eble Leidenschaft und sprachen zu bem Anführer, ber jene Antwort gegeben: Unter allen diefen Befehlshabern, Die Du ermähnt haft, ift Reiner Dir an Große gleich ; Du wirft nicht nur als der größte und tapferste, sondern auch als der beste Mann der Ration betrachtet! — Glaubt ihr wirklich, was ihr fagt? fragte auf einmal ber Intianer, indem er ihnen starr ins Gesicht sah; und als sie es nochmals bejahten, schwarzte er fich, ohne weiter ein Wort zu sagen, nahm sein Meffer und seinen Tomahamt in die Sand, öffnete fich einen Weg durch das Gedränge ju dem ungluchlichen Schlachtopfer hin und rief mit lauter Stimme: Was habt ihr mit meinem Gefangenen zu thun? - zerschnitt augenblicklich die Stricke, mit welchen berselbe gebunden mar, und nahm ihn mit sich in sein Saus, welches in der Nahe der Wohnung tes herrn Arundel war, von wo aus er unverzüglich in Sicherheit und durch vertraute Personen nach Detroit geführt murde. Die Indianer, welche Zeugen biefer Handlung maren, wurden durch das unerwartete Berfahren jenes Hauptlings und durch fein mannliches und entschlossenes Meußere so in Berwirrung gebracht, daß fie nicht Zeit hatten, sich zu besinnen, mas sie thun follten, und ehe noch ihr Erstaunen ganz vor-

über war, befand fich der Gefangene schon außer ihrem Bereiche.

Ein anderes, noch auffallenderes Beispiel ergahlt Drapton in seinem View of South Carolina: Einige der Senecas waren einst ausgezogen, um ihre Todfeinde, die Catambas, ju befriegen und entbeckten in den Wäldern einen mackern Catamba, ber in seiner gewöhnlichen leichten Rleidung jagte. Raum wurde dieser seine Feinde gewahr, als er ihnen durch schnelle Flucht zu entrinnen suchte, jene aber waren eben so schnell hinter ihm her und schnitten ihm ben Ruckweg nach seiner Heimath ab. Der Catawba indeffen war so behende und wußte mit seinem Gewehre so geschickt umzugehen, baß er im Laufen fieben von seinen Berfolgern tödtete, ehe fie im Stande maren, ihn gefangen zu nehmen. In traurigem Triumphe führten sie ihn nun ihrem Lande zu. behandelten ihn aber auf dem langen Wege sehr gut, ob er gleich durch den Tod ihrer Freunde ihr Herz mit Schmerz und Schaam erfüllt hatte. Sobald er aber in ihren Bohnplagen ankam, wurde er von den Weibern und Kindern auf die bei ihnen gewhaliche Weise gepeitscht und dann zum Feuertode verurtheilt. Allein der wackere Krieger verlor nicht einen Augenblick bas mit der Muttermilch eingesogene Gefühl des friegerischen Muthes, sondern handelte bis auf den letten Augenblick so, daß er bei feinen jahlreichen Feinden Erstaunen und Berdruß im höchsten Grade erregte, denn als sie ihn im furchtbaren Zuge frei und ungefesselt zu dem Todesplaße führten, der nahe an einem Flusse lag, rannte er die, welche im Wege standen, ploplich nieder, frang rfeilschnell davon, tauchte im Wasser unter und schwamm unter demselben wie eine Fischotter fort, so daß er nur bisweilen das Gesicht emporhob, um Athem zu Morfen, bis er unter einem Augelregen das gegenüberliegende steile Ufer erreicht batte, an welchem er nun hinankletterte. Schon waren einige seiner Keinde im Basser, unt ihm nachzuschwimmen, die andern rannten auf verschiedenen Wegen umber, um ihn zu verfolgen, und er hatte also alle Ursache, seine Flucht zu beschleunigen; allein lan Herz ließ ihm nicht zu, ohne allen Abschied von ihnen zu gehen. Er blieb also stehen und dankte ihnen mit allen bei den Wilden gebräuchlichen Förmlichkeiten für das, was sie ihm erzeigt hatten und noch erzeigen wollten, drehte sich im Kreise berum, stimmte den Kriegsgesang an und jagte davon wie ein Thier, das die Fesseln saner Peiniger gesprengt hat. Sein Lauf war so schnell, daß er schon um Mitternacht teffelben Tages so weit war, daß seine Berfolger zwei Tage nothig hatten, um ihn emuholen. Run machte er Halt, um von seiner Ermudung auszuruhen, bis er gluckicherweise fünf von den Indianern entbeckte, die ihn bis hierher verfolgt hatten. Alles tereinigte sich, um seinen Muth von Neuem anzusachen. Er war nacht, zerschlagen

und hungrig, und feine aufgebrachten Feinde hatten ihn eingeholt. Bugleich fah er aber auch einen glücklichen Ausweg , nicht nur allen feinen Bedürfniffen abzuhelfen , fontern auch sein Leben zu retten , seine Rache zu befriedigen und bei feinen Landeleuten tie größte Ehre einzulegen, wenn er feine Berfolger todtete. Die Gelegenheit mar gunftig und es fam nur auf feine Entichloffenheit an, alle feine Buniche und Soffnungen erfüllt zu seben. Er verbarg fich daher nicht weit von dem Lager seiner Feinde, bis fie alle eingeschlafen waren, dann schlich er leise hinzu, ergriff einen ihrer Tomahamfe und schlug sie alle todt. Hierauf zerhacte er sie auf eine furchtbare Beife in fleine Stude, ffalpirte fie, fleitete fich in eines ihrer Gewänder, fuchte fich ein gutes Gemehr aus und versah sich mit so viel Schieß = und Mundvorrath, als ihm fein fluchtiger Rückzug mitzunehmen erlaubte. Mit leichtem Bergen eilte er nun davon, ohne einige Mächte hinter einander anders zu schlafen, als daß er gegen die Morgendammerung fich eine furze Zeit mit dem Rucken an einen Baum lehnte, und als er fich vor den Berfolgungen feiner Feinde ficher glaubte, eilte er, wie vom Inftinkte getrieben, nach dem Orte ju, wo man ihn gefangen und er die fieben Feinde getodtet hatte. Sier grub er sie aus, ffalpirte sie, verbrannte ihre Korper zu Afche und eilte im glanzenden Triumphe seiner Heimath zu. — Am zweiten Tage Abends, nach jenem blutigen Auftritte, famen andere seiner Feinde an den Ort, wo ihre Kameraden zerstückelt lagen, und ihnen einen Schreden einjagten, den fie vielleicht noch nie empfunden hatten. Bitternd hielt man jest Rriegerath, und ber Schluß fiel dahin aus, daß man tiefen Rrieger nicht weiter verfolgen durfe: denn er habe schon wunderbare Thaten verrichtet, ehe er gefangen worden fen, habe im nadenden Buftande fich jum Erstaunen betragen, und nun, da er gut bewaffnet sey, wurde er sie Alle vernichten, wenn fie ihn weiter verfolgten; er fen gang gewiß ein feindseliger Zauberer. - Go kehrten fie also traurig ju ihren Landsleuten jurud, ohne ihm weiter nachzusegen.

In allen Berhältnissen des Lebens zeigt der reine, noch nicht durch europäischen Einfluß verdorbene Indianer feine Sochherzigkeit, und felbst beim Gelbst mord, der unter manden der nördlichen Nationen nicht felten ift, von den Indianern aber weder für eine heldenmüthige noch feigherzige That, sondern als Folge der Geisteszerruttung betrachtet wird, tritt dieselbe hervor, wie Bolney, Heckewelder u. A. des weiteren berichten. Gie todten fich öftere, namentlich aber die Alten, aus Lebensüberdruß, auweilen aber auch aus Guhne, Jungere wegen Täuschung in der Liebe oder aus Kranfung über eine große Beleidigung, die sie nicht abwehren konnten. Die Wurgel des Maiapfels, ein ftarkes Gift, wird in diesen Fällen gewöhnlich angewendet. Bergiftungen Anderer, oder des beleitigenden Theile, fallen bei ihnen nicht vor. - Ein allgemein geachteter Indianer, der eine Frau und zwei Kinder hatte, mit denen er, unweit des Missionar Sedewelders Wohnung, heiter und gludlich lebte, entdedte, daß seine Frau die Besuche eines andern Mannes angenommen; ein Bug tiefer Melancholie zeigte sich von nun an auf dem Gesichte des armen Getäuschten; er fah voraus, daß er bald gezwungen seyn wurde, sich von seiner Frau zu scheiden, und ihn schauderte, wenn er baran dachte, daß er dann auch von seinen beiden liebenswürdigen Kindern sich wurde trennen muffen, denn es ift indianische Gitte im Fall einer Chescheidung, daß die Kinder bei der Mutter bleiben, bis sie das gehörige Alter haben, für sich felbst mahlen zu können. Nur eine Hoffnung blieb ihm, seinen Wohnort zu verändern, doch auch bort fand er, nach faum 14 Tagen Aufenthalt, beim Burudfommen von einer Morgenjagd den unwillkommenen Gast in seinem Sause in traulichem Gespräch mit feinem treulosen Beibe. Dies war mehr, als er ertragen fonnte; ohne ein Wort zu fagen, nahm er ein großes Stud von seinem eingekochten Abornzucker und brachte es Bedeweldern für erwiesene Gefälligkeiten, als, wie er sich ausdruckte, eine Erkenntlichkeit für seine Gute, und als Beweis, daß er sein Freund sen; kehrte bann wieder in fein

Lager zurück, erfreute sich dort noch der letten Liebkosungen seiner geliebten unschuldigen Kinder und begab sich hinweg, die tödtliche Burzel zu verzehren, und verschied, ohne ein Wort des Borwurss gegen sein treuloses Weib. — Ein anderer Indianer, der bisher mit seiner Frau glücklich gelebt hatte, vergistete sich, weil diese eines Tages in hestigen Jorn gerieth und sich gegen ihn einer so beleidigenden Sprache bediente, daß er es nicht ertragen konnte. Zu hochherzig, als daß er sich mit einem Weibe hätte zanken sollen, beschloß er, sie dadurch zu bestrafen, daß er sich selbst das Leben nähme. Glücklicherweise wurde er durch Vrechmittel, die man ihm mit Gewalt in die Kehle hinabzießen mußte, gerettet; er wurde nach einiger Zeit wieder hergestellt, wurde aber nie wieder der kräftige gesunde Mann, der er früher gewesen; seine Frau wurde durch diese verzweiselte Handlung gewarnt und betrug sich nachher fortwährend besser, obzleich er nie ein Wort des Vorwurfs gegen sie fallen ließ.

Much in den Rriegen der Indianer unter einander, die in früheren Beiten weit anhaltender und häufiger, als heutigen Tages, und bei einigen Bölkerschaften fast erblich waren, kommen viele Züge der Hochherzigkeit vor, und selbst in ihrer Rache seuchten diese hindurch. Irgend ein Eingriff in die Rechte eines Stammes hat Krieg jur Folge, und obwohl der Begriff des ausschließlichen Eigenthums den Indianern fremd ift, so find doch auch die ungebildetsten unter ihnen wohl bekannt mit den Rechten ihrer Gesammtheit auf das Grundgebiet, welches sie besitzen, und sie widersehen sich mit Nachdruck allen Beeinträchtigungen desselben (Carver, 298). Ist gemordet worden, so wird auf eben diese Weise Rache genommen; ist ein geringeres Unrecht terübt, so wird an das Oberhaupt des Stammes, zu welchem der liebelthäter gehört, Botichaft gesandt, um anzufragen, ob die That in Folge einer Bevollmächtigung geschah, und wenn nicht, um eine Erinnerung zu geben, daß dergleichen nicht wieder moge zugelaffen werden. Bei einem Diebstahl wird zugleich auf Erfan mit angetragen und die Oberhäupter werden ersucht, ihren sjungen Leutens zu verbieten, etwas der Art wieder ju thun, da sie sonst die Folgen davon zu gewärtigen haben würden. — Beschließen die Indianer, wegen einer von einer andern Nation verübten Mordthat Nache zu nehmen, so suchen sie gewöhnlich auf einmal einen kuhnen Streich auszuführen, um ihre Feinde in Schrecken zu sepen. Sie dringen sodann so tief ins feindliche Land hinein, als sie nur können, ohne entdeckt zu werden, lassen, wenn sie ihren Streich ausgeführt haben, einen Tomahamk neben dem Erschlagenen liegen, damit der Feind wiffen moge, welcher Nation die That zuzuschreiben sey, und damit er seine Rache nicht an einem unschuldigen Stamm nehmen möge, und machen sich dann fo schnell als möglich davon. Ift der vermeintliche Keind friedlich gesinnt, so wird er in einem solchen Kalle eine Gefandtschaft an die beeinträchtigte Nation mit einer angemes= senen Entschuldigung abschicken. Gewöhnlich läßt dann das Oberhaupt sagen, daß die That, worüber man sich beschwere, ohne sein Wissen, durch einige seiner unbesonnenen sungen Leute verübt worden sen; daß dazu weder ein Vorschub, noch irgend eine Vollmacht gegeben worden sey, und daß die That von ihm und seinem Rathe auf's Meuferste gemißbilligt wurde; daß es ihm Leid thun wurde, wenn deswegen ein Riedensbruch zwischen beiden Wölkerschaften ftattfinden sollte, da er im Gegentheil den knieden wunsche, und daß man bereit sen, die Beleidigung wieder gut zu machen, durch Trauer über den Erschlagenen mit dessen Berwandten und durch anderweitige Bestiedigung derselben. Solch ein Anerhieten wird gewöhnlich angenommen, und alle Uneinigkeiten der Parteien auf solche Weise berichtigt. Würde indeß die Bölkerschaft, von welcher die Beleidigung ausgegangen, sich weigern, Entschuldigungen zu machen und um Frieden nachzusuchen, so wird fogleich Krieg erklärt und mit Lebhaftigkeit geführt (Heckewelder, 291).

Muth, List und Borsicht sind die unerläßlichen Eigenschaften eines indianischen KrieNord-Amerika v. Bromme. 1.

gers, und auch in einem erklärten Kriege, wo fie gegen ihre Feinde zu Felde ziehen, halten fie es für rühmlicher, denselben durch Lift, als durch einen freien offenen Angriff ju ichaden; fie verfteden fich hinter Baume, Sugel oder Felfen, treten nur gum Keuern hervor und verstecken fich fogleich wieder (Losfiel, 191; Carver, 310). Der Reind muß unvermuthet beschlichen, auf mancherlei Weise getäuscht und überrascht werden. Wenn fich die Indianer tem Lante eines Feindes nabern, fo bemuben fie fic fo viel als möglich, die Spur ihrer Fußtritte zu verbergen; zuweilen zerftreuen fie sich und marschiren ganze Tage und länger in mäßigen Zwischenräumen von einander. treffen jedoch des Machts wieder zusammen und unterhalten dann auch eine Bache; au andern Zeiten marschiren fie in der sogenannten "Indianer : Linie", ein Mann hinter bem andern her, so daß jeder forgfältig in die Juftapfen des Bormanns tritt, damit ihre Angahl nicht aus den Fußtapfen geschlossen werden kann. Je naher sie bem Reinde kommen, desto aufmerksamer find sie, harten, fteinigten und felfigen Boden qu mahlen, auf welchem der Fußtritt feine Spur gurudlagt, und suchen durch Nachahmuna gewiffer Tone ober burch bas Gefchrei eines Thieres, wie jum Beifpiel im Grubling durch das Geschrei des Truthahns, und bis Johanni durch tie Stimme des Sirschkalbes die Reinde in den Hinterhalt zu locken. Haben fie fich zerstreut, so finden fie fich leicht wieder zusammen, indem sie zur Morgen : oder Abendzeit den Schlag ter Droffel, bei Nacht aber das Geschrei der Gule nachahmen. — Außerordentlich scharffinnig find die Indianer in Auffindung von Fußtapfen, Merkmalen und Zeichen, bie nur von ihnen wahrgenommen werden können; sie entdecken nicht nur, daß Männer diesen oder jenen Piad, oder irgend eine Marschlinie gegangen find, sondern konnen auch unterscheiten, zu welcher besondern Bolferschaft tiefe Manner gehören, und ob es ihre Keinde oder Freunde find, ja, viele unter ihnen behaupten, unter ten verschiedenen Spuren menschlicher Fußtritte die verschiedenen Nationen, welcher eine jede Spur angehore, unterscheiden ju fonnen. - Folgende Anektote biene jum Beweise des außerordentlichen Scharfblick ber Indianer in tiefer Rücksicht: 3m Sommer bes Jahres 1755 wurde unweit Shamofin von einer Anzahl Judianer eine äußerst grausame Mordthat an 14 weißen Pflanzern unerwartet verübt. Die noch übrigen Beißen beschloffen in ihrer Buth, fich durch Ermordung eines Delawaren, der zufällig dort anwesend war und auf feine Weise Gefahr ahnete, ju rachen. Er war ein erflarter Freund der Weißen, murte auch von diesen geliebt und geschätt und hatte jum Beweise hiervon von ihnen den Namen Luke Holland bekommen, unter welchem er auch allgemein bekannt mar. Dieser Indianer, gewiß, baß seine Nation zur Zeit eines tiefen Kriedens nicht fähig wäre, einen solchen schandlichen Mord zu begeben, sagte zu ben wüthenden Kolonisten, daß er versichert ware, die Delawaren hatten durchaus keinen Antheil daran, sondern die That rübre von einigen boshaften Mingoes oder Frokesen her, von denen so etwas wohl zu geschehen pflege, um Unschuldige in Verdacht zu bringen. Alle seine Borstellungen aber waren vergeblich, er konnte die erbitterten Gemuther, die bloß auf Rache bedacht waren, nicht überzeugen. Zulest erbot er fich, er wolle, wenn sie ihm einige Mannschaft mitgeben wollten, mit diesen ausgeben, um die Mörder aufzusuchen, und hielt sich versichert, daß er sie an ihren Justapfen und andern ihm befannten Beichen entdeden und fie badurch überzeugen murde, bag bie Thater zu ben seche Mationen gehörten. Dieser Borschlag wurde angenommen. Un ber Spipe einer Anzahl Weißer machte er sich nun auf den Weg und brachte sie auf die Fährten. Nicht lange fo befanden fie fich in dem felfigen Theil eines Gebirges, wo keiner von den Weißen im Stande war, eine einzige Außspur zu entdecken, auch wollten sie nicht einmal glauben, daß je ein menschlicher Juß auf diesem Boten gestanden habe, weil sie oft über Spalten in den Felsen hinüberspringen und zuweilen darüber hin= friechen mußten. Nun fingen sie an zu glauben, daß ihr indianischer Führer sie in

tiefe schroffe Gebirgegegend gebracht habe, um dem Feinde Zeit zu geben, zu entkommen, und fie droheten ihm mit augenblicklichem Tode, sobald fich diese seine verratherische Abficht bestätigen wurde. Der Indianer, seinem Bersprechen getreu, fing nun an , fich alle Muhe zu geben , fie zu überzeugen , daß ein Feind durch diese Begend, in welche er sie führte, wirklich gegangen wäre; hier zeigte er ihnen, daß das Moos auf tem Felsen von einem menschlichen Juß niedergetreten, bort wie es abgeriffen und fortgezogen worden ware, ferner wies er auf Riesel und Steinchen bin, welche durch den Auftritt aus ihrer Lage gestoßen worden und die davon zerbrochen maren, und an einer Stelle wollte er sogar sehen, daß ein indianisches Deckfleid (Blanked) über den Zelsen hingeschleift und die daliegenden Blätter mitgenommen oder aus ihrer Lage gebracht habe, so daß sie nicht mehr platt auflägen, wie an andern Stellen, welches alles der Indianer im Stande mar, im Marschiren zu bemerken, ohne nur einmal fille ju fiehen. Als er nun zulest an dem Juge des Gebirge auf weichen Boden kam, wo die Fußtapfen tief maren, so bestimmte er danach, daß die Feinde acht an der Zahl waren, und da die Spur gang frisch war, so schloß er, daß sie in keiner großen Ent= fernung gelagert senn müßten. Dies zeigte sich als völlig gegründet, denn als sie auf die Anhöhe auf der andern Seite des Thass gelangten, sahen sie die Indianer in ihrem Lager. Einige hatten sich schon zum Schlafen niedergelegt, andere zogen ihre Leggings (Jagefirumpfe) aus, um fich zur Ruhe zu begeben, und die Gkalps, die fie mit genommen hatten, maren gum Trodnen aufgehängt. "Sehet, fagte Lufe Holland gu feinen erstaunten Gefährten, da ist der Feind! Richt von meiner Nation, sondern Mingoes, wie ich euch nach der Mahrheit gesagt habe. Sie sind in unfrer Gewalt, in weniger als einer halben Stunde werden sie Alle in tiefem Schlafe liegen. Wir brauchen fein Gewehr abzuseuern, sondern wir können auf sie losgehen und sie tomahawken! Bir sind beinahe zwei gegen einen, Gefahr ist also nicht zu befürchten. Gehet zu und ihr werdet euch aufs Bollständigste rachen können." — Die Weißen aber, von Furcht übermannt, hatten keine Luft, dem Rath des Indianers zu folgen, sondern drangen in ihn, sie auf dem nächsten und besten Wege zurückzuführen. Dies that er, und als ste spat Abends zu Hause kamen, so gaben sie an, die Zahl der Trokesen ware so groß gewesen, daß sie nicht hatten wagen durfen, sie anzugreifen.

Die Kriege der Indianer werden stets durch den Kriegshäuptling des Stammes oder Bolfes beschlossen, welches sich durch erlittenes Unrecht für beleidigt halt, und zu diesem Zwecke erhebt dieser seine Reule, wird aber öfters durch das Oberhaupt des Stammes und durch die Rathsmänner, welche ihre Ermahnungen dagegen ergeben lassen, davon abgehalten. Besteht der Anführer trot aller Einreden auf seinem Bor= fage und zieht aus, so wird er von allen denen begleitet, die für den Krieg gestimmt find. Mur selten ist eine Nation unter sich über den Beginn eines Krieges einig; der Anführer zieht, oft nur von einem oder zwei Freunden begleitet, ab, zeigt aber vorher den Ort an, wo er sich lagern wird, feuert seine Flinte ab und beginnt das entsepliche Kriegsgeheul (war whoop); Alle, die ihm zu folgen geneigt sind, stimmen mit ein und nach wenig Tagen erfolgt der Abmarsch. Ehe man zu Felde zieht, wird der oben beschriebene Kriegstanz um den bemalten Pfahl gehalten, der Proviant, welcher in gedörrtem Fleisch, Psindamocan und Tassamanane besteht, eingelegt, Leder sum Ausbessern der Mocasins in den Schnappsack gepackt und vom Anführer in einen besondern Beutel die geheimnisvolle Kriegsarznei, mit welcher sie alle Unfälle abjuhalten wähnen, forgfältig aufbewahrt. — Bei einigen Bolfern ift es gebräuchlich, the sie in den Krieg ziehen, in das Schwisbad zu gehen, dort vier Tage zu verweilen und sich durch Theetrinken, welcher aus bittern Wurzeln gemacht wird, gehörig vorzubereiten; nach Berlauf biefer Zeit begeben sie sich aber unverzüglich auf den Marich.

a a tale of

Die Kriege oder Ueberfälle ber Indianer find grausenhaft schrecklich und mehr auf Tödten als auf Gefangennehmen berechnet, denn auch die Röpfe berer, welche am Leben gelaffen murten, werten bei den Erzählungen ihrer Giege mitgezählt, als ob fie ichen getödtet maren oder doch getödtet merden murden. - Wenn in früheren Beiten die nördlichen Indianer mit denen am Missisppi in Krieg verwickelt maren, fuchten fie Manner und Weiber zu todten, und führten die Kinder hinmeg, um fie ben Raufleuten zu verhandeln. Alle Rrieger halten es aber für nothig, die Grafphaute derer, die sie im Rampfe getödtet oder wehrlos gemacht haben, als Siegeszeichen und jum Beweise ihrer Tayferkeit mit nach Sause zu nehmen; ohne diese murde die Ergablung ihrer Rampfe keinen Glauben finden. Das Skalpen ift ichon feit Jahrhunderten unter ten Indianern üblich gewesen, und das Stehenlaffen eines einzigen Schopfes haare oben auf dem Mirbel, eine Sitte, die bei allen indianischen Bolferschaften ftattfintet, ift nicht der unbedeutenoste Bug im Charafter der Indianer; denn murte irgend ein Bolksstamm aus Rudficht auf personliche Sicherheit, oder um den Ruhm ihrer Reinde und Rebenbuhler zu vernichten, eine andere Gitte befolgen und den Schorf nicht auf dem Scheitel fiehen laffen, fo wurde, wenn bies von der andern Geite auch nachgeahmt würde, alle Tapferkeit und aller Heldenmuth der Indianer aufhören und verschwinden. "Wenn wir zum Kampf ausziehen, fagen sie, so steht Alles von beiden Seiten gleich, und fo wurde es auch une del feyn, wenn ein Krieger feinen Reinten, auf den Fall, daß diese siegen möchten, das Mittel rauben wollte, sich die Ehrenzeichen zu verschaffen, die er selbst zu erlangen ftrebt." — Ein Indianer, welchem bemerklich gemacht wurde, daß, wenn dieses die Ursache sen, daß sie den haarschopf auf dem Scheitel machsen ließen, fie eben fo gut das gange haupthaar mochten machfen laffen, erwiederte: "Mein Freund, der Mensch hat nur einen Ropf, und ein einziger Cfalp von diesem Ropf reicht zum Beweise bin, daß Dieser Ropf in meiner Gewalt mar. Menn wir, wie die weißen Leute thun, unfer ganges Saupt mit haar bewachfen laffen murten, fo fonnten mehre Cfalps bavon genommen werden, und bas murde falsches Spiel sein! Ein Feigherziger konnte dann auch ohne Gefahr an solche Sieges. zeichen kommen, und dadurch dem tapfern Rrieger die Ehre des Gieges freitig machen."

Das Ekalpen oder Abziehen der Kopshaut wird auf folgende Weise verrichtet: Sie wersen den Menschen zu Boden, sehen ihm einen Fuß auf den Hals, ergreisen ihn mit der sinken Hand bei den Haaren, spannen dadurch die Haut des Kopses an, durchschneiden sie mit ihrem scharfen Messer rund herum und reißen sie vom Kopse ab. — Nach Long bedient sich der Indianer, wenn der Feind durch den Schlag des Tomahamk betäubt zu Boden gefallen ist, bei dem Abziehen der Kopshaut auch der Zähne, und dazu bedarf ein geschickter Krieger kaum zwei Minuten Zeit. Wird die seine Haut, womit der Hirnschädel unmittelbar bedeckt ist, mit durchschnitten, so ist diese Operation auf der Stelle tötlich, und eben so, wenn ein Schlag mit dem Tomahamk vorhergegangen ist. Außerdem hat die Erfahrung gelehrt, daß ein skalpirter Mensch am Leben bleiben kann, und ich selbst sernte in den vereinigten Staaten mehre Personen kennen, die auf der skalpirten Stelle eine Silberplatte tragen, sich ganz wohl besinden und nur selten Schmerzen sühlen. — Die Ekalphäute werden getrocknet, bemalt und als Siegeszeichen ausgehoben, und nach dem Berhältniß der Anzahl, die der Krieger davon ausweisen kann, wird er geachtet.

Die Perwüstungen des Krieges durch die Begnadigung der Gefangenen zu mildern und mit dem Feind in Unterhandlungen wegen deren Auswechslung zu treten, ist den Indianern röllig fremd. Alle Gefangene, welche man von beiden Seiten macht, wers den entweder getöttet, oder an Kindes statt angenommen oder zu Sklaven bestimmt, und so streng sind die Ansichten der Indianer über friegerische Ehre, daß, wenn ein

gefangener Krieger, der, bei der Entscheidung über das Schicksal der Gefangenen, in das Haus der Begnadigten aufgenommen wurde, entweder als Adoptirter oder als Ellave später entsliehen sollte, nicht wieder unter die Krieger seiner Nation aufgesnommen werden würde.

Es ist ein trauriges, Entsehen erregendes Schauspiel, indianische Rrieger von einer glüdlich ausgeführten Unternehmung mit ihren Skalps und Gefangenen zurückfehren zu sehen: die Skalphäute werden voraufgetragen, an dem Ende dünner Stäbe von etwas 5 oder 6 Fuß Länge befestigt, die Gefangenen folgen hierauf, dann kommen die Krieger, das surchtbare Skalpgeschrei anstimmend. Für jeden erbeuteten Kopf, todt oder lebendig, wird ein besonderes Geschrei angestimmt, und in diesem zugleich das Gefühl des jauchzenden Kriegers und das Schreckensgefühl, welches er bei dem Feinde erregt hat, ausgedrückt.

Berschieden von diesem Gekreisch (yell) ist der Lärmschrei (alarm whoop), welchen man nie anders als bei vorhandenen Gekahren ertönen läßt. Das Skalp, sowohl als das Lärmgeschrei besteht aus den Tönen au (tiefes a) und oh hinter einander ausgessiehen, und der letztere stärker betont und höher als der erste. In dem Skalvgeschrei wird dieser letztere Ton außerordentlich lang gehalten, und etwa um eine Octave höher als der erste (Heckewelder, 373). In dem Lärmgeschrei dagegen werden die Tone gleichsam nur angeschlagen, und der letzte nur wenige Noten höher als der erste. Dieset Feltzeschrei ist in der That fürchterlich, und schwer hält es, den Eindruck zu beschreiben, den insbesondere das Skalpgeschrei auf Jemand macht, der es zum erstenmale hört.

In ter Behandlung ihrer Gefangenen, die zum Tode verurtheilt find, find die Indianer fehr grausam; doch auch hier verläugnet sich ihr Charafter nicht, und so smreich sie auf der einen Seite im Erfinden von Martern sind, so bewundernswurdig ift auf der andern Seite die Standhaftigkeit und Festigkeit, welche die Schlachtopfer an den Tag legen, indem sie ihr Sterbelied singen und fortwährend ihrer Peiniger verächtlich spotten. Selten nur werden Gefangene durch langsame Martern getodtet rder verbrannt, es mußte denn eine Bolkerschaft außerordentlich viel im Kriege verleren haben und die Menge getödteter Krieger ein Opfer verlangen, oder es mußten mutwillige und vorsätzliche Mordthaten vom Feinde an Weibern und Kindern verübt worden seyn. Ift aber ein Krieg glücklich geendet worden, und fielen während desselben keine verratherische Handlungen von Seiten des Feindes vor, so erfreuen sich auch die Gefangenen einer milderen Behandlung, sie werden meistens von den Familien ihrer Ueberwinder für verstorbene oder verlorene Berwandte an Kindes statt angenommen, werden daselbst bald einheimisch und auch so gut behandelt, daß sie sich gar nicht wieder wegwunschen; ja, es sind selbst Fälle vorgekommen, wo weiße Leute, die nadr socher Annahme an Kindes statt in Folge eines Friedensschlusses von den Indianern ausgeliefert wurden, bei der ersten Gelegenheit ihren eigenen Landsleuten entliefen und in aller Gile zu ihrer indianischen Heimath zurückkehrten.

Die gewöhnliche Art der Hinrichtung eines Gefangenen ist, nach Long, folgende: Benn ein Krieger gefangen genommen und zum Tode verurtheilt worden, wird er in einen besondern Wigwam gebracht, mit kleinen Stricken von Birkenrinde gebunden und an einem Baumstumpsen besessigt. Hierauf gibt man ihm eine kleine Rassel (Chessagoy oder Chlehecoe) in die Hand, mit deren Geräusch er sein Sterbekriegsslied begleitet. Nach geendigtem Gesange wird der Gefangene losgebunden und muß durch zwei Reihen, mit Stöcken bewassneter Weiber, Gassen laufen. Nach dieser Zuchtigung wird ein Mahl von Hundesleisch mit Barenfett und Heidelbeeren zubereitet und der Gefangene genöthigt, davon zu essen. Dann wird er, nacht und schwarz bemalt, an den Pfahl gebunden, und Holz wird um ihn her gelegt. Zest

fingt er seinen Todtengesang und bie Weiber steden bie Holzhaufen in Brand, indem der Gefangene mit Gingen fortfährt und Blicke ber Berachtung und des Sohns auf feine Peiniger wirft. Um Ente fammelt man die Gebeine und heftet fie an die Rriegefahne, welches eine hohe, rothbemalte Stange ift. — Zu andern Zeiten dienen die zum Tode verurtheilten Gefangenen den Knaben des Stammes zu Pfeilubungen, wodurch fie wohl verwundet, aber nicht getodtet werden fonnen; zu diesem 3med werden fie außerhalb tes Orts an einen Baum gebunden und mit Pfeilen nach ihnen geschoffen; mabrend dem fingen die Gefangenen von ihren Beldenthaten und von den Martern, welche fie denen von ihnen gemachten Gefangenen zugefugt haben, bis der Schlag eines Tomahamks ihrem Leiten ein Ende macht. — Adair erzählt in seiner Indianergeschichte mehre Beispiele von dem heroischen Betragen solcher Gefangenen, von denen die folgenden wobl aufbewahrt zu werden verdienen: Die Shwanesen machten einen Krieger der Muscogee = Nation , Namens Gerany , zum Gefangenen und verurtheilten ihn, nach einer icharfen Buchtigung, jum Teuer. Er hielt fich unter allen Martern, als ob er nicht die geringsten Schmerzen fühlte, rief feinen Peinigern gu, daß er feinen Kriegeruhm hauptfächlich durch manchen Sieg über ihre Bolferschaft erlangt habe und noch immer ihrem verächtlichen unwiffenden Saufen auch in der Kunft zu martern überlegen ware, wie er ihnen bies zeigen wolle, wenn fie ihn losbinden und ihm einen von jenen glühenden Flintenläufen in die Hand geben würden. Beil sein Untrag so fühn und ungewöhnlich war, geschah, was er verlangte. Sogleich ergriff er einen von den glühenden Flintenläufen, schwenkte ihn umher, bahnte sich einen Weg damit durch ben Haufen, sprang eine Anhöhe hinab, sette durch einen Fluß, und entfam unter einem Regen von Rugeln, die man ihm nachschickte. — Ein anderer, von den Shawanesen zum Tode verurtheilter Gefangener, aus der Anantoocah = Nation, betrug fich unter ben Martern wie der Borige, und wollte gleichfalls seinen Beinigern zeigen, wie sie einen Feind eigentlich martern mußten. Er bat sich darauf eine Pfeife und etwas Tabak aus, zundete die Pfeife an und sette fich, nackt wie er war, auf den Feuerbranden der Beiber, die in seinem Kreise lagen, nieder und rauchte seine Pfeife, ohne eine Miene zu verziehen. — Ein Kriegsanführer fprang nun auf, erklärte ihn für einen braven Krieger, und um ihm seine Achtung zu bezeigen, begnadigte er ihn mit bem Todesstreiche mittelst seines Tomahawks.

Die Todtengefänge ter Indianer enthalten überhaupt die Erzählung ihrer eigenen, oder die Größthaten ihrer Borfahren, im Kriege und auf der Jagd; sind sie aber an den Pfahl gebunden, um als Gefangene zu sterben, dann sind es Schimpfreden und Scheltworte auf ihre Henker. Hier ein solcher, aus dem Shawanesischen übersetzter Gesang: "Ich bin im Begriff zu sterben. Ich sehe die Feigen, so wie das Feuer und das kochende Wasser, die mir das Leben nehmen sollen. Wenn man von mir im Dorfe strechen wird, dann werden die Krieger sagen: No starb als Held, mit Verzachtung der Wuth seiner Feinde. Wir wollen unsere Tomahamks schärfen, und seinen Körper mit Stalps bedecken. Sie haben die Brühe von seinem Fleische getrunken, wir wollen die von dem ihrigen trinken, und ihre Gebeine unsern Hunden vorwerfen. Binde mich sest an, verstehst Du? Martere mich, wie ich Dich gemartert haben würde; Du sollst sehen, ob ich ein Weib bin. Nein, No fürchtet weder die Qualen noch den Tod. Meine wackern Vorsahren warten meiner im Lande des Westens; bald werde ich bei ihnen seyn. Aber wer wird meinen Platz im Dorfe ersezen? (Voyage daus la Haute-Pensylvanie etc.)

Ob wirklich je die Menschenfresserei bei den Indianern Nord = Amerika's zu Hause war, ist eine Frage, die fast mit Bestimmtheit zu verneinen ist, was auch frühere Berichterstatter darüber erzählen. Nur drückende Hungerenoth konnte einen Stamm bewegen, Menschensteisch zu genießen, und wahrscheinlich ist es, daß die Atacapas

(Menschenfresser) ihren Namen nur von einem einzigen je vorgekommenen Beispiele der Urt erhalten haben. "Das Blut der Feinde trinken, deren Bergen effen," find metaphorische Ausdrude, die Rache zu bezeichnen, die sie an ihren Keinden nehmen nollen, und daß diese in frühern Zeiten noch grausamer gewesen seyn mag, als jest, ift nicht zu bezweifeln, darnach aber nicht anzunehmen, daß bei den meisten Nationen des Festlandes jene Gräulfcenen allgemein gewesen waren. Das lette Biertel bes vorigen Jahrhunderts bietet und in Kranfreich eben folche Beispiele der Barbarei, daraus aber folgern zu wollen, das Menschenfresserei bei den Frangosen gebräuchlich gemejen, mare ein Schlug, den fein Gebildeter verzeihen murde. Die Miffionare ber frühern Zeit haben viel dazu beigetragen, diesen Glauben zu befestigen, und deshalb mogen auch hier deren Berichte als historische Merkwürdigkeit eine Stelle finden, und zugleich beurkunden, mit welcher Leichtigkeit fie über Bölfer abzuurtheilen für gut fanden, beren inneres Leben fie nicht zu begreifen vermochten. Go verschlangen, nach Colden, in seiner History of the five Indian Nations, p. 185, die Frokesen ihre Befangenen, und die Ottowas tranfen die Bruhe ihrer hingerichteten Feinde; Benry theilt in seinen Travels through Canada etc. im Med. Rep. p. 261 umständliche Nachricht über einen Engländer mit, der 1760 in Michillimackinack verschlungen wurde; nach der Archaeologia americana, vol. 1. p. 353 soll unter den Miamis sich sogar ein Ausschuß von sieben Kriegern befunden haben, welche die Menschenfresserei, öffentlichen Borschriften zufolge, zu vollziehen hatten, und ihr lettes Canibalenfest soll aus einem Bewohner von Kentucky bestanden haben, den sie vor etwa 37 (jest also 50-55) Jahren aufzehrten. Auch die Caraiben auf den Antillen follen zuweilen ihre gefangenen Feinde verzehrt haben, und nach jenen Berichten alle Indianer, welche Menschenfleisch gegeffen haben, darin übereinstimmen, daß es ein köstliches Mahl, und daß das Fleisch der Engländer weit schmachafter als jenes der Franzosen und Epanier sen! — Doch genug dieses Unfinns, der nur das Betragen der Europäer und deren Rachkommen gegen die Indianer entschuldigen soll. Das arme Volk der rothen Menichen ift, im Ganzen genommen, schandlich von den Weißen behandelt, und ihre Rational-Unabhängigkeit fast gänzlich vernichtet worden; den indianischen Abgesandten wurde keine Achtung erwiesen, ja sie sowohl als ihre Oberhäupter in mehren Fällen ohne Unterschied ermordet; sie haben sogar dabjenige, was unter ihnen für äußerst heilig und unverletzlich gehalten wird, ihre Rathsfeuer entweiht, ja sie ausgelöscht (wie fich die Indianer ausbrücken) mit Strömen des edelsten Blutes ihrer Nation, mit Hintansehung ihrer Versicherungen und ihrer feierlichsten Zusagen. Durch diese Reihe grausamer und ungerechter Handlungen sind die indianischen Rationen endlich zu dem Schluffe geleitet worden, daß die europäischen Amerikaner in ihren Herzen feindlich gegen fie gesinnt sind, und daß sie, wenn sie ihnen Friedensboten schicken, keine andere Absicht haben, als sie in eine eingebildete Sicherheit einzuwiegen, um sie dann desto leichter überfallen und vernichten zu können. Der Amerikaner fümmert sich nicht um den Indianer, er verachtet ihn, und sucht einen Stamm gegen den andern aufzuregen; et ist ihm an nichts als an dem Lande der Indianer gelegen, und nur das will er haben, follten auch alle Nationen des Westens verschwinden.

In ihren Berträgen sind die Indianer äußerst gewissenhaft, und suchen bei ihren Friedenkunterhandlungen alles zu entsernen, was nur den geringsten Anlaß zu Mißtrauen geben könnte, namentlich aber alle Kriegswassen und Zerstörungswerkzeuge von dem Orte wegzuschaffen, wo die Friedensstifter ihre Sizung halten; "denn," sagen sie, "wenn wir an einem guten Werke arbeiten, muß nichts Böses sichtbar sepn; wir sind zusammen gekommen, um zu verbergen und zu vergessen, die zerstörende Wasse (den Tomahawk) zu begraben; wir werfen das unselige Werkzeug von uns weg, welches unsern Weibern und Kindern so vielen Kummer verursacht, so viele Thränen

 tem ein Bertrag verbindlich seyn für Personen, die man auf solche Weise zwingt, dem was man ihnen in einem festen Gefängnisse, an der Mündung der Kanonen vorsagt, zuzustimmen; wo die Bestimmungen des Vertrags immer nur einseitig sind, wo auf der einen Seite alles nur Bewilligung ist, und auf der andern sich nichts von Freundschaft zeigt? Betrachtungen dieser Art, auf welche die Indianer sich siets berusen, aus welche sie immer wieder zurücksommen, sind es, wodurch die Verträge, welche sie mit den weißen Leuten schließen, alle ihre Kraft verloren haben, so daß sie sich nicht linger dadurch gebunden achten, als überlegene Gewalt sie dazu zwingt; das neueste Beispiel zeigt und der gegenwärtige Kampf der Seminolen in Ost-Florida gegen die Bewohner der Union, der leider! mit dem Verschwinden der armen Nothhäute enden wird!

Das Annehmen an Kindes fatt, bas Adoptiren, ift bei ben Indianern allgemein gebräuchlich, und kann unter keiner Rücksicht aufgehoben werden, und obgleich die Adoption auch von Mannern geschieht, so scheint sie doch hauptsächlich ein Borrecht ter Bittwen und Madchen zu seyn, welche sich sodann mit dem Fremdlinge ehelich verbinden. Der Berfasser der Reise nach Ober-Pennsplvanien erzählt folgende Geschichte jum Beweise, wie heilig das Band ber Adoption bei den Indianern gehalten wird: "Bor zwei Jahren (im legten Jahrzehend des vorigen Jahrhunderts) hatte ich das Unglud, mit einem Rindencanoe, welches zwei Abenafis aus Unter Canada regierten, am obern Theile des St. Lorenz Schiffbruch ju leiden, deffen 6 Stunden lange Stromschnelle wir glücklich zurückgelegt hatten. Der erste Schnee war schon gefallen. Ohne Eisengerathe und ohne Mittel Feuer ju machen, gezwungen, einige robe Fische gu effen, die wir fo glücklich waren zu fangen, beschlossen wir nach Guden zu gehen, und um und in den Baldern nicht zu verirren, den Fluß auf der linken Seite im Gesicht ju behalten. Bor Kälte starrend und erschöpft, hatten wir den dritten Tag unserer mubseligen Reise erreicht und eben das lette Stück unsers letten Fisches verzehrt, als wir zu unserer großen Freude Rauch zu bemerken glaubten. Er kam aus einem großen mohamfischen Dorfe am Ausflusse bes Oswegatsche, der jest zu den vereinigten Staaten gehört. Sobald wir uns so weit genähert hatten, daß man uns im Dorfe horen fonnte, fauerten meine Begleiter und heulten, der Gitte gemäß, zu wiederholten Malen, da es unschicklich gewesen ware, unangemeldet in das Dorf einzugehen. Auf tieses Gefchrei kamen einige Eingeborne aus dem Dorfe, führten uns stillschweigend hinein, und brachten und bei drei Familien unter. Das Ungefahr wollte, daß fie mich, als Beifer, ju dem Aeltesten und zugleich Dberhaupt (Gatschem) brachten. Der Greis gab mir die Hand, ließ mich aus der großen Familienpfeife rauchen, und sprach: "Ger willfommen , wo Du aud herkommft! Ruhe Deine Gebeine auf Diefer Baren. haut aus, marme Dich und if. Der Winter kommt heran, der große Fluß führt schon Eisschollen, unser Fluß steht, es ist nicht möglich nach Montreal zu gelangen. Lege Deine wenigen Kleider bei Seite, fleide Dich wie wir, unsere Leute werden Dich tefto lieber haben." Ich ließ mir das gefallen. Jest famen die Weiber eilig herbei, schnitten mir lachend die Haare ab, bemalten mein Gesicht, brachten mir Kleider und gaben mir einen Namen. Nach einigen Tagen, nachdem ich mich gewöhnt hatte, fand ich mich eben so gut genahrt, gefleidet und logirt, als ware ich bei meinen Freunden in Montreal. Morgens und Abends ging ich, wie die Andern, auf den Fischfang. Ueberdies hatten wir Dais und Kartoffeln im Ueberflusse. Aus ber innern Birkenrinde hatte ich ein Buch gemacht, worin ich alle Worte ihrer Sprache niederschrieb. Die Beit ging ohne lange Beile bin, als gegen die Mitte des Januar ein Mensch mit Pelmerk und gefrornem Fleische ankam. Es war einer von den Schwiegersohnen des alten Miniswak. Ich verstand einige Redensarten ihrer Sprache schon genug, um zu bemerken, daß der Neuangekommene die mohawkische Sprache fast eben so schlecht als

ich rebete, und erkundigte mich bei dem alten Minikmak nach der Urfache. Diefer Mann, antwortete er, aus bem alten Stamme laffoto (einem ehemaligen Rebenstamme ber Lenave), mard vor mehren Jahren von unsern Kriegern gefangen genommen. Gine meiner Töchter aboptirte ihn; ihr Mann mar beim hinabfahren bes langen Kalles (im St. Lorenzo) ertrunken. Er ist einer der geschicktesten Jäger. Nach einigen Jahren kam feine erste Frau in das Land der Mohawks, ihn wieder zurück ju fordern; diese fandten uns Boten und wir antworteten. Dies mahrte einen gangen Winter. Die Meinungen waren verschieden. Endlich zundete Miffuassu. das große Dberhaupt ber Mohamfe, ein großes Rathefeuer an, und berief dazu die Gatichems, die Greise und die Denker; ich war auch dabei. Was auch die Priester und die Weissen fagen mochten, fo mard boch, nach langer Berathschlagung und nach mehren gerauchten Pfeifen, folgende Antwort beschlossen: An dem Tage, da dieser Mann gefangen ward. hatte er, dem herkommen nach, getodtet oder an den Pfahl gebracht werden konnen, welches feine heirath getrennt haben wurde. Da er aber von feiner zweiten Frau adoptirt ift, und ein neues Leben führt, welches er biefer verdanft, so ift die erfte nichts mehr für ihn!

So stark und fräftig auch die Indianer im allgemeinen sind, so ausdauernd und unverdrossen auf der Jagd und im Kriege, so wenig sind sie zur Handarbeit oder zum Ackerbau zu gebrauchen, es mußte benn durch die Biehzucht ein allmähliger Nebergang zur civilisirtern Lebensart bei ihnen gemacht werden; wenigstens haben die Creeks und Cherokees bewiesen, daß durch Angewöhnung an regelmäßige Arbeit, von Jugend auf, deren junge Leute eben fo ftark und fraftig als Europäer murden, und sich wie diese bei Landarbeit ebenfalls wohlbefanden. Die unmäßige Lebensart vieler Stämme, und beren zu schnell wechselnder Heberfluß und Mangel an frarkender Nahrung, scheint die Hauptursache der geringern Körperkräftigkeit der Indianer zu fenn; burch den Umgang mit Europäern und durch Ginführung hipiger Getranke find fie ju Lastern verleitet worden, die sie früher nicht kannten und ihr Blut wurde durch jene schändliche Seuche verdorben, von welcher die Europäer behaupten, daß fie ihnen von den Ureinwohnern mitgetheilt murde, obgleich diese nie etwas davon gehört oder gewußt hatten, bis die Europäer zu ihnen gekommen. Jest find die Indianer in hohem Grade bavon angestedt? Rinder erben fie von ihren Eltern und fterben, nachdem fie einige Jahre hingefrankelt haben, als Schlachtopfer jenes Giftes.

Noch bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts kannte man die Indianer als ein ftarkes und gesundes Bolk, wie noch jest die Stämme des fernen Westens, die nicht in Berührung mit den Beißen kommen, und man fand alte Männer und Frauen unter ihnen, über deren Scheitel hundert Winter gerauscht hatten. Damals durften die jungen Leute nicht so frühzeitig heirathen, als sie jest thun und noch im zwanzigsten Jahre wurden sie Anaben genannt, und durften noch keine Beinkleider tragen, wie die Manner damals thaten, sondern mußten fich bis zur Mannbarkeit mit einem kleinen Lederschurz begnügen. Die Laster der Weißen haben aber jest schreckbar auf fie eingewirft und ihr Lebensalter gefürzt. Die indianischen Weiber find im Ganzen eben fo fruchtbar, als die von weißer Abkunft, und Falle find vorgefommen, wo fie 6, 8, 10 ja 13 Kinder zeugten; im Allgemeinen aber haben sie felten mehr als 4 oder 5 Kinder. Die Kinder bleiben gewöhnlich zwei Jahre an der Brust und es gibt Beispiele, wo es vier Jahre dauert; wenigstens sind die Mütter sehr geneigt, dem letten Kinde alles zu gestatten. Berunstaltete oder gebrechliche Kinder kommen selten vor, und nach Heckewelder wird diesen eine besondere Sorgfalt gewidmet, während nach Bolnep (II. 444) es auch vorkommt, daß Eltern ein ungestaltetes Kind, welches ihnen zur Last fepn wurde, bald nach der Geburt aussetzen oder umbringen. Dem Missionar Heckewelder find niemals Indianer vorgekommen, welche fich künstlicher Mittel bedient

balten, die natürliche Form des Kopfes bei ihren Kindern zu verändern, wie dieses bei vielen Stammen in Sud-Amerika geschieht; Ausnahmen aber bieten einige Bölkerschaften in Guatemala und dem Innern Merico's und nach Volnen (II. 441) auch ein Stamm der Chactos, der die Gewohnheit hat dem Schädel der neugebornen Kinder die Form einer abgestutzten Ppramide zu geben, indem sie die noch weichen Köpfe mit einer, aus kleinen Bretchen gemachten Form pressen. Dieser seltsame Gebrauch ist von solcher Wirksamkeit, daß die ganze Völkerschaft an ihrem platten Kopfe kenntlich ist, und sie dies zum Beinamen (Flatt head Indians) erhalten hat.

Die Krankheiten, denen die Indianer unterworfen sind, Lungenschwindsuchten, Flusse, zieber und hestige Meumatismen, sind Folge ihrer Lebensart und der Beschwerden, die sie ertragen mussen. Im Herbst stellen sich in ihren Städten und Dörsern, die östers in der Nähe morastiger Gegenden siegen, hestige Gallen und Wechschweiter ein, namentlich aber zu der Zeit, wo die wilde Pflaume reist, eine Frucht, welche die Indianer besonders gern essen. Eine besondere Krankheit "das gelbe Erbrechen grassirt zu Zeiten sehr unter den Indianern, und rasst, da sie den zweiten oder dritten Tag tödtlich wird, viele dahin. In Merico erscheint dasselbe liebel, welches Humboldt unter dem Namen Matlazahuatl beschreibt, ebenfalls sehr häusig, und wird dasselbst als gefährliche Pest betrachtet. Nach Humboldts Bersicherungen herrschte diese Krankheit vor Sortes Unsunst in Neuspanien beinahe periodisch, und er glaubt, das diese Pest wahrscheinlich die nämliche ist, welche die Toltesen im 11ten Jahrhunterte nöthigte, ihre Wanderungen gegen Süden fortzusepen. Diese Krankheit ist, wenn auch nicht gerade das gelbe Fiebe reselbst, doch eine Abart davon, wie deren so riele in beiden Umerika's unter mancherlei Gestalten vorzusommen pslegen.

Bejahrte Manner find häufig Rheumatismen im Ruden und den Knieen unterworfen, und nicht felten sieht man unter den Indianern Knaben von 10—12 Jahren, die durch Erkältungen oder heftige Krankheitsanfälle so contract wurden, daß sie den Gebrauch ihrer Glieder nie wieder erlangen. Podagra, Steinschmerzen und Scropheln fennen die Indianer nicht; Wurmfrankheiten aber find unter ben Kindern sehr häufig, und viele sterben daran; beim Zahnen leiden die Kinder weniger als die der Weißen; die Lungenschwindsucht aber rafft jährlich eine Menge ihrer jungen Leute weg. Bei den im Westen wohnenden Völkerschaften ist die Spyhilis ganzlich unbekannt; die Stämme aber, die mit den Europäern nähern Umgang gehabt haben, leiden sehr an den traurigen Folgen dieser Krankheit. Die Pocken, ebenfalls ein Geschenk der Europäer, haben unter den Indianern gräuliche Verwüstungen angerichtet, und ganze Stämme aufgerieben, weshalb die Indianer sie fast noch mehr als das "gelbe Erbrechen" fürchten. Die Podenimpfung ist jest fast bei allen mit der Union oder den Englandern in Berbindung stehenden Bolfern eingeführt, und wenn irgend einmal eine Ervedition nach dem fernern Westen ausgerüstet wird, um von Seiten des Congresses mit den Indianern zu unterhandeln, wird berselben stets ein Arzt beigegeben, dort die Impfung vorzunehmen. Auf welche Weise die Indianer das "gelbe Erbrechen" heisen, ist noch nicht bekannt geworden, denn obgleich die Materia medica der Indianer, welche größtentheils in Kräutern und Wurzeln besteht, hinlänglich gekannt ist, offenbaren sie die beilsamen Eigenschaften derselben nicht gern an Fremde. Die Rinde der schwarzen und weißen Eiche, der weißen Wallnuß, der Kirsche, des Hundeholzes (Cornus florida), tes Ahorns, der Birke und mehrer andern Bäume, spielen in der indianischen Seilfunst große Rollen; die Arzneien werden auf mancherlei Weise bereitet und gemischt, und diese als großes Geheimniß forgfältig verwahrt; öfters, ja meistens, ist die Bereis fung der Arzneien mit abergläubischen Gebrauchen verbunden, und da selbst die allermiturlichsten Krankheits = und Sterbefälle den Kunsten und Beschwörungen der Zaubeter jugeschrieben werden, ist die Arznei in den meisten Fällen eben so sehr gegen diese

held and the filters has been seen to be been to be been the beautiful to

we will be defined an effort and transport of the state o

and definition, we first find the Amberta insects. The amberta insects of the amberta insec

The same stable on plantifications was not believe. Declare photons the man for an intelligence of a believe, set of in Colonyum, to bine that states that, happened. The states and Taylor, to provide the states of the states o

the transmissi famed text will not not fortificiance, Quiet, it is shown that flags exclude it from other texts of the text of

Mind zu stark für den seuchten oder den Südwind, oder man hat ihn nicht stark genug gemacht, d. h. nicht hinlänglich bezahlt, um den Nordwind zu zwingen, dem Südwind, der den Regen bringen soll, zu weichen. Die Mittelchen, um einem ungesschickten Jäger Glück zu verschaffen, sind in einem Tuchläppchen eingebunden, und müssen während der Jagd auf der bloßen Hand getragen werden; die Tränkchen oder Pülverchen hingegen, welche zwischen Mann und Frau Liebe erregen sollen, müssen dem kalten Theil des Paares heimlicher Weise im Essen oder im Getränk beigebracht werden.

Trop des Heldenmuthes der Indianer, trop ihrer Unerschrockenheit, mit denen sie allen Gefahren fühn entgegen gehen, und trop ihres unbeugfamen Stolzes auf ihre Unabhängigkeit, finken dieselben durch ihre kindische Furcht vor einer verborgenen und unbekannten geheimnisvollen Dacht, auf gleiche Stufe mit den schüchternsten furchtfamsten Geschöpfen. Es ist unglaublich, welchen Einfluß der Glaube an Zauberfraft auf bas Gemuth des Indianers hat. Der tapferste Krieger wird zum elendesten Schwachling, sobald seine Einbildungsfraft von dem Gedanken ergriffen wird, daß er behert sen, und obgleich er keine deutliche Vorstellung von der Macht der Zauberer hat, noch weniger aber von den Ursachen, wodurch sie entsteht, oder wie sie erlangt wird, so ist ihm schon hinlänglich zu wissen, daß der Zauberer sich einer tödtenden Gubstanz betiene, die er fortsende und der Person, welche er "treffen" will, beibringe, entweder durch die Luft, vermittelst des Windes, oder seines eigenen Athems, oder auf andere unbegreifliche Beise; die "getroffene" Person wird sogleich von einem unerklärlichen Schrecken ergriffen, fie wird niedergeschlagen, verliert ben Appetit, schläft unruhig, schwindet und magert ab, oder wird von einer Krankheit befallen, und firbt endlich als ein unglückliches Schlachtopfer der Geschäftigkeit ihrer Einbildungsfraft. Der Glaube an die Macht der Zauberei ist unter den Indianern nicht zu vertilgen, und da Fälle vorgekommen find, wo einzelne Berworfene, mittelft giftiger Burzeln und Pflanzen, ja einer sogar durch Arsenik, den er sich zu verschaffen gewußt, ihre Gegner unvermuthet bei Seite schafften, ift die Furcht vor einer übernatürlichen Macht, von welcher fie sich einbilden, daß sie unter ihnen sen und Ginfluß habe, noch mehr gestiegen. Durch Zauberei eines elenden unrühmlichen Todes fterben zu muffen, eines Todes, welchen fie dem Marterpfahl mit allen seinen Schrecken wurden vorgezogen haben, und bann keine Erzählung, keine Sage, kein Andenken von ihrem Muthe und ihrer belbenmuthigen Tapferkeit bei der Nachwelt, und der Gedanke, daß dieser Tod ungerächt bleiben wird, ist das schrecklichste, was ein Indianer sich vorstellen kann. Diese Gedanken mehren ihre Furcht und steigern den Aberglauben noch höher, und die geringfugigste Ceremonie und unbedeutenoste Bewegung, welche ein als Zauberer verschriener Mann unternimmt, ist hinlänglich, bei den Indianern eine Geelenfrankheit hervorzubringen. Einer ihrer ausgezeichnetsten Zauberer gestand offenherzig, daß sein Geheimniß darin bestände, Furcht und Argwohn zu erregen, und bei der Menge einen festen Glauben an seine magischen Kräfte zu unterhalten; denn, sagte er: "so weit geht bei manchen die Leichtgläubigkeit, daß wenn ich nur ein Bischen Wolle von meiner Decke zupfe, und fie zwischen meinen Fingern zu einem fleinen Rugelchen, nicht größer als eine Bohne, zusammenrolle, man schon beswegen glaubt, daß ich in der Zauberkunst fehr erfahren bin, und man nimmt fogleich an, daß ich die todtende Gubftang verfertige, womit ich den Einen oder den Andern zu treffen denke, obgleich ich öfters kaum einmal weiß oder daran denke, mas ich mit den Fingern vornahm; und sollte ich in demfelben Augenblick zufällig meine Augen nach irgend einem Menschen werfen, oder einen nur von der Geite anblicken, so ware dies genug, daß er selbst glaubte, er sev das auserlesene Schlachtopfer; er ist von dem Augenblick an in der That getroffen, und wenn er nicht Stärke genug hat, ben Gedanken zu unterdrücken, oder sein

a\_consider

Gemuth davon abzuziehen, so wird er unter dem so veranlaßten Schrecken erliegen und zuleht umkommen, gewiß nicht durch Hexerei, sondern durch seine eigene Thorbeit und Leichtgläubigkeit." Schon öfters sind von Handelsleuten und Missonaren Verstucke gemacht worden, die Indianer von der Nichtigkeit der Zauberei zu überzeugen, doch alles vergebend! noch immer bleibt der Glaube an die Macht derselben in voller Kraft, ja selbst bei denen, die in der Nähe der Weißen leben und steten Umgang mit ihnen haben.

Den Tod fürchtet der Indianer nicht, ja selbst der Martertod am Pfahl hat für ihn etwas Erhebendes, weil sein Betragen babei, felbst im Munde seiner Reinde, fortlebt, weil fein Stolz hier feinen letten Triumph feiern kann. Der Gedanke an den Tod durch Krankheit oder Alter schlägt ihn nicht nieder, da ihm bekannt ift, wie groß die Achtung ift, welche die Indianer dem Andenken Berftorbener weihen, mit welcher Beierlichkeit fie auch feine lieberrefte einst zur Erde bestatten werden. Die Feierlichkeis ten bei Beerdigungen find indeffen bei den Bolkerschaften Rord = Amerika's, und nach tem Rang und Reichthum ber Verftorbenen verschieden. Bei dem Tode eines Chief ober Oberhauptes vom ersten Range ertont bas Dorf von einem Ende bis jum andern von dem lauten Behklagen der Beiber, und biejenigen, deren Pflicht es ift, neben ber Leiche ju figen, zeichnen fich burch bas Durchdringende ihres Geschreies und burch den Ausdruck ihres Schmerzes vor allen aus. Diese Trauerscene bei dem todten Korper dauert Tag und Racht bis zu dessen Beerdigung fort, und die Klageweiber losen einander von Zeit zu Zeit ab. Die Chrenbezeigung ber Trauerklage bei ber Leiche wird allen, ben Beringen sowohl als den Angesehenen, erwiesen, und der ganze Unterschied besteht allein in ter Bahl der Klagenden. Die Frauen werden nach ihrem Tode, ungeachtet ihrer angeblich herabgewürdigten Lage, mit nicht geringerer Achtung behandelt als die Manner, ja die größten Ehrenbezeigungen werden den lieberresten der Frauen berühmter Rnieger oder ergrauter Oberhäupter erwiesen, vorzüglich, wenn sie selbst von einer angefehenen Familie abstammen , mas bei den Indianern , fo feltfam es auch scheinen mag, keinesweges etwas Gleichgültiges ift, da fie gern das Verdienst ihrer großen Mämer in ihren Angehörigen ehren. Heckewelder theilt in seinem Werke die Beschreibung ber Leichenfeierlichkeiten mit, die beim Tode ber Krau des tapfern Delawaren-Häuptlings Shingast vorgenommen wurden, und die ein helleres Licht über die Sitten und Gebräuche ber Indianer, namentlich aber über ihren Glauben an eine Kortdauer nach dem Tode verbreitet: "Kaum mar die Häuptlingin verschieden, als ihr Tod burch besonders bazu bestellte Frauen im Dorfe bekannt gemacht wurde, und der ganze Ort ich rlöhlich in eine allgemeine Trauerscene verwandelte. Geschrei und Wehklagen hörte man von allen Seiten, und der gange Tag verging unter Schmerz und Betrübniß. Um andern Bormittag famen zwei Rathmänner, um herrn Calhoun und heckewelder, die emigen unter dem Stamme lebenden Guropäer einzuladen, dem Leichenbegangniß beiuwohnen; fie begaben sich nach dem Sause der Verftorbenen und fanden die Leiche ion im Sarge liegend, und nach indianischem Geschmack aufs Prächtigste angekleidet und geschmudt. Ihre Gewänder, sämmtlich neu, waren mit Reihen filberner Schnallen besetht; auf den Aermeln ihres neuen Faltenhemdes waren silberne breite Spangen von ber Schulter bis auf das Handgelenk herab befestigt, und an den Gelenken waren Binden, welche eine Art von Handschuhen bildeten, und welche von Wampum auf dieselbe Beise verfertigt waren wie die Gurtel, beren sie fich bei ihren Reben bedienen. Ihr langes glattes haar murde von breiten Gilberstreifen zusammengehalten, ein Reif am andern, doch nicht alle von gleicher Größe, sondern vom Haupte abwärts fleiner werdend, und endlich in eine Spipe auslaufend. Um den Hals hingen fünf breite Bampumgartel, an den Enden zusammengebunden, von welchen der innerste der functe war, die übrigen aber etwas langer so daß der außerste bis unter die Brust

herabhing. Ihre scharlachrothe Beinbefleidung mar mit verschiedenfarbigen Bandem verziert, welche darauf genäht und an ihren Randern mit Pleinen Korallen, auch von verschiedenen Karben, besetzt maren. Ihre Rußbefleidung mar mit fart ins Auge fallen ben Kiguren verziert, welche auf dem Leder von gefärbten Stachelschweinkielen gestickt waren; an dem obern Rande der Schuhe oder Fußbefleidung, um die Enkel herum, mar eine Menge fleiner runder filberner Glodchen, von der Große einer Glintenfugel befestigt. Alle tiefe Dinge, nebft ter rothen Schminfe, geschmackvoll aufgelegt wie beim hochsten Dut. schmuckten ihre Person auf eine solche Beise, daß in dieser Urt vielleicht nichts darüber gehen fonnte. Nachdem die Buschauer fich entfernt hatten, murden vielerlei Sachen aus dem hause herbeigetragen und in den Sarg gelegt, wo Plat für dieselben zu finden mar; unter Diesen mar ein neues hemd, eine zubereitete hirschaut zu Schuhen, eine Scheere, Mahnateln, Bwirn, ein Doffer, ein ginnernes Beden nebft Löffel, ein Beder und andere ähnliche Dinge, nebst einer Menge Spielfachen und anderer Rleinigkeiten, welche sie im Leben lieb hatte. Darauf ward der Deckel auf tem Sarge mit bei Riemen befestigt, und drei hubsche runde Stäbe, fünf oder sechs Fuß lang, wurden nabe bei einander, quer darüber gelegt und einer in der Mitte, welche alle mit Rie men aus gegerbter Elennshaut befestigt wurden; dann wurde ein fleines Bundelchm mit rother Schminke nebst einem Stückhen Flanell, womit man sie auflegt, durch ein am Ropfende angebrachtes Loch in den Sarg geworfen und dieses Loch offen gelassen, damit, nach der Meinung ter Indianer, der Geift des Beiftorbenen nach Belieben aus- und eingehen könne, bis er den Ort seines fünftigen Aufenthalts gefunden hal. Nachdem Alles in Ordnung war, begaben sich die Träger an ihre Plätze; an den ersten Stab stellten sich die beiden geladenen Gaste, an den mittlern zwei Frauen und an den untern zwei Manner. Mittlerweile machten sich mehre Frauen aus einem benach barten Hause mit großen Reffeln, Schüsseln, Löffeln und Körben voll getrodneten Elennfleisches, nach dem Begrabnifplat auf den Weg; den Tragern murde ein Brichen gegeben, sich mit der Leiche in Bewegung ju setzen, und die Weiber, welche die Hauptleidtragenden vorstellten, begannen aufs neue die Luft mif ihrem durchdringenden Rlageschrei zu erfüllen. Der Bug ging in folgender Ordnung: Zuerst ein Führer ober Wegweiser von dem Hause bis an den Begräbnifplat, darauf tie Leiche, hinter betselben Shingast, der Ehemann der Verstorbenen, diesem folgten die angesehensten Kriegs-Obersten und Rathsmänner der Nation, und hinter diesen Manner von allerlei Rang und Stand. Siernachst famen Weiber und Kinder und zulest zwei ftarte Manner, welche Ballen mit europäischen Manufakturen auf dem Rucken trugen. Die Saupt leidtragenden von Seiten der Frauen, welche nicht mit in der Reihe gingen, nahmen ihren eigenen Weg, etwa 15 — 20 Ellen rechts, aber immer in gleicher Linie mit der Leiche. Beim Grabe angekommen, wurde Halt gemacht, der Deckel bes Sarges wie der abgenommen und der Körper jur Schau gestellt. Jest ordnete sich das gange Gefolge in einen halbmondförmigen Areis an der Gudseite des Grabes und hodte sich dann auf den Boden nieder, mährend der troftlose Shingask sich, ohne jemand bei sich zu haben, etwas weiter wegbegab, und mit zur Erde gebogenem Saupte weinte. Die Frauen vom Trauergefolge festen fich ohne Ordnung zu einander zwischen nieder res Gesträuch, welches sich in der Entfernung von 15 Ellen an der Oftseite des Grabes befand. In dieser Haltung blieb die Gesellschaft länger als zwei Stunden; fem Laut wurde irgendwo gehört, obwohl die Zahl tes Gefolges beträchtlich war; auch stand Niemand von seinem Sit auf, um die Leiche zu sehen, welche mit einem reinen weißen Tuche leicht überdeckt worden war. Alle schienen in tiefem Nachdenken und in feierlicher Trauer zu fenn. Geufzer und Schluchzen horte man zu Zeiten von der Seite der Weiber, aber so ausgestoßen, daß es die Versammlung nicht beunruhigte, sondern die Traurigkeit vielmehr auf eine für die Umstände schickliche Art zu unterhalten schien.

Endlich, etwa um 1 Uhr Nachmittage, traten 6 Männer vor, um den Deckel auf den Sarg ju legen und die Leiche ins Grab zu fenken, als ploplich drei von den Trauerweibern von ihren Gigen auffprangen, fich zwischen die Manner und den Garg brange ten und der Berstorbenen zuriefen, aufzustehen und mit ihnen zu kommen. Sie umfaße ten querft ihre Urme und Juge, als wollten fie dieselben liebkofen, nachher schienen fie aber ftarker ju gieben, als wollten sie mit der Leiche davon laufen und fcpricen bestandig: Stehe auf! stehe auf! Komm mit und! Berlaß und nicht! Zuletzt begaben sie nd weg, indem sie an ihren Kleidern rissen, ihr Haar zerrauften, und unter allen Aeußerungen der wildesten Berzweiflung laut schrieen und klagten. Nachdem sie sich wieder auf die Erde niedergesett hatten, fuhren fie auf Diefelbe Beise fort zu ichreien, ju schlucken und an dem Grase und dem Gesträuche zu reißen, gerade als ob sie gam außer nich maren und nicht mußten was fie thaten. Gobald die Weiber ihre Ceremonie, welche gegen 15 Minuten dauerte, beendigt hatten, traten die 6 Manner wieder hervor, jenkten den Sarg in die Gruft hinab, und legten zwei geschälte Stabe, von etwa 4 Zoll Durchmesser, der Länge nach dicht neben einander über das Grab und gingen hinweg. Darauf naherte sich der Wittwer mit langfamen Schritten, und als er bas Grab erreichte, ging er auf den Staben über baffelbe bin und dann, wie zuvor, weiter fort in eine große angrenzende Wiese. Als der verwittwete Hauptling so weit weg war, daß er nicht mehr hören fonnte was am Grabe geschah, wurde ein bemalter hölzemer Pfosten, auf welchen verschiedene Figuren als Sinnbilder von den Lebensumständen der Verstorbenen, und daß sie die Frau eines tapfern Kriegers gewesen mare, gezeichnet waren, von zwei Mannern herbeigebracht und einem britten, einem Mann von Ansehn, übergeben, welcher ihn auf diese Weise aufstellte, daß er am obern Ende des Grabes auf dem Sarge ruhte, und daß ein gewisser Theil der Zeichnung gerade gegen Connenaufgang gerichtet war; darauf hielt er das Holz aufrecht, mahrend einige Frauen das Grab mit Schaufeln zuwarfen; nachdem fie trockenes Laub und Baumrinde darüber gelegt hatten, so daß von der frischen Erde nichts mehr zu ichen war, gingen fie weg, und einige Manner vollendeten nun das Grab, indem fie es mit einer vier Fuß hohen Holzvermachung umgaben, um es vor dem Eindringen wilder Thiere zu schützen. Hierauf ließen sie sich zu einem Male nieder, welches von einigen Frauen unweit des Grabes bereitet worden war und nach geendigter Mahlzeit wurden die Raufmannsgüter, welche die beiden Manner, die den Bug geschloffen, berbeigetragen hatten, in fleinere Spenden gesondert und an alle Unwesende vertheilt. Reiner, vom Aeltesten bis zum Jungsten, wurde übergangen, und nur der Unterschied wurde gemacht, daß die, welche bei der Leiche das meifte zu thun gehabt hatten, namentlich aber die Klageweiber, am besten bedacht wurden. Die bei dieser Leichenfeier vertheilten Guter hatten dem betrübten Wittwer gegen 200 Dollars gefostet! Beim Cintritt der Dammerung wurde ein Kessel voll zubereiteter Speisen nach dem Grabe dingebracht und auf dasselbe hingesett, und hiermit hatte die Feierlichkeit ein Ende. Drei Wochen lang wurde jeden Abend ein Ressel Speisen nach dem Grabe gebracht, nach dieser Zeit aber wurde angenommen, daß die Abgeschiedene ihren Ausenthalt sofunden haben werde. Während der Zeit hörte man noch alle Abende das Wehklagen der Beiber, doch nicht mehr so heftig und anhaltend als den ersten Tag.

Die Leichenbegängnisse geringerer Personen werden mit weniger Pomp und Unkosten volliogen, Klageweiber aber dürsen nicht fehlen, und eben so ist es allgemein Sitte, bei dem Tode eines Indianers eine Menge Sachen, die dem Verstorbenen gehörten, mit in den Sarg oder in sein Grab zu legen, damit er sie bei der Hand habe, falls er ihrer bedürse. Stirbt ein Indianer entfernt von seiner Heimath, auf Reisen oder auf ihren Jagdlagerplaßen, so schließen sie den Leichnam in Baumrinde, legen ihn so ins Brab, und bedecken dasselbe mit Valken und Vlöcken, damit die Wölfe nicht zu

15

dem Körver kommen können. Krieger, bie im Gefecht fallen, werden wo möglich auf die Seite gebracht, und mit Baumrinde umgeben beerdigt, damit ber Reind ihre Cfalps nicht bekommen kann; ift deren Zahl aber zu groß, oder wird ihnen vom Keinde nicht Zeit bazu gelaffen, fo legen fie die Leichen auf einander in einen Saufen zwischen dide Holzblöcke, und bedecken sie mit Baumrinde, verfaultem Holze, mit Laub und Gestrupp, damit der Ort vor wilden Thieren gesichert und dem Feind unkenntlich bleibe. Nach Carver schmückten die Nadowessier ihre Todten ebenfalls und stellten fie jur Schau aus, richteten Fragen an fie, hielten bei ter Beerdigung furze Lobreden auf tie Berftorbenen, und tie Manner außerten ihren Schmerz badurch, baß fie fich den Ober : Urm, die Weiber, daß fie fich tie Schenkel bis aufs Blut mit Pfeilfpigen oder scharfen Feuersteinen vermundeten. Derfelbe Reifende ermahnt auch eines gemeinschaftlichen Begräbnifplages der Nadowessier, in der Nähe einer großen Sohle unweit des Mississivi, welche von den Einwohnern Wakon teebe, d. h. Wohnung bes großen Geiftes, genannt wurde. Die Leichen berer, die in großer Entfernung von biesem Plage im Laufe bes Jahres ftarben, murden im Binter in Saute gewickelt und auf einem hohen Gerufte oder in den Zweigen der Baume aufbewahrt; im Commer aber, wenn es nicht möglich mar, die Leichen zu erhalten, bas Fleisch verbrannt und blos die Gebeine aufgehoben, um im folgenden grühjahr, wo die einzelnen Stamme in der Nähe der Grotte zusammen zu kommen pflegten, auf dem gemeinschaftlichen Begräbnisplate unter gewissen, von Carver nicht beschriebenen, Ceremonien begraben au werden.

Die Cumanchees und mehre andere Nationen Neu- Spaniens malen ihre Todten ebenfalls an, schmucken fie mit Rorallen und filbernen Spangen, hullen fie in ein gefärbtes mit Duscheln verziertes Tuch, bedecken fie mit einer feinen Matte, und laffen fie durch einen der Verwandten zu Pferde nach dem Begräbnishause bringen. Dieses ift mit Matten bedeckt und unten offen, und für jede Familie ift ein Begräbnifplat in demselben mit Pfeilen abgesteckt. Ift die Leiche ein Mann, so legt man Bogen und Pfeile, Stock und Lanze und andere Dinge, die er in seinem Leben zu brauchen pflegte, auf das Grab, auf das einer Frau hingegen einen Spinnrocken, ein Trink. geschirr und mehres hausgerath, und schlachtet hierauf neben dem Begrabnifplate bas Pferd, auf welchem der Verstorbene zur Beerdigung gebracht wurde. Nach dem Begrabnif erhebt die ganze versammelte Bermandtschaft ein Klaggeschrei, die Beiber heulen und besingen in traurigen Tonen die Vergnügungen und Arbeiten, die sie gemeinschaftlich mit der Berftorbenen unternommen, und wenn es ein Mann mar, beffen Muth im Kriege; entziehen sich dem Genuß der besten Nahrungsmittel, und waschen weder das Gesicht noch den Rorper, bis sie von andern Bermandten gebeten merden, ihre Betrübniß zu mäßigen.

Die am Columbiafluß wohnenden Bölker legen die Leichname ihrer ausgezeichneten Personen in ihrem schönsten Puße und mit Jagd und Kriegsgeräth versehen, in einen Kahn und hängen denselben zwischen zwei Bäumen auf, wo sie der Berwesung ausgesest werden; die Caraiben der Antillen und Guatemala's hingegen bemalen ihre Todten sogleich nach deren Verscheiden mit Roucou oder Orleans, und machen das Grab, das ungefähr vier Juß ins Gevierte, und eine Tiefe von 6—7 Juß hat, sogleich in der Hütte, in welcher sich der Verstorbene aushielt. Hierauf wird der Leichnam hinabgelassen und derselbe, indem man die Ellbogen auf die Knie und die flache Hand auf die Wange stütt, in eine sitende Stellung gebracht. Der leere Raum wird sodann die Ju den Knien mit Sand angefüllt und das Grab mit Holz und Matten leicht bedectt, um es jedem Verwandten des Verstorbenen öffnen zu können, welche den Leicht nam alle zu untersuchen pslegen, ehe er gänzlich verscharrt wird, welches oft erst nach mehren Monaten geschieht. Bei einigen Stämmen Pucatans herrscht derselbe Gebrauch,

nur wird nach vollendeter Beerdigung die Hütte von den übrigen Gliedern der Familie verlassen und in Brand gesteckt. Die Creeks und Seminolen, welche dieselben Begräbs nisgebräuche wie die Delawaren hatten, erbauten über dem Grabe eine leichte offene Hütte und umpflanzten das Grab mit Pfeisen und Lanzen, die errungenen Skalps aber wurden dem Leichnam mit ins Grab gegeben, um sich im neuen Aufenthaltsorte als tapferer Krieger legitimiren zu können.

Die Indianer haben große Achtung vor den Gebeinen ihrer Vorfahren, und nichts eschüttert sie mehr als der Gedanke, die Ueberreste ihrer Angehörigen entehrt oder von wilden Thieren verstümmelt und ausgescharrt zu sehen; deshalb haben auch alle Bolferschaften, welche gezwungen wurden, ihre Heimath zu verlassen und nach Westen, jenseits des Missisppi, zu ziehen, die Gebeine ihrer Borfahren von den Begräbnisorten nach bem Lande ihres Aufenthalts geholt und dort von neuem beerdigt, andere aber große Grabhugel (Mounts) und Steinhaufen darüber aufgethurmt, um deren Berftorung vorzubeugen und um die Plage leichter finden zu konnen, wenn fie zuruckfehren, um den Berstorbenen ihre Berehrung zu beweisen. Auf einer kleinen Pflan jung, welche ich unweit Ellicot's, acht Meilen von Baltimore, befaß, befand sich ein gegen drei Ellen hoher Steindamm, der weit und breit als das Nanticoker. Grab bezeichnet war, und zu welchem fast monatlich Indianer aus dem Norden Dhio's und tes Nordwest - Gebietes, 600 - 1200 Meilen weit, herabkamen, um am Grabe ihrer Boreltern die Erinnerung vergangener Leiden und Kreuden hervorzurufen. "Giehst Du die Steinhaufen, fagte einst Aguegon, ein alter shrwürdiger Indianer, zu einem englischen Kolonisten, nunter deren Last tie Gebeine so vieler Geschlechter von Chippes ways gesichert von dem Zahne der Wölfe ruhen? Sollte je der Kuß der Weißen diese ehrwürdigen Ueberbleibsel unter sich treten, sollten je ihre Pflüge sie ausscharren, um vom Regen und von der Sonne gebleicht zu werden : dann muffen Gesundheit, Friede und Glud aus ihren Wohnungen fliehen, wie der Pfeil vom Bogen des Kriegers, wie das Wasser von der Höhe dieses Falles stürzt; dann mussen ihre letten Reste ber Frak fleischfressender Thiere werden!"

An die Berehrung, welche die Indianer ihren Todten zollen, schließen fich ihre religiojen Begriffe und ihre Opfer an, von welchen größtentheils nur falsche Berichte im Umlauf find. Ueber die Erschaffung der Menschen herrschen verschiedene Vorstellungen; so behaupten die Frokesen, daß der große Geist auf dem Berge Aratopeskow erschienen sep, wo er zwei Bilder von Thon bei sich hatte, die er durch den Hauch seines Mundes belebte, und dem ersten den Namen Pegit - Sagat (erster Mann), dem tweiten die Benennung Sanna - Tella (Gefährtin) gab. Auch sey Nassaniromi aus den Wolken auf die Erde herabgestiegen, wo er Mais, Reis und Tabak machsen ließ, indem er gegen Norden, Guden, Often und Westen ausspuckte. Die Erde betrachten fast alle indianische Bölkerschaften Nord - Amerika's als ihre allgemeine Mutter und legen sich, nach Volney II. 438, auch deshalb den Namen Metoktheniaké, d. h. Erdgeborne, bei. Gie glauben, baß sie im Schoose der Erde erschaffen murden und lange Zeit dort ihre Wohnung gehabt hatten, ehe sie zum Leben auf der Oberfläche der Erde gekommen wären; nicht aber alle indianische Mythologen stimmen in ihren Berichten mit der Gestalt zusammen, welche die Menschen während ihres Aufenthalts im Schoose der Erde gehabt hatten. Einige hehaupten, daß sie daselbst in menschlicher Gestalt ge= lebt, Andere streiten dafür, daß sie sich daselbst in der Gestalt gewisser Landthiere, wie etwa des Erdschweins, des Kaninchens oder der Schildkrote, befunden hatten, und erst nach diesem Stand ihrer Vorbereitung sen es ihnen vergönnt gewesen, herauf ju kommen und ihre Stelle auf dieser Insel (die Indianer nennen das feste Land von Amerika eine Insel) als herren der übrigen Schöpfung einzunehmen. Die Indianer bom Stamme Minsi (der Lenni-Lenapes) sagen, daß sie anfangs in der Erde unter

a storedly

einem Gee gewohnt hatten, baburch aber, bag einer ihrer Leute (Ganawagabha) eine Deffnung entreckt, sie aus tiesem unangenehmen Aufenthalt glücklich herausgeholsen worden waren. Als der Entdecker auf der Oberfläche der Erde herumging, fand er einen Hirsch, welchen er mit sich in seine unterirtische Wohnung nahm. Hier wurde der hirsch gegeffen, und er und seine Gefährten fanden das Rleisch so gut, das fie einmuthig beschloffen, ihr finsteres Haus zu verlaffen und fich dahin zu begeben, wo fie bas Licht bes Simmels und folch' vortreffliches Wildpret in Menge genießen konn = ten. (Heckewelder 430). Der Nocharauorful (das Erdschwein) wollte indes nicht mit herauskommen, sondern blieb in der Erde wie vorhin. Rach Loskiel p. 31. 32. behaup= ten die Delawaren: ber himmel fey von Menschen bewohnt, und von daher maren die Indianer auf die Erde gekommen. Eine schwangere Frau sev von ihrem Mann verstoßen und vom himmel herunter geworfen worden, und die Zwillinge, die sie geboren, hätten das Land bevölkert; die Nanticokes aber erzählen: fieben Indianer hatten fich auf einmal an ter Gee figend befunden, ohne felbst zu wissen, ob fie auf derfelben Stelle erft erschaffen, oter ob fie über die Gee oder fonst woher gefommen waren, und tiefe waren ber Anfang ber Bevolkerung Amerika's gewesen. Go lächerlich diese Geschichten auch klingen mögen, so unerschütterlich ift der Glaube der Indianer an dieselben, namentlich aber an ihre Abstammung von besondern Thieren, von denen bie verschiedenen Stämme auch die Namen angenommen haben. 3war konnen biefe von Thieren entnommene Namen als bloße Abzeichen oder "Wappen", wie fie Pyrlaus nennt, angesehen werden; wenn man indessen auf die Gründe achtet, welche sie für tiefe Benennung anführen, fo läßt fich bie 3dee einer vermeinten Bermandtichaft leicht bemerken. "Alls ich zu Tuscorawas am Dusfingum wohnte, erzählt Hedewelder, fagten mir einige Indianer, daß es gewiffe Thiere gabe, welche die Indianer nicht agen, und zu tiefen gehöre bas Raninchen und bas Erdichwein (ter Grunddache, Ursus meles, Schreb.); tenn, fagten fie, es fonnte boch fenn, daß fie mit tenfelben vermandt maren! Aus abnlichem Grunde beweisen die Indianer auch der Klapperschlange große Achtung, nennen fie ihren Großvater, und totten fie nicht, hindern auch die Weißen, wo sie nur können, Klapperschlangen, zu tödten. Nach ihrem Thiernamen richtet fich auch der Rang, ben fie unter ihrem Bolfstamm einnehmen. Der Stamm Una. mis (Edilofrote) macht vor den andern Stämmen der Lenapes einen Anfpruch auf Hoheit oter Borrang, weil ihre Berwandtin, die große Schildfrote, der Atlas ihrer Mythologie, nach ihren Sagen, tiefe große Infel (Amerika) auf ihrem Rucken trägt, und als Amphibium sowohl im Wasser als auf tem Lande leben kann. Der Stamm Unalachtgo (Melfcher gabn) erhielt ten Ramen, weil er beständig in berfelben Gegend bleibt; der Wolf (Minst oder Monsen) hingegen, nach welchem der britte Stamm der Lenapes benannt worden, ist seiner Natur nach ein Wanderer, der seiner Nahrung nachläuft; bennoch betrachten ihn die Lenni Lenapes als ihren Wohlthater, ba er es war, burd ben bie Indianer aus dem Innern ber Erde heraufkamen. Er mar es, glauben fie, ber nach der Bestimmung des großen Geistes ten Birsch tobtete, den der Monfen fand, welcher zuerft ten Weg zur Oberfläche ber Erde entdedte und welcher fie reiste, aus ihrer feuchten und dunkeln Wohnung herauszukommen. Aus diesem Grunde muffe ber Wolf geehrt und sein Name auf immer unter ihnen erhalten werden. Die Abzeichen ihrer Stämme werden von den Indianern an die Thuren ihrer Butten gezeichnet, damit jeder Borübergebende miffen moge, ju welchem Stamme ber Bewohner gehöre, und bei Berträgen und Urfunden mit den Weißen bedienen fie fich derselben, außer des Kreuzes, zu Unterschriften. Alle find stolz auf ihre Abstammung, und wenn Kinder aus gemischten Chen der verschiedenen Stämme entspringen, wird ihre Genealogie forgfältig durch lieberlieferung in der Familie erhalten, damit sie wissen mögen, zu welchem sie gehören.

So folg die Indianer auf ihre Vorzüge find, die fie vor den Thieren haben, und obgleich fie dieselben als nur zu ihrem Gebrauche vom großen Beifte erschaffen mahnen, scheinen sie doch den Unterschied zwischen sich und der thierischen Schörfung mehr ihrer überlegenen förperlichen Stärke und Geschicklichkeit zuzuschreiben, als ihrem unsterblichen Geiste. Alles Lebende betrachten sie als eine große Gesellschaft, an deren Spise fie ftehen, die fie zwar bestimmt find zu regieren, zwischen welcher aber genaue Bande des Zusammenhangs und der Verwandtschaft im Anfang der Zeit statt fand Daher deuten auch die Beugungen der Hauptwörter, welche bei uns das Geschlecht derselben bestimmen, in ihren Sprachen nicht das männliche ober weibliche Geschlecht an wie bei uns, sondern bas Lebendige und das Leblose, und nie gehen darin so weit, Baume und Pflanzen mit in die Klaffe des Lebendigen einzuschließen, halten auch ihr Beisterreich, den Ort, wohin sie nach dem Tode zu gehen glauben, für alles was sie als lebendig bezeichnen, offen. Folgende charafteristische Anekote wird das Gefagte am deutlichsten erläutern: Ein delawarischer Jäger schoß einmal einen gewaltigen Bar und zerschmetterte ihm das Ruckgrat. Das Thier fturzte und fing an ein außerst flagendes Geschrei ju erheben. Der Jäger, anstatt noch einen Schuß auf ihn zu thun, trat gang nahe ju ihm hin und redete ihn mit diesen Borten an : Bore, Bar, du bist eine feige Memme — wärst du ein Krieger, wie du vorgiebst, so würdest du nicht weinen und beulen wie ein altes Weib. Du weißt, Bar, mein Stamm und dein Stamm haben Krieg mit einander, und daß dein Stamm den ersten Angriff gemacht hat. Ihr habt ersahren, daß auch die Indianer zu mächtig sind, und nun schleicht ihr im Walde umber und stehlt ihre Schweine . . . Hättest du mich überwunden, so wurde ich wie ein braver Krieger gestorben seyn; du aber beschimpfst deinen Namen durch dein feigherziges Betragen! Heckewelder, der bei dieser seltsamen Strafrede gegenwärtig war, fragte ben Jäger, nachdem dieser bas Thier vollends getödtet hatte, wie er fich einbilden könnte, daß der Bar ihn verstände? Oh, sagte er, der Bär verstand mich sehr gut, hast Du nicht bemerkt, wie beschamt er aussah, als ich ihm die Wahrheit lagte !

Der große allmächtige Geist (Welsit Manitto), der sie erschaffen, ist den Indianern bei allen Gelegenheiten, bei allen ihren Versammlungen und Reden vor Augen; sie süblen und erkennen seine Macht und suchen seine Gunst zu gewinnen, durch äußere Berehrung oder Opser. Den bösen Geist (Matschi Manitto), von dem sie zwar glauben, daß er ihnen schaden könne, fürchten sie nicht, so lange ihnen der gute Geist gewogen bleibt; die größte Rolle aber spielen in ihren religiösen Glauben die untergeerdneten Manitto's, denen das große Wesen Macht und Herrschaft über die Elemente gegeben hat, und die insbesondere auf die Indianer herab blicken müssen, um mi sehen, ob sie Hisse nothig haben, und um sie vor Gesahren zu schüßen. Bei Annäherung eines Sturmes oder Ungewitters wenden sich die Indianer an den Manitto der Lust, bei Reisen auf den nördlichen Seen an den Manitto der Gewässer, daß er dem zu hohen Ausschwellen der Wogen wehren wolle, während sie über das Wasser sübren und in beiden Fallen drücken sie ihre Dankbarkeit dadurch aus, daß sie Tabak in die Lust oder auf das Wasser werfen.

Selbst von einigen Thieren glauben sie, daß ihnen, wenn auch nicht gerade Macht über sie verliehen worden, doch daß sie zu Beschützern ihres Lebens bestellt waren, und folglich auch Ansprüche auf einige Ausmerksamkeit und Dansbarkeit hätten; wird b. B. in der Nacht das Geschrei einer Eule gehört, so vslegt Jemand im Lager aufzustehen und etwas Glicanican oder indianischen Tabak auß Feuer zu werfen, damit der aussteigende Rauch es dem Bogel sichtbar machen moge, wie wenig sie seine Gute gegen sie und ihre Vorfahren vergessen hätten.

Wollen die Indianer zum großen Geiste beten, so sind sie gewöhnt, oder hatten

es wenigstens im Gebrauche, auf eine Unhohe oder einen gelfen ju fleigen, um fich ihm andachtevoll zu nähern. Abgeschieden von allem mas sie froren konnte, erheben sie fich mit Inbrunst zum Welsit Manitto, und ihr Zutrauen zu ihm ift unerschütterlich. 11m ihre Verehrung gegen das höchste Wesen in allgemeinen Versammlungen zu bezeugen, halten die Indianer jährlich zwei Opferfeste, wovon das eine ein Gebe tund das andere ein Dankopfer ift, und bereiten fich dazu durch Brechmittel, Kasten und den Genuß besonderer Getränke vor, um, wie sie fagen, das in ihnen vorhandene Bose auszutreiben, um mit reinem Gewissen der heiligen Sandlung beiwohnen zu können. Das größte Fest findet gewöhnlich im August statt, wozu bas Dberhaupt und die Aeltesten die Zeit bestimmen. Es ift ein Dankopfer fur die Gegnungen einer frohen Aussicht zu einer glucklichen Erndte. Bon weit und breit kommen tie Indianer zu diesem Feste herbei, bringen Zelte und Mundvorrath mit und lagern sich um das Andachtshaus. Man schlachtet hierauf die Opferthiere, gewöhnlich Rinder, reinigt fie und flect die Royfe, Borner und Eingeweide in eine holzerne Gabel, bie fich auf einer großen, weißen Stange befindet, welche über bas Gebethaus hinragt. Die Weiber bereiten sodann ten Mais und die andern Vorrathe jum Feste zu, mahrend die Manner Maismehl zwischen den Handen zerreiben und sowohl die Bruft als auch das Gesicht damit bestreichen. Dabei wird gefastet, und das Oberhaupt halt eine Rede an die Bersammlung, danft bem großen Beifte für die Wiederfehr der Jahreszeit und ermahnt das Bolk zur Ausübung seiner Pflichten und zu einem ordentlichen Lebenswandel. Das Gest dauert vier bis zwölf Tage. Nach Losfiel feiern die Delawares oder die Lenni Lenapes, fünf verschiedene Opferfeste. Das erste wird in einer Familie oder Freundschaft alle zwei Jahr einmal, gemeiniglich im Herbst, felten im Winter begangen, und außer ben eigentlichen Bermandten und Freunden, vom Oberhaupt der Familie, der das Fest zu leiten hat, auch andere und selbst Einwohner entfernter Dörfer dazu eingeladen. Das zum Opfer bestimmte Fleisch wird gekocht und nebst Maisbrod den versammelten Gasten vorgesett; alles muß rein aufgezehrt werden; nur von dem Sette gießen einige ber altesten Manner etwas ins Seuer, und hierin besteht eigentlich bas Opfer. Die Knochen werden verbrannt, damit nicht die Hunde etwas davon erhaschen und nach ber Mahlzeit wird getanzt und gesungen. Dieses Opfer mahret brei bis vier Nachte, fangt jedesmal Nachmittags an und dauert die Nacht hindurch, bis an den Morgen. Das zweite Opferfest unterscheidet sich von dem ersten blos dadurch, daß nur die Mannepersonen fast nackt dabei tanzen und sich vor Beginn des Tanges vom Ropf bis zu den Füßen mit weißem Thon bestreichen. Beim britten Opferfest werden nach ber Mahlzeit gehn oder mehr zubereitete Sirschhäute an alle dem Feste beiwohnende Männer und Weiber geschenft, welche dann, in diese Häute oder Deaffleider gehüllt, vor dem Hause des Gebers, mit dem Angesichte gegen ben Aufgang ber Sonne gerichtet, ben großen Geist überlaut bitten, bag er ihren Bohlthäter segnen möge. Das vierte Opferfest wird einem niedern Manitto zu Ehren gehalten, der, ihrer Meinung nach, nicht gesättigt werden kann. Das fünfte Opferfest endlich wird zu Ehren des Feuers gehalten, keinesweges aber das Feuer angebetet, wie mehre Missionare meinten, denn bei allen ihren abergläubischen Gebräuchen bleibt toch immer der große Manitto, der unbefannte Geift, der Schöpfer und Erhalter des Himmels und der Erde, der Hauptgegenstand ihrer Verehrung. Die Opfer der Inbianer haben nicht alle einerlei Zweck, bald find es Gebet = bald Dankopfer; einige werden für alle Gunstbeweise gebracht, die sie und ihre Vorfahren vom höchsten Wesen empfangen haben, andere für besondere Wohlthaten im Einzelnen und nach jedem gludlich beendigten Kriege versaumen sie nie, dem großen Geiste ein Dankopfer für den ihnen verliehenen Muth und für die Kräfte, ihre Feinde zu besiegen, zu bringen. hat ein Anabe sein erstes Probestuck abgelegt und einen Hirsch oder Baren getöltet,

so wird dieser geopsert. Die Besorgung davon übernimmt einer der Aeltesten bes Stammes und bestimmt zugleich den Ort und ben Tag jum Opfer. In bem Bebaube, in welchem bas Opfer gehalten werden foll, gewöhnlich dem Rathhause oder einem andern, daß groß genug ift, um drei Feuer darin anbrennen zu können, werden in der Mitte zwölf Stäbe oder Stangen, deren jede von einer besondern Holzart senn muß, in einem Kreise in die Erde gesteckt, oben zusammen verbunden und mit wollenen Deden ringsumber behangen. In diesen Kreis werden, wie in ein Schwigbad, zwölf glühend heiße Steine gerollt, deren jeder einem Manitto geweiht ift. Der größte Stein dem Belfit Manitto oder großem Geifte im Simmel, Die andern dem Manitto des Tages ober der Sonne, dem Manitto der Nachtsonne ober des Mondes, der Erde, des Zeuers, des Wassers, der Wohnung, des Maises und der vier verschiedenen himmelsgegenden. Darauf nimmt der alte Mann eine Klapper oder Kalabasse, worin Maisforner find, in die hand, geht mit dem Anaben, der das Opfer gibt, in den Areis, wirft eine Hand voll Tabak auf die glühenden Steine und räuchert damit, flappert dabei, ruft jeden Manitto mit Namen und spricht: Dieser Anabe N. N. gibt Dir einen schönen fetten Hirschbock (Bar) und einen fetten Sapanbrei; erbarme Dich über ihn und gib ihn und seiner Familie Glück! Wenn der Tabak zu brennen anfängt, flascht der alte Mann in die Hande und fährt fort, die Manitto's zu bitten, bis der Tabak verbrannt ift. Dann geht er mit den Gasten von den mittlern zu den zwei andern Feuern gum Effen.

Bisweilen opfert der Indianer, wenn er auf der Jagd ift, in der Stille gang allein für sich, damit er glücklich seyn möge. Er zertheilt etwa einen Hirsch oder eine andere Sagebeute in Pleine Stucke und wirft sie auf dem Boden herum zur Speise für die Bogel, tenen er in einer kleinen Entfernung ruhig zusieht, wie sie das Fleisch vergehren. — Auch den Seclen der Berftorbenen opfern die Indianer, wenn sie denken, daß sie beleidigt worden sind, Speise oder Trankopfer. Zu einem Speisopfer muß nothwendig ein Schwein geschlachtet ober ein Bar geschossen werden und das Gange mit einer Mahlzeit schließen. Gaste werden bazu nach Belieben eingeladen und die Mahljeit im Finstern gehalten, denn Licht oder Feuer durfen nicht dabei seyn. Beim Unfang des Mahles legt einer der Alten den Seelen einen Theil der Speisen vor, spricht mit ihnen, und bittet sie, wieder zufrieden zu seyn. Darauf versichert er den Anwesenden, daß die Seelen nun versöhnt sind, und alle lagern sich nun zum Essen nieder. Zu einem Trankopfer wird Rhum oder Whisky nothwendig erfordert; ehe aber getrunken wird gehen die Gafte auf ben Begräbnisplat, gießen etwas Rhum auf die Gräber und ein alter Mann spricht dabei mit den Geelen, ebenso wie beim Speisopfer. (Losfiel a. a. D.)

Ein anderes Stück des religiösen Aberglaubens der Indianer besteht darin, daß Jeder von ihnen einen "Totam" oder Schutzeist hat, von welchem er glaubt, daß er ihn bewache. Bon diesem Totam glauben sie, daß er die Gestalt irgend eines Thieres annehme und deswegen tödten oder essen sie das Thier nicht, dessen Gestalt dieser Totam hat, und machen auch nicht Jagd darauf. Ein Indianer, dessen Totam ein Bar war, hatte das Unglück, unter einem Rudel Hirsche, auf welche er schoß, unabsichtlich einen Bar zu erschießen. Dies seste ihn in die äußerste Unruhe und er zing sogleich nach Hause; auf dem Wege wurde er von einem andern Bar angefallen, der ihm das Gesicht zerkraßte und ihn auch (sagte der Indianer) darüber zur Rede sellte, daß er seinen Totam erschossen habe. Er flagte dies bei seiner Nachhausesunst dem Herrn Long (siehe dessen Reise S. 86, 87) und seste hinzu: "mein Totam ist böse, ich werde nie wieder Glück auf der Jagd haben!"

Der Berehrung eines höhern Wesens gegenüber steht bei den Indianern ein außerordentlicher Aberglaube, ein Glaube an Vorbedeutungen, Gesichte und Träume, und namentlich werden die letztern in hobem Anseln gehalten. Sie glauben nämlich, das die Seele den Körper in diesem Zustande verlasse und mit höhern Wesen in Verdindung trete, deren Offenbarungen erfüllt werden müssen, beshalb ist der Glaube an die Wahrheit der Träume sehr groß, und die Träume bisweilen ein Mittel etwas zu erlangen. So kam einmal Nissuassu, Salschem der Mohawks zu Herrn Johnson und redete ihn folgendermaßen an: "Mein Vater, mir hat diese Nacht geträumt, das Du mir ein mit Gold besetztes Kleid von Scharlach und einen ebenso besetzten Hutscheft." Er versicherte die Wahrheit bei der Ehre eines Salschem, und erhielt beides. Den Tag darauf bat ihn Johnson zum Csien und sagte ihm: "Es hat mir auch geträumt, das Du mir im Namen Deiner Nation ein kleines Stück Land gegeben hättest, welches etwa 10.000 Acker enthielt." Nachdem sich Rissuassu einige Zeit besonnen hatte, antwortete er: "Es soll Dir nicht umsonst geträumt haben, aber ich gebe Dir die Warnung, hinsort nicht mehr zu träumen. Deine Träume sind zu starf sür mich, und Du würdest bald unsern Leuten sein Land mehr übrig lassen."

Bei allen indianischen Bolfestammen findet man Prediger und Propheten, Die befondere Gewalt und Geschicklichkeit besitzen, ihre Landeleute vermittelft ihrer Leidenschaften zu leiten. Die Chamanes haben fogar einen eigenen Priefterstamm, ber fic ausschließlich mit ben Opfern befaßt. Die Propheten, meiftens zugleich auch einfluß. reiche Krieger, haben mehrmals versucht, die Indianer aus ihrer schwierigen Lage zu retten und den Untergang der Weißen zu bezwecken, allein ihre Versuche miglangen, weil sie erst zu einer Zeit angefangen murden, als Jene schon zu mächtig waren und an eine Bereinigung ber Indianerstämme jest nicht mehr zu denken mar. Mehre berfelben haben einen außerordentlichen Ruf erworben, zwei berfelben aber werden ewig unvergestlich im Munde der Indianer und der Weißen seyn, es find bies Tamanend und Tecumseh! Alles was wir von Tamanend, von dem mehre fabelhafte Ergablungen unter ten Weißen im Umlauf find, miffen, ift bies, daß er in alten Zeiten ein Prophet und ein Sauptling unter ben Delawaren gewesen ift, ber nie feines Gleichen hatte. Er war mit Deisheit, Rechtschaffenheit, Klugheit, Menschenfreundlichkeit, Leutseligkeit, Sanftmuth, Gafifreiheit, furz mit jeder guten und edeln Eigenschaft, welche nur ein Mensch besitzen kann, reichlich ausgestattet. Man glaubte von ihm, daß er mit dem großen und guten Beifte Umgang gehabt habe, denn alles mas boje war, mar ihm fremd. Der Ruhm dieses Propheten und Helden erstreckt sich fo weit, daß in Beziehung auf ibn, felbst unter ben Weißen, eine Menge von Legenden verbreitet worden. In dem Revolutionefriege erhoben ihn feine schwärmerischen Berohrer zu einem heiligen und er wurde unter dem Namen St. Tammany, als der Schutyatron Amerikas aufgestellt. Seine Name wurde in manche Kalender eingetragen und fein Fest von den Weißen alljährlich am ersten Mai gefeiert. Gin eignes Kirch: friel in Louisiana ist seinem Namen geweiht, und in Neu-York, Philadelphia und mehren andern Städten ber Union bestehen politische Gesellschaften unter bem Namen tes beiligen Tommany, welche indianische Formen in ihren Verfassungen und bei ihren Versammlungen beobachten.

Der berühmte Te cumseh, welcher sich durch seine Tapferkeit auszeichnete, ist der zweite jener außerordentlichen Propheten, welchen die Geschichte der Indianer auszweisen hat. Von Geburt ein Shawanos, würde er in jedem Zeitalter und bei jeder Nation ein großer Mann gewesen seyn. Als Krieger von dem vollendetsten Muthe und Gewandtheit, ausgestattet mit dem charafteristischen Scharfsinne seines Volkes, hatte ihm die Natur alle, zu großen politischen Entwürsen erforderliche Seelenkrafte verliehen. Sein scharfer Verstand sagte ihm sehr früh, daß seine Landsteute ihre Wichtigkeit verloren hätten, und daß sie allmählig sich unter die Weißen schmiegten, die einen gebietenden Einfluß über sie erhielten. Angespornt durch diese

Betrachtungen, und vielleicht auch durch seine natürliche Wildheit und Kriegslust, wurde er der erklarte Feind ber Weißen und nahrte den unbeugfamen Borfat, die stolze Unabhängigkeit seiner Landsleute wieder zu erringen, die sie seiner Ueberzeugung nach verloren hatten. Biele Jahre stand er jedem Unterdrücker derselben feindlich gegenüber, und Unerschrockenheit und Geschicklichkeit zeichneten ihn in jedem Kampfe aus, der unter seinem Banner statt fand. Als er endlich den Umfang und die Macht ber vereinigten Staaten fühlte, überzeugte er sich von der Unzulänglichkeit jeder einzelnen Nation rother Menschen, die es versuchen wollten, mit ihnen zu kämpfen, und entwarf den großen Plan, alle Stämme, öftlich vom Missisppi, zu Feindseligkeiten gegen die vereinigten Staaten zu vereinigen. Jest eröffnete fich für ihn ein Feld, würdig seines großen und unternehmenden Geistes. Er begann 1809 und zeigte in der Ausführung seines Planes unvergleichliche Geschicklichkeit, Beredtsamkeit und Muth. Er begab sich selost zu jedem Stamme, von Michillimakinock an bis nach Georgien, und überall gelangs ihm, die Indianer für seine Absichten zu gewinnen. Er bearbeitete alle ihre Gefühle, besonders aber ihren Aberglauben, spielte zuweilen die Rolle eines Propheten und führte ein Stückhen rothes Holz bei sich, dem er gewisse mystische Eigenschaften suschrieb. Wer es von ihm annahm, der wurde angesehen, als habe er seine Parthei ergriffen; daher haben auch alle Indianer, die feindlich gegen die vereinigten Staaten gesinnt waren, ben Ramen "Rothstöcke" (Red Sticks) erhalten. Ein Unglück war es für Tecumseh, aber ein Glück für die vereinigten Staaten, daß, ehe sein Plan reif und seine Anordnungen zur allgemeinen Feindseligkeit vollendet waren, ehe er in der That einige seiner Truppenabtheilungen organisirt und in's Feld gestellt hatte, sein Bruder einen zu frühen Angriff auf die Truppen der vereinigten Staaten unter Kommando des Obersten Bond, in dem Sommer 1811, bei Tippecanoe machte, wobei er eine gamliche Niederlage erlitt. Dieses Unglück trübte die Aussichten des tapfern Tecumsch; seine Geele blieb unerschüttert, aber der Gifer seiner Berbundeten murde gestwickt. Und wenn gleich viele in ihrer friegerischen Stellung und in ihren feindseligen Mkichten gegen die Weißen beharrten, so schreckte es doch manche von einem Kampfe wid, der mit einer Niederlage angefangen hatte und alle Anstrengungen Tecumsehs rermochten nicht, die in seiner Operationslinie so zerbrochenen Glieder wieder zu ergangen. Der von den vereinigten Staaten bald nach diesem Borfalle gegen England erflatte Krieg öffnete den Talenten Tecumsehs neue Aussichten. Die brittische Regierung wußte seine Berdienste zu würdigen und machte ihn zum General = Brigadier in ihren Diensten. An der Spipe seiner furchtbaren Krieger gab er mehr als einmal der Bagichale des Siegs den Ausschlag gegen die Amerikaner, und Detroit, der Fluß Raisin und das Fort Miegs, waren Zeugen seiner Tapferkeit. Als 1813 General Harrison in Canada eindrang, rieth Tecumseh dem General Proctor, ihn anzugreifen. Der brittische General zog es vor, sich zurück zu ziehen; es wurde jedoch noch ein Angriff am Thamesflusse unternommen, in welchem Tecumseh seine gewohnte Geschicklichkeit entfaltete, und sein Leben für die Sache hingab, die er als die seine ergriffen batte. Hatten die Umstände den tapfern Tecumfeh beffer begünstigt, so glanzte er 16st als Befreier seines Bolks, wie einst Arminius unter ten Germaniern (Schmidt 11. 535). Der Staat Michigan hat ihm zu Ehren eine Stadt im Canton Lenawee, auf tem Belbe seiner Thaten, nach seinem Namen benannt.

Noch viele andere Häuptlinge der Indianer haben sich als Propheten ausgezeichnet, the jedoch in die Rolle der Gaufler oder Doctols zu fallen; keiner von ihnen hat aber die beiden oben genannten erreicht oder gar übertroffen. Ihr Ansehen hatten sic, neben ihrer Tapferkeit, größtentheils ihrem Nednertalent zu verdanken. Ihre Fähigkeiten als Nedner sind zwar von vielen Neisenden bestritten und ihre Sprachen durchgängig sur arm, und nicht geschickt, etwas mehr als die gemeinsten Ideen auszudrücken, ges

halten worden, und deshalb hat man auch bis jest alle bekannt gemachte Proben ihres Rednertalents, ja selbst Logan's berühmte Rede, obgleich deren Aechtheit ber Oberft John Gibson verbürgt, mit argwöhnischen Augen betrachtet. Bedewelder, Beisberger, Carver, Long, Tanner und der Berfasser der Reise nach Ober-Pennsplvanien, Duponceau und viele andere Männer, die theils viele Jahre unter den Indianern lebten, theils ihre Sprachen gründlich studirten, stimmen in ihren Berichten über ben Reichthum ber indianischen Sprachen mit einander überein, bewundern die Rraft und den Ausdruck ihrer Reden, und ersterer behauptet sogar, daß dieselben nicht mit gleicher Kraft in eine andere Gprache übertragen werden konnten. Die Beredtsamkeit der Indianer ift einfach und natürlich; nur das sagend, mas das Gefühl ihnen eingibt, find ihre Reden eindringend und fraftig, ihre Grunde kurz und treffend und wenn es ihre Absicht ift, sowohl zu überreden als zu überzeugen, mahlen sie stets den kurzesten Weg jum herzen. hier einige Proben indianischer Beredtsamfeit, die uns jene Manner aufbewahrt und beren Nechtheit nicht im geringsten zu bezweifeln ift. Auch ohne die vorhergehende allgemeine Schilderung der Indianer werden diese Proben uns einen hellen Blick in das innere Leben der Urbewohner des Westens werfen laffen, Beter mit mir bedauern, daß diese Bolker den europaischen Geschenken: den Blattern, dem Branntwein und allen Lastern und Gunden der Beißen unterliegen sollen!

Kapitain Pipe, ein Oberhaupt der Delawaren, hielt am 9. November 1801 zu Detroit folgende Rede an den commandirenden Offizier jenes Postens, der sich damals noch im brittischen Besitz befand, zu beren Erläuterung nur bemerkt werden muß, daß so lange die Franzosen in Canada herrschten, die Delawaren deren unerschütterliche Freunde und Berbundete maren, ihnen in ihren Kriegen gegen die Englander beiftanben und felbst nach dem 1763 erfolgten Frieden zwischen beiden Nationen, ten Rrieg noch mehre Jahre in der hoffnung fortsetten, daß ihr Bater, der König von Frankreich, eine Armee herbeischicken und Canada wieder in Besit nehmen werde. Beim Ausbruch des Revolutionsfrieges faste die brittische Behörde den Plan, die Indianer jur Unterjochung derer ju gebrauchen, die fie aufrührerische Unterthanen nannten und fetten Belohnungen auf die eingelieferten Gfalps. Die Delawaren, welche vergebens versucht hatten, neutral zu bleiben, nahmen größtentheils die Parthei der Umerikaner und nur Rapitain Pipe, mit einem Theile des Stammes "Monsey," vereinigte fich zu Anfang des Krieges mit den Engländern, was ihm zwar bald nachher, aber zu spat, gereute. Gezwungen, wider Willen gegen tie Amerikaner zu fechten, verfügte er fich nach seiner Rudfehr von einer folden Expedition ju dem brittischen Rommandanten, um Bericht ju erstatten, und murde von tiefem auf bem Rathhause in Begenwart einer großen Anzahl Indianer, brittischer Offiziere und Anderer, mit Feierlichkeit empfangen. Rapitain Pipe befam ben Gip vor der Reihe feiner Indianer, dem Rommandanten gegenüber. In feiner linken Sand hielt er den Gkalp eines Menschen an einem kurzen Stabe befestigt. Nach einigen Minuten Nachdenkens fand er auf, und indem er sich zu dem Oberbefehlshaber wandte, begann er mit lauter Stimme: "Bater!" (Pause, nachdem er sich mit etwas leiserm Tone zu den Buhörern wendete) "ich habe gesagt Bater, obgleich ich nicht weiß, warum ich ihn so nenne, da ich nie einen andern Bater gefannt habe, als die Franzosen, und die Englander immer nur als Brüder betrachtete. Da indessen auch diese Benennung uns auferlegt worden ist, so will ich mich derselben bedienen und sagen: (hier heftete er seine Augen wiederum auf den Oberbefehlshaber) "Bater! vor einiger Zeit haft Du mir eine Streitart in die Sand gegeben, indem Du sprachst: nimm diese Baffe und versuche ste an den Häuptern meiner Feinde, den langen Messern (den Amerikanern) und berichte mir darnach, ob fie scharf und gut war. Bater! ju der Zeit, da Du mir diese Waffe gabst, hatte ich weder Ursache noch Neigung, ein Bolk zu bekriegen, welches

mir nichts zu leide gethan hatte; doch aus Gehorsam gegen Dich, der Du sprichst: ich din Dein Bater und mich Dein Kind nennst, nahm ich Deine Streitart an, wohl wissend, daß wenn ich nicht gehorchte, Du mir die nothwendigsten Lebensbedürsnisse vorenthalten würdest, ohne welche ich nicht bestehen könnte, und welche nirgend anders zu bekommen sind, als im Hause meines Baters. Bater! Du hälst mich vielleicht für einen Ihoren, daß ich mein Leben wagte auf Dein Geheiß, in einer Sache, welche mir keine Aussicht auf einigen Bortheil darbietet, denn es ist De in e Sache und nicht die meinige. Deine Angelegenheit ist es, die langen Messen, ihr habt unter euch einen Streit angefangen und ihr solltet ihn aussechten. Ihr solltet eure Kinder, die Indianer, nicht nöthigen, sich Gefahren auszusehen um euerts willen."

"Bater! Manches Leben ist schon dahin gerafft worden für eure Sache! Bölker haben gelitten und sind geschwächt worden. Kinder haben Eltern, Brüder und Bermandte verloren, Weiber haben Männer verloren! Keiner weiß, wie viele noch um-

fommen werden, ehe euer Krieg zu Ende seyn wird!"

"Bater! 3ch habe gefagt, Du möchtest mich vielleicht für einen Thoren halten, weil ich mich so gedankenlos auf eure Keinde sturze! Halte mich aber nicht dafür Bater! benfe nicht, daß es mir an Berftande fehlt, um einzusehen, daß wiewohl ihr jest vorgebt, eine immerwährende Feindschaft gegen die langen Deffer halten ju wollen, ihr vielleicht in Kurzem einen Frieden mit ihnen schließen durftet. Bater! Du sagft, daß Du Deine Kinder, die Indianer, lieb habest. Du hast es ihnen oft gesagt und es ift auch Dein Bortheil, ihnen dies zu sagen, damit fie Dir zu Diensten fteben mogen. Aber, Bater, wer von und fann glauben, daß Du ein Bolt von einer andern Farbe als die Deinige, lieber haben konntest als diejenigen , die, wie Du selbst, eine weiße haut haben? Bater! merke auf das, mas ich sagen werde. Indem Du mich, Bater, gegen Deine Feinde anheheft, so wie der Jäger seine hunde auf das Wild anhetzet; indem ich darüber aus bin, mit der zerstörenden Waffe, die Du mir gabft, auf Deinen Feind los ju fturgen, mochte es fich gutragen, daß ich gurud. blidte nach dem Orte, von welchem Du mich aufjagtest, und was werde ich sehen? Bielleicht fabe ich meinen Bater, wie er ben langen Deffern die Sand gibt und drudt, ja eben biese Menschen, die er jest seine Feinde nennt, vielleicht fahe ich dann über meine Thorheit, seinem Befehle gehorcht zu haben, lachen und doch mage ich jest mein Leben auf sein Geheiß! Bater! behalte, was ich gefagt habe, im Gedachtnig! "

"Nun Bater! siehe, was mit der Streitart, die Du mir gabst, ist ausgerichtet worden (er hob den Stab mit dem Skalp). Ich habe mit der Streitart gethan, was Du mir zu thun gebotest, und fand sie scharf. Dennoch that ich nicht alles, was ich batte thun können. Nein, ich that es nicht. Mein Herz in mir entsiel mir! Ich fühlte Mitteiden mit Deinem Feinde. Die Unschuld (Weiber und Kinder) hatte keinen Theil an euern Streitigkeiten, ich machte daher einen Unterschied, ich verschonte! Ich erbeutete einiges lebendige Fleisch (Gefangene), welches ich auf dem Wege, es Dir zu bringen, in eins von euern großen Canoes, welches ich erblickte, gelegt habe. In ein Paar Lagen wirst Du dies Fleisch bekommen und sinden, daß die Haut die nämliche Farbe hat wie die Deinige. Bater! Ich hosse, Du wirst nicht vernichten, was ich verschont habe. Du, Bater, hast die Mittel, das, was bei mir vor Mangel umstommen würde, zu erhalten. Der Krieger ist arm und seine Hütte beständig leer,

Dein haus aber, Bater, ift beständig voll!"

Konnte ein Europäer eine vortrefflichere Rede gehalten haben? Finden wir hier mat Kühnheit, Freimuthigkeit, Würde und Menschlichkeit glücklich gemischt und besteht entfaltet? und die Fürbitte am Schluß, kurz, aber in der That ergreifend, ja

man möchte sagen: erhaben! Groß war der Eindruck, den die Rede auf tie Bersammlung machte; der edle und großmuthige Charafter des Britten, an welchen dieselbe gehalten wurde, der nur den Befehlen seiner Obern gehorchte, und', so viel in seinen Kräften war, die Gräuel jenes abscheulichen Krieges milderte, entfaltete sich hier auf's schönste; zufrieden mit dem menschlichen Betragen des indianischen Säuptslings, bewies er, daß große Geelen einander stets versiehen, und selbst in den schwiesrigsten und prüfendsten Umständen Mittel sinden, der Sache der Menschlichkeit den Sieg zu verschaffen.

Wie ergreisend ist nicht Logans Rede, die er 1774, nachdem an der Mündung des großen Kenhawa eine Schlacht zwischen den vereinigten Stämmen der Shawano's und Mingo's und einen Theil der virgmischen Miliz geliesert, und in welcher die Indianer geschlagen, umringt und gezwungen wurden, um Frieden zu bitten, dem Gouverneur von Birginien durch Oberst Gibson überlieserte. Logan, dessen Familie kurz zuvor von einem Scheusal, dem Oberst Eresap, mit kaltem Blute auf die grausamste Art ermordet wurde, hatte in diesem Kriege den thätigsten Antheil genommen, war unwillig, unter der Zahl der Bittenden zu erscheinen, fühlte aber, das man den andern Indianern mistrauen würde, wenn einer ihrer tapsersien Krieger unter den Friedensuchern sehlte, und übersandte deshalb folgende Rede mit einem Wampum an Lord Dunmore, dem damaligen Gouverneur von Birginien.

"Ich fordere jeden weißen Mann auf, zu fagen, ob er je Logans Hutte hungrig betrat und er reichte ihm kein Mahl, ob je einer nackend und erfroren sich ihm nahete und er deckte ihn nicht mit wärmenden Matten und Kellen! Während des letzten langen und blutigen Krieges saß Legan trage in seiner Hutte, ein Berfechter des Friedens. So groß war meine Liebe zu den Beißen, daß meine Landsleute, wenn sie an meinem Wigwam vorübergingen, darauf hinwiesen und riefen: Logan ift der Freund der weißen Männer! Ja, ich war schon Willens, ganz mit euch zu leben, bis zu den Beleidigungen eines Mannes! Colonel Eresap mordete im letten Frühlinge mit kaltem Blute und ohne vorherige Kriegserklärung die befreundeten Logans, ja er schonte selbst meiner Weiber und Kinder nicht. Jest rollt auch nicht ein Tropfen von Logans Blut in den Adern eines lebenden Geschöpfes. Dieses Blut der Meinen rief um Rache und ich habe fie gesucht; ich habe Biele getödtet: ich habe mich in Rache gebadet! Für mein Land erfreue ich mich der Strahlen des wiederkehrenden Friedens, doch gebt dem Gedanken feinen Raum, daß meine Freude die Freude der Furcht sen. Logan fühlte niemals Rurcht: niemals wird er euch seine Fersen zeigen, sein Leben zu retten. Wer ist noch da, für Logan zu trauern? Nicht einer! ich habe geendet!"

Die interessantesten Reden lieserte uns der Adoptirte der Oneida-Indianer, der Berfasser der Voyage dans la Haute-Pennsylvanie etc., dessen Werk schäenswerthe Beiträge zur Sittengeschichte der Indianer enthält, und wohl verdient, der Bergessenheit, in welche es versunken ist, entrissen zu werden. Hier nur zwei der Neden, die bei einer Hauptversammlung der Oneida's, bei welcher acht und siedenzig Männer, Oberhäupter, Greise und Krieger zugegen waren, gehalten wurden; alle saben auf den Fersen um ein mitten im Versammlungshause brennendes Feuer: die Oberhäupter und Krieger waren bemalt, ihre Arme zierten silberne Armbänder, ihre Häupter und Ohren bunte Federn und in ihren Nasen hingen Perlen und andere Zierrathen. Alle zogen mit vorwärts geneigtem Kopfe und an die Erde gehefteten Blicken den Rauch ihrer Pfeisen an sich und bliesen ihn nach einer ziemlich langen Weile durch die beiden Nasenlöcher in zwei ununterbrochenen Strahlen langsam wieder weg. Ein Zeichen eines tiesen Nachdenkens über wichtige Gegenstände! Die Berhandlungen betrasen die Einssührung des Ackerbaues. Nach einer langen Stille, während welcher der Rauch der

Meisen mit großem Ernste ausgehaucht ward, erhob sich Restetomah aus dem Dorfe Onendaga vom Stamme Maskinonge (Stör) und sprach: "Brüder und Freunde! Unser größtes Unglück ist die Abnahme unseres Blutes und die Vermehrung des Blutes der Beißen; und dennoch rauchen wir und schlafen jest, da wir so heruntergekommen sind, eden so als da wir noch zahlreich und fruchtbar waren. Woher sind sie gekommen, diese Beißen? Wer hat sie über den großen Salzies geleitet? Warum verschlossen unsere Bater, die damals an den Ufern desselben wohnten, nicht den schönen Worten dieser Jüchse die Ohren, die alle falsch und trügerisch, wie der Schatten der untergebenden Sonne gewesen sind. Von der Zeit an haben sie sich vermehrt wie die Ameisen bei der Rücksehr des Frühlings. Woher das? Daher, daß sie die Erde zu bauen wissen. Brüder und Freunde! dies ist noch das Mittel, welches unsere Unsälle heilen kunn; aber damit es wirke, müssen wir alle einig senn, gleich den Fingern derselben Hund, gleich den Rudern desselben Canoes, sonst werden unsere Unsschläge, unsere Hossungen mit den Blasen des Windes dahin fahren."

"Bost uns jagen um diese unschätbare lebung ber Bebulb, ber Beharrlichfeit und der Bebendigkeit beizubehalten, die und im Rriege furchtbar macht, und lagt uns endlich den Boden bauen, worauf wir geboren find. Last und Ruhe, Ochsen, Schweine und Pferde anschaffen. Laßt uns lernen das Eisen schmieden, welches die Beißen so machtig macht. Dann werden wir fie in Schrecken zu halten wiffen. Wenn hunger und Mangel wie soust an unsere Thuren klopfen werden, werden wir mit den Mitteln tersehen senn, sie zu bandigen und zu befriedigen. Ich erinnere mich, das Korenhuusta, öllestes Oberhaupt ber Messissangees, allemal Thränen vergoß, wenn er von Hotschelaga (Montreal) zurückfam, und fragte man nach der Ursache, so antwortete er: "Giehft Du nicht, bag bie Weiffen von Körnern, wir aber von Rleisch leben? daß dieses Fleisch mehr als 30 Monden braucht, um heranzuwachsen, und oft selten ist? daß jedes jener wunderbaren Körner, die sie in die Erde streuen, ihnen mehr als hundert zurückgibt? daß das Fleisch wovon wir leben, vier Beine zum Fortlaufen hat, wir aber deren nur zwei besigen, um es zu erhaschen? daß die Körner da, wo die Beifen fie hinstreuen, bleiben und machsen? daß der Winter, der für uns die Zeit unserer muhsamen Jagden ift, ihnen die Ruhe bringt? Darum haben sie so viele Kinder und leben länger als wir. Ich sage also Jedem, der mich hören will, bevor die Ecdern unseres Dorfes vor Alter werden abgestorben sepn, und die Ahornbäume tes Thales aufhören werden, uns Zucker zu geben, wird das Geschlecht der Kleinfornerfäer das Geschlecht der Fleischjäger vertilgt haben, wofern diese Jäger fich nicht emschließen, auch zu saen. " Die Worte des Koreyhunsta find schon unter den Bölker. schaften Pequid, Matik, Marraganset und manden andern mahr geworden. Gehet bin, tie Plate zu sehen, welche fie bewohnten. Ihr werdet da kein Leben aus ihrem Blute mehr finden, nicht einmal die geringsten Spuren ihrer Dörfer, wo sonst Alles Freiheit und leben verfündigte. Die Wohnungen der Beißen find an ihre Stellen getreten; sie adern mit ihren Pflügen die Derter um, wo die Gebeine ihrer Borfahren ruhten. Bollt ihr noch jest die Erde nicht bauen, so macht euch gefaßt das nämliche Schicksal in erfahren. Ach, warum habe ich nicht die Flügel des Adlers! Ich wollte mich so boch als unsere Berge emporschwingen, und dann sollten meine Worte vom Winde getragen, bei allen Bölferschaften erschallen, die unter unserer Sonne wohnen! Warum tonn der Glanz der Wahrheit nicht in eure Herzen dringen, wie bas Eisen dieses Lomahawks in den Körper meines Feindes? Dann würdet ihr nie vergessen, was ich euch noch zu sagen habe. Ihr send verloren tapfere Oneidas! wenn ihr forthin nichts als Jäger senn wollt. Die heutige Sonne ist nicht mehr die gestrige; ihr send verloren, wofern ihr nicht die Stimme der alten Gewohnheit erstickt, um eure Ohren tem Ruse der gebieterischen Nothwendigkeit zu öffen. Freunde und Brüder! wie ist's

5-00 0

möglich diese Nothwendigkeit nicht zu vernehmen, da sie doch so laut spricht, wie der Donner! Dies spricht sie zu euch durch meinen Mund: eine Flinte ist gut, ein Pflug aber noch besser; ein Tomahamk ist gut, aber eine Uxt mit einem guten Stiele noch besser; ein Wigwam ist gut, aber ein Haus und eine Scheune sind noch besser!

"Die Weißen nähern sich unsern Granzen und bedrohen uns, gleich den fernen Wellen des Gees, die sich am Ufer brechen. Schon sind die Bienen, ihre Borlaufer, ju uns gekommen. Wollt ihr ihnen widerstehen, so fügt zu den Produkten der Sagd die Produfte der Erde, zu der Milch eurer Weiber die Milch der Kuhe. Ift mohl unter der Sonne ein fruchtbarerer Boden, als der unfrige? Nein! die Weißen wiffen bas wohl. Haben wir nicht die weiße und rothe Ceder, Eschen und schwarze Birken im lleberflusse, um Canoes baraus zu machen? Steigt nicht ber Lachs von Cataraqui bis in unsern Gee herauf? Last uns für unsere Pelze Merte und Gifen kaufen, oder vielmehr, laßt uns lernen, es ju schmieben. Ach, hatten wir es gefannt, biefes Gifen, worauf wir doch traten, dann waren wir nicht bis zu dieser Sprache herabgekommen! Mir hätten sie zurückgeschickt unter ihre Sonne, die, wie man fagt, untergeht, wenn die unfrige aufgeht! Last uns Berordnungen über unfern Sandel machen; last uns ienen Wassern der Raserei und des Todes den Eingang in unsere Dörfer verbieten. Aus dieser Quelle find unsere größten Unfälle gefloffen; durch dieses Gift haben fie uns toll und schlecht gemacht und so viele Ländereien abgenommen; mit diesem so wohl bekannten Kallstricke haben diese Suchse vom Aufgange, und so viele Jahre hindurch hintergangen und verführt und so viele Jäger aufgerieben. Laßt uns die Grenzen unseres Landes festsehen; laßt uns in Frieden mit ihnen leben; aber auch unsere Rechte mit Gefahr unseres Lebens vertheitigen. Das ift das Blut, das Leben eines Kriegers, wenn er durch seine Aufopferung das Leben seines Weibes, seiner Kinder, die Unabbangigkeit seines Dorfes, seines Stammes, seines Bolkes sicher stellt, die ihm eben bas ift, mas die Sonne den Bäumen und Pflanzen? - Doch ich halte ein; vielleicht finden sich unter unsern jungen Kriegern manche, die mir den Mund ju schließen wünschen, weil sie meine Worte nicht billigen!"

Raum waren diese letten Worte aus Kesketomah's Munde gegangen, als Ruhassen, aus dem Dorfe Wawassing, vom Stamme Mauhingon (Wolf), seinen Deckmantel fallen ließ, und, mit dem Ausdrucke der Reckheit im Gesichte und dem Tomahawk in der Hand, aufstand und sprach:

"Ja wohl ift beren hier eine große Menge! Wenn ich nicht früher geredtet habe, so geschah es, weil ich das Alter ehre, nicht aber aus Mangel an guten und frarken Gedanken!" Er durchlief darauf mit funkelnden Augen die gange Versammlung und fuhr folgendermaßen fort: "Der mächtige mohawkische Bund, zu welchem unsere Nation gehörte, bezwang mehre an der Gee wohnende Stämme, lange vor der Ankunft der Weißen, und jagte nachher benen in Hotschelaga (Montreal) und Corlear (den Hollandern) Schrecken ein. Indessen lebten unsere Krieger gut, ohne die Erde, gleich ben Weibern, umzufragen; warum thun wir dies nicht auch noch? Das Wildpret fehlt nur dem Feigen und Trägen. Kann man tapfer, entschlossen und sorglos sepn, wenn man Land hat, welches Mais hervorbringt, wenn man Ruhe und Pferde hat? Mein! man hängt ju fest am Leben, um seinen Berlust auf's Sviel zu setzen. Und kommt nun ein Krieg uns über den Hals, wie kann man fich da theilen? Kann man jur nämlichen Zeit in den Wäldern fenn, den Tomahamt ju führen, und auf den Feldern, ben Pflug zu leiten? Die Ackerbauer bringen zu viel Zeit auf der Bärenhaut ihrer Weiber zu; wer seinen Feind fark und hart treffen will, muß seinen Wigwam lange Zeit mit dem Rücken angesehen haben. Wenn wir wie die Weißen leben, werden wir aufhoren ju fenn, mas wir find, die Rinder unferes großen Beiftes ber und ju Jägern und Kriegern gemacht hat. Wir werden denken und handeln, wie sie, und wie

ke werden wir Lugner, Betrüger, Eflaven und abhangig von bem Boden werden ben wir bebauen, und angekettet durch Gebote, regiert durch Papiere und Schriften roller Lugen. Und find denn diese Weißen mit ihren Feldern, Rühen und Pferden gludlicher? Leben fie langer als wir? Konnen fie auf tem Schnee oder unter einem Baume schlafen, wie wir? Das können sie nicht; sie haben so mancherlei zu verlieren, das ihr Geift aus Unruhe macht! Konnen fie bas Leben verachten, leiden und ferben, wie wir, ohne Klagen und Jammern? Das können fie nicht; fie find burch ju viele Bande daran geknüpft. Was hilft ihnen denn bas Geld, wofür fie fo viel arbeiten? Reiche und Arme zu machen, bas Berbrechen unter fie einzuführen, nebst ber Giferfucht und tem heimlichen Grolle. Werden wir Landbauer, dann werden wir also in unfere Dorfer Richter rufen muffen, um und ju qualen; Gefängniffe mit hohen Mauern errichten muffen, um uns einzusperren, und Retten schmieden muffen, um uns festzuhalten. Werden wir dann noch fühn, tapfer, voll Muthes, uneingedenk des Bergangenen, zufrieden mit dem Gegenwärtigen, wenig beforgt um das Rünftige feyn? Mit nichten! Die Gasifreundschaft wird gehen, ich weiß nicht wohin, und nicht mehr ju uns jurudtehren; denn da Jeder auf Rosten der Andern zusammenscharren will, so bleibt ihm nichts, seinem Nachbar zu geben, der sein Freund nicht mehr seyn wird. Gleich den Weißen werden wir alles, was man uns heißen wird, für Geld thun; wir werden keinen Willen mehr haben. Was ist aber ein Mensch, der nicht mehr hier oder dorthin gehen, rauchen, schlafen oder ruben kann? Die Reichsten werden die Armen beherrschen wollen; und was werden sie dann thun, diese Mermern? Werden fie nicht Eflaven werden und fur die arbeiten muffen, die von Fett glänzen? Wird dann also wohl mehr die Starke, der Muth, die Geschicklichkeit und die Geduld über den Ruf eines Menschen entscheiden? D nein! Das Geld und der volle Ressel werden es thun! Ein Krieger, in deffen Adern das Blut eines mahren Oneida rollt, konnte wohl der je, weil das Ungluck an seine Thure geklopft hatte, einem reichen Manne dienen? Rein! eben so wenig, als der Adler der Gebirge dem furchtsamen und feigen Fischadler; so wenig, als der fühne Geier der furchtsamen Holztaube dienen wird! Statt sich zu biegen, wie das Rohr des Ufers, murde er miderstehen, wie die Eiche der Gebirge, oder wie die Bienen in den großen Baldern Unabhängigkeit und Freiheit suchen. Sollte ich je meinen Willen verlieren und genöthigt werden, einem Andern ju gehorchen, weil er reicher ift; dann will ich ihn zu Boden hacken, ihm feine Berrschaft entreißen und vorher sein Saus anzunden; denn wer mich verachtet, der ift mein Zeind. Ich will die Fluffe von Westen hinabfahren und den häuptern der Bolfer des Miffisppi fagen, daß die Oneidas, gleich den Beigen, bartig, Erdenwühler und elende Tagelohner geworden sind. Ja, bevor ich mich den Befehlen eines Herren unterwerfe und ein fläglicher Lohndiener werde, will ich hin zu meinen tapfern Borfahren gehen. Was ift benn ber Tod, wovor die Feigen so sehr erschrecken? Dem Sager ift er der Tag der Ruhe, das Ende aller feiner Bedurfniffe; dem Krieger der Tag des ewigen Friedens; den Unglücklichen das lette Ende ihres Elendes, das Bertrauen und ber Trost aller Leidenden, ber Zufluchtsort, an welchem man ber Unterdrückung und der Tyrannei trogen kann."

"Und unsre Weiber und Kinder! was wird aus diesen mit ihren Korns und Maissfeldern werden? Welche Beispiele von Geduld und Muth werden sie in diesem neuen Stande vor Augen haben? Von ihrer Kindheit an mit Arbeit der Hände beschäftigt, werden sie da je lernen können, den Hunger, den Durst, das Unglück, den Tod zu ertragen? Wer wird sie lehren, den Jahn und den Kessel ihrer Feinde nicht zu fürchten, zu sterben, wie tapfere Männer unter Absingung ihrer Kriegslieder? Schauet einmal die Völker, welche aufgehört haben, zu jagen, um sich nach der Erde zu bücken! Was ist aus ihnen geworden, seitdem sie Kühe und Pferde haben und den Gott der

Weißen anrufen? Die Weißen und ihr Gott verachten sie und reichen ihnen die Sand nicht. Ihre Anzahl nimmt täglich ab. Böten diese Menschen mir ihre Pfeisen zum Rauchen an, stolz würde ich sagen: Nein! nein! laßt uns bleiben, was wir immer waren, gute Jäger, tapsere Krieger. — Ich hosse, meine Meinung wird die vom größten Theile meiner Zuhörer seyn, deren Blut noch nicht vom Schnee des Winters geweißt oder von dem Gise des Alters erstarrt ist! — Ich habe gesprochen!"

Auf diese mit vielem Feuer vorgetragene Rede folgte eine sehr lange Stille. Endlich fand Restetomah wieder auf, nachdem er ruhig den Rauch seiner Pfeife Durch die

Nase geblasen hatte, und sprach zum zweitenmale:

"Tapfere, aber unbesonnene Jugend! in deren Gedachtniß heute ift, wie gestern, und morgen fenn wird, wie heute; bei der die Monden und Ereigniffe leine Spuren guructlaffen, fo wenig, als der Pfeil, der die Lufte burchschneidet, worin der Sperber feinen Raub perfolat; deren Bedanken den unfruchtbaren Blumen gleichen; die ihr der Erfahrung die Thure verschließt, statt sie zu eurem Teuer einzuladen; ihr werdet also nicht gemahr, daß die Dinge feit den alten Zeiten fich fehr geandert haben, von welchen Ruhaffen eben geredet hat, und daß auch wir uns andern oder umfommen muffen. Was wolltet ihr thun, wenn die Baffer unseres Gees übertraten? Statt unsere Wigmams anderemo aufzustellen, wie unsere jungen Leute thun wurden, wollte ich rathen, einen Damm zu ihrer Abhaltung aufzuführen und dadurch bas ganze Dorf zu beschützen. Gerade fo verhält es fich mit uns. Die Weißen bedrohen uns und überschreiten die Grangen, welche unsere Borfahren ihnen gesetht hatten. Laßt und also einen Damm machen, bevor der Strom uns fortreißt, uns, unfere Weiber und Kinder. Durch ihre Bahl, ihr Korn und ihren Mais find fie ftark und verwegen geworden; durch die nämlichen Mittel muffen auch wir fart und verwegen werden. Lagt und die Wälder, unfer erfies Baterland, unfer altes Erbtheil ehren; last uns den Böden bauen, der die Zahl unserer Leute vermehren soll. Da Zeder so viel Land haben kann, als er will, so wird jene schimpfliche Ungleichheit, wovon Ruhaffen sprach, unbefannt bleiben. Die Richter, die Retten, die Gefängniffe find den schlechten Menschen bestimmt, und deren gibt ce unter uns nicht."

"Diejenigen unter uns, die blind genug seyn werden, um lieber zu wollen, daß die Oneidas von der Oberstäche der Erde verschwinden, als daß sie durch den Ackerdau erblühen und sich vermehren, diese, sage ich, mögen zu den Capugas, Tuscaroras und Senecas gehen und ihre Wigwams auf fremdem Boden ausschlagen, einem Boden, den sie nicht lange besitzen werden. Diejenigen hingegen, welche das Schickfal so vieler, ehemals an Macht uns gleichen Bölfer, die jest vernichtet sind, in Schrecken sest, werden mit Herz und Geist sich an die Meinung der Alten anschließen, welche auch die Meinung einer großen Anzahl unserer Tapsern ist, und vom morgenden Tage an aus allen Kräften jene große Neuerung beginnen, von welcher unser Heil und sogar unser Dasenn abhängt. — Ich hosse, daß die Wahrheit meiner Borte erleuchtet hat, wie die Sonne die Oberstäche des Sees. — Ich habe das beantwortet, was der gute Geist dem Kuhassen eingegeben hatte; er gibt auch mir ein, nichts auf das zu erwiedern, was der Zorn auf seine Zunge gelegt hatte. — Ich habe gesprochen!"

Wie zartfühlend die Indianer seyn können, wie wenig sie den Namen "Barbaren" verdienen, beweisen andere Reden, von denen wir nur noch die folgende dem Werke des adoptirten Oneidas entuchmen, die bei Gelegenheit einer Versammlung der Aeltesten gehalten wurde und zum Zweck hatte, Betrübte zu trösten, denen der Tod Glieder ihrer Familien entrissen hatte. Die Trauerfälle wurden durch befreundete Mitglieder des Stammes in ergreisenden Reden, eine nach der andern vorgetragen; schweigend, auf ihren Fersen sigend, hörten Alle, scheinbar theilnehmend, aber mit

der gespanntesten Ausmerksamkeit zu. Der blinde Kanajoharry, ältester Satschem bes Stammes Skenonton (Reh) stand hierauf auf und sprach:

-Bo find die Betrübten? Mogen fie herankommen! Rann ich fie gleich nicht feben, io will ich fie doch betaften! Gie werden mich beffer horen, weil meine geschwächte Stimme nur noch dem fterbenden Wiederhalle gleicht. Wo find die Bande? Bier find wei, Die ich nicht fenne; Diese erinnere ich mich vor vielen Monden jum erstenmale gedruckt zu haben. Ja, Du bift es, Befasch, ben ich anfasse! Das Ungluck hat Dich verfolgt und ertappt; ber gute Beift hat Dir den Rucken gewendet. Dein Beib Temisfaming ift vom großen Bafferfalle in ten Abgrund gefturgt. 3ch beflage ihren Berluft eben fo fehr, als Du. Bar fie nicht aus der Famlie der Arianscheer? Gie ift von binnen gegangen, ehe fie Dein Blut vervielfältigt hat, aus welchem feit langer Zeit tapfere Rrieger entsprossen find. Wir kommen hierher, wie jene durch Giegbache entwurzelten Baume, die unsere Fluffe daher führen; des Morgens erblickt man fie, des Abends fieht man fie nicht mehr, der Strom hat fie mit fich genommen. Die Zeit und bie Monden nehmen auch und mit fich dahin. Wir werden auch nur geboren, um gu fierben; wir tommen nur, um wieder von hinnen ju gehen; heute oder morgen, bas wurde einerlei senn, hatte man uns im Dorfe nicht nothig. Du, ben ich so geduldig im Unglud gesehen habe, und fo wenig um die Bukunft beforgt, die Du vielleicht nicht erbliden wirft, fen das noch jest, bis der gute Geift Deine erfte Temiskaming Deinem Undenfen entzieht und Dir eine andere giebt. 3ch weiß, wo man fie finden fann; alt und blind, wie ich bin, will ich an tem Tage, wo Du fie ju Dir nehmen wirft, Dein Feuer angunden und Deinen Reffel füllen."

Much Du, Mustanehong, gib mir Deine Sand! Go jung den Bater Deiner Rinber , ben Beschirmer Deiner Rachte, ben Berd Deines Feuers, Die Stupe Deines Bigmams durch den Hauch des Unglückswindes zu verlieren! Ich beklage Dich als warft Du von meinem Blute, und bejammere ben Berluft Mondajewots, als mare er mein Freund gewesen. Beift Du nicht, daß bas Leben jenem Flusse gleicht, in welchem man mehr Falle und reißende Stellen als ftille schiffbare Strafen findet? Die viele Widerwartigfeiten und Schiffbruche muß man nicht aushalten, bis man jum Tragplage tommt? Wie flein ift oft die Bahl berer, die, nachdem fie ihre Morgenfonne begrüßt haben, noch die letten Strahlen des Abends erbliden? Auch ich, Dus. fanehong, der ich ju Dir fpreche, habe Niemand mehr von meinem Blute, mein Reuer zu unterhalten. Die Wolfen bes Lebens fingen an schwer auf mein haupt zu bruden, das Alter magerte mich aus, als Matsche - Maunitto meine Kinder mit seinem großen Pfeile traf, mit ihnen ift die Hoffnung, die Freude und die Ruhe meines hinfälligen Altere verschwunden. Gilfmal hat ber Schnee des Wintere Die Erbe in Beiß gekleidet, feitdem ihre Sande meine Schritte nicht mehr durch die Finsterniß geleitet haben, die mich umhüllt. Bon diefer Zeit an setten fich die Bogel der Nacht, die meine Schwäche kennen, auf mein Dach. Aber bennoch lebe ich noch, obgleich gekrummt wie eine alte Eiche, die nur noch ein schwaches Rohr vor dem Saufen des Nordweftwindes ift. Und Mondajewot, ber unermudete Jager, der Beschützer der Schwachen im Augenblide ber Gefahr, ber zu uns sprach : ber Tod ift nichts in ben Augen bes Tapfern, er versteckt sich hinter ihm und beswegen sieht er ihn nicht, mitten in seinem Laufe voll Rraft und Starke bat er uns verlaffen, um ins Land unserer Borfahren gu geben. Warum nimmt und der bofe Mannitto fobald den belebenden Geift, den der gute gegeben hatte? Warum wird das Maaß unserer Tage fast nie voll, und warum ift bas bes Gludes fast immer leer? Das ift gu thun, Mustanehong? Man muß bas haupt beugen, wie wenn es schneit oder friert, fich an einen Baum drucken, bis der Sturm vorüber ift. Wirft er aber in seiner Buth auch diese lette Buflucht zu Boben. bann muß man die Augen verschließen und dem blinden Beschicke fich überlaffen. Moge

h-conde

der gute Beist die Pfade Deines noch übrigen Lebens reinigen; die Tage ohne Wolfen geben und Nächte ohne bose Träume!"

"Romm auch Du, Kahawabasch, näher! rauche aus meiner Pfeise! Es ist die Pfeise eines Greises, der blind geworden ist, weil er zu lange lebte, und der tausendmal öfter als Du gegen das Toben der Stürme und gegen die Schläge des Geschickes seine Stirne gerunzelt hat. Du hast Dein Weib Nezalanga verloren. Die Erzählung dieses Unglücks hat mein Blut in Eis verwandelt, wie der Nordwest des Winters, wenn er auf meine Brust weht. Du hast wohl gethan, den Ort zu verlassen, wo der bose Geist einen so schädlichen Wind losgelassen hat. Ruse den Muth hinzu! Kömmt er heute nicht, so ruse ihn morgen wieder. Bald wirst Du ihn erscheinen sehen, denn er liebt die Jugend. Unsere Satschems beschäftigen sich mit Dir, und wünschen Dich zu trösten."

"Auch Du, Tienaderhah, Theilnehmerin meines Blutes, die Du die erfte Frucht Deines Leibes verloren haft, laffest Dein Haupt vor Schmerzen finken; Dein Angesicht ift von den Wolfen der Traurigfeit bedeckt; die stillen Thranen des Unglucks entflurzen Deinen Augen. Weine, Tienaterhah, weine! Konnen gleich meine erloschenen Augen fle nicht mehr fließen sehen, so fonnen boch meine Ohren noch Deine Geufzer horen, tann noch mein Berg an deren Bitterfeit Theil nehmen. Dft glaubst Du, wie Du fagft, getäuscht von den Traumen ter Racht, bas Rind Deiner Jugend wieder ju feben und an Dein Berg ju brucen. Gben fo glaubst Du, wenn Du an ten Tagen des Bollmonds an dem Orte seiner Ruhe Thränen vergießest, nebst einigen Tropfen Deiner Milch, seine klagenden Tone mit Schauder und hoffnung zu vernehmen. Urme Tienaderhah! bas find nur Laute bes Mindes, ber burch bie Alefie ber nächsten Baume führt. Go ift gerate bas Leben bie Gaufelei eines Traumes, ein Gespenst von Glud, welches der Anbruch des Tages verscheucht; ein Lichtstrahl, stets von Wolken verdunkelt; ein Fouer, welches angezundet wird, man weiß nicht wie; welches zunimmt, leuchtet und fich mit Afche bedeckt oder erlicht, je nachdem es ber Luftzug will, der es belebt, oder die Binde, die es anblasen, oder die Stürme, die es zerstreuen. Gep eingebent, daß Du das Weib eines Oneida bift, der Krieger und Jager ift. Was wurde Benango fagen, wenn er Dich so betrübt sahe? Deine Sonne steht noch hoch; die Zeit Deiner Jugend ift noch nicht verfloffen; und dann wird doch julest die alte Zeit, die immer geht ohne je anzulangen, Dich bei der Hand fassen und Dich trösten, bis Du wieder Mutter geworden, allmählig diejenige vergist, die nicht mehr ift, um Dich nur mit derjenigen ju beschäftigen, die, wie die vorige, ber Schatten und Die Freude Deines Lebens werden wird! Ich habe gesprochen!"

Wie zart ist nicht die Anvede des Ottowa. Häuptlings Makawitta, beren Aechtheit der amerikanische General Brown und sein Gefolge bestätigen (f. Zeitschrift: Amerika, 1820, No. 72): Bor einigen Jahren befand sich derselbe an Bord eines Dampsichisses, das von Mackinaw auf der Rückreise begriffen war. Dem einstimmigen Zeugnisse aller Anwesenden zusolge war Makawitta der vollkommenste Mann, den sie je gesehen hatten. Er war jung, nicht über zwanzig Jahr alt und etwas über Mittelgröße. Seine Gestalt und Gesichtszüge waren rein griechisch und in allen seinen Bewegungen lag eine unbeschreibliche Anmuth und Würde. Er hatte die allgemeine Ausmerksamkeit aus sich gezogen und eines der an Bord sich besindenden Frauenzimmer nahm in einer scherzhaften Laune einen King von ihrem Finger und steckte ihn an den seinigen. Makawitta wußte nicht, was er davon denken sollte, die ihm ein Herr, der seine Sprache redete, zu verstehen gab, daß es ein Zeichen der Zuneigung wäre. Er nahm darauf eine zierliche Stellung an und redete das Frauenzimmer augenblicklich also an:

"Du hast mir die beste Gabe gegeben, diesen Ring, das Sinnbild der Liebe, einer Liebe, die dauert, so lange der große Geist lebt. Mein Herz ist gerührt, es ist Dein für immer. Ich will diesen Ring ausbewahren so lange ich lebe, ich will ihn mit mir

nehmen über das mächtige Wasser ins Land der guten Geister. Ich bin glücklich, mit Dir auf diesem wunderbaren Canve zu senn, bewegt von dem großen Geiste und gesührt von dem dicken Fische der großen Tiefe. Ich wünsche mit Dir zu senn, bis ich dahin gehe, wohin meine Wäter gegangen sind. Nimm den Ring zurück und gieb mir das, was ich höher schäpe, Dich selbst!"

Bei allen Gelegenheiten, wo öffentliche Neden gehalten werden, ist die Sprache der Indianer frästig und die Art ihres Ausdrucks emphatisch. Ihre Nede ist stets mit Bildern, Bergleichungen und starken Metaphern verziert, und diese sind für ihre Gespräche, was Federn und Korallen für ihren Leib sind, eine prunkende, aber doch poetische Zierde. Heldenlieder, die von den Thaten ihrer braven Männer handeln, sindet man fast unter allen Stämmen, selbst des fernsten Westen, die fleißig von ihnen gesungen aber nur im Gedächtnis ausbewahrt werden. Einer lernt sie vom Andern, und wer Gabe zum Dichten hat, macht neue dazu. (Loskiel I. 39). Hier nur eins zur Probe: das Kriegslied der Osages.

Sagt, Rrieger, warum, wenn Rriegslieder erschallen, Und von jeder Zunge ertonen, Gedanten bes Todes sich nahen? Warum wir das Loos aller Sterblichen beweinen, Warum wir befürchten, selbst zu fallen, Berfolgend oder verfolgt?

Bezweiselt nicht die Sorgfalt eures Wanapascha \*)
Euch zu führen in den Rampf, und zu entdeden Die Schlupswinkel des Feindes: Allein wird er den Angriff wagen, Zurudtreiben den schlauen Feind, Oder ihn erschlagen auf dem Felde.

Wenn mit vereinter Kraft wir ausziehen, Rann feine Nation uns widerstehen, Ober unsere fühne Laufbahn hemmen; Denn fennten sie meinen friegerischen Ruhm, Den Schrecken meiner Gestalt und meines Namens, Sie würden zittern oder sterben vor Furcht.

Die Sprachen der Indianer Nord = Amerika's, ju deren Erforschung in den letten zwanzig Jahren von heckewelder, Duponceau, Schoolcraft und Andern sehr viel geleistet wurde, welchen Adelung und Bater zwei Bande ihres vortrefflichen Werkes: Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde ic. Berlin 1806 — 1817 widmeten, die alle bis dahin bekannte Sprachen und Dialekte in Nord = und Gud : Amerika enthalten, und für welche seit den frühesten Zeiten Gelehrte, Missionare und Reisende, wie Egede, Eranz, Barthelinus, Thorhallesen, Ros, Franklin, Smith, La Hontan, Carver, Bater Sagard, Zeisberger, Coldon, Johnson, Long, Tanner, Barton, Charlevoix, Binterbotham, Adair, Duvallon, Edwards und noch viele Andere, Wörtersammlungen, Borterbucher und Sprachlehren zusammentrugen und ausarbeiteten, lassen sich, ba noch kein Gelehrter bis jest eine vergleichende Zusammenstellung aller indianischen Sprachen unternommen, und wir die muhsamen Arbeiten Wilhelm von humboldts noch w erwarten haben, noch nicht in eine bestimmte Zahl von hauptsprachen scheiden, und für die auf dem Festlande von Mord - Amerika verbreiteten Indianer, die mit den Europäern in Berbindung stehen, namentlich aber die, deren Stammländereien das gegenwärtige Gebiet der Union und die englischen und dänischen Besitzungen umfassen, ist noch jest Heckewelders Eintheilung in vier Hauptsprachen. Die Karalite,

SHAPPING.

<sup>\*)</sup> Anführer ber Ofages. Archaeologia americana, Vol. I. p. 315.

Irokesen., Lenni-Lenape. und Florida. Sprache, die richtigste, da fast alle Stammwörter der verbreitetsten indianischen Sprachen Nord = Amerifa's, oder genauer, bes oben angeführten Terrains auf eine ber brei erftgenannten Gprachen gurudgeführt werden fonnen. Die Benennung der letten, der Floriba = Gprace hingegen ift ju fehr ins allgemeine gefaßt und durfte wohl mehre Eprachen begreifen, von denen die der Natchez und Mobilians und die karibaische Sprache, die auch auf der Nordfuste Gud = Amerika's gesprochen wird, die Hauptsprachen seyn durften. Die Sprache der Apalachen, der großen Bolkerschaft, welche früher die gleichnamigen Gebirge bewohnte, die fich von Louisiana bis hinauf nach Neu-England erstrecken, ware aber von der Floridasprache zu trennen und der Lenapesprache beizufügen, da wir ichon in ben Namen Apalachen die Lenape oder Bapanachki wieder erkennen, deren Namen Die Krangosen im Guden eben so leicht in Apalaches umgestaltet haben, wie im Morden in den Namen Abenafis. Die Raralit - Sprache wird von den Grönländern, den Eskimos, auf dem festen Lande und der Rufte von Labrador gesprochen. Die Kormen und Grundregeln derfelben murden zuerft durch die Grammatik und bas Worterbuch bes ehrwürdigen Egede befannt, von andern, größtentheils aber von Miffionaren ber Bruder Gemeinde, mehr erläutert und fleißiger fludirt. In Grönland fangen die vielbefaffenden Wortformen an, welche die Sprachen auf bem Continente von Umerifa, fo weit fie befannt find, eigenthumlich auszeichnen. Die 3rofe fifche Gprache wird, nach heckewelder, von den Mengwe oder den sechs nationen, den Myandots oder huronen, den Nadowessiern, den Affinipoetut (Affiniboils, Affinipoils der Framgosen) oder Siour, von den Dfages und mehren andern Stämmen zwischen dem Miffissippi und ben Chippeman = oder Felfengebirgen in mehren Mundarten gesprochen, und ist verbreiteter als man früher vermuthete. La Hont an begreift diese Mundarten unter dem Namen der huronen = Sprache, irrt fich aber eben fo wie Carver, wenn dieser die Sprache der Nadowessier als eine von der Irokesischen Sprache verschiedene barftellt. Man darf nur die Mörterbucher beider Idiome vergleichen, von denen Beisberger eins über die irofesische, ber Bater Gagard über die Suronen-Grache hinterlassen hat, um die große Aehnlichkeit, die fie mit einander haben, zu bemerken. Die Lenave = , Djibmai oder Chippewa : Sprache scheint am weitesten in Rord : Amerifa verbreitet zu seyn; alle Bolker, die früher den Often der Union bewohnten, jest aber jenseits des Mississpi herumirren, und alle, die den weitläuftigen Landstrich bewohnen, der fich von der Rufte von Labrador bis jur Mündung des Albanyfluffes in die Hudsonsbay und von dort bis an den Waldsee (Lake of the Wood), der nord, westlichsten Grenze der vereinigten Staaten zieht, mit Ausnahme der Bolfer irofesicher Abkunft, sprechen dieselbe. Die weiter nordwestlich im Gebiet der Sudsons : Bay : Compagnie lebenden Schwarzfluß =, die Gussee= und Schlangen = Indianer sollen eine von der irokesischen und lenapeschen verschiedene Sprache reden, die dürftigen Wörtersamm lungen aber, welche Madenzie, Umfreville und andere Reisende gegeben haben, sind nicht ausreichend, um mit Zuverläßigkeit über jene Idiome urtheilen au konnen. Jenseits der Grenzen von Canada finden sich wenig Irokesen, außer den Ueberresten von denen, die ehemals in der Rachbarschaft der großen Geen in den nördlichen Diftriften des jesigen Staates New - Dork anfäßig waren. Im östlichen Michigan finden sich jest auch nur wenige Wyandots, alle andere Indianer aber bis jum Miffiffippi gehoren jum Stamme der Lenape und reden die Mundarten diefer Sprache. 3m Innern bes Landes finden fich überall Lenapes und die mit ihnen verwandten Stamme. Die Dia mis oder Twightwees, die Polowatomis, die Messisangees, die Kickapoos, alles Indianer, die jest westlich des Mississppi leben, früher aber das Land dieffeits dieses großen; Flusses und an den großen Geen inne hatten, und von benen noch immer fleine Ueberrefte das Land ihrer Bater bewohnen, find nach den Mundarten, die fie

teten, ebenfalls Lenaposchen Ursprungs. Die Shawanos, welche ehedem am Savannafluß in Georgien lebten, jest aber ben sudlichen Theil des Missouri : Staates inne haben, fprechen ebenfalls eine Lenapesche Mundart, und selbst der Theil von ihnen, ber im Lande blieb und fich mit den Creeks vereinigte, hat diese Sprache noch beibehalten. Bur Zeit ber Ankunft ber Europäer hatten die Lenape die ganze Rufte vom nördlichsten Ende Neu = Schottlands bis jum Roanofe im Besit, weshalb fie auch Mapanachki ober Abenafis, d. h. "Manner des Aufgange" hießen. La Sontan giebt in feinem Berfe ein Berzeichnis ber Indianerstämme im alten Acadia (dem jegigen Neu = Schottland), welche sammtlich Mundarten der Abenaki - Sprache, oder wie er es nennt, der Algonquin - Sprache reteten. Es waren die Abenafis, Micmacs, Canibas, Mahingans (Mohicans), Openangos, Soccofis, die Couriquois, Etchemins und Algonquins; von lettern, icon damals ein unbedeutender kaum 200 Seelen gahlender Stamm, leitete La hontan irrthumlicher Beise den Namen ber Sprache ab, obgleich noch bis zum heutigen Lag alle die verschiedenen Stämme der Lenni Lenape, den Namen Wapanachki oder Abenafi, als ihnen gemeinschaftlich gehörend, anerkennen. Die alten Bewohner ber jegigen Staaten Marpland, Virginien und Nord = Carolina scheinen, nach den nur unvollständig auf uns gekommenen Sprachproben zu urtheilen, ebenfalls diesem Stammvolle angehört zu haben; von den Ranticoles wenigstens, von denen noch zwei vollftandige Wörterbucher im Besit der "historischen Gesellschaft in Boston" sich befinden, ift es erwiesen, daß sie aufs genaueste mit den Lenape verbunden waren und zu denen gehörten, welche sie Großvater nannten. Die Kanai oder Kanhawas, die ihren Namen einem Grenzfluß Wirginiens, der fich in den Ohio ergießt, gegeben haben, gehören ebenfalls zu jenem Stamm, und alle indianische Benennungen der Fluffe, Gebirge und Ortschaften, die wir noch heute auf der Karte ber vereinigten Staaten finden, jeigen fich burchgängig als von ber Lenape = Sprache abgeleitet. Auch Bater Charlevoir nennt tiefe allgemein verbreitete Sprache, die der Algonquins, und führt an, daß die Mafaffins, die Monsonies und Christineaux (Anisteneaux) an der füdlichen Kuste der Hudsoneban diese Sprache redeten; Carver benennt sie die Chippewan - Sprache, mit welchem Ramen sie auch jest noch von den Jägern und Pelzhändlern in Amerika bezeichnet wird, und Professor Bater nennt die aus dieser Quelle abstammenden Sprachen in seiner vortrefflichen Fortsetzung des Werkes Mithridates (Th. III. Bd. III. p. 337): den Chippewarisch = Delamarischen ober Algonfisch = Moheganischen Stamm. hedewelder hat fich von allen Sprachforschern am meiften mit Untersuchung diefer icho. nen Sprache und ber von ihr abgeleiteten Mundarten, die unter den indianischen Idio. men Amerika's eben bas geworden ift, wozu fich die französische Sprache in Europa erhoben hat, zur dipsomatischen Sprache der Indianer, beschäftigt, und von ihm rührt die Benennung "lenapesche" Sprache, ju Ehren der alten und einft so mächtigen Nation der Lenni Lenape, des Großvaters der meisten jest lebenden Nord - Amerikanichen Volksstämme. Bater Zeisberger hatte ber Bruder = Gemeinde zu Bethlehem eine beutsch verfaßte Grammatik der Lenni Lenave : Sprache hinterlassen, von welcher tie historische Gesellschaft in Boston 1835 eine englische Uebersetzung veranstaltete; wahrscheinlich wird aber auch uns dieses Denkmal deutschen Rleißes nicht verloren geben, da, wie ich so eben erfahre, unser verdienstvoller Landsmann, Dr. Julius, bekannt durch seine Schriften über Gefangnismesen, auf seiner Reise in Amerika, wo er ben indianischen Sprachen vorzügliche Aufmerksamkeit widmete, und eine herrliche, vielleicht Die vollständigste Sammlung, muhevoll erwarb, auch jenes deutsch e Werk der Bergeffenheit ertriß! Bedewelder entwickelte die Grundsage, welche jene Grammatif enthalt, in einer Reihe von Briefen an den Secretär der historischen Gesellschaft, die ebenfalls in englischer Sprache im Druck erschienen sind und von denen weiter unten die fleiner Auszug unsere Landsleute überzeugen wird, daß die Sprachen der Indianer

nicht fo arm, fo entblößt von Mannichfaltigfeit bes Ausbrucks, mit einem Worte fo barbarisch sind, wie man sich gewöhnlich vorgestellt hat. Die minetarische Sprache, welche Robinson und nach diesem Schmidt (Bersuch über ben politischen Zustand ic. II. 299) anführt, ist, nach Letterm, wahrscheinlich die wellsche ober neubrittische Sprache ter Ganger Cambrias, die durch Eduard ben Ersten verfolgt, ihre Rettung jum Theil in der Flucht fanden und, nach Robinsons Meinung, in Florita landeten. Gechzehntausend Geelen reten diese Sprache. Da dieser Bolferstamm nunmehr die entfernten Gegenden des obern Miffouri bewohnt, und außer ten Nachrich. ten, welche wir durch Pelzhändler darüber erhalten haben, noch nichts Näheres von den Minetarern bekannt ift, so läßt sich auch nichts mit Gewißheit darüber anführen. In den fudlicheren Theilen Rord - Amerika's, in Merico und Guatemala, find fechs verschiedene Sprachen, ebenfalls mit einer Menge von Mundarten, vorherrschend, über welche uns humboldt, Gage und Andere nahern Aufschluß gegeben haben, es find die: Apmare =, die Cora =, die Guarani =, die mexicanische und Poconchi =, und, wie früher auf ten Antillen, die faribaische Sprache. Es ift eine bemerkenswerthe und fehr zu beklagende Thatsache, daß die Englander und Franzosen, die so lange im Besit bes unermeglichen Landstrichs von Labrador bis an ten Mississpi gewesen fint, fo wenig über die Indianer : Sprachen jenes Continents geschrieben haben, benn unter ten ersten ift es allein Eliott und unter ben Frangofen Bater Sagard, von benen man fagen fann, daß fie hierüber etwas befannt gemacht, mas bemerkt ju merten verdient. Zeisberger und heckewelder waren Deutsche, Edwards und Duponceau Amerikaner, und letter neuerer Zeit der trefflichste Untersucher der indianischen Sprachen. Die Spanier haben mehr gur Bekanntmachung ber innerhalb ihrer Besitzungen gesprochenen Mundarten geleistet, als irgend eine Nation ber Welt, und in der Bibliotheca americana findet man allein 45 Gprachlehren und 25 Worterbucher über bie allein in Merico üblichen Sprachen angeführt, und überdies 85 Schriften von verschiedenen Berfassern über Gegenstände der Religion und Moral, welche als Originale ober Hebersehungen in irgend einer von jenen Gprachen find verfaßt worden und welche seit 1820 burch mehre in Merico erschienene Schriften, gerade nicht immer gewählten Inhalts, bedeutend vermehrt murden. Des rühmlichst befannten Geographen Balbi Gintheilung ter amerifanischen Sprachen in elf Gruppen, von denen fieben auf Rord. Amerika kommen und zwar : die Sprachen von Guatemala, von Anahuak, bes mittlern Hochlandes, bes Miffouri : Dregan, der Alleghanen und der Geen, ter Bestfufte und ber Mordgegend, ermangelt alles philologischen Werthes, da es nur eine geographische Bertheilung ber verschiedenen Mundarten, ohne Berücksichtigung ber Abstammung, in sich begreift, und einzelne Familien diefer Gruppen in andere Gruppen übergehen.

Herrn Duponceau's Untersuchungen der indianischen Sprachen Nord - Amerika's, im Bergleich mit jenen des südamerikanischen Festlandes, gaben ihm folgende allgemeine Resultate, die er in einer 1819 vor der historischen Gesellschaft gehaltenen Borlesung näher entwickelte:

1. Die amerikanischen Sprachen überhaupt genommen, sind reich an Wörtern und grammatischen Formen, und es herrschen in ihrer vielfachen Zusammensesung die größte Ordnung, Methode und Regelmäßigkeit.

2. Diese vielfachen Formen, welche ich polysynthetische nenne, finden erweislich in allen Sprachen statt, welche von Grönland bis herab zum Kap Horn gesprochen werden.

3. Diese Formen scheinen von denen der alten und der neuern Sprachen auf der alten Halbkugel, wesentlich verschieden zu seyn.

Bas die beiden ersten biefer Gage betrifft, fo erhellet aus ben hinlanglich befann-

ten Werken über bas Karalit, die lenapesche und irokesische Sprache, daß ihr Bau gang polysputhetischer Urt ift. In Guatemala zeigt fich die Poconchi : Sprache, nach Bage, ebenfalls als polysynthetisch, und auf gleiche Weise find die Aymare:, die Guaranis, die mexicanische und Cora-Gprache, nach den darin vorfommenden vielvefassenden (complexen) Formen, in den reflectirenden, transitiven, communicativen, reverentiellen und frequentativen Zeitwörtern beschaffen, worüber humbolet seine Bemerkungen mitgetheilt hat, und wie die Sprachlehren von Tabia Zenteno, Antonio de Rincon und Diego Bafalenque ausweisen. Auch die Gyrachen Gud-Amerika's find polysynthetisch, wie bie Werke des Baters Breton und des Abts Molina bezeugen; zwischen ihnen und ben Indianern der nördlichen Länder Amerika's findet die größte Analogie in den Formen fratt. In der kleinsten Anzahl von Wörtern vermögen sie die größte Anzahl von Begriffen zusammen zu fassen, indem sie sich nicht darauf beschränken, zwei Wörter mit einander zu verbinden wie im Griechischen, oder die Biegung oder die Endung eines Wurzelwortes zu verändern, wie in den meisten europäischen Sprachen, sondern baf fie Die am meiften bezeichnenden Tone oter Gylben jetes einfachen Worts so mit einander verweben, daß daraus ein zusammengesetztes entsteht, oder durch analoge Confructionen ter verschiedenen Redetheile hauptfachlich vermittelft des Zeitworts, fo daß beifen verschiedene Formen und Bicgungen nicht nur die Haupthandlung anzeigen, sondern auch die möglichst größte Ungahl sittlicher Begriffe und physischer Gegenstände, welche mit derfelben in Berbindung ftehen. Heckewelders Brief No. XXI. an herrn Duponceau enthält mehre Beispiele tieser Art, wie elumiangellatschif, Diejenigen die im Begriff find zu sterben. Der erste Theil elumi ist abgeleitet von dem Zeitwort n'ballemi, welches anzeigt: ich habe etwas vor, fange etwas an; das zweite Glied des obigen Worts angel, kommt her von angelu, sterben; angloagau, Tod; angellopannik, sie sind alle tott. Das llebrige bes Wortes ift grammatische Form: atsch zeigt bas Futurum an, if, die lette Sylbe, enthält den Begriff des personlichen Fürworts: fie. Der persönlichen Fürwörter find in der Lenape-Sprache zweierlei : trennbare und nicht trenntare. Die trennbaren sind: ni ich, fi du, neka oder nekama er oder sie, kiluna wir, kiluwa ihr, nekamawa sie. Die nicht trennbaren Fürwörter sind n für die erste Person, f für die zweite, und w oder o für die dritte, sowohl im Singular als im Plural. Gie werden mit Gubstantiven in den passiven Formen verbunden, wie in nooch mein Bater, kooch dein Bater; die dritte Verson wird zuweilen durch die Endung wall angezeigt, wie ochwall, sein oder ihr Bater, sonst aber auch durch w, wie in wtamochol, sein oder ihr Canve. Im Plural nochena unser Bater, kochuwa euer Bater, ochussawall ihr Bater. Doch ist bas eigentliche Wort für Bater im abstracten oder allgemeinen Ginne des Worts, wetoodwink und wetochemurit bedeuten beide der Bater in einem bestimmteren Ginne, wetochemelent wird in der Bedeutung des Bocativ gebraucht und bedeutet : du unser Bater. Daher im Gebet des herrn :

Ki du, wetochemelenk unser Bater, talli dort, épian wohnend, awossigame jenseits der Wolken, machelendasutsch verherrlicht oder gepriesen werde, Ktellewunsowagan dein Name, ksakimowagan dein Königreich, pepewiketsch komme her, ktelitchewagan deine Gedanken, Wille, Absicht, Sinn, leketsch komme zu Stande, pun hier, achquide hackamike auf der Erde, auf Erden überall, elgiqui gleich wie, leek als ce ist, talliedort, awossagame jenseits der Wolken u. s. w. (Loskiel S. 28. Brief Nr. XXIV).

Unter ten Sprachen, von deren grammatischen Formen Professor Bater nicht im Stande war, eine hinlängliche Darstellung zu geben, ist das Irokesische oder die Sprache der Fünf = (Sechs =) Nationen. Die Sprachsehren und Wörterbücher aber, welche wir der evangelischen Brüdergemeinde verdanken, haben bewiesen, daß jene Sprache auch polyspnthetisch ist. Die Sprache der Chippewäer, von welcher Professor Bater einmal glaubte, daß sie aller grammatischen Formen beinahe gänzlich ermangle (s. Untersuchung



forache reben, die weder in der Etymologie, noch in ihren grammatischen Formen die geringste Berwandtschaft mit den amerikanischen hat; daß die Congo = Sprache zwar in einem hohen Grade sputhetischist, dessen ungeachtet aber wesentliche Verschiedenheiten bietet; so werden z. B. in ihr die Casus des Substantivs durch Biegungen des Artikels ausgedrückt, während die indianischen Sprachen gar keinen Artikel haben, anderer Berschiedenheiten nicht zu gedenken. — Doch zurück von diesen Untersuchungen zu den Sprachen selbst, von denen uns Heckewelder in seinen Briesen an Duponceau (1816) so mannichfaltige Beispiele gegeben.

In der belamarischen und in den andern indianischen Sprachen werben, um Begriffe, Schattirungen berselben und Zusammensepungen von Begriffen auszudrucken, Theile ober Stude von Bortern, zuweilen oft nur einzelne Laute ober Buchstaben, funstlich aufammengesett, so daß man das Zusammenstoßen harter ober widriger Tone vermeidet, um bas Wort dem Ohre angenehm ju machen. Daß man auf diese Art Wörter ins Unendliche zusammensetzen und vervielfältigen kann, ergibt sich hieraus von selbst und baber kommt ber Reichthum ber amerikanischen Sprachen. hier nur einige Beispiele: zuerft bas einfache, aber viel bedeutende Wort nabholineen; die Begriffe, welche durch dasselbe angedeutet werden, find diese: komm mit dem Canve und setze uns über ben Fluß. Die Bestandtheile besselben sind folgende: die erste Gilbe "nad" ift begleitet von dem Zeitworte naten, holen; die zweite "hol" von amochol, ein Boot ober Canve; "ineen, ift bie Endigung bes jum Zeitwort gehörigen gurworts: une, wie im Zeitwort "milineen" gib uns. Buchstäblich also fagt jenes Wort: Hol Canoe und; in seiner gewöhnlichen und angenommenen Bedeutung aber zeigt es an: komm und bring und über den Kluß mit einem Canoe. Dieses Zeitwort (nadholineen) wird durch alle Modus und Tempora conjugirt; fo ist z. B. die dritte Person der einfachen Bahl des Indicative der gegenwärtigen Zeit: nadholamall, er wird über den Fluß gesest mit einem Canoe. - Das Wort: wunachquim, Gichel, wird durch Bufammenfezung von wunipach, Blatt, nach eine Hand, und quim eine Nuß, nämlich eine Baumnuß (da es ein eigenes Bort für diese zum Unterschied von Russen anderer Art gibt) gebildet, und die Begriffe, welche dieses Wort andeuten foll, find: die Ruß eines Baumes, deffen Blätter einer Sand ahnlich find. Nach eben biefer Analogie find gebildet: m'fim, hickorynuß; ptucquim, Ballnuß; wapim, Kaftanie; schauwemin, Buchnuß, und mehre andere. Die spanische Eiche, deren Blatter sich durch Größe auszeichnen, nennen fie: amanganaschquiminschi, ber Baum, welcher bie größten handformigen Blatter hat. Wollten wir diese Zusammensepung im Deutschen nachahmen, so würden wir sagen: großhandblätteriger Rußbaum, und um die Tone nach Indianer Art fanfter und wohllautender ju machen, wurde etwa "Granblattensbaum" ober "Granattenbaum" oder etwas Aehnliches daraus entstehen. Die feste Gplbe des angeführten Wortes ist nicht von dem gewöhnlichen Namen eines Baumes abgeleitet, denn dieser ift nittuck, sondern von Achpanschi, welches den Stamm eines Baumes bezeichnet. — Ranapunges heist im Delawarischen ein Pferd; dieses Wort ist gebildet von awesis, ein Thier, wovon die lette Sylbe "ed" genommen ift, und von napundam, eine Last auf ben Schultern oder Ruden tragen (benn für bas Tragen in der hand oder auf den Armen ist das rechte Wort gelenummen); obiges Wort bedeutet also buchstäblich: das Thier, welches auf seinem Rücken trägt. Wären Efel und Rameele den Indianern bekannt, so wurden sie leicht unterscheidende Benennungen für selbige bilben. — Bater Sagard fagt: "Die Indianersprachen haben keine Burgelwörter, und in der Bifdung ihrer Borter findet sich keine Regelmäßigkeit." Heckewelder hat aber dargethan, daß, wenn auch ihre Urt, Wörter zu bilden, sich von der epropäischen unterscheidet, sie es recht gut verstehen, dieselben aus dem Burgelworte zu bilden, wie 3. B. das Burgelwort wulit, gut, passend, recht. Davon sind abgeleitet; mulit, bas Gute; mulaha,

besser; wulisso, hubsch, niedlich; wulamoewagan, Wahrheit; wulatenamuwi. glucklich; wulatenamoagan, Glückseigkeit; wulapensowagan, Segen; wulapan, schöner Morgen; wuliechen, es ist gut oder wohl gethan; wulittol, sie sind gut; wuliken, es wächst gut, gedeihet; wuliechsin, gut reden; wulelendam, sich freuen; wulamallin, wohl, glücklich seyn; wulandeu und wuligischgu, ein schöner Tag; wulapeyu, gerecht, aufrichtig; wuliwatam, guten Berstand haben; wuliachpin, an einem guten Ort seyn; wulitissin, sich wohl besinden; wulissin, er ist gut; wulitssich, betragt euch gut; wulinarin, wohl aussehen; wulamoeyu, es ist wahr; wulantowagan, Gnade; wulaptonachgat, ein gutes Wort; wulatopnamit, gute Botschaft; wulatonamin, glücklich seyn; wulissowagan, Niedlichseit, hübsches Vorsommen; wulihilleu, es ist gut; wulineichquot, es ist gut anzusehen; wulelemileu, es ist wunderdar; wulithasu, wohl geschnitten oder gehauen; wuliwiechinen, wohl ruhen; welst mannitto, der gute Geist. — So auch von machtit, schlecht: machtissu, garstig; machtetinsu, häßlich; machtschi oder matschi mannitto oder machtando, der böse Geist, der Teusel u. s. w.

Die von der Burgel wulit abgeleitelen Borter enthalten den allgemeinen Begriff bes Guten, Schonen, Paffenden, Schicklichen, Gerechten, Gehörigen, und geben bann weiter fort zu dem allgemeinen Begriffe : Gludfeligkeit und ten tavon abgeleiteten Begriffen, mahrend die von machtit abgeleiteten Worter bas Gegentheil begreifen. -Mun noch etwas über den Ausbruck folder Begriffe, welche fich auf das Sittliche be gieben: mulit, wie wir oben faben, bedeutet gut im Allgemeinen und alles, mas dahin gerechnet werden kann. Nun fagt der Indianer, um anzuzeigen, daß er mit dem Gesagten zufrieden ist: Du hast gute Worte geredet, "Kolamoe." Dieses Wort ift eigentlich eine von den Formen der vergangenen Zeit (præteritum) eines Zeitworts, benn f vor fi zeigt die zweite Person an; ola ift abgeleitet von wulit, gut; moe aber bedeutet den Aft des Sprechens. Bulamoe, in der dritten Person, bedeutet : er hat die Wahrheit geredet, woraus das Substantivum wulamoewagan, tie Wahrheit, gebildet ift; magan oder woagan, wie die deutschen Missionare schreiben, ift eine Endung, welche der deutschen in "heit" ober "feit" entspricht. — Dieselbe Ideenreihe wird nun weiter fortgeset, und fo entsteht : muliftamoewagan ober mulamhittamoewagan, Glaube ober Fürmahrhalten. Denn gliftam ift ein Zeitwort, welches boren, borchen, aufmerken bedeutet, davon wulista, glaube es, oder eigentlich: hore es, und dieses mit wulamoewagan verbunden: hore die Wahrheit, d. i. glaube; wulistam, er glaubt; wulisto, glaubet ihr; die verschiedenen Schattirungen tes Getankens, welche diese Spracharten andeuten, find beinahe ungählig, g. B. wulistammen heißt schlechtweg: glauben; wulamsittamen, mit Ueberzeugung glauben; wulamoinaquot, glaubwurdig, oder als verbum impersonale gebraucht: es ist glaubwürdig, verdient geglaubt zu werden; welsittamot, einer der glaubt; welsittant, ein Glaubiger u. f. w. - Die Sylbe pal oder pell einigen Wörtern vorgesest, zeigt eine Berneinung an, auch häufig, was nicht recht ift, im bosen Ginne. Go heißt palsittamoewagan: Unglaube; palsittammen, nicht glauben, ungläubig fenn; pelsittant, ein Ungläubiger; pelsitangit, Ungläubige. Ferner palliwi, verderben, etwas unrecht machen; palhiken, fehlschießen; palhitechen, einen Streich führen und nicht treffen; palla hammen, auf ein Stud Wild fehlfchießen; pallilissen, etwas unrecht oder verkehrt machen. Außer den oben angegebenen Fürwörtern, den trennbaren und nicht trennbaren, gibt es noch andere personliche Fürwörter, die den indianischen Sprachen eigenthümlich zu seyn scheinen, als z. B. nepe, ich auch; kepe, du auch; nepena oder kepena, wir auch; kepewo, ihr auch; kepoak, sie auch.

Hier zum Schluß noch eine kleine Wörtersammlung aus der Sprache der Shawanos und Wyandots, von denen die erstere die lenapesche, die letztere die Sprache der Mengwe oder Irokesen repräsentirt:

## Shamanos.

Regote eins, Neshwa zwei, Nithese drei, Newe vier, Nialinme fünf, negothewathwe sechs, Neshwathwe sieben, Sashelswa acht, Kakatswe neun, Methathwe zehn, Reeshwateetueke zwanzig, Nithwabetueke dreißig, Newabetueke vierzig, Nialinwabetueke funfzig, Negotewashe sechzig, Neshwashe siebenzig, Swashe achtzig, Chaka neunig, Tepawa hundert, Reshwa tepawa zweihundert; Elene Mann, Equiwa Weib, Stillewapthetha Knabe, Squithetha Mädchen, Apetotha Kind, Niwa mein Weib, Riwa dein Weib, Wisheana mein Mann, Washetche euer Mann, Nigah meine Mutter, Cocumtha Großmutter, Nishematha meine Schwester, Nitassetha mein Bruder, Dashetotha alter Mann, Meaneleneh junger Mann, Deema Anführer, Kitchokema Oberhaupt, Shemagana Streiter, Menquotwe der Himmel, Refathwa die Sonne, Tebeth. kakefathma der Mond, Alagma die Sterne, Pasquamke die Wolken, Unemake Donner, Parapaname Blip, Gimemane Regen, Cone Schnee, Wishekuanme Wind, Nipe Wasser, Scute Feuer, Wepe Kälte, Aquetteta Wärme, Mquama Gis, Afe die Erde, Metequeghke Wald, Alwameke aufgeschwemmter Boden, Tawaskote Savanne, Sepe Fluß, Thebowithe Flüßchen, Miskeque Teich, Miskekopke Sumpf, Wesheasiske guter Boden, Melcheasiski schlechter Boden, Wigma ein Haus, Tacatchemofe Rathhaus, Nepwa todt, Lenawawe lebendig, Agqueloge frank, Dame Mais, Cawasque Waizen, Miscuchethake Bohnen, Openeake Ruben, Meashethake Kartoffeln, Ubketomake Melonen, Shekagosheke Zwiebel, Meshemenake Apfel, Pacan eine Ruß, Weshe Hund, Meshewa Pferd, Methotho Ruh, Meketha Schaaf, Robko Schwein, Posetha Rape, Pelewa Truthahn, Pelhikthe Reh, Ethepathe Waschbär, Muga Bär, Kitate Otter, Peshewa wilde Rape, Methotho Buffel, Wabete Elennthier, Wamafotchethe Fuche, Amaghqua Biber, Wabethe Schwan, Nerake Gans, Sheshepuk Ente, Amatha Fisch, Olagashe Canoe, Misheolagashe großes Schiff, Metequa Flinte, Tecaca Urt, Chefetecaca Tomahamt, Manese Messer, Macate Pulver, Alwe Blei, Shakeka Flinten, Naquaga Falle, Petacoma Hut, Peleneca Hemd, Aquema Decke, Metetawawa ein Paar Rammaschen, Weothe Fleisch, Taquana Brod, Nepepimma Salz, Wawale Eier, Acohqua Ressel, Melassa Zucker, Shiskemapo Thee, Chobeka Arznei, Washekisheke ein schöner Tag, Mesquetwee ein wolfiger Tag, Necana mein Freund, Matchelenethatha mein Feind, Dlame netaghqueloge ich bin fehr frank, De weshelashamamo ich bin recht wohl, Newecanetepa Weshi Mannitto der große Geist ist der Freund der Indianer.

## Wyandots.

Scat eins, Tindi zwei, Shaight drei, Andaght vier, Beeish fünf, Maushau sechs, Sootare sieben, Autarai acht, Aintru neun, Aughsagh zehn, Tendeitawaughsa zwanzig, Shaighkawaughsa dreißig, Andaghkawaughsa vierzig, Beeishawaughsa sünfzig, Baushauwaughsa sechzig, Cootarewaughsa seebnzig, Autaraiwaughsa achtzig, Aintruwaughsa neunzig, Scutemaingarwe hundert; Tamaindezu Gott, Newaughste gut, Baughste bös, Naandeshra Sonne, Baughsunvaandeshra Mond, Teghshu Sterne, Oghtserah Bolken, Izuquas Bind, Inaunduse es regnet, Heno Donner, Timmendiquas Blis, Umaitsagh Erde, Saundusty Wasser, Otereaute warm, Turea kalt, Denehta Schnee, Dishra Eis, Trezue Krieg, Scanonie Frieden, Nandashqua Gefangener, Aingahon Mann, Utehke Frau, Naweetsentho Mädchen, Dmaintsenteha Knabe, Cheahhah Kind, Haotong alter Mann, Azuttunohoh mein Beib, Utsindagsa altes Beib, Haenveha mein Bruder, Uenyaha meine Schwester, Hapesta Bater, Uneheh Mutter, Schatwura krank, Suwereghe wohl, gesund, Peanoghsha Haus, Peanoghshuwana großes Haus, Nayanquaghka Maisseld, Pearonta Bäume, Otaghta Holz, Bhoraminta Flinte, Teghsta Pulver, Peatara Blei, Beneashra Messer, Ottopaye Art,

Deenghtatsik Decke, Nayanetih Kessel, Taishra Mehl, Datarah Brod, Ohwaghtha Fleisch, Weatsewie Rum, Caturish Hemd, Yari Kammaschen, Quisquesh Schwein, Ughshutte Pferd, Kintonsquaront Kuh, Yunpenoh Hund, Anue Bär, Dughstanoto Reh, Haintero Waschbär, Sootaie Biber, Oghtaeh Sichhorn, Tawendeh Otter, Daightontah Truthahn, Yahhounk Gans, Yuingeh Ente, Yeentsch Fisch, Undaghquent Bienen.

Wie verschieden indeß in vielen Ausbrücken die Dialekte einer und derselben Sprache find, mögen folgende Zahlwörter beweisen, die wir der irokesischen, algonkinschen und

chippewäischen Sprache entnehmen:

|               | Irotesisch. Algontinsch. Chippewäisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gins          | . Uskat Panjik Panshik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3wei          | . Teffeny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Drei          | . Aghfey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bier          | . Rapeery Neoo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fünf          | . Wiff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cechs         | . Napat Ningootwassoo Negutwosswop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gieben        | .Tspadat Ninchowasso Reeshswosswoo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ncht          | . Sadégo Nissowassoo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Meun          | . Troughtow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3ehn          | . Opery Metaffoo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| elf           | . Operpuskat pawaren Metassoo ashp panjik Metosswop asshea papshik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | . Dyéry teffeny ya=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | waren Metassoo ashy ninch Metosswop asshea neesh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dreizehn      | . Dyéry aghfey yawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | ren Metassoo ashp nissoo Metosswop asshea neeswop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zwanzig       | . Towwaghsep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cinundzwanzig | Towwaghsey uskat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | nawaren Ninchtana asho paviil Neeshtanner ashea papshif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dreißig       | . Aghfen newaghsen . Missoo metana Rees semmettenner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| hundert       | . Uskat towanepow . Metassov metana Regur wauk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3weihundert   | . Teffeny towanepow Metassoo ninchtana metana Neefh waut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tausend       | . Dyery towanepow . Metaffoo metaffoo metana Metoffwon fitchee wauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| m: . C N      | and the state of t |

Diesem kurzen Wörterverzeichniß sey hier noch eine Probe der Art beigefügt, wie die Indianer ihre Worte zusammenseßen. Es ist ein kleines Lied der Nadowesser, daß sie mit einer gewissen Art von Melodie, doch ohne allen Anschein von Skansion singen, wenn sie ihre Jagdzüge anfangen. Die Uebersezung ist so buchstäblich, wie der Genius beider Sprachen es erlaubt, und die indianischen Wörter so geschrieben, wie wir Deutschen sie aussprechen würden, und wo die Aussprache sich nicht ausdrücken läßt, die englische Schreibart mit Klammern beigefügt:

"Meo accuhwa (accoowah) eschta pàta negoschtaga schedscha mena. Tongo Bâsen meo woschtah pàta accuhwa. Hopinipahie vuih (oweeh) accupie meo, woschta pàta

pto tohinoscha meo tiebie. "

"Ich will aufstehen vor der Sonne, und jenen Hügel besteigen, zu sehen, wie das neue Licht die Dünste verjagt und die Wolken vertreibt. Großer Geist verleihe mir Glück. Und wenn die Sonne weg ist seihe mir, o Mond, hinreichendes Licht, mich sicher nach meinem Zelte, mit Wild beladen, zurückzuführen,

Betrachten wir die verschiedenen Gedichte der Indianer, so mussen wir bedauern, daß dieselben bisher kein Mittel besaßen, ihre Geistesprodukte schriftlich zu hinterlassen, denn manches würden wir darin sinden, worüber die rivilisirte Welt erstaunen würde. Iwar hatten und haben sie noch jest eine Bilderschrift, allein sie bezog sich nur auf

finnliche Begenstände und auf Borfälle bei ber Jagd und im Rriege. Auf einem Studben Rinde oder an einem Baume theilen fie ben Ihrigen Diejenigen Nachrichten mit. melde fie zu miffen brauchen; so zeichnet ber Krieger vom Stamme Schildfrote mit Roble oder Karbe an den Baumen neben bem Rriegspfade bas gange Thier (bas Beiden feines Stammes) eine Flinte tragend, bin, beren Munbung nach vornen gerichiet ift, und wenn er da, wo er etwas gegen ben Feind ausgerichtet hat, ein Zeiden jurudlaffen will, wird es ftete bas Bild einer Schildfrote fenn und fo fort an bie andern Stamme. Auf diefe Art machen fie an abgeschalten Baumen ben Borüber. gehenden bekannt, daß fie, die Hiergewesenen, eine Parthei Rrieger maren, von fo und so viel Mann und solch einer Bollerschaft, solchem Orte, und gehen dabei noch ins speziellere, fie machen bemerklich, wie viel von jedem Stamme in dem Saufen maren, welchem Stamme ber Unführer angehörte, in welcher Richtung fie bem Reinde entgegen gegangen, wie viel Tage fie von Saus, und wie viel fie auf dem Ructweg waren, wie viel Feinde sie erschlagen, wie viel Gefangene sie eingebracht, wie viel Ctalps fie erbeutet; ob fie von ihrer Partei einige und wie viel verloren u. f. w. Auf gleiche Beise beschreiben sie die Jagd, und obgleich nicht alle dieselben Zeichen haben. versichert Heckewelder, daß er Delawaren gekannt, welche alle Zeichnungen ber Chippewaer, Mingos, Chamanos und Bpandots über bergleichen Gegenstände mit Leichtig. keit lasen. Sind Indianer auf der Reise, es sep nun nach entfernten Jagdrevieren ober ju einer friegerischen Unternehmung, fo werden stets einige junge Leute vorausgeschickt, um neben dem Wege ju jagen. haben sie ein Wild erlegt, so bringen sie es an den Weg, damit die Nachkommenden es mit nach dem Lagerplate nehmen, wo alle zur Nacht zusammentreffen und hinterlassen ein Zeichen, indem sie auf einem freien Plate im Sande oder auf der Erde einen Rreis beschreiben, in deffen Mittelpunkt einen Stock von 2 bis 5 Jug gange befestigen und bessen oberes Ende nach ber Gegend bes Horizonts hinbringen, wo die Sonne bei ihrem Beggeben fand. Die Jager haben befondere Zeichen, welche sie an die Baume machen, da wo sie sich von dem Wege abwarts nach ihren Jagdrevieren oder Lagerplagen, oft viele Meilen entfernt, hinbege ben, und die Weiber, welche aus den Dörfern kommen, um das Wild von den Lagerplagen zu holen, finden fie eben fo ficher, als ob fie nach der Stelle hingeführt worden waren. Wie ausdrucksvoll, fraftig und dabei doch leicht verständlich die indiamiche Bilberschrift ift, beweist folgende Anekdote Heckwelders : "Im Gebiete der India ner fah ein Beißer einen Chamanos, der ein Pferd ritt, welches jener fur das feinige erkannte und von dem Indianer als sein Eigenthum zurückforderte. Der Indianer antwortete ruhig: "Freund, nach einer kleinen Weile will ich zu Dir in Dein haus kommen, bann wollen wir über diese Sache reben !" Rach einigen Stunden fam ber Indianer por bas haus des Weißen, und da diefer darauf bestand, sein Pferd gurud haben zu wollen, so fagte ihm darauf der Indianer: Freund, das Pferd, worauf Du Anspruch machft, gehörte meinem Onfel, ber vor turgem gestorben ift; nach Indianer:Gitte bin ich der Erbe seines ganzen Eigenthums geworden. Da der Weiße hierdurch nicht befriedigt wurde und seine Forderung erneuerte, so nahm der Indianer sogleich eine Roble von dem Feuerheerde und zeichnete zwei treffende Figuren an die Hausthure, wovon die eine den weißen Mann vorstellte, im Begriff das Pferd wegzunehmen, und die andere ihn folbst, im Begriff ben Weißen zu ftalpiren; worauf er den gitternden Forberer kaltblütig fragte: ob er diese indianische Schrift wohl lesen könne? Die Sache war hiermit auf einmal abgemacht und ber Indianer ritt weiter. "

In den letten Jahren haben verschiedene Indianerstämme, namentlich aber die Sherokees und Creeks, von denen ein Theil in der Heimath zurücklieb und nicht mit jenseils des Missisppi auswanderte, bedeutende Schritte nicht allein für die Ausbreitung der Civilisation, sondern zugleich für die Erhaltung ihrer Selbstständigkeit und

sinsicht eines großen Namens zu erfreuen hatte, mährend es in moralischer Beziehung und Krast weit hinter den erst später gegründeten benachbarten englischen Kolonien zurückblieb. Engländer, Franzosen und Portugiesen unternahmen bald nach der Entectung des Landes Reisen dorthin, und letztere versuchten Berbrecher Kolonien in Brasilien zu errichten, die aber von keiner Dauer waren. Doch erst im Jahre 1607 wurde von den Britten die erste europäische Stadt am nördlichen User des St. James in Birginien, 1668 die erste französische Stadt von Champlain am gleichnamigen See gegründet, und erst in der Mitte des siedzehnten Jahrhunderts begannen die ersten seinen Riederlassungen auf den westindischen Inseln, in deren Folge Amerika eine neue Bevölkerung, die Neger, erhielt.

Alle europäische Bölker trugen dazu bei, Amerika in Aufnahme zu bringen, in Rultur zu setzen und große, vom Mutterlande abhängige Kolonien dort zu gründen; durch Ginmanderungen flieg die Bevölkerung zu einer unglaublichen Sohe, fo daß jest, selbst wenn alle Einwanderungen ploglich aufhören follten, der Zuwachs der jegigen Bevölkerung hinreichend seyn wurde, mit den Strebungen Europa's gleichen Schritt ju halten. In Nord : Amerika haben die Spanier, Englander, Franzosen, Schweden, Danen und Hollander ihr Glud zu machen versucht; nach manchem Rampfe blieben endlich die drei ersten Dleister des Landes; Spanien behauptete den Guden, Frankreich den Norden und England war bemüht, sich auf der Oftfuste immer mehr auszubreiten, und das Uebergewicht über seine beiden Nachbarn zu erlangen. Durch den Frieden von 1763 wurden die Franzosen fast ganz von dem festen Lande vertrieben und England trat in deffen Besit; wenige Jahre nachber aber entstanden in den brittischen Rolonien selbst innerliche Unruhen, und die meisten derselben vereinigten sich zu einem eigenen unabhängigen Staatsverbande, welchen endlich audf Großbrittanien felbst in dem Parifer Frieden von 1783 anerkennen mußte. In Wesendien hatte Spanien den größern Theil der großen Antillen inne, während in den übrigen Theilen Frankreich und England einander das Gleichgewicht hielten, und die Hollander, Danen und Schweden nur unbedeutende, doch für den Handel herrlich gelegene Inseln ihr Eigenthum nannten. Noch einige andere Nationen hatten früherer Zeit Besitzungen auf dem großen, im Westen gelegenen Festlande, erlangten jedoch keine politische Wichtigkeit, ihre Nachkommen verschmolzen mit der Masse neuer Einwanderer und bildete, wie in den vereinigten Staaten, ein Konglomerat aller Nationen. Die Deutschen, namentlich die Belfer zu Augeburg, bekamen Benezuela vom Raifer Rarl V. zum Lehen; die zur Ansiedelung dorthin gefandten Kolonisten verdarben aber alles, durchzogen, gleich Rauberhorden, das Land, und murden theils durch Entbehrungen und Indianerkriege aufgerieben, theils entflohen sie; worauf die Welfer felbst eine Besitzung aufgaben, von welcher sie nie einen Vortheil hoffen konnten. Pennsplvanien wurde durch deute schen Fleiß gehoben, blieb aber stets eine englische Kolonie, und schloß sich, bei Erklärung der Unabhängigkeit, den vereinigten Staaten an. Die Schweden und Hollander, die ersten Anbauer einer nachmaligen englischen Kolonie in Nord-Amerika, namentlich aber die jetigen Staaten Delamare, Neu-Jersey und Neu-Pork, murden nur ju fruh von den Englandern übermaltigt, und neu : Schweden und Neu-Solland find jest nur noch in ber Geschichte und auf alten Rarten gu finden.

Eine brandenburgische Kolonie, die sich 1687 auf der, nun dänischen, Insel St. Thomas festsetzt und daselbst ein eigenes Quartier in der Ortschaft Tappus bebaute, ging im Jahre 1718 wieder ein, und ebenso die Kolonie eines Herzogs von Kurland in Nord-Amerika.

Gegenwärtig machen die europäischen Einwanderer und deren Nachkommen das Groß der Bevölkerung Nord=Amerika's und der westindischen Inseln aus:

Die Spanier verbreiten sich noch gegenwärtig über Guatemala, die vereinigten Staaten von Mexico, die Insel Euba, Puerto Rico, den östlichen Theil Haity und einige der kleinern westindischen Inseln, und werden in Chapetones oder eingewanderte Spanier und in Areolen oder im Lande geborne Spanier geschieden, mit letztern Namen aber in Guatemala, Mexico, Louisiana und Westindien alle von europäischen Eltern im Lande Erzeugte bezeichnet, ja in Westindien selbst Areolen: Neger, von Eingeführten geschieden.

Die Engländer oder Britten bilden in den Canada's, in den brittischen Kolonien Westindiens und in den vereinigten Staaten Nord Amerika's den Hauptsstamm der Bevölkerung, doch werden in den lettern auch alle Eingebürgerte, mögen sie ursprünglich irgend einer Nation angehören, mit dem Namen Anglo Amerikaner bezeichnet. Schotten und Iren bilden in jenen Ländern die Hauptmasse, und noch jest machen sie das Gros der Einwanderer aus; durch Verschmelzung mit andern Nationen, durch Verbesserung ihres physischen Zustandes, durch eigenen Fleiß, erhoben sie sich in der Union zu einem Volke, das stolz ist, den Namen Amerikaner als Bolks oder Stammbenennung zu führen.

Die Franzosen auf Martinique und Guadeloupe, und selbst auf mehren westindischen, jest den Engländern gehörenden Inseln, das Hauptvolk, in Unter Sanada der größere Theil der Bevölkerung, und in Illinois, Michigan, Missouri, Louissana

und Maryland ichon lange eingebürgert.

Die Hollander auf Euraçao, Eustaz und einigen kleinen Inseln der Antillen, auch hier und da in den vereinigten Staaten, namentlich aber im Staate Neu-Pork,

ben fie unter bem Ramen: Reu-Riederland zuerft anfiedelten.

Deutsche, nach den Britten und Spaniern in Nord-Amerika am zahlreichsten, in großer Masse in den vereinigten Staaten und Ober-Canada, namentlich aber in Pennsplvanien, Neu-York, Ohio, Birginien, Indiana, Illinois und Missouri, sonst aber auch in allen Staaten und auf allen westindischen Inseln zu finden.

Die Danen in Grönland, auf St. Thomas und St. Eroir und einzeln in ber

Union.

Die Schweden auf Barthelemp und hier und da in den vereinigten Staaten; ber jesige Staat Delaware wurde ursprünglich von ihnen angesiedelt, und auch in Peunsplvanien und den Jerseys waren die Schweden die ersten Andauer.

Die Ruffen auf ber Nordwestfufte, vom Eismeere an bis herab nach Bogeda,

in einzelnen Niederlaffungen.

Portugiesen in Nord-Amerika gar nicht.

Juben auf den englischen und hollandischen Inseln, in den vereinigten Staaten, namentlich aber in Sud-Carolina und dem Staate Neu-York, so wie in den Canada's zerstreut.

Reger und deren Nachkommen gemischten Blutes, in allen Farbennüancen, machen die Hauptmasse der Bevölkerung Westindiens, der frühern spanischen Besitzungen, und des südlichen Theiles der vereinigten Staaten.

De ft igen, die Rachkommen von Beifen und Indianerinnen, namentlich in

Guatemala und Merico und ben westlichen Staaten ber Union.

Nord-Amerika, bereits bevölkert genug, um zur Erhaltung seiner Macht einer von außen kommenden Bermehrung entbehren zu können, verdankt außer seinem eigenen Zuwachs nur noch zwei europäischen Ländern das Steigen seiner Bevölkerung: Groß-brittanien und Deutschland, und unglaublich ist es, wie bedeutend die Zahl der Einwanderer aus jenen Staaten, seit 1783 gewesen ist. Nach Buch an an's Berechnung (siehe bessen lesenswerthe Schrift Emigration practically considered. London, 1848. p. 36) haben seit 1783 bis 1828 aus Großbrittanien eine und eine halbe Million

Renichen fich in Nord-Amerika niedergelaffen, unter tiefen wenigstens eine Million 3rlinder, 250.000 Englander und eben fo viele Schotten. Rach offiziellen, vom britischen Inlerhause zum Druck beförderten, Dokumenten betrug die Gefamintzahl derer, welche von 1812 bis 1821 nach den vereinigten Staaten auswanderten: von Irland 30.653 Seelen, von Schottland 4.727 und von England 33.608 Geelen. Außerdem manderten in diesen Jahren nach den britischen Besitzungen in Mord. Amerika aus: von Irland 47.223, von England 23.783, von Schottland 19.971, zusammen 90.977 Seelen. Folglich betrug die Gesammtzahl der Auswanderer aus Großbritanien und Irland nach Rord - Amerika in den 10 Jahren 1812-1821, 159.965 Seelen (Encyclopaedia americana by Fr. Lieber. 1830. Vol. IV. p. 492). Nach William Irwing sind nach den britischen Besitzungen in Nord-Amerika, in den Jahren 1821 — 1829 99.394, nach dem britischen Westindien 16.142 Menschen ausgewandert. In Quebec allein landeten im Jahre 1829 gegen 18.000 Seelen, und in den ersten neun Monaten des nächsten Jahres 47.708 Einwanderer. (Allg. Preuß. Staatszeit. 1831 Nov. 28.) Im Jahre 1830 tamen allein nach Dber-Canada 67.000 Individuen aus Großbritanien, meistens aus Irland. Gine Quebefer Zeitung berichtete im Jahre 1830, daß der Zuwachs der Bevolkerung, welche bie britischen Provinzen in Nord-Amerika und den vereinigten Staaten feit 1816 von Europa durch Einwanderung erhalten haben, nicht weniger, als im Durchschnitt jährlich auf 35.000 Geelen, ober für die verflossenen 14 Jahre im Gamen auf 490.000 Seelen angeschlagen werden könne. (Fncyolop, americ. Vol. IV. p. 492.) Seit 1830 hat fich die Bahl der Einwanderer bedeutend vermehrt, auch die ber Deutschen verdoppelte und verdreifachte sich, und von 1831—1836 kann man jährlich im Durchschnitt 80.000 Geelen in Nord . Amerika, aus allen Ländern Europa's, annehmen.

## b) Die Deutschen in Mord = Amerika.

Beinahe 200 Jahre waren seit Entdeckung des nördlichen Festlandes burch die beiden Cabot vergangen, als auch die Deutsch en, zurückgehalten durch firchliche Streitigkeiten im sechzehnten und verheerende Kriege im fiebzehnten Jahrhundert, juerft Theil an den, von den Europäern in der neuen Welt gegründeten Kolonistrungen nahmen, und zwar unter Bermittlung von William Penn, welcher auf seinen Reisen in Deutschland von ihrem Fleiße, ihrer Sparfamkeit und ihrem mufterhaften landwirthschaftlichen Betriebe sich anschaulich ju überzeugen oft Gelegenheit gehabt hatte. Bon ber britischen Regierung für langjährige Forderungen mit einem großen Landstrich belehnt, welcher noch jest von ihm seinen Namen führt, war er sogleich darauf bebacht, diese reiche Einode durch Deutsch e urbar machen zu laffen, und fie badurch im Werthe und Preise unendlich zu erhöhen. (Braun's Amerika, p. 152 u. ff.) In Deutschland hatte fich, wie in England, eine nicht unbedeutende Partei gebildet, welche, wie ein Jahrhundert früher, der urfprüngliche Protestantismus gegen die hierarchie des Pabstes protestirte, und die diesem genommene Gewalt und Einkunfte dem Fürsten und deffen weltlichen Beamten übertrug, um als neue Proteftanten nicht nur gegen diese firchliche Guter . Metamorphose und gegen jede firchliche Autorität, sondern bald auch gegen jede politische Autorität fich wandten, und gestütt auf migbrauchte oder verkehrt angewandte Ausspruche der Bibel, eine radifale Reform ber Rirche, nach Anleitung dieses Buchs verlangte, und gegen die neugeschaffene, weltliche Sierarchie ebenso protestirend auftrat, als diese vorhin gegen die fatholische Sierarchie sich erhoben hatte. Die übergroße hipe des religiösen Zeitalters wurde bedeutend abgefühlt; aus diesen

17

and the United

Protestanten gegen ben Protestantismus, aus biefen firch lichen Rabifalreformern gingen nun alle bie verschiedenen Gecten tes sechzehnten und fiebzehnten Jahrhunderts hervor, welche man gewöhnlich, ba fie nicht felten in bunfle Ideen fich vertieften, "Myftifer," oder weil fie eine besondere Frommigkeit und Gottesfurcht zu begrunden firebten, "Pictiften" nannte, tie aber, ba fie fich gegen bas Unfehn und bie Berrichaft ber weltlichen hierardie erhoben, von Diefer fast eben folde Berfolgungen und Bedrudungen ju erdulden hatten, als diese guvor von der geistlichen Hierarchie. Ueberall gedrängt, und bei weltlichen Großen, tenen fie feine neue Gelegenheit barbieten fonnten, burch reiche Rirchenpfrunden ihre Ginfünfte abermals zu vergrößern , eines Hauptpunfts ermangelnd , auch durch ihre Hebertreibungen ihre eigene Sache alles höbern Schupes und Beiftandes felbst verlustig erflärend, manderten diefe, vom herrschenden Protestantismus verfolgten Protestanten, nachdem fie nirgents in Europa Die Ansichten ihres überspannten religiösen Gifers realisirt faben, icharenweise bem neuen Kontinent gu, in beffen Buften feine Dacht der Erte die praktische Durchsetzung und Begründung ber von ihnen verfochtenen Unfichten ju mehren im Ctante mar. Um Geftate bes Delaware, ber Gusquehannah und bes Dhio winfte benen, die in dem alten Baterlande fich verspottet und gefranft, verfolgt und gurudgestoßen gesehen, eine neue Beimath, und faum hatte B. Penn, mit 20 Schiffen voll Ansiedler, am 1. Nov. 1682 fein neues Reich im Westen betreten, als er schon bedacht war, burch Aufforderung ihm gleichgesinnter Schaaren aus Deutschland, ten Werth feiner neuen Rolonie zu erhöhen. Unter Leitung des 1650 zu Commerchausen unweit Limburg in Franken gebornen Doctor juris Frang Daniel Paftorius, feben wir ichon am 20. August 1683 die ersten Deutschen in Philadelphia anlanden, und unter ihrem Führer, der nicht nur das Amt eines Friedensrichters, sondern auch eines Religionslehrers geraume Zeit hindurch bei ihnen befleidete, sammtliche Gleichgesinnte von Denn, am 24. Oftober 1685 bie jest blubende Landftadt Bermantown gründen, und sich hier eben so sehr durch ihren Fleiß, als durch ihren mufterhaften, fittlichen Lebenswandel auszeichnen. Bald folgten ihnen Scharen Gleich. denfender und gleich ihnen in Deutschland verfolgter und verspotteter Bruder und Schwessern nach, und besonders trieb die, zu Ende des siebzehnten Jahrhunderts von den Franzosen planmäßig betriebene Berwustung der Pfalz, wozu fich wenige Jahre darauf die heftigsten Religionsbedrückungen gesellten, jährlich viele Tausende verfolgter und ju Grunde gerichteter Protestanten aus diesem schonen aber unglucklichen Lande nach Amerika, und hier vorzugeweise nach Dennfplvanien.

Der Fleiß, die Ausdauer und der musterhafte Betrieb des Landbaues, wodurch sich die in Pennsylvanien niedergelassenen Deutschen vor allen Ansiedlern aufs Rühm-lichte auszeichneten, bewog die Gouverneure der benachbarten britischen Provinzen, Emissäre nach Deutschland zu senden, um auch diese "fruchttragenden Bienen Bienen uin ihre Provinzen zu locken. (Braun's Amerika p. 163.) Diese Emissäre, welche später auch von englischen und holländischen Kausseuten im südlichen Deutschland gehalten wurden, um friedliche Bewohner zur Auswanderung nach Nord-Amerika zu verseiten, und mit ihnen viele Schisse zu befrachten, versprachen den in der Welt- und Länder-funde gänzlich unersahrnen Deutschen goldene Berge. Zeder in Deutschland leibeigene oder zins- und herrendienstpsslichtige Bauer sollte in Amerika ein Edelmann werden, dem der König von England die schönsten, einträglichsten Rittergüter, von Schwarzen bebaut, unentgeldlich verliehe; ein solches Land, wie Amerika, gebe es in der ganzen Welt nicht; auch wolle der König jeden Kolonisten aus seinen Schissen ohne Bergütung hinüber sahren lassen. Da war Keiner, der diesen armen Bethörten die Augen öffnete, der ihnen zugerusen hätte, "daß Amerika daß Land des

Someißes und der Arbeit fen, " und erft nach großen Duhen und angefrengtem Fleiß in einen heitern Garten umgewandelt werden fonne, und durch folche Berführungskunfte abgefeimter Werber verleitet, benen ber verruchte, in der Pfalz geubte Religiosdruck trefflich zu flatten kam, geschah es, baß im Jahre 1709, in ber Pfalg und am Rhein überhaupt, ganze Gemeinden nebft ihren Predigern ihre Beimath verließen, um nach Amerika hinüber zu gehen. In demfelben Jahre trafen 32.468 Deutsche in London ein, hoffend dort die Erfüllung der ihnen zugesagten Berheißungen zu finden, sahen sich aber betrogen und enttäuscht, und obwohl die britische Ration sich dieser Unglücklichen mit lobenswerther Wohlthätigkeitsliebe annahm, Diefelben auf ber Schwarzen : Saide in verschiedene Lager vertheilt, und dort auf königliche Rosten verpflegt murden, so fahen doch nur Wenige von tiefen Rolonisten das gelobte Land Nord Earolina, dem die Meisten als dem Ende ihrer Drangsale hoffend entgegen harrten. Die einseitige und kurzsichtige Politik bes damaligen britischen Ministeriums, statt sich durch so eine bedeutende Anzahl von Kolonisten, welche von Kindheit auf in Fügsamkeit wohl eingeübt waren, in den Rolonien einen festen Salt . und Stuppunkt zu verschaffen, sendeten diese deutschen Bauern, Die zur Kolonistrung eines Landes am besten geeignete Bolfsflasse, in ben armseligsten Umständen nach Deutschland zurud. Ueber die Halfte von ihnen, fieben= zehntaufend, fanden in England ihr Grab, oder wurden den Wellen zur Beute. Nach Irland wurden 4.000 gefandt, und nahe bei Arbella und Adair, und unweit der Stadt Rath-Reale, liegen noch vier ausschließlich von den damals hierher gesandten Pfalzern bewohnte Ortschaften. 1.600 sollten die Klippen der Scilly Inseln anbauen, murden aber auf die Protestation der Ginwohner, daß sie fich felber faum ernähren könnten, nebst ihrem Prediger, Augeburgischer Konfession, nach Deutschland zuruckgeführt, und eben diese Rückreise mußten 3.584 Katholiken antreten, tie ihrem Glauben nicht entsagen wollten. Dur ein fleiner Theil, nicht 1/6 des Gangen, ungefahr 5000, durften im folgenden Jahr, 1710, nach Neu-York und Carolina absegeln, und erreichten das Ziel ihrer Kolonistrung, doch nicht ihrer Leiden, denn so ersprießlich auch die Einwanderung fleißiger Landleute dem damals noch wenig bevölferten Lande gewesen mare, so sehr murden sie durch die überspannten Forderungen des habsüchtigen Gouverneurs Robert Hunter von Neu-Dork, und des alle Kanale des Reich. thums gern in seine Tasche leitenden Grundherrn Livingston, auf dessen Gebiet fie fich niederließen, niedergedrückt. Die Familie Livingston erwies sich bei ber Ankunft der Pfälzer so wenig liberal gegen diese, daß sie jeder Familie nur 10 Morgen bewaidetes Land zur Urbarmachung, gegen einen jährlichen Kanon von Dienstgefällen, voll engherziger Kärglichkeit, anweisen ließ, und kaum mar diese Abgabe bestimmt, als auch der Gouverneur hunter auftrat, und im Namen des Königs die fich auf 150 — 200.000 Thaler belaufenden lieberfahrtskosten in Anspruch nahm, und die Ansiedler verpflichtete, dieselben durch Theer = und Hanflieferungen abzuverdienen. Die armen Pfälzer, jest übler daran als im Baterlande, murden durch diese doppelten Forderungen des unersättlichen Grundbesitzers und des gierigen Gouverneurs hier gang zu Boden gedrückt, und unter folden Umftanden ihr Aufenthalt am Sudfon nicht mit Erfolg gekrönt; dazu kam, daß unsere Pfälzer sowohl von der Theerbereitung als dem Hanfbau nichts verstanden, und durch Abgaben gedrängt, nicht zu Kräften kommen konnten, so daß der Gouverneur sich endlich bewogen fühlte, ihnen die noch rudftandigen Ueberfahrtstoften ju erlaffen. Im Livingstoner Balde des Cantons Columbia hatten die Pfalzer bereits mehre Dorfer, als Germantown, damals Ger= man: oder East-Camp, auch wohl Palatinetown, oder schlechthin the Camp, Lager, Niederlassung, genannt, Thaerbufch, Ancram und andere Orte angelegt, und boch verließen fie diefe, mit großer Anstrengung aus der Wildniß hervor gezauberten

a bottom la

Ortschaften, nicht im Stande, ben gräßlichen Bampprismus ihres unbarmherzigen Grundheren länger auszuhalten, und warfen fich in die Arme ber, von ihnen früher so fehr verabscheuten Indianer, indem fie fagten : fie hatten nun das Leben unter civilifirten Bolfern von fold einer Seite, in fold einem Grade fennen lernen, daß es ihnen völlig jum Efel geworden ware; "lieber unter den roben, allein unverdorbenen Milden todt, als unter ten in allen Kunften der Bosheit und Schalfheit wohl einstudirten Civilisirten lebendig!" Mit diesen Empfindungen verließen gegen einhundert funfzig Familien im Jahre 1713 die hier angelegten Ansiedelungen, und mandten fich gegen 100 englische Meilen westlich zu ten Mohamfe, einem am Scobariefluffe lebenden Indianerstamme. Mit diesen Naturmenschen, die ihnen eine bedeutende Strecke Land jur Unfiedlung abtraten, lebten fie gehn Jahre in behaglicher Eintracht und gutem Vernehmen, richteten sich mit unfäglicher Rühe im rauhen Walde Wohnungen ein, und verwandelten, unter hunger und Kummer, einen sehr bedeutenden Theil des unter ihrem fräftigen Arm gefallenen Waldes in freundliche Saatlander und Wiesenauen (Mühlenberg's Nachr. v. d. evang. Gemeinden ic. Forts. XI. E. 974). Doch auch hier verscheuchte die Armen ter verruchte Beift einer habsuchtigen, nimmersatten Rafte. Gouverneur Sunter, erbittert, bag fie bas, fo weit entfernt liegende Land am Scoharie von einem Indianerstamme fich erwarben, ohne zuvor feine Genehmigung unterthänigst einzuholen, auch wohl luftern nach ten bereits mit blühenden Saaten prangenden Fluren, welche der unermudete Fleiß ber Pfälzer aus der, von den Dohawfe ihnen abgetretenen oden Wildnig in wenigen Jahren hervorzuzaubern verstanden, suchte jest die durch vereitelte Soffnung von Gewinn und gefranftem Stolz toppelt gesteigerte Erbitterung an den Deutschen gu rachen, und trat, nachdem er ben rechten Zeitpunkt dazu wohl berechnet, mit ber Ausführung seines von graffer Gewinnsucht ihm eingegebenen satanischen Planes hervor, indem er ihnen plötslich anzeigte: "er habe das von ihnen angesiedelte Land, worauf fie damals schon fieben Dörfer angelegt, an sieben vornehme Kaufleute in Neu-Porf und Albany verkauft, von denen fie daffelbe entweder wieder zu faufen oder zu pachten suchen, oder widrigenfalls es sogleich ohne alle Bergütung für aufgewandte Kulturfosten verlaffen mußten." (Braun's Amerika p. 178.) Diese abgefeimte Tude erfüllte tie Pfalzer mit wuthendem Ingrimm, denn bas ihnen von dem Do ham fe abgetretene Land war teren erb = und eigentliches Stammland, und schon mahrend bes Aufenthalts ter Pfälzer in England, im Jahre 1709, wo einige Abgefandte ber Maqua . oter Mohamf = Ration in London am Sofe der Königin Unna ein. trafen, die damals das hier aufgeschlagene Lager der Deutschen besahen, schenkten fie jenen den ihnen zugehörigen Strich am Scoharie, wie es hieß, für die Deut. fchen (f. Mühlenberg's Rachr. Fortf. XI. p. 974); daß leider fo oft praftifch begründete Losungswort: "Gewalt geht vor Recht!" bewährte sich auch hier. Die armen Pfälzer ihrer durch sauern Schweiß urbar gemachten Ländereien beraubt, wollten nicht abermals Knechte der Mächtigen, noch ihre Herrendienst = und Zehntpflichtigen, mit Einem Worte, ihre "modernifirten Gflaven " werden. "Der Gott, der uns über die Tiefen bes Meeres und durch die Sturme beffelben ficher geleitet, ber und mabrend dreijähriger, von der bevorrechteten Living fon'ichen Familie erduldeten Erpreffungen und Ausfaugungen in Thaerbusch gnädig erhalten, der wird auch ferner gnädig über uns walten und uns führen, daß wir endlich in's ersehnte Land der Freiheit gelangen, und hier die Früchte unsere Fleifes für und unfere Familien in ungestörter Ruhe genießen, und nicht schwelgenden und praffenden Müßiggangern wie in Neu Dork abzugeben gezwungen werden. Bohlan Bruder, laßt uns nach Pennsylvanien ziehen, nach jener Proving, die ein Mann gegründet, der unverborben von dem jest fast Alles mit sich fortreißenden Luxus, nicht in der Ausübung

faller Gebräuche einer wenig erwecklichen Staatsreligion, sonbern im treuen Glauben an ten Weltversohner, und in ungeheuchelter Liebe zu allen Menschen bas mahre Christenthum sucht und wirklich findet. " Go sprachen bie altern Freiheit suchenden Seelen ter Pfalger gu Scohary, und als fie fich im Jahr 1723 fast sammtlich, mit Ausnahme einiger an Geist und Körper Schwachen und Kränklichen, aufmachten, das Land verlaffend, welches sie von den Mohawks erhalten, und mit sauern Schweiß mährend eines Zeitraums von zehn Jahren urbar gemacht, als sie nun durch eine ungebahnte tiefe Wildniß, von mehr als 200 englischen Meilen, fich einen Weg bahnen mußten, ehe fie Tulpehoccon an der Swattara, einem Fluffe, der fich un. weit Middletown in die Susquehannah ergießt, in Pennsylvanien, das heiße Ziel ihrer Wünsche erreichten, da zeigten sie sich abermals als Männer voll hoher Thatfrast und bewundernswerther Ausdauer, die es nicht bei bloßen Worten bewenden ließen, sondern der Freiheit wahrhaft würdig waren (Braun's Amerika ic. p. 183). Der jungere Theil der Deutschen, durch "Geld und Branntwein" die Aristofratie Neu-Ports auf deren Seite gebracht, beurkundeten fich als "blinde Rämpen der Geldaristofratie und des Feudalismus", und zogen es vor, lieber als elende, armselige Pächter und Miethlinge ihr Leben hinzuschleppen, und das von ihnen urbar gemachte Land von der Geldaristofratie in Pacht zu nehmen, als nach Tulpehoccon auszuwandem, erreichten aber auch nie einen so blühendeu Wohlstand, als ihre nach Penn= folvanien gezogenen Bruder, für die nun bald Zeiten der Ruhe und Fülle eintraten. Die schauerliche Wildniß wandelte sich, unter ihren fräftigen Urtschlägen und ihrer die Erde auflockernden Pflugschaar, in liebliche Gefilde. Sparsamkeit, Fleiß, warme Religiosität und andere treffliche, häusliche und moralische Eigenschaften zeichnen noch bis auf diesen Tag ihre Nachkommen vor allen übrigen Bewohnern aufs Musterhasteste aus, und neben ihren angestammten Sitten haben sie auch die Sprache ihrer Bereltern aufrecht erhalten. Mögen auch sie, von keinem verderblichen Neuerungs. fisel verblendet, treu den Sitten ihrer entschlafenen Vorfahren, gleich jenen, ihre Pilgerschaft mit Ehre und Ruhm gefrönt vollenden!

Noch trauriger ging es dem kleinen Häuflein der nach Nord-Carolina gewanderten teutschen Kolonisten. Auch ihre Zahl schmolz bedeutend, bevor sie das Land ihrer Bunsche erreichten, und im gelobten Lande, wie es damals genannt wurde, misten ne mehr noch, als in Deutschland und der Schweiz, unter dem drückenden und aussaugenden Joche der Nachkommen jener acht hartherzigen und habgierigen Grundbesitzer seufzen, denen König Rarl II. diese Provinz verliehen, und sie auf Roffen der Krone mit großen Privilegien begabt hatte. Bon diesen Grundbesitzern wurden unsere Deutschen gerade auf solche Punkte gestellt, wo sie den Angriffen der Indianer am meisten ausgesetzt maren, um gleichsam die Borposten und Schutzmauern gegen diese zu bilden. Wohl erfahren in der Bereitung des Traubensaftes und int Aderbau, waren sie leider der Kriegsfunst unkundig und erlagen daher, als im Jahr 1712 die Tuscarora, Coree und andere damals in Mord = Carolina hausenden Indianer, mit großer Uebermacht auf sie hervorstürzten, in einer Nacht 137 Kolonisten ermerdeten (Graham's History etc. II. 176), und wahrscheinlich die ganze Kolonie aufgerieben haben würden, hatten sich nicht einige der überfallenen Pflanzer wie durch ein Bunder der Vorsehung dem überall lauernden Feind entzogen, die Kunde des lleberfalls schnell über das Land verbreitet, alle Waffenfähige zusammen gezogen und, durch hulfe aus Gud · Carolina unterstütt, den Feind mit beträchtlichem Verlust weit uruckgeworfen. So rauh und dornenbestreut auch die, den Deutschen in Norde Carolina und Neu- Dork vorgezeichnete Bahn war, mit so vielem Elend und Ungemach dieselben auch dort zu kampfen hatten, um ein Land urbar zu machen, daß mit so vielen Waldungen und Morasten bedeckt mar, bennoch verzagten sie nicht, sondern



Beifat von Feudalismus gelangten, fich hinlanglich entschädigt fühlten; ihre gang ber Bahrheit gemäß, in einem schlichten und ungefünsteltem Style abgefaßten Berichte von dem Leben und Treiben in der neuen Welt, waren für die unterdrückten und nothleidenden niedern Klassen so aufmunternd, daß sie, mit Ueberwindung eines ihnen angestammten Phlegma's, sich jährlich zu Tausenden aufmachten und der neuen Melt zueilten. Im Jahre 1729 betrug die Ginwanderung in Pennfolvanien allein 6.200 Geelen, von denen der größere Theil Deutsche und Irlander waren, und 1742, als der Graf von Bingendorf hier eintraf, einige Gegenden des Innern bereiste, und jum Emporkommen der hier angelegten Kolonien der Brudergemeinde nicht wenig beitrug, war die Bahl der seit 1683 eingewanderten und gebornen Deut. schen bereits so bedeutend, daß sie sich auf 100.000 Seelen belief (Hirsching's hift. lit. Hundb. VII. 230 ff.). Die Auswanderungen aus der Pfalz und den Rheingegenden überhaupt, so wie aus der Schweiz, wurden von nun an immer bedeutender. Der Oberst Johann Peter Pury aus Reuenburg begab sich mit einer Schaar seiner Landeleute, denen mehre Deutsche aus andern Gegenden folgten, nach Carolina und grundete 1733 am nördlichen Ufer des Savannah, im Diftrift Beaufort, die noch jest unbedeutende Stadt Purysburg. Nach seiner Rückfehr in die Schweiz gab Pury einige Nachrichten über Gud-Carolina heraus, welche nachher Viele zur Auswanderung reiste. Eine der zahlreichsten Schaaren ging bald darauf, unter Führung des Landes= hauptmanns Tobler und des Predigers Zuberbühler von St. Gallen, nach Nerd-Carolina ab. Das Jahr 1732 gewährt und in der Auswanderung der aus kurgfichtigen Bigottismus vertriebenen Salzburger nach Georgien, ein Geitenstück jur Auswanderung der Pfälzer (Panje Gefch. d. Ausw. 1c. 188). Unter Leitung des Baren von Rect trafen in jenem Jahre 116 vertriebene Salzburger in Georgien ein und grundeten zwei Stadte, Alt. und Ren-Gbeneger, und in den nachsten Jahren folgten ihnen so bedeutende Züge, daß hier bald zwei deutsche Kirchen augsburgischer Konfession errichtet werden konnten. Im Jahre 1734 folgten ihnen 400 Auswanderer aus Burich, unter Leitung des Predigers Gotichi von Galat, von denen aber nur Wenige, nach vielem ausgestandenen Ungemach, Pennsplvanien erreichten. Im Berbft 1749 famen, nach Muhlenberg (Radyr. v. d. evang. Gemeinden zc. Forts. V. p. 125), blos in Philadelphia 25 Schiffe an, auf benen sich 7.049 Deutsche befanden, die ungerechnet, welche unterwegs farben. Im Berbste des folgenden Jahres mar, nach demfelben Berichterstatter (Rachr. 2c. Forts. VI. 369), tie Einwanderung der Deutschen wieder eben so ftark, als das vorhergehende Sahr, und 1754 mar die Ginwanderung aus ter Pfalz, tem Durlachich en und Bürtembergischen so bedeutend, daß in Philadelphia allein 22.000 Geelen eintrafen, die ungerechnet, tie nach Reu = Dork ober Reu = Schottland fich begaben. Befonders stark waren die Auswanderungen nach Amerika aus den Rheingegenden und der Schweig in ten Hungerjahren 1770 und 1771. Der Befreiungsfrieg, in welchem England jur Bezwingung seiner emporten Rolonien von einigen deutschen Fürsten Truppen miethete, oder vielmehr per Kopf mit 30 Thalern faufte, brachte ebenfalls viel Deutsche ins Land, und nach geschlossenem Frieden, 1783, blieben allein von den braunschweigischen Truppen 1.200 Mann und 7 Offiziere in Amerika guruck, und von den übrigen hierhergefandten anspachischen, maldecischen, an. hältischen und insbesondere hessischen Truppen blieben gleichfalls eine sehr bedeutende Bahl zuruck, die wir (Braun's Amerika ic. p. 208) wenigstens auf sieben. tausend Seelen berechnen durfen. Die unfreiwillige Hereinsendung deutscher Teuppen nach Amerika hatte die Folge, daß nach der Rückfehr derfelben der Auswanderungs geist auch in Gegenden geweckt ward, wo er früher tief geschlummert hatte, nämlich im Beffischen. 3m Braunsch weigifchen ward ber Auswanterungstrieb burch eine Verordnung vom 29. März 1784, bei Verlust des Vermögens nicht nach Amerika zu gehen, wieder in seine vorigen Grenzen zurückgewiesen, und Sachsen brachte drei Mandate, von 1764, 1771 und 1772, welche ein Feind der Auswanderung noch im Jahre 1831 auf den Verfasser dieses Werkes angewandt wissen wollte, nach welchen Jeder, der zur Auswanderung verleitet, wenn es auf dem Lande geschieht mit zweijährigem, in der Stadt bis mit fünfjährigem, und wenn viele Familien darnach auswandern sollten, mit zehnjährigem Zuchthaus, ja nöthigenfalls mit dem Strange bestraft werden solle!

Nach beendigtem Revolutionsfrieg, 1783, nahmen zwar die Auswanderungen nach Amerika, die während des Krieges in Stocken gekommen waren, wieder ihren Anfang, waren aber bis Ende des Jahrhunderts nicht mehr so bedeutend als früher, da in dieser Zeit der Zug der Auswanderung sich mehr nach Rußland, Gallizien, Siebenbürgen

und Ungarn richtete.

Das neunzehnte Jahrhundert beginnt mit einer der wichtigsten und anziehendsten Rolonistrungen, der Bersetzung der wurtembergischen harmoniegesellschaft unter Rapy an den Großen : Conaquenessing in Pennsplvanien, für uns Deutsche eine der interessantesten Erscheinungen, die wohl verdient, daß wir dieselbe am Schlusse dieser Einleitung ausführlicher beleuchten, da sie uns lehrt, wie durch Beharrlichkeit, Bleiß und Religiösität, selbst bei geringen Mitteln, Großes ausgeführt werden kann. Achnliche Unternehmungen, doch von weniger glänzendem Erfolg, wurden von jener Zeit an fast jährlich unternommen. Dufour von Montraux bei Bevay und Ger Oboussier gründeten 1805 die Schweizerkolonie und Stadt Neu- Vevan in Neu-Schweizerland, Staat Indiana und eine Menge pennsplvanische Deutsche siedelten sich in Kentucky, Tennessee und Illinois an. Die Einwanderung aus Deutschland, welche schon begann lebhafter zu werden, wurde durch tie von Napoleon verordnete Kontinentalsperre beschränkt und hörte später, mährend bes Krieges swischen England und der Union, fast gang auf, erwachte bagegen nach dem Pariser Frieden mit verstärkter Kraft. Besonders im Jahre 1816 waren die Auswanderungen aus Deutschland frark und wurden auf 17.000 Geelen geschätt; noch bedeutender im Hungerjahre 1817, wo gegen 30.000 Deutsche aus der Pfalz, Würtemberg, Beffen und der Schweiz in die Union einwanderten. Aus Burtemberg allein waren, noch Benturini (Chronif des 19. Jahrhunderterts Band XVL p. 335), im Jahre 1817: 16.000 und 1818: 9.000 Menschen ausgewandert. Im Jahre 1818 segelten allein an 30.000 Menschen Mainz vorüber den Rhein hinab (Gall's Auswanderung Th. 1 G. 12), zum Beweise, daß die Theuerung des vorhergehenden Jahres nicht die einzige Ursache des Auswanderns gewesen, und im folgenden Jahre war der Strom ber Auswanderung noch fast eben so stark. 1818 murde in Bern eine Kolonisations. gesellschaft gestiftet und 1819 biefelbe unter Balle, Steigere und Reichenbache Leitung auf zwei Schiffen nach Amerika geführt, wo sich die Kolonisten aber bald zerfreuten. Eben so wenig Erfolg hatte das Unternehmen des Amtsraths Ernst zu Almenstedt bei hildesheim, der eine fast 300 Röpfe farke Gesellschaft nach Bandalia in Illinois führte; Plägers und Bromme's Gesellschaft, größtentheils Seffen und Burtemberger, bie 1821 in Baltimore fandete, zerstreute sich ebenfalls, ein Geist der Bereinigung war nicht zu finden! Mittlerweile richteten sich die Züge deutscher Auswanderer, gelockt durch lobpreisende verführerische Darstellungen, nach Brasilien, Buenos-Apres, Columbia und Mexico, wo sie aber großentheils nicht das erwartete Glück, sondern nicht selten selbst ihre billigsten Hoffnungen bitter geläuscht fanden. Vom Jahre 1825 an, wo die Ueberschwemmungen des Rheins aufs neue momentane Noth unter Tausende brachte, begannen die Auswanderungen, die von 1821 bis dahin nur unbedeutend gewesen waren,

rom Neuen, und wurden, namentlich im Babenschen, so Ausseherzogliche Regierung sich genöthigt sah, neue geschärfte Gebote dagegen zu erlassen. Diesem Beispiele folgte die würtembergische Regierung bald nach, und unter ähnlichen Umständen ward dies Verbot im Jahre 1826 auch im Großherzogthum Hessen erneuert; dessenungeachtet mehrte sich die Auswanderungslust und der Andrang nach holländischen, französischen und deutschen Häfen, die 1830 gingen durchschnittlich jährlich 10,000 Seelen, von da die 1834 jährlich 16—20.000 Auswanderer aus Deutschland nach Nord Amerika ab; 1835 minderte sich die Zahl die auf 8.000; 1836 aber wurde der Andrang wieder bedeutender, und in Neu-York, Philadelphia, Baltimere und Neu-Orleans landeten allein 23.432 Deutsche.

Jest umfaßt die deutsche Bevölkerung Nord Amerika's eine Seelenzahl von mehr als einer und einer halben Million, die folgendermaßen vertheilt sind:

| • | 311   | Pennsplvanie              | n   |     | ٠    |     |      | 4   |     |     |     | 55  | 0.000 | ) G  | eele | n.   |           |         |
|---|-------|---------------------------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|------|------|-----------|---------|
|   | 17    | Ohio                      |     |     | •    |     |      | •   | •   |     |     | 2   | 70.00 | 0    | **   |      |           |         |
|   | 11    | Virginien                 |     |     | •    | ٠   |      |     | •   |     |     | 12  | 25.00 | 0    | **   |      |           | •       |
|   | 16    | Marvland                  | •   |     | •    |     | •    | •   |     | •   | •   | 8   | 80.00 | 0    | "    |      |           |         |
|   | "     | Mord = Earol              | inc | 1   |      | ٠   |      | •   | •   |     |     | 8   | 55.00 | 0    | ,,   |      |           |         |
|   | 84    | Neu : Dork                | •   |     |      | •   | •    |     |     |     |     | 8   | 50.00 | 0    | **   |      |           |         |
|   | 13    | Gud - Caroli              | ina |     | •    |     |      |     |     |     | •   | 4   | 0.00  | 0    | **   |      |           |         |
|   | **    | Illinois .                |     |     |      |     |      |     |     |     |     | 5   | 25.00 | 0    | **   |      |           |         |
|   | ##    | Missouri.                 |     | ٠   |      | •   | •    | ٠   |     |     | •   | 2   | 20.00 | 0    | **   |      |           |         |
|   | 09    | Indiana .                 | •   |     |      |     | •    | •   | •   | ٠   |     | 2   | 0.00  | 0    | "    |      |           |         |
|   | **    | Tennessee                 | •   | •   |      |     | •    |     | •   |     |     | 2   | 0.000 | 0    | **   |      |           |         |
|   | 40    | Rentucto                  | •   |     |      |     | •    | *   |     |     |     | 1   | 5.00  | 0    | **   |      |           |         |
|   | r)    | Michigan                  | •   |     |      |     |      | ٠   | •   |     | ٠   | 1   | 5.000 | 0    | "    |      |           |         |
|   | w     | Alabama                   |     | •   | •    | •   |      | •   |     | ٠   |     | 1   | 10.00 | 0    | "    |      |           |         |
|   | 11    | Louisiana                 | •   | •   | •    | •   | •    |     | ٠   | •   | •   |     | 8.000 | 0    | **   |      |           |         |
|   | **    | Georgien                  | •   |     |      | •   | •    |     | •   | •   | •   |     | 8.000 | 9    | "    |      |           |         |
|   | 16    | Reu = Jersen              |     |     |      |     |      |     | +   |     | •   |     | 5.000 | 0    | **   |      |           |         |
|   | 85    | Missisppi                 |     | 4   |      | •   | •    |     | •   |     |     |     | 5.00  | 0    | **   |      |           |         |
|   | Þ     | den übrigen               | 6   | tac | iter | 1 3 | erst | rei | ıt  | *   | •   |     | 5.000 | 0    | **   |      |           |         |
| 2 | lans. |                           |     |     |      |     |      | ~   | 4   |     |     |     |       |      | _    |      |           | ~       |
| 2 | ıul   | ammen in de<br>Hierzu kon |     |     |      |     |      | 9   | taa | [en | •   | • • | •     | •    | •    | 4    | 1.326.000 | Geelen. |
| 3 | n     | Reu . Schott              | far | id  |      | ,   |      |     |     |     | •   |     |       |      |      | •    | 19.000    | 11      |
|   |       | Reu . Braun               |     |     | ia   |     |      |     |     |     |     |     |       |      |      |      | 8.000     | 11      |
|   |       | Dber . Canal              |     |     |      |     |      |     |     |     |     |     |       |      |      |      | 20.000    | **      |
|   | v     | Nieder = Can              | lad | a   |      |     |      |     |     |     |     |     |       |      |      |      | 5.000     | **      |
|   | ••    | Meu = Fundle              | int | ,   | La   | bra | וסטו | ,   | Gr  | õnl | and | und | am    | roti | en   | Fluf | 5.000     | 11      |
| 1 | ,     | den mexicani              |     |     |      |     |      |     |     |     |     |     |       |      |      |      | 10.000    | 11      |
|   |       | den westind               |     |     |      |     |      |     |     |     |     |     |       |      |      |      | 8.000     | "       |
|   | •     | •                         | . / |     |      |     |      | -   |     |     |     |     |       |      |      |      |           |         |

1.401.000 Geelen.

Außer diesen leben in Nord-Amerika noch mehr als 100.000 sogenannte Frisch-Deutsche, welche von Deutschen und deren Nachkommen abstammen, sich aber ihrer Abstammung schämen, obgleich sie ihre schlechte Aussprache des Englischen hinlänglich verräth und die in der hier gelieserten Uebersicht nicht mit ausgenommen sind, und doch wagen einige geographische und statistische Schriftsteller, welche aus's Genausse ausgerechnet haben, wie viel europäische Sprachen in Amerika gesprochen und von wie vielen Individuen diese geredet werden, zu behaupten "Deutsch werde in Amerika

gar nicht geredet., mahrend mehr als hunderttausende von Deutschen noch jest dont kaum gehn Worte im Englischen richtig zusammen zu seben wiffen !

Die in einem großen Theile Deutschlands überhand nehmende Roth, die Bedrückung von Seiten Höhergestellter, die Allmacht des Beispiels anderer Nationen, die in Amerika blühende Kolonien besessen und mit betriebsamen Menschen zu bevölkern und gu civilifiren suchten, und gunftige Berichte einzelner nach Amerika ausgewanderter Landsleute, haben in Deutschland den Trieb zur Auswanderung erweckt, und mahrlich: Mebervolferung, hoffnung des Gewinns und Gedeihens, die fleigende Moth im Baterlande, vielfältig erfahrene Täuschung und jahrelanges vergebliches harren nach Berbesserung, sind Grunde genug, die Menschen fortzutreiben und zu bewegen, jenseits des Meeres ein neues Baterland sich zu erringen, was immer auch unsere gut gepflegten Moraliften, Priefter und Beamte dagegen fagen mogen. In Würtemberg erwachte der Instinkt zur Auswanderung am ersten, pflanzie fich auf die Schweiz fort und jog fich von bort an beiden Geiten bes Mheins hinab. Die beiden Beffen, Franken und später Sachsen haben aus ihren fleißigen Familien reichliche Beiträge geliefert; Preugen und Schlessen blieb nicht zurud und felbst die Westphalen, bei denen vorzugsweise Heimatheliebe zu Hause ist, und denen es an Bodenflache zur Urbarmachung nicht fehlt, fingen feit den letten Jahren an. fich nach reichern Segnungen der Ratur ju sehnen, als der magere Sandboden ihres Baterlandes ihnen darbot. Der Mensch halle zu viel gelitten, und in ihm war die Ahnung von einem ihm gebührenden Zustande mächtig erwacht, wenn auch diefer Zustand nicht von Allen mit gleicher Marheit erfannt wurde, und Biele nur dem Triebe einer migverstandenen Demagogie folgten: das gewohnte Alte war ihnen nicht mehr bas einzig Mögliche; sie wollten nicht mehr im Neberlieferten ohne Prüfung fort vegetiren, sondern Neues versuchen, nachdem es ihnen mit Wahrscheinlichkeit etwas Besseres versprach; sie wollten nicht mehr in dem Angewohnten, sondern im Bernunftmäßigen die Richtschnur ihres Sandelns finden, und fingen an zu begreifen, daß sie bestimmt wären, freie Erdenbürger zu seyn und et sich nicht erlauben dürften, sich und die Ihrigen die Vortheile zu berauben, welche aus dem Erwerb eines unbeschränften Eigenthums und aus tem Leben unter perfonlich freien, ihre Angelegenheiten selbst verwaltenden Menschen, entstehen wurden. Gern von allen diesen oft überspannten Hoffnungen finde ich, nach eigener Ueberzeugung, daß nur der erleichterte Landerwerb, verbunden mit schüßenden Gesegen, und der Megfall aller hindernden Gewerbsschranken das Glück ift, was ein deutscher Auswanderer in Amerika finden kann, und deshalb wird Amerika noch Jahrhunderte der Zufluchtsort Aller senn, die in Europa mit Riesenschritten der Verarmung entgegen eilen.

Tausende, die mit überspannten Erwartungen nach Amerika hinübersegelten, sanden sich dort bitter getäuscht und sihen nur zu spät ein, daß für sie im väterlichen Hutt, chen, obgleich es nur ein Eigenthum von wenigen Spannen bedeckte, ein gewisseres Glück zu sinden war, als in den weiten Fluren und Maldungen der neuen Welt, und zu spät erlangten sie die Ueberzeugung, daß der Brosamen in der Wirklichseit ein reelleres Gut ist als die Persische Tasel in der Einbildung! Trotz aller Schriften über die westliche Welt ist Amerika dem Deutschen immer noch ein fremdes falsch gewürdigtes Land, in welchem seder die Bilder seiner Phantasie glaubt realisiren zu können, und deshalb kommt es, daß die Meisten bei ihrer Ankunst sich getäuscht sinden, daß ihre Erwartungen nicht befriedigt werden, daß sie mit Trauern an die verlassene Beismalh zurück denken, der sie zu leichtsinnig den Rücken gekehrt! Durch falsche Borspiegelungen verlockt, glaubt ein großer Theil der deutschen Auswanderer im transatlantisschen Reiche durch Nichtsthun Reichthümer, ein ruhiges, sorgenfreies Leben z. erringen zu können, und vergessen, was schon viele unpartheiische Menschenfreunde ihnen zuriessen, daß Amerika kein poetisches Arkadien ist, wo ewiger Frühling blüht, oder ein

Parabies, welches alle Bedürfnisse ohne Mühe und Arbeit in größter Fülle tarbiete; vergessen, daß der Schweiß überall das Maaß menschlicher Glückscligkeit, und Amerika verzüglich das Land des Schweißes und der Arbeit sen!

Die in neuerer Zeit von Tausenden mit Liebe ergriffene Auswanderungs - Idee der Deutschen verdient näher beleuchtet zu werden, und welches Werk eignete sich zu dieser Beleuchtung wohl mehr als das vorliegende, dessen Zweck ist, eine ausführliche Schilderung der größten Halfte des Welttheils zu liefern, nach welchem die moderne Bolkerwanderung ihre Schritte gewendet hat! Die Zeiten, wie sie jest sind, wo trübe Bolken den bürgerlichen Horizont verdüstern, ermuntern wahrlich nicht, das Aeußerste abzuwarten, und Jeder, der sein und der Seinigen Wohl bedachte, ruftete fich, die alte Welt mit der neuen zu vertauschen; der mit jedem Jahre mehr schwindende Wohlstand bewog seit Jahren ganze Massen, sich dem allgemeinen Auswanderungszuge anjuschließen, und so kam es, daß Deutschland seit 1831 gegen 50.000 der noch Mittel babender Staatsbürger der neuen Welt zusezelten, überzeugt, daß dort, bei gleichem Fleiße, ihnen eine heitere Zukunft lächeln, daß dort ihre Familien, statt ihnen Last und Sorgen zu machen, die Quellen ihres Wohlstandes werden könnten. Tausende ron Deutschen wandern nach den vereinigten Staaten und Canada, dort eine neue Heimath zu gründen und um ihren Nachsommen durch vernünftige Anwendung ihrer Araste eine hoffnungsvollere Zukunft zu bereiten, als sie daheim hätten erringen können. Eingenommen von Amerika, als einem Eldorado, bekümmert sich aber leider nur der fleinste Theil jener Auswanderer vorher um die wirklichen Berhältnisse Ametifa's und glaubt schon genug gethan zu haben, wenn er sein Bundel schnurt und ber neuen Beit, auf Besserung feiner Lage hoffend, gusteuert! Go natürlich und achtungs werth auch nun dieses Streben nach Verbesserung des physischen Zustandes ist, so darf und sellte boch ter Entschluß ber Auswanderung nicht bas Werk einer aufgeregten Embildungsfraft, noch irgend einer Leidenschaft, die den alten Erdtheil momentan in Shatten fiellt, sondern der Ueberlegung und Vernunft seyn, welcher weder das Gute now Bedenkliche des Unternehmens sich verschweigt und Alles treu und unpartheisch nd vorlegt und abwägt. Man darf sich insbesondere nicht verhehlen, daß jede Auswanderung von einem angebauten in ein unangebautes Land an und für sich schon und ron haus aus von gewissen unvermeidlichen liebeln begleitet wird, die man im Schoose der Emilifation nicht kennt und abnt und tie man wohl beherzigen muß, ehe man den Lodungen seiner Phantasie folgt. Sat man sich aber einmal für Auswanderung entibieten, bann muß man aber auch recht fest bagu entschlossen und ein Mann von unerschütterlichem Charafter seyn, der sich durch Schwierigkeiten nicht entmuthigen last, sondern es nimmt wie es kommt und das Unternehmen kraftvoll durchführt! Ber tiese Kraft aber nicht in fich spürt, wer nicht alle Schwierigkeiten, die fich ihm enlgegen ftellen können, schon im Boraus erwogen hat, wer vorzüglich aber dem Phantom einer misverstandenen Freiheit nachjagt und sich einem feindlichen Elemente ans rertrauen will, um das Feenland aufzusuchen, das reizend und herrlich vor seiner Mantafie, nirgends aber in der Wirklichkeit liegt, dem rathe ich, felbst wenn er schon 18 Begriff ware, das Kahrzeug zu besteigen, das ihn der fremden Welt zuführen fell, eine schleunige Flucht zuruck ins Vaterland nicht für zu spät zu halten, und nicht nach Seifenblasen zu haschen, die, wenn er ihrer habhaft werden sollte, in ihr Nichts jerferingen.

Bir wollen das Gute, was Amerika, namentlich aber die nordamerikanischen Freisstaten dem Auge des unbefangenen Beobachters darbieten, nicht verkennen, da manche bereiche Einrichtung von dort nach Europa zurück gepflanzt werden könnte, und um gerecht zu sepn, die Bortheile aufzählen, durch welche fortwährend Ansiedler aus Euspea nach dem wichtigsten Theile Nord Amerika's gezogen werden: die Verkassung des

ganzen Staatenkörpers sowohl als ber einzelnen Glieder, welche ihn constituiren, ift im Ganzen vortrefflich, und mit Hinzufügung großer Berbefferungen, die theils ber Zeitgeift, theils die Natur ber Demofratie anrieth, eine Nachahmung ber Englischen, bie, wie ber scharffinnige Montesquien bemerkt, selbst nur für eine Ropie von ber Berfassung ter alten Germanen, wie sie uns Tacitus schildert, angesehen werden muß. Mirgends gewährt das Gefet den Menschenrechten eine ftarfere Bruftmehr gegen Gewalt und Tyrannei; nirgends ift burgerliche Freiheit gegen jeden Angriff geficherter. Reine Spur von Feudal - Regierung, feine politische Scheidemand ber Stande, feine Leibeigenschaft, keine Krohnen, keine Behnden, keine Jagegerechtigkeiten; Jeder ift von bem Lande, das sein Schweiß urbar machte, vollkommen herr; ber gluß, der es bemaffert, die Minen, die er darin findet, find fein unantaftbares Eigenthum. Rein Priester Despotismus (selbst nicht mehr in Merico), weil der Staat nirgends Priester befoldet, und weil die Beiftlichen von ben Bemeinden abhängen, die fie ju ihrem Hirten ausersehen, sie bezahlen und, wenn sie bas lingluck haben, ihnen zu mißfallen, fie mit andern vertauschen können; also auch kein Gewissenszwang, keine aufgedrungene Glaubensformel; es herricht in jeder Rucficht (mit Ausnahme von Mexico und Buatemala) die vollkommenfte Religionefreiheit, und der felbst von Friedrich dem Großen in seinen Memoires de Brandenbourg als mahr auerkannte Gas, bag die Aufficht über den innern Menschen gang außerhalb der Grenzen einer guten Regierung liege, ist nirgends so fehr in seinem ganzen Umfange gedacht und angewendet worden, als von den Bafhingtone, grantline, Bomdoine u. a., bie nach den bent. würdigen Ereigniffen in Bofton (fiehe Eleners Geschichte ber vereinigten Staaten) bie Stifter der nordamerikanischen Unabhangigkeit murden. Die Presse ift völlig frei, und hier darf die Zunge das, wozu sie die Natur bestimmte, das Organ des Herzens, seon. Die Abgaben find überall ungemein mäßig und nur wenige von ihnen find direft zu nennen. Es giebt feine Bunfte, die Regfamfeit des Burgers erliegt unter keinem Drucke, und Jeder kann ein beliebiges Geschäft betreiben, oder mit demselben wechseln, wenn das alte nicht mehr nährt. Hierzu kommen die mannigfaltigen Zweige ber Industrie, die in feinem Lande der Welt sich folder Berbesserungen zu erfreuen hatten, ber bis jest so gewinnvolle Handel, und bie Aussicht, seinen Kindern, wenn man nur halbweg vom Glud begunfligt wird, ein hinreichendes Auskommen zu hinterlaffen, und sie ohne große Mühe vortheilhaft zu verforgen; weshalb auch hier viele Kinder, besonders da sie die kostbaren Arbeiter ersetzen, hier als ein wahrer Reichthum angesehen werden. hierzu kommt ferner für den Chrgeizigen ber Reiz, ber in bem Gedanten liegt, bag er, wenn er fich durch feinen Ropf auszeichnet, Ginflug in die Regierung, die fo gang demofratisch ift, erhalten und fich zu den ersten Staatsamtern emporschwingen könne. Diese lettern Bortheile fichern die Gesche einem Jeden, der in Amerika naturalifirt ift, und seinen Gid als Burger geleistet hat. Allein um naturalifirt zu werden, wozu früher blos ein Aufenthalt von zwei Jahren im Lande erforderlich war, macht es ein Geset von 1795 zur ausdrücklichen Bedingung, daß man sich fünf Jahre in den Freistaaten aufgehalten haben muffe, nach deren Berfluß man fich bei bem nächsten Gerichtshof zu melden und Zeugniffe seines Wohlverhaltens beizubringen hat. Diese scheinbare Strenge gegen Ausländer datirt fich aus einer Periode, in welcher sich unter den Einwanderern viele unruhige Köpfe befanden, die von den ertravaganten Ideen der frangossischen Demagogen ergriffen waren und für die Rube des ohnehin in Partheien getheilten Staatenvereins nicht anders als sehr gefährlich sevn mußten. Außer diesen könnten wir hier noch eine Menge anderer, theils natürlicher, theils politischer Bortheile, die Amerika seinen Ginwanderern verspricht, aber nicht immer gewährt, aufführen, die, gleich den Farben, mit welchen Iris ihre Pfade im Gewölk bezeichnet, leuchten und, wenn man sich ihrer bemächtigen will, öfters verswinden. Was nützt es aber, ihrer zu erwähnen, wenn wir unsern Landsleuten nicht die Gewisheit geben können, sie zu besitzen? oder, wiegen etwa die Verheißungen der Möglichkeit die Leiden der Wirklichkeit, die so zahlreich, so zerstörend für Lebensslück und Familienruhe sind, so sehr auf, daß sie ihnen an die Seite gestellt werden, daß sie dieselben vergessen machen könnten? Der Weg nach Amerika ist für Tausende der Eingang zu einem guten Leben, aber er führt durch die Schrecknisse des Todes. Sinzelnen wird in Amerika ein Glück lächeln, was sie in Europa nie gefunden haben würden, aber Tausende werden dort untergehen, die zu voreilig und ohne sich zu prüssen dem Baterlande den Rücken gesehrt, und erst, wenn durch vernünstig geleitete Auswanderungen und durch gemeinschaftliche Niederlassungen dort für Deutsche gesorgt wird, werden die Deutschen dort eben so gedeihen als englische und schottische Unsiedler und die Harmoniten in Rapps Kolonie, ohne durch Religionszwang gebunden zu sepn!

Allgemein ift man heutiges Tages darüber einverstanden, daß der Charafter ber Bölker nicht blos von moralischen Principien und ihren zurückwirkenden Resultaten, ben Befegen, der Staatsverfassung, der festgestelten Religion, der Erziehung und dergleiden, bestimmt und individualisit werde, febern daß auch die physischen Eindrücke, welche sie erhalten, daß auch das Klima, unter welchem sie leben, einen großen Untheil daran habe; die Mehrheit in einem Lande (das Bolk) wird mehr oder weniger ein Predukt des Klimas, und nur das Individuum, das seine höhern Zwecke schärfer ins Muge ju faffen und zu murdigen versteht, zerbricht diese Retten und seine Sandlungen sind rein menschlich und frei. Das veränderte Klima hat durch seine unaufhörlich wieterholten Einwirfungen Beränderungen in dem Charafter aller in Amerika angesiedelten europäischen Nationen hervorgebracht, und aus ihnen ein neues Wolf: Amerikaner gebildet, und nur die Deutschen, welche sich in Amerika niedergelaffen haben, scheinen eine Ausnahme von diefer Regel zu machen, benn felbst bei benjenigen, welche am längsten daselbst angeseisen sind, namentlich aber in Pennsplvanien, welches zur größ. ten Hälfte deutsch ift, findet man die ursprünglichen vaterländischen Charafterzüge und Gitten wieder, und wenn fie ja einige Beränderungen erlitten haben, so find diese so unbedeutend, daß sich zwischen den amerikanischen und europäischen Deutschen kaum einige leichte Unterschiede fesistellen lassen. Die Deutschen sind nicht geeignet, ihren Charafter schnell zu verändern; die Natur mag ihnen liebkofen oder um fie frürmen, sie sind Eichstämme, die ihren Eindrücken widerstehen und die sie entwurzeln muß, wenn sie ihr in diesem Zustande nicht gefallen. Ihre härtere Organisation umgiebt sie gleichsam mit einer Rinde, welche die Natur langsam zu zerstören hat, bevor es ihr gelingt, in ihr Inneres einzudringen und ehe die Beränderungen, mit welchen fie umgeht, ju Stande kommen, verfließen Jahrhunderte. Die Deutschen sind weniger empfänglich für physische Eindrücke als ihre europäischen Nachbarn, und die burgerliche Verfassung der deutschen Staaten hat wesentlich dazu beigetragen, das natürliche Pflegma der Deutschen noch zu vermehren, indem sie den Unterschied der Stande ju icharf bestimmte, und die gegenseitige Unnaherung, noch mehr aber das Emergiren aus einem niedern in einen höhern Stand oft unglaublich erschwerte. Chemals mochte dieser Druck die Schultern, auf welche er fiel, verwunden, jest ift ihn der Sohn vom Bater, vom Großvater her gewohnt und er schmerzt nicht mehr. Dies hat einen verderdlichen Schlendrian im Bolfe, d. i. unter den niedern Ständen, als der Masse, zur Kolge gehabt, der einen Jeden noch gerade so viel thun läßt, als er den Bater thun sah, und als jum Erwerb des Geldes nöthig ift, denn nur bei diesem Schalle flopft noch das matte Herz. Auch der Britte, der Franzos, der Italiener seuste unter der Härte des Feudalspstems, aber den ersten spornte das seiner Nation eigne Chrgefühl, den zweiten Gitelfeit, den dritten Leidenschaften, glühend und aufbrausend, wie sein Besuv, die engen Schranken zu durchbrechen und sich auf sonnigere



welche in Amerika zwischen dem 38. und 40. Grad nördlicher Breite wohnen — und da wohnen die meisten — im Allgemeinen kein anderes Alima haben, als diejenigen, die in Deutschland unter dem 48. Grade leben. Nur in den südlicheren Theilen Nord-Amerifa's, wo ein Tropenklima herrscht, und in ben füdlichen Gegenden der vereinigten Staaten hat das Alima, obgleich es an ploplichen liebergängen von großer Sipe zu einer schneidenden Kälte nicht fehlt, an Wärme so viel gewonnen, daß alle Berschiedenheiten wijchen ihm und dem deutschen Alima auffallender seyn mussen, allein hier ift die Zahl unserer Landsleute noch im Berhältniß zu klein, und die daselbst Angesiedelten haben fich größtentheils erft seit Rurgem dort eingefunden, so daß die Berandes rungen, welche durch die Einwirkungen des Klima im Charafter vorgehen, an ihnen noch nicht sehr bemerkbar seyn können. Die Natur kann also hier, da die Berschiedenheiten zwischen beiden Klimaten nicht so sehr in die Sinne fallen, wenn sie Beränderungen in dem Charafter der nord - amerikanischen Deutschen hervorbringen soll, nicht anders als mit einer ungewöhnlichen Langfamkeit operiren, und wenn fie nicht von andern Umftanden unterftust und begunftigt wird, fo werden in einem Sahrhundert die amerikanischen Deutschen noch nicht viel anders seyn, als sie gegenwärtig find. Bisher hat die Staatsverfassung Amerika's noch nicht viel gethan, um den Charakter der Deutschen anders zu gestalten, oder vielmehr, die Deutschen verstanden es nicht, dieselbe für sich zu benutzen. Sie sichert Jedem den Genuß der höchsten bürgerlichen Freiheit zu, aber eben diese Freiheit ist von den letztern bisher nur als das beste Mittel, das bleiben zu dürfen, was sie von Allters her waren, geliebt und benutt worden; und felbst der Antheil, welchen sie an der Staatsverwaltung haben, ist von diesen Phlegmatikern nicht mit der Wärme ergriffen worden, welche er verdiente; ein neuer Beweis, daß derjenige, ber herrschen soll, erft jum Herrscher reif seyn musse. Bas aber die Erziehung betrifft, so ist diese, wie wir weiter unten zeigen werden, unter den Deutschen in Amerika noch nicht zu einem so erfreulichen Zustande gediehen, das sich wohlthätige Veränderungen in dem Charafter der Deutschen von ihr erwarten liegen.

Die Deutschen in Nord = Amerika find, wie wir bereits wissen, größtentheils aus den sudlichen Gegenden ihres alten Baterlandes dorthin eingewandert. Vor ihnen ging der Ruf der Arbeitsliebe, der Ordnungsliebe, des Gehorfams voraus; und daher sind nicht nur Privatpersonen sehr begierig, sie in ihre Dienste zu bekommen, und ziehen deutsche Dienstleute jedem Andern vor, sondern einzelne Staaten suchten die Zahl threr deutschen Ansiedler zu vermehren, da sie sahen, wie durch ihren Fleiß und ihre Bebarrlichkeit Pennsplvanien einer der ersten Staaten geworden war. Dessen ungeachtet und sie nicht in allen Staaten in gleicher Menge; ber Gedanke, unter ihren Landsleuten w leben, hat mehr Reiz für sie, als die Einladungen der lettern. In Pennsplvanien und Ohio leben die meisten und hier mussen wir sie aufsuchen, um in den Stand gefest ju werden, ein richtiges Urtheil über fie ju fällen. Die andern Staaten, in welche fich die deutschen Einwanderer zerstreut haben, find schon oben angeführt, und aus jener lebersicht ersehen wir, daß in die südlichen Staaten sich bis jest noch nicht viele begeben haben, und größtentheils wohl daher, weil der Anbau des Tabaks, des Reffes, des Indigo's ganz andere Kenntniffe erfordert, als sie besitzen, und sie also Meue lernen muffen, mas eben ihre Sache nicht ist, besonders wenn es mit Aufopferungen geschehen muß, welche biese, nach einem baldigen Glücke begierigen, Saffedler nothwendig scheuen muffen.

Die nord amerikanischen Deutschen sind handfest und von starkem Gliederbau; imwahr aber ist es, was einige Reisende behaupten, daß die in Amerika gebornen Deutschen schwächer an Kräften wären, als ihre Vorfahren! Als Landwirthe stehen die Deutschen in Nord Mmerika in großem Ruf, und im Voraus verdient es angemerkt

ju werben, daß fie fich, wenn fie fich ankaufen wollen, weniger um gute Lagen, als um die besten Ländereien bewerben, und sich weder durch den hohen Preis, welchen man dafür fordert, noch durch ihre Entlegenheit abschrecken lassen. Da jedoch die lettere ben erstern vermindert, so kaufen sie sich gewöhnlich in entlegenen Begenden an, fobald nur ihre Fruchtbackeit gewiß ift. Saben fie dieselben in Befit genonimen . fo brauchen fie ihre außersten Krafte, fie sobald als möglich urbar zu machen. Auch verandern fie den einmal errungenen Besit nicht leicht, gang gegen die Gitte ihrer Rachbarn, der Anglo - Amerifaner, welche, von ihrer Wanderungelust getrieben, bald ba, bald bort ein Stud Baldung roden, ein paar Ackerlande urbar machen, ein Blochaus erbauen und das Gange dem erften beften Ginwanderer verkaufen, um weiter in ber Wildniß von Neuem zu beginnen. Den Deutschen ift es am angenehmsten, wenn fie folche, jum Theil ichon urbar gemachte Landereien kaufen konnen, um ben Schwierigkeiten und Beschwerden des ersten Anbaues überhoben zu fenn, dann ahmen sie auch bem amar leichten, aber in seinen Folgen schädlichen Berfahren ihrer Nachbarn, Malbungen abzutreiben, nie nach. Anstatt nämlich die Bäume zugleich mit den Wurzeln auszuroden, welches Schweiß genug kostet, begnügen sich die amerikanischen Landwirthe und Ansiedler, die Baume einige Suß über der Erde ju fallen, um die Stumpfe Jeuer ju legen, um das Wiederausschlagen derfelben zu verhindern und die Stämme, Die nicht zu Einfriedigungen gebraucht werden, zu verbrennen. Die Wurzeln selbst laffen die Amerikaner in der Erde fiehen, in welcher fie binnen fechs bis acht Jahren vermodern. Die Deutschen hingegen lassen sich die Mühe, die Bäume mit den Wurzeln auszuroden, nicht verdrießen, und haben dann den Bortheil, daß sie nicht nur weniger Ackergerath zu Grunde richten, sondern auch leichter pflügen, eggen und das Getraide leichter einerndten. Auf den Feldern bauen sie vorzüglich Waizen, Roggen, indianisches Rorn (Mais) und Kartoffeln, und gewinnen nach und nach von diesen Artikeln so viel, daß fie ben größten Theil davon in die Seestädte führen und verkaufen konnen. Flache, Sanf und Tabak bauen sie nur in gewissen Gegenden, und da auch nur selten mehr, als jum eigenen Berbrauch nöthig ift.

Gang vorzügliche Gorgfalt wenden fie auf ihr Bieh, gang im Gegentheil von ben anglo - amerikanischen Unfledlern. Die Menge deffelben ift auf den einzelnen Pflanzungen (Farms) gerade nicht fehr groß, aber die Besitzer entziehen lieber sich selbst Rube und Bequemlichkeit, als daß sie dasselbe einige Roth leiden lassen. Wenn sie fich ansiedeln, so bauen sie dem Dieh noch weit eher ein Obdach, ale sich selbst. Die Ställe find mit den Scheuern in der Regel unter einem Dache, damit das Herbeischaffen des Kutters ihnen desto weniger Zeit raube. Dies sind gewöhnlich sehr große Gebäute, welche neben dem Wohnhause des Unstedlers wie Riesen neben Zwergen erscheinen. Die Stalle find bequem, weitläufig und hell, im Innern herrscht ziemliche Reinlichkeit, und fie werden überall gut unterhalten. Sie lassen ungleich mehr Land zu Wiesen liegen, als die anglo = amerikanischen Landwirthe zu thun gewohnt sind, die selten an ordentliche Ställe denken, sondern das Bieh Jahr aus Jahr ein in den Wäldern herumirren laffen und haben so den Sommer und Winter hindurch vortreffliches und überflüsfiges Autter. Dies lettere wird dem Bieh in der reichlichsten Menge gegeben, und an ein Anickern dabei, wie es oft in Europa und felbst unter den Englandern in Amerika gewöhnlich ist, ist bei ihnen nicht zu denken. Im Winter geht ihre vorzüglichste Gorge dahin, bas Bieh warm zu halten, denn sie wissen, daß sie dabei Heu, Mais und Maisblätter ersparen, und daß das Bieh, wenn es friert, bei weitem mehr frist, als wenn es in einer behaglichen Wärme steht. Diese und andere Gorgen werden reichlich genug belohnt. Ihre Kühe geben doppelt so viel Milch, als die ihrer englischen Nachbarn, denn welchen Nupen kann eine mit Eiszacken bedeckte Kuh geben, deren tägliches Futter kaum in einem halben Dugend Maiskolben besteht und etwas schlechtem erfrornen Grase, daß

sie selbst unter dem Schnes hervorsuchen mussen! und die Pferde der deutschen Anstedler sind durch ihre Größe und Wohlbeleibtheit und durch die Stärke, womit sie große Lasten sortziehen, vor allen andern kenntlich. Das nämliche gilt jedoch nicht von den Schaasen, deren Zucht bisher in Nord-Amerika fast allgemein vernachläßigt wurde, daher auch die Wolle im Ganzen einen so geringen Grad von Feinheit hat, daß sie nur zum bäuslichen Verbrauche dient.

Es gibt noch manches Undere in der Landwirthschaft der amerikanischen Deutschen, wodurch sie sich vor andern Amerikanern auszeichnen. So ift z. B. das Düngen bei ihnen gewöhnlicher, als bei den lettern, ob sie gleich das beste Düngungsmittel, den Mist, nicht haushälterisch genug aufsparen, sondern einen Theil desselben verloren geben oder vom Regen auslaugen laffen, und dafür Kalk, Gpps und Mergel auf die Felder bringen. Ihre Umzäunungen, Einfriedungen (Feuces), werden in dem besten Stande erhalten und find hoch genug, daß die Rühe, Schaafe und Schweine ihrer Nachbarn, die im Freien weiden, nicht auf ihre Necker kommen und denselben Schaden zufügen können, so daß auch hierdurch eine deutsche Form leicht erkannt wird. Es ist em großer Fehler der Amerikaner, daß sie das Holz, dessen allzugroße Menge ihnen bei ihren Ansiedelungen allerdings sehr unwillkommen senn mußte, zu gering acht 🚣 u und es auf die nuploseste Weise verschwendeten, woher es auch kommt, das viele Landwirthe jest ihr nöthiges Bau- und Brennholz aus großen Entfernungen herbei juschaffen haben und ihr Zugvieh durch den beschwerlichen Transport zu entfräften genothigt find, und daß sich sogar in manchen Gegenden bereits wirklicher Mangel an diesem Bedurfniß zeigt, der es zu ungeheuren Preisen hinantreibt. Den deutsch = ameris kanischen Landmann trifft dieser Vorwurf jedoch nicht. Sie gehen mit ihrem Holze sehr haushälterisch um und ersparen erstlich eine große Menge desselben, indem sie es blos m Defen, und nicht, wie die Amerikaner englischer Herkunft, in Kaminen verbrennen so daß sie nur den vierten Theil der Feuerung brauchen, sondern man sieht auch viele von ihnen ihre Holzungen da, wo es die Natur der Gegend gestattet, ebenso sorgfältig embägen, als wenn es Kornfelder wären, damit das frei herumlaufende Bieh den jungen Anflug nicht beschädigen kann.

Was aber ihre Dekonomie vorzüglich auszeichnet, das sind die großen nußbaren Barten, welche fie, was sie aus ihrem alten Taterlande gewohnt find, dicht bei ihren Häusern anlegen und die fast nichts weiter als Rüchengewächse enthalten. Die Gartenkunst befindet sich, so wie die Obstkultur, in Nord - Amerika noch in der Kindheit, doch haben beide in einigen Staaten, wie in Pennsylvanien, Reu- York und Dhio, schon großere Fortschritte gemacht, und in ersterem Staate waren die Deutschen durch ihr Beispiel die Lehrer der übrigen Einwohner. Vor ihrer Ankunft kannte man daselbst keine Gemüße, außer Rüben und Kohl; sie aber, welche Sämereien aus Deutschland kommen ließen, haben es bald dahin gebracht, daß sowohl ihr eigener Tisch, als auch die Tafeln derer, welchen sie als Kunstgärtner dienten, zu allen Jahreszeiten mit Gemüßen von der größten Mannichfaltigkeit besetzt werden konnte. Sie bauen Obst in swer Menge, und mancher Landwirth hat Aerfel, und Pfirsichgärten von 8—10 Acker Große, nur follte auf die Veredlung der Arten eine bei weitem größere Sorgfalt Agewendet werden. Aus ihrem Baterlande sind sie gewohnt, einen Theil desselben zu duren und einzusieden, und es theils als eignen Wintervorrath aufzuheben, theils zu Enfausen, und auch die Sitte, aus den gewonnenen Aepfeln Ender zu bereiten, haben se wohl nicht erst von ihren englischen Nachbarn gelernt, da sie, wie befannt, in den sullichsten Theilen Deutschlands, besonders am Rhein und in Würtemberg, seit langen Beiten einheimisch ift.

Die Deutschen ahmen den kosispieligen Gebrauch der amerikanisch englischen Landwirthe, sich Knechte und Mägde, die aus der Fremde einwandern, auf Jahre zu miethen und Rerb-Umerika v. Bromme. L.

15-1

Kamilien beforgt; es ist also ein Glück, eine zahlreiche Familie zu besthen, und viele Kinder, über die man bei und nur allzuoft die Bäter bittere Klagen führen hört, werden hier um so mehr für einen Reichthum gehalten, da sich zu den Bortheilen, welche sie durch ihrer Hände Arbeit dem Hauswesen bringen, auch noch die Leichtigkeit, sie ernähren und ihnen ein hinlängliches Unterkommen zu verschaffen, gesellt. Es ist nicht selten, deutsche Landwirthe zu sehen, welche zehn bis vierzehn Kinder haben. Oft steht auch in den Feldarbeiten eine Familie der andern bei, und nur bei höchst nöthigen Arbeiten, wie in der Erndte, wo es darauf ankommt, den Segen der Felder in Schnelligkeit einzubringen, werden Arbeiter von ihnen gegen guten Taglohn angenommen. Die Geschäfte in den Gärten sind bei den deutschen Ansiedlern größtentheils dem weib-

lichen Personale überlaffen. Ihre Häuser führen sie im Anfange blos aus Holz auf, und gewöhnlich bleibt ber erfte Unfiedler bis an das Ente seiner Tage in temfelben und behilft fich, fo gut er kann, indem er fortfährt, die Urbarmachung des Landes und die Pflege des Biebes fein vornehmstes Augenmerk fenn zu laffen. Der Gohn hingegen, fagen fie, foll Die Berbefferungen da fortsetzen, wo ter Nater aufgehört hat, und barunter verfteben fie vornehmlich, daß er das schlechte Mohnhaus in ein befferes zu verwandeln Sorge tragen muffe. Aber der Borzug, welchen das neue erhalt, besteht keineswegs in hoherer Schönheit, fondern in größerer Festigfeit, indem es von Steinen erbaut wird, und in etwas mehr innerer Bequemlichkeit. Uebrigens find diese Saufer jum größten Theile flein und unansehnlich und nehmen fich neben den großen, wirflich prachtvollen Schenern übel genug aus. Gie find gewöhnlich mit Schindeln gededt, bas Aeufere aber auch oft, wie bei englischen Landhäusern, mit Tischlerarbeit verziert. Das Innere derselben ift genau fo, wie man es in ten Bauernhäufern Deutschlands felbst fieht. In feinem derfelben findet man einen offenen Ramin, wie in den Wohnungen der englischen Landleute, sondern an ihrer Stelle große vierectige Defen, welche zwar auf das Auge feine angenehme Wirkung hervorbringen, aber nicht nur Solz ersparen, fondern auch eine gleichmäßige Warme in allen Theilen bes Zimmers verbreiten. Alle Defen im Hause communiziren mit einem einzigen Rauchfange, ein Umftand, welcher diese Bob. nungen auf's Reue von den der englischen Unfiedler unterscheidet von denen eine jede zwei Rauchfange hat. In den Zimmern der Deutschen sucht man aber vergebens jene Mettigkeit und Clegang, welche man in ben Zimmern englischer Landwirthe findet, welche lettere nicht blos wie jene leben, sondern mit Geschmad leben wollen, und feine Kosten icheuen, wenn auch nicht immer modische, doch niedliche Meubles anzuschaffen. In einem deutschen Zimmer in Pennsplvanien fteht in einer Ede ber große Dfen, in der andern ein breiter Tifch. Un ber gangen Wand läuft eine holzerne Bank hin; hölzerne Stuhle stehen hin und wieder. Tifch, Bant, Stuhle, alles ift roth angestrichen. Heber dem Tifche ift ein Brett an der Band befestigt, worauf die Bibliothet des Ansiedlers, die aus ter Bibel, bem Gesangbuch und etwa Arndt's Paradiesgärtlein, Bagatty's Schatfäsilein und einem Rechenfnecht, den Ralender nicht zu vergeffen, besteht - aufgestellt ift. Alles wie bei uns auf dem Lande! Auch in ihrem übrigen häuslichen Leben find fie in ihren alten Sitten getreu. Ihre fo gerühmte Sparfamfeit geht oft in Kargheit über, benn fie verfagen fich, nur mit dem Rothwendigfien gufrieden, alle Bequemlichfeiten tes Lebens, um den Mammon - in alten Strumpfen aufzuheben. Im Effen find fie erstaunlich frugal, leben aber beffen ungeachtet zelnmal beffer, als in Deutschland, da fie einen Ueberfluß an Nahrungsmitteln haben. Die englischen Unfiedler tadeln fie, daß fie zu viel vegetabilische und zu wenig animalische Nahrung zu fich nehmen und tadurch die Kräfte schwächen, welche ihnen zu ihrer harten Arbeit so unentbehrlich find. Allein wenn man tiefen Tadel naher untersucht : fo liegt wohl nur

s viel darin, daß sie, wie alle Deutsche in Deutschland, fraftige Gemuße lieben und nicht so ausschließend, wie die Engländer nach einer bekannten Nationalsitte, den Genuß des Fleisches suchen. Aus dieser Borliebe für Pflanzenkoft entstehen aber gewiß in Amerika so wenig Gefahren, als in Deutschland. Unter den Gemüßen, welche sie fieben, fiehen Galat, Zwiebeln, Ruben und Rohl oben an. Gie haben auch auf ihrer Reise nach der neuen Welt den Gebrauch der alten, den Rohl einzumachen und Sauerfraut zu bereiten, nicht vergessen. Auch Milch = und Mehlspeisen lieben sie und Muß von Maismehl und Klose spielen auf ihrer Tafel eine Hauptrolle. Den erbauten Baizen verkaufen fie in der Regel bis auf den letten Bushel, weil ihnen der Gewinn einiger Thaler lieber ift, als der Genuß eines fraftigen und wohlschmeckenten Brots; fie selbst begnügen sich mit dem zwar nahrhaften, aber weniger einträglichen Mais, aus welchem fie ihr Brod baden. Ihre gewöhnlichen Getrante find Evder, Bier, Branntwein (Bhisky), vornehmlich aber Cyderal. Im Winter, wo die Feldarbeiten ruhen, weben fie aus Flachs Hausleinwand und aus Wolle einen Theil der Zeuge, ben fie ju ihrer Rleidung brauchen; auch viele Strumpfe verfertigen fie aus ber lettern. Anstatt der wollenen Decken, deren sich die Amerikaner allgemein bedienen, findet man bei den Deutschen überall Federbetten, welche sie sich selbst bereiten, die aber nicht zum Reinlichsten gehalten werden. Ueberhaupt vermißt man im Innern ihrer Wohnungen Reinlichkeit und gute Ordnung gar sehr.

Ihre Borrathe führen sie in die Seestadte, wo sie dieselben zu sehr guten Preisen absehen; die in Pennsplvanien lebenden Deutschen schaffen ihre Erzeugnisse größtentheils nach Philadelphia, Neu : Dork und Baltimore, die Bewohner der westlichen Staaten nach Pitteburg, Cinncinati, St. Louis und Neu : Orleans. Die lettern verfahren alle Produkte ju Baffer, die erstern aber bedienen sich ju diesem 3med fehr großer und farter Wagen, welche mit Leinwandsplanen überzogen find und die in ber Saushaltung eines jeden Deutschen ein sehr nothwendiges Erforderniß geworden sind. Sie laden oft auf einen derselben 3-4000 Pfund und bespannen jeden mit vier oder sechs von ihren starken Pferden, die elegant aufgeschirrt sind und auf deren mittelstem ein Glockenspiel angebracht ift. Diese Fußwerke ähneln den großen Frachtwagen der Fuhrleute in Deutschland und haben nur etwas Auffallendes für die Anglo - Amerikaner, deren Auhrwerk ungleich kleiner und schwächer ift, und in den mittlern und südlichen Staaten größtentheils in einer zweiräderigen Card besteht. Nach der Erndte, in den Monaten September und Oftober, trifft der Reisende auf der Straße von Philadelphia und Lancaster oft funfzig bis hundert folder deutschen, mit Mehl beladenen Wagen in einem Tage.

Mit den Landleuten haben die Handwerker, welche sich aus Deutschland nach Amerika begaben, viele, ja die meisten Züge gemein. Es sind vornehmlich Schneider, Schuhmacher, Weber, Gerber, Schmiede aller Art, Kammacher, Fleischer, Bäcker, Papiermüller, Zuckerbäcker und Branntweinbrenner, welche mit Nupen nach Amerika auswanderten. Diesen befahl natürlich ihr Bortheil, in den Städten zu bleiben, wo die meiste Nachfrage nach ihren Arbeiten war. Nichtsdestoweniger ging ihr eifrigstes Streben dahin, an dem Ort ihres Ausenthalts angesessen zu werden, und wirklich sindet man auch keinen, der eine Zeit lang sein Handwerk zu treiben Gelegenheit hatte, zur Miethe wohnen, und nur der größte Theil der Einwanderer der lepten zehn Jahre treibt sich noch unstät und unangesessen zu ihrem eigenen Nachtheil im Lande umher. Auch der alte Stamm der amerikanisch edeutschen Handwerker versagt sich, wie die Landleute, alle angenehmern Genüsse, alle Bequemlichkeiten des Lebens, kargen ängstlich und werden mit dem Sparen, wenn auch alle ihre Wünsche erreicht sind, nicht fertig. Sie sind arbeitsam, pünktlich in ihren Versprechungen, frugal in ihrer Lebensweise, billig in ihren Forderungen. Viele von ihnen haben die mechanischen

Geschicklichkeiten, welche sie aus Deutschland mitbrachten und denen man often Amerika einen minder hohen Werth zuerkennt, nach ihrer Einwanderung noch durch andere vermehrt, welche dort mehr geschäft werden, und ihr Erwerd ist also um so größer. In Philadelphia, Neu-York, Baltimove, Richmond, Pittsburg, Lancaster, Sharleston, Cincinnati, St. Louis, Neu-Orleans u. a. D. haben sich eine sehr große Wenge deutscher Handwerker niedergelassen und besinden sich fast sämmtlich in einem erwünschten Zustande.

Die Städte, welche von den Deutschen in Pennsplvanien, Maryland, dent Staate Neu-Pork, Indiana, Illinois, Missouri, Georgien und West- Birginien angelegt sind, oder doch von ihnen in vorzüglicher Anzahl bewohnt werden, tragen fämmtlich die Spuren der Mohlhabenheit, und namentlich zeichnet sich Vennsplranien darin vor allen Staaten aus. Der Reisende weilt gern in den Orten Reading, Lancaster, Germantown, Dork, Bethlehem, Harrisburg u. a. D., deren Einwohner gang oder jum größten Theil aus Deutschen bestehen. Er findet dafelbst Nettigfeit und Sauberfeit im Meußern, einen gewissen Anstand, der jedoch weit vom Lurus entfernt ift, einfache Gitten, gute Gasthöfe und eine liberale Behandlung in denselben. Don den Einwohnern find die meisten in sehr guten Umständen, viele fogar reich. Borzüglich zeichnet sich unter jenen Städten Lancaster aus, welches die amerifanischen Deutschen mit nicht geringerm Bergnugen anbliden, als die Romer ihre folge Roma. Dort ift ber Aderbau nicht bie einzige Beschäftigung der Einwohner, sondern es gibt auch sehr viele Handwerker und Mechanifer, unter welchen die Arbeiten der Geiler, Gattler, Weber, die wollene, baumwollene und leinene Zeuge fertigen, der Hutmacher, Schmiede aller Art und Stahlarbeiter vorzüglich geschäft werden. Gelbst Uhrenmacher und Goloschmiete find hier anzutreffen, doch nur wenige von allen diesen treiben ihre Geschäfte ins Große, vielmehr rauben sie ihm noch durch die Nebenbeschäftigungen des Ackerbaues viel Zeit, die sie besser benuten fonnten, und hiervon ist nur die hier befindliche Gewehrfabrik auszunehmen, und einige fechzig Korn =, Gage -, Balt -, Del - und Hansmühlen, die in einem Umfreise von dritthalb Meilen um die Stadt liegen.

Nachdem wir unsere amerikanischen Landsleute auf ihren Bauernhöfen, in ihren Berkstätten, in einer Stadt, welche vorzüglich von ihrem Fleiße und ihrem Bohl. stande zeugt, aufgesucht, und ihnen das verdiente Lob nicht entzogen haben, barf es wohl auch erlaubt fenn, über den Geift, der fie als thathige, arbeitende Staatsburger belebt, ein Endurtheil zu fällen. Pennsylvanien und Dhio preisen sich glücklich, eine so ungeheure Anzahl deutscher Pflanzer zu besitzen, beide werden deshalb von ben übrigen Staaten beneidet, welche die Lettern durchgehends für bie besten Landwirthe halten. Das mag fenn, aber sie können dies ehrenvolle Prädikat nur im Bergleich mit den übrigen Landbauern, die nicht deutscher Abkunft sind, führen. Ueberall in Amerika herrscht eine Landverschwendung, und ein anglo-amerikanischer Pflanzer, der eine Farm von 300 Acres besitt, erbaut auf denselben faum mehr als ein englischer Gutsbesitzer von 50 Acres. Hieraus ersieht man leicht, daß ein Deutscher sich eben nicht sonderlich anzustreugen braucht, um den Borzug zu gewinnen, und seinen Ruf eben sowohl, als sein Glück zu gründen. Bei alle dem muß man sich aber wundern, wie die Deutschen im betriebsamen Amerika so in Ruf kommen konnten, daß alle Berichte ihres Lobes voll find, denn, haben sie etwa die Dekonomie mit neuen wichtigen Entdeckungen bereichert? Rein! Saben fie Bortheile, auf welche fie bie Lange ber Zeit aufmerkfam gemacht haben muß, oder die ihnen unterrichtete Fremde, welche in ihre Wohnungen famen, mittheilten, ergriffen und benutt? Rein! Saben fie wenigstens die Berbefferungen, die feit mehren Decennien in Deutschland im Gebiete der Landwirthschaft gemacht wurden, und die ihnen, da so viele ihrer Landsleute alljährlich einwandern, nicht haben unbekannt bleiben können, nachzuahmen fich befleißigt? Rein! Run, mas

- Cash

rahmt man benn alfo an ihnen ? Ihren Fleiß, ber fich aber in ben engen Schranken bes Bewöhnlichen, bes Berkommlichen gerarbeitet; ihre Unverdroffenheit, die fich aber nur auf die Unftrengung ber ftarfen Anochen erftrectt, bei welchen ber im Schlafen liegente Geist gemächlich fortschlummern kann; ihre Sorgsamkeit, die ihnen von ihren Batern eingeblaut murde; ihre Sparfamkeit, die aber oft in Filzigkeit und Kargheit gegen fich felbst ausartet; also fast in Allem so wie unsere deutschen Bauern, und boch auf der Andern Seite so verschieden; geschickter, denn ihr früheres isolirtes Leben hat fie gezwungen, manches zu versuchen und zu schaffen, was ihre Brüder in Deutschland durch andere machen laffen. Ein Bergleich ihrer Pflanzungen mit den Bauergütern in Deutschland zeigt, daß die lettern zwar beffer bebaut find, größeren Ertrag im Berhaltniß jum Areal liefern, die Besiger ber erstern aber ein genugreicheres Leben führen können, als die Bauern Deutschlands. Ihre Landwirthschaft ist bei weitem noch nicht auf ber Stufe ber beutschen Landwirthschaft, und boch find fie als bie besten Landwirthe in Amerika bekannt, obgleich aus ihrer Mitte nie ein Sinclair, ein Arthur Doung, ein Thaer, ein Podewils, hervorgehen wird! Die beste und richtigfte Schilderung der amerikanisch beutschen Bauern lieferte Gall aus Trier, ein Mann, beffen Bericht man um fo eher Glauben ichenken muß, als die gange Beidreibung feiner Auswanderung eine fortlaufende Rette von Widerwartigkeiten, Selbstäuschungen u. s. w. ist, und Amerika in derselben als ein Land geschildert wird, meldes verlaffen und nach Europa zuruckfehren zu können, als Glück betrachtet werden fann. Deffen ungeachtet ift Gall's Schilderung ber amerikanisch e deutschen Landwirthe von der Art, daß sie gewiß mit freudigem Herzen Jeder unterschreibt, der so glücklich gemesen, am Susquehanna oder der Juniata, oder im Monococy : Thale die Gaft. freundschaft unfrer pennsylvanischen Landsleute genoffen zu haben.

Hebrigens füge ich hier noch mit besonderm Vergnügen gewisse andere Züge, welche an unfern deutschen Landeleuten in Amerika geschätzt werden, hier an, Buge, an denen wir abermals unsere Landsleute wieder erkennen: Sie find bieder und redlich; Diebs fahl und Betrug find unter ihnen unbefannt, und nur die letten zwanzig Jahre haben mandes räutige Schaf mit in's Land gebracht, bas aber auch bier, wenn es fich nicht befferte, schnell auf immer untergegangen ift. Möchten die Deutschen mit ihrer Ehrlichkeit noch einen höhern Grad von Alugheit und Borficht verbinden, was leider nur felten geschieht, und wenn es geschieht, öftere in zu großes verwundendes Diftrauen ausartet, fo murden fie, die felbst nie etwas veruntreuen, auch feltener den Bevortheilungen ihrer listigern Nachbarn ausgesetzt seyn. Ein anderer Zug, den mehre Reisende für Folgen ihrer Indolenz ausgeben, verdient ebenfalls rühmlich erwähnt zu werden. Fremde munschen sich nämlich Gluck, daß sie in deutschen Wohnungen von jener zudringlichen Neugierde der anglo-amerikanischen Wirthe, die nicht fertig wurden, ne über ihren Namen und Stand, über ihre Verrichtungen und den Zweck ihrer Reise auszuforschen, verschont blieben. Theilt sich ein Fremder den amerikanischen Deutschen offen mit, wird er auch ftets ben helfenden Freund in ihm finden, eine voreilige Reugierde halt der Deutsche dort für schimpflich.

Sie sind ruhige, friedliche Bürger, welche ihre Abgaben richtig und pünktlich bezahlen, und deren ganzes Betragen von der Art ist, daß die Beispiele von der Berhaftung oder gar von der gerichtlichen Bestrafung eines Deutschen höchst selten sind, und kommt ja einmal ein solcher Fall vor, so waren die Eingezogenen gewiß erst in den septen Jahren eingewanderte Deutsche. (In 19 Jahren fand sich unter den pennsulvanischen Deutschen nur ein einziger Eriminalverbrecher.) Unter einander sind sie sehr freundschaftlich, und helsen sich mit beträchtlichen Gelosummen auf kurze Zeit ohne Zinsen aus; doch muß der Schuldner pünktlich Wort halten, wenn er will, daß man ihm ein andermal wieder dienen soll, denn wer den Termin, an welchem er das Geld

zurück zu zahlen versprach, einmal nicht eingehalten hat, dem leiht man so leicht nicht wieder. Ihre Ehrlichfeit geht so weit, daß man im Freiheitskriege nur Wenige ihre Schulden mit Papiergeld tilgen sah, ungeachtet sie dadurch viel hätten gewinnen konnen. Im Ganzen genommen aber hüten sie sich vor Schulden, und nur die äußerste Noth kann sie antreiben, ein Kapital aufzunehmen, um damit die Verbesserung ihres Glücks zu versuchen. Von der Vereitwilligkeit einander zu unterstühen, zeigen auch die deutsschen Gesellschaften in Philadelphia, Neu-York, Baltimore, Lancaster, harrisburg u.a. D., welche ihren einwandernden Landsleuten mit Rath und hilfe an die Hand gehen, und mehre andere wohlthäthige Gesellschaften, die in verschiedenen Orten von ihnen errichtet sind, wie unter andern die Verbindung von Handwerksgesellen und Arbeitern in Philadelphia, von denen jeder monatlich einen Vollar steuert, um kranken Mitgliedern wöchentlich 30 Schillinge, Wittwern und Wittwen aber 30 Vollars Beisseuer zu den Begräbnissossen ihrer verstorbenen Gatten zu reichen.

Die Bolluft ift unter ben amerikanischen Deutschen ein sehr feltenes Lafter, und warum sollte dieses nicht auch so senn? Die Madchen wiffen von keinem verderblichen Lurus, der fie antriebe, durch die Aufopferung ihrer Reuschheit die Mittel ju erwerben, durch welche ihre Pupliebe befriedigt werden konnte. Der Orte, der Gelegenheiten, wo die Unschuld berückt und verführt werden könnte, sind zu wenig, und obgleich die jungen Leute nicht immer unter den Augen der Eltern find, und bei ihren freundschaftlichen Zusammenfünften öfterer Gelegenheit haben, allein zusammen zu Fommen, werden nie Ungebührlichfeiten vorfallen; ihre Unterhaltung besieht bei folden Busammenkunften gewöhnlich in Musik und Gefang, benn beide Geschlechter haben bewundernswürdige Anlagen zur Bokal : und Instrumentalmusik, die fie nach besten Rraften ausbilden, daher auch der Rirchengefang der lutherischen Deutschen reiner, melodischer, erhebender ift, als ter aller übrigen Religionsparteien in Rord-Amerika. Und warum sollte endlich der Jüngling, wenn der Trieb in ihm erwacht ist, durch Ausschweifungen seine Rraft, sein Glud, seinen Frieden gerrutten wollen? Sier kann nie der Mangel an Brot ein hinderniß ber Chen, und ein Beforderungsmittel der heimlichen, verstohlenen Liebe werden, wie in Europa. Bei der großen Menge noch unbesesten Landes findet Jeder leicht ein Unterfommen, und dann fann er fich, ohne Anstand zu nehmen, eine Gattin mablen, und das Gluck der Liebe ohne Bormurfe genießen.

Die Liebe zum Trunk, welche früher den amerikanischen Deutschen zum Borwurf gemacht wurde, ist fast ganz verschwunden, und ob sie gleich, wie alle Amerikaner, kräftige Getränke lieben, ziehen sie doch ihren Eyder, namentlich aber ihr Eyderäl allen andern Getränken vor. Auch den Wein lieben sie, und beurkunden dadurch ihre Abstammung aus den deutschen Weinlandern; Böllerei aber ist bei ihnen verhaßt und wird mit Berachtung bestraft. Die neuern Einwanderer halten sich, vorzüglich wenn es ihnen nicht so geht, als sie erwartet hatten, seider immer zur Whiskyslasche, und sinden östers nur in dieser Trost für ihre Täuschungen; zu welcher Klasse aber diese Unglücklichen ihrer Bildung nach gehören, selbst wenn sie aus den besten Familien Deutschlands stammen, wird wohl jeder Unpartheissche leicht errathen.

Deutsche von Bildung und Geschmack, die nach Nord-Amerika hinüber schiffen, um sich eine neue Heimath zu bereiten, und den Wohnungen ihrer Landsleute zueilen, kommen in der Regel größtentheils mit jenen Unglücklichen zuerst zusammen, und daburch leider zu schnell zu dem Entschluß, allen Umgang mit ihren Landsleuten abzubrechen; lernen die ächten Amerikanisch-Deutschen fast gar nicht kennen, und kommen sie zufällig mit ihnen zusammen, so werden sie durch deren Sprache, die nach und nach so verstümmelt worden ist, daß sie einem Deutschen, der das Englische nicht versteht, kast ganz unverständlich ist, kast immer abgeschreckt, ihre Bekanntschaft weiter zu suchen.

Einige Deutsche, welche in Mord Amerika eine Reihe von Jahren unter Anglo-Ameria fanern lebten, haben ihre Muttersprache fast völlig verlernt, anderer Orten aber, mo, wie in Pennsplvanien, viele Deutsche leben, ihre Mutterfprache beibehalten, sie ift aber durch beigemischte englische Worte und Construktionen so entstellt, daß man fie nicht wieder erkennt. Borzüglich wird fie von den in Amerika gebornen Deutschen geradebrecht; denn diese werden als Kinder durch ihren Umgang mit der englischen Jugend an das Englische gewöhnt, von ihren Eltern aber deutsch angeredet. Gie vermischen daher zulest beide Sprachen, und die nahe Bermandtschaft zwischen ihnen hilft die Berwirrung befordern. Wenn ihnen daher ein deutscher Ausdruck fehlt, so nehmen fie ohne Bedenken den englischen dafür, und viele englische Wörter find ihnen so geläufig geworden, daß sie dieselben zuverlässig für acht deutsche halten. Go sprechen fie vielleicht am Ende wohl beide Sprachen, aber eine so elend wie die andere. Das größte Uebel hierbei ist noch, daß die Deutschen ihre Muttersprache, da Lesen ihre Sache nicht ift, nirgends rein und unverstummelt hören, außer in den Vorträgen ihrer Prediger, die aber nicht häufig genug find, um Berbesserungen zu bewirken. In einigen Ansietelungen im Alleghany- und den blauen Gebirgen, namentlich aber in Sagerstown, wird reines Deutsch gesprochen, das reinste aber in den Riederlassungen der herrnhuter und in ten neuen Ansiedelungen in Missouri und Illinois. Die Sprache ber ächten amerikanischen Deutschen aber in Pennsplvanien und West Dirginien ist ein wahres Rauderwelsch, und ist ohne Kommentar fast gar nicht zu verstehen, wie folgende Proben beweisen mogen, die Schöpf in Pennsylvanien sammelte : "3ch hab' wollen," sagte ein amerikanisch-deutscher Landmann zu ihm, "mit meinem Nachbar tscheinen (join) und ein Stud geflaret (cleared) Land purtichafen (purchase). Wir hatten no daut (vo doubt), ein' guten Barghen (bargain) gemacht, und hätten können gut darauf ausmachen. 3ch war aber net capabel so'ne Gumme Geld aufzumachen, und fonnt nicht länger expeften. Das that mein Nachbar net gleichen, und fing an mich übel zu puhsen (use one ill). so dacht' ich, s' ist besser Du thust mit aus (to do without) " Der: "Mein Stallion ift über die Jehnß getschumpt, und hat tem Nachbar sein' Miet abscheulig gedämätscht , " d. h. "Mein Bengst ift über ben Zaun gesprungen, und hat des Nachbars Weizen ziemlich beschädigt. " Es ist den Amerikanisch-Deutschen nicht genug, daß sie ganze englische Worte für deutsche auf = und annehmen, als: Schmart senn (smart, thätig, flug), serben, geserbt haben (von to serve, dienen), sondern sie übersetzen andere wörtlich und brauchen sie so, als: abfegen, statt abs reifen, fich auf den Weg machen, vom englisten set off: einen auf den Weg feben, einen auf den rechten Weg bringen, vom englischen to put one in the road; abdreben, fich vom Wege abwenden, von turn off: aufkommen mit einem, jemanden auf dem Wege einholen, von to come up with one. Oft nehmen fie ein gleichlautendes deutsches Wort, fur ein englisches, das gang einen andern Ginn hat, als: das belangt zu mir, das gehört mir, nach dem Englischen this belongs to me; da doch das Deutsche belangen und das Englische belong gang verschiedenen Ginn bezeichnen. Oder: ich thue das nicht gleichen, vom Engs lischen I do not like that, anstatt: das gefällt mir nicht. — Doch genug, und vielleicht schon zu viel , um den Lefern einen Begriff von diesem Jargon zu geben. Es ift aber nech zu bemerken, daß man nicht blos elend fpricht, man schreibt und bruckt eben so erbarmlich; die Herausgeber der beutschen Zeitungen, welche gar häufig in diesem Palois geschrieben sind, entschuldigen sich damit, daß ihr Publifum, wofern sie sich einfallen ließen, eine andere Grrache zu führen, fie nicht mehr verstehen wurde.

Aber, wenn auch diese Zwittersprache der Unterhaltung keine Hindernisse in den Weg legte, so ist doch der Umgang mit den in Amerika gebornen Deutschen, im Allsgemeinen (denn Ausnahmen gibts überall), nichts weniger, als angenehm. Ihre

Gefpräche brehen sich um die allergemeinsten Dinge; sie haben von nichts auf der Welt Begrisse, als von der Landwirthschaft, und selbst diese sind öfters sehr ungeläutert. Ihre Unwissenheit fallt um so mehr auf, und wird um so widriger, wenn man sie mit den anglo-amerikanischen Landbauern vergleicht, unter welchen manche gemeinnüßige Kenntnisse verbreitet sind, und bei denen man nicht nur das Bestreben im Umgange mit Andern zu lernen, und den Kreis der Ideen zu erweitern, sondern auch ein reges, warmes Gefühl für alles, was die große Sache ihres Baterlands angeht, entdeckt. Man sindet selbst englische Klassiser und Journale, wenn auch nur in Bruchstücken, bei ihnen. Gern geht man daher mit ihnen um, und wenn man nicht aus ihren Unterhaltungen gewinnen sollte, so freut man sich doch, wenn man sieht, das sie zu gewinnen bestissen sind. Bon alle dem sindet man bei den Deutschen selten eine Spur. Zum Erstaunen unwissend, zeigen sie auch nicht die geringste Lust, sich unterrichten zu wollen, nicht den geringsten Sinn für Alles das, was edle Geelen erhebt.

Diese Unwissenheit und Indolenz zeigt sich auch ganz vornehmlich bei den Deputiten, welche sie zur General Dersammlung schicken. Go eifersüchtig sie auf bieses Recht, und auf alle ihre Freiheiten überhaupt sind, so fehlt es ihnen boch nur zu häung an tauglichen Männern, welche sie zu ihren Repräsentanten wählen können. Die Lettern spielen unter den Abgeordneten des englischen Theils der Einwohner eine gar erbarmliche Figur. Schon die größere oder geringere Unbekanntschaft mit der englischen Sprache, worin in diesen Versammlungen nicht nur, sondern auch bei den Gerichten u. f. w. alled verhandelt wird, noch mehr aber ihre Borurtheile, die unzählig sind, ihr Mangel an Theilnahme an den wichtigsten Angelegenheiten des Staats und ihre beschränkten Kenntnisse machen, daß das Interesse des Volks durch ihre Gegenwart bei den Berathungen nicht gewinnt. Sie find größtentheils stumme Beisitzer, welche es nie wagen, ihre Meinung, wenn sie anders je eine haben, öffentlich vorzutragen, und sich, wenn Fragen entschieden werden sollen, weislich immer zur Mehrheit neigen, indem sie ich so lange ganz ruhig verhalten, bis sie sehen, auf welche Seite sich diese wendet. Will Freuden gestehe ich es indeß, daß es nicht an einzelnen Deutschen gefehlt hat, noch gegenwärtig fehlt, welche sich in Amerika ausgezeichnet haben, beffen ungeachtet find aber die Beispiele einer solchen Energie, die zu solchen Höhen emporstrebt, im Ber haltniß ter Zahl ter Deutschen, die in Rord-Amerika leben, zu selten, als tag sie gegen dieses Urtheil angeführt werden könnten. Ueberdies haben jene Männer ihre Bildung ganz gewiß nicht ihren Landsleuten in Rord-Amerika zu verdanken; fie ift das Rejultat einer liberalern Erziehung, als diese zu geben vermögen. Schon der bloße Umgang mit den Englandern oder Anglo-Amerikanern, besonders mit den gebildetern, bat auf die Erhaltung des Verstandes, auf die Vereicherung desselben mit Begriffen, auf die Sicherung bes Urtheils, und auf die Verfeinerung bes Geschmacks und der Gitten den glucklichsten Einfluß; man sieht junge Deutsche, die, weil sie denselben genossen hatten, fich in Gesellschaften sehr liebenswurdig zu machen verstanden; so wie es in den größem Städten der Union, in Philadelphia, Reu - Dorf, Baltimore u. a., wo der engliste und deutsche Charafter nothwendig jeden Augenblick zusammenstoßen, und ihre scharfen Ecten an einander abschleifen muffen, nicht an geistreichen deutschen Frauen sehlt, welche durch ihr feines Betragen sowohl, als durch ihre muntere angenehme Unterhaltung entzücken. Mur schade, tag tiefer Umgang mit ten Anglo - Amerikanern io wenig gesucht wird, und daß Geistesbildung noch zu wenig Bedürfniß für die Deutschen geworden ift. Gelbst der Chrgeig, der fonft in niedern Ständen zuweilen ten Bunder brennt, hat über diese Gemüther seine Macht verloren. Bei und läßt mancher geringe Pater seinem Sohne eine gute Erziehung geben, weil er ihn bereinst auf ber Ranzel, oter in ben Gerichtsfälen paradiren ju feben hofft, und fo bewirft ber Stols etwas, mas die Pflicht nie bewirft haben murde. Dies Berlangen aber schwellt nicht leicht

das herz eines deutschen Baters in Amerika. Der rohe Mensch kennt nur den Trieb nach Rahrung, und wenn er diese hat, nach Bermögen; er sucht, wie alle Kinder der Sinnlichkeit, Güter, aber diese Güter mussen in der gröbsten Birklichkeit liegen und betastdar seyn; das Chrysesühl hängt an idealen Gütern, der Sinn genießt sie nicht ummittelbar, sondern auf dem Umwege des Berstandes, es sest Berseinerung voraus. Dies ist der Grund, warum ein deutscher Bater in Nord-Amerika seine ganze Sorge darauf richtet, daß er für seinen Sohn spart, und warum er genug gethan zu haben glaubt, wenn er jedem seiner Kinder eine Pflanzung zu hinterlassen im Stande ist.

Rord - Amerika hat alle Vorurtheile, die ihm Europa aufgedrungen, ju beseitigen gesucht und zwar mit Erfolg; unsere nordamerikanischen Landsleute aber sind von Aberglauben und Vorurtheilen noch auf eine unglaubliche Weise angefüllt, eine Wahrheit, welche felbst ihre eifrigsten Lobredner abzuläugnen nicht gewagt haben. Bei ihnen steht der Glaube an Gespenster, Robolte, Alpe und Bergmannchen noch fest und unerschuttert, und ihre Phantasse barf noch ungestört die Geißel der Angst über ihre Gemuther schwingen. Bald ist ihr Bieh, bald sind sie selbst behert, und es fehlt nicht an klugen Mannern, bei welchen sie sich Raths erholen, wenn ihnen Effecten oder Früchte, oder Beld entwendet worden sind. Der Kalender mit seinen Artikeln vom Aberlassen und Schröpfen, was vom Blut zu urtheilen ift und vom Holzfällen, ift ihre Saus - und Handbibliothek. Bei allen Feld - und Gartenarbeiten, welche fie vornehmen, giehen fie fleißig ben Mond ju Rathe; fein 216 - oder Zunehmen entscheidet, wenn Baume angepflangt ober beschnitten werden sollen; wenn sie dieses oder jenes Bewachs, oder seinen Saamen bem Schoofe der Erde anzuvertrauen haben; wenn die beste Zeit zur Erndte ihrer Früchte ift. Ihrer abergläubischen Unwissenheit ift es auch zuzuschreiben, daß Quadfalber und Afterärzte so große Berheerungen unter ihnen anrichten, oder wenigftens fie unaufhörlich betrügen. Diese verderblichen Menschen, die in großer Menge, vernehmlich aus Deutschland, in Amerika einwandern, ziehen auf dem Lande umher, machen die Leute glauben, daß fie durch Sympathie Bunderfuren verrichten konnen, erhalten bald ihr Zutrauen, und lassen sich ihre Lügen und Morde von der Thorheit derselben theuer genug bezahlen, um bald ju Bermögen zu gelangen. Die Deutschen suchen sie vorzüglich auf, weil diese leichter zu hintergehen sind als die Anglo-Amerikaner, und betrübt ift es, daß noch in einigen Staaten der Union die Regierung diefen Unfug duldet.

Ju Amerika ist außerordentlich für den Jugendunterricht gesorgt, und kein europäiiches Land fieht hierin mit der Union auf einer Stufe; die Deutschen aber haben für deutsche Schulen so viel wie gar nichts gethan, und die Erziehung ist in einem hochst traurigen Zustande. Es fehlt auf dem Lande gar sehr an tauglichen Lehrern; nur diejenigen, welche es über sich bringen können, im Innern Pennsplvaniens das faure, leider überall zu wenig belohnte Geschäft eines Schulmannes zu übernehmen, find nur zu häufig Menschen, welche anderswo nicht fortkommen konnten, pädagogische Quacffalber, ohne Kenntnisse, ohne Grundsätze, oft von einem schlechten verächtlichen Charafter. Hat aber auch eine Ortschaft das Glück, in ihrem Prediger oder in einer andern Person einen guten Lehrer zu besitzen: so kann sie doch desselben wenig froh werden. Denn erstlich sind die einzelnen Wohnungen oft zu weit von der Schule entfernt und durch Gemässer, Wälder u. dgl. von ihr getrennt, als daß man es zu allen Zeiten wagen konnte, Kinder, besonders wenn sie noch in einem zarten Alter siehen, in dieselbe zu schicken; zweitens braucht man dieselben auch in Ermangelung des Gefindes zu sehr zu Hause zu den Feldarbeiten und im Hauswesen, als daß man sie gern ron fich entfernte. Der Bortheil der Kinder muß also dem Rugen der Eltern nachstehen. Auf biese Weise geschieht für die Erziehung und Bildung des Kindes nichts Fals was die Eltern zu Sause dafür thun konnen. Wie wenig dies aber sep, kann man leicht daraus abnehmen, daß diese selbst an Unwissenheit beinahe ten Kindern gleichen, von der Behandlungsweise dieser zarten Herzen nicht das geringste verstehen, und ned überdies durch ihre zahllosen Feldarbeiten gehindert werden, die nöthige Aussicht über sie zu führen Sie begnügen sich zwei Grundfaße, die freilich in keiner Erziehung sehlen durfen, die aber keinesweges das Ganze derselben constituiren, den Kindern einzuschärfen, der erste ist: Fürchte Gott! und begreift die ganze Religion, in welcher aber tie Eltern selbst leider mehr von dunkeln Gefühlen als von deutlichen Begriffen geleitet werden, und die sie daher den jungen Gemüthern nur höchst unvollkommen beigubringen im Stande sind. Der zweite heißt: Sey arbeitsam! und dieser begreift den ganzen Umfang ihrer bürgerlichen Pflichten, die freisich ihrem größten Theile nach m nichts als Handarbeiten bestehen und nach dem Willen der Bater auch in nichts weiter bestehen sollen. Man sieht, daß diese Praxis bei weitem nicht hinreicht, das ben gegen das Laster zu verwahren, geschweige denn, daß sie dasselbe mit wahrer Liebe zur Tugend erfüllen sollte, und es würde in der That mißlich genug um die Jugend stehen, wenn nicht glücklicher Weise das Beispiel der Eltern und ihre einfachen Gil ten, wenn nicht die Unbekanntschaft mit dem Luxus und die Entfernung, in welcher sie von den Hauptstädten und ihrer Berdorbenheit leben, wirksamer waren als biefe Erziehung. Unter so gebildeten Menschen darf man feine Seldentugenden erwarten: ihr Berg ift mit den Borurtheilen ihrer Eltern angefüllt, und selbst das Gute, mas man fie thun sieht, ist nichts als ein Habitus, welchem das Licht ber Principien durch aus mangelt. Gleichwohl ift die Erziehung mit wenigen Beränderungen in ten Deb nungen der Deutschen dieselbe. Denn, daß es einem Bater einfallen follte, einen behern Schwung, eine festere Richtung darin zu nehmen, das ift felten; noch seltener ift es, daß er seinem Sohne eine gelehrte Erziehung geben laffen sollte. Man hat fic bereits Muhe gegeben, einen Wetteifer in Diesem Punfte mit den englischen Ginrobnern unter den Deutschen hervorzubringen, aber diese Versuche find bieher fehlgeschla gen. Der deutschen Afademieen und Geminare eriftiren nur wenige, und Die lateinichen Schulen der Deutschen beschränken sich nicht blos auf deutsche Zöglinge. Die Deutschen find zufrieden, wenn ihre Gohne außer ten Religions - und ten landwirthschaftlichen Renntniffen nur schreiben, etwas rechnen und lefen können; ihren Tochtern geben fie gewöhnlich nicht einmal die letten brei Borzüge. Man glaubt nicht, bag tiefe Menichen durch Lesen ihre Begriffe berichtigen, ihre Kenntnisse bereichern follen. Lesen ift eine Beschäftigung, welche nur, wenn gar nichts anderes zu thun ift, vorgenommen wird, und wenn sie ein Buch zur Hand nehmen, so ist es ein Erbauungsbuch, und oft eins von sehr mittelmäßigem Merthe. Es gehen von Zeit zu Zeit ziemlich große Transporte solchen Mittelgutes von Deutschland nach Amerika, und es finden sich taselbft Räufer genug, aber auch in Amerika selbst werden schon viele deutsche Werke gedrudt. und Ritter und Beffelhöft in Philadelphia bemühen fich, einen beffern Geschmack unter den Deutschen einzuführen. Unter den amerikanischen Deutschen giebt es Männer von Kenntnissen und Gelehrfamkeit, die ihnen unser Baterland gufantte. aber Schriftsteller werden sie selten oder nie, wenigstens nicht fur die Deutschen; tenn, wie gut auch ihre Schriften fenn möchten, von diesen wurden fie weder gelesen ned verstanden werden. Nach den Erbauungsschriften find Zeitungen diejenigen, an welchen fle noch das meifte Interesse finden. Der Dugen, welchen fie fiften, ift indes gang gewiß fehr unbedeutend; tenn fie enthalten nichts als durftige politische Nachrichten und Auszüge aus den Verhandlungen des Kongresses und der Provinzial : Versamm lungen, die über den Horizoat der Leser gehen, und etwa einige Intelligenzen. lleber dies sind sie gang in dem geradebrechten Deutsch abgefaßt, von welchem oben gespro: chen worden und bas fo widerlich ift.

Die mit Aberglauben verbundene Unwissenheit der Deutschen zeigt sich auch gang

vornehmlich in ihrer Religion. Diese ist in ber That nichts als ein leeres herzloses Ceremonienwesen; der Buchstabe ift ihnen alles, der Geist nichts. Gie lefen die Bibel ohne ne zu verstehen, sie gehen jeden Sonntag in die Rirche, so weit sie auch oft von ihren Bohnungen entfernt seyn mag, weil das Sitte ift und weil sie zu Hause keine Rube finden wurden, wenn sie von tiefer Gewohnheit abwichen. Hat sich eine Anzahl Deutider an einem Orte niedergelaffen, fo ift gewiß ihre vornehmfte Gorge auf den baldigen Unbau eines gottesdienstlichen Bersammlungshauses gerichtet, ihre zweite Gorge ift, fich einen Prediger zu verschaffen. Um diese Zwecke zu erreichen, scheut ihre fromme Einfalt feine Roften, und selbst der heftigste Eigennut beugt fich willig unter die Bigotterie. Man findet häufige Beispiele in Pennsplvanien und Maryland, daß einzelne Landwirthe, beren Gemeinden es um einen Prediger zu thun mar, oft zu deren Befoldung 20, 30 bis 50 Dollars jährlich beitragen. Diese so oft migverstandene und eben darum bigarre Frommigfeit hat indeffen doch nicht verhuten fonnen, daß die Deutfchen fich in mehre Religions : Gekten getheilt haben. Doch halte man dies nicht für einen Beweis fortschreitender Aufflärung, die das Bessere mit dem Schlechten vertauscht! Die in der Union eingewanderten Deutschen sind meistens lutherischer Religion. Rach den Lutheranern find die Reformirten am gahlreichsten. Beide Geften leben mit einander im besten Vernehmen, weil besonders die lettern einige ihrer Lehrsate nicht mit der Strenge verfechten, welche man in vielen Ländern Europa's von ihnen zu erwarten gewohnt ift. Diesem Umftande muß man es zuschreiben, daß oft die Beiftlichen ber einen Parthei in den Kirchen der andern predigen, und daß oft beide eine gemeinschaftliche Rirche erbauen, in welcher sie wechselsweise ihren Gottesbienst halten. Die Ratholiken, die jenen an Menge nachstehen, fangen seit den letzten zehn Jahren an, sich mehr auszubreiten und in dem fernen Westen erblüht eine katholische Gemeinde nach der andern. Herrnhuter, oft auch mährische Brüder (Moravians) genannt, haben sich in der Union, in Westindien und in Ober = Canada ziemlich ausgebreitet, und vertienen nicht nur wegen ihrer Ruhe, Ordnungsliebe, Thätigkeit und Gastfreiheit, sonbern auch wegen der Beharrlichkeit, mit welcher sie das beschwerliche und gefahrvolle Missionsgeschäft betreiben, unsere ganze Bewunderung. Die übrigen Deutschen sind Methodisten, Dunker, Mennoniten und Schwenkfeldianer, und einige haben auch die Lehrsate der Freunde oder Quafer angenommen. Bon den Mennoniten ift es befannt, daß fie, wie die letterwähnten, den Krieg und eidliche Bersicherungen für unerlaubt haften und von geliehenem Gelde die Zinsen ausschlagen, außerdem die Taufe als nothwendig anerkennen, fie durch Besprengen feiern und den Täuflingen, die immer erwachsen sind, zugleich das Abendmahl reichen. Von ihnen sind die Dunkers (Taucher) oder Baptisten ausgegangen, welche in vielen Studen mit ihnen übereinkommen, doch aber darin abweichen, daß fie in der Taufe von den Täufern untergetaucht werden, vor dem Abendmahl einander die Füße maschen, gemeinschaftliche Liebesmäler genießen, alle diese Gebräuche mit einer feltenen Demuth und Feierlichkeit verrichten, und endlich eine allgemeine Seligmachung der Menschen, selbst die bosesten nicht ausgeschlossen, annehmen. Diese verschiedenen Religionspartheien haben in Amerika noch mehren Getten von Separatisten ihren Ursprung gegeben, zu welchen man ebenfalls nicht wenige Deutsche übertreten sah. Bon diesen läugnen einige die Nothwendigkeit der Sakramente und schließen sich in ihren Lehrsägen mehr an die Quafer an, andere widmeten sich sogar dem ehelosen Stande und brachten ihr Leben unter Bugungen hin, fanden aber wenige Proseliten. Die Schwenkfeldianer endlich, die ebenfalls in den meisten ihrer Lehren mit den Quakern übereinstimmen, unterscheiden sich dadurch von ihnen, daß sie bei ihrem Gottesdienste geistliche Lieder singen. Die Prediger der Deutschen können auf die Gemüther nur wenig wirken; denn erstlich giebt es in Nord umerika, Mexico und Guatemala ausgenommen, keine herrschende Religion, sondern alle Sekten werden

gebulbet und geschätt, wenn nur ihre Glaubenslehren von der Art find, bag fie ben Menschen nicht abhalten, ein guter Staatsbürger zu seyn. Eben daher entschlägt sich aber auch jeder Staat aller Sorge für die Bezahlung der Beiftlichen und überlaßt Diese den verschiedenen Gemeinden, welchen fie vorstehen. Go trefflich diese Ginrichtung ift, so wenig findet sie indes Freunde unter den deutschen Beiftlichen, die sich allerdings der Nothwendigkeit fügen muffen. Gie fühlen fich in zu großer Abhängigkeit von den Gemeinden, von welchen sie auf so lange Zeit angenommen oder gleichsam gemiethet werden, als sie ihnen ju gefallen bas Glück haben. Da es nun ihr Interesse mit sich bringt, die einzelnen Glieder ihrer Gemeinde zu Freunden zu haben, so glauben fie irrigerweise, muffe ihre Freimuthigfeit nothwendig fehr beschränft werden, und wenn fie auch daher den herrschenden Fehlern nicht geradezu schmeicheln wurden, muß. ten sie doch Beruf und Neigung in sich fühlen, ihnen mit größerm Glimpf und mit mehr Schonung ju begegnen, als es die Wichtigfeit der Sache, welcher fie bas Wort reden follen, juläft. Wie wenig folche Geistliche die Kraft bes Geistes kennen, beweisen tausend Beispiele in Nord : Amerifa. Die Freimuthigkeit der katholischen Geelsorger hindert nicht das Wachsthum der katholischen Gemeinden, die ihren Geiftlichen mit Liebe anhangen, und alle Zorn- und Strafreden eines Methodisten werden ihm nie die Liebe und Anhänglichkeit seiner Gemeinde entziehen. Nur die protestantischen Geistlichen aller verschiedenen Geften fühlen sich abhängig und beschränken ihre Freimuthigkeit und öfters ihr Gewissen, um nur ihre irdische Einnahme nicht zu fürzen.

So herrliche Charaftere wir auch unter den amerikanischen Deutschen finden, vermissen wir im Allgemeinen doch die Bildung, die wir unter den Anglo-Amerikanern
finden, und erst die Klasse deutscher Einwanderer, welche in den letzten zehn Jahren Amerika zum Wirkungskreis ihrer Thätigkeit wählten, wird, wenn sie nicht zu schnell
in dem amerikanischen Leben versließt, eine Umschmelzung des alten Stammes hervorbringen.

#### c. Die harmoniten.

hier jum Schluß noch die Schilderung einer deutschen Colonie in Nord . Amerika, deren Gründer, zwar von Vielen verkannt, unerreichbar in der Geschichte der Deutschen in Amerika dasteht, und dessen Rame keinem Ohre in Amerika fremd ift, der deutlich zeigte, was fester Wille und deutscher Fleiß selbst bei geringen Mitteln vermögen, und ber, was auch befangene Reisende über ihn sagen mögen, doch verstand, das Rüpliche mit dem Angenehmen zu vereinigen! ich meine Georg Rapp, die harmoniten und feine Kolonie De konomie. Eine Gesellschaft Separatisten, welche einsahen, daß ihnen kein Staat Europa's eine unbeschränfte Religionsfreiheit zugestehen wurde, beschlossen eine Wildniß aufzusuchen und dort, wo blos fraftvolle Käuste erfordert wurden, die Wälder zu lichten und die Moraste zu entwässern, sich ein neues Baterland zu erringen. Die würtembergische Regierung, unter deren Schupe sie früher lebten, und welche alle Bersuche scheitern sah, durch Bernunftgrunde und felbst durch Zwangsmittel die angeblich Verblendeten zur Ruhe und Ordnung zurückzuführen, die keine Kirche mehr besuchten, die eingeführten Geremonien der Staatsfirche, Taufe und Abendmahl, nicht ferner beobachteten, auch sogar, was dieses Alles weit überwog und vor allem Andern erst den Ausschlag gab, keine Goldatendienste mehr leisten wollten und bei denen alle Geld. und Gefängnifsfrafen ihren Zweck gänzlich verfehlten, ja ihnen, ftatt sie zu nachgiebigen Gesinnungen zurückzuführen, nur einen höhern Muth einflößten und die Zahl ihrer Anhänger bedeutend vergrößerten, sah es nicht ungern, daß die der Staatsautorität Widerstrebenden einen andern Wirkungsfreis wählten und dem neuen Abendlande zuzogen, wohin einst ein Jahrhundert früher Wishelm

Penn, Lord Baltimore und Andere aus gleichen Urfachen Schaaren abweichenber Protestanten und Ratholiken geführt. Dach Westen richtete fich ber Blick ber zwar gebeugten aber nicht entmuthigten fleinen Schaar, voll Hoffnung, daß auch ihnen dort eine Freistatt fich öffnen werde, wo fie die Realiffrung ihrer Bunfche, welche mit ihrem innerften Leben auf's Genaueste jusammenhingen, finden wurden. Aus mufterhafter Borficht fandten fie guvor ihren Leiter, ben Bauer und Leinweber Johann Georg Rapp, von Iptingen im Umte Baihingen gebürtig, im Jahre 1803 nach Amerika ab, um das Land zu erforschen, und sobald es seinen Bunschen zusage, einen Ort ju ihrer Niederlassung auszumählen. Der fraftige und geistvolle aber auch uneigennutige, fanfte und gute Mann, ben einseitige und parteiische Berichterstatter bald als einen herrichsuchtigen Despoten, bald als einen großen Schmarmer ichildern, durchstreifte das Innere Pennsylvaniens und verkundete nach seiner Ruckehr mit freu-Digem Jubel: "Pennsplvanien sey das Land, wohin ein hoheres Geschick sie rufe, und wo fie Gott nach den Aussprüchen der heiligen Schrift und ihrer eigenen Ueberzeugung anbeten durften. Sier konnten sie ein Leben mit Gott, mit ihrem Nachsten und mit fich selbst in Frieden führen!" Schon zu Ende bes folgenden Jahres segelten über 50 Familien auf drei Schiffen von Amsterdam ab und landeten glücklich in Philadelphia, kamen aber dort zum größten Theil verarmt und in jeder Beziehung hülfsbedurftig an, und nur die Misthätigkeit einzelner Menschen gab ihnen die Mittel, bem hunger gu entrinnen. Der Winter war da, keine Feldarbeit für fle zu finden und Mann und Weib, Rinder und Eltern mußten fich trennen, um einzeln bas Leben friften zu konnen. Georg Rapp aber, ungebeugt durch des Schickfals Tude, jog mit etwa achtzig Köpfen dem Westen zu und begann noch im Winter auf einigen durch Kredit gekauften Acker Land die Art zu rühren. Elende Hütten, trauriger anzusehen als die Wigmams der Indianer, bargen Beiber und Kinder, mit denen die in Philadelphia in Dienst gegangenen Schwestern und Bruder gerne den erübrigten färglichen Arbeitelohn theilten, um fie vor dem Verhungern zu bewahren. So brachten fie den ersten Winter hin; aber der Frühling brachte ihnen ein schöneres wohlverdientes Loos. Ihre ftrenge Redlichkeit, ihr unglaublicher Fleiß, ihr treues Aneinanderhangen, hatte ihnen Freunde erworben. Ein reicher Englander gab ihnen 500 Acres, zahlbar in Terminen, die fie keinem Mangel mehr blos stellten, und um diese herum kaufte Rapp noch mehr Land auf Credit, den man ihm mit Freuden bewilligte, den Acre zu drei Dollars. Jest sah sich der wurdige Führer im Besit von etwa fechstausend Acres unfultivirten Landes, acht Stunden von Pitteburg, am Großen - Conaquenessing, im Ranton Buttler des Staats Pennfplvanien; die Berftreuten wurden alle herbeigerufen, da aber viele unbemittelte Familien unter ihnen waren, welche kein Eigenthum kaufen konnten, die Wohlhabenden aber unter ihnen ein Gesammt . Bermögen von eirea 20.000 Dollars besaßen, vereinigte sich, aus besondern religiösen Gesinnungen überzeugt, Reich und Arm dahin, freiwillig ihr Vermögen zusammenzulegen, und den Armen wie den Reichen in gleiche Rechte eintreten zu lassen, das Land gemeinsam zu kultiviren und in dem Fall, daß mit der Zeit Einer oder der Andere wieder auszutreten gedächte, derselbe blos befugt sepn sollte, seinen eingelegten Bermögensantheil wieder an sich zu ziehen. Es waren etwa fünfzig Familien, welche biesen Berein am 15. Februar 1805 mit einander errichteten, und wie bei jedem Berein oder jeder Gesellschaft Borgesetzte nöthig sind, sah man auch hier zum Boraus die Nothwendigkeit ein, daß ohne bergleichen die Ordnung und Rechte nicht füglich gehandhabt werden konnten. Man schritt daher zu einer öffent. lichen Wahl und wählte Georg Rapp, einen Mann von Religion, Berstand, Erfahrung und Festigkeit, fast einstimmig jum Borsteher, und noch andere fieben Männer zu Aeltesten ber Gesellschaft, welche mit einander, sowohl im Geistlichen als Weltlichen über den Wohlstand der Gemeine ju machen und die Ordunngen und

Rechte, welche die Gemeindeglieder felbft freiwillig verfaßten und aufftellten, ju verwalten hatten. Da nun die vollziehende Gewalt nach dem ausdrucklichen Willen der Mitglieder auf den Borsteher und die Weltest en gelegt ift, nämlich zur Unterdrückung aller Untugenden und Laster, die dem Worte Gottes und der Religion zuwider find, zu machen, daß Ueppigkeit und Luxus, sowohl in der Aleidung als übrigen Lebensart keinesweges einen hohern Grad erreichen durfen, als es die von den Mitgliedern selbst verfaßten Berordnungen billigen und die Umstände es erlauben; fo hat fich ichon mancher beschränfte Beobachter, ber die Grundlage ihrer Berfassung nicht versteht, sehr getäuscht, und die Autorität des Borstehers als selbstangemaßte und unumschränkte deuten wollen, ja beinahe zu verstehen gegeben, alt bilde fich bei ihnen allmählig eine Despotie. Wer aber unbefangener und natürlicher zu urtheilen im Stande ift und das Land, das diesen Berein zusammenhalt, beffer versteht, bem darf nicht erst gesagt werden, daß so etwas in den vereinigten Staaten von Mord - Amerita nicht ftatt finden fann, wo nur die Stimme des Bolks regiert und die Borgesetzten ftets mur durch Stimmenmehrheit ermählt werden. Ohne den Willen und Beifall der Mitglieder befleidet bei ihnen Niemand ein Umt, und derjenige, welcher sich zu einem solchen selbst aufzudringen anheischig machte, wurde es gerade am wenigsten erlangen. Nach dem am 15. Kebruar 1805 geschlossenen Berein ward ein Plat zu einer Stadt ausgesucht, ausgemessen und häuser darauf gebaut; der Wald ju Feldern und Wiesen umgeschaffen, nach und nach Dublen und Kabrifen errichtet und sonstige nothige Ginrichtungen gemacht, und noch ehe ber Berbft gekommen, war ein großer Theil des Waldes bebautes Ackerfeld geworden und ein freundlicher Ort ragte aus feiner Mitte bervor. Die erfte ihrer Unfiedlungen, bar monie, mar begründet. Gutergemeinschaft, die fie fo gerne eingegangen hatten, mar die Quelle dieses Segens, und steigender Reichthum der Gemeinde der Ausfluß dieser Quelle.

Es währte aber nicht lange, so trennten sich einige Familien von dem Verein, weil ihnen das gemeinsame Leben nicht sogleich das gewährte, was sie sich davon eingebildet hatten und sie die Beschwerden einer ersten Ansiedelung nicht zu ertragen vermochten. "Aller Anfang ist schwer", erfuhr man auch hier. Der Verein war zwar im Aeußern gebildet, aber bis fich so Bieler Willen auch praftisch im täglichen Leben zu einem Zwecke vereinte, gab es noch manchen Knoten zu lösen, der bei der Abfassung bes Plans nicht so gang bei allen Gliedern vermuthet ward. Niemand hatte bavon mehr Sorgen und Mühe als der Vorsteher und die Aeltesten, um stets den richtigen Takt ju treffen und dem neu organisirten Korper die richtige Leitung ju geben. Obige unjufriedene Familien schieden wirklich, nachdem die Gesellschaft wohl ein halbes Jahr in ihrer neuen Berfassung am Großen - Conaquenessing gelebt haben mochte, von demselben und verlangten auf der Stelle ihr ganzes in die Unionskasse eingelegtes Bermögen zuruck. Da aber beinahe alles Geld für Land, Bieh, landliche Gerathschaften u. f. w. auch mit ihrem Willen ausgelegt worden und die Gesellschaft damals noch keine Einkunfte hatte, folglich fich außer Stand gesetzt fah, Alles auf einmal anguschaffen, so murden den Austretenden von der dortigen Obrigfeit gesetliche Termine querkannt, in welchen fie das von ihnen in die Unionskaffe eingelegte Geld von letterer wieder erhalten follten. Durch diesen Umstand bewogen, haben einige behauplet, Niemand konne den Berein verlassen, ohne sich seines Bermogens verlustig zu machen. Dies ift falsch, ba die Gesellschaft feine gezwungene Mitglieder unter fich bulbet, indem fie es für zwedmäßiger halt, Jedem, dem es nicht unter ihnen gefällt, feines Weges ziehen zu laffen. Es ware gewiß auch hochft zu bedauern, wenn man in einem freien Lande gegen feinen freien Willen an einen Ort gebunden mare. Geit mehr ren Jahren, nachdem bie Gefellschaft ju Bohlstand gelangt ift, erhalt jeder Austretende sein eingelegtes Bermögen auf der Stelle, jedoch ohne Zuwachs und Zinsen jurud, welche erst dann vertheilt werden können, wenn die Mehrheit der Mitglieder für die Auflösung stimmen würde.

Ihre Fortschritte in der Landwirthschaft, Biehzucht, den Kabrifen und Manufakturen, im Doft- und Beinbau, in ihrer erften Riederlaffung ju Sarmonie, erfeben wir aus folgenden Angaben (Braun's das liberale Spftem, 2r Bd. p. 224 ff.), welche jugleich ten schönsten Beweis ihres unermudeten Fleißes und des glücklichen Erfolges ibrer indufiriellen Anlagen liefern. Nachdem fie ihre Berfaffung auf die Worte der Areftelgeschichte IV. 32: "die Menge der Gläubigen nun war Ein Herz und Gine Seele, und nicht Ciner hielt etwas, das ihm gehörte, für fein eigen, sondern es mar ihnen alles gemein ," gegruntet , legten fie jur Berewigung ihres einmuthigen Sinnes und ihrer driftlichen Bruderliebe, im Unfang bes Jahres 1805, die Stadt Sarmonie an, und erbauten in diesem Sahre in gemeinsamer Berbindung 46 Saufer mit Fachwerk (frame-houses), jedes 18 Fuß breit und 24 Fuß lang, eine große Scheune und eine sehr ansehnliche Mahlmühle; auch machten sie 150 Acres zum Getreidebau, 40 Acres zum Kartoffelbau und 15 Acres zu Wiesenwachs urbar. 1806 erbauten fie einen Gafihof, großentheils von Steinen gemauert, 32 Rug breit und 42 Jug lang, mit zwei Stockwerfen, ferner eine Scheune, auswendig mit Brettern beschlagen, 100 Jug lang, eine Delmuble, eine Blaufarberei und eine Gerberei. 300 Acres Land machten fie zum Feldbau und 58 Acres zu Wiesenwachs urbar. 1807 erbauten fie ein Magazingebäude von Bacffeinen, ferner eine Gagemühle und eine Brennerei und Prauerei. 400 Acres Wald wurden wieder jum Getreidebau und Biefenwachs und 4 Ueres jum Weinbau urbar gemacht. Gie verkauften ichon in biefem Sahre von ihren Erzeugnissen 600 Bushels (à 80 Pfd.) Getreide und 3.000 Gallonen (à 4 Quart) Bhisty (Maisbranntwein). 1808 erbauten fie ein religiöses Berfammlungshaus, 75 Auf lang und 45 Jug breit aus Bacffieinen, ein Wohnhaus ebenfalls von Ziegeln, und einige andere Gebäude und Diehställe, eine Scheune, auswendig mit Brettern beschlagen und 80 guß lang, und eine Brude über den Großen-Conaqueneffing, 220 guß lang. Dabei machten fie wieder einen bedeutenden Strich Landes urbar, verkauften 2.000 Bufhels Getreide, und verbrauchten außerdem 1.400 Bufhels jum Branntweinbrennen. 1809 erbauten fie eine Walfmuhle, die viele Arbeit für die gange umliegende Gegend beforgte; eine Sanf-, Del- und Mahlmuble, ein bacffteinernes Waarenhaus, 42 Fuß lang und 32 Fuß breit, mit einem völlig gewölbten und gemauerten Weinfeller darunter, und ein anderes bacffleinernes Gebäude von gleicher Brose. Ein bedeutender Strich Landes ward wieder urbar gemacht. Der Ertrag von tiesem Jahre mar: 6.000 Bushels Mais, 4.500 Bushels Waigen, 4.500 Bushels Roggen, 5.000 Bushels Hafer, 10.000 Bushels Kartoffeln, 4.000 Pfund Flachs und Sanf, 100 Bufhels Gerfte, ju Bier verbraut, und 50 Gallonen Del aus weißem Mohn, an Gute bem aus Frankreich eingeführten Baumole völlig gleich. 1810 wurde eine Krämpelmaschine und zwei Wollspinnmaschinen, um feines Tuch von Merino-Wolle zu weben, errichtet. Dazu erbauten sie wieder eine 100 Juß lange Scheune, auswendig mit Brettern beschlagen, und ein backsteinernes Haus, in deffen unterm Stockwerf 20 Bebftühle aufgestellt wurden, und in dessen oberm Stockwerk einstweilen Schulftunden gehalten werden sollten. Borzüglich legten sie sich ftark auf die Schaafzucht. Im Jahre 1811 ließen fie zwei Schiffe voll der feinsten Merino: Bode direft aus Spanien fommen, wohin sich der jüngere Rapp zu dem Ende selbst begeben hatte. 1815 bestand ihre Schaasheerde aus beinahe 3.000 Stud, welche in drei Haufen vertheilt maren. Der eine Haufen, beinahe 800 Stud, bestand aus Schaafen von achter Derino- Ab. frammung, von denen ein großer Theil aus Spanien felbst geholt ift; der zweite Baufen, sogenannte Salbschläger, betrug 1.000 Stud, und der dritte Haufen, große gemeine Landschaafe, enthielt ebenfalls 1.000 Stud, worunter einige Merino-Böcke. Diesen letten Haufen wollten fie, mit Ausnahme der Merino-Böcke, verkaufen, und dagegen nur spanisch e Schaafe balten, auf welche fie erstaunlich viel Martung, Pflege und Kosten verwenden, welche sie aber durch deren Ertrag reichlich wieder vergütet sehen.

Außerordentlich maren die Kortidritte ter Industrie der harmoniten im affin Sabriebnt ihrer Niederlaffung; am 1. April 1815 beim Berkauf der gesammten Rieder laffung an ten Mennoniten Ziegler von Northampton, in Pennsulvanien, wo bei bem immer tiefer in's Innere tes Lantes fich erftreckenten Entleckungen Rapp's umfc tiger und frefulativer Blick, oben am Großen Wabajh eine burch gefanders Klima, fruchtbarern Boten, und fur Land. und Weinbau, Santel und Manufaffmin gunftigere Lage fur eine Miederlaffung, beffer geeignete Wegend fand, befahen bie Barmoniten außer der Stadt, drei dazu gehörige Ortschaften und 9.000 Acres Ball. Die Stadt harmonie lag auf beiden Ufern des Großen-Conaqueneffing, mir deutsche Meilen von Pitteburg und zwei deutsche Meilen vom Obioflusse, antwit damals 130 Gebaude und Grundstellen. Lon den Häusern war ein Theil von Bab fteinen gemauert, ein anderer Theil bestand aus regelmaßigen Sachwerkhäufern (framehouses), und die übrigen waren von auf einander gelegten Blocken errichtet. Die wo zuglichsten Gebaute ter Statt maren : ter Gafibof, von Stein und Badftein mil erbaut, das Magazingebaude mit gewolbtem Reller, sechs vorzüglich ichone von Bil stein erbaute Wohnhäuser, jedes 50 Jug lang und 36 Jug breit, und mit geräumigen gewolbten Rellern verseben; ein von Bacffein erbautes Saus für die Spinnerei und Weberei, 56 Fuß lang und 40 Fuß breit; ein anderes für Wollfammen und Eximen, ein großes Saus von Badfiein fur Tuchscheeren und Berfertigen, ein aufs 3mit maßigste jum Farben eingerichtetes Saus von Bacfftein, und ein von Bacftein erbaute religioses Versammlungshaus. 75 Juß lang und 45 Auß breit. Außerdem besamm fich in Sarmonie noch verschiedene andere, theils von Bacffein erbaute, theils mit Brettern beschlagene Gebäute fur verschiedene Manufaktur: und Fabrikgeschäfte. Gerner war taselbst ein sehr gut eingerichtetes Kornmagazin, 80 Jug lang und 40 Jug breit, mit vier Boden und fehr gut eingerichteten Maschinen, zwei Brauntweinbrennerien zwei Handelsmuhlen, zwei Walk-, eine Del- und eine Hanfmuhle, eine große Gerberet. eine Ziegelbrennerei, eine Reeperbahn, eine Potaschensiederei, eine Brauerei, eine Schmiede mit vier Blasebalgen und eine Nagelfabrik; überhaupt fand man 1815 !! harmonie fur jeden handelszweig die zweckmaßigsten Gebaude. Mit Maffer ballen sie die Stadt hinlänglich versehen, indem ihnen theils die Natur drei flare, nie err siegende Quellen des reinsten und gesundesten Brunnenwassers geschenkt hat, theils durch Kunst von ihnen zehn Brunnen mit Pumpen angelegt find.

Unterhalb der Stadt liegen vier große Scheunen, nebst Gebäuden für den Riebstand; auf dem Landgute liegen sieben große Schaasställe, geräumig für 3.000 Stud Schaase. Die Stadt und das Landgut wird begrenzt von drei Oörsern. Das erke Ramst hal, eine Biertelstunde nördlich, enthält 20 hölzerne Häuser mit bequemen Scheunen und Ställen. Das zweite Edenau, eine Biertelstunde östlich, enthält ungefähr die nämliche Anzahl Häuser, Scheunen und Ställe. Das dritte Delbrund, eine halbe Stunde südwestlich, enthält 10 Häuser mit Scheunen und Stallungen. Auserdem liegen um die Dörser noch einzelne Gehöfte mit den erforterlichen Kindsschafts-Gebauden und sehr guten Ländereien. Das zu Harmon is gehörige Landgut ernährte von den Erzeugnissen seines Bodens 3.000 Stück Schaase, 600 Stück Rindsvieh und 6 Sespanne Pferde; lieserte serner alles Setreide zum Bedarf der Brandsweinbrennereien, und versah noch außerdem die Gegend mit bedeutenden Produsten. In dem angebauten Theile der Kolonie besinden sich gute Mergelgruben und Kall-

steinbrüche, tüchtige Mauersteine und Steinkohlen, und Baus und Nutholz in größtem Ueberfluß. Der Boden ist größthentheils von der ersten Güte und mit stämmigen Zuderahornbaumen bewachsen; die Lage meistens eben, und von wenig Hügeln unterstrochen, welche dem Auge eine ergöpliche und anmuthige Aussicht gewähren.

Als die Harmoniten sich hier niederließen, bestand ihr ganzes Bermögen aus 20.000 Dollars oder 50.000 rhein. Gulden, welche sie auf den Ankauf des Landes, auf Nieh, Geräthe, Manufakturen u. s. w. verwandten; bei der Uebergabe des Landes, der Häuser und des gesammten unbeweglichen Eigenthums, im Mai 1815 an 3 i e geler, erhielten sie dafür 100.000 Dollars oder 250.000 rhein. Gulden, mit der Bedingung: das vorräthige Setreide, Vieh, Manufakturen u s. w. mitnehmen zu dürken. Das von ihnen im Ankang des Jahres 1815 nach der neuen Ansiedelung am Wabash im Indiana Mitgenommene ward im Werthe auf 45.000 Dollars angeschlagen, nämlich:

3m Ganzen 45.000 Dollars.

Rechnet man diese 45.000 Dollars mit obigen von dem Mennonit Ziegler für 9000 Acres Land (worunter 2500 Acres kultivirtes Feldland, 500 Acres Wiesenwachs, 80 Acres Obst = und Gemüßegärten und 15 Acres Weingärten) nebst den Mühlen, Gerbereien, Maschinen, Fabriken, Manufakturen und sämmtlichen Gebäuden und Wohnhäusern gelöseten 100.000 Dollars zusammen, so belief sich ihr gesammtes Vermögen im Jahr 1815 auf 145.000 Dollars oder 337.500 rhein. Gulden, und hat sich solglich in einem einzigen Jahrzehnt mehr als ver sieben facht!

Als diese auf Gütergemeinschaft gegründete Gemeinde 1815 Harmonie verließ, um um Wabaih anzusiedeln, bestand sie aus 400 Seelen, unter deren arbeitenden Mitgliedern wir folgende hier bemerken: 100 Bauern, 3 Schäfer, 10 Maurer, 3 Steinhauer, 3 Ziegelbrenner, 10 Zimmerleute, 2 Holzsäger, 10 Grobschmiede, 2 Rademacher, 3 Drechsler, 2 Kleinschmiede, 7 Kupferschmiede, 3 Seiler, 10 Schuhmacher, 2 Sattler, 3 Gerber, 7 Schneider, 1 Geifensieder, 1 Brauer, 4 Brannt. weinbrenner, 1 Gärtner, 2 Mahlmüller, 2 Delschläger, 1 Fleischer, 6 Tischler, 6 Luchfärber, Bereiter und Scheerer, 1 Walfmüller, 2 Hutmacher, 2 Töpfer, 2 Rrimpler, 17 Meber, 2 Wollfammer, 8 Spinner, 1 Wollstreifer, 1 Schullehrer, 1 Arzt, 1 Berwalter in den Kaufladen mit 2 Gehülfen, 1 Gastwirth mit 1 Gehülfen 1 f. w. Die weltlichen Geschäfte wurden von ihnen in größter Ordnung geleitet, indem ne über jeden Zweig der Verwaltung Aufseher angestellt haben. Sie hatten 1814 funf Adervögte, einen Obermaurer, einen Oberschuster, welcher das fämmtliche Leder Moneidet, einen Oberschneider, welcher das sammtliche Tuch für Kleider zuschneidet, und in gleichem Makstabe bei allen übrigen Gewerken. Friedrich Rapp leitete die Manufakturen und die Generaldirektion über die sämmtlichen Geldangelegenheiten und sausmannischen Geschäfte.

Der Wegzug der Harmoniten von der ersten Niederlassung, jest Alts harmonie genannt, nach Indiana, welcher zu Wasser auf dem Ohio geschah, begann im Juni 1814 und dauerte transportweise bis im Mai 1815, zu welcher Zeit die Gesellschaft wieder ganz beisammen war. Das höchsteruchtbare neue Land in Indiana, 25.000

19

Acres enthaltend, von der Centralregierung für zwei Dollars der Acre erkauft, lag auf der östlichen Seite des Wabash, unter dem 38° 30' nördl. Breite und etwa 90° westl. Länge von Gr., auf demselben fand man starke Waldung, bestehend in Eichen, Buchen, Eschen, drei verschiedenen Arten von wilden Rußbäumen, welche in der Dicke zu 3 — 4 Fuß und zu einer Höhe von 50 — 60 Fuß im Stamme wachsen, serner: Gummibäume, Stachelbeeren, Johannisbeeren, Spsamoren, Persimonen, wilde Kirschen, Aepsel, und Pslaumenbäume und wilde Reben von ungeheurer Dicke und Höhe, welche sämmtlich fruchttragend sind. Zuckerahornbäume, aus deren Sast Zucker gewonnen wird, waren hier ebenfalls häusig, und eben so der heilsame Sassafras. In den Thälern fand man hochstämmige Eypressen, deren Holz zu Bötticher: und Tischler: arbeiten und Dachschindeln verbraucht wurde. Aus dem Thierreiche fand man hier: Hirsche, Rehe, Bären, Wölse, Dachse, Hasen, wilde Kahen, Eichhörnchen, Schlangen, wilde Truthühner, von denen der Hahn oft 25 Pfund wiegt, nebst mehren andern Arten Vögeln.

Auf einer schönen Gbene unweit des Wabafh, an einem ausgedehnten Wiesenthale. legten fie 1814 die Stadt Reu : Sarmonie an. Ihre Strafen find breit, minkelrecht, von Often gegen Deften laufent, gerade und geräumig ausgemeffen. Bei jedem Saufe ift ein Garten, fo bag jedesmal ein Saus an bes Nachbars Garten grangt, um bei bem Ausbruche von Feuer gefichert ju fepn. Das am Babafh angebaute Land betrug im Jahre 1822 3000 Acres und ward gur Ruftur von Maigen, Roggen, Gerfte, Mais, hafer, hanf, Flachs und Rayswinterfaat fehr einträglich benutt. Zum Beinbau waren in jenem Jahre etwa 15 Acres angelegt, welche schon seit einigen Jahren sehr wohlschmeckenden Wein geliefert hatten. Das Feld ward gemeinsam gebaut. Das Berhältniß der Feldarbeiter mar ungefähr die Halfte der Einwohner; die andere Halfte bestand aus allen Urten von Sandwerfsleuten, Manufakturiften, Fabrifanten u. f. w. Der Feldertrag ward in Communscheunen eingeführt. Die Halmfrüchte wurden auf einer Maschine ausgedroschen, durch welche sie schon in einem Tage 75 wurtembergische Scheffel reinen Waizen aufgemeffen und in ein Magazin gebracht haben, aus dem ibn der Müller empfing und nach tem Bedürfniß ber Gesellschaft malte, jeder Familie aber nach Berhaltniß der Geelenzahl das Ihrige übergab. Die Mühle, die Balte, die Schleifmaschine, vier Kartmaschinen für Bolle und zwei für Baumwolle, nebft zwei großen Spinnmaschinen für Baumwolle, wurden sammtlich burch ein Dampfwert getrieben, welches am sudoftlichen Ende der Stadt fteht und ungefahr 25,000 Dollars oder 67,500 Gulden rheinisch gekostet hat. Gie gewannen bier ziemlich viel Schaafwolle und außerdem tauschten sie auch eine bedeutende Menge von den Amerikanern gegen Tuch ein. Gie hatten Spinner, Weber, Farber und überhaupt jede Art von Arbeitern, welche zur Verfertigung von grobem und feinem Tuche erforderlich find, wie auch alle handwerker, welche jum gemeinen burgerlichen Leben nothig find. Wer von ihnen ein Paar Schuhe oder Stiefeln braucht, gebt jum Schuhmacher und erhalt Diese unentgeldlich; defigleichen werden Sute, Rocke, Hosen und andere Kleidungeftucke, wie alle und jede Bedürfnisse unentgeldlich ausgegeben. Hingegen bekommt der Ackermann auch feinen Lohn für feine Arbeit, fondern es dient Giner dem Andern mit ber ibm verliehenen Gabe aus Liebe, als Glieder Eines Leibes oder als Kinder Eines Naters. Bei jedem Handwerk mar ein Bormann ermählt, an den fich derjenige, der etwas braucht, zu wenden hat, und der Aufsicht führt, damit kein Mitglied auf irgend eine Weise verfürzt werde oder Mangel leide, noch daß Andere verschwenden. Alle verkäufliche Produkte werden, wie die übrigen Fabrikwaaren, als Leder, Schube, Tuch, Hute, oder auch Bieb und andere Artifel, jum Rugen bes Ganzen verkauft und der Erlös wieder für solche Artikel, die sie nicht felbst haben oder machen, wie z. B. Gifen, Stahl, Glas, Papier, Färbestoffe oder sonstige robe Materialien ausgelegt. Auch

wurden hier viele Gelder auf allerlei Verbesserungen der Gebäude, Mühlen, Straßen und sonstige Einrichtungen verwandt. Zur Kostenverwaltung war ein eigener Mann angestellt, der von Zeit zu Zeit öffentlich Rechnung abzulegen hatte und mit einigen Gehülfen die auswärtigen Geschäfte der Gesellschaft besorgte. Für Reisende war ein großer bequemer Gasthof errichtet, wo man gut und billig sogiren konnte; auch war ein großes Magazingebäude oder Kaushaus erbaut, wohin die benachbarten Amerisaner ihre überstüssigen Produkte zum Verkauf oder Tausch brachten. Eine tressliche Bassermühle mit drei Paar Steinen, aber Naum zu sechs Paaren, war an einem Arm des Babash, etwa eine halbe Stunde unterhalb der Stadt, errichtet, worin ein Paar französische Mühlsteine sind, die eine Summe von 1000 Gulden rheinisch geschet haben. Aus dieser ward außerordentlich seines Mehl gemahlen und nach Neusleans Juleans zu Markt gebracht. Auch von den benachbarten Amerikanern wurde diese Rühle benuft und denen sur das Achtel, nach den Gesehen, gemalen.

Auch hier am großen Wabash war, wie wir oben gesehen, das Wirken ter Harmoniten eben so gedeihlich und erfolgreich, als am Großen: Conaquenessiches Und glaubwürdigen Nachrichten soll sich hier ihr bewegliches und unbewegliches Vermögen im Jahre 1824 gegen eine halbe Million Dollars an Werth belausen haben! Nichtsdestoweniger veräußerten sie in diesem Jahre die ganze Unsiedelung an den ercentrischen, in wenig Jahren darauf in seinen Plänen scheiternden, Owen von Lanark, für eine Summe von mehr als 200.000 Dollars, mit Ausnahme des beweglichen Bermögens, das sie nach der neuen Anpflanzung, die sie wiederum in Pennsplvanien beabsichtigten, mitnahmen. So reich auch das Land in Ind i an a im Algemeinen ist, so hatten die Harmon it en doch gefunden, das ihnen Pennsplvanien mehr Bortheile biete, als die Ländereien am Wabash, und sie standen nicht an ihre neue Kolonie am Wabash mit den reichern und fettern Gegenden des amerikanischen Rheins — des Ohio's — zu vertauschen und sich von Neuem in Pennsplvanien anzussedeln.

Die neue Niederlaffung, welche ber thatige Rapp mit feinen harmoniten nach ter Veräußerung von Reu - harmonie gründete, liegt ebenfalls, wie die frühere, vier deutsche Meilen von Pitteburg, im Kanton Beaver, tes Staats Pennfyltanien, auf einer 50 Fuß über dem Dhio erhabenen Uferbank (Bluff), und wurde von ihnen Dekonomie — Economy — genannt. Quellenreiche Hügel hinter dem Orte theilen ihm, vermittelst einer fünstlichen Röhrenleitung, flares und gefundes Baffer mit. Der Ort ist regelmäßig angelegt. Die Straßen find breit und freuzen fich in rechten Winkeln. Zwei laufen parallel mit bem Dhio und vier flogen perpendifular auf den Fluß. Am 22. Mai 1824 begann man auf dem Plațe, wo jest Ecos nomp sieht, den Wald wegzuhauen, und als Denkmal dieser neuen Schöpfung und Hervorrufung einer Stadt aus dem Dunkel dichter Wälder, stehen noch jest hin und wieder Baumstumpen in den Straffen. Zum Erstaunen ift es, wie viel vereinte und medmäßig geleitete menschliche Kräfte in so kurzer Zeit auszurichten vermochten! Die 1est 700 Seelen zählende Kolonie wohnt zwar noch zum Theil in, von auf einander gelegten Baumstämmen erbaueten, sogenannten Blockhäusern (Log houses), allein einige Strafen bestehen schon ganglich aus reinlichen, gut gebauten Saufern mit gach= werf und mit Brettern beschlagen (Frame houses) Sammtliche Häuser find in einer gewissen Entfernung von einander errichtet und jedes Saus, wegen Feuersgefahr, durch einen Garten von dem nächst stehenden getrennt. Die vier Stockwert hohen Bollen . und Baumwollenmanufakturen , das Kaufhaus und Rapp's Wohnhaus find von Bacffeinen errichtet. Die von aufeinander gelegten Baumstämmen errichteten Säuser find hinter der Linie erbaut, welche die neuen Saufer in der Strafe einnehmen follen, bamit man mit der Zeit den Bau der backsteinernen Wohnhäuser beginnen kann, ohne

Die Ramilien in jenen mahrend bes Baues ju ftoren. Rapp's Wohnhaus besteht aus einem iconen, zwei Stockwert hohen Sauptgebaude, mit zwei niedrigen Flügeln, welche mit jenem auf einer Linie siehen. hinter dem hause befindet sich ein großer freier Rasenplat und an diesen stößt der schone mehre Acres große Garten, der außer Blumen und Gemußen eine artige Weinpflanzung enthält, die in einem Salbzirkel terraffenförmig in die Höhe fleigt und in einer Laube endigt. In der Mitte des Gartens ift ein rundes Bafin mit einem herrlichen Springbrunnen. Auch in dieser Rolonie bemiefen die harmoniten ihre befannte Thatigfeit : in den Fabrifgebauten merden alle Maschinen durch eine Dampfmaschine von 75 Pferden Kraft in Bewegung gesett. Wollen - und Baumwollenwaaren werden in Menge bereitet. Die Gesellschaft hat fehr icone Schaafe und unter tiefen viele Merinos und fachsische Electoral. Gegenwärtig hat sie schon mehr als 4000 Acres zu Schaafweiden eingerichtet (American annual register, 1828, p. 480). Außer der felbstgewonnenen Wolle wird auch von ihr aus ter umliegenden Gegend von den Landwirthen, die fich jest fehr eifrig mit Schaafzucht au beschäftigen anfangen, eine fehr bedeutende Quantität aufgekauft und verarbeitet. Nachdem die Wolle gewaschen ift, wird fie von den altesten Beibern der Gemeinde, die vier Treppen boch arbeiten muffen, gezupft, nach ihrer Gute in vier Klaffen getheilt und durch eine Art Schlott in das untere Stockwerk hinabgeworfen. In dem neben der Manufaktur gelegenen Farbehause wird fie gefarbt, dann auf der Muhle gehechelt und Anfangs ju groben, julest aber auf gewöhnlichen, den Mulljennp's ähnlichen, Spinnmaschinen zu feinen Kaden gesponnen. Ift die Wolle gesponnen, so wird sie auf den Webstuhl gebracht und zu Tuch gewebt; dieses bann in der durch tie Dampfmaschine in Bewegung gesetzten Walkmuhle, ohne Geife und Walkererde, mit Dampf gewalft. Das Tuch wird vermittelft eines Eplinders geschoren, um welches fic ein starkes Stud Stahl wie ein Zug in einer Buchse windet. Die Wollenartifel, die hier ju Lande den besten Absat haben, sind eine Art blaues Mitteltuch, ein graumelirtes Tuch, das vorzüglich zu Beinkleidern benutt wird, und rother und weißer Alanell. Die Baumwollfabrifation in "Economy" besteht nur aus Spinnen und Weben. Das Drucken hat man noch nicht unternommen, weil das Stechen der Kormen mit vielen Rosten und Schwierigfeiten verfnüpft und die Mode bei den gedruckten Kattunen so sehr veranderlich ift. Das bunte Zeug, welches man webt, ist weiß und blau gegattert. Der Faden ift von Baumwolle und der Ginschlag von Wolle. Die Spinnmaschinen find nach Art ter allgemein befannten; an jeder können 150 Spulen auf einmal gesponnen werden. Webstühle, die von selbst weben, find ebenfalls vorhanden, aber nicht sehr zahlreich, so wie man bis jest nur eine Dreffingmaschine bat. Bermittelft Röhren, die von der Dampsmaschine ausgehen und burch alle Stockwerke und Arbeits, plage sich ausbreiten, wird zur Winterzeit die Heizung bewirkt. Alle Arbeiter, und namentlich die Weiber, haben eine fehr gefunde Gesichtsfarbe, und die treubergige Freundlichkeit, mit welcher fie ten alten Rapy begrüßen, ift fehr rührend. Auch gefällt es fehr, daß auf allen Maichinen Becher mit frischen wohlriechenden Blumen fteben. Die herrschende Reinlichkeit ift ebenfalls in jeder Hinsicht sehr zu loben. In der Branntweinbrennerei wird guter Bhiefy (Maisbranntwein) destillirt, der farfen Absat in der umliegenden Gegend haben foll; im Orte felbst jedoch wird keiner verbraucht, weil die Mitglieder der Gesellschaft unter einander übereingekommen find, fich bes Genuffes gebrannter Baffer zu enthalten. In der Bierbrauerei mard am Großen. Wabash, in Ermanglung von Gerste, Bier aus Waizen gebrauet, welches, nach Ernft, dem Bamberger Bier an Geschmad gleich tam. Auch hier haben fie eine Brauerei angelegt. Die Mühle, welche vier Mahlgange hat und mit welcher eine Delmuble verbunden ift, wird durch eine Dampfmaschine in Bewegung gefest. Alls vorsichtige Hausväter haben die Direktoren der Gesellschaft auf den über der Mühle —

welche ein fünf Stockwerk hohes Gebäude ist — befindlichen Boden Getreidevorrathe für ein Jahr aufgeschüttet, um selbst im Fall eines Mangels, der übrigens in diesem glücklichen Lande wohl schwerlich zu befürchten ist, gesichert zu senn. In der Mühle sowohl als in den Fabrikgebäuden liegen in jedem Stockwerk große eiserne Cylinder mit Basser angefüllt, damit man bei Feuersgefahr sogleich das Hauptlöschmittel zur hand habe.

Die Werkstätte ber Schmiede und Schlosser, defgleichen der Tischler und Bötticher, liegen unter einem Dache. Im Magazin liegen alle hier verfertigte Artikel, deren Gute bewundernswerth ift, zum Berkauf und Berfenden bereit. Die zum Gebrauch der Besellschaft bestimmten Artifel werden abgesondert ausbewahrt. Da die Mitglieder kein Privateigenthum besitzen und Alles gemeinsam ist, so mussen sie auch in Hinsicht ihrer materiellen Bedürfnisse von der Gemeinde verforgt werden. Rleidungsstoffe, die sie erhalten, sind von der besten Qualität, gleich wie die ihnen gereichten Lebensmittel. Lon diesen werden das Mehl, das gefalzene Fleisch und alle sich lange erhaltende Artikel monatlich an die Familien abgegeben; das frische Fleisch hingegen und was leicht verdirbt, wird nach Maßgabe der Stärke der Familien an diese bei dem jedesmaligen Schlachten u. f. w. vertheilt. Da jede Familie einen Garten besitzt, so bant sie ihr eigenes Gemüße, hält auch ihr eigenes Gestügel, so wie sie gleichfalls einen eigenen Bacofen hat. Für solche Dinge, die nicht in Economy verfertigt werden, ift ein eigner Laden (Store) angelegt, aus welchem die Mitglieder, gegen Anweisung der Aeltesten, die ihnen nöthigen Gegenstände erhalten, und in welchen auch Leute aus der umliegenden Gegend kaufen können.

Unter Rapps neuem Hause befinden sich zweckmäßige, geräumige Keller, in welchen alter Meinwein nebst einigen zwanzig Fässern guten, am Großen=Babasb gezogenen Weins liegt. Auch ein kleiner Thiergarten ist bei Economy angelegt, in welchem der alte Rapp seine Freude an zahmen Hirschen und Hirschfühen hat, die er so gewöhnt hat, daß sie ihm aus der Hand fressen und nachlausen.

Der thätige Rapp steht nabe an seinem achtzigsten Jahre; seine Kolonie ist die blubendse in Mord - Amerika, und der Mann, der in frühern Jahren als großer Schwarmer verschrieen wurde, steht jest bewundert von Millionen und zwingt durch seine Uneigennützigkeit felbst benen Beifall ab, die in feinem Benehmen und Leistungen früher nur Geiz, Selbstsucht und Herrschsucht erkannten. Niemand batte es bis jest gewagt, den vielfach verkannten Mann zu vertheidigen, unparteiisch zu schildern, und enft Bergog Bernhard von Beimar und Dr. Brauns zerstreuten die irrigen Borstellungen, die man sich von ibm und den Harmoniten machte. Letterer liefert in seinem trefflichen Werke: "Das liberale System 1c." und Ersterer in seiner trefflichen ron Lud en herausgegebenen Reise, die treueste Schilderung des würdigen Mannes und seiner Begleiter, die in Deutschland als Separatisten nirgends geduldet worden waren, wohl aber gewiß dem gegen sie erlassenen Befehlen hatten erliegen mussen. Eine Sefte, wie die ihrige, hatte allerdings in einem geregelten europäischen Staate nicht gleichgültig angesehen werden können, denn sie würde Unordnung und Verwirrung in das Bestehende gebracht haben, und da jede Gekte gewöhnlich damit anfängt, sich ten der landesüblichen Kirchenzucht loszusagen, würde es auch bei ihnen bald dabin gefommen seyn, der weltlichen Ordnung Trop ju bieten. Gine Regierung muß daber freh senn, wenn sich folche Leute, wofern fie sich nicht zurückbringen lassen wollen, emfernen; mas in Würtemberg, wo Jedem der Abzug frei steht, ohne alle hinderung geschehen kann. Rapp zog mit seinen Unhangern nach Westen, und obgleich er nach feinen frühern beschränkten Verhaltnissen bas, was er bis jest ausgeführt hat, nicht mit Bestimmtheit voraussehen konnte, hat er doch nie und nirgends ohne Ueberlegung und Absicht gehandelt: ibn trieb ein gewisser Beist, ber sich erst durch die nachfolgenden

Umftande, burch die Reife, burch die Noth thatig entwidelte, und burch innere Rraft neue Resultate erzwang. Die Geschichte ter alten Welt fennt die Namen, Die fic auf ähnliche Weise und in größerem Maßstabe zu Unführern und Alleinherrschern emporgeschwungen, oder doch im fleinern sich und ihre Familien auf Jahrhunderte zu Berren Anderer gemacht haben; ber Geschichte ber neuen Welt scheint es vorbehalten zu seyn, auch friedliche Leiter zu neunen, welche, wie Lord Baltimore, William Penn, Georg Rapp, Friedrich Saller u. A. freie Wesen einem roben Boden zusühren, und dem Allgemeinen sich selbst aufopfernd, nur durch Rath und That wirken wollen. Mit tiefer Borstellung fällt auf einmal viel von dem Gehäffigen, bas an der icheinbaren Beranlaffung ju der Rapp' ichen Auswanderung liegen mochte; und nun wollen wir mit Braun's (das liberale Suftem ic. 2r Bd. G. 251) dem Manne auf den neuen Schauplat folgen, wo bas, was an dem heimischen Beerd als ungulaffig nicht geduldet werden fonnte, Raum und Freiheit ohne Aufiog fand. Nach der beschwerlichen und ungewohnten Geereife steht er in einem fremden Lande, das solchen Ankömmlingen gar keine Ausmerksamkeit schenkt, mitten unter 50 Familien oder beiläufig 200 Ropfen, Die, ohne Belt : und Menschenkenntniß, fich weder zu helfen noch zu rathen wiffen, deren Gefammtvermogen nach möglicher Schäpung kaum noch in 50.000 Gulden bestand, und nach gewöhnlich rechtlicher Weise nur Eigenthum von einzelnen Familien mar. Die lebrigen hatten ihr Bermögen bereits aufgezehrt, und fahen nun einer auf gewisse Jahre fostgesotten Verdingung, ohne besondere Dazwischenkunft, unvermeidlich entgegen. Go fieht dieser Einzelne (ihn muffen wir dafür annehmen) und schafft Ginigfeit, schafft Berbrüderung, schafft Entsagung der Bermöglichern auf ihr Eigenthum, und bewirft bier fogleich Ordnung und Fleiß, wandelt duftere Wälter in fruchtbare Relber und baut fich geregelte freundliche Häuser. Diese Niederlassung ward bald als Gegenstand der Bewunderung erkannt und besucht. Aber kaum steht fie fest und wohlbegrundet ba, kaum ift bas lette von den vorhandenen Mitteln für das Gemeinsame verwandt, so fällt sie schon der Damon der Zwietracht an, und verführt mehre ber Permöglichgewesenen, vermuthlich von bem Bilde ber vorübergehenden Entbehrungen geschreckt, dem Bunde zu entsigen und ihre Einlagen gurudzufordern. hier feben wir wieder den Dann: feinen Zwang übend, aber nur mit Hulfe der gesetzlichen Obrigfeit sich die Wohlthat der allmähligen Erstattung, nach bem Ertrage, sichernd. Und die Riederlassung in ihrem Kapitalvermögen geschwächt, erhalt sich boch seit beinahe zwei Sahrzehnten in fleigendem Bohlstand, nahrt alle Bewohner und steigert ihren innern Werth auf mehr als das Zehnfache der anfänglichen Roften, denn in der eben angestellten Berechnung ihres Bermogens: zustandes ift bas von den ausgetretenen Mitgliedern zurückgeforderte und wirklich zurück. gezahlte Einlagegeld nicht mit berechnet. Dabei wurde wohl Mancher, auf Lorbeern zu schlafen gewöhnt, sich beruhigt haben; nicht so ber immer sinnende und thätige Mann, der jest von beffer gelegenen, ganz ungebauten Ländereien hort, und fich im zunehmenden Alter noch entschließt, auf die beschwerliche Urbarmachung auszugehen. Er reift mit zwei Mannern aus ber Gemeinte und findet in ter Entfernung von 500 englischen Meilen, mas er suchte; milderes Klima, befferen Boden, gunftigere Lage und edlere Naturprodufte, doch Alles noch in dem ersten roben Urzustande, denn weit und breit gab es noch feine Rultur. Er erfennt die Stätte, als follte er hier mit ten Geinen wohnen, und veranlaßt diese aufs Neue, ihm zu folgen, ihren freund. lichen, Paum entftandenen Wohnsty ju verfaufen, um noch einmal Malber auszuroben und abermals mit Entbehrung ju fampfen. Alles gerath, Alles nimmt von jest an erst einen gang unglaublichen Schwung, und nun mochte man bas Bild, wo es in seiner glänzenden Lichtseite steht, ganz ausmahlen. Doch bies sen genug. Wir überlaffen

es Jebem, nach dem Obengesagten, selbst zu urtheilen, was dem Grunder und Beforderer diefer Niederluffung gebühre.

Der hochbetagte, jeht achtzigjährige Greis, Georg Rapp, leitet nun seit zwei und dreißig Jahren als würdig erkannter Vorsteher, in Verbindung mit seinen Aestesten und Auffehern, bas Gange und genießt noch im hohen Alter bie Chrfurcht eines Patriarchen, welche er seiner Biederherzigkeit, seines Fleifes und feiner ausgezeichneten induftriellen Talente wegen auch vollkommen verdient. Die Gemeindeglieder hegen gegen ihn die größte Berehrung, sie nennen ihn Bater und behandeln ihn als Bater. Gein Adoptiv - Sohn, Friedrich Rapp, ift ein Bierziger, groß und wohlgewachsen und von gutem Aussehn. Er befit tiefe merkantilische Renntniffe und ift eigentlich bas weltliche Oberhaupt der Gemeinde, wie sein Bater das geistliche Oberhaupt derselben ist. In Sachen von Wichtigkeit, die über des Borstehers und der Aelteften Gewalt gehen, entscheidet die Mehrheit der Stimmen von den Gemeindegliedern. Die meisten Bergehungen von Einzelnen werden von einem Konvent oder Brudergericht ausgemacht. Da aber Geloftrafen bei ihnen nicht ftatt finden, so werden die Schuldigen zur Strafe auf einige Zeit aus der Versammlung verwiesen, und Niemand macht mit einem folden mahrend der Ausschließung Gemeinschaft oder Bertehr, bis die Strafzeit vorüber oder derfelbe bei Bereuung des Vergangenen und Angelobung, sich in Zukunft zu bessern, wieder angenommen ist. Würde Jemand einen gröblichen Fehler begehen, welches jedoch bisher noch nie der Fall gewesen ist, so fällt ein solcher Verbrecher der Justiz des Kantons, in dem sie leben und zu welchem ihre Ortschaft (Township) gehört, anheim. Uebrigens fann fein roher frecher Gunder und eben fo wenig ein Seuchler bei ihnen aushalten, denn fie finden ihres Gleichen nicht und trennen fich daher bald von selbst wieder von der Gemeinde, keinen Raum für ihre Sphäre findend. Frieden und Einigkeit halten sie köftlicher als Kleinode, und um diese herrlichen Tugenden zu erhalten, liegt ihnen nichts daran, jederzeit ihren eigenen Willen zu verlieren und benfelben bem Willen ber Gemeinde ju unterwerfen, wodurch sie auch am besten zu ihrem Zwecke gelangen. Fundament ihres Glaubensbekenntnisses ist die heilige Schrift, der sie nach eigner Ueberzeugung ohne angstliche Dogmatik folgen. Dem Morgen : Gottesbienste am Sonn: tage wohnt die ganze Gemeinde regelmäßig bei. Nachher versammelt man sich auf dem großen freien Plage, um der Mufik der Tonkunst liebenden Mitglieder zuzuhören. Man zählt beren gegen siebzig, und wer Anlage und Lust bezeigt, kann Unterricht erhalten, aber ohne ausschließlich Profession von der Musik machen zu dürfen. Auch Abends an ten Werktagen finden bei Bater Rapp oft auch musikalische Busammen. kunfte statt, bei denen Fräulein Gertrud, Rapp's Enkelin, das Pianoforte spielt und die Madchen nach Roten singen; die andern Instrumente, welche hierbei gespielt werden, find Biolin, Bioloncello und zwei Floten. Nach der Morgenmufik an Sonntagen theilt sich die Gesellschaft in Partien, um Spaziergänge vor dem Mittagsessen ju machen, ober auch fich ju größern Bangen nach bem Effen auf die benachbarten bugel oder in die ichonen Balder zu verabreden. Gegen Abend versammelt man fich wieder jum feierlichen Gottesbienst und ergeht fich nach diesem noch einmal im Freien, wenn man nicht gerade zu Hause will. Fade, lappische Spielsucht, womit so viele ber fich aufgeklart Nennenden vom geiftlichen und weltlichen Stande an Sonn - und Werk. tagen die Zeit todten, wird auf harmonie nicht gefunden, weil fich ihre Mitglie. der theils von der Langeweise nie geplagt fühlen, theils die Zeit ihrer Muße auf eine wurdevollere und geistreichere Art hinzubringen verstehen. Der Umgang der Jugend beiterlei Geschlechter ift nicht gehindert; wenn aber bemerkt wird, bag ein Paar fich auffucht und gern mit einander geht, fo find die Eltern und Bermandten von beiden Seiten fogleich aufmerkfam barauf und fuchen bie Berbindung, wenn ihr fonst nichts



sehr nach Eigendünkel roch, der aber in Proli und seiner Schaar eine Heerde um des Glaubens willen Verfolgter vermuthete, antwortete mit einer Einladung, ihn auf seinem Durchzuge zu besuchen. Mit theatrasischem Prunke zog nun Proli, über Albany und Buffaloe nach Economy, ward hier von den Harmoniten feierlich empfangen und bruderlich mit seiner Schaar aufgenommen. Willens ein neues Jerufilem zu gründen, suchte hier Proli durch Proselitenmacherei Zwietracht unter das friedsume Bolfchen zu streuen, und leider gelang es ihm, einen großen Theil der Harmoniten zu verführen. Rapp selbst drang nun auf Trennung der Gemeinde, und dem Kantonsgericht zu Pittsburg wurde die Entscheidung übertragen. Richter Bonnhorst, ein alter Freund Rapps, wußte es bald dahin zu bringen, daß Proli mit 105.000 Dollars und mit einem Gefolge von 300 Menschen abziehen muste. Leicht war es Rapp, diese Summe zu entbehren, minder angenehm war ihm aber der Verlust an Leuten. Die heilige Schaar des Grafen Leon fand 6 Meilen von Economy einen neuen Aufenthaltsort. Neu-Jerusalem oder Philipps. burg, wie es früher geheißen, mard für ein Drittheil des den Harmoniten Abgedrungenen erkauft, und bald stand ein hölzernes Städtchen auf dem beinahe gar nicht ju kultivirenden Boden. Nur kurze Zeit bestand Proli's Kolonie, vom Gelde entblößt, sahen die Meisten seiner Unhanger sich getäuscht und betrogen und kehrten theilweise reuig zu Rapp zuruck, andere Neuverblendete wanderten mit Proli weiter nach Westen wo sich mit dessen ploglichem Tode die ganze Neu-Zerusalem'sche Gemeinde auflößte.

Die im ersten Jahre ber Grundung Sarmonie's von der Gesellschaft ausgetretenen Mitglieder, an deren Spipe der ehemalige würtembergische Hofrath Dr. Friebrich Saller ftand, und benen die Idee einer Gütergemeinschaft damals nicht jusagte, grundeten eine neue Niederlassung im Blumengartenthale (Blooming crost valley), im Ranton Lycoming, Pennsplvanien, am westlichen Zweige ber Susque hannah, in einer völlig wilden und rauhen Gegend, die, jest aus 100 Familien bestehend, sich ebenfalls eines großen Wohlstandes erfreut, und, mit Ausnahme des Grundsates der Gütergemeinschaft, überall den Ansichten der Harmomie : Besellschaft folgt. Einer ihrer Sauptgrundfaße ift der : nie Prozesse ju führen. haller schlichtet in wenig Stunden, ja nicht felten Minuten, ihre Prozesse, die Unbere Jahre lang betreiben wurden, und er schlichtet fie gur Bufriedenheit beider Parteien. Appellation an die gewöhnlichen Richterstühle ist unterfagt, wer sich diese zu Schulden kommen läßt, hort auf Mitglied ber Gefellschaft ju fenn. Kindertaufe findet bei ihnen nicht statt, weil sie sich nicht auf die Bibel gründe. Haller, ihr Gesetzausleger, ist nicht nur ihr Prediger und Schullehrer, sondern auch ihr Arzt, und zwar ein trefflicher und ausgezeichneter Argt, ber bei einer epidemischen Krankheit in Pennfolvanient und Marpland in ben Jahren 1813 - 15 fich folche Gelebritat erwarb, daß er oft hundert englische Meilen weit und drüber zu Kranken gerufen, ja selbst von erfrankten Aerzten konsultirt ward, die er fast jedesmal glücklich heilte. Auserdem ist er ein tüchtiger Philolog, daß ihm schon mehre Male unter den vortheils bastesten Bedingungen Anträge zu einer Professur an einigen seitdem errichteten Unitersitäten des Bundesstaats gemacht wurden, die er aber jedes Mal ablehnte. Dabei Baller ein tuchtiger Dekonom, der "ut prisca gens mortalium" mit eignen handen den Pflug regiert und die Baume entwurzelt, die Gumpfe entwaffert, die Biesen bewässert und sich für keine landwirthschaftliche Berrichtung zu hoch halt. Endlich ift er ein sehr gebildeter, unterhaltender Mann, der, trop seines herabhängenden langen Bartes, von den Reichen und Bornehmen in der Nachbarschaft, seiner ausgezeichneten Talente und gründlichen Kenntniffe wegen, fehr geschätzt wird.

Co fiehen Rapp und Saller, zwei ausgezeichnete Deutsche, unsern Landsleuten

Als Muster und Borbild in Amerika da, und das Blumengartenthal und Economy, als sprechendes Zeugniß, was Bruderliebe, Einigkeit, Mäßigkeit und Fleiß, selbst bei geringen Mitteln, unter tüchtiger Leitung vermögen. Würtemberg kann stolz auf seine Landsleute im Westen seyn, und freudig wird Jeder des Prinzen Bernhard von Sachsen. Weimar Urtheil über die Harmoniten lesen: "Niemals habe ich eine so wahrhafte patriarchalische Verfassung gesehen als hier, und das, was diese Menschen gewirkt haben, spricht am besten für ihre Einrichtungen und für die unter ihnen herrschende Eintracht."

### Politisch = geographische

## Gintheilung von Nord : Amerifa.

Rord = Al merifa zerfällt in brei große Hauptabtheilungen:

A) Die Mordpolarländer; — B) Festland von Nord-Umerifa, und C) Best indien, deren ausführlicher Beschreibung wir das vorliegende Berk widmen und am Schluffe besielben eine vollständige Literatur ber westlichen Welt beifügen werden, die wir als Hulfsquellen zur Bearbeitung benutten, und die vereint vielleicht kaum einer Bibliothek in Europa zu Gebote fteht.

A. Die Mordpolarländer, und zwar:

- a) Spigbergen, als bas nordöftlichfte Land von Amerika, mit der Infel Jan Mayen,
- b) Gronland,
- c) Baffinsland und die westlichen Polarländer.

B. Festland von Mord. Amerika, und zwar:

- a) Britisches Nord-Amerika:
  - 1. Hudsonsbay : Territorium und britisches Columbia,
  - 2. Dber : Canada,
  - 2. Unter : Canada,
  - 4. Neu-Braunsch weig (New-Brunswick),
  - 5. Reu = Schottland (Nova Scotia),
    - 6. Rap Breton und Sable Islands,
    - 7. Prince Edwards Infel,
    - 8. Neu-Fundland (Newfoundland), die Rufte von Labrador und Anticofti;
  - b) Frangösisches Mord. Amerika: die Inseln St. Pierre und Miquelon;
  - c) Ruffifches Nord umerita;
  - d) Bereinigte Staaten von Nord-Amerika, und zwar:

die 15 alten Staaten, lange ber atlantischen Rufte, nach ber Reihefolge von Norden nach Guden, die neuen nach der Reihefolge ihres Beitritts jur Union, als selbsiständige Staaten:

1. Der Staat Maine, Meu . Sampfhire, 10 Bermont, 3. " \*\* Massachusette, 4. 11 \*\* Rhode Island, 5. " " " Connecticut, 6. " " Meur Dork, 7. Reu-Jersey, 8. " 11 Pennsplvanien, 9. " " 10. " Delamare, Marnland, 11a. " 17 11b. Der Diffrift Columbia, 12. Der Staat Birginia, " Mord. Carolina, Sud. Carolina, " 14.

- 13. "
- " Georgia, 15. //
- Rentudy, 16. 17

17. Der Staat Tenneffee,

18. " Dhio,

3nbiana, 19. "

miffiffippi, 20. \*\* \*\*

Illinois, 21. " "

Louisiana, 22. \*\*

Missouri, 23.

Alabama, 24. "

Michigan, 25. \*\* 11 Arfanfas, 26. \*\* "

27. Das Gebiet Florida,

Bisconfin, 28. \*\* 11

29. Columbia und ber Beffen, ober die Distrifte: Dregon, Danban, Siour, huron, Dfa-

ge und Dzark;

```
e) der Staat Texas;
f) die vereinigten Staaten von Mexico:
  1. Merico,
                                  11. Chihuahua,
  2. Queretaro,
                                  12. Cohahuila,
  3. Mechoacan,
                                  13. Reu: Santanber,
  4. Guanaruato,
                                  14. Reu-Leon,
  5. Zalisco,
                                  15. St. Louis Potofi,
  6. Bacatecas,
                                  16. Bera Erus,
  7. Cinaloa,
                                  17. Daraca,
  8. Sonora,
                                  18. Puebla,
  9. California,
                                  19. Tabasco,
 10. Meu = Merico,
                                  20. Merida, und
g) Central = oder Mittel - Amerika; - Guatemala, bestehend aus:
                                  4. der Proving Gan Galvador,
  1. der Stadt Guatemala,
                                               Costa Rica, und
  2. der Proving Quezaltenango,
                                 5. "
                                               Micaragua.
              Honduras,
                                   6.
                                     11
                       C. Bestinbien.
a) Das britische Westindien, und zwar:
   1. das Gouvernement 3 amaica,
                   ber Leewardinfeln mit: Untiqua, St. Chri
     ftoph, Nevis, Montserrat, Birgin Gorda, Tortola und
     Unegada,
   3. bas Gouvernement Dominica,
 4. "
                    St. Lucie,
                    St. Bincent, mit: St. Bincent, Granada
  5. "
     und die Granabinen,
   6. das Gouvernement Barbadoes,
 7. "
                    Tabago,
                    Trinidad,
   9. das Gouvernement der Bahamas, und
                    " Bermudes Infeln;
  10. "
b) das spanische Westindien:
  1. das Generalkapitanat Savaña, und
                    Puerto Rico, mit ben fpanifchen Jungfern
  2. "
    Infeln;
c) das freie Bestindien, oder die Republik Saity;
d) das französische Westindien:
  1. das Gouvernement Martinique, und
                   Guabeloupe, mit ben Infeln Marie Balante,
    Defirade und les Saintes;
e) das dänische Bestindien: St. Eroir, St. Jean oder St. Johns
  und St. Thomas;
1) das schwedische Westindien: die Insel Barthelemy;
g) bas niederländische Bestindien, mit den Jufeln: Gt. Martin,
```

St. Eustaz, Saba und Eurassao.

- - - b

# A. Die Nordpolarländer von Nord-Amerika.

- 1. Die Inselgruppe Epigbergen und bie benachbarten Inseln.
- 2. Grönland.
- 3. Baffineland und bie westlichen Bolartanber.

### Die Mordpolarländer.

Obgleich alles zwischen 217° 20' und 39° 35' öftl. L. von Ferro liegende Land, welches über den 66° 32' nördl. Br. herauf geht, der Polarzone angehört, und bier zu den Nordpolarlandern Amerika's gerechnet werden mußte, beschränken wir und in vorliegender Uebersicht auf die Inselgruppe Spipbergen mit Cherry und der Jan - Manen - Insel auf Grönland, wozu wir auch deffen füdlichen, in der gemäßigten Zone liegenden Theil ziehen, auf das Baffinsland und alle westlide, durch Parry und Rog, in die Erdfunde eingeführte Entdedungen, in so fern diese mit dem Baffinslande in Verbindung stehen. Das Festland von Nord-Amerika, längs dem Polarozean, welches ebenfalls zu den Polarländern gehört, verweisen wir auf die Beschreibung der russischen und britischen Besitzungen. Nur die äußeren Umriffe der Polarländer sind uns bis jett bekannt, das Innere jener Länder aber und eine völlige terra incognita. Geit Jahrhunderten haben fich die muthigsten Schiffer aller Nationen bemuht, jene Lander zu erforschen; doch die Natur felbst hat den Eintritt in das Reich der Polarzone unterfagt! Emige Eismassen, die nur im hohen Sommer einige Wochen so weit aufthauen, eine Schifffahrt durch dieselben wagen ju konnen, verhindern eine regelmäßige Sahrt nach jenen Ländern.

Drei große Straßen führen durch die Eismassen des Dzeans in dem Bereiche von Amerika nach dem Nordpol; die öst ich ste derselben zwischen Grönland und Spiszbergen, die mittlere durch die Davisstraße und die Baffinsbay in das nördliche Lismeer, und die west lich e zwischen Assen und der Nordwestlüste, durch die Behringsstraße. Nur eine verhältnismäßig unbedeutende Küstenstrecke von ungefähr sieben Längengraden ist noch zu erforschen, um darzuthun, daß die Polarländer: Grönland und Baffinsland, nicht mit dem eigentlichen Nord-Amerika zusammenhängen, und ob et gleich möglich wäre, daß jener Theil des Festlandes sich weiter nach dem Pole hin ostrecke, und vielleicht mit einem noch unbekannten Polarlande, vielleicht auch mit Grönland, zusammenhinge, so machen es doch die Strömungen der Baffinsbay, das Erscheinen des Treibholzes an jenen Küsten, und der Umstand, daß man Wallsische in der Baffinsbay gefangen hat, die im Norden des östlichen Eismeeres harpunirt worden und die Leine zersprengten, wahrscheinlich, daß das von Parry und Roß

entdeckte Eismeer, kein Binnenmeer sep, sondern mit dem grönlandischen Eismeer nordwärts in Berbindung fieht.

Die furchtbaren Gismaffen, welche bas Polarmeer und die Ruften ber von bemfelben umschlossenen Länder bedecken, scheinen eine einzige vielfarbig schillernde, hier und da geborstene und zertrummerte, erstarrte Bassermasse ju feyn, die in den verschiedensten Kormen und in hinsicht der Gestalt als Eisberge, einzelne Daffen von beträcht: licher Höhe, als unübersehbare Felder, Floes, schweres Gis, Gaffen oder Adern, Zungen, Kälber, Barrieren und Hummocks (große Studen, die durch irgend einen Druck oder Stoß auf ein Feld oder Floe geworfen find), in Hinsicht der Zestigkeit aber als loses Gis, morsches oder faules Gis, Gegel: oder Treibeis, vorkommt. Jungferneis ift neu entstandenes Eis, welches noch die Farbe bes Baffers hat; Landeis, mit bem Lande verbundenes Gis, worin feine Durchfahrt ift; Geeeis, welches vom Lande getrennt ift, und Strome, eine Menge mit einander verbundene Gieffucken, Die nach einer bestimmten Richtung eine Reihe bilden. Früher glaubte man, daß zur Entstehung des Geeeises die Rahe bes Landes unentbehrlich fey! Gcoresby versichert aber, alle Fortschritte des Gefrierens, von der Bildung der erften feinen Radelfryftalle an, bis zu dem Augenblick, wo das Eis einen Ruß dick war, in großer Entfernung von ben Ruften beobachtet zu haben, ohne daß irgend ein Ginfluß des Landes tabei ftatt finden konnte. Das Gefrieren geht bei filler Gee am schnellsten vor fich, und da nun mahrend der langen Polarnacht die Atmosphäre fast immer ruhig ift, begreift man leicht, wie mahrend eines nocdischen Winters fich folche Eismassen bilden konnen. Die größten Eisfelder icheinen ihren Ursprung zwischen Spigbergen und bem Pol gu nehmen; im Frühling und Commer durch Sturme und Strömungen nach Guten dem atlantischen Meere zugetrieben zu werden, und fich an der Oftfuste Gronlande gu lagern. Die großen Massen, welche einander folgen, brängen sich mit Macht an ein: ander, schichten sich auf, und werden durch den schnell gefrierenten Wellenschlag der tobenden Brandung dichter verbunden, und zu mahren Eisbergen umgewandelt. Alle Buchten und Rjords ber Baffinsban, und alle Thaler und Schluchten bes Innern ber um jene Bay herum liegenden Lander, find mit Schnee und Gis angefüllt, und taum su begreifen ift es, wie eine so erstaunliche Menge von Gis aus jenen Buchten ber aus in die Gee getrieben werden fann, ohne abzunehmen. Merkwürdigerweise geschieht bies in der Baffinsbay vom Julius bis November, beim fillften Wetter, wenn bas Eis, nach dem Sprachgebrauch der Grönländer "faul" wird, am häufigsten. In Beit von 3-4 Tagen sammeln sich vor den Fjords, durch den Strom getrieben, Gismassen, die sich bei einer Breite von 2-3 Meilen, 10-15 Meilen weit in die Gee erstreden, und hier entweder wieder festgefrieren, oder durch Sturme auf die Ruste geworfen werden und neue Maffen bilden, die in den grotesteften Gestalten auf einander gethürmt, oft durch ihr eigenes llebergewicht herabstürzen und als treibende Eisberge, von Sturmen und Strömungen getrieben, dem Guden zueilen und oft bis in die südlichsten Breiten gelangen.

Doppelte Rotations Etrömungen scheinen der nördlichen Hälfte des atlantischen Ozeans eigen zu sepn, von denen die eine vom Nordsap, der nördlichen Spisse Norwegens, aus sich nach Nordwest und an der Küste Grönlands hinunter zieht, und jedenfalls eine Fortsetzung des großen Golfstromes ist, der sich ungefähr unter dem 45° nördlicher Breite in der Nähe der Bank von Bonnet Klamand in zwei Abtheilungen scheidet, von welchen der nördliche Arm nach den Küsten von Irland, den Sedriden und Orkneps hintreibt und sich von dort nach den norwegischen Küsten bis zum Nordsap hinzieht, die and ere, eine eigentliche Polarströmung, aus der Bassinsbap herabkommend, aller Wahrscheinlichkeit nach vom großen Ozean herüber an den Küsten

des nördlichen Amerika's vorüber treibt, die Baffinsbay burchströmt und sich innerhalb ter Davisstraße mit der vorigen vereinigt. Rach ihrer Bereinigung malgen fich beide Strömungen sudlich und vereinigen fich bei Neufundland von neuem mit dem Golfstrom. Diese doppelte Strömung des atlantischen Meeres erhellt hauptfächlich aus einer Menge Begenständen, die theils aus den nördlichen, theils aus den füdlichen Theilen dieses Dieans nach Often getrieben werden. Wir berühren hier nicht die Eigenheiten, welche uns humboldt in feinen Reifen (Bd. 1, G. 95 u. ff.) von dem füdlichen Urm bes Gelfitroms aufbewahrt, fondern begnügen uns, durch Beispiele das Dasenn der nordliden Strömungen zu beweisen, über welche Rog und Scoresby intereffante Beobachtungen anstellten. Den 24. Mai 1818 murde eine wohlverftopfte Glasflasche in der Nahe des Rap Karwell in Grönland vom Schiffe Alexander unter Kapitan Rog über Bord geworfen, welche mit der Strömung etwas füdlich getrieben feyn muß, bis fie milich in den Bereich des Golfstromes fiel und nach den Ruften Großbritaniens gebracht murbe, wo man fie ben 17. Marg 1819 in ber Bay von Rilafa, auf ber Infel Bartragh wieder fand. In den Jahren 1814 und 1817 gingen zwei englische Wallfischfänger in die Davisstraße zwischen 61° und 62° nördlicher Breite zu Grunde, wovon ein Gebinde Dauben von einem zusammengelegten Thranfasse mit den darauf gebrannten Zeichen elf Monate später zwischen den orkabischen Inseln gefunden murde. Dieses Bebinde hatte baher mahrend diefer Zeit einen Weg von 1,600 Geemeilen von Best nach Oft, ober etwa 5 Meilen jeden Tag zurückgelegt. Das Dasenn ber nordwestlichen Strömung, die fich später an der öftlichen Rufte Grönlands hinunterzieht, beweisen chenfalls viele Beispiele: den 5. Mai 1817 gingen 4 Grönlandsfahrer in 78° nördlicher Breite und 3° westlicher Lange von Grönland, in den spistergischen Gemässern zu Brunde; eines Diefer Schiffe, der Dauntleß, murde nur fart beschädigt, fullte fich mit Baffer an und trieb in aufrechter Stellung nach Gudwest; Scoresby bemerkte es den 18. Mai in 75° 28' nördlicher Breite und 10° westlicher Länge von Grönland und fand, daß es 182 Meilen in sud = füdwestlicher Richtung gekommen mar, und folglich täglich 18 Seemeilen gurudgelegt hatte. Da die Winde jedoch mahrend diefer Zeit meiftens von Nordost und Gudost wehten, so muß etwas von dieser schnellen Strömung auf ihre Rechnung gebracht werden; allein schon zu Ende Dai befand sich biefes Schiff in 73° 30' nördlicher Breite, obgleich ber Wind sich mahrend biefer Zeit südlich gewandt hatte. Im Jahre 1803 wurde die Henrietta von Whitby in 80° nördlicher Breite und 6° östlicher Länge von großen Eismassen eingeschlossen, blieb sieben Wochen lang in dieser Lage und trieb mahrend dieser Zeit mit dem Eise 420 Meilen weit in sud : sudwestlicher Richtung. 1777 gingen mehre Schiffe von den hollandischen Wallfischfängern zwischen 78 und 80° nördlicher Breite auf eine elende Weise, zwischen ungeheuern Eismaffen zu Grunde und trieben in südwestlicher Richtung mit dem Gise fort. Rahe an 200 Personen bußten ihr Leben dabei ein und die übrigen entkamen unter entseslichen Muhseligkeiten nach Grönland. Die Wilhelmina, welche sich unter diesen Schiffen befand, ging zulest zu Grunde und trieb in einem Zeitraume von 108 Tagen 1.300 Meilen weit südlich, wo sie, in 62° nördlicher Breite und 40° westlicher Länge von Grönland, gänzlich zertrümmert wurde (Scoresby account etc. Vol. 1. p. 215—217). Achnliche Beispiele beweisen eine westliche Strömung, die durch die Davisstraße sich mit der ersten vereinigt. Durch diese Strömungen getrieben, setzen sich die größten Eisfelder in Bewegung und legen oft im Laufe eines Monats über hundert Geemeilen jurud. Es gibt Eisfelder von solcher Größe und von so ebener Oberfläche, daß man sich an hundert englische Meilen auf denselben ohne den mindesten Anstoß fortbewegen könnte; eine Menge berfelben werden aber durch die stete Bewegung zerstört, welche fie, ungeachtet aller Gegenwinde, nach Gudwesten treibt, und sobald fie aus den abgesonderten Eisstücken, von denen sie umgeben und geschützt waren, hervor-

getreten find, werben fie durch die Wellen der offenen Gee vollends zerbrochen, aufgelin oder in Treibeis verwandelt, und neue Felder bilden fich an den Stellen, welche jene früher eingenommen hatten. Das Gis der flachen Felder ift gemeiniglich 10-12 gus bid, jum großen Theil falgig, juweilen aber auch mit großen Studen Gis von fußem Wasser vermischt, die man leicht an ihrer hellen und durchsichtigen Farbe erkennen kann. leber einander gehäufte und zusammengeschobene Schollen und Felder zeigen fich den Seefahrern oft in den seltsamsten und malerischsten Formen, die oft gu einer Bobe von mehren hundert Fuß fich erheben. Man glaubt oft gange Stadte mit Rirchen, Palaften, Thurmen, Pfeiler und Gaulen, weite Bolen, Gewolbe und in der Luft hangende Brucken, oder die Umriffe foloffaler menschlicher oder thierischer Bestalten, in dem mannigfaltigsten Farbenfpiel gu feben. Der fogenannte Gisblinf, der Wiederschein des Lichts am Horizont, wird bei großen Feldern schon in weiter Ferne mahrgenommen, und geubte Grönlandefahrer konnen ichon aus diefen fich eine Borftellung von der Lage und Beschaffenheit des Gifes machen. Große Felder enthalten oftmals Teiche füßen Baffere, und viele Eisberge, Die fich vom Lande losgeriffen haben, find nicht mit Schnee, fondern öfters mit Erde, Steinen und Moosarten überzogen und von Bögeln belebt, mahrend auf andern treibenden Maffen Robben und Eisbaren oft große, unfreiwillige Reifen von einer Rufte gur andern machen. " Dichte Erhabeneres und zugleich Schrechafteres gibt es in diesen Gegenden," fagt Scoresby, "als die Wirkung zufälliger Bewegungen der Eisfelder, deren Geschwindigkeit oft mehre englische Meilen in ter Stunde beträgt, wenn eine folche Daffe auf ein unbewegtes Gisfeld ftoft, noch mehr aber, wenn fie mit einem in entgegengesetzter Richtung bewegtem Eisfeld jusammentrifft, dann bringt fie einen Stoß hervor, deffen Wirfung sede Borstellung übersteigt. Man denke sich eine in schnellem Laufe aufgehaltene Dasse von vielleicht 10.000 Millionen Tonnen an Gewicht! Das schwächere Gisfeld wird unter schrecklichem Getofe ganglich zerftort. Stude von ungeheurer Große und Ausdehnung werden über einander hingeschoben, oft 20 - 30 Juß hoch, und andere hinwieder werben in die Tiefe versenkt. Der Wallfischfanger, obgleich er ohnehin in fteten Gefahren lebt, muß hier, um seinem Untergange ju entgehen, doppelt forgfältig und machsam senn, wenn die Umstände ihn nöthigen, amischen bewegten Gisfeldern hindurch ju schiffen, und wenn vollends noch neblige Witterung ihn hindert, ihre Richtung genau mahrzunehmen. Aller angewandten Borficht ungeachtet geben viele Schiffe zwischen diesen Maffen zu Grunde. Bald werden fie auf das Gis bin- und umgeworfen, bald wird ber Boden des Schiffes abgeriffen, zuweilen aber werden fie auch ganglich unter Eistrummern vergraben. " Die Sohe der Gieberge ift oft fehr ansehnlich, ob. gleich wegen ber specifischen Schwere des Gifes, basselbe tief ins Masser einfinkt, und gewöhnlich nur ber achte bis zwölfte Theil ber ganzen Masse, je nach ber verschiedenen Dichtigkeit bes Gifes, oder des größern oder geringern Galgehaltes des Baffers, über die Oberfläche des Meeres hervorragt. Parry begegnete in der Baffinsban einem Eisberge, welchen er meffen ließ und deffen Lange mit 12.507, die Breite 10.640 und die mittlere Sohe über bem Baffer mit 51 engl. Fuß bestimmte. Den Inhalt Diefer Maffe berechnete er zu 48.000 Millionen Rubikfuß und das Gewicht zu beinahe 1.300 Millionen Tonnen, 26.000 Millionen Zentner. Gine Oberfläche von 3.503 engt. ober 1661/2 deutschen Deilen, wurde man damit 6 Boll hoch haben belegen fonnen.

Wie weit sich das Eis nach dem Pole hin erstreckt, ist die jest noch nicht auszgemittelt; Ros' magnetischer Pol ist mit Eismassen umgeben, die sich nur zu Zeiten zu lösen scheinen. So weit die Seefahrer auch die jest gekommen sind, überall hat man noch Eismassen gefunden, und diese sind das Hinderniß jedes weitern Bordringens gewesen. Die fabelhaften Berichte der Entdeckungen des berühmten Laperouse, welche einem jest erst aufgefundenen Tagebuch entnommen sepn sollen, und das Aussinden eines Polarlandes berichten, sind eine elende Mystification, welche aller Glaubwürdigkeit entbehren, und keiner wissenschaftlichen Widerlegung bedürfen.

Der bekannteste Theil des Polarozeans ift die, zwischen Gronland auf der einen und Cumberland, Mord-Air, Pring Wilhelms Land und Nord Devon auf ber andern Seite gelegene Baffinsbay (von Saffel, wegen ihrer Ausdehnung, das Baffinsmeer genannt), welche im Norden durch eine mit Gis verftopfte Ginfahrt mahrich eine lid, im Besten aber, wie Parry's und Rog's Entdedungen bargethan haben, bestimmt mit bem Amerika im Morden umfluthenden Gismeer mittelft ber, aus dem Lancaster : Sund führenden Barrow : Strafe jusammenhängt. Im Guden dieser Bap, welche burch die Davisstraße mit dem atlantischen Dzean in Berbindung fieht, führen die Eumberland:, Frobisher: und Hudsons: Strafe in die Hudsonsbay, die wir indeg, als zum größten Theil füdlich vom Polarfreis liegend, bei Nord-Amerika schildern werden. Die Ruften der Baffinsbay, namentlich aber die Oftfuste, ift ein Konglomerat von Infeln, fleinen Gilanten und Bogelflippen, größere Infeln aber, wie die große James : Infel, welche die altere Erdfunde in diese Bay verlegte, existiren in der Wirklichkeit nicht, und täuschten fich jedenfalls die Entdeder berfelben, indem fie große Eisfelder für Inseln ansahen. Die Nordfüste Amerika's, zu welcher der Weg durch den Lancanster-Sund und die Barrowstraße führt, ist durch die Entdeckungen eines Parry, Rog, Franklin, Beechey, Hood und Back bis auf wenige Grade erforscht, und ber Wiffenschaft zugängig gemacht, noch immer aber nicht ausgemittelt, ob Amerika wirklich eine Insel sep, oder ob sich, vom 150°—157° westl. L. v. B. an, die Rufte nach Rorden giche und mit einem Polarlande zusammenhange. Doch wie dem auch sep, dem menschlichen Muthe wird es noch gelingen, auf eine oter bie andere Beise bie Frage ju lofen ; so viele Gefahren auch dem fühnen Forscher hier drohen, der, um das Reich der menschlichen Erkenntniß zu erweitern, fich in diese faum zu burchdringenden Eismassen begiebt, wird doch der fühne Muth der Forscher um so eher fiegen, als selbst der kaufmannische Spekulationsgeist die Gefahren nicht achtet, die ihn hier mit tausendfachem Ungemach umgeben, um dem Riesen der Gewässer nachzuspuren, der unter Eiswällen sich sicher wähnte.

Das rauhe, unfreundliche Klima der Länder des Mordpols, in welchem schon der Athem zu Eise wird, und das Quecksilber sich dergestalt verdichtet, daß es gehämmert werden kann, verhinderte bis jest die Unfiedelung der Europäer; Taufende von Gee. fahrern, die jahrlich das nordliche Gismeer und die Baffinsban mit ihren Schiffen durchfuhren, sind nur als Zugvögel zu betrachten, und tie banischen Niederlassungen auf der Bestfüste Grönlands, im Berhaltniß der Größe der Ländereien nur Dafen in der Eiswuste, die ursprünglich dem frommen Glauben Einzelner und deren beharrlichem Muth ihr Entstehen zu verdanken haben. Gine Monden lange Nacht hüllt fenseits des 64° vom September an, ohne in dichte Finsternis überzugehen, das Land in Dufterkeit, und mahrend der Monate Mai, Juni und Juli herrscht ununterbrochener Lag, die Sonne sinkt nicht mehr unter den Horizont und schießt so brennende Strahlen, daß die gefrornen Massen einige Fuß tief aufthauen, und die bis dahin erstarrte Erde fich mit einigen arktischen Begetabilien bekleiden fann. Gerealien gedeihen in dieser kurzen Zeit natürlich nicht; Farrenfräuter, Moofe und Flechten, einige wilde Beeren und das heilsame Löffelfraut, so wie einige zwergartig verkrüppelte Weiden und Birken sind fast alles, was die arktische Flora tem Forscher bietet. Die Fauna des Landes ist eben so arm, besto reicher aber die des Meeres an Cetaceen, Robben und Baffetrögeln, von der nicht nur die ganze Existenz der Bewohner der arktischen Welt abhangt, sondern welche auch Ursache ist, daß Europäer jene unwirthbaren, mit taufend Gefahren umgebenen Gegenden aufsuchen. -

Bon den frühesten Zeiten an war die Schifffahrt der Europäer nach den arktischen Nord-Amerika v. Bromme. 1.

Meeren bedeutend; die Hollander waren die ersten, welche Schiffe auf den Ballfich. fang aussantten. In einem Zeitraum von 125 Jahren, nehmlich von 1660 - 1795 waren 18.992 Schiffe damit beschäftigt, welche 71.900 Wallfische fingen, woraus erhellt, daß die Hollander im Durchschnitt jahrlich 152 Schiffe ausrusteten, und folglich jedes derfelben 31/4 Mallfische erbeutete. Den Angaben von Gerard van Sante und Andern aufolge, betrugen die Ausgaben der hollandischen Grönlandsfahrer in 107 Jahren (von 1669-1778), 177.893.970 Gulden, und der Ertrag der Fischerei murde im Gangen auf 222.186.770 Gulden berechnet, woraus ein Gewinn von 44.292.800 Gulden erhellt. Menn man daher die Ausgaben und den Ertrag mit 107 dividirt, so erforderte die jährliche Auerustung der hollandischen Schiffe 1.662.560 Gulten, mahrend der jahrliche reine Gewinn fich auf 413.95? Gulden belief. Der reine Ertrag bes in Diefem Erwerbszweige angewandten Rapitals mar baber ungefähr 25 vom hundert. In neuern Zeiten hat der Wallfischfang der Hollander sehr abgenommen. Im Jahre 1794 befanben fich nur noch etwa 60 Schiffe in ten nördlichen Meeren, tie fich in ten folgenden Jahrzehnden noch mehr verminderten. Geit 1815 ift die Zahl der Gronlandsfahrer wieder gestiegen und 1828 liefen 83 Schiffe von Holland aus auf den Ballfischfang. Von England und Schottland aus wurden in 39 Jahren, von 1750 — 1788, 2.879 Schiffe, welche 87.063 Tonnen führten, auf den Mallfischfang ausgerüftet. Bon den Jahren 1810—1818 gingen 824 Schiffe von England, und 61 von Schottland auf den Ballfischfang. In den Jahren 1814—1817 segelten 392 Schiffe von England nach den nördlichen Meeren, welche 3.348 Wallfische, nebst einer Menge Seehunde, Narwhalt, Bären und Wallroffe fingen. Alle zusammen gaben 35.824 Tonnen Thran, und ungefähr 1.806 Tonnen Fischbein, nebst vielen Häuten. Die Mittelzahl des Ertrags tiefer Fischereien war demnach für jedes Schiff 91,4 Tonnen Ihran und 4 Tonnen 12 Zentner Fischbein. Während demselben Zeitraume gingen 194 Schiffe von Schottland auf ten Mallfischfang, und erbeuteten 1.682 Wallfische, die 18.684 Tonnen Thran und ungefahr 891 Tonnen Fischbein lieferten. Die Mittelzahl für jedes Schiff betrug baher 96,3 Tonnen Thran und 4 Tonnen 12 Zentner Fischbein. Im Jahre 1814 mar der britische Wallfischfang, besonders an den Ruften von Grönland, ungemein ergiebig; 76 Schiffe fingen tafelbft 1.437 Wallfische, welche im Ganzen 12.132 oder 159,6 Tonnen Thran auf jedes Schiff im Durchschnitt lieferten und ber ganze Ertrag bes gesammten Wallfischfanges wurde für dieses Jahr allein auf 5.133.333 Thaler geschätt. Won 1814 bis Ente 1818 wurden durch die britischen Wallfischfänger 68.940 Tonnen Thran und 3.420 Tonnen Fischbein in England und Schottland eingeführt, deren Werth, nach den tamaligen Preisen, auf 22 Millionen Thaler berechnet murde. Der reichste Fang, welcher je von einem britischen Gronlandsfahrer gemacht murde, fand im Jahre 1814 ftatt, wo Rapitan Souter, in der Resolution von Peterhead, in der Rahe von Spipbergen, 44 Wallfische fing, welche 299 Tonnen Thran enthielten. Dasselbe Schiff erbeutete in gehn auf einander folgenden Reisen 249 Ballfische, woraus 2.034 Tonnen Thran gewonnen wurden, und der reine Gewinn derselben belief sich auf 19.473 Pfund Sterling 10 Chilling und 2 Pence, ober ungefähr auf 129.823 Thaler 10 Grofden. Da nun bas gange bagu verwandte Rapital, die Zinsen inbegriffen, ungefähr 556.490 Thaler betrug, so brachte es noch überdies einen Gewinn von 25,67 vom Hundert ein. Im Jahre 1829 belief sich die Zahl der mit der Wallfischfängerei beschäftigten Echiffe auf 89, mir 28.812 Tonnen; 1830 wurden 91 Schiffe jum Behuf tieser Fischerei ausgerüstet, und zwar 41 von England und 50 von Schottland; von den erstern waren allein 33 von hull, von den lettern 9 von Dundee, 5 von Kirkcaltv, 7 von Leith und 13 von Peterhead. Dieses Jahr war das ungludlichste für die britische Wallfischfängerei; von 87 Schiffen, welche für die Davisstraße ausgerüßet wurden, gingen 18 bis 22 Prozent gänzlich verloren, 24 kehrten rein zuruck,

wie Mc. Eulloch versichert, d. h. ohne einen einzigen Fisch, und die andern sämmtlich ohne volle Ladung. Der Ertrag der Fischerei von 1829 belief sich auf 10.672 Tonnen
Ihran und 607 Tonnen Barden oder Fischbein, deren Werth zusammen auf 376.1.0
Pft. Sterling oder 2.517.666 Thaler geschäft wurde. 1831 belief sich die Gesammtzaht
aller britischen, in der Wallsischsangerei beschäftigten Schisse auf 121, welche einen
Gesammtwerth von 4.840.000 Thalern hatten.

Der Wallfischfang der Dänen beschäftigte 35 Schiffe, von denen 27 in Friedrich= stadt und 8 in Ropenhagen ausgerüstet wurden; ob in den letzten Jahren die Zahl derselben sich vermehrt hat, darüber schweigen offizielle Berichte. Deutschland und die hollsteinischen Häfen rüsteten durchschnittlich jährlich 50 Schiffe zur Fahrt nach den nördlichen Meeren aus, von denen auf Hamburg 10 — 12, auf Altona 8—9, auf Bremen 6—8, auf Glückstadt 12—16 und auf 5 andere Häfen 5—6 Schiffe kommen.

Die Ballfischerei erregte zuerst die Aufmerksamkeit der Amerikaner im Jahre 1690 und begann daselbst auf ter Insel Rantucket in Kustenbooten. Im Jahre 1715 waren 6 Schaluppen, jede von 38 Tonnen, in dieser Fischerei beschäftigt; von 1750 an, wo die Wallfische an der Ruste von Nantucket seltener wurden, verfolgten tie muthigen Insulaner den Wallfisch im Norden und Guden. Bon 1771 — 1775 beshäftigte der Staat Massachusetts allein jährlich 183 Schiffe von 13.820 Tonnen in der nördlichen, und 121 Schiffe von 14.020 Tonnen in der südlichen Fischerei. Während des Revolutionsfrieges wurde die Fischerei unterbrochen, doch mit dem Frieden kehrte auch der Unternehmungsgeist der Amerikaner zurück; von 1787 bis 1789 waren 91 Shiffe von 5.820 Tonnen in der nördlichen Fischerei beschäftigt. Der Ertrag betrug ron 1771—1775, jährlich 39.390 Barrel Spermaceti-Del und 8.650 Barrels gewöhnlichen Thran und von 1787 — 1789 von erstern jährlich 7.900, von lettern 13.130 Barrels. Bis zum Unabhängigkeitskriege und noch mehre Jahre später wurde die Wallficherei größtentheils von der kleinen Insel Mantucket betrieben, die allein in der nöttlichen Fischerei 65 Schiffe von 4.875 Tonnen beschäftigte. Im letten Kriege zwischen England und den vereinigten Staaten hatten die Wallfischfänger viel zu leiden, und Nantucket allein verlor 24 Schiffe, welche vom Feinde genommen wurden. Seit jener Periode aber hat sich die Fischerei wieder gehoben, und ist jest ausgedehnter, als die irgend einer Nation. Nach den besten offiziellen Nachrichten, die wir erhalten konnten, belief sich die Zahl der in der Wallfischfängerei beschäftigten Fahrzeuge im Winter 1834 auf 434, worunter 384 Schiffe und 50 Barken und Briggs. Der größte Theil dieser Schiffe gehören nach Neu-Bedford, Nantucket und Neu-London:

|             | Bahl ber Schiffe, |   |   |     |   |   | Tonnengehalt. |        |   |   | Mannschaft. |       |  |
|-------------|-------------------|---|---|-----|---|---|---------------|--------|---|---|-------------|-------|--|
| Neu-Bedford |                   |   | • | 181 |   |   |               | 56.352 |   |   | ٠           | 4.445 |  |
| Mantucket . |                   |   |   | 76  |   |   |               | 26.472 |   |   | •           | 1.860 |  |
| Neu-London  | •                 | ٠ | • | 41  | • | ٠ | ٠             | 11.251 | • | • | ٠           | 1.087 |  |
|             |                   |   |   | 298 |   | • | -             | 94.075 |   |   | -           | 7.392 |  |

Die andern 136 in der Wallsicherei beschäftigten Schiffe gehören zu folgenden basen: Sag Harbor 23, Falmouth 6. Warren 12, Bristol 13, Newport 6, Hudson 11, Providence 2, Portsmouth 6, Edgerton 6, Salem 5, Plymouth 5 und der Rest nach Bridgeport, Newburyport, Boston, Neu-York, Fall Niver, Poughkeepsie, Gloucester, Newburgh, Wareham, Portland, Wiscasset und Greenport. Bon diesen 434 Schiffen waren 261 in der Sperm - Wallsischerei (dem Fange des 80 — 100 Fuß langen Pottsisches oder Kaschelotts) und 173 in der eigentlichen Wallsischerei beschäftigt. Der Berth dieser Schiffe nebst ihrer Austrüstung beträgt, nach der Schähung Sachverständiger, für Schiffe in der Sperm-Wallsischerei 30.000, für die eigentliche Wallsschifterei 15.000 und für Barken und Briggs 10.000 Dollars. Der ganze Werth aller

Schiffe, die in den vereinigten Staaten am 1. Januar 1834 in der Wallfischerei beschäftigt waren:

261 Schiffe in der Sperm-Fischerei zu 30.000 Dollars 7.830.000

123 Schiffe in ber eigentlichen Ball-

in Summa 10.175.000 Dollars.

oder 13.566.666 Thaler (20.350.000 Gulden). Der ganze Tonnengehalt obiger 434 Schiffe beläuft sich auf 136.000 Tonnen und die Zahl der bei der Wallssicherei beschäftigten Mannschaft auf 10.900 Seclen. Der Ertrag an Spermaceti Del in den Jahren 1827 — 1830 betrug: 1827 93.180, 1828 73.077, 1829 79.840 und 1830 106.829 Barrels von 32 Gallonen. Der Ertrag an gemeinen Fischthran war eben so bedeutend. 1831 brachten die Wallsschfänger 109.200 Barrels Sperm Del, 114.341 Barrels Thran und 1.029.690 Pfund Fischbein, deren Werth sich folgendermaßen gestaltete:

3.488.639 Dollars

oder 4.651.518 Thaler (6.977.278 Gulden). Seit 1831 kann man den Ertrag der Wallfischerei in den vereinigten Staaten auf  $3\frac{1}{2}$  bis 4 Millionen Dollars jährlich schäpen und ersieht daraus leicht, daß die nördliche Fischerei der Amerikaner die aller andern Nationen überflügelt hat.

Diesen möglichst genauen Angaben zufolge beschäftigt ber Wallfischfang in ben

arftischen Meeren folgende Schiffe:

| die vereinigten Staaten von Nord-Amerika . | • | •    | •  |    | 434 |
|--------------------------------------------|---|------|----|----|-----|
| Großbritanien                              |   |      |    |    | 121 |
| Franfreich, Schweden, Norwegen und Ruflant | 8 | usan | nm | en | 110 |
| Holland                                    |   |      | ٠  |    | 83  |
| Deutschland und die Hollsteinischen Safen  |   |      |    |    |     |
| Danemark                                   |   |      | ٠  |    | 35  |

833

Berechnet man jedes dieser Schiffe durchschnittlich auf 300 Tonnen und die Mannschaft auf 20 Mann, so erfordert der Wallsischfang in den nördlichen Meeren 249.900 Tonen und 16.660 Mann Besatzung und nach einer Durchschnitts unnahme der Austrüstungskosten von 25.000 Thaler für jedes Schiff, wäre allein zur Betreibung dieses

Industriezweiges ein Rapital von 20.815.000 Thaler vermandt.

Die Bewohner der arktischen Länder sind die Eskimos, deren wir in der Einleitung ausführlicher gedacht haben; sie sind über den ganzen Morden verbreitet, leben auf Grönland, dem Baffinslande und wahrscheinlich auch auf den Nord-Georgischen Inseln von Robben, Wallsischen und Fischen und nur Spischergen hat keine Bewohner. Nur den Eskimos scheint die Natur die arktischen Länder zum Mohnsitz angewiesen zu haben, nur sie sehen ihre eisige Region für ein Eden an und würden sie nicht für alle Freuden der Tropenländer vertauschen; kein Europäer aber würde die unwirthbaren Felsen und Eismassen zum fortwährenden Aufenthalte wählen, wenn ihn nicht ein innerer Dranz veranlaßte, die Lehren der Religion unter jenen Völkern zu verbreiten, oder kause männische Begier alle Gefahr übersehen ließ.

Mir vertheilen die Mordpolarlander Amerifa's in drei Gruppen: 1. Spisbergen,

mit den benachbarten Inseln, 2. Grönland, mit den dazu gehörigen Eilanden in der Bassinsban, und 3. Bassinsland: Prinz Wilhelmsland, Nord-Gallowan, Nord-Air und Eumberland, mit den westlichen Polarländern: Nord-Devon, den Nord-Georgischen Inseln, Boothia Felix, König Wilhelmsland und der Halbinsel Melville, welche durch Kapitan Roßleste Reise uns erst bekannter geworden sind.

## 1. Die Inselgruppe Spitzbergen und dieb enachbarten Inseln.

### a) Allgemeine Uebersicht.

Spihbergen, trei große, durch schmale Straßen getrennte Inseln: Spihbergen, Nordost und Südost Insel, die von einer unzähligen Menge von Alippen und Silanden umgeben werden, ist das nordöstlichste Land von Amerika, wurde bereits 1553 von dem Briten Hugh Willough by, der es für einen Theil des amerikanischen Festlandes hielt, entdeckt, aber erst 1596 durch die Niederländer Bilb. Barenh, Rop und Johann Cornelis, die unter Hemskerke's Anführung das nördliche Eismeer untersuchten, näher bekannt, und nach der Gestalt seiner Gebirge "Spihbergen, "sonst aber auch wohl Ost Grönland, Neuland, oder "König Jakobs Neuland, genannt.

Die Inseln, welche tieses rauhe, furchtbare, im Sommer von Treibeis umsluthete, im Winter von hohen Eisbergen eingeschlossene Land bilden, breiten sich zwischen 26° 20' bis 43° 59' öftl. L. und 76° 40' bis 80° 55' nördl. Br. aus und umfassen nach de Page's Karte, nach Hassel, einen Flächenraum von 1.390, nach meiner Berechnung der Beslinschen Karte 2.140 Meilen.

Die Infeln find alle fehr gebirgig, werden durch tiefe Bayen burchschnitten, und bestehen mehr oder weniger aus einem Konglomerat von Hügeln, Bergen und Glet. idern, die im Rorden als Gebirgefnoten nach ber Rufte zu auslaufen, und bald engere, bald weitere Thaler umschließen, im Guden aber größtentheils als einzelne Gruppen und Pike von beträchtlicher Höhe dastehen. Scoresbu bestimmte die Hohe des Hornberges auf der Rarlsinsel auf 4.395 engl. Fuß, einen andern Pik in teffen Nahe auf 3.306 Fuß, die sieben Eisberge aber, die sich längs der Weideban in's Innere von Spipbergen erstrecken, und mit Borbergen von 2 000 Fuß Dobe umgeben find, auf 3.000 bis 3.500 Fuß. Diese Berge sind hohe, mit ewigem Eife bedeckte Granitmassen, deren flarre Giswande eine Helle spiegeln, die dem Lichte des Bollmonds gleicht, und deren fahle Ruppen wie Feuermaffen in der Mitte von Arpftallen und Saphiren funkeln (Scoresby). Auch im Norden des Horn = Sundes (ter Borigontbay) erhett fich ein ähnlicher, aber ifolirter Gieberg, ber Glaad: berg. Bulfane findet man nirgends und eben so wenig eine Spur von Bulfanität. Die kalten ftarren Maffen erheben sich in großartiger, doch graufiger, zurückstoßender Schönheit, nirgends erblickt man auf ihnen eine Spur von Begetation und Leben, und nur selten tont ein taufentfaches Copo die klagende Stimme eines der genederten Bewehner jener Polarregion zurück.

Die Thaler, von denen sich einige mit vielen Windungen tief ins Innere des Landes hinein erstrecken, sind von hohen Gletschern eingefaßt, haben zum Theil einen thonigen und steinigen, zum Theil wahren Moorboten, und bieten eine nur hochst durftige Begetation. Im Guden des Koul-Sundes dehnt sich auf Spisbergen,

nach dem Innern zu, eine beträchtliche Moorstäche aus, auf welcher im Sommer etwat Pflanzenwuchs angetroffen wird, und wo zu jener Zeit Rennthiere weiden, und wahrscheinlich sindet man im Innern noch ähnliche Pläze, da jene Thiere sich im Winter ind Innere des Landes zurüctziehen. Eigentliche Flüsse sindet man nur wenige in diesem traurigen Lande, und der Sardam im Südwesten, der sich in den Bellsund erzießt, der Drooge river, welcher in die Glocen, der sich in den Bellsund erzießt, der Drooge river, welcher in die Glocen day (Klockday), den obern Theil des vorhergenannten Sundes mündet, der Südbapstuß, welcher sich in die Englische Bay erzießt, ein kleiner Fluß brakischen Massers, der in den Fouls Gund mündet, ein großer nach Norden strömender Fluß, der in der Weide day ausläust, und ein kleiner Strom, der in die De web an auf der Sübo steil und der Anselen stüssen zusen stüssen und Bächen, die nach der Küsse herabströmen und gutes Trinkwasser liesern. Quellen sind auf allen Inseln im Ueberslusse vorhanden, selbst kleine Binnenseen sind im Innern Spizbergens auf der Nordost und Südost Snsel vorhanden.

Das Klima ist außerst ftreng und iniangenehm. Der Binter, welcher Ende Geptember mit Nord ., Nordnordwest : oder Nordwest . Winten, oft aber auch mit Bind. stille, hartem Frost und dichtem Schnee beginnt und bis zum Mai dauert, ist furchtbar kalt und häufig in dem Grade, daß es fast unmöglich ift, selbst im dickften Pelz im Freien auszuhalten; das gewöhnliche Thermometer wird, weil das Quecffilber unter 30° gefriert, unbrauchbar, und nur der Weingeisthermometer zeigt noch das Wachsen ber Kälte an. Die Luft ist fortwährend mit einem feinen Schneegestöber gefüllt, der Althem wird zu eisigem Schaume. Stürme und Schneegestöber herrschen während zwei Drittel des Winters; der Schnee liegt fast überall 2—4 Ellen hoch und wird so vom Winde umhergeweht, daß das Land ganz unwegsam wird und an der Küste sich Schnee und Gis zu Bergen anhäuft, und Schnee und Sturm, die öfters mit einander beginnen, halten nicht nur Tage, sondern Wochen lang an. Während des Winters herrscht eine drei Monate lange Nacht, und vom Ende Oftobers bis jum 24. Januar fommt die Sonne gar nicht zum Vorschein; vom zweiten Mondeviertel an bis in die lettere Zeit des abnehmenden Mondes sind die Nachte außerordentlich hell und tie Sterne leuchten Tag und Nacht; sobald aber der Mond untergegangen ist, tritt vollkommen Dammerung ein, die nur ju Zeiten durch feuerrothe Nordlichter furchtbar erhellt wird. Sobald die Polarnacht endigt, stellt fich auch ber Sommer ein, die Sonne geht drei Monate lang nicht unter, trot dem aber erreicht bei ihrem niedern Stande über dem Horizont die gewöhnliche Temperatur der Luft in den Monaten Mai bis August selten einen höhern Warmegrad, als wir in Deutschland im Februar genießen. Ende Juli gelingt es zwar den Strahlen der Sonne, den Erdboden einige Zoll tief aufzuthauen, doch unterbrechen Hagel, Schnee und dichte Nebel, die ftets mit Frost begleitet sind, öfters jene wohlthätigen Einwirkungen, und das Thermometer fällt oft in kaum 24 Stunden um 24 Grade, wie Scoresby 1814 einigemal erfuhr. Die Wirkungen Dies ses ploglichen Temperaturmechsels, die dieser Reisende aufzeichnete, waren merkwürdig: der Blutumlauf wurde beschleunigt, die Nase ungewöhnlich trocken, die Lippen zogen sich so zusammen, daß man nur mit Mühe einige Wörter hervorstammeln konnte, kurz jeder Theil des Körpers wurde mehr oder weniger von der Heftigkeit der Kalte ans gegriffen. hatte man die Sande entblogt, so wurden fie in wenigen Minuten erfroren feyn und selbst das Gesicht würde der Wirkung des scharfen Mindes nicht widerstanden haben; ein Stuck Metall blieb an ber Junge hängen, das Gisen murbe murbe und schlechtes zersprang bei dem ersten Schlage; der Branntwein fror.

Die Naturprodufte tiefes rauhen unfreundlichen Landes find seinem rauhen Klima ans gemessen. Die Begetation ist nur durftig und der arme Boden bietet kaum einige 30 Gattun-

10-10-10

gen, welche die Kalte ertragen und sich regeneriren können. Scoresby's Sammlung enthält alles, was das Pflanzenreich in Spipbergen darbietet. Die Zwergweide (Salix polaris), welche nur wenige Zolle hoch wird, ist der einzige Repräsentant der Bäume oder Sträucher tieses Polarlandes. Daziegen findet man an flachen Strandgegenden auf Moorboten eine Rehrgattung, die nach Scoresby und Martensgegen 200 Fuß lang wird. Mooke und Flechten und einige frautartige Gewächse aus der Abtheilung der Dikotys ledonen, namentlich ader das heilsame Löffelfraut, dieses kräftige Heilmittel gegen den Sforbut, eine Krankheit, von welcher die Seefahrer gerade in der kalten Zone sehr häufig befallen werden, sind der ganze Reichthum der Spipbergischen Flora. Storesby's Verzeichniß nennt folgende Arten: Juncus campestris, Andromeda tetragona, Saxifraga vier Arten; Cerastium alpinum; Dryas octopetala, Papaver radicatum, Ranunculus vulphureus, Pedicularis hirsuta, Cochlearia gröolandica, Cardamine bellidifolia, Trichostomum lanuginosum, zwei Arten von Hypnum, mei von Bryum, eine Art von Dicranum, Andraea alpina, Ulva, drei Arten Fucus, Conserva nigra, zwei Arten Cenomyce, Solorina crocea, Alectoria jubata, Lecanora murorum, Lecidia atrovirens, drei Arten Gyrophora, Endocarpum sinopicum, Sphaerophoron coralloides, drei Arten Parmelia, Peltidia caviva, Cotraria nivalis, Cornicularia aculeata, Usuea, Stereocaulon paschale und Draha alpina.

Obgleich, wie wir aus diesem Verzeichniß sehen, Spistergen selbst keine Bäume hervordringt, so sehlt es hier doch nie an Feuermaterial, und dieses ist das Treibholz, welches in Tannen, Fichten, Lärchen, Cedern, ja selbst in Brasilien: und Kampescherholz besieht, durch die Meerströmungen hierher getrieben wird und in manchen Jahren alle Buchten und Bayen anfüllt.

Die Thierwelt Spipbergens ist reicher ausgestattet. Rennthiere durchziehen in fleinen heerden das Innere der drei großen Inseln, besonders aber die große Rennthierfläche (Reene velt) im Norden Spigbergens. Eisbaren finden fich ebenfalls häufig langs den niedern Ruften und auf den dieselben umziehenden Gisfeldern, und der Eis : und Blaufuchs hat seinen Bau in den Felsenhöhlen des Innern und lebt von Fischen und Wasservögeln. Zwischen den Rohrfeldern und Binsen des Gestades lebt bas Ballroß in Gesellschaften von 60, 80 bis 100 Stud, nahrt fich von Seetang und Shaalthieren, die es mit seinen Hauern losbricht, und wird dieser Zähne wegen, tie bober als Elfenbein geschätzt werden, verfolgt und gefangen. Andere Robbenarten, ter Ansonsche Seelowe und zwei Arten von Seehund findet man ebenfalls häufig in ten Buchten und an den Ufern der fleinen Inseln, ten Riefen des Waffers aber, den Ballfisch (Balaena mysticetus), dessen Fang vorzüglich die Europäer in diese rauhe unwirthbare Gegend verlockte, nicht mehr in folder Menge als in frühern Zeiten. Unendlichen Berfolgungen ausgeset, hat dieses Thier die Gewässer Spitbergens verlaffen und kommt weit weniger nach Spipbergen herab, so daß ein großer Theil der Ballfischfänger sich genöthigt gesehen hat, dem Wallfisch in jene Meere zu folgen, wo er in größerer Menge anzutreffen ist. Klein ist die Zahl der Schiffe, die noch jest hierher kommen; die Nord - Amerikaner suchen ihn in der Gudsee und an der Kuste Brasiliens auf, und nur die Hamburger, Bremer, Hannoveraner und Hollander und einige britische Schiffe sind ihrem alten Fangorte treu geblieben. Finnfische oder Boops, Narwhale, Nordkaper, Pottfische, Schwert : und Hornniche giebt es ebenfalls in grofer Menge, und wird auf mehre Arten dieser Thiere wie auf den Wallfisch Jagd gemacht. Bon Delphinen findet man deductor sowohl als leucas. Der Wallfisch Spißbergens ist selten länger als 60 — 65 Fuß, und die Berichte früherer Reisenden, die Ballfische von 100 — 200 Fuß Länge gesehen und gefangen haben wollen, scheinen llebertreibungen ju feyn, wenigstens versichert Scoresby, der neueste und glaubwurdigste Schriftsteller über diesen Gegenstand, daß der größte ibm bekannt gewordene

Wallfisch nicht länger als 67 englische Zuß gewesen sey, und daß von 322 Individuen, mit deren Fang er persönlich beschäftigt gewesen, kein einziger mehr als höchstens 60 Auß Länge gehabt habe. Gleichwohl ist er überzeugt, daß es jest noch eben so große Wallfische gebe als in irgend einer frühern Periode des Wallfischfanges, und beweift tieses aus dem Gewinn an Thran und Fischbein, welchen die Wallfische alter Zeit, nach sorgfältigen von ihm angestellten Untersuchungen, geliefert haben und welcher nie größer gewesen ist als heut zu Tage. Ein großer Wallfisch giebt zuweilen anderthalb Tonnen (3.000 Pfund) Kischbein, (so heißen die Barden im Rachen, welche mehr als 600 an der Zahl, an den Seiten des Schädelknochens feststhen und 10 bis 15 Juk Länge haben) und bis 36 Tonnen (60.000 Pfund) Speck, aus welchen über 20 Ionnen Del oder Thran gewonnen werden. Zu Zeiten find die Wallfische in großer Menge jufammen, doch kann man nicht fagen, daß fie heerdenweise zu leben pflegen, benn gewöhnlich werden fie nur paarweise oder einzeln angetroffen. In Bezug auf das Geschlecht scheint das männliche häufiger vorzukommen als das weibliche; wenigstens waren von 124 Wallfischen, die Scoresby bei Spisbergen gefangen hat, 70 mannlichen und nur 54 weiblichen Geschlechts. Un den Kusten Spipbergens und in den Bayen ist das Nas oder Futter der Wallfische in großer Menge zu finden; die eine Art gleicht an Farbe und Gestalt gesottenen Garnelen, ist aber ohne Schuppen und Schalen, und zwischen den Fingern gerieben, weich und fett wie Del; die andere Art, das vornehmste Kutter der Wallfische, ist von bräunlicher Farbe, von der Größe einer Erbse und ähnelt den Spinnen. Un den Saum des Rusteneises und auf den Banken wird selbiges am häufigsten gefunden, und je höher die Banke liegen, desto mehr Mas findet man auf tenselben. Trop dieses reichen Futters aber ist die Fischerei, die vor tem Jahre 1818 bis wenigstens auf ein Bierteljahrhundert zurück, zwischen den 76 und 80° sehr lebhaft und einträglich betrieben wurde, besonders aber unter dem 79°, in einer Entfernung von 30 — 40 englischen Meilen von Spisbergen, den beharrlichen Fischern viele Jahre nach einander reichliche Erndten gewährten, mislicher geworden, und die Wallfischfänger ziehen jett größtentheils in südlichere Breiten. Die Finnfiche oder Boops (Balaena Physalus), welcher zwar den Wallfisch an Größe übertrifft und oft eine Länge von 80 Juß erreicht, wird seltener gejagt, da er weniger Speck liefert als jener, und wegen seiner ungeheuern Schnelligkeit schwerer zu fangen ift. In neuerer Zeit stellt man dagegen dem Narwhal häufiger nach, obgleich terfelbe nur selten über 18 Juß Länge hat; der aus seinem Speck gewonnene Thran ist dunner und nicht so übelriedend als ter des gemeinen Wallfisches, und überdies verleiht ter öfters über 6 Fuß lange spiralförmig gewundene Stoßzahn, welcher härter als Elfenbein ist, dem Thiere einen größern Werth. Indessen ift dieser hervorstehende Stoßzahn nur dem erwachsenen männlichen Narwhal eigen, und zwar hat er denselben stets auf der linken Ceite des Ropfes. Außerdem befindet sich einer auf der rechten Seite, welcher aber nicht über 9 Boll lang wird. Beim Beibchen und beim jungen Mannchen find beide Zähne nicht länger. Der Pottfisch oder Kaschelot, von denen um Spisbergen herum zwei Arten gefunden werden (Cetus macrocephalus und orthodon), erreicht eine Länge von 60 — 70 Fuß und wird nicht nur tes hellen schönen Thranes, sondern auch und zwar vorzüglich um des sogenannten Wallraths (Sperma Ceti) wegen gefangen, welcher sich hauptsächlich im Kopfe in knorpeligen Höhlungen und zwar in folder Menge findet, daß man von einem Fische an 4 — 5 Tonnen erhält. Außerdem ist tiese machs: artige durchscheinende Daffe durch den gangen Leib vertheilt, und ber Rumpf allein kann von 10 — 20 Tonnen liefern. Auch findet man in den Gedärmen dieses Fisches ten Ambra, eine harzige Masse, wahrscheinlich eine Kothverhärtung, da selbige auch treibend an mehren Stellen der amerikanischen Ruste gefunden wird. Bon den Delphinen wird der Delphinus Leucus in ungünstigen Jahren ebenfalls von Europäischen

Schiffern gefangen; er wird nicht über 18 Fuß lang und giebt etwa vier Tonnen Ihran.

Bon Bögeln nisten nur wilde Gänse und Enten auf Spisbergen, eine Menge anterer Bögel aber, welche bei herannahendem Winter in südlichere Breiten ziehen, besuchen im Sommer die Küsten dieses unwirthbaren Landes. Sturmvögel, grönländische Laucher und Lauben, Möven, Fettgänse, Meerschwalben, Strandläuser, Pussings, Schneeammern und Flachssinken sindet man in dieser Jahreszeit in großen Schwärmen; dech nur auf Fettgänse, grönländische Lauben und Pussings, aus deren Fellen man Rleider verfertigt und ihren Thran benutzt, wird Jagd gemacht. Scoresby giebt in seiner Reise folgende Arten von Bögel auf Spithergen an: Anas bernicka und mollissima, Alca arctica und alle, Procellaria glacialis, Colymbus grylle, troile und glacialis, Sterna hirundo, Larus rissa, parasiticus, crepidatus, eburneus und glaucus. Tringa hypoleucas, Emberiza nivalis und Fringilla linaria, und bemerkt ebenfalls, daß sie in unzählbaren Schwärmen die Küsten und Bayen bervölkern.

An Fischen beherbergt das Spisbergische Meer mehre Hapfischarten und unter diesen den Squalus borealis, welcher eine Länge von 16, den Sq. peregrinus, welcher eine lange von 30 Fuß erreicht, den Sq. zygaena und den Sq. pristis oder Gagefisch, teffen Schnauze fich in einem langen schwertförmigen, flachgedrückten und auf beiden Seiten gezähnten Anochen verlängert, und welcher nebst dem Schwertfisch (Xiphias gladius), der gegen 11 Fuß lang wird und dessen verlängerte schwertförmige Oberkiefer gegen 3 Fuß Länge hat, der gefährlichste Feind des Wallfisches ist. Seehasen (Cyclopterus lumpus und liparis) findet man zwischen ben Inseln in Menge, am häufigsten aber im Eismeere den Hering, welcher aber nicht hier, sondern südlicher, im nördlichen Theile des atlantischen Dzeans, wohin er des Laichens wegen geht, ge= fangen wird. Außerdem findet man, nach Scoresby, den Gastrobranchus coecus, Diodon hystrix, Chimaera monstrosa, Gadus aeglesinus und callarias und ten Plearonectes. Bon Inseften, Mollusten, Bürmern u. f. w. erwähnt genannter Reisende zwei Arten von Gammarus, Cancer pulex, boreas, ampulla und nugax; Oniscus Aceti, scaris, Ascidia, Lernaea; Clio borealis und helicina; Sepia, viele Inten Medusa, Asterias, Chiton ruber, Mya truncata, Buccinum carinatum, Turbo helicinus, Serpula spirorbis, Sabella frustulosa, Cellepora pumicosa, Millepora polymorpha, Synoicum turgens und Flustra pilosa.

Der Mineralreichthum Spipbergens ist noch wenig bekannt; die hohen Berggruppen bestehen aus Granit, Gneiß und Quarz. Außerdem ist aber auch Schiefer, Marmor verschiedenen Farben und Urkalkstein gefunden worden; vulkanische Produkte hat

man aber bis jest noch nirgends angetroffen.

Der Mensch, als permanenter Bewohner aller Himmelsstriche, sehlt auf Spizbergen ganz, und die Natur scheint dieses Land nicht zum sedentären Ausenthalte von Menschen bestimmt zu haben, ja selbst der Essimo, wenn er hierher verpflanzt würde, wurde sich hier nicht erhalten können. Nur um der Fischerei und Jagd willen kommen Euroväer hierber. Schiffbrüchige Niederländer und Briten überwinterten hier unter tausend Gefahren und Beschwerden. Besetzt ist das Land eigentlich von keiner Nation; ein Bersuch der Russen, eine permanente Niederlassung hier zu gründen, mißlang gänzlich, doch zählen sie Spizbergen zu ihren Bestzungen und besuchen seit einigen vierzig Jahren dieselbe der Jagd wegen alle Jahre. Niederländer, Briten, Hamburger und Bremer senden alle Jahre Schiffe hierher auf den Wallssichkang und um Robben zu schlagen; die meisten Schiffe aber kommen aus Mesen, Kola, Onega und andern am weißen Weere gelegenen Ortschaften, theils des Sommerz, theils des Winterfangs wegen. Die deutschen, holländischen und englischen Schiffe, die hierher beordert werz

den, zeichnen sich stets durch ihre Größe aus, die russischen hingegen haben stets nur von 60 — 160 Tonnen Last. Die auf den Sommerfang auslaufenden segeln zu Anfange des Junius, die auf den Winterfang auslaufenden im Anfange des Julius von ihrer Heimath nach der Westüste von Spizbergen und kehren, die Erstern schon im September des nämlichen, die Letztern hingegen erst im August und September des nächsten Jahres zurück. Die Fischer ankern und stationiren vorzüglich in der Horn. Glocken. Hamburger. Ring. und Magdalenenbay, ja manche noch weiter hinaus im Norden Spizbergens in der Love. oder Liebesbay, erbauen während des Winters bretterne Hütten von 20 — 25 Fuß ins Gerierte, die in gewissen Entsernungen von einander siehen, einen Ofen haben und für 2 bis 3 Jäger und Fischer eingerichtet sind. Die Bretter zu diesen Hütten, die Lebensmittel und einen Theil der Feuerung bringen die Schisser aus der Heimath mit, betreiben von hier aus die Jagd, oder landen hier nach der Wallsischerei, um die Thiere auszuweiden, den Speck zu schmelzen und um Wasser einzunehmen.

Der Wallfischfang in den Gemässern Spigbergens ist jest bei weitem nicht mehr so bedeutend als früher, und nur die Ruffen und Deutschen find fortwährend ihren alten Jagdpläten treu geblieben, mahrend andere Nationen zu Zeiten wechseln. Die Ballfischjäger beider genannten Völker haben ihre alten Gebräuche wie im vorigen Jahr. hunderte beibehalten, ohne jedoch die Fortschritte in der Schiffahrtskunde außer Acht zu lassen. So wie ein Schiff auf die Hohe von 60 — 66 Grad gekommen und das Wetter sonst gut ist, wird alles zur bevorstehenden Fischerei zurecht gemacht. Der Kapitan halt nun mit den Steuerleuten und den Harpuniers großen Rath und überlegt mit ihnen, da fie nun Gelegenheit gehabt haben, die Mannschaft hinlänglich kennen zu lernen, ju welcher Bedienung ein jeder von ihnen geschickt sey, und theilt nach dieser Berathung bie Mannschaft jum Flengen und gum Abmachen ein, um in beiterlei Bedienungen auf das Werk und die Maaling des Gifes aufzusehen. hierauf werden tie Schaluppen vertheilt und jeder Harpunier erhalt eine eigene Schaluppe und die dazu gehörige Mannschaft, fängt mit derselben an diefelbe ju takeln und gur Fischerei fertig ju machen, und flicht, nachdem die Leinen vertheilt find, feine Leinen aneinander, welche dann durch den Steurer und Leinschießer sehr genau zusammen in jede Schaluppe, und zwar auf den hintern Leinhock fünf und auf den vordern Leinhock zwei, also in jede Schaluppe fieben Leinen, jede von 120 Faden Lange, auf einander eingeschoffen werden. Diese Wallfischleinen find von fehr gutem Sanf gemacht, gelinde gedreht und mit Theer überstrichen und haben circa 1/4 Boll im Durchmeffer. Jede Schaluppe erhält 6 Riemen und 6 Lanzen, und nachdem die Harpunkissen, in denen bas Eisenwerk liegt, geöffnet find, wird jedem, nachdem es seine Bedienung erfordert. sein besonderes Geräthe gegeben, um es zur bevorstehenden Fischerei mit Feilen, Schleifen , Bekleiden , Beschaben u. f. w. fertig zu machen. Die Harpuniers bekommen ihre Lanzen, Harpunen und Schwanzmesser; die Bankschneider ihre Bankmesser, die Kapper ihre Kapmesser, die Strantschneider ihre Strantmesser, die Speckschneider ihre Epeck. und Baardmeffer; die Raumgesellen, Pifenier, Malmocken u. a. jeder fein besonderes Berathe, deren fehr viele und nach der besondern Abtheilung der Fischerei so vielerlei sind, daß wir sie hier nicht alle nennen können. Die Abtheilungen der Fischerei bestehen erstens: im Fisch en oder im Fangen der Fische allein; zweitens: wenn der Fisch gefangen ift, im Slengen, nämlich ben Fisch vom obern Bord findweise in bas Schiff und in das Flensloch zu arbeiten, und drittens: bei nachfter Gelegenheit ben Speck wieder aus dem Flensloch herauf auf das Schiff zu holen, denselben in Bin fen oder würflig zu schneiden und zu hauen und ihn in Fässer zu frauen und dieses nennt man abmachen.

Die Harpuniers find bei ber erften Abtheilung ber Fischerei, in ben Schaluppen,

Harpuniers, bei ber zweiten in dem Flenken, Speckschneiber, und bei ber dritten, dem Ubmach en Rapper, Bank- oder Strantschneider, und nach allen diesen besondern Bedienungen haben sie ihre besondern Geräthschaften: als Harpunier nier empfangen sie in der Fischerei ihre Borgänger, Lanzen, Harpunen, Rapp- und Schwanzmesser nebst den dazu gehörigen Stöcken; als Speckschnen, Griefeln und Sporen und Baardmesser, Speckstricke und Betzeitene, Dardehanden, Stiefeln und Sporen und im Abmach en: Kapp-, Bank- und Strantmesser mit ihren steinernen Streichern, Bank- und Handhäschen, und so bekommt ein Jeder, nach seiner Geschicklichseit, zusolge der verzeichneten Ordnung, seine Bedienung, und nach dieser seine Geräthschaften, die ganz anders im Fischen sind als im Flenken, und wiederum anders im Ubmachen. Alle Geräthschaften werden ihnen meistentheils bei Eröffnung der Risten gegeben, um selbige in Stand zu sehen, und um, wenn man auf dem Fischplatz angesommen ist und Fische antrist, allen Unordnungen vorbeugen zu können. Täglich wird die Mannschaft geübt, um bei dem ersten Ruf: "Fall! fall!" in seine Schaluppe bei seinem eigenen Ruder-Nagel und eigenen Kiemen zu sehn.

Die Ballfischerei Spigbergens wird meistens in dem Best-Gis, und hauptsächlich an ben Eisfeldern unternommen, ohne jedoch bas fleine ledige Eis und ben Often ju vernachlässigen. Gemeiniglich suchen die Schiffer auf der Höhe von 75 oder 76° an das Eis anzufahren, und find fie langs demselben bis ju 77° Brad vorgedrungen, so suchen sie passende Gelegenheit, durch eine Deffnung hinein zu segeln, und durch das fleine, und vorn am Saume durch die Gee losgebrochene Gis durchzudringen, und bie festen und großen Eisfelder zu erreichen, die öfters einen Umfang von 6 - 8 Meilen haben. Un folden Feldern machen fich öfters viele Schiffe, entweder mit einer Paardeleine, oder einem Rabeltau, an welchen Neushaken find, in ausgehauenen Löchern fest und ankern, und laffen von hier aus die Schaluppen lange den Gisfeldern agiren. Bemerkt der Harpunier einen Wallfisch unter dem Eisfelde vorkommen, oder hat der Wachthabende am Bord des Schiffes einen Fisch entdeckt, und das Zeichen gegeben, so rudert die Schaluppe in aller Gile darauf zu, und in der Nahe des Fisches angekommen, schleudert der Harpunier seine Harpune mit aller Kraft in denselben hinein. Diese Barpune ift ein von vorn geschärftes Gisen, in der Länge von 33 Boll, an deffen Debr ber Borganger mit einem gesvaltenen Auge fest gemacht wird, den man mit dunnem Bindfaden verbindet, damit er nicht abgleite. Der Borganger ift vom allerstärksten Hanf gemacht, ungefähr 36 Fuß lang, weiß und geschmeidig, und nicht mit Theer bestrichen, damit er sich in der Kalte gut biegen lasse. In das Loch oder Dehr der Harpune wird ein Stock von 7 - 8 Fuß Länge befestigt, an welchem der Borganger ebenfalls befestigt ist, so daß der Harpunier durch Hülfe dieses Stocks besser nach dem Wallfische werfen kann. Go wie sich der Wallfisch mit der Harpune verwundet fühlt, begibt er fich, um seinen Verfolgern zu entgehen, eiligst unter das Eisfeld, oder unter die umhertreibenden Schollen, und läuft, da er noch unermudet ift, die ersten 5 Leinen aus dem hintern Leinhock, obschon dieselben mit einem Schlag um die Schaluppensteven prückgehalten werden, fehr schnell aus; bemerkt tieses die Bache auf dem Schiffe, so gibt sie auf den Ruf: "Fall, Fall!" der zweiten Schaluppe das Zeichen, eiligst bei der ersten anzulegen, und ihre 5 hinteren Leinen mit einem Schufstich an die der Ersteren anzustoßen. Kommt diese zu fpat, so binden die Ersten ihre beiden Vorleinen erst selbst an die hinteren, machen zwei Schläge um die Steven, und rufen laut um Bulfe; bleibt diese aus, so steht in Aurzem die Schaluppe vorn mit dem Randgart bis in's Waffer, und ift in Gefahr, unter bas Waffer gezogen zu werden; um bas Eis du vermeiden, fährt man nun ein wenig zu, denn hält man nur irgend an, so steht die Schaluppe bald halb über End, bis so lange die Harpune ausfährt, oder die Leine dricht, denn der Fisch ist, so lange er durch Blutverlust noch nicht abgemattet ist, zu

fart, und mit teiner Gewalt umzuwenden, und wurde eher einen Rabel in Studen jerreißen, als daß er fich damit aufhalten ließe. Ift die Bulfs. Schaluppe gur rechten Beit herbeigekommen, und deren Leinen im Schwimmen auch mit abgelaufen und vollfommen fest, so halt man wieder mit einer, und bisweilen, nach den Umfranden, auch mit zwei Schaluppen um die Steven, um den Gisch nach und nach zu ermuden. und durch den Schmerz der Bunde, Widerhalten der harpune, und das schwere Umdrehen der Leinen, wird derselbe so ermattet, daß er aufängt in seinem Laufe träge ju werden, und gewöhnlich, ehe 10 Leinen abgelaufen, athemlos wieder in die Sobe fommt. Wenn der Gisch endlich unter dem Felde wieder hervor kommt, ift er, wie man leicht denken kann, sehr ermudet, und muß desto länger, um Athem zu schöpfen und seine Krafte wieder zu gewinnen, in der Sohe bleiben. Nun versucht der Harvunier einer andern Schaluppe, zur größeren Sicherheit, noch eine Harpune auf den Rifch ju werfen, und so wie die Dache am Bord mit dem Geus ober Gcau ein Zeichen gegeben, fommen alle Schaluppen herbei, um den Ballfifch zu lenffen, d. h. mit den 6 Fuß langen Langen, in deren Dehr ein Stock von 8 Jug Lange befestigt ift, zwischen die Rippen bis in's Eingeweide zu treffen, und so zu todten. Wenn die Lanze hinter den Flossen, oder um das Berg, bis an das Dehr oder den Stock, amischen den Rivpen in den Fisch hineingestoßen worden, fängt derselbe bald an, fatt des Massers Blut zu blasen, schwimmt, stark Athem holend, hin und her, und peischt mit dem Schwanz und den Flossen auf eine furchtbare Art die Wellen, um sich der Lanzenstiche zu erwehren. Der Kampf wird schrecklich, und bisweilen die Schaluppe in Grund und Trümmern zerschlagen, zu Zeiten durch die Kraft der Schwanzschläge in die Luft geworfen, und vielmals Menschenleben gefahrdet, um den Riesen des Eismeers ju überwältigen. Treffen die Lanzenstiche gut, so wird der Fisch öfters getödtet, ehe er sich nochmals unter Wasser begeben kann, meistens aber eilt er nochmals unter das Eis, um seinem Feind zu entgehen, doch läuft er selten mehr als 1 oder 11/2 Leinen aus, denn seine empfangenen Bunden, die Ermudung und der nur halb geschöpfte Athem, lassen ihn nicht lange daselbst verweilen; die Wunden, zumal wenn sie todtlich sind, nöthigen ihn wieder umzukehren, und sich seinen Verfolgern zu ergeben, oder er muß unter dem Felde athemlos erstiden. Wenn der Fisch todt ift, kantert oder dreht er sich oftmals um, entweder durch die natürliche Schwere seiner obern Hälfte, oder durch die Schwere der Leinen, und treibt so mit dem Leibe oben. Sobald man dieses sieht, ertont aus allen Schaluppen ein Freudengeschrei, ein Hurrah bem Kapitan, und Jeder wünscht dem Andern Gluck, denn meift Alle haben ihren Antheil daran.

Darauf geht man an's Werk, die ausgelaufenen Leinen wieder einzunehmen, und in die Schaluppe nach und nach als eine runde Rolle von neuem in's Leinhock einzu. schießen. Indessen rudern zwei Schaluppen von denen, die allein mit Lanzen gefochten haben, mit einer gesenkten Leine unten durch, um die feste Harpunenleine aufzufangen, und wenn dieses verrichtet, beginnen sie sämmtlich zu ziehen, und den Fisch so weit umzuwenden, daß man die Harpune ausschneiden, und die noch darin steckenden Langen, welche entweder der Fisch aus der Hand gewunden, oder die man zu größerer Verwundung mit Fleiß darinnen gelaffen, herausziehen konne. Nachdem dieses geschehen, ruft einer der altesten Harpuniere nach einem Schwanzmesser, um den Schwanz auszuschneiden, und schneidet auch an jede Flosse ein Loch, um beide, so wie die zwei Schwanz-Enden, mit einem dazu gehörigen Strick über den Bauch zusimmen zu binden; flicht nach dieser Verrichtung ein Loch in das Pflug- oder Schwanz-Ende, durch welches mit einer Dardehand ein Bugsirtan gezogen wird, und läßt den Fisch, das Pflug-Ende vorn, von allen Schaluppen nach dem Schiffe bugsiren. Ist der Fisch am Bord angekommen, und keine Aussicht, noch mehr zu fangen, so beginnt Alles sich zum Flengen fertig zu machen: Die zwei Specktakel, oder Zugrollen zum Speck, so wie das Ranter:

und Reusion, werden an ihren Ort gehangen, einige Fässer aus dem Flensloch auf die untere und obere Decke vor bas Bespit ober auf die Butte geset, Stiefel und Sporen angethan, und der Fifch am Badbord, mit dem Pflug.Ende nach vorn, festgemacht. Jest geht der Speckschneider und seine Gehülfen auf die Rehle, wenn der Fisch auf dem Rucken, oder auf den Ropf, wenn er auf dem Bauche liegt, und zwei harpuniere auf ben Leib, ihr Wert zu verrichten, und werden in diesem von 2 Schaluppen, in denen jeder 2 Mann, Malmoffen genannt, fich befinden, unterflütt, und ihnen von diesen ihr Geräthe zugereicht. Die Speckschneider schneiden erftlich ben Speck quer über den Leib in Riemen von 11/2 Fuß breit, aber das lange Stuck hinter den Floffen neben ben Augen, wo bas große Kanterjon angesett wird, schneidet man 2 Fuß breit. Außen am Baffer wird tann ein langer Schnitt quer durch alle vorige Schnitte gethan, und burch iedes Stud nachft am Baffer ein Loch gestochen, um einen Speckstrick mit einer Dardehand durchzustecken, worauf die vordere Zugrolle auf den Leib, die hintere auf ten Ropf ober an die Rehle geset wird. Sobald dieses geschehen ift, fangen die an ber Spille des Schiffes Stehenden an, beide Spillen zu drehen und den Speck zu luften, mahrend die auf tem Leibe die Sautchen vom Fleisch ablosen, und den Speck in der Lange von 5 - 6 Fuß quer abschneiden, damit die Last nicht zu schwer zu winden ift. Un ter Rehle wird der Speck bis in den Mund durchgeschnitten, so daß bas Borderste auf dem Baffer treibt, und das hinterste an der Bunge hängt, worauf es wie der Speck vom Leibe abgeloft wird. Menn die erften Sagjes oder Stude in dem Schiffe sind, werden sie, mahrend man die andern aufwindet, durch die Strantschneider von dem Fleische, Fellen und Faulen gefäubert, und in Flens. ftuden von einem Fuß in's Gevierte geschnitten, welche die Pikenier mit ihren Pieken durch die Flenslücken in den Raum werfen, und die der Speckfonig, einer der unerfahrensten Matrosen, bort weiter verpackt.

Wenn die erstere Rantering, von welcher der meiste Speck kommt, vorbei ist, wird das Kanterinn mit der großen Spille, oder dem Bratspieß, angezogen, und das Abgelofte umgedreht, fo daß der Fisch mit der Geite und den Barden nach oben kommt, wo dann das Neusinn, das nun von der Rehle los ift, mit dem Neushacken vorn in der Rase eingeschlagen, und die Rase von der Mannschaft so emporgezogen wird, daß fie nebst den Barden hoch genug herauffommt. Mahrend nun der Gpeck von dieser zweiten Kantering auf oben genannte Beise herüber gewunden, und in ben Raum gebracht wird, beginnt der Speckschneider die Barden von dem Rasenbein etwas, loszuschneiden, drei Bardanker mit ihren Klauen baran zu befestigen, und selbige wenn fie vollends gang losgeschnitten find, mittelft der zwei Specktakel oder Bugrollen und bem Ankertakel auf's Schiff zu ziehen, wo fie zwischen der großen und vorderen Lufe durch den Strandschneider vom überflüssigen Zahnfleisch gefäubert werden, und das Beggeschnittene durch die Pikeniere mit ihren langen Sackchen über Bord geschmissen wird. Rach diefer Borrichtung werden fie mit Bardbeilen in Bunde von einander gespalten, und mar die großen Maat- oder oberen Maatbarden 3, 4 oder 5, der fleinen oder untern Maatbarden 5 oder 6 in einen Bund. Die gespaltenen Barden werden bann auf dem unteren Deck zwischen Stupen zusammengepackt, gestaut und niedergelegt. hierauf beginnt man die dritte Rantering, bei welcher man den Fifch so weit umwendet, daß das Ende ber Barden gegen das Schiff an zu liegen kommt, und ift alsdann ber Speck von diefer letten Kantering ebenfalls herüber und in den Raum gebracht, so verfährt man mit den Barden eben so, wie auf der vorigen Seite. Zulest wird das lange oder Lengstud niedergelassen, welches bei einem Fisch von 60 Quartelen 30 — 32 Fuß lang ift, und nebst dem andern Speck im Raum verwahrt.

Das 21 b m ach en, die dritte Sauptabtheilung der Arbeiten beim Ballfischfang, wird, wenn es die Zeit erlaubt, bald nach dem Flengen vorgenommen, der Speckguß

und die Speckbank gurecht gemacht, und lettere, welche 20 Jug Lange und eine Breite von 2 Fuß hat, auf 3 oder 4 Fäßchen oder Schragen gestellt. Der Speckguß ist mit der Bank von gleicher Lange und Breite, hat eine Tiefe von 11/2 Fuß, und ruht mit dem einen Ende auf der Leiste der großen Luke, oder auf einem Block, und mit ter andern auf der Borlufe, wo eine große Speck-Mamiering angehängt wird, die fast bis auf die unterste Lage im Raume reicht. Die Wallfischswänze, die nach dem Alenken abgeschnitten wurden, und theils außer Bord unter dem Fockrust hängen, theils inner Bord unter den Schildbanken liegen, werden nun in Stucken von 2 Jus in's Gevierte geschnitten, und von den Kappers auf die Speckbank gelegt, um ten Speck darauf zu hauen, und da felbige sehr zähe und sennig sind, eignen sie sich verzüglich zu diesem Werke. Nach diesen Vorarbeiten nimmt jeder sein Geräthe, wie zum Klengen zur Sand, der Speckfonig und sein Gefell schlagen mit den Sanden oder einem Klopfer Hacken in den Speck, und schieben die Stucken dem Barbier und feinen Gehülfen zu, welche sie an dem Raarnaak aufseten, an welchem zwei Gredhäckchen befostigt sind, damit zwei Hagjes zugleich aufgesetzt werden können. Die Pe keniere tragen diese den Strantschneidern vor, welche die noch daran befindlichen fleisch theile trennen, und den Speck in kleinere Hagjes schneiden. Ein anderer nimmt nun diese gesäuberten Studen und wirft sie auf den Klaas (einen Block mit drei eisernen Redern), wo sie von der Schwarte befreit, und vor die Speckbank geworfen werden. hier werden dieselben sortirt, die zähesten den Rappern zugeschoben, die weichsten aber den Schneidern zum Schneiden vorgelegt, und von diesen zu Binken (kleineren Studen von einem halben Fuß Länge und zwei Zoll Breite) gehauen und geschnitten, und nach dem Speckguß zu gestrichen, wo sie einer der Bankbedienten mit seiner Speckschausel hinab in die oben erwähnte Mamierung schiebt, aus welcher sie die im Raume befindlichen Raumgäste in ihre Zuber nehmen und Fässer damit füllen, auf welchen Speckkränze oder Trichter aufgesteckt sind, die hinlängliche Weite haben, um zu verhindem, daß kein Binke zwischen die Fässer falle. Ist die erste Lage Fässer gefüllt, und durch die Küfer zugeschlagen, so wird eine zweite Lage Fässer auf diese gebracht, und zwischen dieselben die Barden gelegt, und so fort gearbeitet, bis das Abmachen vollendet 1st.

Nachdem der Speck aufgeräumt, und die Barden und leeren Fässer sämmtlich weggestaut sind, wird das Schiff wieder gereinigt, und Alles sehnt sich nach neuer Arbeit; das Fischen wird wieder von Neuem begonnen, und wenn die Fische eingebracht sind, das Flenken und Abmachen in derfelben Ordnung, wie vorher beschrieben, verrichtet; nur in der ersten Abtheilung, im Fischen, findet nach der Lokalität ein merklicher Unterschied statt, denn die oben beschriebene Art findet blos an einem festen und dichten Felde statt, und bleibt sich da allemal gleich; aber in der Fischerei an einem löcherigen Felde, an Flarden, in fleinem Eis, und den Osten Spistergens, sind alle Abther lungen unter einander verschieden. Das Eis scheiden die Fischer in Felder, Flarden und loses und kleines Gis. Gin Stud Gis von 2 Meilen in der Runde und daruter (oft 10 — 15 Meilen) nennt man ein Feld; kleinere Eisbrocken, unter 2 Meilen, nennt man eine große, und noch fleinere kleine Flarden. Noch fleinere, von etwa 1/8 Meile und darunter, nennt man Schotfen, und diese großen und fleinen Schlotsen zusammen werden loses oder fleines Eis genannt. Die Felder find in der Größe und Beschaffenheit sehr verschieden. Große und dichte Kelder sind die bequemsten und vortheilhaftesten zum Fischen; die bequemsten, weil der Fisch unter einem dichten Felde nicht Athem schöpfen kann, und öfters bei den um das Eis herum schwärmenden Schaluppen zum Vorschein kommen muß; die vortheilhafteste, weil eine große Reuße mehr Fische auffangen kann, als eine kleine. Ein bunnes und löcherigtes Feld, es sen groß oder klein, ist nicht vortheilhaft zum Fischen, denn wenn der Fisch gestört wird und unter ein solches Feld läuft, so holt er seinen Athem in diesen Löchem,

mahrend er unter einem festen Felde umkehren mußte; hat ber Fisch in einem folden Lode Uthem geschöpft und sich gestärkt, so richtet er größtentheils seine Flucht, vom Feinde ab, nach einem Loche, das tiefer im Gis gelegen ift, und fehrt felten guruck. Benn der Harpunier dieses merkt, wird er selten eine zweite Schaluppe ausleeren. sondern schlägt schnell einen zweiten Schlag um den Steven, und reißt, so schnell er fann, die Harpune aus, oder haut die Leine in Stucken. Liegen die Fischer an einem guten fichreichen Ort, wo man nur 2 oder 3 Löcher oder Einfahrten bemerkt, von denen wenigstens das erste ohnfern in einem Felde ist, so daß man es in einem Boote von der Schaluppe aus gemächlich erreichen kann, bann läßt man den Fisch mit biesem Boote von einem Loch in das andere laufen, in ber hoffnung, daß er wieder umfehren wird. Will tiefes nicht gluden, so begeben fich einige mit Langen nach dem Fisch, nicht um ihn ju totten, fondern um ihn beim Berauffommen in die Rafe ju ftechen, und ibn zu nothigen umzukehren. Sind alle Bemühungen vergebens, so sticht man den Zisch in dem nächst gelegenen Felde todt, und läßt eine Kanone oder einen Unker an dem Borg auf der Leine hinabschiegen, um den Gifch jum Ginfen ju bringen, unt so unter tem Gis hervorziehen zu fonnen, ein Experiment, welches öftere gludt, rielmals aber mit dem Ausreißen der Harpune, oder dem Sprengen der Leine endigt. Ift der getödtete Fisch nicht aus dem Loche herauszubringen, so schneidet man ben Speck an Ort und Stelle ab, und flenget die Stücken mittelst ber Schaluppe in bas Shiff, eine Arbeit, die viel zu verdrießlich ift, und mit welcher man die kostbare Zeit vertirbt.

Die Fischerei in fleinem Gis ist zwar eben fo sicher, als an festen Felbern, aber auch nicht weniger muhfam, als an einem locherigen Felde. Wenn man in dem fleinen Eis besett ift, oder selbiges so dicht liegt, daß man mit keiner Schaluppe zwischen durch, oter um tie Schotsen herum rudern kann, um dem festgemachten Fisch nachzusegen, 10 behindert dies die Fischerei sehr, und man unterläßt dieselbe, selbst wenn man riele Gifche fieht. Ift aber das Gis los und offen, so daß man zwischen durch rudern, und an den fostgemachten Fisch kommen kann, und man bemerkt einen Fisch, so legt man mit dem Schiff an einer farken Schots an, welche 3, 4 oder 5 Faden dick unter Baffer geht, um por bem Wind und anderm Gis geschützt zu senn, und macht bas Ediff wie an einem großen Felde fest, und ftellt die Schaluppe auf die Brandwache aus. hat nun eine ber Schaluppen einen Fisch fest gemacht, so folgt sie bemselben, felbst wenn er unter das Eis geht, mit aller Eile um den Schotsen herum; kann aber dieses nicht geschehen, so wendet man beständig, um nicht umgeworfen zu werden, und versucht die Schotse auf diese Art umzudrehen. Gludt dieses nicht, so macht sich tme sweite Schaluppe, die in der Nähe der ersteren ist, fertig, um anzusetzen, mähtend sich die andern zu beiden Seiten vertheilen, und den Kurs der Schaluppe genau Derfolgen, welche den Fisch an der Leine hat. Reißt die Harpune aus, oder wird son der ersten Schaluppe das Zeichen gegeben, daß der Fisch ledig geworden und entmicht sen, so rudern alle, statt nach dem Fisch zu suchen, auf die erste Schaluppe zu, belfen dort die Leinen einziehen und kehren an Bord zurück. Kommt aber der Fisch nich einer halben Stunde wieder in die Sohe, so schieft die Schaluppe, welche ihm am ersten beikommt, noch eine Harpune ein, und fängt an mit Lanzen nach ihm zu token. Die andern Schaluppen suchen sich wiederum zu nähern, können aber nur lamer nahe zur ersteren herankommen und derselben mit Leinen aushelfen, da die Fische net in's dichteste Eis zu kommen suchen, und oft mussen 4 Schaluppen anseigen, und oters 14, 16 oder 18 Leinen ausschießen, ehe es ihnen glückt den Fisch zu ködten.

Die Fischerei am Lande, oder um Osten, ist zwar die gemächlichste, und hat man vemger Gefahr dabei, die Schiffe zu verlieren, aber man bringt selten oder nie so viel Fische zugleich an die Seite, als bei einem Kelde. Man fischt hier unter mahren-

bem Segeln, mit einer hinten am Ruber auf ber Brandwacht liegenden Schaluppe; segelt, wenn man Rische fieht, mit bem Schiffe barauf los, und fobald man in ihrer Nähe angekommen, läßt man die Schaluppe darauf los; ist diese fest, so giebt sie den anderen mittlerweile herabgelaffenen Schaluppen ein Zeichen, und diefe vertheilen fich, weil der Fisch hier gewöhnlich nach bem Grunde lauft, ju beiden Geiten der festen Schaluppe, und richten sich genau nach dem Kurse derselben, wie sie von dem, langst dem Grunde schwimmenden Fische gezogen wird. Bei der Landfischerei werden felten Leinen angesett, weil der Kisch hierbei selten mehr als 2, 3 oder 4 Leinen ausläuft. Ift der Fisch eine halbe Stunde unter Wasser gewesen, so kömmt er sehr ermudet wieder in die Höhe; alle Schaluppen suchen sich ihm nun zu nähern und mit Langen Bu todten, welches hier leichter als im fleinen Gis geschehen fann; benn obgleich auch hier noch immer viele Eisstriemen treiben, so ift doch das Baffer mehr freier und offen. Ift ber Rifch getödtet, fo fegelt das Schiff herbei, befommt ihn auf die Geite und man beginnt sogleich bas Flengen, um nicht etwa durch Sturm daran gehindert ju werden. Während dem Flengen läßt man wiederum eine Schaluppe auf der Brandwacht liegen, und wenn diese an einen Fisch fest gerath, stellt man das Flenken so lange ein, bis auch dieser Fisch wiederum hinweg, oder gefangen und an Bord gebracht worden ift, und alsdann fährt man im Flengen fort wie man angefangen. Wenn alle gefangene Fische geflenft find und man keine Hoffnung mehr hat, noch mehr zu fangen, fo fegelt man nach einer Bay um dort abgumachen, und manche Gifcher brennen daselbst am Lande auch ihren Thran aus, zu welchem Behufe Einige an der Bestfuste Spigbergens Thranbrennereien errichtet haben. Der größte Theil des Grede wird von den Ballfischfängern roh nach Holland, Deutschland, England und Amerika gebracht und dort in eigenen Schwelereien ausgelaffen, und nur die Ruffen schwelen den Thran am häufigsten an Ort und Stelle aus.

# b) Topographie.

Die unter dem Namen Spistergen bekannte Inselgruppe besteht aus den drei großen Inseln; Spistergen, Nordost = und Südost = Insel und eine Menge kleinerer Eilande, und fügen wir dieser Gruppe die südlich von ihr liegenden Inseln: Jan Manen, Cherry = und Hoffnungs = Insel bei, da dieselben in ihrer Bildung ganz Spistergen gleichen, ebenfalls wüste liegen und Niemandes Eigenthum sind, aber ebenfalls von Wallssichfängern besucht werden.

## 1. Spigbergen.

Die eigentliche Insel Spipbergen liegt im Westen der Gruppe; hat im Süden die Point Lookout oder das Süd=Rap; im Westen Bell= oder Klock-Point und Kap Mitre; im Nordwesten Magdalenen=Hook; im Norden Berlegen Hook und im Osen Lome=Point. Im Nordosten wird sie durch die Waigats= oder van Hinlopen=Straße von der Nord=Ostinsel, im Südosten durch Walter Tymens Fiord und Wobe Jansbay von der Südostinselgetennt.

Spihbergen liegt zwischen 26° 20' bis 42° 15' östlicher Länge und 76° 40' bis 80° nördlicher Breite, ist ringsum von vielen Bayen durchschnitten, wird von mehren größern und kleinern Inseln umgeben und läuft im Osten in eine große Halbinsel aus, die den Namen Neu-Friesland führt. Vor der Westfüsse breitet sich ein großes langes Eiland aus, welches Karls-Insel, bei den Russen die Deutsch eInsel, sonst aber das Foreland genaunt wird. Die Bayen und Buchten der Westfüsse sind: Hornsund oder Horizontbay, Klockbay oder Bellssund, Eisfondbay, Klaas Billsbay,

St. Jeensbap, Sechundsbap, Wallfischbucht, Königsbap, Kreußbap, hamburgerbay, Magdalenenbap, englische, dänische und holländische Bay und Smeerenberg. Im Nordwesten liegen die Däneninsel, die Holländerinsel, die Gänseinsel und der Bogelsang. Archipel an der Westüsste einer Halbinsel, welche das Reeneseld oder Kennthierseld genannt wird; im Norden ist die Love oder Liebesbap, die Wydebay, die Holz, Wahle, und Mossels oder Halbemannsbay und die Insel Mossen. Die Halbinsel Neustriesland hat im Osten die Bären "Muschels, Sinhorn, und Lomebay und die Insel Baigats, im Westen Wyde Jansbay mit der Wallroß, und der Robbeninsel und dem Kap Barcam, vor welchem sich in die Wyde Jansbay eine gefährliche Sandvank ausdreitet und Spisbergen im Südosten Wichesbay, Wallssichbay und Foulsund und längs der Küse vom Foulsund nach dem Süd Ray, die Salatberge, welche in das Ray Galles auslaufen. Das Innere der Insel ist noch ganz unbefannt, und nur einzelne Jäger sind die Jest in das Innere gedrungen. Die Westüsse und die Nussen Inseln, an welchen die Wallsschager häusig anlegen, und woselbst auch die Nussen ihre Jagdzessen haben, ist noch am bekanntesten.

1. Barenbav, ein ficherer Safen an der Nordoft-Rufte, an der Strafe Sinlopen, unter dem 79° 48' nordl. Br. zwischen dem Flachenkap im Morden und dem Papageienfap im Guden. Der hafen ift geräumig, wird durch 3 fleine Inseln vor allen Minden gedeckt und bietet auf 6—15 Faden guten sandigen Ankergrund; der innere Theil ver Bay bildet ben Safen Treurenberg, der 15 — 20 Fuß Tiefe hat und im Guden durch den Bärenberg vor den ploglich eintretenden Südwinden geschützt wird. 2. Be (1eder Klodban, an der Westfuste unter 77° 30' nordl. Br., eine große Bucht, die in drei Abtheilungen in's Land tritt und in deren füdlichsten Theil, dem Bellfund der Gardam, im obern nordlichen Theil der Drooge River mundet. hier versuchten die Ruffen bereits 1764 einen Militarposten und eine Kolonie ju gründen, und erbauten gu diesem Behufe 5 Saufer, allein die Rolonisten starben und bas Militar entlief. 3. Ginhornbay, an der Ofifufte von Reu - Friesland, unter 780 40' nordl. Br. 4. Eisfondbay, geräumige Bay an ter Westfuste, unter 78° 2' nordl. Br. mit dem Hafen Saffenban, Behoudehafen und Rlaas Billebap. 5. Englische Bay, an ter Nordwest-Rufte unter 79° 46' nordl. Br. zwischen der Daneninsel und dem Festlande eine geräumige, oft von den Fischern besuchte Bucht, in welche ber Gubbanfluß mundet. 6. Foulfund, an der Dftfufte, unter 77° 38' nordl. Br. 7. Hamburgerbay, unter 79° 28' nordl. Br., an der Befffufte. 7. Sornfund oder Sorizontban, im Gudwesten, unter 77° nordl. Br., eine ausgedehnte mit vielen kleinen Buchten versehene Bay, in welcher sich stets eine außerordentliche Menge Treibholz sammelt. 9. Königebay oder Teufels. bav, an der Bestfüste, unter 77° 35' nordl. Br., eine fleine, mit Klippen umgebene Bucht. 10. Kreuzban, eine geräumige, offene Bucht an der Westfüste, unter 79° 12' nordl. Br., mit vielen kleinen Hafen und gutem Ankergrunde, welche ofters besucht werden. 11. Lomebay, an der Offfuste von Neu-Friesland, unter 78° 55' nordl. Br. 12. Love = oder Liebesbay, im Norden eine der größten Buchten der Insel, zwischen dem Reenefeld und Dorrekap, unter 79° 30' nördl. Br. und 32° 30' bill. L., mit vorzüglichem Ankergrund. Die Nachbarschaft ist reich an Wild und Rennthieren, und gewöhnlich steht ein russischer Jagdposten hier. 13. Dagdalenenbay, an der Bestüste, unter 79° 33' nordl. Br. 14. Moffel: oder Salbemanns. bap, im Norden, unter 36° 30' öftl. L. mit gutem Ankergrund. 15. Smeeren. berg ober Schmarenberg, hafen und Unferplat an der Bestüste, unter 79° 44' nordl. Br., in welchem sich die Wallfischfänger aller Nationen zu sammeln pflegen. Er ist vor allen Winden gesichert und hat von 45 bis herab auf 15 Fuß trefflichen Ankergrund. 16. Wybe-Jansban, ein großer Meerbusen, der sich weit ins Land Rord: Umerifa v. Bromme. 1. 21

hinein erstreckt, sich nach Guden öffnet und Neu-Friedland von Spisbergen schiedet. In seiner Mitte ist die Robben und Wallroßinsel, und an seiner Westuste mehre gute Häfen. Die Kahrt auf tiesem Meerbusen ist der Banke und Klippen wegen sehr gefahrlich, und selten ift derselbe von Treibeis frei, daß auf dem feichten Grunde fic gern festsett. 17. Bydebay, im Norden, östlich von Dorrekap, unter 34° 30 oft. 2. und 79° 30' nördl. Br., eine gegen 16 deutsche Meilen nach Gud-Gud-Besten sich in's Land erstreckende Bucht mit gutem Ankergrund und an der Westseite mit mehren guten Bafen, unter denen Jan Tennifenbay der vorzüglichfte ift. 18. Danen insel, im Mordwessen vor der englischen Ban, der Fisch = und Landplatz der Danen, unter 79° 45' nordl. Br., eine mit vielen Einbuchten versehene Infel. 19. Ganse infel, im Morden unter 80° 5' nordl. Br. 20. Hollanderinfel, im Mordwesten nördlich von der Däneninsel, unter 79° 55' nördl. Br., der Fischplat der Bollander, eine bobe, mit Ciegletschern bedectte Infel, mit Teufels boet, einem großen, immer mit Mebelwolfen bedectten Berge im Westen und dem Umfterdamerfap im Often, hat im Norden die Sollandische, im Guden die Gudbap, welche lettere der besuchteste Safen ift; alle in diese Bay einlaufende Schiffe ankern zwischen dem Teufelshoef und einem sich aus dem Meere erhebenden Berg, welcher, seiner Gestalt nach, ber Beitorf oder Bienenforb genannt wird. Mitten in dieser Bap liegt ein kleines Eiland, das todte Dannseiland, auf welchem die Fischer ihre Todten zu begraben pflegen. 21. Karlsinsel auch die deutsche Insel oder Koreland genannt, zwischen 78° 10' und 79° 2' nördl. Br., eine lange, aber verhältnismäßig schmale Insel im Besten, mit dem Gudfap im Guden, dem Rord oder Bogelkap im Norden und dem Schwarzenkap, eine kleine Insel im Westen, hat im Norden und Often mehre gute hafen und Ankerpläße, unter denen die Seehundsbay, welche reich an Robben verschiedener Art ift und woselbst die Ruffen einen Jagdpoften haben, am meiften besucht ift; die gange Westfeite der Infel ist durch Klippen eingefaßt, vor welche sich im Winter große Eisfelder legen, und zu jener Zeit bieten diese für Wallfischfänger die besten Jagoplate. Der südliche Theil der Insel besteht aus hohen, blaulicht gefärbten Eisbergen mit vielen Rissen, Höhlen und Löchern, der Mest aus hohen Felsen, die nach der Westfüste zu eingefallenen Mauern gleichen. 22. Di offen infel, unter 80° 5' nordl. Br. und 34° 30' öffl. L., eine fleine runde nur 6 Jug über tem Baffer erhabene, gang mit Steinen bedectte Infel, in deren Mitte fich ein fleiner Gee sugen Waffers befindet, der felbst im Commer nur am Rande aufthaut. 23. Bogelfang : Archipel, ein großer, oben flacher Berg in der Rordbay, um welchen berum mehre fleine Infeln und Klippen fich befinden, auf welchen eine Ungahl von Bogeln niftet. 24. Baigatsinfel, im Often unter den 79° nordl. Br., im Eingang der Strafe von Hinlopen, eine fast das gange Jahr von hohen Eisbergen eingeschlossene Infel.

## 2. Die Nordost = Infel.

Zwischen 37° 45' — 45° 8' öftl. L. und 79° 5' — 80° 55' nordl. Br., wird durch die Waigats oder Straße von Hinlopen von Spishergen getrennt und umfaßt einen Flächenraum von eiren 240 Meilen. Die ganze Oftsuste ist unzugänglich und ganz mit Eisbergen besetz, die Westsusie hat, wie Spishergen, ein langes Borland, welches durch einen schmalen, offnen Kanal von der Hauptinsel getrennt wird. Die Nordweste, Nord und Nordosstüsse umzieht eine Gruppe kleiner Inseln, nach Suden läust die Insel spisig zu, und endet im hohen felsigen Südkap. Im Sudwessen mundet ein sast sortwährend mit Eis gesperrter Fluß. Das Innere der Insel ist ganzlich unbefannt; sie zeigt die nämliche wusse Gestalt wie Spishergen, wird aber noch weniger besucht.

1. Brandwinesbay, an der Nordwestfüse, auf der Basseinsel, unter 80° 22' nördl. Br. Die Insel ist ganz stach und mit kleinen Steinen bedeckt. Im Innern seben Rennthiere; die Buchten sind fortwährend mit Treibholz gefükt. 2. Brundwist bay, eine weite und sichere Bay, zwischen zwei kleinen Inseln und dem Nordfay, auf der Nordwestsüsse, unter 80° 39' nördl. Br., der höchste Punkt, wohin noch russische Tager kommen. 3. Tauben = oder Pigeonbay, im Nordosten unter 80° 28' nördl. Br., ein sicherer Ankerplatz, welcher durch 5 kleine Inseln vor den Nordsosstinkung geschützt wird. 4. Sieben Inseln, eine Gruppe im Nordwesten, nördlich von der Brundwistay, mit einem Pik, dem Taselberg. 4. Great Stone = und Baldensinsel, zwei kleine Silande im Nordwesten. 6. Dutger Reps, im Nordossen, die nördlichste Insel der ganzen Gruppe, unter 80° 35' nördl. Br. und 42° 35' östl. L. 7. Wallroßinsel der ganzen Gruppe, unter 80° 55' nördl. Br. und 42° 35' östl. L. 7. Wallroßinsel, erstere mit großen Eisgletschern bedeckt und gutem Unkerplatz an der Südseite, letztere mit dichten Eisseldern umgeben.

#### 3. Die Gudoft : Infel.

Zwischen 36° 15'—44° 10' östl. L. und 77° 2'— 78° 27' nördl. Br., auch Stans Borland genannt, wird im Norden durch den beständig mit Eis verstopsten Kanal, Balter Tymens Fiord, von Neu-Friesland, und durch die Wybe = Jansbay von Spitzbergen getrennt. Der nordwestliche Theil der Insel, hohes bergigtes Land, ist unter dem Namen Lee's Borland bekannt, der Süden wird durch eine Menge fleiner Inseln, den Tausend Insel = Archipel, gebildet, die sich von Wybe = Jansbay dis zur Halbmondsinsel ziehen und durch Eisselder und Eisberge begrenzt werden. Im Dsten Kap Disco, im Süden das schwarze Kap.

1. Best an, eine große ausgedehnte Ban im Westen, wird, da eine Menge Sandbanke sich vor derselben hinziehen, gar nicht besucht. 2. Wales Head, Kap und Ban im Südwesten, eine sichere Bucht mit gutem Ankergrund, zu Zeiten durch Treibeis geschlossen. 3. Tiefes oder Deeveban, im Süden, eine wenig besuchte Bucht. 4. Halbmondsinfel, ein hohes, östlich vom sch warzen Kap liegendes Siland. 5. Discos oder Rykises in seln, drei Gisande, östlich vom Kap Disco, wischen denen und der Halbmondsinsel ein starker Wallsischsang statt sindet.

## 4. Die Soffnunge = Infel.

Ein kleines Eisand, südöstlich von Spisbergen, unter dem 76° 20 nördl. Br. und 37° 33' östl. L., ebenfalls wüst und mit Gletschern bedeckt, wird zu Zeiten von Wallsschfängern besucht, die auf der Nordküste einen guten Ankergrund bei 20 Faden Tiefe sinden. Die Insel wurde 1613 entdeckt.

## 5. Die Cherry = ober Baren = Infel.

Im Süden von Spishergen, unter 74° 30' nördl. Br. und 37° 35 östl. L., wurde den 12. Juni 1596 von Baren 5 entdeckt, der sie, weil er dort einen außerordentlich großen Eisbär getödtet, Bären in sel nannte. Später wurde sie von Franz Eherry und Stephan Bennet besucht und ihr der jezige Name beigelegt. Die Insel ist klein und unbedeutend, hat nicht über 2 Meilen im Umfang und scheint, ihrer zerrissenen Gestalt nach, vulkanischen Ursprungs zu senn. Auf der Nordossseite erheben sich drei tegelmäßige, mit ewigem Schnee bedeckte Berge, welche einen geräumigen Hafen, der guten Ankergrund bietet, umschließen. Wallsische sindet man selten in der Nähe von

Cherry, da seine Hauptnahrung hier nicht zu finden ist; desto reicher aber ist Die Sel an Robben verschiedener Art, an Eisbären, Füchsen, Geevögeln und kleinern Fien. Treibholz findet man in Menge an der Kuste, und im Junern des Landes ha man bereits Bleiminen und Steinsohlen entdeckt.

#### 6. Die Mayen= oder Jan Mayen = Infel.

Im Often von Grönland, im Norden von Island und im Gudwesten von Spisbergen, zwischen 71° bis 71° 23' 30" nördl. Br. und 10° 9' östl. L., eine kleine von Endwesten nach Nordosten sich erstreckende schmale, unfruchtbare, rauhe Insel, auf welcher alles die Souren und Wirfung des vulkanischen Feuers, das unter ihr brennt, und sich öfters Luft verschafft, an sich trägt; Scoresby, der sie zuletzt besuchte, ftieß überall auf Lava, Bimssiein, Traß und Schlacken. Den Krater eines Bulkans, den er bestieg, doch noch nicht den höchsten Punkt der Insel, fand er 1.500 Jus über dem Meere und den Beerenberg, im Nordoffen der Insel, welcher mit ewigem Eis beteckt und weit hin nichtbar ift, 6.840 Juß über der Meeressläche. Nordöstlich vom Reerenberg befinden fich drei merkwirdige Eisberge, deren Sohe über 1.200 Fuß to tragt, und die großen gefrornen Mafferfällen gleichen. Die Ufer find im Allgemeinen flach, jum Theil mit tiefem groben Sand bedeckt, der mit Dlivin und Augit vermist ift. Die Westlusse ist im Fruhjahr nicht so sehr mit Gis besegt, als die Nordfust, welche fich mit einem Borgebirge, hinter dem Beerenberg, tiefer in die Gee erftredt. Die Kufte ist das ganze Jahr mit Eis besetzt, welches sich mehr als 10 Meilen weit seewarts zieht und ihr deswegen im Fruhjahr fast nicht anzukommen. Die Oskfuste wird von allen Schiffern vermieden und alle versuchen um Norden herum die Westüst zu erreichen, um dort mahrend der Fischerei ihren Aufenthalt zu nehmen, da die gewaltigen Winde, welche über den Beerenberg fallen, auf der Oftfuste die Schiffe gu blos stellen und sie auch dort wegen des Treibeises in Gefahr setzen würde, indem die Bluth dafelbst von Guden nach Rorden und die Ebbe von Norden nach Guden läuft. Die Nordhoek oder das Nordkap, unter 71° 23' nördl. Br., ist das nordöstlichte Borgebirge der Insel; Südost Soek, unter dem 71° 14' 30" nördl. Br.; westlich von diesem folgt das hoffnungsfap, ein Ausläufer des Beerenberges; Gudtap, vor welchem fich 5 oder 6 Felseninseln und Klippen hinziehen, liegt unter dem 71° nördl. Br.; auf der Westseite von Jan Mayen ist: das lange Güdeck, unter 71° 5'; Ropen, unter 71° 12', der Brieliche Thurm, unter 71° 16' und Dan. ens zweites Kreuzeck, unter 71° 22' nördl. Br. An Buchten und Bapen bietet die Nordfuste nur einen einzigen Ankerplat; an der Oftkuste, südlich vom Beerenberg, ift die fleine Sandbay, vor welcher fich eine Menge fleiner Felseninseln hinziehen; tie große und kleine Solzban, wegen der verfaulten Holzlager fo genannt, die hier gefunden werden. Hier ist die Insel am schmalsten und die kleinen Unhöhen, welche sich zwischen beiden Küsten erheben, sind leicht zu übersteigen. Auf der westlichen Rufte ift die Bucht von Guima, mit gutem Ankergrunde; die Gud bav, vor welcher sich die Bogelflippen hinziehen; Hopstocksbay, unter 71° 11' nordl. Br. Die Norders oder englische Bay, der besuchteste und beste Hafen der Insel, an dessen nördlichem Ende, nahe am Lande, drei kleine flache Inseln sind, die nach den vielen Robben, die man hier findet, das Wallrofloch genannt werden, und Mary = Mus = Bay, ein guter Ankerplat für Ballfischfänger. Eine Menge fleiner Inseln und Rlippen umziehen Jan Daven, von denen die Eperinfeln oder Bogelflippen, im Westen des Hoffnungskaps, die bedeutenosten find. Flusse oder Bache hat man auf Jan Mayen noch nicht entdeckt, wohl aber einen Teich sußen Baffers im Norden der Mary Mus-Bay. Die Vegetation der Infel ift außerst fparlich,

Tie Inoch ärmer als auf Spipbergen; Scoresby fand nur Rumex digynus, Saxifiaga tricuspidata, Arenaria peploides, Silene acaulis, Draba hirta und einige andere Pflanzen. Bon Seevögeln nur wenige, außer Alfen und Mergen, und Spuren von Bären und Füchsen, doch keines dieser Thiere selbst. Früher war die Kuste reich an Wallfischen, und von 1611 an, wo Jan Mayen, ein Hollander, die Insel entdeckte, wurde sie häusig von Wallfischfängern besucht.

#### 2. Grönland.

a) Name. — Lage. — Größe. — Ausdehnung. — Frühere Geschichte.

Bie wir schon in der Einleitung berichtet, wurde der nördliche Theil der westlichen Belt bereits am Ende des neunten Jahrhunderts durch Normänner entdeckt, und demielben nach der frischen Begetation, die sie dort fanden, der Name Grünland oder oder Grönland, beigelegt, ein Name, der dem Lande geblieben ist, obgleich es denselben nicht im geringsten verdient, da es überall, selbst in den südwärts vom Polarkreise gelegenen Gegenden, als ein rauhes, fast immer mit Sis und Schnee bedecktes, nur wenige Annehmlichkeiten darbietendes Land erscheint. Die Frage, ob Grönland eine Insel sep, oder im Besten mit dem Festlande, dem Bassinslande, wisammenhänge, ist, trop aller Polarexpeditionen, immer noch unentschieden, und obsgleich Kapitän Ros letzterer Meinung den Borzug einzuräumen scheint, sind seine Fründe doch nicht überzeugend genug, und selbst am Ende eher anzunehmen, daß das ganze Land aus einer Gruppe größerer und kleinerer Inseln bestehe, als daß es eine einzige Insel sep, in welchem Fall es nach Neu-Holland die größte Insel der Welt seyn würde.

Grönland erstreckt sich vom 59° 45' bis 80° nördl. Br. und vom 284° bis 359° 10' L. v. F., welchen lettern Punkt, Gale Ham kesland, Scoresby, welcher den größten Theil der Ostküste bis zum 75° nördl. Br. ausgenommen, bestimmte. Die Umrisse der westlichen Küste sind, so weit die Eismassen die Annäherung der Schiffe erlaubten, bis zum 77° 30' nördl. Br. bekannt, ob aber der hier sich öffnende Smith. Sund, Grönland vom Baffinslande trennt, oder nur eine mit Eisfeldern gefüllte Bucht sey, ist zur Zeit noch nicht entschieden. Weder die Ausdehnung des Landes vom Rorden nach Süden, noch vom Westen nach Osten kann mit Gewisheit angegeben, werden; indeß kann die Masse des Landes, welches sich zwischen der Baffinsbav und dem grönländischen Meere vom 59° 45' nördl. Br. bis zum 80° hinaufzieht, auf nicht weniger als 25 bis 30.000 Meilen angeschlagen werden. Der Lage nach besincet sich im Nordossen von Grönland: Spisbergen, im Südossen Jeland, welche Insel, streng genommen, ebenfalls zu Amerika gerechnet werden müßte; im Südwesten Labrator; im Besten das Baffinsland und im Norden, jenseits des Nordpols, Sibirien.

Die blühenden Kolonien, welche mehr als 900 Jahre Grönland bedeckt, und die sich auf der Ostküste befunden haben sollen, sind längst verschwunden und keine bestimmte Spur von ihnen bis jest aufgefunden worden, weshalb auch Malte: Brun' und mit ihm mehre neuere Geographen läugnen wollen, daß auf Ostgrönland je eine europäische Kolonie bestanden habe; die alten Be ichte der Shronisten sprechen aber zu

umftanblich bavon, als bag man an ber Wahrheit zweifeln tonnte. Pagt auch Die Beschreibung jener östlichen Kolonien auf das westliche Grönland nicht, so hat man doch neuerer Zeit bei den weiteren Kortschritten auf der Oftkufte Entdeckungen gemacht, die nicht nur ein früheres Bewohntseyn des Landes beweisen, fondern felbst wirthbarere Gegenden aufgefunden, als die Mefifufte Grönlands bietet. Rach ben alten Berichten (fiehe Saabre Bruchstucke ic. p. 68) follen auf der östlichen Geite des Landes (Ofterboigt) 190 Bugde oder Boigde (Flecken oder weitläufig gebaute Dörfer), mehre Klofter und ein Bischofesis zu Gardar und auf der westlichen Seite (Besterboigt) 90 Bugde und 4 oder 5 Kirchen gewesen seyn. Das Land foll einen Reichthum an Weiden, Rindern und Schafen gehabt, und die Einwohner eine Steuer an Rase und Butter entrichtet haben, die ihrer vorzüglichen Gute wegen zur Zeit ter Königin Margarethe in die königliche Speisekammer abgeliefert werden mußte. Korn hingegen brachte das Land nur wenig hervor und die meiften Ginwohner wußten, wie es im Rongs Stugg Sio (Königsspiegel) heißt, nicht, was Brod sen, und saeten niemals Korn. Nach den dänischen Chronisten wurden die Grönländer den Königen von Norwegen im Jahre 1023 dienst = und abgabenpflichtig, kurze Zeit nachher, ale jene die chriftliche Religion angenommen hatten. Unter der Regierung des Königs Magnus, 1256, versuchten die grönländischen Kolonisten eine Empörung, mit Hulfe des Danenkonigs Eric Glipping aber, der eine ansehnliche Flotte dorthin fendete, wurden sie gezwungen, 1261 Frieden zu schließen. Torfaus, welcher tiefe Nachricht aufbewahrte, bemerkt zugleich, daß sie und die Islander in diesem Jahre (1261) sich freiwillig dem Scepter Normegens unterworfen, einen mäßigen Tribut zu gahlen und den Mord zu ftrafen verspraden, moge er von Grönlandern oder Normannern in bewohnten oder unbewohnten Plagen, ja felbst unter dem Pole, verübt werden. Bon jener Zeit an wurden sie durch norwegische Deputirte nach den Gesegen Islands regiert, und als in Drontheim in Norwegen ein Erzbisthum errichtet murde, fellte man die Bischofe Grönlands als Suffragane unter jenen Metropoliten. Nach Torfäus Angabe war um und vor 1120 Erich, ohne als Bischof installirt zu fenn, der erste driftliche Geistliche, der in Gronland das Evangelium verfündete; er durchwanderte das Land nach allen Richtungen, errichtete Kirchen und ging zulett nach Minland hinüber, die dortigen Beiden zu bekehren. Ihm folgte 1121 Bischof Arnold . welcher später erfter Bischof von hammer, in Morwegen, wurde. 1150 Jonas I.; 1188 Jonas II.; 1212 Belgo; 1234 Nicholas; 1246 Dlaus; unter diesem Bischof schlossen 3 grönländische Deputirte, Deb, Paul und Leif, Frieden mit Norwegen und unterwarfen fich der norwegischen Herrschaft; 1288 Thorder oder Theodorus; 1314 Arno; 1343 Jonas der Kahle. Baron Holberg fügt dieser Lifte grönländischer Bischöfe in seiner Geschichte Danemarks noch folgende (nach dem Geschichtsforscher Huitfeld) bei : Bischof Alpho, in deffen Tagen die Gfraelings oder wilden Grönländer zuerst in diesem Lande bemerkt wurden; ihm folgten: Berthold, Gregor, Andreas, Johann und Heinrich, welcher lettere mit bei ber Bersammlung der Edlen war, welche König Olaus, zu Noborg in Fünen, im Jahre 1386 zusammenrief, und wo er und andere Bischöfe verschiedene Verwilligungen für seine Kirchen und Klöfter erhielt. 1408 wurde Andreas jum Bifchef von Grönland ernannt, um heinrichs Plat einzunehmen, falls derfelbe mit Tode abgegangen sev, ob er aber dorthin gekommen, darüber schweigen alle Nachrichten. Seit jener Zeit ist Grönland aus der Geschichte verschwunden, und nur die danische Geiftlichkeit vergaß die Eristenz jenes Landes nicht gänzlich, tenn wir besigen noch ein Dokument von 1533, in welchem sich der Suffragan Bischof von Roschild als Bischof von Grönland unterzeichnet; von dem fräftigen norwegischen Stamme, der einst die Ofikuste Grönlands bevölkerte, ift keine Spur mehr zu finden. Der schwarze Tod, diese verheerende Krankheit, die namentlich den ganzen Norden furchtbar heimsuchte, scheint auch diese Kolonie verheert

und aufgerieben zu haben, und nichts blied zuruck, als die schwachen Stämme der Einsgebornen, die bald die frühere Kultur verließen und in den Zustand zurück saufen, in denen wir sie jest erblicken.

Grönland wurde ganz vergessen; Eismassen, vom Norden herabgetrieben, lagerten sich an den Ufern der Ostsüste und machten sie gänzlich unzugänglich, während die Bestüste doch wenigstens im Sommer ein offenes Meer vor sich hatte, und nimmer würde Grönlands wieder gedacht worden seyn, hätte nicht der würdige Egede die dänissche Regierung vermocht, 1721 von Neuem Kolonien und Missionarien dorthin zu senzen; der würdige Geistliche Hans Egede wurde, unter tausend Entbehrungen, der Apostel der Westgrönländer, und Grönland seit jener Zeit wieder in die Geschichte eingeführt.

## b) Gestaltung bes Lanbes. - Physische Beschaffenheit.

Grönland trägt, selbst in seinen südlichen Theilen, den Charafter arktischer Länder. Un den Ruften, umlagert von ftarren Eismassen, bedeckt das Innere ein Ronglomerat von Bebirgen, die in ewigem Gife begraben liegen, und dem rauhen Nord gestatten, mit grimmer Rafte auf das gange Land einzuwirken. Die Ruften find, fo weit fie befannt find, durchaus felfig und voller Alippen. Gine große Gebirgefette, die im Guden der Halbinsel aufsteigt und sich, nach Morden ziehend, im Mordosten verflächt, im Nordwesten aber nach dem Baffinslande hinüber zu streichen scheint und bort unter dem Namen des Duneiragebirges das arktische Hochland bildet, durchzieht ganz Grönland und scheidet mit seinen ungeheuern Gletschern, die voller Risse und Abgrunde find, den westlichen Theil des Landes von dem verloren gegangenen Often. Mehre Seitenafte, die vom Hauptstock bes Gebirges nach der Rufte zu auslaufen und dort in jahlreichen Vorgebirgen entigen, erreichen ebenfalls eine bedeutende Sohe und find, wie jene, bis zum Gipfel mit Schnee und Cis bereckt. Einige tiefer Seitenafte find fo hoch, tak sie von der Bay aus in einer Entfernung von 20 Meilen weit gesehen werden können Roch find feine Barometer : Sobenmeffungen in Gronland veranstaltet worten; ter Theil der Ofikusie, welcher von Scoresby aufgenommen wurde (von 69° bis 75° nördlicher Breite), ist nackter schroffer Felsen, und die mittlere Höhe der Rufte beträgt gegen 3.000 englische Auß. Ginige Berge in der Rabe des Rap Bre w. ster oder Charn Point, und die Noscoe : Gebirge auf der Liverpool : kuste, welche trigonometrisch vermessen wurden, fand verselbe an 4.000 Fuß hoch, und tie Wernereberge hinter dem Davis- Gund fchatte derfelbe, nach der Entfernung, in welcher man fie sehen konnte, und nach ter Höhe, welche sie über die andern Berge hatten, auf 6.000 Jug. Die Westfüste bietet weniger hohe Gebirge und ber Strand ift an vielen Orten gang flach; unter bem 74° 30' Breite beginnt bas arktische Hochland, welches sich bis jum 77° 30' nördlicher Breite zieht; 4 bis 10 Meilen landeinwärts von der Rufte ftreckt fich eine ungeheure mit Gis bedeckte Gebirgswand bis jum 76° nördlicher Breite, wofelbft fie ihren höchsten Punkt erreicht und von da, nach Norden und Westen ein unregelmäßiges Konglomerat von hügeln und Bergen bildent, siufenweise nach der Baffinsbay und dem öftlichen Eismeer hinabsteigt und beide Waffer noch mit einer beträchtlichen Sohe erreicht, indem die Klippen immer noch eine Sohe von 500 — 1.000 Aug haben. Mit Mühe nur konnte Kapitan Rog sich bis hieher durch die treibenden Eismassen hindurch drängen, die vom 70° an die Rufte umlagerten, um bis hieher zu gelangen. Go weit er von dem Schiffe aus beurtheilen konnte, find die Schranken tiefer Gebirgemand, welcher er den Namen der Duneiraberge beilegte, unübersteiglich, da das Gis von den Abgrunden, mit denen es an vielen Stellen in Verbindung steht, mehre Meilen weit in die Bay sich

erftreckt, und als stehende Cisberge die Ruste umlagert. Die zahlreichen, hochaufstrebenden Borgebirge Grönlands, die Ausläufer der Nebenafte des binnenländischen Gebirgejugs find : im Guden Rap Farewell oder Statenhuf unter 59° 45' mordlicher Breite die Gutipipe tes Landes; an der Dftfufte: Rap Buidfeld, Discord, Tordenffiold, Adelaer, Bille, Juel, Dofting, Lowenden, Todo Brabe, Dan, Barclay, Pillands, Bremfier oder Charns Point, Tobin, Smainson, Gladstone, Rrusenstern, Browe, Simpfon, Doung, Parry, Sumboldt, Somes Borland, Brisbane, Gale Samfes Land und Edams Land; an der Bestufte: Rap Ranget, Egede; Thormaldfen, Defolation, Abfalon, Tiffalif Raes, Fister Raes, Riatot, Atamit, Burnitt, Dronning Amalie, Innuffulit oder Barenfpipe, Mordhuf auf Disco, Crangtomn, Swartehut, Shadleton, Bilcor, Rullots Raes, Siddon, Morris, Delville, Dort, Dudley Diggs, Bhite, Stair, Soppner, Parry, Robertson, Saumares und Alerander. Jaft alle Berge und Gebirge Grönlands find auf der Nordseite mit Moos bewachsen, die Felsen mit Flechten bedeckt; auf den südlichen Abhängen haben dieselben einige Begetation und bringen Beeren und etliche Kräuter hervor, noch mehr aber die geschütten Thaler und schmaten Thalgrunde und im Guden der schmale Ruftenrand, welche größtentheils aus Torfmoor bestehen. Der allgemeine Charafter Gronlands, von den Gipfeln der entferntesten Bergreihen bis zu den niedrigsten Schichten, deutet auf Urgebirge; bie Rlippen find alle in hohen Winkeln aufgeschichtet, und Gneis, Granit und Porphir so wie Trapp find die Bestandtheile fast aller Gebirgezüge. Jura : und Apenninkalk mit Uebergangen jum Marmor findet man häufig, die Kalfformation aber, welche Berfteinerungen enthält, kommt nirgends vor. Zwischen 70° und 77° nordlicher Breite find ungeheure Bafaltlager, die in prismatischen Säulen sich erheben und eben daselbst einen iest ruhenden Bulfan, der noch 1783 Feuer ausgeworfen haben foll.

Das Innere des Landes kennt man nur wenig oder gar nicht, weil man sich, in der Boraussehung, das Land habe, seit die Kahrt nach dem alten Grönland in Bergeffenheit gerieth, in Rucksicht der Begetation und Nutbarkeit zur Biehzucht verloren, nicht die Muhe gegeben hat, es zu untersuchen. Die übertriebenen Begriffe, die man fich von der Herrlichkeit des alten Grönlands machte, erweckten den Gedanken, daß das Land schlechter geworden sen, da man bei der Wiederentdeckung fast nur nachte Kelsen und raube Rusten fand, und man dachte nur daran, es zu dem zu benuten, wozu es tauglich schien, nämlich zum Ballfisch = und Geehundsfang und zum Sandel, und legte deshalb auch die neuen Kolonien nur an den Kusten an, ohne sich um das Innere ju befummern, obgleich dieses an dem sich weit hinein erstreckenden Meerbusen, nach ten Berichten der Missionarien, nicht wenige Stellen bieten foll, wo viele Familien, eben so wie die frühern normannischen Bewohner, ihr reichliches Auskommen finden würden, da die Fläche einen reichen Torfmoorboden enthält. Go sollen am Amaraliffjord, der fich 5 - 6 Meilen ins Land erstreckt und dann in mehre Zweige theilt, an diesen Zweigen schöne Thaler liegen, die ansehnliche Ueberbleibsel von den Mohnsthen der alten Bewohner aufzuweisen haben. Die Rennthiere, deren es dort viele giebt, und das angenehme Klima locken die Grönländer im Sommer dahin, und tiese, wie die Dänen, tie da gewesen sind, können die Schönheit dieser Thaler nicht genug rühmen.

Cinen furchtbaren Anblick gewähren die Gletscher Grönlands, die an manchen Stellen zu einer außerordentlichen Söhe aufsteigen, sich in den Wolken verlieren und von ungeheuren mit ewigen Eismassen gefüllten Abgründen umgeben sind, die nie die Senne aufzuthauen und zu schmelzen vermag, und die mit jedem Jahre sich zu vergro-

sern scheinen. Einen ähnlichen Anblick bieten die langs den Rüstenklippen stehenden Sisberge und festen Felder, und unter diesen ist die Witteblinke oder Eistlinke zwischen dem 61° und 62° das auffallendste Phaenomen dieser Art. Es bedeckt einen ganzen Meerbusen, welcher sich vom Tingminekt bis zum Rikkertarischen gum östlichen Jum in ektik bis zum Rikkertarischen Gränland, und verstopft die ganze östliche Durchfahrt vom westlichen zum östlichen Grönland. Eisberge sind hier auf Eisberge gethürmt, deren Glanz, wie der des Nordlichts, viele Meilen weit über das Meer hinstrahlt. Noch jeht sieht man hier ein erstaunliches Gewölbe von Eis, eine durch Auseinanderthürmen von Eisblöcken gebisotee Brücke von mehr als vier Meilen Länge und einer Breite von 20 — 60 Klastern! So weit das Auge reicht, öffnet sich nur ein großes Gewölbe Eis, unter welchem, bei frischer Kälte, wo gern das Eis zu springen pslegt, ein dem Kanonendonner ähnlicher Schall hervordricht, dem ein entsetzliches Rauschen solgt. Aus jenem mächtigen Gewölbe drängen sich bei Annäherung des Sommers zum Theil jene erstaunlichen Eismassen hervor, die als schwimmende Eisberge sich die zu den Küsten Irlands und der Bermuden verbreiten.

Die Westkuste sowohl als die Oftkuste Grönlands ist ungemein eingeschnitten, und die Einbuchten gehen meistens so tief ins Land hinein und haben so viel Geitenafte, das man fast annehmen möchte, ganz Grönland sen ein durch Eisfelder und Eisberge verbundenes Konglomerat von Infeln, vor welchen fich wiederum Taufende kleiner Inseln, Klippen, Vorlande und Scheeren ziehen; vom 70° an ist die Kuste, obgleich noch immer inselreich, mit stehenden Eisbergen und treibenden Eismassen umlagert, welche die Fahrt in der Baffinsbay äußerst gefährlich machen. Die vornehmsten Sunde, Fjords und Buchten, welche man an der Oftfuste findet, find vom Guden nach Norden auf König Friedrich VI. Rufte: Pring Christian Gund, Lindenow Fjord, Avarket Fjord, Anertok Fjord, Schestedts Fjord, Rasiortof Fjord, Raroline Amalia Hafen, Efallumiut, Bernstorffs Fjord, Krumpens Fjord, von wo aus bis zum Guldenlöve's Fjord eine Eisblinke, eine 6 Meilen breite Einfuhrt verftopft; Riogebay und Egedes oder Rothes Fjord; auf Egedes Land, der noch unbestimmten Ruste, sind: Berge Fjord und Kroks Fjord, und auf dem von Scoresby aufgenommenen Ruftenstrich, der Liverpoolkuste und Jamesonsland: Anightonbay, Scoresbys Sund, die wahrscheinliche Verbindung zwischen der Baffinsbay und dem Eismeere, Halls Einfahrt, Hurrys Einfahrt, Davys Sund, mit Flemmings und Mountnorris Einfahrt, Madenzies Einfahrt, Scotts Einfahrt, Katerbay und Gale Samfesban; auf der Eudwestkuste: Tessermint, Germelik, Zgalik, Tun= nudharbif und Immartinet Fjord, Sameofiatif und Auroras Safen, und auf der Westüste: Arfut Fjord, Germeliarfut, Quannet Fjord, Kangerluar sungoak, Nerutusoks und Kares Fjord, Fister Fjord, Kangeruarsut, Iterar Bure, Amaraglif und Ujaraksoak, Balls Revier, Larebay, Zwillingsbay, Isertoks oder Codin Fjord, Guffertoppen oder Möllers Fjord, Mathiesens. ban, Anders Olsens Sund, Repesine Fjord, Isertof oder Gud. ban, Rordre Strömsfjord, Ekallurfoit oder Giefeke's Gee, die große Disco=Bucht, Mallegat Sund, Omenaks Fjord, Horns Gund, Ikarefarsufs Sund, die Duneira=, Melville= und Pring Regentenbay, Wolstenholme Sund, Boothe Sund, Whale oder Ballfisch Sund und Smith Sund, welcher Grönland von den westlichen Polarländern, namentlich aber von Rorth Devon, trennt.

Betrachtet man, fagt Scoresby, auf der Rarte den Theil der Oftfufte zwischen

Rap Bremfter im Guden und Rap Parry im Morden, so bleibt kaum ein 3weifel übrig, daß diese ganze Rufte ein Infelhaufen sen. Man sehe g. B. Hurrys Ginfahrt, die von der Südseite aufwärts untersucht wurde, und dieser entgegenkommend, eine andere Einfahrt vom Norden her, die 5 - 6 englische Meilen südwärts verfolgt murde, so hat man den ftarksten Beweis, daß die lettere eine Fortsetzung ber hurry's Ginfahrt ift, diese sich ununterbrochen hinter der Liverpoolfüste hinzieht und in diesem Falle die Ruste zu einer Insel macht. Auf ähnliche Weise beuten die gegen einander gehenden Richtungen von Salls Ginfahrt und der Flemmings bucht auf einen Zusammenhang und machen es hochst mahrscheinlich, baß 3amer fonsland ebenfalls eine Insel sep; etwas ähnliches gilt von Ecoresbys Gund und ber Anightonban, und bei naberer Untersuchung Grönlands murde man gewiß finden, daß das gange Land nichts als ein großer dichter Archivelagus fen, wofür auch die anscheinend unbegrenzte Ausdehnung einiger Ginfahrten spricht : fo hat Gcoresby gefunden, daß Scoresbys = Sund und Salls Einfahrt fich wenigstens 221/2 geographische Meilen weit nach Westen landeinwärts erstrecken; auf der Mestfüste ist eine dem Scoresby: oder Davyssunde entsprechende, ungefähr unter dem felben Breitengrade liegende Ginbucht, die Jacobebav, welche nach Often geht, und deren Ausdehnung allem Anschein nach unbegrenzt ift. Nach Giefete's Beobachtungen erstreckt sich diese Bucht ungefähr 150 Meilen (60 = 1 Grad) nach Often hin und dehnt sich dort in ein anscheinend unbegrenztes Meer aus; hochst wahrscheinlich also, daß sie quer durchs ganze Land geht und sich mit Scoresbus-Sund, und vielleicht noch mit einigen andern nördlichen Ginbuchten vereinigt. Mördlich von ber Disco-Infel, bemerkt Giefece, daß vom 70° 30' nördlicher Breite an die Ruste nicht eine zusammenhängende Linie bilde, wie es von weitem zu seyn scheint, sondern daß fie gänzlich aus einer Reihe von Inseln bestehe, und erwähnt einer Bucht unter dem 72° 48' nördlicher Breite, die er aber wegen der ungeheuern Eismassen vicht bis zum Hintergrunde untersuchen konnte, von der die Eingebornen in der Nachbarschaft ihm einmuthig versicherten, daß dort ehemals eine Durchfahrt nach der andern Geite des Landes statt gefunden habe und daß sie fürchteten, das Eis möchte bei heftigen Nordostwinden wieder losgeben und dann das Bolk von der andern Seite, das sie als graufam und wild beschrieben, herüberkommen und fie todtschlagen. Bon Beit zu Beit follen, nach den Berichten ber Eingebornen, Ballfische, die auf der andern Geite getödtet worden waren, Treibhol; und Bruchftucke von Gerathen aus diefer Bucht bervorgetrieben werden. Scoresby bemerkte auf der Offüste ebenfalls mehre Stromungen nach Deften, und diese möchten wohl am sichersten für die Meinung fprechen, daß Grönland eine Inselgruppe sey, denn, wenn man irgendwo eine Strömung mahrnimmt, die regelmäßig in einen Gund oder eine Einfahrt hineingeht und schwimmende Korper mit sich fortnimmt, ohne sie wieder zurückzubringen, so ist es offenbar, daß sie auf der andern Seite einen Ausweg haben muß, tenn außerdem mußte nothwendig ein Rückfluß erfolgen. Nun aber hat Scoresby, mahrend der ganzen Zeit feines Aufenthalts in der Nähe des Davyssundes, ein entschiedenes und ununterbrochenes Einströmen des Wassers in tenselben beobachtet, und da diese Strömung weder durch Mountnorris Einfahrt, noch durch irgend eine andere Deffnung in der Rabe jenes Eundes jurudiging, fchlog er, daß das Baffer nothwendig durch einen innern Ranal, der mit der Baffinsbay zusammenhängt, weggeführt werden musse. Die schon oben gesagt, find alle Buchten und Fjords mit ungeheuren Eismassen angefüllt, welche nur im hohen Sommer theilweise aufthauen, oder, wie man dort zu sugen pflegt, faul werden und den Schiffen einigen Zugang gestatten und noch manche mit Gis gefüllte Durchfahrt aus der Baffinsbay in das jenseitige Polarmeer, wird in unsern Karten

als Bucht verzeichnet stehen, deren Bekanntwerdung kunftigen muthigen Reisenden verbehalten bleibt.

Gronland ift, im Ganzen genommen, nicht fo reich mit Baffer versehen, als bergigte Länder in warmern Regionen, und die meisten Quellen und Bache, welche den Unfiedlern und Eingebornen Trinkwasser liefern, haben keinen andern Bufluß als das von den Bergen herabthauende Eiswasser. In einigen Thalern findet man große Teiche, welche ebenfalls durch Schnee - und Giswaffer gefüllt werden. Die fleinen Bergftrome find nicht so bedeutend als die Bergwasser der Schweiz, und eigentliche Flusse, wie felbft in Spittergen gefunden werden, find außer dem Baalefluß und dem Aufiet und einer Flusmundung, welche Scoresby auf Jamesonsland entdeckte, auf gang Grönland nicht zu finden, da die Thäler nicht lang genug find, die Berge zu jab auffteigen und immermahrend mit Gis bedeckt find, das nur felten oder nicht fcmilzt, und daher die Quellen nur durftig freift. Deshalb find viele Bache im Commer trocken und im Binter durch Frost in ihrem Laufe gehemmt und Menschen und Thiere wurden vor Durst verschmachten, wenn nicht die Vorsehung im härtesten Winter Regen sendete und durch Thauen das Schneemasser in Höhlen unter dem Eis sich fammelte. Im Innern und auf den Inseln langs der Rufte mangelt es nicht an Guß. mafferquellen und nur im äußersten Nothfall wird geschmolzener Schnee genoffen; fogar Mineralquellen findet man in Grönsand und auf der Insel Wanastof (Omartok) drei warme Quellen, aus welchen das Wasser das ganze Jahr hindurch siedend heiß hervorsprudelt.

Das Klima Grönlands ift kalt und ftreng, felbst bis zur Gudspipe herab, die doch weit in die gemäßigte Zone herabreicht, und das Quedfilber friert schon bei 65°. Der Winter dauert 6 bis 8 Monate und die gewöhnliche Winterfälte fteigt bis auf 30° R. und darüber. Die größte Kälte tritt nach Neujahr ein und wird im Februar so heftig, daß Steine springen und die Bayen wie Ofen dampfen. Dieser Dampf, welchen man den Eisrauch nennt, und welcher aus den Spalten des Meereises hervorbricht, überzieht das ganze Land, mildert aber, so lange er tief geht, die Kälte und ist, obgleich er sich an Kleider und Haare als Eis anlegt, weniger unangenehm, als die trocene Ralte; steigt er aber, so friert er augenblicklich in kleine Eistheilchen, die vom geringsten Winde fortbewegt werden und eine solche schneidende Kälte über das ganze Land verbreiten, daß ein Mensch kaum magen darf die Wohnung zu verlaffen, ohne Sande, Füße und Gesicht zu erfrieren. Die Baven, Ginfahrten und Kanäle zwischen den Inseln frieren nach diesem Gisrauch in wenig Stunden zu, und öftere ist die Hungersnoth die Folge der plötlichen Kälte, da durch dieselbe und das Eis die armen Grönländer ver= hindert werden, dem Jischfang und tem Robbenstechen nachzugehen. Unter 60° verläßt der Grönlander Ende Mai, manchmal aber auch schon im Marz und April, seine Winterwohnung und schlägt sein Zelt im Freien auf, das er erft Ende September ober Anfangs October wieder verläßt; weiter im Norden aber wechselt er erst im Juni und kehrt im September in seine Winterhütte zurück. Erst Ende Juni ist der Frost ganz aus der Erde und bis dahin schneit es noch abwechselnd. Im August beginnt der Schnee von neuem, bleibt aber selten vor dem October liegen. Schnee fällt hier weniger als im Norden von Europa und an der Kuste selten über einen Juß hoch, außer wo ihn der Wind in Haufen geweht hat. In manchen Jahren liegt der Schnee vom September bis zum Juni in Hügel zusammengeweht und dicht gefroren und verlangt dann einen anhaltenden Regen um zu schmelzen. Zu Christianshaab, unter 68° nordl. Br., bestellt man im Julius den Boden, die Wegetation geht dann schnollen Schrittes vorwärts und wird nur durch die am Tage herrschenden Nebel, in manchen Jahren aber durch Dürre und Trockenheit, gehemmt. Gewitter find felten, man fieht wohl manchmal Blige, hört aber nie einen Donnerschlag: Stürme hingegen erheben

sich Sommer und Winter sehr oft, und rasen so heftig und in solchen Wirbeln, bag das Meerwasser wie ein Schneegestöber sich über die ganze Rufte verbreitet, die Sauser erschüttert und Zelte und leichte Boote in die Luft getrieben werden. Die fürchterlich ften Stürme erheben fich im Guden, durchlaufen alle Striche ber Windrose bis nach Norden und verschwinden so schnell als sie gekommen. In solchen Zeiten wird das Eis in den Bayen mit Gewalt von seinem Lager losgeriffen und in die Gee getrieben und oft in kaum einer halben Stunde eine Einfahrt wieder offen gemacht, die jahrelang durch Eismassen verschlossen war. Der Regen ift selten anhaltend; wenn in den Sommermonaten an der Oftfuste Nordwind eintritt, so erfolgt gewöhnlich anhaltender und heftiger Regen. Der Wind ist in Grönland eben so abwechselnd als in andern Ländern, doch weht er meistens vom Lande und den Gebirgen, ist aber weder so kalt noch stürmisch, als man vermuthen sollte und nur der in Wirbelwinde übergehende Südwind macht hiervon eine Ausnahme. Die langen Sommertage find ausnehmend warm, ja in den Bayen und in den Thälern, wo die Sonnenstrahlen recht anprallen können und die Nebel und Seewinde abgehalten werden, selbst zu Zeiten außerordentlich heiß und nicht selten steigt das Thermometer auf 24° R., deffen ungeachtet kann man die gronlandische Warme nie vollkommen genießen, da einerseits die kalte Luft, die von den Eisinseln nach dem Lande zuströmt, vorzüglich Abends so durchdringend wirkt, daß Jeder gern die beiseite gelegten Pelzkleider wieder hervorsucht, anderseits die Nevel, welche jeden Tag, vom April bis August, auf der Kuste lagern, die Sonnenstrahlen hindern durchzudringen und die untere Region zu erwärmen, und diese Nebel sind so dicht, daß man kaum eine Schiffslänge weit vor sich sehen kann. Die angenehmste Jahreszeit ist der Herbst, d. h. die lette Hälfte des Augusts und ber September, obgleich auch dieser zuweilen durch scharfe Nachtfroste unterbrochen wird. Scoresby fand auf der Oftfuste, zwischen 70° und 72°, die Hipe in der zweiten Salfte des Juli so stark, wie die größte Sommerhipe in England und den Schnee im südlichen Theile von Jame sonstand ganz weggeschmolzen. Der Kapitan eines andern Schiffes, welcher damals die Hurrys - Einbucht hinauffuhr, hatte einen Grad von hipe auszuhalten, der seiner Empfindung nach so druckend war, als er ihn je in Oft- oder Weft. indien empfunden hatte und dazu kommen noch, wie dort, die schmerzhaften Stiche zahllofer Musquitenschwärme. Im Ganzen genommen ift das Klima Grönlands fehr gefund, die Luft rein und stärfend, und wer warme Rleidung hat, mäßig lebt und fich hinlangliche Bewegung macht, fann auf ein hohes Alter rechnen. Die gewöhnlichen Rranfheiten Europa's kennt man hier fast gar nicht: Hautfranfheiten, Sforbut, Rinder. blattern, Luftseuche und Bruft- und Augenleiden kommen am häufigsten vor, obgleich fie nichts weniger als allgemein find.

Im Sommer kennt man in Grönland keine Nacht, vom 24. Mai an geht die Sonne des Nachts nicht mehr unter und steigt bis zur Sonnenwende immer höher, neigt von da an sich jede Nacht etwas, und verliert sich erst am 20. Juli unter dem Horizont. Das förmliche Abschiednehmen der Sonne tritt unter dieser Breite am 26. November ein; die nächst darauf folgenden Tage sind noch erträglich, im December aber sindet die Dämmerung sich schon am hohen Mittage ein. Um 12. Januar kann man die Sonne bei klarem Wetter die hohen Felsenspisen beleuchten sehen; am 13. und 14. sie auf einige Augenblicke in ihrer ganzen Majestät wahrnehmen, von da an, dis zum 23. Mai, wird sie immer höher steigen, die sie den folgenden Tag nicht mehr untergeht. Europäer sowohl als Grönländer reisen gewöhnlich des Nachts, während die Sonne am Himmel steht, weil in dieser Polarnacht der Himmel klar, die Lust gemeiniglich still und die Rühlung angenehm ist, am eigentlichen Tage aber Nebel und drückende Hiese herrschen und die blutdürstigen Musquiten äußerst beschwerlich fallen. Zur Zeit der Sonnenwende scheint die Sonne um Mitternacht sowohl hinschtlich

ber Sohe am Horizont, als der Warme, eben so zu wirken, als in Danemark im December mahrend der Mittagestunden. Tiefer nach Guden herab vermindert, höher nach Rorden hinauf verlängert fich die Dauer der Polarnacht. 3m Disco- Sund nieht man die Sonne vom 30. November bis zum 12. Januar nicht über dem Horizonte, und doch wird es hier nie so finster als in andern Ländern, und der Mond und die Sterne werfen einen folden Wiederschein in der kalten klaren Luft an den Schneefeldern und Gisbergen, daß man nöthigenfalls im Freien einen mittleren Druck lefen könnte. In den kürzesten Tagen geht der Mond nie unter, mahrend man vom Mai bis jum August von ihm nur wenig, Sterne aber in diefer Zeit gar nicht fieht, und felbst wenn der Mond im Winter endlich untergegangen ift, oder nur noch wenig den Horizont berührt, erleuchtet das Nordlicht öfters die lange Winternacht und zeigt fich bis jum 68° in feiner größten Pracht; höher hinauf nach Norden aber verliert es fich mehr und wird immer schwächer. Lufterscheinungen, Feuermeteore, Debensonnen und glanjende Birtel um den Mond zeigen fich in Gronland häufig, und langs ber Westfufte bei warmem heitern Wetter, wenn leichte burchsichtige Dunfte dem Meere entsteigen, ofters eine Urt Fata Dorgana, der wenige Stunden später dichte Nebel folgen.

#### c) Raturproducte.

Das Mineralreich Gröulands bietet, obgleich es bis jest nur zum kleinsten Theil hat untersucht werden können, eine ziemliche Mannigfaltigkeit verschiedener Gebirgdarten dar. Wie wir im vorigen Abschnitt gesehen haben, besteht ein großer Theil der Rufte und des Innern aus Urgebirgen, namentlich aus Granit und Gneis; Trapp. gebirge werden sowahl im Often als im Westen angetroffen, und an der Oftfuste zeigt fich auch die Steinkohlenformation und Sandsteingebirge. Andere Mineralien find: Ralffteine, boch ohne Berfteinerungen, der an der Bestfufte in Marmor von verschiedenen Farben übergeht, Asbest, Thon; Quarz von verschiedenen Farben, Glimmer, gefärbten Feldipatit, Granaten, Schorl. Chalcedon, Almadine, Turmalin, Bergfrpstalle Lavez- oder Topffteine in verschiedenen Arten, vorzüglich aber in der Nahe bes Balls River, aus welchen die Gronlander ihre Lampen und Reffel verfertigen, Markafit, Braunkohlen zu Dieco, Schwefel, Bitriol in der Rahe der heißen Quellen, Grunstein von erstaunlicher Sarte, aus welchem fich die Estimos Meffer und Speerspipen verfertigen, Blei, Bafferblei, reichhaltige Rupfererze und Gifen, und letteres nicht nur vererzt, sondern auch gediegen, und als meteorisches Eisen bis in den höchsten Norden hinauf. Im arktischen Hochlande findet man ganze Blocke meteorisches Eisen, von welchen die Eskimos Studen losschlagen, und fich Messerflingen daraus verfertigen. Erdarten findet man in geringer Menge; um Gooodhope besteht der Boden meistens aus Thon, Sand oder Torfmoor. Der Thonboden ist von bläulicher Farbe, ftark mit Sand vermischt, unfruchtbar und von geringer Tragkraft; in andern Gegenden findet man einen leichten, grauen, lehmigen, mit Glimmer untermischten Thon, welcher feuerbeständig ist. Im Suden ist ein feiner leichter, sich fett anfühlender Glimmersand vorherrschend, und dieser Sandboden, welcher immer mit Steinen vermischt ift, zeigt sich, gedüngt, als die beste Bodenerde zum Landbau. Der gewöhnliche Torf. moor ift zu fehr mit Sand und Ries vermischt, um als Feuerung benutt werden zu konnen; der Bergtorf hingegen, der die hohen Punkte und Felsen der kleinen Infeln der Bestüste bedeckt und hier Rupptorf genannt wird, ift das beste Feuermaterial, welches Gronland bietet.

Die Flora Grönlands ist, wie man es von so einem kalten Boden nicht anders erwarten kann, nur dürftig, doch gedeiht bei der größern und längern Sommerwärme, die Pstanzenwelt bei weitem besser als auf Spizbergen. Die Klasse der Kryptogamen

1,000

ift allerdings am zahlreichsten, doch laffen fich von den Phanerogamen immer noch einige 70 Arten aufgahlen. Der Bundarzt Brahm brachte auf gang Gronland 250 Arpptogamen und nur 76 andere Pflanzengattungen zusammen, und unter den erstern allein 23 Arten von Rlechten, von denen einige als Nahrungsmittel, andere als Farbeftoffe und mehre als Beilmittel gute Dienste leiften. Scoresby fand auf Jame sonstand die Menge von Pflanzen beträchtlicher, als man in einer folchen Breite erwarten follte. In der Nachbarschaft eines verlassenen grönländischen Fledens fand er ben Boden reichlich mit fußhohem Grase bewachsen, und weiter landeinwärts entdecte Scoresbys Bater bedeutende Strecken, die man mit vollem Rechte Grünland nennen konnte: Stude von mehren Morgen, die so schone Wiesen bildeten, als man nur irgend in England sehent kann. Die ganze Sammlung der hier zusammengebrachten Pflamen betrug an 40 Gattungen. Erant bemerft in feiner Geschichte Bronlands, daß die Thäler keinen andern Schmuck darboten, als Moos und saures Moorgras; die niedern Klippen, die hier und da mit etwas Sand und Erde bedectt maren, fo wie die unbewohnten Inseln der Kufte, deren Boden durch die darauf nistenden Bogel gedüngt wurde, brachten einige Kräuter, Haiden und Gebusch hervor, das aber feine besondere Höhe erreicht und nur um die grönländischen Niederlassungen herum, wo der Boden zwar nichts als durrer Sand, durch mehrjährige Bearbeitung und Dungung mit Blut und Fett der Seehunde aber nutbringend geworden fen, gediehen die feinsten Kräuter in ungewöhnlicher Menge und Größe. Folgendes Verzeichniß enthält die Pflanzen, welche Erans in Grönland sammelte, benannte und ihre Fundorte bemerkte: Acetosa arvensis lanceolata auf sandigen Ebenen; Acetosa montana rotundisolia in großer Menge überall; Acetosella; Adiantum aureum zwischen dem Moos: Alchimilla vulgaris in beträchtlicher Menge und Größe; Alsine in mehren Arten; Avgelica in feuchten, schmalen, warmliegenden Thälern in außerordentlichem Ueberfluß; Anserina; Asperula; Bistorta minima; Caryophyllus montanus; Cochlearia, Loffelfraut, das Universalmittel der Grönländer und europäischen Kolonisten gegen den Sforbut; es machft überall, sowohl im Cande als auf nacten Felfen, und alle verfallene Saufer und Sutten der Gronlander und damit bedeckt. Der Trieb diefer Pflanze, von welcher man verschiedene Arten findet, ift außerordentlich. Der Gaame faet fich felbst oder wird durch Bogel verstreut, die fich jur Zeit der Reife um die Pflanze sammeln, und geht im Frühling unter dem Schnee auf, worunter die altern Pflanzen beständig fortgrunen. Man sammelt das Kraut im Herbste ein und erhalt es den Winter hindurch unter Schnee, um Suppen davon zu kochen, die wenigstens auf Grönland eine Leckerei find. Als Salat ift es bitterfüß, schmeckt angenehm und wirft auf das fraftigste als ein wahrhaft specifisches Mittel gegen alle Arten von scorbutijchen Krankheiten; Consolida media; Equisctum; Erysimum; Filix potraea minor; ramosa und cornuta, deren Blätter von den Grönländern als Tabak benutt werden; Gentianella; Jacobaea maritima; Levisticum; Lysimachia spicata flore albo; Morsus diaboli; Nasturtium pratense; Ophrys; Pedicularis; Pentaphyllum; Polypodium; Pyrola spicata florida; Ranunculus aquaticus gelbe und weiße; Rosmarinus sylvestris; Sanicula diapensia; Saxifraga alba; Scrpyllum, auf Felsen in fonnigen Platen; Taraxarum, in Menge an feuchten Orten; die Burzel wird von den Grönländern roh gegessen; Telephium, von den Grönländern Sortlak genannt, in Menge auf den Felsen und im Kupptorf; Tormentilla; Trisolium sibrinum; Veronica und Viola alba und coerulea. An Baumarten findet man in den sudlichen Gegenden Grönlands: Zwergweiden, Erlen und Birken, von denen die lettere boch stens 18 Jug Sohe erreicht, die Erle aber nur einzeln und im verfrüppelten Zustande an Bachen sich zeigt. Niedere Beeren tragende Gesträuche, wie Moosbeeren =, Johannis . , Beidel . , Brom . , Blau - und Rauschbeeren , machsen überall in Menge , und

tienen, wie die Knoten des Polygonum viviparum, die Blätter der Saxifraga appositifolia, die Augelica, die Oxalis und das Löffelfraut, den Gronlandern sammtlich jur erquicklichen Nahrung. Im Guden haben die Rolonisten einige europäische Gewächse in ihre Barten verpflangt, die aber in den nördlichern Gegenden nur fummerlich fortfommen. Berfte und hafer find die einzigen Getreidearten, die in Gronland gebaut werden und im Guden nicht immer miggluden, in den mittleren Theilen des Landes aber öfters durch die fruhen gröfte vernichtet werden. Gras gedeiht in West = Gronland nicht nur in den Miederungen auf Sandboten und den Torfmooren, wo es nur furz und schlecht ist, sondern auch auf allen Felsenklippen, wo nur irgend etwas Erde fich findet, am besien aber in der Rabe der Saufer, wo es dicht machft und eine ansehnliche Sohe erreicht. Moose und Flechten findet man in außerordentlicher Verschiedenheit und alle Relfen find mit denfelben dicht überzogen; die Gronlander benuten dieselben, theils um die Zwischenräume ihrer Winterhütten damit zu verstopfen, theils als Docte in ihren Lampen, theils als Winterfutter für die Rennthiere, und eine Blechtenart von dunkelbrauner garbe und breiten Blattern, die fie Fialla Gras ober Berggras nennen, als Nahrungsmittel. Die Klora Nord : Grönlands, des arktiiden hochlandes, haben die Botanifer, welche ben Rapitan Rog auf feiner Reife begleiteten, aufgeschlossen, und an den obern Ruften Grönlands folgende Pflanzen eingesammelt: Eriophorum polystachion; Alopecurus alpinus; Agrostis algida und paradoxa; Poa laxa; Rumex digynus; Andrometa tetragona; Pyrola rotundifolia; Saxifraga caespitosa, cernua, flagellaris, oppositifolia, petiolaris (neu), propinqua (neu) und tricuspidata; Silene acaulis; Lychnis apetala und triffora (neu); Cerastium alpinum; Potentilla pulchella (ueu) und Grönlandica (neu); Dryas integrifolia; Papaver nudicaule; Ranunculus; Pedicularis hirsuta; Draba muricella. oblungata (neu) und corymbosa (neu); Cochlearia fenestrata (neu); Leontodon taraxacum; Carex compacta (neu); Empetrum nigrum; Salix arctica (neu); Hierochloe alpina; Lycopodium selago; Polytrichum juniperinum; Orthotrychum cupulatum; Trichostomum uguinosum; Dicranum scoparium; Moium turgidum; Bryum; Hypnum aduncum; Juogermannia; Gyrophora hirsuta und erosa; Cetraria islandica und nivalis; Cenomyce rangiferina und fimbriata; Dufurca rugosa (neu); Cornicularia bicolor; Usnea (neu); Ulva crispa; Alga confervis implicissimis und Tremellae cruentae, deren fleine Kügelchen die färbende Materie des rothen Schnees ausmachen.

Wie die Flora Grönlands ist auch die Fauna dieses Landes reicher ausgestattet als die von Spigbergen; von Säugethieren findet man: Rennthiere, welche wild im Innern des Landes leben und von den Grönländern gejagt werden; Berghaasen mit beffandig weißem Balg und vortrefflichem Fleisch; Eisbaren, die durch ihre Größe sich auszeichnen, und da fie fiets an der Rufte auf Schollen und Gisfeldern binftreichen, sehr gefährlich sind; rothe, weiße und schwarze Füchse; Hermeline, Hunde, die als Zugthiere an den Schlitten und als Mastvieh zum Essen aufgezogen werden; Geekalber und Robben verschiedener Art; Seefühe und Wallrosse an beiden Rusten und auf den Inseln, und Finn : und Wallfische, Nordkapers und Narwhals in großer Anzahl in der Baffinsban. Der Anfarok, ein wildes von den Grönländern sehr gefürchtetes Thier aus dem Rapengeschlecht, welches in Kelsenhöhlen hauf't, sich von Haasen und Rebhuhnern nahrt und sein Geschrei tie ganze Racht hindurch horen laft, soll, nach Roß, in den arktischen Hochlanden leben, indeß konnte Roß kein Exemplar davon zu Befict bekommen, und im füdlichen Grönland kennt man es gar nicht. Das hum inik, welches die Eingebornen des Hochlandes als ein großes schnelles Thier mit einem born auf dem Rücken beschreiben, ift, nach Roß's Vermuthung wahrscheinlich, das wilde Rennthier. In den Rolonien nindet man einige Rinder und Schafe, doch alle von kleiner Art. Bogel giebt es in außerordentlicher Menge, besonders Seevogel, die auf ben Inseln und Klippen des Gestades nisten; Landvögel zählt man nur 13 Murietäten, von denen einige nur Zugvögel sind und während der Polarnacht sich entfernen. Am haufigsten findet man Schneehühner, Birkhühner, Beerschnepfen, welche sich von Duscheln nahren, die fie am Strande auflesen, Zugtauben, Lerchen, Schneeammern, Rughaber. Sperber, Sabichte, Eisvögel, Edelfalfen, Geelerchen, Sturmvögel, Moven, Taucher verschiedener Art, Ganse, Schwäne, Rothganse, canadische und Baumganse, Enten, Mergen, Eidervögel, gemeine Seetauben in ungeheurer Menge, Struntjager, Papa geitaucher, Geeschwalben, die Tema, ein neues Geschlecht von Wasservögeln, welches awischen Möven und Seeschwalben die Mitte halt, Alpenstrandläufer, der Kanutvogel (Tringa islandica), der rothe Lappenfuß (Lobipes hyperboreas) und der schwarzbraune Adler. Fische findet man in großer Anzahl und Verschiedenheit in den grönländischen Gewässern; die vorzüglichsten find: Schellen, Lachse, Rabliaus, Lachsforellen, Stinte, Heringe, Butten, Glattrochen und Kohlenfische (Gadus carbonarius). Amphibien hat man bis jest noch keine gefunden. Insekten sind häufig; Muskiten in manchen Gegenben in unglaublicher Menge; Fabricius gahlte in Grönland 80 Infektenarten auf, ohne die im Baffer lebenden; Scoresby und Rog fanden Schmetterlinge, Seefrebse und eine Biene, welche fur Apis alpinus gehalten wird. Größer ift die Zahl der Mellub: fen, Murmer und Schaalthiere, und die Baffinsbay und deren Buchten wimmeln von Gepien, Geeschnecken, Geesternen, Meernesseln und Wallfischläusen, dem Sauptfraß der Wallfische.

#### d) Einwohner.

Grönland ift, wie alle Polarländer, nur spärlich bewohnt und dürfte sich deffen Bevölkerung wohl nicht über 20 bis 25.000 Seelen belaufen. Die dänischen Zählungen, die übrigens nichts weniger als genau sepn sollen, von denen aber seit 1828 keine neueren in's Publifum gefommen find, geben für die danischen Kolonien 7.813 drifliche Individuen an; mehr als eben so viel heidnische Bronländer, die in Stämmen leben, bewohnen das Innere des Landes, oder fischen oder jagen an der Westkuste; der Nordwesten ift, wie unsere Reisenden berichten, ebenfalls nicht ohne Menschen und in den arktischen Hochlanden fand Roß einen allen übrigen Bolfern des Erdbodens völlig fremden Estimostamm, und der Often, obgleich durch Gismaffen geschlossen, foll ebenfalls nicht ohne Bevolkerung fenn. Die Einwohner bestehen 1. aus Danen, in einzelnen Familien, die theils als Beamte, Prediger oder Kaufleute in den westlichen Rolonien leben und unter denen sich mehre Deutsche, namentlich Herrnhuter befinden und 2. aus Estimos oder eigentlichen Gingebornen, unter denen es auch Deftisen, oder Abkömmlinge aus den Ehen von Danen und Eingebornen gibt, die fich inteffen nicht im geringsten von ihren reinblütigen Landsleuten unterscheiden und ebenfalls deren Lebensart und Jagd und Fischerei zu ihrer Beschäftigung gewählt haben.

Die Grönländer gehören der Familie der Eskimos an, deren Sitten, Gebräuche und Lebensart wir in der Einleitung (Seite 147 ff.) ausführlicher behandelt haben. Die Grönländer sind durchgängig untersett aber nicht von so kleinem Wuchse, als man sich wohl gewöhnlich vorstellt und nur im höchsten Norden sind sie von kleinerer Gestalt, übrigens aber wohlgestaltet, wohlbeleibt und von etwas dunkler Farbe; haben fast durchgängig schwarzes Haar und etwas breite und platte Gesichter; die Männer haben meistens kast keinen Bart, weniger weil die Natur ihnen selbigen versagte, als weil sie ihn bei dem ersten Hervorkommen ausrupken. An Körperkraft stehen sie zwar den Europäern nach, doch vermögen sie, durch lebung daran gewöhnt, Lasten auf dem Kopse zu tragen, welche keinem Europäer auf diese Weise fortzuschaffen möglich wäre;

sp trägt ein Grönländer seinen Rajak und außerdem seine Jagdgeräthe in den Händen und seine Flinte über der Schulter, und eine Grönländerin ein Rennthier lange Strecken ohne Beschwerde auf dem Kopfe, und was ihnen an Körperkraft abgeht, ersehen sie durch Gewandtheit.

Die Grönlander haben, wie die Estimos, im Allgemeinen zweierlei Wohnungen, eine für den Winter, die andere für den Gommer und bestehen die erstern in Saufern ftatt Erdhöhlen und Schneehutten, die lettern in Belten. Die Saufer find 8 bis 10 Ellen tief und je nachdem mehr oder weniger Familien in einem Sause wohnen, wehl an so Ellen lang, so hoch, daß man aufrecht darin stehen kann, und der mildern Temperatur und des Robbenschlags und der Jagd wegen in der Nähe des Strandes und auf hochgelegenen Stellen, errichtet, damit das Schneemaffer beffer ablaufen kann. Die Mauern find zuweilen mehre Ellen did und bestehen aus großen Steinen, amischen welche Erde, Rasen und Moos gelegt werden; auf der Mauer ruht der Lange nach ein Balfen, der durch Pfosten unterfrütt wird und wenn er nicht lang genug ift, aus mehren durch Riemen verbundenen Studen besteht; über biesen Balken werden Querbalten, zwischen diese kleines Holz und barüber Beidefraut gelegt, eine Lage Rasen barruf gelegt, Diese mit feiner Erde überschüttet und bas Bange mit alten Boot- ober Belifellen bedeckt. Im Innern werden die Bande mit Kellen überzogen, um die Reuch. tigfeit abzuhalten. Bon der Mitte des Hauses an bis an die Rückwand ist der Länge nach, etwa eine halbe Elle über dem Jufboden, eine mit durrem Gras oder Moos bededte und mit Fellen überzogene Pritsche von Brettern angebracht, die mit den Pfosten, die das Dach frugen und mit Fellen, die bis an die Band gespannt find, in so viel Abtheilungen getheilt ift, als Kamilien in einem folden Saufe wohnen. Diese Prissche dient den Bewohnern des Sauses bei Tage jum Tisch und Geffel, wobei die Manner gewöhnlich mit herabhängenden, die Weiber mit untergeschlagenen Beinen fisen, und des Nachts zur Schlafstelle, wo fie mit Deden von Fellen zugedeckt, die jusammengerollten Kleider als Kopffissen benugend, mit den Jugen gegen die Wand gewendet, auf derselben schlafen. In der Discobucht und weiter nördlich hingegen ift es Sitte, daß Cheleute, jumal wenn fie noch jung find, ihre Lagerstätte unt er der Pritsche haben. Un der andern freien Seite des Hauses, an welcher fich der Eingang befindet, find einige vierectige Deffnungen statt Fenster, von sauber zusammengenähten Gedarmen, ungefähr eine Elle groß, angebracht, die so dicht sind, daß weder Schnee noch Regen durchdringen können. Unter den Fenstern steht inwendig eine kleine Bank, auf welcher die Fremden sigen und schlafen, und an den beiden Enden des Hauses breite Seitenpritschen. Un jedem Abtheilungspfosten befindet fich eine Feuerstelle, Die aus einem hölzernen, mit flachen Steinen belegten Klope besteht. Auf demfelben ficht ein niedriger Dreifuß, auf diesem eine aus Talkstein ausgehauene, wie ein halber Mond gestaltete Lampe und unter dieser ein holzernes Gefaß, um den überfließenden Thran aufzufangen. In die mit Geehundespeck oder frischen, von selbst ausgelaufenen Thran gefüllte Lampe wird etwas Moos an die gerade Seite derfelben als Docht gelegt, und dieses brennt so gut, daß das haus von diesen Lampen nicht nur hinreichend erleuchtet, sondern sogar erwärmt wird. Ueber jeder Lampe hängt ein ovaler, am Boden flacher und enger, oben am Rande aber weiter Ressel von Talkstein, in welchem die Speisen gefocht werden, und über bem Reffel befindet fich ein Roft von holgernen Staben jum Trocknen ber Kleider und Stiefeln. Da immer mehre Feuerstellen in einem Hause und auf jeder, Tag und Nacht, eine oder mehre Lampen brennen, find die Häuser anhaltend und außerordentlich marm, so daß die Grönländer zu Hause, bis auf furje Beinkleider, fast ganz nackt gehen, und oft, um der hipe zu entgehen, ihre Zuslucht unter die Pritsche nehmen. Die Häuser haben weder Rauchfänge noch Thuren. Die Stelle beider vertritt ein Eingang in der Mitte des Hauses, der nach der Goe-

a-tate Or

feite zu gerichtet ift, und aus einem rechtwinkelig an die lange Geite bes Saufes angebauten, 6-8 Ellen langen bedeckten Bang von Steinen und Erde besteht, der so niedrig ift, daß man mehr auf Sanden und Sugen frieden, als gebudt durchgeben fann. Diefer lange Gang halt Wind und Ralte fo gut ab, baf die Sige einem Euro: paer fast unausstehlich wird. Die bicke Luft zieht zwar burch biefen Gang beraus, boch bleibt ter Geruch von dem vielen, oft halbverfaultem Fleische, das über ben Lampen gefocht wird, von andern Unreinlichfeiten und besonders von den Uringefaßen, die gewöhnlich nahe am Eingange ftehen, und worin Saute gum Gerben eingeweicht werden, für eine andere als eine gronländische Nase immer noch ziemlich stark. Neben ihren Bobnhäufern haben die Gronlander fleine Borrathebaufer, wie Backofen, von Steinen erbaut, worin fie Fleisch, Greck, gedorrte Fische u. dgl. aufheben. Bas fie im Minter fangen wird unter dem Schnee aufbewahrt. Nahe bei ben Wohnungen werden auch die Fahrzeuge umgesturzt, auf Pfable gelegt und unter benfelben bas Jagdgerath und die Felle aufgehängt. 3m September bauen die Grönlander ihre Baufer, oder beffern fie aus, zieben um Michaelis ein und im Marg, April oder Dai, je nachdem der Schnee früher oder frater schmilzt und ihre Dacher zu durchweichen broht,

ziehen fie jubelnd aus und wohnen aledann in Zelten.

Die Belte find, nach Fries, zweierlei, nämlich: feste, d. h. folche, die eine fest. febende Commerwohnung abgeben und Reisezelte, die die Gronlander auf ihren Bigen aufschlagen. Bei ben erftern wird ber vvale Beltplag mit einem Balle von Steinen und Erde auf balbe Mannshobe eingefaßt; vorn am Gingang werden zwei 6 bis 7 Fuß lange Pfosten so in die Erde gestedt, daß sie sich etwas gegen das Innere des Beltes neigen; beide Pfosten werden durch einen holzernen Bugel oder aufwarts. gebogene Querbalfen verbunden und bilden das Thurgestell. Auf Diefen Bugel und den Wall wird zuerst die Hauptzeltstange, die etwas dicker als die übrigen Zeltstangen, und wenn der Eigenthumer des Beltes wohlhabend ift, oben mit einem gedrechselten, rothbemalten Knopfe geziert ift, gelegt, fo daß das obere Ende ber Stange etwas hervorragt. Neben diefe werden wenigstens 8 bis 10 Stangen, mit dem einen Ende auf ten Bügel, mit dem andern in divergirender Richtung auf den Mall gelegt und an den Bügeln festgeschnurt. Bor dem Eingange werden zwei niedere Pfosten, die ebenfalls mit einem Bugel verbunden find, in der Erde befestigt. Auf diesem Bugel ruhen zwei ziemlich schwere Stangen mit dem einen Ende; bas andere derfelben ift mit einem Riemen verbunden, welcher binter dem Thurgestelle auf den Beltstangen liegt. Diese beiden Stangen gehoren baju, Fleisch, Stiefeln u. bgl. aufzuhängen, Auf die Zeltstangen, die einen Raum von der Gestalt eines halben flumpfen Regels umschließen, wird eine von Geehundsfellen zusammengenähte Dece, mit ter haarseite nach Innen und über diese eine zweite Decke derfelben Art gelegt. Die erstere, melde bei Wohlhabenden oft doppelt und dann die Innere von Rennthierfellen ift, bedeckt nur den innern Raum bes Beltes, por beffen Thurgeftell ein fauber genahter, mit rothem oder blauem Tuche und weißen Bändern verbrämter Borhang von garten Darmen hängt, der die kalte Luft abhalt, und doch hinlangliches Licht durchschimmern laßt; die lettere ragt aber oben. und noch mehr auf beiden Seiten, ziemlich weit hervor, und bildet zugleich das Borhaus, wo Borrathe und die übelriechenden Gefaße aufbewahrt werden. Regnet es, so wird die Haarseite der außern Dede nach außen gekehrt, damit der Regen beffer ablaufen kann; scheint aber die Sonne, so wird die Fleischseite nach außen gekehrt, damit die Sonnenhiße die Haare nicht lofe. Der untere Rand der Decke wird mit Moos verstopft, und damit der Wind das Zelt nicht aufhebe, mit großen Steinen beschwert. Bei windigem Wetter wird ein Stud Geehunde fell an dem vor dem Eingang stehenden Gestell befestigt. Die Pritsche ist ungefähr wie in den Baufern, besteht aus Unterlage von Rlogen, auf welchen Bretter und auf tiefen

Teppiche von Seehundssellen liegen. Bor der Pritsche stehen die Lampen, über welchen aber selten gekocht wird, da dies im Sommer gewöhnlich unter freiem Himmel und mit Holz in kupfernen oder messingnen Kesseln geschieht. Jede Familie hat gewöhnlich ihr eigenes Zelt, doch wohnen oft auch zwei Familien zusammen. In den Winkeln des Zeltes hebt die Hausfrau, die ihren Schmuck nur im Sommer sehen läßt, ihr Haussgeräth u. dgl. auf, und hängt eine mit allerlei Figuren ausgenähte Decke von weißem Leder, an welche sie ihren Spiegel, ihre Bänder und ihr Nadelkissen befestigt, davor. Die Zelte sind bei weitem reinlicher als die Häuser, und der Aufenthalt in diesen, dem in jenen bei weitem vorzuziehen. Die Reisezelte haben keinen Wall, sondern das untere Ende der Stangen liegt auf der Erde, übrigens sind sie mit Decken von Seehundsell belegt.

Die Kleider der Grönlander werden aus Bogelhäuten, Rennthier- und Seehundsfellen verfertigt. Der Rock oder Pelz, gewöhnlich von Seehundsfell, ist vorn nicht offen, sondern auf allen Seiten bis zum Hals zugenäht und mit einer Rappe versehen, tie fie bei kaltem oder naffen Better über den Ropf ziehen. Die Beinkleider, welche unten und oben kurz find, werden aus Geehunds. oder dunnhaarigem Rennthierfell verfertigt; die Strumpfe find von glatten Fellen ungeborner oder junger Geehunde, die Schuhe von glattem, schwarz gegerbten Seehundsleder; lettere werden oben mit einem durch die Gohlen gezogenen Riemen zusammengeschnürt, haben feine Abfaße und die Sohlen stehen vorn und hinten zwei Finger breit herauf. Eben so find die Stiefeln, an denen die Nath vorn ist, gemacht, und in die Schuhe sowohl als Stiefel wird trockenes Gras gelegt, um weich und trocken zu gehen. Die Hemden der Gronlander find aus Bogelhauten verfertigt, und werden mit den Federn einwarts getragen. Die Rennthierpelze werden ebenfalls mit den Haaren einwärts getragen und darüber ju Zeiten noch ein Pelz von dunnhaarigem Rennthierfell gezogen, doch find dieselben jest äußerst felten und nur ein Dut der Wohlhabendern. Pelz und Beinkleider find gewöhnlich rauch, und nur im Sommer und zum höchsten Staat werden glatte Pelze und Beinfleider getragen. Der Saum derselben ift dann mit schmalen und breiten und die Rathe mit schmalen Streifen von rothem und weißem hundeleder besett. Die Manner in den Kolonien tragen jest auch dänische Matrosentracht, die Weiber hingegen bleiben ihrer Nationaltracht treu, diejenigen ausgenommen, welche an Danen verheirathet find. Die Kleidung der Weiber unterscheidet fich von der der Männer nur darin, daß der Pelz eine größere Kappe und im Sommer fürzere Aermel hat, unten nicht abgestutt ift, enger anliegt, und hinten und vorn mit einer von den Suften herabhängenden, abgerundeten Klappe versehen ist, die Strumpfe länger und an allen Rleidungestücken mehr Verzierungen angebracht find. Mütter tragen einen Delz, der so weit ift, daß das Kind, welches übrigens nichts von Wiege und Windeln weiß, gemeiniglich gang nackt, darin Plat hat, und damit daffelbe nicht unten durchfalle, bindet man den Belg mit einem Gurte, der vorn mit einer Schnalle oder Knöpfen versehen ist, um den Leib fest.

Die Männer tragen das Haar kurz, auf allen Seiten herabhängend und vorn abzeichnitten; die Weiber hingegen schneiden es nicht ab, außer bei tiefer Trauer, oder wenn sie gar nicht heirathen wollen, sondern binden es in einen großen Zopf, über dem noch ein kleinerer steht, über dem Scheitel zusammen, und bedienen sich dazu eines hübschen mit Glasperlen gezierten Bandes. Wohlhabendere binden auch wohl ein buntes seidenes Tuch über die Stirn, doch so, daß der Haarzopf als die größte Zierbe, nicht bedeckt wird. In früheren Zeiten pflegte sich das weibliche Geschlecht, um recht reizend zu sepn, zu tättowiren, und die Mütter verrichteten diese Operation aus Furcht, daß ihre Töchter keine Männer bekommen würden, schon in der Kindheit und durchnähten die Haut des Gesichts, der Hände und Füße mit einem mit Ruß

geschwärzten Faben, wo dann, wenn der Faden herausgezogen wurde, der Ruß in der Haut zurücklieb. Unter den christlichen Grönländern ist jest diese Sitte ganz verschwunden, und nur unter den rohen Stämmen des Nordens ist er noch im Gebrauch.

Die Nahrung der Grönländer besteht außer Rennthierfleisch, das ihnen aber, seitdem fie Reuergewehre erhalten haben und durch deffen Gebrauch die Reunthiere feltener geworden find, jest selten zu Theil wird, in dem Rleisch ter Seethiere, Seefische und Seevogel, vorzüglich aber ter Seehunte; Landvogel und Hasen achten sie nicht sonderlich. Einige Arten von Beeren, Wurzeln und Krautern, wie auch fußen Geetang, effen fie zwar, erstere aber mehr zur Erfrischung als zur Rahrung, und letzteren nur im Nothfalle, wenn es an anderer Nahrung fehlt. Eine Art Stint, von ihnen Angmarset genannt, dient ihnen, in freier Luft getrocknet, als Brod und Zugemufe; im Dai und Juni fangen sie diesen Sisch, der dann in außerordentlicher Menge vorhanden ift, oft in wenig Stunden ganze Boote voll, und heben ihn getrocknet in Ledersacken jum Wintervorrath auf. Kopf und Schenfel ber Geehunde werden im Sommer unter dem Grafe, und gange Seehunde im Winter unter dem Schnee aufbewahrt. Das fo durch, frorene und halb verfaulte Fleisch wird Miffiak genannt und von den Grönlandern mit großem Wohlgefallen verzehrt. Das übrige Fleisch der Geehunde, wie auch das Aleisch der Weißfische, einer Art Wallfisch, und andere Seethiere, Seevögel und fleine Fische kochen sie, die größeren Fische aber, als Beilbutten, Kabeljau u. dgl. schneiben fie in schmale Streifen, die an der Sonne getrocknet und roh gegessen werden. Das Eingeweide der fleinern Thiere effen sie, ohne foldes weiter zu reinigen, als taf sie es zwischen den Fingern ausdrucken, und mas sich in dem Magen der Rennthiere findet, gibt, so wie das Eingeweide der Schneehühner (Roper), mit frischem Thran und Beeren vermengt, einen besondern Leckerbiffen für fie ab. Barenfleifch, ber Schwanz und die Haut von Wallfischen, gehören ebenfalls zu ihren Lieblingsgerichten, das übrige Fleisch der Wallfische aber genießen sie nur im Fall der Noth. Frische, faule und halb ausgebrütete Eier, Krähenbeeren und Angelikastengel werden zusammen in einem mit Thran angefüllten Sack von Seehundsfellen, jur Erfrischung im Winter aufgehoben. Der Thran wird allgemein zum Ginmachen benutt, auf andere Beife aber nie genoffen; Gred wird ebenfalls nicht genoffen, außer etwa einen Biffen ju dem trodnen Angmarfet. Bum Getrank benuten die Gronlander nichts als frisches Baffer, welches sie durch Schnee und Eis gern noch mehr abfühlen; sonft sieben sie auch Branntwein, den fie von den Wallfischfängern zu erhalten suchen.

Die Fahrzeuge, deren sich die Grönländer bedienen, bestehen aus einem leichten Gerippe von Holz, das mit Seehundsfell überzogen ist. Dieser Lederboote sind zweierlei: die Rajaks oder Männerboote und die Umiaks oder Weiberboote; letztere sind mit einem Segel aus Därmen zusammengenäht oder auch von Leinewand versehen. In diesen Booten, die gewöhnlich von vier Weibern gerudert werden, fahren die Grönständer mit ihren Zelten, ihrem Hausgeräthe und ihrer ganzen Habe oft 100 bis 200 Meilen weit nach Norden und Süden. Die Männer rudern neben her im Kajak, schützen mit diesem das Boot vor großen Wellen und halten es im Nothfall mit Unfassung des Randes aufrecht.

Der Seehund ist für den Grönländer, was das Rennthier für ten Lappländer ist, die Hauptquelle des Wohlstandes und ohne denselben können sie nicht besiehen, da er sie mit allen Hauptbedürfnissen, Rahrung, Kleidung, Wohnung, Licht und Wärme, versieht; außer diesem tragen verschiedene Seevögel, der Wallsisch und Narwhal, bestonders aber der Weißsisch dazu bei. Das Fleisch des leptern gewährt ihnen eine schmackhafte Speise, und vorzüglich benupen sie die Gedärme dieses Fisches zu Fenstern und Zeltvorhänzen, so wie die Sehnen desselben, die sich äußerst sein spalten lassen,

ju Zwirn. Die Wasserjagd ist daher ihr erster Erwerbzweig, und Alles, was damit in Berbindung sieht, Hauptbeschäftigung des Grönlanders.

Ihrem Charafter nach find die Grönlander ein gutmuthiges, verträgliches, offenherziges Bolkchen, doch foll sich die lette Eigenschaft bei den in den Kolonien und unter dem Handelszwange lebenden driftlichen Grönländern in etwas verloren haben; fie leben übrigens munter und zufrieden, und mit Gute kann man auf fie, wie auf jeden freien Menschen, weit mehr wirfen, als mit Barte. Bant und Streit hort man felten unter ihnen, noch seltener fallen Schlägereien unter ihnen vor, und die Scheu, einander ju beleitigen, scheint ihnen gleichsam angeboren. Allerdings kamen nicht nur fruher, sondern auch neuerer Zeit noch, einzelne Källe vor, wo empfindliche Beleidigungen mit Meuchelmord vergolten wurden, doch meiftens pflegt der Beleidigte seinen Gegner nicht auf die Rauft, sondern zum Singstreit herauszufordern. Er verfertigt ein Lied, worin er seinen Gegner scharf durchhechelt und fingt es, von seinen Freunden unterfüßt, vor einer großen Versammlung ab. Der Gegner antwortet singend, ebenfalls von seinen Freunden unterstüßt. Trägt der Erstere, nach dem Urtheil der Berfamm. lung, den Sieg davon, so hat er das Recht, sich das Beste von dem Eigenthume des Bestegten zu zueignen; zieht er aber den fürzern, so gibt er sich dem Gespötte und ter Berhöhnung preis. Wenige Bölfer sind armer als die Grönländer: selten aber wird man ein Bolf finden, bas trop diefer Armuth zufriedener mit seinem Schicksale ware; mangelt es ihnen an Seehundesleisch, so nehmen sie mit schlechten Fischen vorlieb, und gebricht es auch an diesen, so stillt Sectang ihren Hunger. Leider ist diese Genügsamkeit mehr eine Folge ihrer Sorglosigkeit, als wahre Tugend, denn haben fie Borrath, so sparen sie nicht und muffen deshalb öftere Mangel leiden. Im Minter, wenn die Seehunde am Lande seltener find, oder Treibeis und ungunstige Witterung, den Fang verhindern, sind oft getrocknete Fische die einzige Nahrung der Grönländer, und statt fich im Sommer, wenn heilbutten, Rabeljau und Angmarfet in Menge an der Kuste sind und sie mit Leichtigkeit einen überflussigen Wintervorrath sich einlegen könnten, End sie weniger thätig bei der Fischerei, als für ihr eignes Wohl zu wünschen ware, und unbeforgt für die Zukunft, setzen sie einen größern Werth darauf, sich während des kurzen Sommers zwischen den Felsen zu erlustigen, und um der Eitelkeit ihrer Beiber und Töchter ein Opfer zu bringen, in ber besten Jahreszeit nach Rennthieren zu jagen, als an einer guten Fangstelle ihr reichliches Auskommen zu erwerben, Borrath für mißliche Zeiten zu sammeln, und so ben Plagen und Gefahren des hungers ju entgehen. Das wenige Rennthierfleisch, mas sie erbeuten, wird gewöhnlich während der Jagd aufgezehrt und selten davon etwas mit nach Hause gebracht, und die Rennthierfelle taugen zu jener Zeit wenig, und konnen fast nur zu Weiberkleidern und Lurusartifeln benuft werden, toch der Damon der Citelfeit beherrscht auch leider in Grönland das weibliche Geschlecht! Eine Kleidung von Sommer : Rennthierfellen ift für eine Grönlanderin, mas der schonfte Schmuck für unsere Damen ift. Gin gronlandisches Madchen setzt eine Ehre darein, einem raschen Rennthierjäger ihre Hand zu reichen und nicht wenig bruftet sich die Frau, wenn sie, in vertraulichen Gesprächen mit ihres Gleichen, weit und breit erzählt, wie viele Rennthiere ihr Mann erlegt hat. Den Put lieben fie febr, wie aus der bunten Berbramung ihrer Kleider, Zeltvorhänge u. f. w. erhellt, und halten ihre neuen Kleider sehr sauber, übrigens sind sie aber in allem sehr unremlich; doch ist tieser Schmutz mehr eine Folge ihrer Lebensart, da sie immer mit Speck und Thran umgehen, ihrer Armuth und des beschränkten Raumes ihrer Wohnungen, als einer angebornen Unreinlichkeit. Sie besitzen viel Nationalstolz, und glauben, bag fein Bolt ihnen gleich ju achten fen, und wenn fie einem fehr gewogen find und ihm etwas recht Schmeichelhaftes fagen wollen, so heißt es: "Du bift ein Grönlander!" Mit dem großen Begriff von ihrem Werthe verbinden sie auch den

Begriff von den Borzugen ihres Baterlandes, ziehen den Aufenthalt zwischen ihren naften, unfruchtbaren Kelsen jedem andern vor, und sehnen sich, wenn ins Ausland gebracht, flets zu der Lebensart ihrer Landsleute zuruck. Ihre Kinder lieben fie außerordentlich und gonnen ihnen die vollkommenste Freiheit. Sie ereifern sich fogar über die Europäer, wenn diese ihre Kinder strafen und sagen: sie verdienten es nicht, Kinder zu haben. Eben so sehr wundern sie sich, wenn sie die Europäer ihre Dienstboten und Untergebenen schelten hören, und sagen: ihr behandelt eure Mitmenschen, wie der Grönländer seine Hunde. Sie sind nicht zur Dieberei geneigt, wie einige Berichterstatter geglaubt haben, und haben die Grönländer in dieser Rücksicht viel vor den geringern Klassen der Europäer und den Blendlingen (Kinder von einem europäischen Bater und einer grönländischen Mutter) voraus. Daß sie von gestrandeten und nachher verlassenen Schiffen alles weggenommen haben, deffen fie habhaft werden konnten, kann Reinem Bunder nehmen, da dergleichen Sachen, nach ihren Begriffen, herrenlos find und das Beispiel der Europäer fie in dieser Meinung bestärft hat. Wie strenge übrigens ihre Begriffe vom Eigenthumsrecht find, erhellt daraus, daß ein Grönländer, wenn er auf einer entfernten Insel ein Stud Schiffsbauholz oder anderes Holz, welches bei hohem Baffer and Land getrieben ift und ihnen nüglich fenn kann, findet, es aber nicht gleich mitnehmen will, nur einen oder zwei Steine zum Zeichen. daß es einen Eigenthümer habe, darauf legt, und dann völlig ficher ift, daß niemand es wegnehmen wird. Berbrechen werden von den Grönländern selten verübt, es sen denn, daß ter Aberglaube mit ins Spiel komme, denn dieser verleitete früher die Grönlander zu emporenden Graufamkeiten und verleitet sie noch zuweilen dazu. Der Glaube an Heren, Illise etsok, von denen sie glauben, daß sie Gutes thun konnen, aber mehr Boses thun, ist in Grönland noch eben so wenig ausgerottet als in Deutschland, und ist Jemand so unglucklich, der Hererei wegen in Berdacht ju kommen, so ist er seines Lebens nicht sicher, da die Grönlander nach althergebrachter Sitte diejenigen, die sie für heren und für die Urfache der fie treffenden Unglücksfälle ansehen, todten und noch ist es den Missionären nicht gelungen, diesem grausamen Gebrauch ganglich ju fteuern. Rache ift nächst dem Aberglauben die haupttriebfeder ju Mordthaten, die Blutrache bei ihnen ein altes Herkommen und obwohl seit Ausbreitung des Christen. thums felbst unter den Beiden die Zahl der Mordthaten weit seltener geworden sind, haben doch die Begriffe vom Wiedervergeltungerechte fich noch nicht verloren.

Die Mission in Grönland besteht seit dem Jahre 1721, wo hans Egede das Christenthum dort predigte; das Wirken desselben mar segensreich, und in den danischen Rosonien gibt es jest, wenn Upernavif im Norden und Julianeshaab im Suden ausgenommen wird, wo erst spater Missionariate errichtet wurden, fast feine Heiden mehr. Die Religionsbegriffe der Lettern deuteten auf eine natürliche Religion und leisteten den Bemühungen der Missionare großen Vorschub; sie glaubten an zwei große und viele fleinere Beister, welche lettere die Elemente u. f. w. beherrschten, und daß die menschliche Geele nach dem Tode mit einem atherischen Leibe vereinigt, in einem dem irdischen Leben ähnlichen Zustande glucklich senn werde. Die großen Beifter waren: Torngarfuf und ein weiblicher Beift, für den fie feinen Namen hatten. Sie hielten den Torngarsuk für den Größten und Mächtigsten in der ganzen Welt und wünschten nach dem Tode zu ihm zu kommen, weil in seiner unterirdischen Wohnung steter Sommer und Ueberfluß an Bögeln, Fischen, Sechunden und Rennthieren, die leicht zu fangen maren, herrschen follte; aber für den Schöpfer der Belt hielten sie ihn nicht. Aus dem weiblichen Geiste. dem bofen Princip, machten sie sich nicht viel, denn er lockte oft die Seethiere zu fich in den Abgrund, und bewiesen weder ihm noch dem großen Geiste die geringste Verehrung oder Anbetung. Die Angekoffe, welche man früher für die Priefter der Gronlander ansah, waren ihre Beisen, Zauberer,

Nerste und Wahrsager und gaben vor, eines nähern Umgangs mit Torngarsuk geswürdigt zu sehn und von demselben einen Torngak (Geist) erhalten zu haben, der ihnen alle Weisheit mittheile und sie in Heilung der Krankheiten und dem Wettersmachen unterrichte. Einige dieser Angekokke waren nicht ohne Kenntnis der Natur, daher sie auf Veränderung des Wetters, guten oder schlechten Fang und dergleichen einen ziemlich zuverläßigen Schluß machen und guten Nath ertheilen konnten, und Kranke suchten sie durch eine Diät, die eben nicht lächerlich, aber mit vielen albernen Ceremonien verknüpft war, zu heilen; die meisten aber waren grobe Betrüger, die über die Kranken murmelten und sie anbliesen, um sie zu heilen und vorgaben, die schachaste Seele ausbessern oder gar eine neue holen zu können. Die Bemühungen der Missionare und die Ausbreitung des Schulunterrichts hat indes außerordentlich viel zur Ausklärung des Bolkes beigetragen und mit dem Glauben an die Kunst der Angeskokke auch diese sich fast gänzlich verloren.

Monogamie ist durchaus bei den Grönländern eingeführt, und nur höchst selten findet man unter den heidnischen Bewohnern des Landes einen Mann, der zwei Beiber hat. Die Ehen werden von Seiten der Männer durchschnittlich mit dem 24., von Seiten der Madchen öfters schon mit dem 14. und 16. Jahre geschlossen, und bei den christlichen Grönlandern das Hochzeitmahl größtentheils vom Prediger ausgerichtet, indem dieser Erbsen und Stocksische dazu liesert, nachdem er vorber den Bermittler wischen den jungen Leuten gemacht und östers nicht ohne Mühe das Jawort von der schamhaften Braut erhalten hat. Am Hochzeittage selbst muß diese, dem Anscheine nach, traung und ungeschmückt und in ihrer gewöhnlichen Kleidung vor den Altar treten, und bei den heidnischen Einwohnern muß sie, dem guten Tone nach, die ersten Tage emlausen, und nur mit Gewalt in die Arme und das Haus ihres Mannes geführt werden (Siehe Einleitung 111. A. 1.)

# e. Nahrungszweige. — Jagd und Fischerei. — Runstfleiß und Hanbel.

Aderbau läßt sich in einem Lande, welches größtentheils innerhalb der kalten Zone gelegen ift, nicht erwarten, und die wenigen Halmfrüchte, als Gerfte und Hafer, welche in den südlichen Theilen des Landes in guten Jahren öfters einen kleinen Erlrag abwerfen, verdienen kaum der Erwähnung, da im allgemeinen die fortwährenden Nachtfroste, die in der zweiten Halfte des Sommers eintreten, jede Hoffnung zu einer Erndte vernichten. Hülsenfrüchte gedeihen eben so wenig, Sackfrüchte hingegen, Ruben, Rohl, Rektige Schnittlauch, Kresse und einige andere Gemüsearten, kommen in Garten, die gegen die Mordwinde und das Spripen des Seewassers geschützt sind, selbst bis zum 68° der Breite fort. Alles Mehl, Hulsenfruchte und übrigen Bictualien, deren die Rolonisten bedürfen, wird ihnen aus Europa, namentlich aber aus Dänemark, lugefuhrt und selbst Galisseisch von dort hergebracht, da die Viehzucht im Lande kaum genannt zu werden verdient, und die wenigen Rinder und Schafe, die man im Lande halt, aus Mangel an hinreichendem Futter, zu wenig gedeihen und klein bleiben. Bis 1841, wo Alle nur durch Handel, Jago und Fischerei verdienen wollten, hat man dem Innern des Landes noch zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet, Kapitan Frieß bemerkt aber: daß an mehren Stellen am Umaraliffjord und im Diftrifte Juliane &: haab viele Familien ihr Auskommen wie das vormalige Hirtenvolk in Alt. Gronland haben könnten, daß dort das wenige Hornvieh sehr gut gedieh, obgleich es nur schlecht abgewartet wurde, und die Rennthierzucht in Gronland bei einiger Pflege eben fo ergiebig und nugbringend seyn wurde als in Lappland.

Jagb und Fischerei find die Hauptbeschäftigungen ber Gronlander. Ihre gange Industrie ist auf den Robbenschlag oder den Fang der Seehunde, Geekalber, Wallroffe und Geefühe und die Fischerei der Cetaceen gerichtet, und da verschiedene Robbenarten in unglaublicher Menge an den Ruften Grönlands leben, Ballfische fich häufig in den Buchten und Fjords zwischen Deffnungen des Gises zeigen und Wasservögel in unglaublicher Ungahl die Klippen, Gisbaren und Safen, Rennthiere und Fuchse das Innere des Landes beleben, gewähren die Beschäftigungen der Gronlander einen nicht geringen Ertrag. Der Seehundsfang oder Robbenschlag wird auf dreierlei Urt ausgeführt, entweder als Fang mit der Blase, als Klopfjagd oder als Fang auf dem Gise. Bu dem erstern, bem Fang mit der Blafe, melden die Gronlander einzeln, jeder für sich, unternehmen, bedienen sie sich des Harpunpfeils, welcher an einem 8-9 Faden langen Fangriemen hangt, an bessen andern Ende eine Blase befestigt ift, des Angovigak ober der großen, und des Rapot oder der kleinen Lanze. Das Kang - und Jagdgerath, welches mit Anopfen zwischen Riemen, die über den Rajaf gespannt sind, an der rechten Geite des Rajaks befestigt ift, liegt mit den Gripen zwischen zwei knochernen Stiften, die nach vorn auf der obern Glache des Rajafs angebracht find. Bor dem Grönlander liegt der aufgerollte Fangriemen in einem fnochernen Ringe und hinter ihm die Blase, die aus dem zusammengenäheten Gell eines Pleinen Seehundes gemacht und mit zwei, mit knöchernen Stöpfeln verschloffenen, Löchern zum Aufblasen versehen ift, und mittelst zweier Stifte am hintern Theile des Rajats vom Herabfallen abgehalten wird. Menn nun der Grönlander so ausgeruftet einen Geehund erblickt, sucht er fich demselben auf 4 - 6 Rlaftern zu nahern, ergreift ben Harvunpfeil mit dem Burfbrette, und halt, mahrend er ben Pfeil auf den Geehund wirft, das Ruder in ter linken Sand. Trifft die Harpune bis über die Miderhaken, fo fährt sie vom Schafte und der Fangriemen wickelt sich ab. Der Grönländer stößt in demselben Augenblicke die Blase ins Wasser, - denn der Geehund geht, sobald er sich getroffen fühlt, wie ein Pfeil nach dem Grunde, - legt das Burfbrett und den Pfeilschaft an ihren Ort und ergreift die große Lanze, um dieselbe dem Seehund, der oft die Blase, obgleich diese an 12/2 Centner tragen fann, mit unter das Baffer zieht, fobald er wieder herauf kommt, um Luft zu ichovfen, in den Leib zu werfen; wieder holt tiefe Stiche, bis der Seehund gang ermattet ift, worauf er ihn dann mit der kleinen Lanze vollends tödtet. Aledann verstovft er alle Bunden, um das Blut zu erhalten, welches aufgehoben und daraus Suppe gefocht wird, blast den Seehund zwischen Fell und Fleisch auf, um ihn desto leichter fortzubringen und bindet ihn an den Rajak fest. Bei diesem Kange ist der Grönlander den größten Gefahren unterworfen; der Kangriemen kann sich bei dem schnellen Ablaufen verwickeln, an dem Rajak hängen bleiben und diefer von dem Geehund umgeriffen und unter das Baffer gezogen werten; oder der halbtodte Seehund fann noch Löcher in den Rajak beißen, wenn dieser ihm zu nahe kommt, und in beiden gallen ift der Grönlander gewöhnlich verloren. Bur Rlopfjagd bedienen fich die Grönländer des Werfpfeile, deffen Schaft 23/4 Ellen lang ift und an teffen Ente fich ein 12 Boll langes, fingerdickes, ftatt der Widerhacken zweimal eingekerbtes Gisen befindet, welches, sobald der Pfeil trifft, aus bem Schafft herausfährt, aber mittelst eines furgen Riemens an der Mitte deffelben hangen bleibt. hinterwarts am Schafte ift eine Blase angebracht, damit der Geehund fich daran abmatte. Wenn die fleineren Robbenarten fich im Berbft in die Buchten und Fjords ziehen, so verrennen die Grönlander, beren bei tiefer Jagd mehre vereinigt find, ihnen den Pag, icheuchen fie mit Geschrei und Steinwürfen untere Daffer, damit fie, da fie nicht lange ohne Uthem zu holen aushalten konnen, ermatten, und zulest fo lange oben bleiben, bis ihre Berfolger sie umringen und mit den Werfpfeilen treffen können. Zuweilen flüchten die Seehunde au's Land, wo sie dann von Weibern und

Rindern mit Steinen und Anitteln empfangen und von den ihnen nacheilenden Mannern hinterrucks erstochen werden. Diese Jagd ist für die Grönlander fehr belustigend und zugleich so einträglich, daß ein Mann an einem Tage 8- 10 Geehunde auf seinen Theil bekommen tann. Der Geehundsfang auf dem Gife ift besonders in Disco Bay, wo die Meerbusen im Binter gewöhnlich mit festem Gife belegt find, gebrauchlich. Die Grönlander passen den Geehunden auf, wenn sie zu den von ihnen im Gife gemachen Blaselöchern kommen, um Luft zu schöpfen, und tödten sie dann mit der an einen Stocke fleckenden Sarpune. Den an der Sarpune befestigten Fangriemen halten fie in der hand, und felten entgeht bem Jager feine Beute. Gine andere Art des Janges ist der Jang mit ter langen Stange, der von 2 Personen ausgeführt wird. Reben dem Blaseloch wird ein Loch in das Gis gehauen, das groß genug ift, um deutlich dadurch unter das Gis zu sehen. Giner von den Fängern legt fich auf einen Schlitten auf den Bauch und bedeckt seinen Ropf von oben, damit das Licht ihn nicht unter bas Gis zu feben hindere. In ber einen Sand halt er bas untere Ende einer 8-9 Ellen langen Stange, woran die harpune ftedt, über das Blafeloch, in ter andern Hand das Ende des Fangriemens. Der andere Fanger fieht gang fill beim Blaseloch und halt die Stange in gerader Richtung darüber: nun beginnt der Erste durch Pfeifen oder Alopfen die Seehunde, welche fehr neugierig find, herbei ju locken; der fiehende Fänger stößt zu und gewöhnlich ist der neugierige Seehund durchstochen. Alle diese Fangarten erfordern indes von Jugend auf eine fortgesetzte liebung und sind theilweise mit großen Gefahren verknüpft, weshalb die meisten Gronlander, wenigstens die in den Kolonien lebenden, das Erlegen derfelben durch Feuergewehre vorziehen und fich auch darin eine große Geschicklichkeit erworben haben. Soll jedoch diese Art des Fanges gelingen, so mussen viele Scehunde in den Buchten versammelt, die Luft Mar und die Ralte nicht zu greß feyn, da sonst die Geehunde nicht gern auf das Eis hinauf friechen. Bei halbgefrornem Schnee ift der Fang unmöglich, da biefer knarrt und dem ichlafenden Geehund ein Marnungszeichen giebt, neu gefallener Schnee hingegen befördert den Fang, bei dem das Berfahren ungefahr folgendes ift: der Gronlander bindet seine Rugelbuchse an einen fleinen Schlitten, deffen Rufen mit rauhen Fellen überzogen find, und auf welchem ein kleines Gestell angebracht ift, um ein Gegel daran aufziehen zu können. Wird er nun feiner schlafenden Beute ansichtig, so halt er die hunde, deren oft 8 - 10 vor einen Schlitten gespannt find, an, und nahert sich leise mit dem Schlitten der Stelle, wo der Geehund liegt; bei frisch gefallenem Schnee kann er demselben auf 100, sonst aber nur auf etwa 200 Schritte aufrecht nahe kommen. Alsdann legt er fich nieder, friecht auf Knien und Ellenbogen vorwarts und schiebt ben Schlitten so vor sich her, daß das Gegel gegen den Geehund gerichtet ist und ihn verbirgt, und hat er sich demfelben bis auf 40 - 50 Schritt genähert, so friecht er hervor und drückt ab. Ift dem Jäger bas Glück nicht zuwider, so fann er auf diese Beise 10 - 12 Seehunde an einem Tage nach Sause bringen.

Den Wallsichfang treiben die Grönländer jetzt nicht mehr auf eigene Hand, sondern in Berbindung mit den Dänen in deren Schaluppen und mit dem Fanggeräthe der Handels Kompagnie. Ih eigenes Fanggeräth ist so unvollkommen, daß sie wohl dann und wann einen Wallsich tödteten, der Fang ihnen aber öfters entging. Nach Erant wurde der Wallsichfang füher folgendermaßen betrieben: "die Grönländer schmückten sich zu diesem Zwecke aust beste, da sie der Meinung waren, daß der Wallsisch entsliehe, oder sobald er tott sep, sinke, wenn Zemand unreine Kleider anhabe; die Männer rudern beherzt auf den Wallsisch sos und werfen ihm einige Harpunen, an denen Blasen von großen Seehundsfellen hängen, in den Leib. Diese Blasen halten den Sisch so sehr auf, daß er eicht tief gehen kann und sich daran abmattet, und wenn er ganz matt ist, tödten ihn tie Grönländer vollends mit ihren kleinen Lanzen. Bei die-

sem Fange find auch die Weiber in Weiberbooten zugegen und bugfiren das totte Thier and Land, mahrend die Manner, nachdem sie ihre Basser oder Springpelje angezo. gen haben, auf den Fisch und in die Gee springen, um den Speck zu flensen und die Barden auszuschneiden." Der eigentliche Wallfisch und der Narwhal wewen nur im Morden, der Pottfisch und die kleineren Arten aber auch im Guden Gfangen. Der Gewinn der von den Grönländern in Verbindung mit den Handelsschalupen der Danen gefangenen Ballfische wird zwischen den Grönlandern und Danen geweilt, und ren lettern der Antheil der erstern, da er zur Nahrung und dem Unterhalte derselben unmittelbar nichts beiträgt, wieder abgefauft; so wenig aber auch die armen Grönlander dabei haben, da die Händler sie außerordentlich übervortheilen, so gern helfen sie bei diesem Fange, da die Unternehmer ihnen mahrend dieser Zeit und mahrend des Flenßens und Abmachens europäische Kost reichen. Weißsische und die andern kleinen Wallfischarten fangen die Grönländer wie die Seehunde mit Harpunfeilen, die dann mit 2 Federn von Ballfischknochen versehen find, um dem Burfe größere Sicherheit ju geben. Die kleine Fischerei geht auf heilbutten, haringe, Dorsche, Lachse und Rablique, zu deren Jange man sich theils der Barden =, theils ter Hanfschnüre bedient; der Angmarset wird mit Ketschern, die von Sehnen gemagt sind, geschöpft, und Lachse und Lachsforellen mit einer Stange gestochen, woran wei eingekerbte knöcheme oder eiserne Spipen befestigt sind. Die dänischen Kolonisten fangen die Fluffische m Regen, und selbst der Fang der Seehunde, ja sogar der Beiffische in Negen ist m neueren Zeiten mit gutem Erfolge von ihnen versucht worden; die Grönlander bleiben aber lieber bei ihrer von Alters her gewohnten Beife.

Jum Fange der Seevögel bedienen sich die Grönländer des Bogelpfeils, dessen Schaft, welcher 2½ Ellen lang und in der Mitte gegen 3 zoll dick ist, ein rundes, stumpfes, nur einmal eingekerbtes Eisen von einer balben Elle Länge zur Spipe hat. Weil aber der Seevogel dem Wurfe leicht ausweicht, sind in der Mitte des Schastes dieses Wurfpfeils drei oder vier gekrümmte Beinfedern, die, wie Weidenzweige um einen Stamm, um den Schaft herum siehen, angebracht, damit, wenn die Spise sehlt, der Vogel an einer derselven gespiest werde. Diese Beinfedern sind etwa eine Spanne lang und dreimal eingekerdt. Das Sammeln der Eiderdunen aus den Nessen der Eidergänse ist von der Kolonialbehörde der Eingebornen als ein ausschließendes Recht vorbehalten worden, dieses aber durch Verordnungen geregelt, damit der Frieden dieses nühlichen Vogels nicht muthwillig gestort werde.

Die Landjagd, zu welcher sich früher die Grönländer der Bogen und Pfeile, jest aber fast ausschließlich der Feuergewehre bedienen, dient ihnen mehr zur Belustigung als zum wahren Nupen und schränkt sich vorzüglich auf die Rennthierjagd ein. Die Bärenjagd ist mit Gefahr verbunden und wird gewöhnlich von mehren ausgeführt, und zu derselben auch die Zughunde der Grönländer benutzt. Die Füchse werden, des Balges wegen, sebendig in steinernen Fallen gefangen, das Schneehuhn (Ryper) aber, das sehr dumm ist, mit seichter Mühe in Schlingen gefanger, mit Steinen todt geworfen oder geschossen.

Die Grönländer besitzen viele Geschicklichkeit in Handarbeten, und ihre Fanggerätthe, Harpunen und Lanzen, die ursprünglich aus Knochen versertigt wurden, ihre Kleider, Schlitten, Kajaks und Umiaks liesern die sprechendten Beweise ihres Kunstsleißes und ihrer außerordentlichen Geduld bei solchen Arbeiten. Die Männer besassen sich nur mit der Verfertigung des Jagdgeräthes, der Bearteitung des Holzwerkes zu Schlitten, Booten, Zelten und Häusern u. dgl., da der Seehundssang, als Hauptserwerbszweig, fast alle ihre Zeit und Kraft in Anspruch ninmt. Alle übrige Arbeiten überlassen sie den Weibern: diese sühren die Mauern der Häuser und die Wälle der Zelte auf, bereiten die Felle, überziehen die Fahrzeuge, nahen die Kleider u. s. m.

und wenden bei allen diesen Arbeiten den außersten Fleiß an. Die Belge, Tabakbbeutel, Taschen und alle Lederarbeiten sind so dauerhaft und zierlich genäht, daß kein gürschner bessere Arbeit liefern kann, und man die Geduld bewundern muß, mit welder diese die lettern zusammensetzen, und sich dabei keines andern Zwirns als der Sehnen der Seethiere bedienen. Die Bereitung des Leders ift ebenfalls eine hauptbeschäftigung der Weiber und geschieht mit Urin, worin die rauhen Felle fürzere Zeit, um die Fettigkeit herauszuziehen, die glatten Felle aber langere Zeit, um auch die haare ju lofen, gebeigt werden. Alle haute werden vorher mit Muschelschaalen oder fnochernen Schabemessern abgeschabt, und die zu Rleidungestücken bestimmten Häute, um fie dunner zu machen, zugleich abgestoßen; von den zu Bootfellen bestimmten aber ter Gred nicht gang abgenommen. Die rauchen Felle werden nach der Beige ausgefpreist und im Freien getrodnet; von den andern aber, wenn der Urin abgelaufen ift, die Haare abgeschabt, oder, wie es die Grönlander bequemer finden, mit den Zähnen abgeriffen, hierauf in sugem Wasser ausgeweicht, ausgespannt und getrochnet. Was gu Aleidungsstücken angewendet werden foll, wird zulett zwischen den Händen gerieben und geschmeidig gemacht. Goll ein Boot überzogen werden, so werden die von ben hauten befreiten Felle nach der Große des Bootes zusammengenaht, in Geemaffer erweicht und bann bas Boot, mahrend die Felle noch gang naß find, damit überzogen; tie Rathe felbst aber zulest mit altem Gechundspeck bestrichen. Die Fangriemen werden, damit sie die gehörige Länge von 8 — 9 Faden erhalten, rund um den Gechund geschnitten, und nachdem sie gegerbt, glatt und trocken sind, tüchtig mit wohlgekochtem Thrane eingeschmiert. In der Kolonie Bodthaab bereiten die Grönlander aus den dortigen Topffteinbrüchen Lampen, Reffel, Topfe und verschiedene andere Ruchengerathe, und versehen von dort aus den größten Theil der Niederlassungen mit Roch. geidirren.

Der Handel der Grönländer unter fich und der der Bewohner des Gudens mit dem Norden ist nicht sehr bedeutend, und da er lange und lebensgefährliche Geereisen erfordert, von den Danen sehr eingeschränkt worden. Die südlichen Grönländer in den Kolonien liefern den nördlichen Waffen, Fangriemen, Kessel, Lampen und andere Artikel, die bei ihnen zu Hause sind und erhalten dafür in Tausch Wallroßzähne, Fischbein und Wallfischknochen, die fie wiederum an die Danen abzusepen suchen. Der ausmartige handel der Grönlander wird theils mit den Danen, theils als Schleichhandel mit den verschiedenen Wallfischjägern geführt, und so sehr die Danen den lettern zu unterdrucken suchen, geht auf demselben doch viel Wallfischspeck, Thran, Kischbein, Zelle und Dunen aus. Früher wurde der Handel der Danen mit den Grönlandern für Rechnung des Königs getrieben, der wohl selten bei irgend einem Handel etwas gewann, später aber durch Kompagnien, welche bedeutenden Gewinn aus denselben jogen. Der handel murde regulirt, eine Taxe für die Waaren festgesett, welche man dahin fandte und die in Leinwand, Rattunen, seidenen Tüchern und Bandern, Perlen, Messern, Pfeileisen, Resseln, Pulver, Blei, Schießgewehren und Tabak bestanden, und zugleich bestimmt, welche Bezahlung die Grönländer für die Produkte haben sollten, welche sie veräußerten. Der Gewinn der Kaufleute war außerordentlich; zwar sind me Berechnungen darüber veröffentlicht worden, doch schätzt man die Einfuhr von Danemark auf 85-90.000 Rthlr., die Ausfuhr hingegen, nach grönländischen Preisen, auf 180 — 200.000 Rthlr. Nimmt man nun an, daß, wie Saabye erzählt, die Bronlander nach der Tare für eine Elle Kirsey oder ein Pfund Pulver, oder 6 Pfeilelsen, oder 2 Schaabmesser u. f. w. eine Balge Greck von der Größe einer Jonne geben muffen, welche in Grönland mit dem Werthe eines Reichsthalers berechnet wird, daß aber eine Tonne Speck, wenn ausgebrannt, ungefähr 3/4 Tonnen Thran giebt, und daß die Tonne gebrannter Thran in Dänemark von 16 bis 18 Rthlr., drei viertel

Comb

Tonnen also 12 bis 13½ Rthlr. gilt, so sieht man nicht allein ein, was diese Bedürsnisse den Grönländern zu siehen kommen, sondern auch, welche Vortheile sie für die Handelsgesellschaft abwersen, unabgesehen der Nebenvortheile, die sich die Agenten der Kompagnie in Grönland zu verschaffen wissen. Die Bedrückungen, welche sich früher die Bevollmächtigten der Handelsgesellschaften erlaubten, sind jest, Dank sey es der danischen Regierung, völlig beseitigt, und von der Regierung besondere Borschriften bei dem Handel mit den Eingebornen sestgeses worden; auch hat man versucht, da eigentliches Geld in Grönland nicht zum Austausche benust, sondern alles in Waaren gezahlt wird, unter den Grönländern Kreditzettel einzusühren, auf welche sie ihre Bedürsnisse beziehen können, da ihre häusliche Einrichtung, ihre unstate Lebensart und ihr östeter Wohnungswechsel ihnen nicht gestatten, viel mehr als die Bedürsnisse des Tages aufzubewahren.

## f. Miffiond = und Rolonial = Berfaffung.

Ceit 1721, wo Sans Egede, ein würdiger normannischer Priefter, durch den König von Dänemark unterflüßt, mit 43 Normannern und Dänen die erste Kolonie am Baalsflusse gründeten, wurde bas Jahrhunderte lang verschwundene Grönland von Neuem in der Geschichte aufgenommen und seit jener Zeit aufs Neue Berbindungen zwischen Europa und Grönland angefnüpft. Geit jener Zeit magen fich die Danen Die Oberherrschaft über gang Grönland an, befümmern sich indeß weder um die innere noch äußere Berwaltung des Landes, begnügen fich, durch Hinsendung von Missiona rien, die Grönländer in der Gemeinschaft mit der lutherischen Rirche zu erhalten, und im alleinigen Besitz des Handels mit den Einwohnern der Kolonien an der Westuste zu senn, der direft von Ropenhagen aus dahin getrieben wird. Gin Gouverneur if von dänischer Seite daselbst nicht angestellt, und nur zwei weltliche Beamte, welche den Titel "Inspektor" führen und deren Amtegewalt sich der der Amtmänner in Dane mark nähert, murden von ber Regierung nach Grönland gesendet, um über die hanbelsweise der Raufleute zu machen und barauf zu sehen, daß bie Gronländer nicht beeinträchtigt werden. Direfte Ginnahmen scheint Danemark nicht aus ten grönlande schen Kolonien zu ziehen, nuthbringender aber ist der indirekte Bortheil, welcher der felben durch die Schiffahrt nach Gronland und den Sandel mit den Gingebornen ermachft.

Zur Berwaltung der Kolonien und des Handels sind, außer den 2 Inspektoren, etwa 30 Oberbedienten, (Rausseute und Handelsassissenten) angestellt, und bei den verschiedenen Niederlassungen sind gegen 160 Unterbedienten, als Handwerker, Matrosen und Arbeitsleute, vertheilt, unter denen sich immer einige Eingeborene befunden haben. In neueren Zeiten hat man die Zahl dieser Eingeborenen besonders mit Blendlingen vermehrt, die bei einer vernünftigen Anleitung den Europäern an Arbeitstüchtigkeit nichts nachgeben, und sowohl in ökonomischer als moralischer Rücksicht stets den Borzug verdienen, da sie mit einer geringeren Bezahlung zufrieden sind, als die Europäer, deren Sitten gewöhnlich kein gutes Beispiel für den Grönländer abgeben.

Die Grönländer selbst leben noch in voller Unabhängigkeit nach alter patriarchalischer Sitte. Der Familienvater ist Haupt und Herr der Familie, doch selbst wenn mehre Familien zusammen wohnen, hat kein Familienvater dem andern zu befehlen, noch sich in seine Wirthschaft zu mischen; Gesetze sind keine vorhanden, doch treten gewisse Gewohnheiten an deren Stelle, die streng beobachtet zu werden scheinen. Man sindet weder Oberhaupt noch Richter, doch wenden sich die bekehrten Grönländer, welche unbegränztes Zutrauen zu ihren Priestern haben, in allen Angelegenheiten, wo ihnen guter Rath Noth thut, an diese. Nach neuern Reisenden sollen indessen in den arktischen Hochländern Stämme leben, die ein Oberhaupt oder einen König haben.

Die Ausdauer, welche ber würdige Egebe, der Apostel der Grönländer, in Musubung feines Berufes bewiesen, bewirfte, daß der Konig von Danemart den gronlandischen Missionarien 2000 Thaler zu ihrer Subsistenz verwilligte, und in wenigen Jahren befanden fich 10 ordinirte Missionare in Grönland, die mit Gifer ihr Missionswerf betrieben, und mit unglaublichen Beschwerden auf einer Ruftenstrecke von nahe an 300 Meilen zu arbeiten hatten. Geit 1792 murde die Bahl aus öfonomischen Ursachen auf die Halfte herabgesett, ja während des letten Krieges mit England, wo fast alle Berbindung mit Grönland stockte, war auch diese unzulängliche Zahl nicht vollzählig, und zulest nur ein Missionar in Grönland. Als dieser 1816 nach Europa zurudkehrte, war im ganzen Lande nur ein Prediger, ein Eingeborener und vormaliger Katechet, der von dem oben erwähnten Missionar ordinirt, und zum Prediger zu Godthaab eingefett wurde. 1817 gingen von Neuem 4 Missionare nach Gronland ab, und jest ist die Zahl derfelben auf 9 gestiegen. Die Bestimmung der Missionare ift, nach der jetigen Ginrichtung, vorzüglich Ministerial - Berrichtungen zu beforgen, und Katecheten anzunehmen, zu unterrichten und zu prüfen. In einigen Distrikten wohnen wenge oder gar keine Grönlander an dem Bohnorte des Missionars; die Gelegenheit, ibnen hellere Begriffe beizubringen, schränkt sich also fast einzig auf die Reisen ein, die er in seinem Distrifte vornehmen soll, und mit welchen Schwierigkeiten dieses verknüpft ist, erhellt am besten daraus, daß mancher Missionar bis zu den entferntesten Punkten seines Distrikts 30 — 60 Meilen weit zu reisen hat, und hat er diese erreicht, so find die Grönländer weit umher, vielleicht auf 20 — 30 Meilen, zerstreut, werden war zusammen berufen, können aber dessen ungeachtet nur theilweise den Unterricht benühen. Auch ist die Besoldung der Missionare ju gering gesetzt, denn 300 Thaler. Gehalt und eine Portion europäischer Rost, die jeden zwanzigsten Tag mit 28 Pfund Schiffszwieback, 9 Pf. Butter, 12 Pf. Pockelsleisch, 8 Pf. Speck, 6 Pf. Stocksisch, 1 Scheffel Graupen und 1/2 Scheffel Erbsen geliefert wird, ist nicht hinreichend, einen Mann zu erhalten, der seine Ratecheten speisen, seine Auswärterin lohnen, und viele, oft lange Reisen auf eigene Rosten vornehmen muß. "Bu meinem entferntesten Fileale, fagt der Missionar Wolf (in den "wissenschaftlichen Berhandlungen bei der Stiftsversammlung der Geistlichkeit in dem Stift zu Seeland. Bd. 2, Heft 3. Kopenhagen 1816"), der 1816 aus Grönland zurückfehrte, hatte ich 56, also hin und zurück 112 Meilen. In weniger als 8 Wochen konnte diese Reise nicht beendigt werden, wenn ich die vielfachen Umtsgeschäfte, die meiner unter den dort versammelten Grönländern wartetenl, abmachen wollte. In dieser langen Zeit mußte ich acht ftets eflustige Grönländer, die mich beforderten, und eine ziemlich frarke Bezahlung an Geld oder Maaren erhielten, täglich mit europäischer Rost nähren und sättigen, und mehr als die Hälfte meiner Besoldung ging auf dieser Reise mit!" Fühlen driftliche erweckte Seelen sich veranlaßt, Missions: anstalten zu gründen, und das Missionswerk zu unterstützen, so follten doch die Missionare so abgefunden werden, daß sie, außer den Ausgaben, welche die Erfüllung ihrer Amtspflichten erfordert, noch etwas übrig behalten, um sich die wenigen Bequemlichkeiten des Lebens verschaffen zu können, an die sie vom Mutterlande her gewöhnt waren, denn, ist es irgend in der Welt nothwendig, sich seinen Aufenthalt zu Hause angenehm zu machen, so ift es mahrlich in Grönland. Entfernt von Freunden, Berwandten und dem Baterlande, zwischen den Eishaufen und unter den Sturmen des Poles, bei schmaler Kost und ermattenden Arbeiten, hat man in Grönland es sauer genug. Hier öffnet sich den Missionsanstalten ein weites Feld, würde auch die Bahl der Missionen verdoppelt, jedes Missionariat kleiner, und folglich die Ausgabe jedes Missionars geringer, so mußte doch seine Besoldung größer seyn als bisher! Kraft zur Erfüllung der Pflichten seines Amtes, größerer Eifer in der Erfüllung derselben, und die zur Erfüllung eines so schweren Berufes nothwendige Munterkeit, würden die

ersprießlichen Folgen ber höheren Stellung eines Missionars seyn! Wie tann ber Geift frei herrschen und wirken, wenn der Körper in fortwährender Folter liegt, und mit ewigen Leiden und Entbehrungen zu fämpfen hat? Der Missionar, der seinen Eid nicht brechen, fich selbst und sein Amt nicht durch unerlaubten handel erniedrigen will, geht nur arm nach Grönland, und kehrt, mit durch Entbehrungen und Leiden geschwächtem Körver, noch ärmer von da zurück, wo er segensreich wirkte! Die Gehülfen der Missionare, die Katecheten, sind Eingeborene, und in jedem Distrikte, wo mehrere angestellt sind, ist einer von ihnen Ober - Ratechet. Diese Ratecheten find meistens geschickte Blendlinge (von dänischen Wätern und grönländischen Müttern), die danisch sprechen, oder doch verstehen. Gie haben eine Besoldung von 30 - 40 Rthlrn. und europäische Kost, wie die Arbeitsleute der Kolonien; die übrigen Katecheten aber, meistens Grönländer, haben nur 4, 6, höchstens 10 Rthlr. jährlich, und keine Roft. Ein solcher Lehrer aber hat nicht viel Anlockendes, und man kann fich daher nicht wundern, wenn ein folder National-Ratachet den Beschäftigungen, die er, als Gron länder, zu seinem eigenen und dem Unterhalte seiner Angehörigen wahrzunehmen hat, vor seinen Pflichten, als Katechet, den Borzug gibt. Nur die geringe Ehre, die mit dem Posten eines Katecheten verbunden ift, und das Unsehen, das er, wenn er übrigens ein rechtschaffener Mann ift, unter seinen Landsleuten genießt, konnen Gronlander anlocken, eine solche Stelle anzunehmen. Die Mission hat auch Unterlehrer in ihren Diensten, aber die ganze Bildung derfelben besteht, mit wenigen Ausnahmen, darin, daß fie den Katechismus auswendig wissen und denselben so wie das, was von der Bibel übersept ist, vorlesen können. Neußerst selten bringt ein solcher Unterlehrer es weiter, als daß er die Grönländer lesen sehrt, und das ist auch alles, was man in Rücksicht dessen, was er selbst gelernt hat, und des Lohnes, den er bekommt (etwa 1 bis 2 Rthlr. jährlich) von ihm erwarten kann. Es hält schwer, tüchtige Subjekte zu Katecheten und Unterlehrern zu bekommen, da es für sie keine Aussicht zu einer erträglichen Lage in die Zukunft gibt, und die Missionare ihnen nur ungewisse Versprechungen weiterer Beforderung im Dienste der Mission geben konnen.

Früher waren zwei Pröbste in Grönland angestellt, jest aber sind jene Posten eingezogen, und sehlt es an Ort und Stelle aller Oberaussicht; leicht aber könnte das Missions-Rollegium, durch eine verbesserte Einrichtung der Missionen, weit mehr Rusen stiften, als es die jest vermag, und durch kräftige Maßregeln die Hindernisse der Sittlichkeit beseitigen, denen die Missionen nicht hinlänglich entgegen zu arbeiten vermögen: Diese Europäer der arbeitenden Klasse bringen sittliches Verderben mit nach Grönland, und suchen sogar leider eine Ehre darin, es zu verbreiten; der Grönlander aber gleicht dem Kinde und folgt jedem Beispiele ohne Ueberlegung: daher so viele Unsittlichkeiten der Grönländer, die sie vormals nicht kannten. Wie sehr aber das schlechte Beispiel der Europäer den guten Wirkungen der Mission hinderlich seyn kannbeweiset die Antwort eines ausschweisenden Grönländers, welchem der Missionar Bolf einen ernstlichen Berweiß geben wollte: "Stelle Deine Landsleute zur Rede, sagte dieser die sollen besser und klüger seyn als wir, aber sie sind weit ärger. Wenn Du sie gebessert hast, so stelle mich zur Rede."

Die Herrnhuter oder mährischen Brüder haben drei Niederlassungen im südlichen Grönland. Die Missionare derselben aber, besonders die in Neus herrnhut, brauchen den Einsluß, den sie auf die Grönlander ihrer Gemeinde haben, auf eine Beise, daß zwar die Sitten derselben sehr verbessert werden, die Lage derselben aber sehr verschlimmert wird. Sie leiden nämlich oft Mangel an den nothwendigsten Bedürsnissen, und die Gelegenheit, die heranwachsende Jugend zum Erwerbe ihres Unterhaltes anzusühren, wird ihnen benommen, da die Brüder, nicht eben um sich die Arbeit der Unterweisung zu erleichtern, sondern weil es mit ihren

resigibsen Begriffen übereinstimmt, die Grönländer um ihren Ausenthaltsort zusammen, wiehen, wo es wenig Gelegenheit zum Fange der Hauptbedürsnisse für so viele Jamilien gibt. Die den Brüdern hierüber gemachten Borstellungen sind fruchtloß gewesen, und die Folge davon wird zulett senn, daß die Production, die bei der Kolonie God thaab schon so sehr abgenommen hat, daß sie die Rosten nicht mehr trägt, so vermindert werden wird, daß die Kolonie ganz niedergelegt werden muß. Auch bei den andern Niederlassungen der Brüder, vorzüglich bei Licht en eu, hat die Zusammenziehung der Grönländer so sehr zugenommen, daß die Folgen sehr sussammenziehung der Grönländer so sehr zugenommen, daß die Folgen sehr suhldar sur den Handel werden, wenn man ihnen nicht in Zeiten Schranken sept, und die, bei den Brüdergemeihden üblichen, Schwesterhäuser sind in keinem Lande der Erde der Bolksvermehrung wie der Production hinderlicher gewesen, als in Grönland, wo im Jahre 1805 sich 1043 Eingeborene zu dieser Sekte bekannten, und troß des großen Eisers der Missionare 1828 die Zahl derselben nur auf 1783 vermehrt hatte.

### g) Eintheilung Grönlands. - Topographie.

Die Halbinsel oder Infelgruppe Gronland zerfällt in Dft-Gronland und Beft- Bronland.

Dft = Gronland erftredt fich vom Rap Farvel (Statenhuf) unter 59° 50' nordl. Br. bis gegen 80° oder 81°, und begreift die ganze Oftfuste des Landes, wird durch eine bobe Gebirgefette, die nur eine einzige Maffe von Gletschern und Eisbergen darftellt, von Beft. Grönland getrennt. Bon den Geiten bes Oceans ber ift bas Land von furchtbaren Eismaffen umlagert, die jede Annäherung erschweren, und unter den Reisenden neuerer Zeit sind nur Graah und Scoresby so glücklich gewesen, die Oftkuste zu erreichen, von welcher der Lettere einen großen Theil derselben, von 69° bis 75° nördl. Br. aufnahm und untersuchte. Einwohner hatte Scoresby zwar teine an Ort und Stelle angetroffen, aber ein von ihnen verlassenes Winterdorf gesehen, deffen Häuser sich nicht von denen der Westkuste unterschieden. Aus Scoresby's Reiseberichten geht indes hervor, daß die Oftfuste nicht so unzugänglich ist, als man dieher geglaubt hatte, ob man aber mit Bestimmtheit darauf rechnen kann, die Ruste alle Jahre zu erreichen, durfte wohl zu bezweifeln senn. Wie schon oben bemerkt wurde, soll Dit : Grönland in den frühesten Zeiten ein fruchtbares reiches Land, der Sig einer bessern Kultur gewesen seyn; nach den Berichten, welches das Mittelalter uns hinterlassen, soll damals die Küste völlig offen gewesen sepn; seit jener Beit erft find jene ungeheuern Gisfelder entstanden, die jest den ganzen Ruftenfrich umlagern, und nur wenn große Sturme Deffnungen gebrochen haben, ben Schiffern die Annäherung erlauben. Die Natur felbst scheint den normännischen Colonieen ein Ende gemacht zu haben, fie find ganz aus der Geschichte entschwunden, und Admiral Graah's Bemühungen, sie wieder aufzufinden, scheinen fruchtlos geblieben zu sepn. Rach Guben ju scheint indeß Oft. Grönland in Berbindung mit dem Westen gesetht werden zu können: im Jahre 1821 berichteten die Missionare der westlichen Niederlassungen, daß bisher unbekannt gewesene Stämme heidnischer Grönlander im südlichen Theile der Dsifuste, in der Rabe von Statenhuf, lebten, und selbst nach der Kolonie gefandt hatten, um Missionare zu erhalten. Der Missionar Kleinschmidt teiste dorthin, und fand eine Bevölkerung von 500 Menschen. Die Gegend schien ihm auch zu einer Niederlassung von Europäern geeignet, und die Einwohner fagten ihm, daß vor wenigen Jahren andere Grönländer, die weiter öftlich lebten, bei ihnen gewesen, und ebenfalls gewünscht hätten, in der dristlichen Religion unterrichtet zu werden. Der König von Danemark hat auch wirklich, in Folge biefes Berichts, die Gründung einer neuen Mission in der Nahe von Statenhuk bewilligt. Dfl . Grönland wird von den Seefahrern in König Friedrich VI. Rufte, in Egede's, Land, die Liverpoolfüste und Jamesons-Land, welch' beide lettere von Scoresby bestimmt wurden, geschieden.

König Friedrich VI. Rüste zieht sich vom Kap Farvel oder Statenhuf bis um Egede's = oder Nothe's = Fjord, unter 65° nördl. Br. Egede's = Land oder die unbestimmte Küste, vom Kap Tycho Brahe, am Egede's = Fjord, bis zum Kap Brewster oder Charn = Point, unter 71° 12′ nördl. Br. Die Liverpoolfüste, wahrscheinlich eine große Insel, vom Scoresby = Sund (der Bolquart Boon-Bap) bis zum Davys · Sund; Jamesons Land hinter der Liverpoolfüste, und Millne · Land im Hintergrunde des Scoresby · Sundes.

West = Grönland, die Rüste langs der Baffind = Ban, zerfallt in die danischen Niederlassungen und in die arctischen Sochlande.

#### 1) Die banischen Riederlassungen.

Diese erstrecken sich von Statenhuk oder Kap Farvel, unter 59° 50' nördl. Br. länge der ganzen Westküste, bis zum Kap Wilcox, dem nördlichsten Punkte des Distrikts Upernavik, unter 74° nördl. Br., und werden in 13 Distrikte geschieden, die in das südliche und nördliche Inspektorat vertheilt sind. In allen Niederlassungen sind größere oder kleinere Niederlassungen und Anlagen, von denen die größeren den Namen Kolonien oder Logen führen, und unmittelbar mit Kopenhagen in Berbindung stehen, die kleineren Anlagen aber, welche Außenstellen (Udsteter) genannt werden, ihre Produkte nach einer oder der andern Kolonie bringen.

#### Das fübliche Infpettorat,

welches sich von der Südspiße Grönlands bis zum Nordre Strömsfjord, Nersutok, unter 67° 40' nördl. Br., erstreckt, enthält die folgenden 6 südlichen Distrikte:

1) Julianeshaab, der sublichste Diftrift Grönlands, welcher sich vom Rap Desolation, unter 60° 40' nördl. Br., bis zum Statenhuf, und um dieses herum, langs der Offuste, bis jum Lindenowfjord erstreckt, ift, wegen des sichern Einkaufs von Seehundsspeck, Geehundsfellen und Fuchsbälgen, die wichtigste Kolonie in Grönland, und wurde bereits 1775 angelegt. Sie ist die einzige, worm Rinder und Schafe gehalten werden können, obgleich es auch hier schwer genug halt, hinlängliches Winterfutter zu erübrigen. Ein kleines Gehölz von niedrigen Birken lieferte früher den Kolonisten das nöthige Brennholz, jetzt aber hat man es vortheilhafter gefunden, von Kopenhagen aus die Kolonie mit Brennmaterial zu versehen, da beim Holzfällen wichtigere Arbeiten verfäumt wurden. Der Umfang des Distrikts if von Bedeutung, und in demfelben findet man eine Menge lleberreste alter Wohnungen. Die Zahl der Einwohner belief sich 1830 auf 2385 Seelen, ungerechnet der beidnischen Grönlander, die den Diten des Diftrifts bewohnen. Gine Menge von Ginbuchten burchschneiden die mit Inseln umgebene Rufte, von denen der Pring Chriftian Sund, Illoamiut, Teffermiut, Igalif, Tunuudharbif, Germelif und 3 mmartinet = Fjord, Samidsiatif. und Aurora's. hafen die wichtigsten find. Der eigentliche Ort Julianeshaab liegt auf der in's Meer hervorspringenden Landzunge Rakertok, die St. Nikolaikirche aber an einem fleinen Bach im Binnenlande. Da die Ofiseite des Diftrifts indef so weit von ber Rolonie entfernt ift, und es mit großen Schwierigkeiten verbunden mare, etwas anders als Felle zur Rolonie zu bringen, der Speck aber für den handel gan; verloren geben würde, hat man auf Rennortalit (der Bäreninsel) eine Außenstelle angelegt, auf

melder ein Rolonist angestedelt ift, der den Grönlandern ihre Produkte abkauft. Längs der Rufte gieben folgende Gilande: Raniorbif, im Morden von Rav Svidfeld, por dem Lindenow Fjord; Allut und Riffertaf, zwischen Rap Svidfeld und tem Pring Christian . Gund; Miarkornat De, im Guden des Pring Christian . Gunde; Baldendorffs.Infel, im Guden von Niakornak; Eggers. Infel, im Guten mit bem Ray Karvel (Karewell) oder Statenhuf, und dem Ray Christian; das Eiland Rangaroaf, im Nord-West von Eggerd-Insel; Umenaf, im Norden und Runarfoat, im Besten von Rangaroat; Udhard foer und Ritsifuteller, ene Menge fleiner Eilande und Bogolflippen, die sich westlich von dem Rungesoaf nach Kangek, am Teffermiut-Fjord, hinziehen; das oben angeführte Eiland Nennortalik, mit seiner Außenstelle, westlich vom Rap Rangek; das große Giland Germesok, mit bem Rap Egede, im Norden von Nennortalik; Rikkertarsoeitsiak, im Westen von Germesok; Onartok, im Norden vom vorigen, mit drei warmen Quellen; das Giland Alfin oder Mathias Land, im Guden von Julianeshaab; Tuttutok, im Morden von Julianeshaab; Tifikfatik, im Westen des vorigen, wer dem Immartinef - Rjord, und Runarfoit oder Tumuttiorbif vor tem Amerachafen, mit dem Rap Desolation und Thorwaldsen. Die herrnhuter Brudergemeinde besit in diesem Difrifte die Riederlassung Lichtenau, sudoftlich von Julianeshaab, der Insel Onartot gegenüber.

Die Schwierigkeit, den Distrikt Julianeshaab und seine durchbrochene Ruste zu bereisen, welche häusigen Berlust zur Folge hatte, veranlaßte die Anschaffung einer Galeasse, mit der Bestimmung, stets in Grönland zu bleiben, und die Produkte der Kolonie Julianeshaab nach Frederikshaab zu bringen, und von dorther die Kolonie mit allen Bedürfnissen zu versehen.

- 2) Der Diftrift Frederikshaab, im Rorden vom Diftrift Fisfernaes, im Guden von Julianeshaab begrenzt, wurde 1742 angestedelt. Die Niederlassung selbst, welche durch den Raufmann Geverin gegründet wurde, liegt auf einer hervorspringenden Landzunge unter dem 62° 33' nördl. Br. zwischen dem Kangerluarsungoals und Quannek-Fjord, und hat wegen Ausdehnung des Distrikts eine Außenstelle bei Arfut, wo ein Kolonist die Auffäufe besorgt. Frederifshaab ist ein guter Handelsplat, und hat, eine Viertelmeile von der Gee gelegen, einen guten Hafen. Die Einbuchten des Distrikts sind, vom Güden an gerechnet: Arsut, Germeliarsuf, Tiksalik, Narksalik, Quannek, Rangerluarfuk, Merutusoks und Rakset oder Rare-Fjord. Die Bahl der Ginwohner des Diftrifts ift nicht befannt; die Rufte und Fjords find reich an Seehunden und verschiedenen andern Robbenarten, und im Innern des Landes, namentlich bei Farföget, nördlich von Arsut, wird viel Talkstein gefunden. Bu dem Diftrifte gehören : das Giland Gemerut, im Guden mit dem Rap 21 b= falon; Omenarfut und Omenat vor dem Arfut-Fjord; die Infel Gemersut, westlich von Farfoget; Torngarfuf, zwischen Gemersut und Tiffalif. Naes; das Giland Westerlandet; im Guden vom Narkfalik - Fjord; Rap Comfort, Bardoe und Pamiut, fleine Gilande im Guden von Frederikshaab; Storoe und Spastum merber, fleine Gilande und Bogelflippen vor dem Rare. Fjord.
  - 3) Der Distrikt Fiskernaes, im Morden von Frederikshaab und im Süden von Godtshaab. Die hier besindliche Loge, welche 1754 angelegt wurde, gehörte früher unter Godthaab, ist aber jest selbsiständig; aus Mangel an Bevölkerung ist hier der Bandel nur gering; die dänische Mannschaft treibt hier den Seehundkang mit Nepen, die, 50 und mehr Klastern lang und 7 bis 10 Klastern tief, zwischen den Inseln, wo die Seehunde ihren Gang haben, ausgespannt werden. Der Distrikt bietet mehre herrliche Einbuchten und Fangstellen, von denen Tingminektifz Fjord im Süden des oben angeführten Eisblinks, der Ablomer of oder Biörnefund, Fiskers

Kjord im Norden von Fiefernaes, Rangeruarfuf oder Graede. Fjord, wo Grönländer wohnen, und I farefarsuf. Sund, eine große, von flachem sandigem Lande umgebene, unbewohnte Rucht, die bedeutendsten sind. Die guten Fangstellen sind kast gar nicht besetz, da fast alle im Distrikte lebende Grönländer zur Brüdergemeinde gehören, und ihre Häuser so nahe als möglich beim Bersammlungsbause Lichtenfels, der Hernhuter Niederlassung, welche 1758 angelegt wurde, aufgeschlagen haben, oft aber daselbst nicht selten Mangel an den nöthigsten Bedürsnissen, und keine Produkte zum Verkauf übrig haben. Die Loge Fiskernaes liegt auf einer angenehmen, mit Gras bewachsenen Landzunge, unter 63° nordt. Br.; zu ihr gehören: Kikkertarsoak oder Ravens-Storve, Ströms und Tul-Iuartelikoe, sleine Eilande vor dem Eisblink, wo gute Fangstellen auf Seehunde sind, und Kangeitsiak. Der, eine Gruppe kleiner Inseln und Vogelklippen, welche sich vom Biörnesund bis zur Mission Lichtensels ziehen.

4) Der Diffrift Godthaab zieht fich nördlich von Risfernaes, vom drei Bru berhafen bis jum Ray Alamit, einem Ausläufer tes Berges Tifarnat. Godthaab ift die altefte Riederlaffung in Gronland, und murde zuerft von Sans Egede 1721 auf der Insel Ranget, die von den Danen Saabets De (Hoffnungs. Infel) genannt murde, gegründet, 1728 aber auf das feste Land, unter 64° 30' nordl. Br., verlegt. Der ganze Ruftenstrich ift durch tiefe Ginschnitte, Buchten und Fjords in ein Ronglomerat von Inseln geschieden; die vornehmsten Buchten find : 3 ferae. Bure Kjord, im füdlichsten Theile des Diftrifts; Praefte-Kjord, im Rorden von jenen; die 10 Meilen lange und 2 Meilen breite, im Innern fich in zwei Arme theilence Amaraglie-Fjorde, die fich am Ctalluit oder Junggefellenberg endigt, und der Balls = Revier, eine große Kjorde, die fich von den außersten Inseln, 13 — 14 Meilen weit und an manchen Orten 2 Meilen breit, mehre fleine aber tiefe Buchten bildend, nordoftwarts in's Land erftrectt; in einem Bezirf von 3 Meilen liegen hier einige hundert fleine Gilande und Klippen, die den Namen Roofornen führen. Zwischen den Balle : Revier und haabets : De ift die gewohn liche Einfahrt, welche von vielen kleinen Inseln umgeben, und von dem fogenannten Besterland, welches durch einen engen Gund von dem festen Lande abgeriffen ift, begrenzt wird. In diesem Gunde halten die Grönlander zur herbstzeit den besten Gee hundsfang. Gegen Guden find die Roofornen durch eine andere Ginfahrt, die das Sudergaat genannt wird, von einer Menge großer Infeln, als: der Blau., Raben :, Ryper :, Gögen . und Holzinsel, zwischen welchen eine Durchsahrt ift, die ter Samburger Gund heißt, geschieden. Gine Biertelmeile westwirts herum liegt die grönländische Brüdergemeinde Neu-Herrnhut, welche 1733 96 grundet murde, und unweit derfelben, nordlich, die Rolonie Bodthaab, welche, außer dem Sauptgebäude der Compagnie, aus einem Magagin, einer Schmiede und einem Brauhause besteht. Nicht weit davon, nach dem Revier gu, fieht die Kirche an einem Bache, und rings umher zerstreut die Mohnungen der Grönländer. Gine Meile weiter, um die Point herum, an welcher man mahrend der Winternachtzeit viele Eidervogel ju schießen pflegt, liegt, im Revier, die Insel Saalberg, deren hohe Bergspiße man auf 20 Meilen weit sehen kann, und weiter nach Rord Dft und Dft, die Baren insel, die Storinsel, das Eiland Auvillartok, welche 4-5 Meilen lang, und fehr hoch find, und mit den Halbinseln oder Landzungen Inuguatuf und Ujaraksoak, den Balls-Revier in mehre Fjorde theilen. Mördlich von Godthaab liegt das Giland Rangarsack, die Geliksutder und Piffukbitber, welche reich an Geevogeln find, und herrliche Fangplage für Geehunde bieten, und am festen Land die grönländischen Mobnyläge Ofoariffof und Piffufbit, mit reichen Fangftellen. Die beste Fischerei und der reichste Notbenschlag des Distrifts findet indet in der

Amarogfik. Fjord, südlich von Neu-Herrnhut, statt, in deren Umgegend man die Ueberreste alter Wohnungen entdeckte. Bei Naviangoit, einem Nebenarm des Balls = Revier, bricht man Talksteine, aus denen die Grönländer Lampen und Kessel versertigen, und einen nicht unbedeutenden Tauschhandel mit denselben nach den benachbarten Kolonien treiben.

5) Der Difirite Guffertoppen, im Rorden von Godthaab, erftredt fich von Mlamit, im Guten, bis jum Rap Dronning Unna, im Rorden. Die Rolonie murde 1755 unter den Namen Suffertopp von dem Raufmann Olsen angelegt, aber 1783 unter dem Ramen Dy = Guffertoppen weiter füdlich verlegt. Drei fpigige Berge, die in der Ferne einem Bucferhute gleichen, und den Schiffern ein ficheres Beiden jum Ginlaufen find, haben tie Beranlaffung ju dem Namen diefer Rolonie gegeben. Die Gegend ift fehr durr und fahl, der hafen aber ift einer der beften und fichersten im Lande, liegt nur eine Biertelmeile von der Gee. Der Diftrift ift nur fparlich bevölfert, obgleich die Ruften und Fjords fehr reich an Fischen, Geehunden und Bogeln ift, und auch öftere Ballfische fich zeigen. Die in's Land einschneidenden Bublen find, vom Guden an gerechnet : die Ban : Ban, Die Gilde : Ban, Die 3willings . Ban, die fich im Innern in zwei Fjorde theilt, von denen die fudliche ten Ramen Rappasof oder Pufte : Fjord führt; Ifertofs oder Codin. Bjord; Do. Guffertoppen; Danmarfs. Safen. Guffertoppen ober Möllers - Fjord, auch Ifet genannt; Evigheds = und Germelits - Fjort; Mathiefen sban; Gondre-Strömsfjord Pa oder Quinde-gjord, und Itiblife : Fjord, welche beide den Undere Dlfens : Gund bilden, und durch die in denselben liegende große Insel Dmenaf in zwei Fjords geschieden werden. Bu dem Diftrift gehören ferner: die Rragber, eine Menge fleiner Bogel = Gilande, tie fich von der han : Bay bis gur Zwillings : Ban giehen; das Giland Rappafot oder Repisot in der Mündung der Zwillinge Ban, auf welcher im Jahr 1724 eine Loge jur Sandlung und eine Ballfischerei angelegt, das Jahr darauf aber wieder verlaffen murde; im Jahre 1729 murde gmar hier mieder eine neue Unfiedelung begonnen, aber bald darauf wieder verlaffen und die Baufer niedergeriffen; Rangerfut, ein fleines Giland im Guden von Bfertofs; Gpanjol-Der, fudlich von My-Guftertoppen; Germefof oder Samburgerland, eine Insel im Morden von Dy. Suffertoppen; ihr gegenüber liegen auf dem festen Lande die beiden hohen Berge Suillaforbif : Field und Dragfifte : Field oder Iglolif; die Barte, ein hoher Felfen von Mathiesensbay; Storde, ein Giland in der Mundung Quinde. Bjord; das Giland Riffetarfoaf oder Gimiutaets, mit ber Loge Rirgurturfut, mit gutem Ballfischfang; Dmenaf, eine große Infel im Anders Difens . Sund, auf welcher man gutes Gras und viele Geevogel, und an der Rufte Treibbolg, Fische und Geehunde findet. Es find mehre gronlandische Wohnplate auf derfelben, und westlich von ihr liegt das Giland Rap Burnitt. Auf Omenaf findet man viel Abbest, Krustalle, rothe Farberde und etwas weißen Marmor, so wie einige leberteste alter Wohnungen.

6) Der Distrikt Holsteinborg ist der nördlichste des füdlichen Inspektorats, und erstreckt sich vom Rap Dronning Unna, im Süden, bis zur Nordres Strömsfjord Nersutof oder Rommelpotten. Brederans sies Fjord, der Inspektoratsgrenze im Norden. Die Rolonie wurde 1759, unter 66° 45' nördl. Br., angelegt, und zu Ehren des damaligen Präsidenten des Missionss Rollegiums, Grasen von Holstein, benannt. Der Distrikt wird durch folgende Einsbuchten durchschnitten, die sich 15, 20, ja bis 25 Meisen weit in's Land erstrecken: Lille Iftertok, im Norden des hohen Berges Kingarsoak oder Naesfield, welcher als Kap Dronning Unna ausläuft; Store Ikertok oder König Chris

flians-Kjord, im Norden ber vorigen; Ramels-Kjord, in beren Mündung eine Insel liegt, welche zwei Ginfahrten in die Bucht gestattet, die füdliche führt den Namen Repefine = Fjord, die nordliche Amertlof; im Norden dieses letteren liegt die Rolonie Solfteinborg; Nord. und Gud. Rangerdluarfuf, Kjord, im Morden des Ray Dronning. Sophia; Gud. Ifertofe. Kjord; Ifertot ober die Gudbay=, auch Mordre-Isertofs.= ober Cunning. hams - Fjord genannt, eine Ginbucht, die fich in einem nach Gud Dft gefrummten Bogen gegen 25 Meilen weit in's Land zieht; hier hatten früher die Ballfischfänger ihren besten hafen, und sammelten sich hier nach vollbrachtem Fange, um in Dasse nach dem Baterlande zurückzufehren. Im Jahre 1756 murde hier eine Kolonie angelegt, die aber, feit Solfteinborg in Aufnahme gefommen ift, nur von einem Sandler bewohnt wird, der von den wenigen bier herum lebenten Gronlandern ten Gred einsammelt; und Nordre. Stromsfjord. Rersutot, die nordliche Grenze dos Insveftorate, welche fich zwischen ben Bergen Tetsimatat im Guden, und Innuffuf. Daes im Norden öffnet. Bu bem Distrifte gehören die Gilande: 3fertof: föer, Fugleber, Knight. Insel, und Simiutak und Iglorsoit vor der Nersutoffjord, nordlich vom Rap Dronning. 21 malia.

#### Das nördliche Jufpektorat

erstreckt sich vom 67° 40' nordl. Br. bis jum 73° nordl. Br., und umfaßt folgende 7 Diftrifte:

1) Distrikt Egedesminde, zieht sich von der Südgrenze bis zur großen Disco-Bucht im Morden, und besteht eigentlich aus sechs langen Landzungen, die durch tiese Einbuchten von einander getrennt werden. Die Nordre. Strömsfjord. Nersutof bitdet die Südgrenze, ihr folgt im Morden Efallursoit. Fjord, wo eine ausserordentliche Menge Lachse gefangen wird, und wo krüher die Häuser der Rolonie standen. Eine halbe Meile von der Fjord nach Norden liegt der 12 Meilen lange, nach Osen sich in's Land erstreckende Efallursoit. oder Giesek. See, in einer reizenden Landschaft. Aus diesem See ergießt sich ein großer Strom in's Meer, der so reich an Lachsen ist, daß in der Lachszeit oft 3.500 Stück in Zeit von 8 Tagen daselbst gefangen wurden. Nördlich von diesem öffnet sich Dkutelike Fjord; nördlich von Zsisortoken. Nördlich von diesem öffnet sich Dkutelike Fjord; nach dieser Litanarme. Fjord; Aulusalik oder Fettighuus Fjord, nach dieser Litanarme. Fjord; Aulusaviks Fjord, deren innerer Theil den Namen Tessiursak; und Mangamiut=Fjord, welche durch den Nivoak = Gund mit der Süd=Ost=Bap, dem innersken Winkel der Disco-Buch, in Berbindung sieht.

Die Kolonie Ege des min de wurde 1759 von Kapitan Ege de gegründet und seinem Bater zum Andenken so genannt, sie liegt in der großen Disco Bav, unter 68° 20' nördl. Br., und besteht aus sehr vielen großen und kleinen Inseln. Die eigent liche Niederlassung ist auf der Insel Ausiet, wo auch die Kirche steht; zwischen dieser und der Fuch sin sel (Naerve) ist ein vorzüglich sicherer Hafen, wo jährlich viele Seehunde, vorzüglich in Regen, gefangen werden. Außer der Kosonie besinden sich im Distrikt noch zwei Außenstellen (Ubliggerstedder): Riffol und Wester Eist and, wo einzelne Kosonisten angestellt sind, um den Grönländern ihre Produkte abzukausen. Bei Riffol, auf der Nordseite der Insel Nunnur so af oder Omannarsungen. Bei Riffol, auf der Nordseite der Insel Nunnur so af oder Omannarsulässischen Produkte der hießen Loge sind Fischtbran und Barden. Die Insel Aktonat ist eine reiche Fangstelle, und war vor 1785 sehr bewohnt, aber eine Seuche raste 1785 und 1786 sast alle Einwohner hinweg, und die Grönländer sind nicht zu bewegen, sich wieder an einem solchen Orte niederzulassen. Noch gehören zum Distrikt: dab

Giland Affif, vor der Efallursoit. Fjord; die Wilde Insel, nördlich vom Kap Wplic; die Eilande Afonaf und, Tattaranguit, beide im Osten von Ristol; Simiutuluf und Simiutarsoaf, vor der Atanarme. Fjord; Sungargarsuf, nördlich von der Ineufsulif. oder Bärenspihe im Nord. Bav. Havn; Afudlef; die Bunke und Hundeinseln, eine Gruppe von 22 Gilanden in der Disco-Bucht, mit bedeutendem Wallsischfang, und einer Anlage oder Außenstelle auf Hunde. Eiland.

- 2) Der Distrift Christianshaab, nördlich von Egedesminde, im Innern der Disco. Bay; die Kolonie wurde 1734 in der Büre. Bay angelegt, und 1752 vier Meilen weiter nordwärts versest; in demselben Jahre wurde zugleich die dazu gehörige Loge Claushavn gegründet. Der Distrift bietet einige gute Häfen, hat guten Seehund. und Wallsichfang, setterer ist aber weniger sicher und sohnend, als weiter westlich in die Disco. Bucht hinein. Dicht vor Christianshaab liegt die von kleinen Eilanden umgebene Grüne Insel, mit herrlichen Kangstellen; weiter westlich die Kronprinzen. Insel, mit Whase Isslands, eine Anlage in der Disco. Bay, welche bereits 1788 gegründet wurde, und woselbst bedeutender Ballsichfang getrieben wird. Die Gruppe besteht aus einigen 50 größeren und kleineren Inseln, auf welchen es viel Lösselfraut und vorzüglich gute Thonerde giebt. Die Kronprinzen. Die Einwohner sind der Gouverneur, seine Frau und Kinder, 6 Dänen und Wallsiche gebraucht werden.
- 3) Der Distrikt Jacobshavn, ebenfalls im Innern der Disco. Bap und im Morden von Christianshaab, ist nur von geringer Ausdehnung. Die Kolonie wurde 1741 an der Maklykunt. Fjord gegründet, liegt unter 68° 48' nördl. Br., besitzt eine Kirche und treibt einen ansehnlichen Handel mit Speck, Thran, Bälgen und Eiderdunen. Südlich von ihr liegt die Ife. Fjord, die ehedem ein offener Sund gewesen seyn soll, jest aber ganz mit Eis verstopft ist. Bon ihr aus kommen jährlich die größten Eisberge geschwommen, und doch ist die Nachbarschast der Fjorde sehr bevölkert. Im Norden der Kolonie ist Okaitsut, ein guter Hasen und Fangstelle, und einige Meilen weiter nördlich: Ikare fak, eine ebenfalls mit Sis verstopste Kjorde.
- 4) Der Diftrift Bodhavn; diefer Diftrift umfaßt die große Infel Disco und alle umherliegende Eilande. Die Insel selbst liegt unter 69° 25' bis 70" 20' nordl. Br. und hat gegen 80 Meilen im Umfange; das Land ift hoch, oben flach und mit Eis bededt, gibt einen sehr guten Kang an Ballfischen und Geehunden, und wird jahrlich von vielen Hollandern und Englandern besucht. Durch die Waigattstraße wird Disco vom festen Lande, und durch den Mallegat = Gund von der hafeninsel geschieden, die Oftfuste bietet nur geringe Ginbuchten, oder vielmehr nur unbedeutende Rustenbiegungen, die Westfüste hingegen wird durch Kjords durchschnitten, von denen Rankerdluk Disco-Fjord die südlichste ist; ihr folgt die Lare Bay, Mellen-Kjord, Nord-Kjord und Naingrifät oder Peters-Fjord, und beim Rordhut, der nördlichsten Spipe der Infel, eine fleine Ginbucht, welche einen sicheren hafen bietet. Die Kolonie Bodhavn liegt auf der Gudwestseite der Insel, und hat in der Nähe einige gute Fangstellen: Ranarsuk-Tange und Naviarsoit. Das Giland Kikertak, in der Mündung des Kankerdluk-Disco-Fjord, reich an Sechunden; Korofak, eine Bogelklippe; und im Rorden die hafeninfel, unter 70° 26' 17" nördl. Br., mit dem Hafen Arferurfak, woselbst ein gewöhnlicher Sammelplay der Ballfischfänger ift. Bei Dfulliaversoaf, im Guden der Insel Disco, ift ein Steinkohlenbruch, aus welchem die Riederlassungen mit Brennmaterial versehen werden.

- 8) Der Diftrift Ritenbent, öftlich von der Disco Insel und nördlich von Jacobshavn, sieht fich längs ber Disco = Bucht und ber Baigatstraße bis nach Alt. Dmenat auf der großen Halbinsel Majoarsoeitstat, deren sudliche Balfte ju diesem Diftrift, die nordliche ju dem Diftrift Omenaf gehort. Die Rolonie Ritenbenf, welche 1755 vom Raufmann Dalager gegründet wurde, liegt auf der großen Insel Alglekte oder Erbprinzeninsel, zwischen Disco : Eiland und dem Festlande; sie treibt vorzüglich Wallfischfang, und erhantelt von ten Einwohnern des Restandes viel Geehundsspeck und Geehundsfelle. Auf der Insel find mehre ansehnliche Fangstellen, unter denen Afpanel, Rlofferluif und Adlutof die bedeutendsien und. 3m Nord.Dft beschreibt das Festland einen tiefen Bogen, die G warte Bogelban, eine herrliche Stelle für Wallfischfänger; weiter nach Nord-West ist die Bucht Ponisät, mit der Insel Niakornak und die Bucht Gappulit, und höher hinauf, an der Waigat, die Eilande Sakak und Inmarsoit, die Bucht Pakitsoarsukund bie Fangstelle Maffat, bei welcher ein fleiner Gluß einmundet. An mehren Orten tes Distrifts, namentlich aber auf der Erbprinzeninsel, findet man vorzüglich schöne Delfteine.
- 6) Der Diftrift Omenat, im Morden von Ritenbent, umzieht die große Ginbucht Omenafs = Fjord oder die Jacobeban, die wahrscheinliche Berbindung gwischen der Baffins Bay und dem Gismeere. Die Kjorde erstreckt fich über 30 Meilen weit nach Gud Dit ins Land, hat eine Breite von 5 - 8 Meilen, und ift in ihrem innersten Binkel mit ewigen Cismassen verstopft. Im Gud : West wird die Halbinsel Majoarsoeitstaf, im Nord = Oft vom Festlande begrenzt; die Halbinsel bietet auf dieser Geite keinen hafen, aber mehre gute Rheden, das gegenüber liegende Kestland aber mehre große Einbuchten, unter denen die Rariaf : Bay, die mit Gis verftopfte Fjorde Inretten, die nach Berichten der Gingebornen ebenfalls mit der Diffuste in Berbindung siehen soll, und Rangerdluarsuf oder Blafefiord, die ber teutenosten sind. Die Kosonie Omenak, oormals Noogsoak genannt, wurde 1785 von dem Raufmann Brunn gegründet, und liegt auf einer fleinen Insel in der Omenaks - Fjord, unter 70° 55' nordl. Pr. Sie hat eine Kirche und zeichnet sich durch vorzüglichen Seehundsfang aus, der von den Grönlandern im Kajaf und auf dem Eise, von der danischen Besatzung aber mit Regen, die durch die Deffnungen im Eise hinabgesenkt werden, betrieben wird. In der Fjorde liegen außerdem: die Insel Upernavif und die Unbekannte Insel, im Eingange der Fjord, septere mit zwei hohen, den Schiffern jum Zeichen bienenten Giebergen; bas Giland Torsufalet, im Morden von Omenaf; Deefikfak, westlich, und tie Gilande Saitut, sutofilid von den vorigen; Gedliarufat, Giland, in der Rariaf = Bay, und die beiten, fast fortwährend mit Gis bedecten 3 fare fat und Tellerot, im innerften Winkel der Fjord. Längs der Rord. Westfuste der Halbinsel liegen die Kangplage Riafornaf, Ranneisut, Bier=Insel=Point und Alt=Omenae, und die Gilande Noor, foak, Iteiak und Ritlinerup=Rikertak. Auf der Offüste des Festandes findet man mehre Steinkohlenbruche, welche die Rolonie mit diesem Bedürsniffe versehen.
- 7. Der Distrikt Upernavik, die nördlichste aller dänischen Niederlassungen, wurde im Jahre 1790 angelegt und zu einer von der Loge Godhavn abhängigen Unlage ges macht, weil die Besegelung mit zu vielen Schwierigkeiten verknüpft war. 1806 wurde sie zu einer unabhängigen Kolonie erhoben, nachher während des Krieges aber gänzlich verlassen und erst später wieder errichtet. Der Distrikt erstreckt sich vom Kap Eranst town, dem nördlichsten Punkt des Distrikts Omenak, bis zum Kap Wilcor, am Eingang des Ifaresarsuks und es und umschließt, in einem großen nach Nordopen gerichteten Bogen, den inselreichen Horn Sund. Das seste Land im Osen

jenes Sundes ist, weil Inseln und Eis die Annäherung verhindern, vom Black hoof oder Smartehuf, unter 71° 33' nordl. Br., bis jur Ginbucht Iffet, unter 73° 15' nordl. Br., nur wenig bekannt. Don hier an bis jum Rap Bilcor, mo der Imner soak oder Mewenfels, von den Engländern der Teufels. daumen genannt, fich erhebt, Dietet die Rufte, die hier den Ramen Rarfarfak führt, mehre gute Einbuchten, unter denen Teffiarfut und die Ringstonban, die bekanntesten find. Die Kolonie Upernavik liegt im Norden des Horn-Sundes, an der Bucht Tesskarfuk, unter 72° 55' nördl. Br., und treibt ansehnlichen Handel mit Speck und Dunen. Langs der Rufte des Diftrikts ziehen fich, von Guden an, die Shaal : Infel oder Rap Lawson, ein hohes Giland, im Rorden von Gigjut oder dem Black Hook; nördlich von dieser die Große Insel oder Dark Head; ihr folgen die Flachen Inseln, eine Gruppe von einigen 20 größern und kleinern Gilanden, an welche fich im Norden Rafarfuat und Gaundersons Hope, eine hohe, mit Eisbergen bedeckte Insel anschließt; im Norden von diesen: Rap Upernavif, ein Konglomerat von Inseln und Klippen, die reich an Seehunden sind und in deren Rahe viele Wallfische gefunden werden, und nördlich von diesen die Frauen-Infeln. Bor der Kolonie Upernavit liegen die Buchan-Infeln; in der Kingston-Bay: Kap Shakleton, drei kleine Eilande, und zwischen dieser Bay und dem Rap Bilcox: die Insel Ujortlit, die Baffins = und Zuckerhut = Infein.

Bom Ikare far suk: Sund, wahrscheinlich einer Berbindung der Baffinsbap mit der Offufie, oder des Eismeeres bis jum Rap Delville, geben zwar danische und bollandische Ballfischfänger, doch haben auf diesem Kuftenfrich die Danen keine Ausenstellen. Eidervögel, Eisbären, Seehunde und Wallfische sind zwar daselbst in Menge anzutreffen, doch bezeigte bis jest noch kein Unternehmer Lust, hier eine Niederlassung anzulegen, da das Land aus lauter Felsen und Eis besteht, und fast nicht ein Silmden Gras hervorbringt. Kapitan Rog und Andere, die langs der Rufte herauffuhren, fanden an derfelben: Allisons = Ban, im Norden des Ikaresarsuk-Sundes; Rullots = Ras oder die Pferdefopffpige (Horses Head), unter 74° 20' nordl. Br., die Rothfopfspipe (Red Head), unter 74° 35' nordl. Br., die Duneira Bap, mit Rap Giddon im Guden und dem Rap Balter und Kap Lewis im Morden, unter 74° 48' nördl. Br., vor welcher fich die Browns ., Gabine : und Thorn : Infeln, eine Gruppe von Gilanden, die Jusammen den Ramen Linné : Infeln führen, hinziehen; das Rap Durdach und Rap Morris, die Melville : Bay, unter 55° 12' nordl. Br., mit den Efene Infeln und das Rap Melville mit Melville's Monument, unter 75° 33' 20" nordl. Br. Die steilen Höhen am Meere fand Rog hier 1.000 bis 2.000 Jug hervorragend, oft gang von Schnee frei und eine Menge von Fragmenten, wie Ruinen aufgehäuft, zu ihren Füßen.

Melville's Monument ist ein auffallender Spiralfelsen, in der Mitte der Bu und unweit desselben sind, dicht unter dem Lande, die kleinen Sabine 3 n.

feln, unter 75° 59' nordl. Br.

#### 2. Die arftischen Sochlande.

Der nördliche Theil Grönlands, die arktischen Hochlande, liegen im nordöstlichsten Binkel der Baffinsbay und erstrecken sich vom 76° 5' bis zum 77° 55' nördl. Br. vom Lap Melville im Süden bis zum Smiths. Sund im Norden, und ist im Süden sowohl wie im Norden und Osten durch hohe Gebirge, die Duneira. Gestirge, eingeschlossen. Das Innere des Landes ist ein Konglomerat von Gebirgen,



Gestalt eines Bogens und alle Luftlöcher sind mit Schlamm verstopft, Fenster haben ste nicht. Der Eingang ist lang, schmal und fast unter der Erde. Der Fußboden ist mit Sauten bedeckt, auf denen sie sigen oder schlafen; mehre Familien wohnen, wie im sudlichen Grönland, in einem Hause zusammen und jede Kamilie hat, wie dort, eine aus Stein gefertigte Lampe an ber Decke hangen, die ihnen zur Leuchtung, Beheizung und zum Rochen dient. Die Bereitung der Speisen fällt allein den Weibern ju. Sie effen alle Arten Thiersleisch, geben aber dem Seehund und dem Einhornfisch (Narwhal) den Vorzug, weil sie thranreicher und für ihren Gaumen wohlschmeckender sind. Auch Hunde werden von ihnen für ein vortreffliches Essen gehalten und man zieht sie entweder als Mastvieh oder zum Schlittenziehen. Ihre Waffen und Geräthe find die ber sudlichern Gronlander. Bon Booten und Rajaks hatten fie nicht die geringste Kenntniß, da ganzlicher Holzmangel in ihrer Gegend ist und wegen fortwährenden Frostes Kanves nur kurze Zeit in diefen Gemäffern in Anwendung gebracht werden fonnten. Ihre Schlitten sind aus Fischfnochen gemacht, die durch Riemen recbunden und gewöhnlich mit 6 hunden bespannt werden. Gie reisen mit außerordentlicher Schnelligkeit und legen oft 50 bis 60 engl. Meilen in einem Tage zurud. Die Ruste des arktischen Hochlandes ist nicht so eingeschnitten als weiter im Guden.

An Buchten, Bapen, Vorgebirgen und Inseln bemerkte Roß an der Kufte: zwischen Rap Melville und Rap Dork, die Prinz=Regenten=Bay, mit der Insel Bushnan, unter 76° 5' nördl. Br., Rap Dudley Diggs, vor welchem eine fleine kegelformige Insel liegt; den Wolftenholme = Sund, unter 76° 20' nordl. Br., eine breite Einfahrt, welche im Westen vom Rap White begrenzt wird, und in deren Müridung die Insel Wolstenholme und die Dalrymple-Klippe liegt; das Rap Stair; Booth = Sund, unter 76° nordl. Br., die vor dem= selben liegenden Carps=Inseln; das Kap Hoppner; dem Whales oder Ballfisch = Gund, mit dem Rap Parry im Guden und dem Rap Robertson im Norden; das Rap Saumarez, vor welchem sich die Hackluits-Inseln hinziehen, und den durch ewiges Eis gestopften Smiths. Sund, unter 77° 55' nordl. Br., zwischen Kap Alexander und Kap Isabella, den man als das nordwestlichste Ende Grönlands annehmen kann, obgleich Rapitan Ros es bezweifelt, und eine Berbindung Grönlands mit den westlichsten Polarlandern vermuthet. Die über einander gehäuften undurchdringlichen Gismassen werden es für immer unmöglich machen, den Zweifel zu losen, und so lange als ewiges Eis die Einbuchten und Fjords unjugänglich macht, und meilenbreite Eisgürtel die Ruften umziehen, wird Grondland stets, und sollte es auch wirklich mit North-Devon zusammenhängen, als Insel angefeben werden muffen!

## 3. Die westlichen Polarländer und Baffinsland.

Die westliche Küste der ausgedehnten Baffinsban begreift im Norden die westlichen Polarlander, und südlich von diesen ein Land, dessen südlichen Theil frühere Seefahrer als die Insel Cumberland bezeichneten, dem Haffel aber, nach dem Entdecker der Bap, den Namen Baffinsland beilegte.

Die westlich en Polarländer umfassen alles Land, welches im Westen von Grönland, zwischen dem Smiths = Sund im Norden und dem Lancaster. Sund im Süden gelegen ist, und sich vom 263° bis 305° östl. L. und vom 74° nördl. Br. bis hinauf zum höchsten Norden zieht, Baffinsland aber den ausgedehnten

Strich, der fich im Morden vom Lancaster : Sund bis zur Resolutions Infel im Guden zieht, und zwischen 273° und 317° östl. L. gelegen ift.

hier ift die Region des ewigen Gifes! Noch mar fein Guropäer durch die erstarrten Gefilde gedrungen, und so viel unternehmende Geefahrer es auch schon seit den früheften Zeiten versucht hatten, eine nordwestliche Durchfahrt in den Australozean aufzufinton, alle Versuche scheiterten, ohne ein gunstiges Resultat herbeizuführen, und nur die Erdkunde gewann durch die von ihnen gemachten Entdeckungen; der Spanier Estevan Gomez und Aylan gehen 1524 vergeblich an den Rusten von Nordwest: Amerifa hinauf, um eine Durchfahrt zu finden; das Schiff Dominus vohiscum unternimmt vergebens 1527 eine Reise nach dem Nordvol; der Spanier Corenado fahrt 1542 nordwestlich bis an die Strafe Unian und Alarcan versucht vergeblich dieselbe ju durch. schiffen; 1544 unternimmt Juan Rodriguez de Cabrillos eine Kahrt nach der Nordwestkufte, doch ohne Erfolg; Martin Chaque will 1555 Nord : Amerika umschifft haben: 1556 dringt der Monch Urdanietta zwar bis zur Behringestraße vor, boch wird das Dasenn dieser Strafe, welche Alien und Amerika trennt, von den Spaniern geheim gehalten; Dithmar Bleffens versucht 1564 von Island aus den westlichen Weg gu finden; 1576 entdeckt Martin Frobisher die nach ihm benannte Strafe und das noch immer unbefannte Land Meta, wo er Gold gefunden haben will und unternimmt im nachsten Jahre eine zweite Reise dahin, welche ihm aber mißglückte; 1577 versuchte Kenton vergeblich eine Mordwest-Durchfahrt; 1578 entdeckt Krobisher Hattons-Headland oder die Resolutions-Insel; 1580 suchen Arthur Pet und Charles Jakman, und 1583 Humphrey Gilbert vergeblich die nordwestliche Durchfahrt; 1586 entdeckt John Davis bas Land Defolation, das Gebirge Raleigh, die Infel und Strafe Cumberland, Diersfap, Walfingham, Rap Goods Mercy, Ereter: Sund und Tottneß: Road und im nächsten Jahre Davisstraße, die Londonkuste, Warwifs-Foreland u. f. w.; Maltonado will 1588 durch die Straße Anian gegangen seyn, und eine nordwestliche Durchfahrt gefunden haben, und Juan de Fuca gibt ebenfalls vor, 1592 aus dem atlantischen in den Australozean gesegelt zu feyn; 1596 entdedte Barent die Bareninsel und Erif bergen, und Sebastian Bizcaino befährt vergebens die nordwestliche Ruste Amerifa's, um eine Durchfahrt ju finden; 1598 fommt George Bermouth in eine Gee, 100 Geemeilen von ter Sutsonsftraße; James Sall und Gotsfe Lindenau bestimmen 1605 mehre Punkte auf Grönland; 1606 landet Knight auf der Kufte von Labrador und geht daselbst verloren; 1607 kommt Hall nach Rap Farewell und Hudson untersucht, auf feiner Fahrt nach dem Nordpole, Oftgronland bis jum 73° nordl. Br., entdedt auf seiner vierten Reise, 1610, Sudsonestraße und die Hudsonsban, woselbst er übermintert, aber getödtet wird; Jan Mayen entdeckt im nächsten Jahre die nach ihm benannte Insel und Jonas Poole geht, um eine Durchfahrt ju finden, bis jum 80° nordl. Br. hinauf; Thomas Button entreckt 1612 in der Hudsonsbay den Relsonsfluß, Southamp ton und Mancels-Insel und James Sall Codinfund; Robert Bulot und Baffin untersuchen 1615 die Hudsonsstraße und finden Savage = Island, Mill = Island u. a.; 1616 beginnt Wilhelm Baffin seine Entdeckungen in der Baffinsban, die er mit Bplot gang umschifft und die Womens-Inseln, Horn-Gund, Rap Dudlen-Diggs, Wostenholmes. Sund, Bhale: Sund, die Hacklunts: Inseln, Smiths. Sund, Carens: Island, Alder. mann-Jones-Sund und Lancaster-Sund bestimmt, aber feine Durchfahrt findet; Jenb Munk sucht 1619 die nordwestliche Durchfahrt und überwintert in der Sudsons. Bay, wo die Mannschaft bis auf drei Mann durch den Sforbut aufgerieben wird; 1631 laufen die Briten Lucas For und Thomas James vergeblich in die Hudsonsbap ein, um eine nordwestliche Durchfahrt zu suchen; de Fonte und Bernarda ruhmen sich 1640 einer gelungenen Durchfahrt, und obgleich solche bisher unter die geographischen Mahrchen gerechnet wurden, möchten doch de Fontes Entdedungen, durch Parry's

und Rog's lette Reisen, große Bestätigungen finden; 1660 will der Portugiese David Melguer ben nordöstlichen Weg um Usien, durch die Behringestraße gemacht haben; der Brite James Knight wird 1719 mit zwei Schiffen unter George Barlow's und David Baughan's Befehl, nach der Hudsonsbay gesandt, um eine nordwestliche Durchfahrt ju fuchen, aber feines dieser Schiffe fehrt gurud; 1724 fendet die Gronlands. Befellschaft zu Bergen ein Schiff ab, um die Davisstraße zu untersuchen; ber Dane Beit Behring, in ruffischen Diensten, durchsegelt die nach ihm benannte Strafe, welche Usien von Amerika scheidet; 1743 sette das britische Parlament eine Pramie von 20.000 Pfd. Sterling auf die Auffindung einer nordwestlichen Durchfahrt von der hudsonsbap aus; die Briten William Moore und Francis Smith durchsuchen 1746 vergeblich die Sudsonsban nach einer Durchfahrt und erforschen einige Theile der Belcome-Bap und des Wagersflusses; der Nord-Amerikaner Charles Swaine segelt 1753 auf die Entdeckung des Nordwestwegs aus, doch ohne Erfolg; der Brite Christopher untersucht 1761 und die folgenden Jahre Chesterfields Inlet an der Hudsonsban, fintet aber keine Durchfahrt; 1769 will der Dane, Baron von Uhlefeld, eine Durchfuhrt aus der Sudsonsban in den Australozean gefunden haben; 1771 entdeckt Bearne die Mündung des Kupferminenflusses und den Polarozean; der Nord - Amerikaner Bilder unternimmt eine vergebliche Kahrt zur Aufsuchung einer nordwestlichen Durchfahrt; 1773 machte Phipps einen erfolglosen Bersuch, ben Nordpol zu erreichen; bas britische Parlament trifft 1776 hinsichtlich der Prämie von 20.000 Pfd. Sterling, die auf die Entdeckung einer nordwestlichen Durchfahrt aus der Hudsonsban gesetzt mar, einige Abanderungen, und verspricht demjenigen Geefahrer, der weiter nordlich eine Durchfahrt finden wird, 5.000 Pfd. Sterling; ju gleicher Zeit untersucht der Brite Richard Pickersgill die Baffinsban, bis zum 68° 10' nördl. Br.; 1777 untersucht zu gleichem Zwecke Walter Young die Baffinsban bis 72° 42' nördl. Br.; James Cook 1778, geht durch die Behringsstraße bis 70° 44' nördl. Br. und bestimmt mehre Punkte der Nordwestküste; Mackenzie sieht bei der Mündung des nach ihm benannten Flusses den Polarozean 1789 offen vor sich liegen, und zu derfelben Zeit sucht Malaspine swischen 53° und 60° nords. Br., eine Durchfahrt aus dem Austral: in den atlantischen Diean; 1791 bis 95 unternimmt der Brite George Bancouver seine Entdeckungereise an der Nordküste; der Deutsche Kopebue geht 1815 durch die Behringsstraße an der nördlichen Rufte von Amerika heraus; John Roß untersucht 1818 tie Baffinsbay, kehrt aber, ohne eine Durchfahrt entdeckt zu haben, nach England gurud ; zu gleicher Beit suchen David Buchan und John Franklin auf der Oftfufte von Grönland ben Nordpol zu erreichen; 1819 bis 1820 entdeckte endlich der Brite William Edward Parry die nordwestliche Durchfahrt durch den Lancaster . Eund und die Barrowstraße in dem durch Gis verschlossenen Polarozean und John Franklin sucht zu Lande die Ruste deffelben zu erforschen; im nachsten Jahre gebt Parry auf neue Entdeckungen aus, findet tie von ihm benannte Halbinfel Melleville und die Meerenge Fury und Hecla; 1822 und 1823 verfolgt Franklin auf einer zweiten Reise zu Lande die Rufte des Polarozeans von der Mündung des Mackenziefluffes bis zum Kap Back, mahrend Dr. Richardson die Rufte zwischen den Flussen Mackenzie und Hearne aufnahm; von 1822 tis 1825 unternimmt Parry seine dritte Reise und dringt in die Pring Regents . Ginfahrt bis jum 72° 30' nordl. Br. vor, verliert die Fury und kehrt ohne Erfolg jurud; 1823 bis 1826 versucht Beechy durch die Behringsstraße nach Offen vorzudringen, erreicht den 71° 23' 30" nordf. Br. und den 156° 21' 30" westl. L. von Gr., so daß wischen seinen und Franklins Entdeckungen ungefähr noch 150 Meilen unerforscht bleiben; Parry macht 1827 einen vergeblichen Bersuch zum Nordpol vorzudringen; von 1829 bis 1833 unternimmt Gir John Roß eine neue Entdeckungsreise jur Auffindung einer nordwestlichen Durchfahrt, entdeckt Ring Williamsland, die Landenge und die

5.000

Haldinsel Boothia Felix, den Golf von Boothia, den Westsee von King Wissem und die richtige Lage des nördlichen magnetischen Pols, und erweißt auf die Frage einer nordwestlichen Durchfahrt, daß durch die Prinz Regents-Einfahrt oder südlich vom 74° nördl. Br. keine Durchfahrt besteht.

Parry, Roß, Beechy, Franklin, Richardson und Back führten die westlichen Polarländer in die Erdkunde ein, weniger bekannt ist es aber, daß die Frage der nordwestlichen Durchfahrt, welche seit der Reise des Kapitan Phipps 1773 geruht hatte, durch den talentvollen Seefahrer William Scoresby, der 1817 einen Grönlandssahrer befehligte, jest aber als achtbares Mitglied der Kirche von England in Ereter lebt, von neuem wieder angeregt wurde, und die Regierung veranlaßte, die Lösung derselben zu unternehmen.

In nachstehender Uebersicht betrachten wir die westlichen Polarländer und das Bafsinsland als ein Gebiet, und gehen, nachdem wir die Länder an der Westsüsse der Bafsinsbap: North Devon, Prinz Wilhelms Land, North Galloway, North Air und Eumberland bis herab zur Insel Resolution und der Huben afte fennen gelernt haben, nach den westlichen Ländern über, die uns Parry und Roß durch ihre Reisen aufgeschlossen: die North Georgien Islands; Banksland, Boothia Felix, König Wilhelms Land, und die Halbinsel Mellville. Alle andere westlich gelegene Polarländer ziehen wir zum Festland von Nord. Amerika und erwähnen hier nur den Theil des nördlichen Amerika, welcher sich zwischen der Ehesterfield. Einfahrt im Südost und der Bathurst. Einfahrt im Nordwest hinzieht, und mit König Wilhelms Land, Boothia Felix und des Halbinsel Mellville zusammen zu hängen scheint.

#### 1. North Devon,

das Land auf der Nordwestseite der Baffins . Bay, welches sich vom Smithe bis jum Lancafter : Sunde im Guden gieht, und im Westen mahrscheinlich vom Wellingtone. Ranale begrenzt wird. Db das Land mit Grönfand gusammen. hängt, oder ob durch den Smiths = Sund unter 76° 46' nördlicher Breite die Baffind bay in den Polarozean bricht, ist noch ununtersucht, obgleich sehr wahrscheinlich, obwohl Rapitan Roß das Gegentheil versichert; der Sund soll sich 13 Meilen weit in's Land erstrecken, doch konnte Roß benselben nicht untersuchen, da die Einfahrt völlig mit Eis verstopft mar. hinter dem Eise will er deutlich eine Reihe von Gebirgen entbedt haben, die gerade nach Westen sich erstreckten und weder ein Meer noch eine Straße hinter sich haben konnten; auch soll die Strömung daselbst nur unmerklich gewesen fenn und das Steigen der Fluth nur 4 Fuß betragen haben. Existirt trop Rob's Bedenken dessenungeachtet eine Durchfahrt, und waren die Gebirge, die er bemerkt haben will, nur Cieberge, die den innern Theil der Durchfahrt verstopft hatten, so ift hier das westliche Ende von Grönland, und Rorth Devon ist, wie Grönland, eine Insel oder Gruppe von mehren Inseln, deren Ausdehnung nach Mord und West wir noch nicht fennen, und deren öftliche Umriffe uns von Baffin und Rof, die fudlichen von Parry gezogen find.

An der Baffinsbay bemerken wir vom Norden an: Kap Isabella, am Smith, Sund; südwestlich von diesem ist das Kap Hurd, zwischen welchem und dem Kap Clarence, unter 76° 32′ 45″ nördlicher Breite und 300° 40′ östlicher Länge sich die große Clarence Bay eröffnet; das Land, welches den Hintergrund der Bay bildet und in das Kap ausläuft, ist sehr hoch, die Berge sind zugespist, verlieren sich mit ihren Gipfeln über die Wolken und sind alle mit Schnee bedeckt. Rur die Abhänge

find fcmarg, weil fie zu fteil find, um ben Gonee zu halten. Rap hardwick, im Sudwest vom Rap Clarence, ein hohes Vorgebirge, mit tiefen, mit Eis gefüllten Schluchten, zwischen welchen und dem Rap Caledon im Guben fich Alberman Jones : Sund, eine Bucht, die Baffin entdecte, öffnet. Rapitan Rog fand fie mit ungeheuern Eismassen verschlossen. Rap Lindfan, sudlich vom vorigen, mit ber Lady Anna's Bay, in deren Hintergrunde fich ein hohes Gebirge hinzieht, weldes Rof Barnards Berge benannte. 3m Guden berfelben öffnet fich Coburg-Bay, unter 75° 40' nördlicher Breite und 300° 26' öftlicher Länge, zwischen Kap Leopold im Morden und Rap Cochurn, einem hohen Borgebirge, unter 74° 49' nördlicher Breite und 298° 49' östlicher Länge im Guden; unterhalb Rap Leopold ist ein hoher Felsen: Prinzes Charlottes Monument; südlich von Kap Codburn öffnet fich Bantsbay, welche im Guden von Rap Cunningham begrenzt wird; hinter demselben ziehen fich die Cunninghamsgebirge, die nur theilmeise mit Schnee bedeckt find und deren höchste Gipfel schwarz über die Wolfen bmorragen. Bon hier aus wendet sich die Kuste nach Süden, tritt als Kap Beatrice hervor, öffnet fich in eine Bay, welche im Gudwest vom hohen Rap Deborn begrenzt wird und in deren Mitte fich eine hohe Kelsenklippe, Hope's Monument, erhebt. Zwischen Ray Deborn im Norden und Rap Say im Guben öffnet fich ter Lancafter = Gund, ber burch die Barrowsftrage in das Polarmeer führt.

Der von Baffin benannte Sir James Lancaster= Sund liegt zwischen 73° 27' und 74° 45' nördlicher Breite, ist bei Kap Warrender gegen 18 Meilen breit und bildet den Eingang zur Barrowsstraße, die sich zwischen North Devon im Norden und Prinz Wilhelmsland im Süden vom 294° bis 290° östlicher

Lange nach Westen gieht und Baffinsbay mit dem Polarozeane vereinigt.

Kap Warrender liegt westlich von Kap Osborn, unter 74° 29' nördlicher Breite und 295° 41' östlicher Länge vor dem Eingang der Barrowstraße. Im Westen deffelben öffnet fich, im Often von Rap Pateshall, im Westen von Rap Rosamond begrenzt, die Croofereban. Das Land in der Böschung hat das Ansehen vieler kleiner Inseln, erscheint aber, wie die ganze Kuste des Landstrichs, als eine einzige furchtbare Eismasse. Rap Home, im Westen des vorigen; Rap Bullen, im Besten von Kap Home; von hier aus schneiden mehre Einfahrten zwischen vorspringenden Landzungen oder fleinen Inseln ziemlich tief ins Land, von denen Broking-Euming, Powells, Burnet und Strutton die bedeutenoffen find; weiter westlich ist die große mit Eismassen verstopfte Einfahrt Benjamin Sobhouse-Inlet und im Westen von dieser zwischen 289° 4' und 286° 44' Länge die mit Eisbergen und Inseln bedeckte und durch die Raps Fellfoo im Osten und Herschel im Westen geschlossene große Maxwellbay. Westlich von dieser liegt die kleine Rigby Ban, über welche fich ber Table Sill (Tafelberg) erhebt; Rap Cardley-Bilmot, im Westen von Rigby = Bay; Redstock = Bay, im Westen des vorigen, ome Bay, vor welcher eine Insel mit dem Kay Rikotts und westlich von diesem die Gasconne-Einfahrt liegt. Weiter westlich liegt Rap Riley, das Eiland Beechen und Kap Spencer, unter 74° 46' nördlicher Breite und 285° 34' Länge am Eingang des Wellington=Ranals, welcher North Devon von dem westlich gelegenen North Georgian Islands scheidet. Kap Bowden, unter 75° 8' nördlicher Breite, das nördlichste Vorgebirge, welches von Parry am Wellingtons-Kanale entdeckt wurde. Von hier aus wendet sich die Kuste nach Nordwest, wird vom Bellington Ranale, welcher dem Kapitan Parry als frei vom Eise und ohne Inseln ericien, im Westen begrengt.

## 2. Prinz Wilhelms Land, North Galloway, North Air und Cumberland, oder bas, von Hassel benannte, Bassinsland.

Südlich vom Lancaster= Sund erstreckt sich längs der Baffinsbap bis herab zur hud sons straße, ein Land, das noch vor wenig Jahren für einen Theil des arktischen Festlandes angeseben wurde, dessen unselartige Beschaffenheit indes die neuesten Reisen Parry's und Noß dargethan haben. Die Umrisse des Landes sind gleichwohl bei weitem nicht vollständig gezogen, und die tiesen Bapen, Sunde und Einsahrten, welche die Küsse desselben durchbrechen, lassen vermuthen, daß der ganze ausgedehnte Landstrich, der jest sogar noch eines Namens entbehrt, ein Konglomerat größerer und kleinerer Inseln sep.

Das Land, welchem Hassel, da nur dessen Küstenstriche zum Theil benannt waren, den Namen Baffinsland, zu Ehren des ersten Seefahrers, beilegte, der uns eine zusammenhängende Kunde der Ostfüste gegeben, liegt zwischen 61° bis 73° 44' nördlicher Breite und 317° 4' bis 287° 23' östlicher Länge, und wird im Norden von der Barrowstraße, im Nordosten vom Lancaster Sund, im Osten von der Basselnsbay und der Davisstraße, im Süden von der Hudsonsstraße, im Westen von dem For Ranal, der Fury und Heckastraße und dem Golf von Boothia und im Nordwesten von der Prinz Regenten Sinsahrt begrenzt. Der östlichste Punkt des Bassinslandes scheint Kap Walsingham, unter 317° 4', der westlichste Kap Kater an der Prinz Negenten Einfahrt unter 287° 23' Länge zu seyn.

Das Innere des Landes ist uns völlig unbefannt; die Nordkuste längs der Barrowstraße erscheint überall hoch und durch mehre Ginschnitte, die weiten Straßen gleichen, von denen Parry aber nur den Eingang aufzunehmen, nicht in das Innere w bringen vermochte, in viele Inseln zerschnitten ju fenn. Im Rordoften nach dem gancaster= Sunde zu zeigt sich eine hohe Gebirgereihe, welcher Parry den Namen der Martin-Gebirge beilegte. Auch die Diffuste des Baffinstandes, welche Sucfon, Baffin, Roß und Parry befuhren, zeigt, wie die nördlich, hier und da große Einschnitte, welche Durchfahrten vermuthen laffen, und mahrscheinlich ift es, daß die Ponde. Bay im Guden des Rap Graham Moore, unter 72° 45' nordlicher Breite, mit ber Navn Board : Einfahrt, im Norden am Lancaster : Gund ausammenhangt. Alehnliche Durchfahrten bieten auf jeden Fall die Coutts. Ginfahrt, Samilton : Bay, der Clyde : Strom, Raufmanne : Bay und mehre andere. Ra pitan Roß, welcher 1819 in der Possessionban landen ließ, fand das Land lieblicher als irgend eines, welches er bisher auf seiner ganzen Reise gesehen hatte. Im Grunde ber Bucht entdeckten seine Offiziere zwei fleine Flusse, von denen der eine Breite von 100 und eine Baffertiefe von 2 Fuß hatte. Die Thaler, aus welchen beide herausftrömten, waren mit Grun und wilden Blumen befleidet, die Berge an beiden Geiten unermeglich hoch und mit Schnee bedeckt. Auf der Gudofiseite des Thales mar eine fleine ebenfalls grüne Ebene, und die ganze Landschaft gewährte ein freundliches Anfeben. Bon Einwohnern hatten fie feine Gpur geseben, doch hirsche, Fuchse, Bermeline und weiße Saafen im leberfluß; 500 Ellen über tem hohen Bafferzeichen fanden sie das Gerippe eines Wallfiches, und der Umstand, daß dieses Gerippe vollständig war, bestätigt Rob's Bermuthung, daß diese Landstrecke entweder nie oder doch lange nicht bewohnt gewesen sind. Gudwarts vom Ray Byam Martin waren die Einbuchten voll von großen Eisgletschern und völlig unzugänglich. Zwischen dem 71° und 70° nördlicher Breite nimmt die Kuste einen andern Charakter an; die Gebirge langs berselben erscheinen abgesonderter, die Gipfel mehr abgerundet und weniger mit Schnee bedeckt. Das Innere des Landes bleibt fich gleich, scheint ein einziger hoher Gebirgs. jug und hat gang das Ansehen wie im Norden. Weiter südlich, an der Mundung des

Elpde. Strom in die Elpde : Einfahrt, unter 70° 24' nördlicher Breite, fand Parry Bohnsitze der Estimos und von da an östers Spuren, daß das Land nicht ohne Menschen sep. Auch hier bleibt fich das Innere des Landes gleich : hohe Gebirgsfetten durchziehen den Westen und stoßen hoch und unregelmäßig in Vorgebirgen an der Kuste ab. Bon der Exeter=Bay an, von welcher sich im Nordwest der Gipfel eines hohen Gebirgezugs, der Mount Raleigh, erhebt, im Guden aber das hohe Rap Balfingham, der öftlichste Punkt des Baffinslandes, die Bay schließt, mentet sich die Ruste nach Gudwest bis Rap Gods : Mercy, an ter Cumberlands. straße, durch welche die Davisstraße mit dem For= Kanal, dem obern Theil der hudsonebay, verbunden wird. Bon Rap Gode-Mercy an bis jum For- Ranal ift die suliche Ruste des Baffinslandes nicht bekannt. Drei Straßen, von denen die beiden ersten die Cumberland und Krobisherstraße, auch Lumleys Einfahrt genannt, die zwischen wusten Inseln durchgehen, theils durch Gismassen verichlossen sind, theils durch Klippen und Untiefen gefährlich werden, führen aus der Davisstraße in die hud sonsban, und ift die südlichste jener Durchfahrten, die budfonsftraße, die allein befahrene. Die Gudmeftfufte an der Sudfonsbap fennen wir nur als Rap St. Mary, und von da an längs dem For Ranal, der aus der Subsonsbay nach Norden zieht, die sich nach Nordost wendende Westfüste von Kap Et Mary an bis For : Farthest. Dieser Theil der Kuste bietet einen weit abschreckenderen Anblick als die Ofikuste dar, da dieselbe durchaus mit hohen Eismassen umlagert, und die im Innern sich hinziehenden Gebirge mit Gletschern und Eisbergen bededt find. Die Fury und heclastraße scheidet das Baffinsland oder den nordwestlichen Theil desselben, welcher den Namen Cochburn 3nfel führt, von der Halbiniel Mellville, und verbindet die Hudsonsbay mit dem Golf von Boothia, teffen Cstfuste noch nicht erforscht ist. Bon der Mündung der Straße bis zum Rap Rater, an der Pring Regenten = Ginfahrt, ift die Rufte noch völlig unbefannt, von hier aber an bis zum Rap Dort im Norden wurde die Ruste, welche sich von hier an nordöstlich zieht, 1820 von Parry aufgenommen; sie ist voller Bapen, und das sie umspülende Wasser war zu dieser Zeit offener als auf der gegenüberliegenden Rufte von Boothia Feler oder Northsomerset.

Die Naturerzeugnisse des Baffinslandes weichen von denen der früher beschriebenen Polarlander nicht wesentlich ab; die Flora scheint mahrend des Sommers abwarts vom 70° nördlicher Breite reicher ausgestattet zu seyn, der Pflanzenwuchs besser zu gedeihen als in Grönland. Seehunde und Wallfische find an der Oftkuste häufiger als an der Sudsonsbap und dem For Ranal; Füchse, Hermeline. Rennthiere und weiße Haasen hingegen waren im Westen häufiger, und selost der amerikanische hirsch wurde noch im Norden gefunden. Eisbaren fanden Ros und Parry an allen Kusten, und viele treiben auf Cisschollen herab. Parry fand auf seiner dritten Reise, wo er in Port Bowen, an der Pring Regenten : Ginfahrt überwinterte: 8 Gaugethiergattungen, 29 Nögelgattungen, 5 Fischgattungen, 11 Inseftengattungen, worunter Mücken, Flohe, Spinnen, Schmetterlinge und rothe Ameisen, 17 knorpellose Geethier und 81 Pflanjengattungen. Bon Mineralien zeigten sich den Reisenden alle Gebirgeformationen, mit Ausnahme der eigentlich vulkanischen, namentlich aber Granit, Gneis, Glimmerschiefer, Thonschiefer, Chloritschiefer, Gerpentin, Grauwacke, Grünstein, Gpps und Kalf. steine aller Formationen, jum Theil mit merkwürdigen Bersteinerungen von Korallen und Fischen, die denjenigen im jetigen Tropenmeere gleichen; edle Granaten von violettrothlicher Farbe, Birkon, Berull und einige andere Etelsteinarten, so wie große Lager bon Steinfohlen.

Einwohner scheinen nur frarlich im Lande verbreitet zu seyn, und da Roß, Lyon und andere Reisende nur wenige an den Küsten fanden, ist kaum zu vermuthen, daß

das rauhere und unwirthbarere Binnenland, welches weit weniger Mittel zur Sub. fistenz darbietet, dichter bewohnt sevn sollte. Sie gleichen im wesentlichen ihren Stammverwandten in Grönland und den arktischen Hochlanden, nur bemerfte Lvon bei denen, mit welchen er 1824 in der hudsonbstraße zusammentraf, einen großen Sang jum Stehlen. Die Eskimos im Morden haben, wie ihre Bruder in Gronland, Manner - und Beiberboote, und maren mit dem Gebrauch der Spiegel, die ihnen Rof zeigte, völlig unbekannt; von den Eskimos der Hudsonsbay hingegen tauschte Lvon unter andern Gegenständen einen Spiegel ein, der aus einer breiten Platte schwarzen Glimmers gemacht und so mit Leber eingefaßt mar, daß man ihn von beiden Geiten gebrauchen konnte; auch benutten dieselben fatt der Rajaks ein ganz eignes Fahrzeug, welches aus drei aufgeblasenen Gaden von Robbenfellen bestand, Die der darin enthaltenen Luft wegen nicht untersinken können. Der Eskimo sist in reitender Stellung, die Fuße bis zum Anie im Wasser, auf dem einen Gad, mahrend die andern zu bei den Seiten im Wasser liegen und ihn im Gleichgewicht erhalten.

Folgende Punkte wurden durch die neuern Reisenden auf dem sogenannten Paffindlande bestimmt, und beginnen wir mit deren Aufgählung, um ein ununterbrochenes Rundgemalde geben zu können, mit der westlichten Spipe, dem Rap Rater, am Gingang der Prinz Regenten - Einfahrt in den Golf von Boothia, und verfolgen von dert die Rufte um den Norden herum und dann öftlich herab bis zur Hudsonsstraße, und von da den Westen aufwärts bis zur Mündung der Strafe Fury und Hecla in den

bereits genannten Golf.

Un der Ruste von Cochurn. Island: Rap Kater unter 71° 53' 30" nord, licher Breite und 287° 31' Länge. Fingerald Bay, eine nur wenige Meilen ins Land eingreifende Bucht, unter 72° 10' nördlicher Breite. Port Bowen, ebenfalls an der Pring Regenten - Einfahrt, unter 73° 12' 11" nördlicher Breite und 288° 32' Lange mit dem Giland Stonen. Ray Dort, an ber Barrowstrage und der Pring Regenten = Einfahrt, unter 73° 50' nördlicher Breite und 291° 41' Lange. Un hum phrene : Land: Admirality . Inlet zwischen Rap Eramfurd und Frad. flin, eine weite Bucht, vielleicht auch, da deren Inneres nicht untersucht ift, em Meeresarm, ber mit einer der fudlichen oder westlichen Ginfahrten in Berbindung fieht, zwischen 293° 32' und 294° 36' Länge. Ravy Board : Inlet, mabrichem lich ein Meeresarm, der Baffinsland durchichneidet, im Often des Raps Charles Dort, zwischen 295° 40' und 296° 44' Lange, im Often schließt die Einfahrt bas Rap Caftlereagh, vor welchem die beiden fleinen Infeln Bollaft on liegen. Die Catharines Bay, eine fleine Bucht, im Dfen der vorigen. Elizabeth. Bay, zwischen Kap Hay im Westen und Kap Liverpool, unter 73° 42' nord licher Breite und 299° 34' Lange im Dften. Rap Fanfhame, unter 73° 59' nord licher Breite und Rap Bpam Martin unter 73° 33' nördlicher Breite, an dem Gingang des Lancasterfundes, zwischen welchem sich die Poffeffionebar öffnet. Bon hier bis jum Lancaster-Sunde erstrectt fich bas hohe Dartinegebirge.

Langs der Baffineban und der Davisftraße finden wir: auf der Rufte von Prin; Wilhelms Land: Bathurft = Bay, im Guden vom Rap Byam Martin. Rap Walter Bathurft, unter 73° 24' nördlicher Breite. Rap William Burnet oder Black Sead, im Guden des vorigen. Rap Graham Moore, unter 72° 54' nördlicher Breite und 301° 16' Lange. Ponds Bay, unter 72° 38' nordlicher Breite, eine mit Eisgletschern gefüllte Einfahrt, deren Inneres noch unbefannt ift. Rap Bowen und Rap M'Eulloch, ersteres unter 72° 25', letteres unter 72° 15' nordlicher Breite, zwischen welchen eine kleine mit Gis gefüllte Bay fich befindet. Coutte Einfahrt und Bay, unter 71° 58' Breite, eine weite von hohen Ber gen umgebene Bucht, mit dem Rap Coutt im Norden und Rap Antrobus im

Suten. Auf ber Ruste von North Galloway, einem hohen Lande, an welchem jeter Schlupfhafen mit Gis gefüllt mar, fand Rog weder Spuren von Bewohnern, noch eine Strömung, die eine Durchfahrt vermuthen ließ; Rap Samefon, unter 71° 45' nordl. Br.: Kap Cargenholm, 71° 32', zwischen welchen und dem Rap Adair, unter 71° 24' Br. und 307° 34' L., fich die Samiltonbay eröffnet, aus deren Boidung die Raps Sathorn und Agnew hervortreten; diefer ebenfalls fehr hohe Theil der Ruste bildet eine ansehnliche Krümme, und innerhalb derselben find unter 71° 27' nordl. Br. zwei fleine Inseln, denen Rog ben Namen Bell 36le und Mariane 38le gab. Bon hier aus fah man eine Menge Eisberge und Gletscher, und jede Einbucht war damit gefüllt. An der Ruste von North Apr, unter 70° mit welchem Ramen Roß den Theil bes Landes belegte, welcher fich vom Rap Abair nach Sudosten jog, bemerkte er: Scotts. Bay, im Guden von Rap Bair. Rap Eglinton unter 70° 49', mit der fleinen Pferde. Infel (Horse-Island) fuelich von welchem sich die Ardrossonbay öffnet. Elyde River unter 70° 21. nordl. Br., eine weite von hohen Bergen umgebene Bucht, vor beren Eingang fich ein gefährliches Riff hinzieht, zwischen Ray Christian im Morden und Rap Dewett im Guben; unterhalb des erften Raps liegt die girfelformige 40 guß bobe, rings herum feile und oben platte Infel Agnes Monument, unter 70° 37', und im Inneren der Bucht, im Norden Saig's., im Guden die Bute-Insel. Der gange Theil diefer Rufte ift an der Gee niedriger, als weiter nordlich; die Gebirgs. fette liegt tiefer landeinwarts, in einer Weite von 15 - 20 engl. Meilen; zwischen diesen Bergen fah man tiefe Thäler, wahrscheinlich Kanale kleiner Flusse, die in die allenthalben an dieser Kuste befindlichen Baven und Buchten sich ergießen. Bruce-Bay, die füdlichste Einbucht des Clyde. Stroms unter 70° 28'. Ray M'Lead, Page, Aftor, Roper und Kater unter 69° 39', fünf Borgebirge im Guden rom Rap hewett. Gudlich von Rap Kater ist eine geräumige Bay, in welcher die gang von Gis umschlossene Wollaston-Infel unter 69° 25' liegt. Die Home: Ban, unter 68° 30' nordl. Br., eine tiefe Bucht, vielleicht auch eine Einfahrt zwischen Rap Biffon im Morden und Rap Nius im Guden. Brodie-Bap, durch Rap Hooper von der vorigen getrennt. Merchants Bay, eine mit Eis gefüllte Bucht zwischen Rap Brougthon im Norden und Gearle im Guden. Rap Durban, im Guden bes vorigen. Rap Dpers, ein merkwürdiger Felfen, ber wie ein Schloß oder Thurm aussieht und bas Ende der von Davis entdeckten Exes terbap schließt. Gudlich von dieser: Rap Walfingham, unter 66° nordl. Br., der öftlichste Punkt des Baffinslandes, mit dem hohen Berg Mount Raleigh im Norden unter 66° 37' nordl. Br.; die Davisstraße ist hier an ihrer engsten Stelle ungefähr 160 engl. Meilen breit. Die Rufte nimmt von hier an eine sudwestliche Rich tung, führt von hier an den Namen Eumberland, ift aber keine Insel, wie fruhere Geographen angegeben, sondern mit dem übrigen Lande verbunden und bietet umahlige fleine Buchten und Vorgebirge, von denen Rap Clephane, Rap Dacres und Sheffield ban die ansehnlichsten find. Rap Dickleham, unter 65° 34' nordl. Br., hangt durch eine schmale Landzunge mit tem festen Lande zusammen und hat im Nordosten eine Bay mit drei kleinen Inseln, von denen die eine flach und rund ist, die beiden andern eine kegelförmige Gestalt haben. Südlich vom Rap erhebt fich ein hoher kegelformiger Berg und der von Davis entdeckte Sander sons Thurm, unter 64° 50', ein hoher Felsen, der die Gestalt einer Burgwarte hat. Rap Fry, sudwestlich von Rap Mickleham; Rirtwall. Bay, unter 64° 30' nordl. Br., swiften Rap St. Clair im Norden und Rap Campell im Guben. Rap Enterby, unter 63° 45' nordl. Br. und südlich von diesen eine Gruppe fleiner Inseln, denen Roß den Namen der Schwedischen Infeln beilegte; Die südlichste Rorb-Amerifa v. Bromme. 1.

24

derfelben unter 63° nördl. Br. heißt Rarls Infel. Rap Gobe. Mercy am Eingang der Eumberlandstraße, von wo fich die Rufte nach Besten gieht. 3m Süden des Baffinslandes ziehen sich drei Straßen von der Davisstraße nach der hudfondbay, und zwar die Eum berlandstraße zwischen Rap Gods: Mercy und Balls : Infel, die Frobishersstraße oder Lumleys Inlet gwischen Salle Infel und Resolutione Infel, und die Sudsoneftrage mie fchen letter Insel und der Rufte von Labrador. Die in diesen Strafen liegenden Inseln find bei weitem noch nicht untersucht; die bedeutenoften derfelben find : Salls Infel, Graf Suffer : Infel, Sandaneneft, durch den Barenfund von der vorigen geschieden, und Graf Barwicks Borland. An und in der Sudsons frage liegen: Resolutions. Insel, auch Hattonehead genannt, mit den drei öftlichen Raps Königin Elisabeth Borland, Best und Warmid, eine hohe gebirgige, unwirthbare, mit Gis und Schnee bedeckte Jusel von 12 Meilen im Umfange, unter 61° 41' nordl. Br. Gavage. 36 lande, vor dem Eingang der Northbay, und die Inseln Charles, Galisbury, Rottingham und Mill, in der westlichen Mundung der Sudsoneftrage.

Auf der Weftfufte des Baffinslandes oder der Rufte Cumberland, langs dem For Ranal, fennen wir: Rap Ring, an der Mündung der Hudsonsstraße; nord lich von diesem Ray Queen, Ray Dorchester und Point Peregrine. Bon hier aus bis zum Gifford River, am Eingang der Strafe Fury und Hecla, ist die Westfuste durchaus nicht untersucht; hier scheinen einige Ginfahrten fich nach Morden und Often zu ziehen; doch wiesen fich die Ruften fo voller Gis, daß Parry nicht magen konnte, die Durchfahrt zu erzwingen. Die Ruffe langs der Strafe Fury und hecla wurde durch Parry bestimmt, von deren Mündung aber in den Golf von Boothia ist bis zum Rap Kater, von welchem wir oben ausgingen,

die Westfuste des Baffinslandes völlig unbekannt.

#### 3. Die North Georgian = Islands. (Die nördlichen Georgs = Infeln).

Diese im Polarozean liegende Inselgruppe, welche durch den Wellington Ranal von Rorth Devon getrennt wird, wurde im Jahre 1819, wo Parry querft einen Beg aus ber Baffineban durch die Barrowstrafe in das nord lid) vom amerikanischen Festland fluthende Eismeer fand, entdeckt und mit obigem Mamon belegt. Die Bahl der Infeln, so wie die Umriffe der einzelnen Gilande sind nicht vollständig bekannt, und nur Melvilles. Infel, auf welcher Parry im Winterhafen an der füdlichen Rufte mit den unter feinen Befehlen ftehenden Schiffen Hecla und Griper vom 7. September 1819 bis jum 1. August 1820 überwin tern und ben Aufbruch des Gifes abwarten mußte, um feine Reife fortsepen zu fonnen, ist durch seinen Aufenthalt bekannter geworden. Das wechselnde Gis hinderte indef die Auffahrt durch die Kanäle, welche die andern Inseln von einander trennt, von denen nur die Gudfufien bekannt find. Alle Infeln fund Parry mit Gisfeldern, Gisschollen und Giebergen umringt; die Begetation zeigte fich nur fparlich, defto reicher mar aber tie Fauna: im Meere tummelten fich Cetaceen verschiedener Art, die Rufte ift mit Robben belebt, und außer mandjerlei Geevogeln fand er die arftische Rothgans, tas Polarrebhuhn, die Ptarmigans, Uferschwalben, Regenpfeifer, Schneeammern und die schön gefiederte Königsente. Im Innern der Inseln lebt der Moschusochse oder Bisamflier, ber große arktische Wolf, deffen fürchterliches Gehenl die ganze Racht tont, und der Eisbar, der ein Gewicht von 900 bis 1000 Pfund erreicht; Füchse und Rehe findet man in Menge, und felbst den amerikanischen Birfc, der in Gronland gang unbefannt ift und im Winter sein schönes braunes Tell in ein weißes verwandelt. Auf den Banderungen, die Parry mit seinen Begleitern schon im Juni anstellte, wo der Schnee wegzuthauen ansing, fand er den Boden der Melville Insel stellenweise sehr fruchtbar und mit üppigem Moose, kurzem Gras, Sauerampfer, Steinbrech u. s. w. bedeckt. Einwohner entdeckte Parry zwar nicht, doch fand er auf einer Landspisse, nicht weit rom Meere, die lieberreste von 6 Eskimohütten, die wahrscheinlich der Jagd wegen im Sommer auf einige Wochen besucht wurden. Die von Parry entdeckten Inseln sind von Osten nach Westen:

- a) Corn wallis, eine große Insel, welche durch den Wellington = Ranal von Morth. Devon und durch einen andern noch unbenannten Kanal von Bathurst = Insel getrennt wird, zwischen 281° 11' und 282° 54' L. und 75° nördl. Br. Nur die Güd= west und ein Theil der Ostfüste der Insel ist bekannt, und an diesen liegen: Bar-low-Einfahrt im Osten, mit dem Kap Hotham an dem Wellington-Kanal. Kap Martin im Güden am Polarozean und südwestlich von demselben die Eilande Briffith, Somerville und Brown.
- b) Bathurst, westlich von der vorigen, zwischen 277° 56' und 279° 48' L., im Westen und Osten durch zwei noch unbenannte Kanäle bespült, die noch nicht untersucht sind. Im Südosten hat sie das Kap Capel; südwestlich von diesem die Bedforde bap, vor welcher die kleine Insel Baker siegt; im Süden Allisonse Einfahrt und Kap Cock urn, und im Westen von diesem die große Bap Graham Woore. Unter Bathurst liegen mehre Eilande, von denen Lowther unter 74° 38' nördl. Br. und 277° 50' L.; südwestlich von diesen Young und Davp und im Nordwesten die kleine Insel Garret.
- c) Die kleine Insel Byam Martin, westlich von Bathurst, zwischen 272° 49' und 274° 5' L. mit dem Borgebirge Kap Gilman. Parry fand hier Rennthiere, Bisamrinder und Spuren von Eskimos.
- d) Melville, im Westen von Byam Martin, die größte Insel der Gruppe, wischen 74° 24' und 75° 50' nördl. Br. und 263° 57' bis 272° 37' L. Die Insel ist äußerst unregelmäßig gestaltet und gleicht drei mit einander verbundenen Halbinseln, von denen die eine nach Nordwesten, die andern nach Osten und Südwesten sich ausedehnen. Im Nordwesten erheben sich hohe blaue Berge; die Rüste ist fast das ganze Jahr hindurch mit hohen Eisseldern und Schollen umzogen, die östers eine Dicke von 40 zuß haben. Der Voden, der aus Kalfstein, Schieser und Sandstein besteht, ist im Frühjahr mit dichtem Nasen und verschiedenen Moodarten bewachsen; sonst sand Parry, außer Sarisragen verschiedener Art und dem wohlthätigen Sauerampser, den Papaver nickaule, Cochlearia senestrata, Phalaropus platyrynchos und eine Draba, sonst aber weder Baum noch Strauch. Im Winter hegt die Insel fast kein Thier, weder Wild noch Fische, im Sommer aber kommen Rehe, Hirsche, Kennthiere und Bisamstiere zur Waide hierher, und auch Hasen und Mäuse sind zu jener Zeit häusig, Musquiten aber in ungeheurer Menge. Die arktische Nacht beginnt im November und endet im Februar; im Junius ist die Sonne fortwährend am Horizonte.

Im Suden der Insel öffnet sich zwischen Rap Wakeham im Morden und Rap Bearne im Suden der Winterhafen, wo Parrys beide Schiffe fast ein Jahr lang fest eingefroren waren. Im Osten des Winterhafens liegen auf der Sudküste: Bridports-Einfahrt mit der Insel Dealy, und die Borgebirge Halse, Bounty, Palmer, Roß und Griffith, letteres am Ranal, der Melville von Bram Martin scheidet; im Westen Rap Providence, Rap Hay und Dunsdas, der südwestlichste Punkt der Insel. Die Westküste der Insel durchschneidet der wischen den Kaps Beechen und Hoppner sich öffnende, weite Golf Liddon, in welchem die Insel Hoppner liegt: er hat mehre tiefe Einschnitte und das Gestade theilweise guten Boden; in seiner Böschung erhebt sich der Berg Lagoon. Auf der

24\*

Mordfifte liegen bie Raps Dias, Reid und Rap Fifber, letteres unter 75°

47' nordl. Br., der nordlichste Punkt, bis wohin Parrv vorgedrungen.

e) Sabine, eine Insel im Norden von Melville und nur durch einen schmalen Kanal von derselben getrennt. Die Umrisse derselben sind noch nicht bekannt, und nur der Theil der südwestlichen Küste, auf welcher Kap Mudge liegt, von Parry unersucht.

#### 4. Banfelanb,

eine Insel oder Inselgruppe, welche im Euden der Insel Melville von Parw gesehen, aber nicht untersucht wurde. Vielleicht, daß sich dieselbe bis zu dem kaum 30 Meilen nach Süden entsernten Festland von Nord Amerika hinabzieht, vielleicht auch ein Vorsprung der im Südosten sich hinziehenden Halbinsel Boothia Felix, deren westliche und nördliche Küste noch nicht erforscht ist. Das Meer um Banksland herum fand Parry mit Eisblöcken und Feldern angefüllt, und unterschied von Melville aus, an der gegenüberliegenden Küste, drei hervorspringende Kaps.

#### 5. Boothia Felir.

Ein großes Land, im Guden ber North . Georgian 3eland und im Gudweften von Morth Devon, welches durch die Pring Regenten Ginfahrt im Often von Codburn Island, tes Baffinslandes, und weiter nach Guten durch ten Golf von Boothia, von der Halbinsel Melville im Often geschieden wird. Nur ein Theil der Nordfüste und ter Theil ter Dfifufte, welcher fich langs ter Pring : Regenten : Ginfahrt vom 74° bis herab zum 72° 20' nördl. Br. zieht, wurde durch Parry auf einigen Punkten unter: fucht, die gange Dfifufte, der Guten und Gudwest aber erft durch Rof, durch die Ergebnisse seiner letten Reise, in die Erdfunde eingeführt. Auf der Nordfuste fand Parry: Rap Batter, unter 279° 54' L. und 74° 7' nordl. Br., von welchem fich das Land nach Often auszudehnen schien. Rap Blunny, unter 282° 14' L. und 74° 8' nördl. Br. Cunninghams. Bay mit dem Rap Gifford im Often. unter 283° 35' L. und 74° 6' nörds. Br., wo das Land ein grausenerregendes Ansehm hatte. Ray Rennest, unter 74° 8' nordl. Br., . und die öftlich von demselben fich öffnende Garnier Bay, unter 284° 55' L. und Rap Clarence mit der Rodb Bay, die nordöstlichste Spipe tes Landes, unter 287° 44' L. und 73° 59' nördl. Br., am Eingang ber Pring: Regenten : Ginfahrt. Bor ber Bay liegt , außer mehren fleinen Gilanden, die hohe, gang unter Schnee vergrabene Leopolds. Infel, unter 74° 5' nordl. Br. und 287° 34' L.; landeinwarts aber giehen fich tie Crofers Doun tains, eine hohe Bergfette, nach Westen und Guden. Parry legte dem gangen nordöftlichen, von ihm geschenen, aber nicht weiter untersuchten Lande, nach seiner Beimath ben Namen North . Comerfet bei; es hat gang ben Charafter ber att. tischen Lander, gewährt benfelben Unblick, schien ihm aber wirthlicher zu fenn. Die Die kuste von Rorth. Somerset unterschied er bis zum 72° 40' nords. Br., von wo fie eine füdwestliche Richtung annahm und fand auf derfelben: Ray Geppings, unter 73° 44, nordf. Bf. Elwin : Bay, unter 73° 29' nordl. Br. Bathy Bay, wahrscheinlich eine Ginfahrt, unter 73° 17' nordl. Br. und Gomerset. Doule, unter 72° 48' nordf. Br., wo Parry bas Schiff, tie Fury, zurucklassen mußte, und Rapitan Roß auf seiner Rudreise einen traurigen Winter verbrachte. Bon der Furp Point aus, wo Rapitan Rog auf feiner hinreife mit den Borrathen der Fury feinen Mangel erfette, zieht fich die Rufte nach Westen und öffnet fich in einen großen Gund, ben Parry mit dem Namen Creswell. Bay belegte. Der Gund erstredt fic gegen 3 Grade sandeinwarts, und bildet mehre fleine Ginbuchten, unter benen bie Adefaidens. Bay, 5 bis 6 Meilen westlich von Fury - Point, unter 72° 45' nordl.

Br., die bedeutendste ift. Die Rufte ber Creswell. Bay zeigte sich zuerst abschüssig. boch weiter westlich flieg bas Land im Rorben in perpendifulären Relsenabhangen von 200 bis 300 Fuß Sohe aus ter Gee empor; tie Felsen bestanten aus Ralfstein, ter ron wagrechter Schichtung zu senn schien und tie Ufer bilteten an einigen Orten borizontale Mauern, an andern glichen fie Mauern, Schlöffern und Thurmchen und noch fantaftischern Bildungen, wie ties in Grupven tiefer Steinart nicht ungewöhnlich ift. Im innerften Binfel ter Bojdung waren fle mit Schluchten turchschnitten, in welchen nech Strome herabflogen, oder welche früher bas Bett von folden gewesen maren. Der Union -River, ein großer Strom, welcher unter 72° 35' nördl. Br., burch die Unionsberge bricht und in den Gund mundet, scheint eine Durchfahrt ju fepn. Rap Barry, unter 720 19' nordl. Br., folieft im Guden die Creswell Bay und bie auf Rog's Rarte als: Morth. Midblefer benannte Rufte. Bon hier bis gur Brentford - Bay wendet fich die Rufte nach Gudwesten und hat bis dahin: Rearnall = Bay, unter 72° 16' nordl. Br., zwischen Rap Clara im Norten und Rap Efther im Guden. Long River, ein großer gluß, im Guden tes Rap Gfiber, unter 72° 11' nordl. Br., ter sich in viele Arme verzweigt, einen großen Landstrich zu durchströmen scheint, und eine Masse angeschwemmten Landes an seinen Ufern zeigte. Mount Oliver, unter 72° 8' nordl. Br., ein merkwürdiger, spiger Berg, ber fich am Ende einer fleinen, mit Gis bedeckten Bucht erhebt. Sagard . Bay, unter 72° 5' nords. Br., mit der Insel Ditchburn. Brentford. Bay, unter 72° nord s Br., eine ausgedehnte mit vielen Einschnitten in's Land bringende Bucht, wo Rapitan Rof Besitz vom Lande Boothia nahm. Das User, auf welchem Rof landete, war. flach und gegen 100 Jug über dem Spiegel ber See erhaben, schien aber durch eine Lantenge mit dem Sochlande in Verbindung zu ftehen; ter Grund bestand aus Ralfftein und war mit zerftreuten Granitblocken bedeckt, die mahrscheinlich tie Formation tes bahinter liegenden Gebirgslandes anzeigten. Die öftliche Geite ter Felsen war ganz kahl, die westliche hingegen zeigte einige Begetation; ein altes Eskimograb bewies, daß tie Gegend zuweilen von mandernten Stämmen jenes Bolfestammes besucht wird. Bor der Bucht liegt Browns Giland, unter 72° 1'nordl. Br., und am Gutfap terfelben die Grimple-38lands.

Bon hier aus wendet fich tie Rufte nach Gutoften und hat in tiefer Richtung Bilfons. Bay, unter 71° 50' nordl. Br., eine nach Guten ins Land eindringende Bucht, in teren Mundung eine Insel liegt. Murray. Ban, im Guten der vorigen, mit der Rap Ferrand im Often, unter 71° 47' nörtl. Br. Rodwell. Bap, unter 71° 40' nortl. Br. Rap Ccoresby, unter 71° 43', und Rap Septes. bury, unter 71° 33' nordl. Br., zwischen tenen fich die Purcelle, Menchifall. und A'Court. Bay öffnet. Babbage. Bay, unter 71° 28' nordl. Br., wischen Kap Heitesbury im Norden und Aughterston im Güten. Stilwell-Bay, unter 71° 24', im Gudoften ber vorigen, und von Rap Airep im Gudoften begrenzt. Bis hierher ift die mit fleinen Buchten eingeschnittene Rufte mit; Felsen und fleinen Gilanten eingefaßt; tie Rufle erscheint flach, tie Rars niedrig hinter derfelben aber zieht sich eine bläuliche, schneefreie Hügelkette, bie sich noch weiter sudlich als das flache Land erstreckt. Port Logan, nach Rob's Beobachtungen unter 71° 7', nach feiner Rarte aber 71° 14' nordl. Br., ein guter ficherer hafen, ber sich zwischen Rap Mc. Doual im Norden und Rap Nordenstfjöld im Guden öffnet. Roß, welcher hier landete, hatte 12 Juß Waffer mahrend ter Ebbe und lag nicht über 50 Faden von dem Felsen entfernt, der sich im Innern der Böschung aus dem Waffer erhebt und welchem er den Namen St. Marys Mount beilegte Das Land in der Nachbarschaft hatte einen freundlichen Charakter und wurde turch einen gluß durchschnitten, ber nach dem Rap, bei welchem er mundete, ten Namen

Mc. Dougl erhielt. Der St. Marns Mount, unter 71° 15' nordl. B. ift gegen 200 Tuf hoch, und gewährte eine Unficht auf das nach Guden und Westen sich bingiehende Binnen : Hochland; ber Felsen bestand aus Granit und war von Quargadern durchsett am Juße bes Felsens befanden fich Granittrummer, so wie weißliche Rallsteinmassen mit eingesprengten Muscheln in schieferartigen Lagen. Die Begetation mar hier nur fehr gering, aber das Ufer zweier, auf dem Gipfel gelegener, fleiner Geen war mit Leberfraut und Mood bedeckt; das Land hier und in der Umgegend mar ziemlich frei von Schnee, lange dem Ufer aber ftanden eine Reihe von Giebergen in felder Entfernung vom Ufer, daß fie einen trefflichen hafendamm bildeten. Rap Carrick Moore, unter 71° 12', und Rap Dalrymple = Hay, unter 71° 8' 30' nordl. Br., scheiden die Moltke-Bay von Port Logan; vor der Bay liegt das fleine, nur eine viertel Meile lange, nur eben über das Baffer hervorragende Giland Rosea, zwischen welchen und dem Ufer die Durchfahrt Bjornstjerna ift; weiter abwärts nach Often liegt die lange Infel Cutlar Ferguson unter 71° 7' nordl. Br. Bon hier zieht sich, langs der bohen durch kleine Buchten, Ginschnitte und Flusden durchbrochenen Rufte, eine Rette von vielen kleinen felfigen Infeln, die den rauhesten und abschreckendsten Unblick gewähren und weder die geringste Spur von Begetation zeigen, noch durch die Gegenwart eines Bogels belebt werden; die bedeutentften derselben find: Elliot, Athal, Marjory, Dakley und Anight. Rav Palmerston, unter 70° 49' nördl. Br. und der fich füdlich vom Vorgebirge öffnenren Bowles. Bay, vor welcher sich eine Reihe Klippen und die Blairs: In feln hinziehen. Bon Guden kommend, mundet unter 70° 42' nordl. Br., der, durch eine Kette kleiner Geen und Straßen, die das Innere von Boothia Felix durchschneiben, mit bem Ronig-Bilhelms-Deer in Berbindung ftehende Ugnem River, von den Eskimos Awatutiak genannt, vor dessen Mündung das Giland Arbuthnot liegt. Elizabeth Safen, unter 70° 38' nordl. Br., zwijden Ray Manson im Nordwesten und Allington im Gudosten, eine fichere Bucht, beren Ginfahrt gegen 1/4 engl. Meile breit ift und 15 Faden Tiefe hat, fich nach Innen erweitert und einen prachtvollen Safen bildet, welcher groß genug ift, um die gange Britische Flotte in sich aufnehmen zu können. Das hohe felfige Rap Allington, welches den Eingang bes Hafens in Sudosten schützt, wird durch eine ungefähr drei Meilen lange, schmale und gerade Reihe von Ralkfelfen mit dem festen Lande verbum den und trennt den Safen von dem Golf von Boothia. Die westliche Grenze wird burch hohes Land, die nördliche burch niedrigere Hügel gebildet, zwischen welchen fischreiche Geen liegen. Die felfige Landspiße Allington bildete die öftliche Geite, und hier zeigte fich der Granit in vielen Abwechselungen; unter andern waren Granaten in Adern in denselben eingesprengt. Roß bemerkte kein Anzeichen einer Untiefe oder eines Riffes im hafen, und an vielen Stellen hatte er dicht an den Felfen des Ufert 5 Faden Wasser, so daß daselbst Fahrzeuge wie an einer Moole liegen, gekielholt und ausgebessert werden konnten. Bon Rap Allington bis jum Hafen Eclipfe, unter 70° 30' nördl. Br., ist die geologische Bildung der Ruste wenig von der nördlicher gelegenen verschieden; der weißliche Thonschiefer der Kalkfelsen enthielt Muscheln, auch fand Rof Sandsteine und in einigen der fleinen Ginbuchten Anhäufungen von weißem Sande, welche aber auch von dem Granite herrühren fonnten. Der Grund des Meeres bestand aus zähem Lehmboden, aus welchem nur mit vieler Mühe das Loth wieder herauf gezogen werden konnte. Holz wuchs nirgends, wohl aber eine Urt haidefraut, bas im Stamme ungefähr einen Boll dick war. In ber Rahe der Gee war das Land nackt und kahl, aber landeinwarts gab es Ebenen und Thaler von beträchtlicher Ausdehnung, und in jedem derselben befanden fich fischreiche Geen, von denen die größten gegen 2 Meilen lang waren, bie fleineren ben Umfang gewöhnlicher Fischteiche hatten.

- Comple

hasen und Rennthiere schienen die einzigen Bewohner des Landes zu seyn, benn die Trummer von Sommerwohnungen ber Estimos, welche Rog an der Rordfeite Diefes Theils der Kufte fand, waren schon so verwittert, daß offenbar feit langen Jahren feine Eingebornen diesen Theil der Kufte bewohnt haben mögen. In geringer Entfernung von der Kuste, doch hinlängliche Durchfahrt für Schiffe lassend, liegen die beiden Inseln Pouncet und Susanna, unter 70° 33' und 70° 31' nörds. Br., welche aus Gneis bestehen, der in abhängigen Schichtungen liegt, die von senkrechten Spalten durchschnitten werden, zum größten Theil ganz kahl find und nur in den Thälern einige Begetation zeigen. In der Bucht, welche das Festland diesen beiden großen Inseln gegenüber bildet, bemerkte Roß 9 kleinere Inseln und einige Gruppen kleiner Eilande und Felfenklippen, zwei Einfahrten und einige Deffnungen, welche, wie es schien, drei gute Hafen bildeten, von denen der Eclipse-Hafen im Süden der geräumigste war. Marp : Jones : Bay, eine bedeutende fich nach Nordosten öffnende Bucht, unter 70° 22' nords. Br., welche mit mehren Inselgruppen gefüllt ist; die westlichste führt den Namen Grace; im Often dieser liegt die runde Insel Louisa und mehre Felfen. Eilande, und an der öftlichsten Point der Ban, am Rap St. Catharine: Lar-Island und hafen von den Estimos Imaglooftoof genannt. Roß gahlte in allem 33 Inseln in dieser Bucht, auf einer derfelben, Ehrist and Monument, unter 70° 24', deren Südseite mehre kleine Buchten und Deffnungen hatte, befand sich im Morden ein merkwürdiger Berg, der die Gestalt eines Grabhugels hatte, und an ter Sutseite mit rothlichen Pflanzen bewachsen war. Den bstlichsten Hafen ber Bucht Dar ve Jones benannte Roß: Joanna, und das Vorgebirge, welches denfelben schließt, Rap Berner; die Formation des Gesteins war hier so ziemlich, wie sie bisher überall gewesen war; doch bildete in der Boschung des Hafens eine der Granitmassen eine Ppramide, die eben so durch ihre Größe, als durch ihre Form auffällt. Zwischen Kap Berner, unter 70° 22' nordl. Br., und Ray Margaret, unter 70° 8' 30" nördl. Br., zieht sich die Kuste beinahe nach Guden und hat auf dieser Strecke die Eden Bay und den nach Guden fich ins Land erftreckenden Bafen Dundy, unter 70° 14', vor denselben ziehen sich, in Entfernung von 5 bis 6 Meilen, Die Infeln Andrew Rog, Beft Harbour, Gaudy, Coults Lindfay und bicht unter der Kuste die Martin-Inseln, eine Gruppe fleiner Gilande. Weiter im Often unter 70° 5' n. Br., liegen die beiden fleinen Infeln Ifabell a Louife oder Lady Parry, und im Gudoften von diesen die Hecla und Fury Islands, drei fleine Gilande. Westlich vom Rap Margaret öffnet sich Thoms : Bay, ein großer Gund, unter 70° 6' nordl. Br. dessen äußerste Vorgebirge im Nord-Ost Kap Margaret, im Gud. West North- -Bendon bilden. Das Land im Innern der Bucht ift fehr burchschnitten, und Lord Lindsans River, unter 70° 9' nordl. Br., der, von Westen kommend, in dieselbe einmundet, mahrscheinlich eine Durchfahrt, oder eine zusammenhängende Rette von Landseen. Nördlich von diesem mundet ber West-, und, von Nord-West kommend, der Oft-Stanley-River, der die Wasser einiger kleinen Landseen der Bay wsubrt, und wahrscheinlich auch zu gewissen Zeiten des Jahres mit dem See Dwen in Berbindung steht, der seinen Abfluß durch den oben angeführten Agnew River nimmt. Der größte Theil der Bucht drängt fich nach Guden in's Land, ift hier mit einer Menge fleiner Infeln gefüllt, und nimmt ben, von Gud : Wost stromenden, Saumare : Flus in fich auf, welcher ber Bay die Masser der Geen Jekyll und Arusenstern zuführt. Beide Geen sind mit Inseln belegt und fischreich. Der Befotte Gee, von den Eingeborenen Deit dille e genannt, hat an feinen Ufern eine Riederlassung der Eskimo's, die in Saufern und Schneehutten für beide Jahreszeiten besteht. Auf der Westseite ist eine Ebene, aber auf der östlichen ist das Land hoch und zeigt die beiden isolirten Berge Reitchillee und Tulluktok. Der Gee

iegt unter 69° 45' nördl. Br. In ber außeren Bucht ber Ehome. Ban liegt an ter Mordseite ber Bictory. Safen, an der Gudseite Sheriffs. Safen, und in ber Mündung die Copelands. Infeln, eine Gruppe fleiner Gilande. Ben Morth . hendon, wo ein Dorf der Eskimo's fich findet, unter 70° 1' nordl. Br., gieht fich die Rufte nach Gud-West bis jum Isthmus von Boothia, und bilbet hier mit ter Rufte von König Bilhelms Land einen großen Meerbufen, ter sich nach Rord-Oft öffnet, und mit Infeln angefüllt ift; die Rufte von Boothia bietet auf dieser Strecke eine Menge fleiner Ginbuchten und Raps, von denen unter ersteren ter Felir . Safen, unter 70° 0' nördl. Br., wo Rapitan Rog überminterte, mit tem Fleinen Giland Mc. Diarmids, auf welchem er fein Observatorium errichtet hatte, und unter letteren Rap Reppel die bemerfenswertheften find. In der Mitte tes Meerbusens liegen die Infeln der aftronomischen Gefellschaft (Astronomical Society's Islands) unter 69° 50' nordl. Br., mit ber Insel Schumacher im Norden, Southe. Giland im Often, Pearfone im Gud. Often. Blade im Westen und Troughtone im Mord = Westen; von diesen südlich ziehen sich bie Beauforts-Inseln nach der Küste des König Wilhelms Land herab. Mach dem Isthmus zu liegt eine Gruppe fleiner Gilande, die Thompsons-Infeln, und füdlich von diesen Tilfons-Inseln, von denen Mary und Eliza bie an sehnlichsten sind. Der Isthmus von Boothia, durch welchen Boothia Felix mit König Bilhelms Land zusammenhängt, ift eine unbedeutende Landenge, in deren Mitte ein Gee, ber Middle Late, gelegen ift, und welche burch tie Einfahrt Stagavske, welche von Often in's Land dringt, und die Spence-Bar, welche von Gud : West nach Nord : Dst in's Land tritt, noch mehr eingeengt wird. Die Breite des Ifihmus, die im Ganzen 17 — 18 Meilen beträgt, wird durch die 12 Meilen langen, beinahe zusammenhängenden Geen und Bayen, so vermindert, baf eigentlich nur 5 Meilen festen Landes das östliche Meer von bem westlichen trennen. Grahams. Dallen, ein langer Gee frischen Baffers, im Norden bes Diddle Lake, und von tiesem nur burch eine schmale Erdzunge geschieden.

Auf der Westfüste von Boothia Felix, länge dem Konig Wilhelms Meer, entdecte Rog von Guden nach Norden die Spence-Bay, die im Beffen vom Rap Sfabella begrenzt wird, und an deren westlicher Mündung Die Mc-Enlloche. Infeln, unter 69° 26' nördl. Br., liegen. Bom Rap Isabella aus erblickte Roß zuerst das westliche Meer; das Rap steigt schroff empor und ift an vielen Stellen sehr fteil, die Bohe beträgt gegen 500 Fuß über der Oberfläche der See; es besteht aus grauem Granit, der auf einzelnen Stellen einige Begetation jeigt. Die große Ban Josephine, die sich nach Morten zu in's Land erstreckt, und zwischen den Raps Landfeer im Dften und Cambridge im Besten öffnet, unter 69° 34' nords. Br.; durch einen Fluß, der im innersten Winkel der Bap mundet, führt fie diefer im Sommer das Wasser nichter Landseen gu, von denen der inselreiche Late Banfteen der bedeutendste ift. Auf der Ofiseite der Ban find mehre fleine Buchten, von denen sich Artists-Bay zwischen Kap Faulkner und Lawrence, Sullivan-Bay zwischen Kap Shee und Landseer eröffnet. Bom Kap Cambridge bis zum Kap Adelaide und dem magnetischen Pole zieht sich die Ruste nach Nord-West, und hat bis dahin die Vorgebirge Chriflian, Frederik VI. und Maria Gloria; die Decar=Bay, unter 69° 44' nords. Br., zwischen Rap Guffer im Gud Dft und Rap Carl IV. Johann; die Ravs Gloucefter und Eumberland, welche eine große, mit Gis gefüllte Bucht begrenzen, und die große Bucht Herzog von Rent (Duko of Kent-Bay), umter 69° 58' nördl. Br., welche im Guden durch Rap Bictory, im Norden burch Rap Abelaide geschlossen wird. Im Innern der Bay tritt Rap Gelfirf

herror, und vor derselben ziehen sich zwei Insel Reihen, die Roß mit dem Namen der Elarence-Inseln belegte; die äußere Gruppe hat im Güden das Eiland Augustus, und nördlich von diesem die Inseln: Frederick, Adolphus und Munster, die innere die Eilande Errol, For, Erskine und Falkland.

Der Magnetische Pol Wilhelm des Vierten, wie ihn Roß benannte, ist unweit des Kaps Adelaide, unter 70° 5'n. Br. und 96° 44' westl. L. von Greenwich: Das Land ist in dieser Gegend der Ruste sehr niedrig, aber eine Meile weiter nach dem Innern zu zeigen fich hügel von 50 bis 60 Kuß Höhe. "Wir hätten gewünscht, sagt Commander Roß in seinem Berichte, daß ein so wichtiger Punkt sich mehr durch äußere Merkmale ausgezeichnet hätte. Es war nicht zu tadeln, wenn wir bedauerten, daß auch nicht ein einziger Felsen vorhanden war, um einen Ort anzuzeigen, an den sich jederzeit ein so hohes Interesse knüpfen muß, und ich würde sogar Jeden unter uns entschuldigt haben, wenn er etwa so romantisch oder absurd gestimmt gewesen wäre, ju erwarten, daß der magnetische Pol ein eben so erhabener und in Dunkel eingehüllter Gegenstand sen, wie das fabelhafte Gebirge von Sindbad, oder daß jener Pol ein Gebirge von Eisen, oder ein Magnet sep, so groß wie der Montblanc. Die Natur hat aber hier kein Monument errichtet, um den Ort anzuzeigen, welchen sie sich zum Mittelpunkte einer ihrer großen und dunkeln Mächte auserwählte. Wir mußten zufrieden sepn, durch mathemathische Zahlen und Zeichen dassenige anzudeuten, was wir auf jede andere Beise nur schlecht auszuzeichnen vermochten. Die Größe ber Inklination, wie folche meine Inklinationsnadel anzeigte, war 89° 59'; also fehlte nur eine Minute an der Bertikale; zugleich wurde mindestens die Nähe dieses Pols, wenn nicht gar seine Identität mit dem Punkte, auf dem wir standen, durch die Bewegung oder vielmehr durch die gänzliche Unthätigkeit der verschiedenen, in meinem Besitze befindlichen, Horizontal · Nadeln bestimmt. Diese Horizontal-Nadeln wurden auf die jartefte Weise schwebend erhalten, aber unter allen zeigte sich keine einzige, welche nur entfernt ein Streben aus ihrer Stellung fich zu bewegen angedeutet hatte, eine Thatsache, welche selbst den weniger unterrichteten Leser überzeugen wird, daß der Mittelpunkt der Anziehungskraft, wenn er ja in einiger Entfernung lag, sich in einer sehr geringen honjontalen Entfernung befunden haben muß." Sobald sich Roß die Ueberzeugung von diesem Umstande verschafft hatte, machte er seine Reisegesellschaft mit diesem freudigen Ereignisse ihrer vereinten Arbeiten bekannt; unter gegenseitigen Beglückwünschungen wurde die britische Flagge auf diesem Punkte errichtet, und von dem magnetischen Nord-Pole und dem angrenzenden Lande im Namen von Großbritanien und Königs Wilhelm IV. feierlichst Besitz genommen. Die Ralkstein Bruchstücke, welche die Bucht bedeckten lieferten überfluffig Baumaterialien zu einem kegelformigen Sugel von einiger Größe, unter welchem sie eine Buchse vergruben, welche eine Darstellung der interessanten Thatface enthält. Der Punkt, auf welchem fich bas von Rog errichtete Zeichen befindet, ist unter 70° 5' 17" nördl. Br. und 96° 46' 45" westl. L. von Greenwich. Hat auch Rop die Durchfahrt nach dem Australozean nicht gefunden, seine Entdeckungen haben jur Erweiterung der Wissenschaft wesentlich beigetragen, und unvergeflich in der Beichichte werden sein Name und seine Leistungen fenn, und der großmuthige Mann, Felix Booth, welcher die Victory und ihr Schiffsvolk zu den Polarregionen sandte wird ehrenvoll erwähnt werden, so lange man Edelsinn und Geist, als ein Kennzeichen britischer Kausleute, rühmen wird.

Bom magnetischen Pole an zieht sich die Küste gerade nach Norden, und hat bis um 70° 25' nördl. Br., bis wohin Roß die Küstenpunkte bestimmte: Esterhazp-Bay mit Kap Bernhardy im Güden; Leiven-Bay, unter 70° 16' nördl. Br., mit den Kaps Franz II. im Güden und Alexandra im Norden und unter 70° 25' nördl. Br. Rap Nicholas I., Commander Roß's nordwestlichster Punkt. Bon

hier aus ist der Lauf der Kuste unbekannt; Roß vermuthet aber, daß sie von hier aus ihre nördliche Richtung bis zum Kap Walker, auf der Nordküste von Boothis Felix, beibehält.

#### 6. König Wilhelms Land.

Dieser rauhe, unwirthbare, in seiner physischen Beschaffenheit dem vorigen gam ähnliche Landstrich, bildet die Nordkuste des Festlandes von Nord-Amerika und murde von Roß, auf dessen zweizer Reise, von der Westseite des Golfs von Boothia an, bis zur Point Franklin am König Wilhelms Meer, dem westlichen Polarozean entdedt und bestimmt. Die Rufte ift hoch und felfig und so wie die Bayen und Ginbuchten fast bas ganze Jahr mit Schnee bedeckt und mit Eismassen gefüllt; bas Innere des Landes ift völlig unbekannt, die Begetation nur durftig und, wie die Fauna, nicht von ber der Halbinsel Boothia Felix, verschieden. Die Kuste ist durch tiefe Banen, ausgedehnte Buchten und große Böschungen unregelmäßig durchschnitten und zieht sich zwischen 69° 3' bis 69° 55' nordl. Br. und 90° 10' bis 99° 8' westl. L. v. Gr, und hat im Often bes Ishmus von Boothia, auf der Ruste von Neu-Holfteinborg: die sich nach Morden öffnende Bulow = Bay, zwischen Rap Rull im Dften und Rap Kier im Westen. Beauforts-Ginfahrt im Westen der vorigen, vor welcher sich eine Gruppe fleiner Gilande nach dem Rap Rier zieht, von denen Ramage, Biott und Euvier die bedeutendften find. Lord = Manore. Ban, im Westen von Beauforts-Ginfahrt, eine ausgedehnte Boschung der Rufte, zwischen Rap S. Taylor im Dften und der Einfahrt von Gkagavoke im Westen. Die Offeite derselben bietet eine wechselnde Rette kleiner Einbuchten und Vorgebirge, unter denen Sardy Bay und Rap Deft rove die bemerkenswerthesten find; im innersten Binkel des Gudens bricht Brunels-Ginfahrt ins Land, und guf der Westkufte öffnet fich die fleine Rot folt & Bay. Die große Bucht ist mit einer Ungahl kleiner Gilande und Klippen gefüllt, denen Roß den Namen Sons of the Clergy of Scottland beilegte, und nahe der Westseite erhebt sich die felfige Glater 3nfel. Auf dem Isthmus, im Guden von Middle Lake, liegt der Gee Lady Melville, von den Eskimos Reitchillee genannt, unter 69° 26' nördl. Br., mit der Felseninsel Dundas Monument, und westlich von diesem der kleine Gee Curtis, der durch einen Abfluß mit der Spence Bay in Berbindung fieht. Willer feed Lake, ein großer, halbmondformig gefrummter Landsee im Guten des Gees Curtis, der in die Spence-Bay mundet und von Guten ben Bowles River, von Often den Jane River in fich aufnimmt. Gull Ban, unter 69° 21' nordl. Br., eine breite Bucht an der Gudseite. Die Spence-Ban, zwischen Rap Palmerston im Often und Rap Friedrich Bilhelm III. im Westen. Bon hier bis jum Rap Aufland zieht sich die Rufte westlich und ift von Granit gebildet, der große Kristalle von Feldspath mit Granaten enthält, mahrend die gegenüberliegende Rufte von Boothia Felix vom Rap Sfabella an, aus Ralfftein felsen besteht; die Hügel erreichen auf furze Entfernung von der Gee die Bobe von 6 bis 700 Fuß. 3m Gudwesten ber Landspige Aufland liegen, unter 69° 18' nord. Br., 5 Infeln, von benen die beiden größten die Ramen Jane Dundas und Anna Dundas führen. Die Rufte zieht fich von hier in einem nach Guden gerichteten Halbfreis nach Westen bis Rap Louis Philip, bildet einen großen Golf oder Meerbusen und hat auf dieser Strecke im Dften die Rays Porter und Barriet und den Mildered Lafe, der feiner Ginfahrt nach eher den Ramen einer Bucht, als eines Sees verdiente; im Guten die Ban Faro Lina und die Landspipe Rap Sheridan, Rowley und Landon und im Westen Peele's Einfahrt, die sich nach Guden zu ins Land erstreckt und im Often durch Rap Morton begrengt

wird; Ubam &. Einfahrt, die fich im Norden ber vorigen öffnet, und nach Westen einzudringen scheint, und die Raps Edgeworth, Abernethy, Sabine und Louis Phifip; zwischen der letten Landspige und dem Vorgebirge Norton im Guben, durch die breite Wellingtonsfrage vom festen Lande getrennt, liegt die große Infel Matty, mit dem Borgebirge Lambert im Rorden, hughes und Sardy im Often und Colgruff im Mordwesten, und im Mordoften berfelben bie Infeln Blenty, im Guben die aus schmalen Riffen von Ralffelsen gebildeten fleinen Beverly: Infeln und das Eiland Melbourne. Bom Kap Louis Philip an erstreckt sich die Kuste gerade nach Westen bis zu den beiden Vorgebirgen Modina und Young, von welchem lettern sich ein Riff gegen 21/2 Meile weit bis jur nördlichen Landspige des Gilandes Tennent erftrect, und mit diesem einen Safen bildet, deffen Ginfahrt gegen 2 Meilen breit ift, und welchem Roß den Namen Port Emmerfon beilegte. Ray Gophia, an deffen Offeite eine Gruppe fleiner Gilande hinziehen, an der Wefffeite aber eine ausgedehnte Bucht, Bannermans. Bay, öffnet, in welcher eine kleine Insel dicht unter dem hohen Ufer liegt, und in welche der Pring George River mundet, liegt im Besten vom Rap Doung. hier wendet fich die Rufte nach Mordwesten bis jum Rap Felix, unter 69° 55' nordl. Br., dem nördlichsten bekannten Punkte von König Wilhelms Land, und hat bis dahin, zwischen Rap Will of Wirt und Rap Glasgow die große Ginbucht Port Parry, vor welcher sich Klippen und fleine Gilande ziehen, und die im Innem durch die hervorspringende Landspige Stanley in zwei abgesonderte Häfen geschieden wird, und die Vorgebirge Mary und Rap Sophia Sibney, zwischen welchen fich die Bay Richard son öffnet. Bom Rap Felix wendet fich die Rufte nach Sudwesten und hat bis zum Rap Maria Louifa: die Balls = Bay und weiter sudlich Bictorn - Point und das Rap Jane Franklin, an dessen Sudfeite fich Bakers Bay ausbreitet, welche von Franklins : Point im Besten geschlossen wird. Bictory : Point, unter 69° 37' 49" nördl. Br. und 98° 40' 49" westl. L. v. Gr., ist der weiteste von Ros auf feiner zweiten Entdeckungsreise erreichte Punkt; er errichtete hier ein Wahrzeichen von Steinen 6 Ruß hoch, und legte in baffelbe eine Buchfe, welche einen furgen Bericht von ben Borgangen ber Expedition feit ihrer Abreise von England enthielt. Point Franflin, die äußerste Landspige, welche Roß, von Bictory-Point aus, im Sudwesten sehen konnte, liegt, so genau als fich dies bei einer nur geschätzten Entfernung bestimmen läßt, unter 69° 31' 13" nördl. Br. und 99° 17' 58" westl. L. v. Gr., und ist von Point Turnagain, bis wohin man die Rufte des Polarozeans von Westen aus hat kennen lernen, 222 geographische Meilen entfernt.

#### 7. Die Salbinfel Melville.

Dieser südlichste Theil der westlich arktischen Länder ist das Resultat der zweiten Parry'schen Reise, und die Ost = und Nordküste dieses Landes wurde von diesem Seessahrer mit ziemlicher Genauigkeit untersucht. Die Halbinsel liegt im Süden der großen Insel Sock burn, zwischen 65° bis 69° 51' nördl. Br. und 81° 10' und 88° westl. L. von Greenwich und wird im Norden durch die Fury = und Hecla = Straße, im Osten vom For = Channel und Rowe's Wescome, im Süden vom Wager Niver und den Hudssensbay = Ländereien, und im Westen durch den Golf von Boothia begrenzt. Das Land ist rauh, unfreundlich, und, wie alle arktische Länder, mit einer dürstigen Wegetation versehen; die Küsten sind den größten Theil des Jahres hindurch mit Sismassen beslegt. Granit, Gneiß, Glimmerschieser, Seepentin, Grauwacke und Kalkseine aller Kormationen sind die vorherrschenden Mineralien, zu denen sich noch große Lager von

5000

Stoinfohlen gefellen. Un Thiergaltungen bemerkte Parry alle an ter Pring . Regentenftrage vorkommenten, ter arktischen Region eigenthumliche Thiere. - Die Eskimo's. mit tenen er hier in Berührung fam, find im Wefentlichen nicht von ihren Ctammverwandten im hohern Morten und in Gronland unterschieten. Die Bahl ter Intivituen , aus welchen ter Stamm bestant , ber sich mahrent feines Aufenthalts auf Birter Island und Igloolif verfammelte, mar 219, worunter 69 Manner, 77 Beiber und 73 Kinder. Zwei ober brei ber Manner ichienen, ihrem Unsehen nach, ein Alter von 70 Jahren erreicht zu haben, der Rest mar zwischen 20 und 50 Jahren. Die Mehrheit ter Weiber war jung, von 20 bis 35, und nur drei oder vier schienen bas sechzigste Sahr überschritten zu haben. Bon ten Rintern mar ber britte Theil unter vier, der Rest aber zwischen 4 und 16 Jahren. Bon 150 Individuen, welche ten Winter über ju Igloolif verlebten, ftarben 18, und mahrend diefer Beit belief fich tie Bahl der Gebornen nur auf 9. — Der Natur nach find die Eskimos von Melville im Allgemeinen fleiner als tie Europäer. Ein Mann, welcher ungewöhnlich groß mar, maß 5 Fuß 10 Boll, der kleinste Erwachsene hingegen nur 4 Fuß 113/2 Boll. Bon 20 Individuen beider Geschlechter, welche Parry ju Igloolif maß, war die durchschnittliche Bobe bei ben Mannern 5 Fuß 53/3 Boll, bei den Weibern hingegen 5 Fuß 3/2 Boll. Die Weiber feben noch fleiner aus, als fie in Wahrheit find, da ihre Rleider weniger eng anliegen, und fie gewöhnt find vorwarts gebeugt ju geben, um der Laft die Balance ju halten, welche bas in ber Rapuse befindliche Rind verurfacht. In der Gestalt find fie mohlproportionirt; Sande und Juge bei beiden Gefchlochtern außerft gart und flein; bie jungern Individuen waren alle plump, ohne forpulent zu feyn, und nur die Frauen neigten fich zu diesem lettern Extreme. Die Gesichter sind rund und voll; die Augen flein und schwars; tie Rasen ebenfalls flein, boch nicht eingebrückt, und manche hatten romische Rasen. Das haar beider Geschlechter ift schwarg, glangend und fieif; bie Manner tragen es gewöhnlich lang und loos um ben Ropf hängend; einige ber Jungern, an den Ruffen von Rowe's Welcome, trugen bas haar auf dem Bordertheile bes Kopfes furz verschnitten, und andere hatten fich auf dem Wirbel eine Platte geschoren. Die Beiber find außerordentlich flols auf die Länge und Dichtheit ihres haarwuchses; fie theilen das haar in drei Blechten und binden biefe mit Streifen von Rennthierfell auf, tragen auch eine Art Ramm, boch mehr als Schmuck als jum Gebrauch. Bei ber Rrankheit ber Männer tragen ble Weiber bas haar los herabhangend, und beim Tode berfelben schneiden fie es jum Zeichen ber Trauer gang ab. Die Kleidung beider Geschlechter besteht aus Jaden und hofen von Rennthierfellen, die in der Form wenig von denen der andern Eskimos unterschieden find. Im Winter trägt jedes Individuum im Freien zwei Jaden, von benen bie außere (Cappe tegga) bas haar nach ber Mu-Benseite, die Innere (Atteega) bas haar nach Innen hat, beim Gintritt in die Sutte wird aber ftets die außere Jacke, die hinten und vorn mit einem Schwanz verfeben ift, abgelegt; die Hosen, beren im Winter ebenfalls zwei Paar über einander getragen werden, reichen bis unter die Anie, und werden um die Sufte mit einem Riemen befestigt. Die Stiefeln (Allefteega) find ebenfalls von Rennthierfellen , mit den Saaren nach Innen, reichen bis an's Anie und werden bort fest gebunden, über diese Stiefeln kommen ein Paar Schuhe von bemfelben Material, hierauf ein Paar mafferdichte Stiefeln von Geehundsfell, und über diefe ein Paar große Schuhe von Gechund, an beren Sohlen Studen Gerpentin befestigt find, um fie haltbarer zu machen. Die Stiefeln ber Weiber find nicht anliegend, sondern abgesteift, und dienen zugleich als Taschen und um die kleinen Rinder hineinzustecken. Der Schmuck ber Eskimos von Melville besteht größtentheils in Bahnen ber Moschusochsen, bie fie an Riemen befestigen und um den Leib oder um die Arme winden. Die Wohnungen werden, wie die der Esfimos auf Boothia Felix, von Schnee und Gis erbaut, find von girkelrunder Form und enden

in einem Dome, der im Centrum 9—10 Fuß hoch ist; gewöhnlich sind drei Hatten kleeblattartig mit einander verbunden und haben einen gemeinschaftlichen Ausgang. Im Innern der Wohnungen zieht sich eine, 2½ Fuß hohe Schneebank rings der Wand, und läßt nur die Seite der Thüre frei; diese Bank bildet Bette und Feuerplaß; zu beiden Seiten der Thüre sind die Schlaspläße, die aus Schnee und Steinen bestehen, über welche Ruder, Zeltstangen und Fischbeinplatten, und auf diese Zweige von Birfen und der Andromeda tetragona gelegt sind; den Feuerplaß bildet eine Lampe aus Stein, über welcher ein Stück Seehunds oder Wallsischspeck hängt, welcher, durch die Hise der Flamme zum Schmelzen gebracht, ausläuft und die Lampe in Nahrung erhält.

Jagd und Fischerei find ihre Nahrungezweige; die erstere liefert ihnen Rennthiere (Tooktoo), Moschusochsen (Domingmuf), Wallrosse (Gi . u . ef) und die große und fleine Robbe (Daufe und Reitiek), die lettere zwei Arten Lachse, den Emeetarofe, welcher in den Meereseinschnitten (Inlets) mit Speeren gestochen, und ben Ichluowofe, welcher in den Gudwafferfeen vorkommt und geangelt wird. Ihr Nahrungemittel genießen fie größtentheils gefocht; fie bereiten fich eine Suppe, Ravo genannt, eines ihrer Leibgerichte, aus Blut, Fett und Waffer, und genießen von Begetabilien : die Blatter bes Sauerampfers (Kongolek) und ber Zwergweide, tie rothen Beeren ter Vaccinum uliginosum und die Burgel der Potentilla pulchella. Ihr einziges Getrank ift Baffer, welches, wenn fie es erhalten konnen, in großen Quantitaten ju fich nehmen, weshalb auch die Sauptbeschäftigung der Frauen im Winter das Schmelzen tes Schnees in den Dotfooseeks ober fteinernen Rochtopfen ift. Die Ranoes der Eskimos, die Weiberboote sowohl, als die Rajufs der Manner, gleichen gang den Gronlandischen, und auch die Schlitten find nicht von denen ihrer Stammvermandten unter: schieden. Die Eskimos, mit welchen Parry und Lyons zusammenkamen, zeigten einen großen Sang jum Stehlen, ber nur durch ihr neidisches Befen übertroffen murbe. Dankbarkeit ist eine Tugend, die ihnen ganz fremd zu seyn scheint, und ihr copenna (bante), welches ihnen ju Zeiten entschlüpft, bezeichnet fast noch weniger, ale unser deutsches "danke" im konventionellen Leben. Rie geiberei ift unter ihnen Gitte, doch felten hat ein Mann mehr als zwei Beiber, und die Meiften begnugen fich mit einem; eheliche Treue ist ihnen unbekannt, und häusig tauschen die Manner ihre Weiber mit einander, oder verkaufen fie auf bestimmte Zeit. Tang und Gefang find ihre Sauptvergnügungen; fie singen stets im Chor, und die Weiber singen ihr Amna apa oft zu halben Stunden lang, bis ihnen der Athem vergeht.

Das Innere der Halbinsel Melville ift nicht bekannt, unfern der Rufte ziehen fich Bügelketten, die fast das ganze Jahr hindurch mit Schnee bedeckt find. Die bekanntesten

Punkte an der Hudsonsbay und dem Fox - Channel sind:

Bager River, eine große Bucht, welche sich zwischen 65° und 65° 15' nördl. Br. öffnet, sich weit in's Land hinein erstreckt, westwärts in zwei kleinen Flüssen enbigt, und in ihrer Mündung mehre Inseln trägt; auf der Nordseite hat sie den Dear. und Savage. Sund, und östlich von ihr und durch Rowe's Welcome, einen über 20 deutsche Meilen breiten Kanal getrennt, liegt die große Insel Gouthampton, die sich vom 62° bis 66° nördl. Br. erstreckt, hoch und gebirgig ist, und noch von keinem Europäer untersucht wurde. Kapitän Parry suhr längs ihrer. Nordostsüsse, und berührte die große Duke of Dork. Bay, unter 65° 30' nördl Br., welche sich zwischen Kap Welskord im Süden und Kap Deas Thomson im Norden öffnet; in ihrem Innern hat sie Point Henderson, von wo eine slippenreiche Einbucht tief nach Norden in's Land dringt. Auf der Ostsüsse der Insel Southampton tritt das Kap Comfort Bassins und Kap Bylot, und im Norden

das Kap Frigid Middletons am meisten hervor. Eine Menge kleiner Gilande und Klippen ziehen sich längs dem Ufer.

Die Repulse Bay, im Norden von Wager River, unter 66° 30' nördl. Br., öffnet sich bei Beach Point und Kap Hope, unter 66° 15' nördl. Br., ist rings von hohen Bergen umgeben, hat in der Mitte an 55 und an den seichtesten Stellen immer noch 6 Faden Tiefe, und im innersten Winkel eine Gruppe von 10, mit Asippen umgebene Inseln, von denen Gibson, die westlichste, die bedeutendste ist. — Kap Hope gegenüber öffnet sich auf der Nordseite die Repulse Ban, die Havis and Bav, eine freie nach Süden mündende Bucht. — Von hier zieht sich die Küste von Melville nach Südosten bis Kap Martineau, unter 66° 10' nördl. Br. und 83° 55' westl. L. v. Gr. und beschreibt bis dahin die Einbuchten Duckett Cove und die Gore Bay, vor welcher sich die beiden großen Inseln Bush nan und Vansitart hinziehen. — Zwischen diesen Inseln und dem Festlande zieht sich der Hurdstart hinziehen. — Zwischen diesen Inseln und dem Festlande zieht sich der Hurdstart hinziehen. — Zwischen diesen Inseln und dem Festlande zieht sich der Hurdstart hinziehen. — Zwischen diesen Inseln und dem Festlande zieht sich der Hurdstart hinziehen. — Zwischen diesen Inseln und dem Festlande zieht sich der Hurdstart hinziehen. — Zwischen diesen Inseln und dem Festlande zieht sich der Hurdstart hinziehen. — Zwischen diesen Inseln und dem Festlande zieht sich der Hurdstart hinziehen. — Zwischen diesen Inseln und dem Festlande zieht sich der Hurdstart des Etromung nach Westen zieht.

Dudet Cove bietet auf 14 Faden guten Unfergrund, wird im Dften von Rap Montago, im Westen von ber hoben, mit Rlippen und Gilanden umgebenen Infel Bufhnan begrenzt, und trägt in feiner Mundung Bear 36land. — 3mifchm Point Chenne, öftlich vom Rap Montago, und dem Ray Mc. Laren, öffnet sich die Gore Ban, die sich gegen 20 engl. Meilen weit nach Nordwesten ins Land erftredt, im Gutwesten burch eine hohe Gebirgefette, Broofe Bluff, begrengt. und durch die nach Guden meilenweit hervortretende Farhill Point in mei Hauptbuchten getheilt wird, von denen die östliche den Namen Monte Bav führt, bie westliche den Namen Gore Bay beibehalt. Die Rufte der Bay bildet mehte fleine Buchten, hat in ihrer Mahe verschiedene fleine Felseneilande, und dicht unter bem Bluff in ber Mundung ber Bay die Infel Georgina, und fublich von tiefer die fleine Insel Rouse. — Die große Insel Banfittart, welche fich von Point Chenne, bei einer Breite von 8 bis herab auf 3 Meilen, gegen 32 engl. Deilen nach Gudoffen zieht, bildet die fudliche Grenze des hurd Channel, und hat im Ret den das Rap Shackleton, und im Guden die Insel Baffin. — Defilich von ihr ziehen sich die Sturges Bow - e Inseln, eine Gruppe hoher felsiger Eilande. bis zum Rap Martineau.

Lyons Inlet, Die größte Ginbucht der Halbinfel Melville, öffnet fich gwifden Rap Martineau im Westen und Rap Edwards, unter 66° 17' nördl. Br. und 83° 45' westl. L. v. Gr.; in vielen Krummungen erstreckt sie sich, bei abwechselnder Breite, gegen 65 engl. Meilen nach Nordwesten ins Land, bildet daselbst mehre Ginbuchten, empfängt eine Menge fleiner Fluffe, fioft eine Menge hoher Raps herrer und trägt in ihrem Innern eine Ungahl kleiner Inseln. — Längs der Weftfufte ift das Wasser, selbst dicht am Lande, ungemein tief; in der Mitte des Inlets fand Lyon auf 30 Faben feinen Grund. Auf der Westfufte, die nur wenig Rrummungen bietet, treten die Borgebirge Allison Bluff und Rap Reid merklich hervor; die Die Bufte wird durch eine Menge größerer und fleinerer Ginbuchten unterbrochen, von de nen die Bay of Shoals mit dem hafen Safety Cove, und die give Samfer Bay die bedeutendsten find; nördlich von der legtern mundet Soppner Inset, in dessen Mündung eine große Insel liegt, und in dessen innersten Winkel mehre Bache sich ergießen. Bei Rap Reid wendet sich Lyons Inlet nach Westen und von da, durch hohe Gneiswände und Felfeninseln jusammengedrangt und eine Stromschnelle bildend, nach Nordwesten, erweitert fich daselbst wieder, empfängt von Dften Rorman Creet, von Beften Culgruff und Scherer Ereef, trei bedeutende Ginbuchten, und endet in der durch hervorspringende Salbinseln gebildeten Rog = Bay. - Db diese Ginbucht mit dem nördlichen Gismeere oder bem Golf von

Boothia in Verbindung steht, ist noch nicht bekannt, merkwürdig aber bleibt es, und für eine solche Verbindung sprechend, daß die Strömung nach innen geht. —

Destlich von Kap Edwards ziehen sich die Birds-Inseln, eine Gruppe von fünf kleinen Eilanden, und in Südosten von diesen, und, durch Hoppner Strait vom sesten Lande getrennt, Winter Island, auf deren Südküste Kapitän Parry auf seiner zweiten Reise überwinterte; diese Insel liegt unter 66° 15' nördl. Br. und hat im Nordwesten Point Belford, im Südosten Kap Fisher, und im Nordsossen das Eiland Eramford.

Bon hier zieht sich die Kuste von Melville in einem nach Often gekrummten Bogen, nach Nordosten bis Kap Brown und hat bis dahin die Blake Bay, unter 66° 30' nördl. Br., die eine Menge Inseln trägt, und vor welcher sich die Eurton Shoals, eine Gruppe kleiner Eilande, hinzieht; — die Palmer Bay, im Norden der vorigen, zwischen Aderley Bluff im Süden und Point Eliza beth im Norden, unter 66° 43' nördl. Br.; — Kap Wilson, unter 66° 58' nördl. Br. mit der östlich davon liegenden Insel Owlitteeweek; den Barrow River, einem großen Strom, der unter 67° 20' nördl. Br. mündet und einige Meilen oberhalb seiner Mündung einen 90 Fuß hohen Fall bildet; Kap Perhyn, unter 67° 23', nördlich vom vorigen, und Kap Brown, unter 67° 34' nördl. Br.

Bom Kap Brown zieht sich die Kuste nach Nordwesten bis zur Halbinsel Amistiofe, westlich von welcher sich eine tiefe Einbucht öffnet, und hat bis dahin das Kap Jermain, unter 67° 46' nördl. Br. — Etwas südlich von Amitiofe zieht sich das Hochland von der Küste zurück, und streicht von da in gerader Richtung nach Norden, während die Küste von hier aus einen nach Nordosten gerichteten Bogen beschreibt. — Destlich von der Halbinsel Amitiofe- liegt die Insel Doglit, in deren Rahe das Wallroß häusig vorsommt, und nordwestlich von dieser liegt auf dem Festslande das Essimodorf Agwisser, und nordwestlich von dieser liegt auf dem Festslande das Essimodorf Agwisser, deren Einbuchten aber nicht untersucht, und durch die Angaben der Essimos nur einige Dörser derselben bekannt, wie Pingitfalik, und durch die Angaben der Essimos nur einige Dörser derselben bekannt, wie Pingitfalik, und besteht größtentheils aus Kalksein. Die klein M. 211 Doglit, die reich an Robben sind, liegen in der Nähe der Küste, unter 68° 5, nördl. Br.

Nördlich von Arlagnuk öffnet sich Hoopers Inlet, eine große Einfahrt, deren Nordseite durch eine lange felsige Halbinsel und die große, aus zwei durch eine schmale Landzunge verbundenen Theilen bestehende Insel Igloolik, begrenzt wird. Die Ruste selbst wendet sich nach Nordwesten und beschreibt mehre Einbuchten, von welcher Mogg Bay die bedeutendste ist. — Das Innere von Hoopers Inlet trägt eine Uns jahl felfiger Granitinseln, von denen Rhemig in der Mitte der Inlet und Coxe, nordlich von dieser, die größten sind; im innersten Winkel der Bucht mundet der fast fortwährend durch Eis gedämmte Quilliam Creek, welcher weiter im Lande durch den Erozier River verstärkt wird. — Zwischen der Halbinsel, welche die Nord= seite von Hoopers Inset bildet, und deren öftlichster Punkt Rap Datthew Smith iff, und der Insel Igloolik führt eine Durchfahrt nach der sich nach Osten öffnenden Richards Bay, in welche ter Halse Creek und mehre Inlets munden, und welche im Morden durch den Mount Sabine und die Insel Bouverie begrenzt wird. — Zwischen der Insel Igloolik, auf deren Südseite sich die Tourton. Bay öffnet und dem Rap König, auf der gegenüberliegenden großen Insel Codburn öffnet fich die mit großen Gismaffen angefüllte Fury und Hecla-Etrafe, welche aus dem For-Channel in den Golf von Boothia führt; ne ftreicht nach Nordwesten im Westen, hat im Norden, an der Kuste von Cockburn, die Steoch : Bay, bas Rap Elwyn, Murray Marwells Inlet, den Sifford River, tx8 Kap Griffith, Whyte Inlet, die Autridge, Bay und das Kap Hallowell; im Süden an der Küste von Melville: das Kap North East, im Nordwesten von Mount Sabine, die Mündung von Griffiths Ereek, und Kap Englefield, am Golf von Boothia, und trägt die Inseln Ealthorpe und Tangle, im Süden der Skoch Bay; Tern Insel, im Westen vom Kap Elwyn; die Insel Neerlonakto, im Norden von Igsoolik die Insel Ormond, im Norden von Kap North East; die Sandsteininsel Liddon, im Westen der vorigen, und die mit einer großen nach Osten öffnenden Bucht versesene Insel Amherst, westlich von Liddon, unter 69° 48' nördl. Br. und 33° 50' westl. L. v. Gr.

Bom Rap Englefield wendet sich die Rüste der Halbinsel Melville nach Süben, ist aber nur nach den Berichten derEstimos bekannt; soll mehre bedeutende Einbuchten nach Osten beschreiben, ist aber bis jest noch von keinem europäischen Reisenden untersucht worden. Zwei der bedeutendsten Einbuchten wurden von den Eskimos, die nördlichste mit dem Namen Urlagnarioo, die südlichste, in welcher sie viele Fische fangen, mit Uggroch iawik bezeichnet; vor der letztern soll eine große Insel liegen, die sie toke nennen, und an deren Usern sie viel Treibholz sammeln.

Tief im Guden soll an der Westkuste, nach den Zeichnungen der Estimos, eine Einbucht bis nahe an Wager River reichen; ob aber dieses gegründet ist, oder ob einige der Einfahrten außer der Fury- und Hecla-Straße wirklich bis zum Golf von Boothia hinüber reichen, ist bis jest noch unentschieden, da furchtbare Eismassen in dieser Region alle Untersuchungen hemmen und öfters vereiteln.

## B. Sestland von Mord-Amerika.

- m. Britifches Mord Umerifa.
- b. Frangofifches Rord . Umerifa.
- . Ruffifches Mord Umerifa.
- & Bereinigte Staaten von Rord-Amerita.
- e. Der Staat Teras.
- & Bereinigte Staaten von Merico.
- . Central . Amerifa ober Guatemala.

#### a. Britisches Nord: Amerika.

Beim Schlusse des Friedens von 1763, durch welchen die Franzosen Neu-Frankreich an England abtraten, besaßen die Briten den größten Theil Nord-Amerika's, und mit Ausnahme Grönlands im Norden, und Louissana, Mexico und Guatemala's, im Südwesten und Süden, beugte sich ein halber Melttheil, der Europa an Größe übertraf, unter das britische Zepter. Der Freiheitskampf der dreizehn vereinigten Kolonien brach jedoch Britaniens Macht im Westen; England mußte im Frieden von 1783 die Unabhängigkeit der Bereinigten Staaten anerkennen, die beiden Floridas widerum an Spanien, die kleinen Inseln Miquelan und St. Pierre an Frankreich abtreten, und die Theilnahme der Franzosen und Nord-Amerikaner an der Neufundlandsischerei gestatten; dessen ungeachtet besteht Britanien in Nord-Amerika immer noch als ausservordentliche Macht, und ein Gebiet von nahe an einer Million engl. Meilen ist noch immer der britischen Krone unterworfen, und Aeht aus folgenden Provinzen, die wir hier, unabgesehen von ihrer politischen Arose ihrer geographischen Lage folzen lassen:

- 1) Subsond=Ban Territorium, bas weffliche Binnenland und britisches Columbia;
- 2) Unter. Canada;
- 3) Ober . Canaba;
- 4) Neu Braunschweig New Brunswick;
- 5) Reu Schottland Rova Scotia;
- 6) Rap Breton und Sable Islands; .
- 7) Pring Edwards Infel;
- 8) Neufundland Newfoundland, die Ruse von Labrador und Ostmain, und die Insel Anticosti;
- 9) Die Bermudas, deren ausführlichere Beschreibung wir unter West in dien aufgenommen haben, und
- 10) Die Niedersaffungen auf Honduras und Ducatan, beren Schilberung wir am Schlusse von Guatemala geben.

Sämmtliche dieser Provinzen, mit Ausnahme der unter 9 und 10 genannten, umfassen einen Flächenraum von 4.134.490 engl. oder 196.880½ geogr. Meilen, und,
nach Montgomery Martin, eine Bevölkerung von 1.819.000 Seelen, oder erst 9¾
auf den Raum einer geogr. Meile, und zwar enthält nach dessen Angaben:

25

| das Hutsonsbay · Territ | oriu<br>uni | 111 | i, .<br>Coli | ım | bia, | 524.000<br>3.176.000 | engl. | □ Meilen | mit | 500.000@ | eelen.    |
|-------------------------|-------------|-----|--------------|----|------|----------------------|-------|----------|-----|----------|-----------|
| Ober = Canada,          |             |     |              |    |      |                      |       | **       | "   | 320.000  | N         |
| tinter - Canada,        |             |     |              |    |      |                      | M     | n        | "   | 600.000  | 24        |
| Neu Braunschweig, .     |             |     |              |    |      |                      | **    | •        | **  | 100.000  | <b>PP</b> |
| Meu Schottland,         |             |     |              |    |      | 15.617               | "     | **       | **  | 150.000  | 69        |
| Rap Breton,             |             |     | ٠            |    |      | 3.125                | 11    | "        | "   | 36.000   | 87        |
| Pring Coward's Infel,   |             |     | •            |    |      | 2.131                | **    | "        | N   | 33.000   | 11        |
| Reufundland,            |             |     |              |    |      | 35.913               | "     | •        | "   | 80.000   | PP        |

Total. 4.134.490 | Meilen und 1.819.000 Seelm. 3m Jahre 1813 schlug Colquboun die gesammte europäische Bevölferung ter britischen Provinzen in Nord-Amerika auf 486.146 Personen an, rechnen wir von obiger Berölferung von 1.819.000 Geelen die Einwohnerzahl des Hudsons : Ban Temitoriums und des westlichen Binnenlandes, als indianiften Ursprungs, ab, so bat fich Die europäische Bevölkerung seit jener Zeit mehr als verdreifacht, ja bis zum Schlusse bes Jahres 1836, vervierfacht. — Den Werth des Grund = und andern öffentlichm Eigenthums fammtlicher britischen Besigungen in Nord-Amerika ichant D. Martin auf 158.196.585 Pfd. Sterl. oder 1.581.965.850 Gulden, und der Werth der jahrliden Erzeugnisse auf 43.980.030 Pfd. Sterl. oder 439.800.300 Gulden. — 1834 belief ich die Ausfuhr fämmtlicher Nord - Amerikanischen Kolonien auf 34.683.670 Gulden, 1868 nur auf 6.100.000 fl.; die Einfuhr 1834 auf 36.166.600, und 1813 auf 11.347.800 Bulten. - 1810 wurden im Handel der britischen Rolonien Nord Amerika's 1930 Schiffe mil 342,183 Tonnen Last verwendet; 1834 betrug die Tonnenzahl der einlaufenden Ediffe 887.267, der absegelnden Schiffe 786.000 Tonnen. — Die Einfuhren bestehen greften theils in Manufaktur- und Rolonialmaaren die Ausfuhren in Bauholz, Fifthen, Pely werk, Thran, Getreide, Flachs und Sanf.

# I. Das Hudsons - Ban - Territorium, das westliche Binnenland und Liches Columbia.

Sudlich vom Baffinslande, Boothia Felix, König Wilhelms Land und der Halb insel Mellville öffnet sich die große Sudsonsbay, die in der That, eben so me die Baffinsbay, ein Binnenmeer genannt werden konnte, da fie nichts weniger als eine Bay, ja deren Kuste selbst durch große Bayen und Buchten mannichsach durch schnitten ift. Durch eine große Halbinsel, der Dft main — Kast Maine — und Rufte Labrador, die sich vom 63° nördl. Br. bis herab zum 51° nördl. Br. zieht, 1881 Often vom atlantischen Ocean getrennt, beginnt an der westlichen Kuste derselben dat, nach ihr benannte Sudsonsbay. Territorium, an welches sich die westichen Binnenländer anschließen, Die im britischen Columbia, an der Rufte beb fillen Weltmeers oder der Gudfee, endigen. — Durch Beinrich Budfon, den berühmten Geefahrer, wurde tie, nach ihm benannte Bay, 1610 querft in die Erdfunte eingeführt. Frobisher und Davis, tie ihm durch Auffindung ber beiden, nach ihnen benannten Strafen den Weg dahin gewiesen hatten, waren felbst nicht durchgedungen; Budson fand die Sudsonsstraße, glaubte die nordwestliche Durchfahrt nach bem sillen Weltmeer endlich gefunden zu haben, und entdeckte das, irrthümlich von ihm als Bav bezeichnete Meer, bas im Often durch mehre Strafen mit bem atlantischen, im Morten turch For = Channell, tie Fury = und Beclaftrage, den Golf von Boothia und burch Regent Inlet, mit bem Nordpolar. Drean zusammenhangt. - Bon seinen meuterischen Gefährten mit wenigen Getreuen auf einem Boote ausgeseht, mar Sutson nicht fo glucklich, die Nachricht seiner Entdedung nach England zu bringen; nie erhielt man Runde von feinem Schicksal, und die Bemuhungen bes Rapitan Button, welchen die englische Regierung jur Aufsuchung Sudson's, 1612 nach der Sudsonsban sandte, blieben ohne Erfolg. Button, welcher hier überminterte, entdedte ben Relfonsfluß, und bas Land um Buttonebay; Thomas James 1631 Die Jamesbay, ben füdlichften Theil bes Binnenmeeres, die Bach. Gillam 1667 naber untersuchte, die Oftfufte befuhr, und mehre Puntte berfelben, fo wie ben Rupertefluß benannte. In jenem Sahre wurde die Sudsonsban Gesellschaft gegründet, die anfange ihre Comtoire ober handelshäufer am Ruperteflusse eröffnete, 1682 aber felbige nach Port Relfon verlegte. Die Franzosen, damals noch herren der Canada's, und neidisch über bie Fortschritte und das Gedeihen der Englander, suchten sich im Besitz der Sudsonsban du setzen, und zerstörten 1686 alle von den Briten angelegte Comtoire und Forts, murden aber von den Englandern 1693 wieder vertrieben, und 1713 Franfreich gezwungen, aller Unsprüche auf die Länder an der Hudsonsbay zu entsagen, und seit jener Zeit ift England in fortwährendem Besit des Pelihandels in jenen Landern geblieben.

## 1) Rame. — Lage. — Grenzen. — Ausbehnung.

So wie die Franzosen Canada mit dem Namen Neufrankreich bezeichneten, belegten die Engländer die Länder an der Hudsonsbay mit dem Namen Neubritanien, nannten den im Osten der Bay liegenden Theil Ost main oder Labrador, den westlicken hingegen West main oder Neuwales, und theisten setzteren nach der Lage in Neusud wales und Neunord wales. Die Ost main gehört zum Gebiete des Hudsons, die Küste Labrador aber, welche dem Gouvernement Neusundsland untergeordnet ist, werden wir später bei jener großen Insel betrachten, dem eigentlichen Hudsons bay: Territorium aber, Neuwales und dem Binnen-lande, die solgenden Seiten widmen.

Bis jest wenig mehr als eine fast menschenleere Bufte, in welcher sich keine festen Dieterlaffungen, sondern nur Forts und Sandelslogen befinden, und mo blos Indianerborden, der Jago zu pflegen, einherziehen, am nördlichen Saume aber, am Polar-Drean, nur Estimos gedeihen fonnen, gieht fich bas Binnenland vom 236° bis jum 803° offf. L. und vom 49° bis 70° nordf. Br. durch 67 Langen = und über 24 Breitengrade. Die Grenzen beffelbent find im Rorden der Polarocean, Chesterfielde Inlet, welcher bas unbefannte Innere des König Wilhelmslandes, Rowes Welcome, welcher Die Halbinfel Melville, For-Channel, welcher das Baffinsland, und die Sudsonsstraße, welche das, unter tem Namen Cumberland-Infel auf ben Rarten bezeichnete Ronglomerat von Gilanden, von der Oftmain icheibet; im Often Labrador, wo der, in die Ungava-Bay fallende Koksakfluß die Grenze bildet; im Guden Unter- und Ober-Canada und die Bereinigten Staaten, und im Westen der Australocean und bas russische Nord-Amerika, wo in Folge des am 28. Februar 1825 ju St. Petersburg swischen Rugland und Großbritanien abgeschlossenen Bertrages, der Meridian von 236° öftl. L., vom St. Eliasberg bis zum Eismeere hinauf die Grenze bildet. — Der Blacheninhalt diefes ausgedehnten Landftrichs beträgt, nach Saffel, 60.950 geogr. ober 1.279.950 engl. [ Meilen; nach Leifte's Berechnung von Greens Karte 160.000, nach Jefferp's Karte 225.000, nach M. Martin 3.700.000 engl. ober 176.190-3/, geogr. Meilen, nach meiner Berechnung der Bouchett'schen Karte 202.500 geogr. ober 4.202.500 engl. DReilen oder 2.721.600.000 Acres, von denen 45.000 geogr. DMeilen für Wasserstächen und Binnenseen in Abzug gebracht werden muffen.

# 2) Gestaltung bes Landes. — Physische Beschaffenheit.

Obgleich schon seit Ente bes 17. Jahrhunderts tiefer ausgebehnte Landftrich von britischen und frangösischen Handeleleuten nach allen Richtungen durchfreuzt murde, seit mehr als 150 Jahren fich handelslogen und Faktorien in allen Theilen bes Landes befinden, ift doch das ausgedehnte Gebiet ber Hudsonsban- Länder, welches fich über 4.000 engl. Meilen vom Often nach Westen zieht, ein bis jest noch nur wenig befanntes Land, die Jäger und Bandler, die nur um Pelzwert ju erhalten, den Weften durchstrichen, fummerten sich nur wenig um Land und Bolf, ober wenn fie es, ihres Rugens wegen thaten, bedeckten fie alles mit tem Schleier des Geheimniffes, um nur nicht in ihren Spekulationen gestört zu werden. Bas wir von demfelben miffen , haben uns Mackengie und hearne von ihren Reisen mitgebracht, neuerer Zeit aber Franklin und Back durch ihre muhfamen Forschungen mitgetheilt. — Der öftliche Theil tes Landes, um die hudsonsbay herum, ift ein rauhes hochft unwirthbares Land, deffen Dberfläche im Gudoften gebirgig und waldig, im mittlern Theile abet, nach dem Binnipeg. see ju, niedrig, und voller Moorstachen und Binnenseen ift. Die westlichere Salfte ift im Allgemeinen Sochebene, von farten Landrucken durchzogen, die fich indes hods ftens 1.000 bis 1.500 Fuß über den Meeresspiegel erheben, und wird im fernften Weften von einem machtigen Rettengebirge, eine Fortsepung tes, aus ben Bereinigten Staaten tretenden Felsengebirges, begrenzt. — Die Rufte gegen den westlichen Ocean und gegen die hudfonsbay zu, ift fteil, graufig, und mit Klippen und Felfen umgeben, und am unwirthbarften zeigt fich bas Land in ber Nahe bes Geftades ber Sudfoneban, mo man fast nichts als ungeheure Moosstrecken und nur felten niedrige Baldung antrifft, die sich im Norden des Fort Churchill fast ganz' verlieret, und in völlige arktische Fläche mit Kruppelgesträuch übergeht. 3m Innern findet man große Waldungen und eine Berflechtung von großen und kleinen Seen und Fluffen, welche die herrlichsten und leichtesten Wasserverbindungen mit dem Polarocean und der Sudsonsbay, und dem Miffiffippi bewerkstelligen laffen.

## a) Gebirge und Sohen.

Ein erhabener Bergruden, ber an ber Rufte von Labrador beginnt, beinahe sudwestlich nach ben Quellen des Ottowa Rivers fireicht, und dadurch die Bafferscheide zwischen bem St. Lorenz und der Sudfonsbay bildet, beschreibt die natürliche Grenze des unermeglichen Landstriches nach Gudosten ;. zieht sich von hier nach Rordwesten bis an die Nortseite des Lake Superior, oder Obersees, wo er sich in zwei Arme spallet, von denen der sudwestliche, dieselbe Bafferscheide bildend, sich bis an die Quelle tes Missisppi zieht, der nordwestliche Aft aber zum Relsonsfluß hinaufstreicht, und bie dem Winipegsee zufließenden Baffer von denen trennt, die durch den Albany, Gevern und Hay - oder Hillfluß der Hudsonebay zuströmen. Bon hier an schlägt der Bergruden eine westnordwestliche Nichtung ein und bildet die Gestade des Missinnippi oder Churchill. flusses bei Portage de Trail, unter 55° 25' nordl. Br., zieht fich dann nach Westen zwischendem Gastatchimine und der Quelle des Miffinnippi oder Beaverfluffes, die im Ruden bleibt, hindurch, trennt den Gustatchiwine vom Elfflusse und geht, Diese ebenfalls hinter fich laffend, in die Sochlande über, die fich zwischen ben Gluffen Unjegah und Tacoutde erheben. Im Westen der Quelle des Beaverflusses läuft ein ahnlicher Bergruden nach Oft im Morden, zwischen den Waffern des Elf Rivers und Miffinnippi, bildet den Tragplat - Portage - la Loche, und zieht fich bis zum 57° nordl. Br., wo er die er Budfonsban Buffromenden Gemaffer von jenen icheidet, die ber Mordfee gufließen; von hier an ift feine Richtung beinahe nortlich bis jur Mordfeite bes großen Cflavenfees — Great Glave Lake — wo er fich ein wenig nach Westen neigt, und biesen Cours bis zum Mackenziesluß beibehalt. —

Der nachste bedeutente Berging ift die Fortsetzung ber Felsengebirge -Stony Mountains -, beren Nordspipe unter 70° nordl. Br. im Polarocean ausläuft; derfelbe sondert fich unter den 52° 30' nördl. Br. und etwa 258° L. vom Felsengebirge ab, fleigt nach Nordoften bis jum 54° nordf. Br. hinauf und theilt fich hier in zwei Retten, von benen die eine unter dem Namen ber Landeshohe, fich nach Gudoften wendet und nach den Canada's übergeht, ber hauptzug aber nordwestlich freicht, mehre fleine Ausläufe nach Dften und Westen abstößt, und von Columbia bis Coofs Ginfahrt beinahe parallel mit der Rufte läuft ; bis dahin erstrecken fich die Gebirge, nach Mackengie, in einer Breite von 6-8 Graden, und bier scheint ber Sauptfod ber binnenlandischen Gebirgezuge zu ruben, benn, obwohl fie bem Anscheine und ihrer gangen Bildung nach mehr den Mittelgebirgen anzugehören scheinen, nehmen boch die größten Aluffe Nord - Amerifas in diefem fleinen Bezirke ihren Ursprung, und fliegen von hier nach allen himmelsgegenden ab : der Diffiffippi und Diffouri nach dem Golf von Merico, der Nelson nach der Hudsonsban, der Mackenzie nach dem Polarocean und der Columbia nach dem fillen Weltmeer. — Längs dem Oftrande bieses Bergzugs zieht fich ein schmaler Strich unebenen Marschlandes, an bessen Außenseite ein Ueberfluß von Steinfohlen und Erdharz zu finden ift, und gunächst dieses schmalen Gurtels eröffnen sich ausgedehnte Grasslächen oder natürliche Wiesen, tie in der Nähe der Bereinigung des River of the Mountains mit dem Mackenziefluß beginnen und, fich nach Guden und Often erweiternd, bis zur Mündung des Red Rivers in den Uffinivoine ziehen, von da aber eine füdliche Richtung, langs bem Miffiffippi hin, einschlagen. Un diese Rlachen schließt fich ein von Geen, Fluffen, Felsen und Sandboden durchbrochener Landstrich, der das Innere des westlichen Binnenlandes bildet. Alle Gebirge dieser Region find sämmtlich wild und rauh; auf ihrem nördlichen Zuge nacht, im Guten und Often aber, firidmeise ftark bewaltet, und bas ganze zwischen der Hudsonsban und den Felsengebirgen gelegene Land besteht aus nichts anderm als Geen, Fluffen, Niederungen und Flächen, mit allmähliger Erhöhung von Often nach Westen, wie dies die Umahl von Stromschnellen aller Flusse dieses Landes beweisen. — Der westlichste Theil des Binnenlandes, das britische Columbia, ift, vom ruffischen Amerika an, bis an die Grenzen von Californien, eine lange Reihe von Plateaus, die im Often und Westen von zwei Bergrücken begrenzt find, von denen die öftlichste "Rody Mountains" — Felsengebirge — heißt; der westliche Abfall dieser Plateaus bilbet eine, mit der Geefüste parallel laufende Rette, die sich in ihren höchsten Punkten auf 4—8.000 Jug über ihrer Basis, oder im Ganzen auf 7—11.000 Fuß erhebt, und von ewigem Schnee bedeckt ift, von Cooks Einfahrt aber bis Neu- Albion in einer Ausdehnung von mehr als 1.000 Leaguas, aus Nichts als Bergrücken, Kuppen, und Piks besteht, zwischen denen breite, fruchtbare Thäler eingeschlossen sind. Die beiden bochsten Punkte der westlichen Gebirgezüge find: Mount Hoofer von 15.700, und Mount Brown von 16.000 Fuß Höhe. — Die geologische Beschaffenheit dieses unermeglichen Landstrichs ift bis jest nur unvollfommen befannt: die Offeite ber Felfengebirge besteht aus Konglomeraten und Sandstein, auf welche Ralfsteinhügel und später Thonstein und Granit folgen; gegen den arktischen Dcean zu bildet Uebergangsfels die Hauptbestandtheile der Gebirge. Bon der Westspipe des Lake Superior herrscht Urfels vor, der sich stufenweise gegen die Rocky Mountains hinzieht, bis er die Ofiseite des Great Bear Lake. — großen Barensees — erreicht. findet man in vielen Theilen des Landes im Ueberfluß, und im Felsengebirge mehre erloschene oder schlummernde Pulfane. Erdharzquellen findet man am Elkstuffe, in welche man, ohne Widerstand zu treffen, eine Stange 20 Fuß tief hinein stoßen kann. Das

Condi-

Erdharz befindet sich daselbst in flüssigem Zustande, und giebt, wenn erwarkt, einen Geruch von sich, der dem der Seekohle gleicht. Die hohen Uferbanke besselben Flusses enthalten Adern sich das und Lagen derselben bituminösen Masse.

#### b. Gemäffer.

Die Hutsonsbay. Landereien und das westliche Binnenland bieten unstreitig unter allen Ländern der Erde tie herrlichsten Wasserverbindungen, und mit Ausnahme weniger Tragpläße kann man aus der Hudsonsbay in den stillen Dean, in das Eismeer und ten Golf von Mexiko, durch das Innere des ausgedehnten Landes gelangen.

Eine Menge großer und kleiner Seen, die durch Flusse und natürliche Ranale verbunden werden, durchziehen in einer Kette das Land von Sudosten nach Mordwesten und von Often nach Westen, und bedürfen, wenn erst die Kultur bis hieher vorgeschritten, nur weniger Nachhülfe, um das ganze Land mit einem Net der herrlichsten Wasserstraßen

ju durchschneiden. Die größte Wassersläche tiefer Region bietet:

tie Sudfons. Bay, ober richtiger das Sudfons = Meer, ein großes Binnen. meer, welches sich vom 51° 30' bis 63° nordl. Br. und von 282° bis 209° L. erstreckt, und von Guten nach Norden eine Lange von 202, von Often nach Westen eine Breite von 180 Meilen hat. Der Kustenumfang beträgt, nach M. Martin, 3.000, engl. Meilen, der Spiegel des Meeres felbst, mit den darin belegenen Infeln, nach Leifte's Berechnung, 14.000 [ Meilen; mithin ift es ein volles Drittel größer als baltiiche Meer mit seinen beiden Bufen. Im Often von Labrador oder vielmehr ber Oftmain, im Guden und Westen von Neuwales im Norden vom Baffinstande begrengt, fteht daffelbe im Morden durch den For Channel, aus welchem die Fury . und Seclaftraße in ten Golf von Boothia führt, mit dem Polarocean, im Nordoften aber durch drei Strafen: Eumberland, Frobisher und Subson, mit dem atlantischen Oceane in Berbindung. Der sudöstlichste Theil dieses ungeheuern Binnenmeeres, weiches bei einer Breite von 28 Meilen über 60 Meilen in Neufudmales eindringt, und im Westen vom Rap Benrietta Maria, im Often vom Cap Jones geschlossen wird, heißt nach ihrem Entreder die Jamesbay, und tragt, außer einer Menge kleiner Gilande, Long Island, Agoneska, Charlton und die Bareninfeln. Die Dfifufte, welche fich von der Sudsonsstraße bis zur James. ban beinahe sudlich horunterzieht, bietet auf tiefer Strecke nur die beiden Buchten Musquito und Richmond, und Thompsonshafen einen guten Ankerplas für Schiffer, und die Raps Bolstenholm, Smith, Portland Point und Hopewell. Die Westseite bildet: Rowe's Welcome, eine tiefe Bucht an der Repulsebay; — Wagers River, eine große noch nicht hinlänglich erforschte Einfahrt im Morden; - Chesterfield's Inlet, welcher fich über 100 deutsche Meilen weit ins Land erstreckt, und die Baffer der Sudfonsbufen : Geen der Bay zuführt, und die Button'sbap, in welche der Severn, Relfon oder Bourbon, und Miffinnippioter Churchill munden. Im nördlichen Theile des Hutfonsmeeres liegen mehre bedeutende Inseln, von denen Southampton, die man bis. her für eine mit dem Nordpolarkontinent zusammenhängende Halbinsel hielt, Mill, Salisbury, Rottingham, Charles, Mansfield, Marble und Knight die bedeutendsten find. Längs der Ostmain ziehen fich die Gleepers, Georges Islands, Bafers Dogen, und Belchers, vier Gruppen fleiner unbedeutender Gilande. Die Ruften find auf beiden Seiten hoch, felfig und voller Klippen, und auf mehren Stellen springen majestätische Borgebirge aus tem Gestade hervor, von tenen die Raps Fullerton, Churchill und Tatnam auf ber Westfuste, die bedeutendsten sind. Bier Monate im Commer ift die Sudsonebay beschiffbar, die übrige Zeit des Jahres aber mit Eismassen und Gisbanken angefüllt,

In ter Mitte ber Ban beträgt bie Tiefe bes Baffers 140 gaten, boch ift bie Schifffahrt wegen der vielen, hin und wieder auftauchenden Untiefen, Sandbanken, Rlippen und Infeln, fehr gefährlich: von Rap Churchill bis jum füdlichsten Ende ber Jamesbay hat man auf 12 bis herab auf 8 Faden Tiefe guten Ankergrund auf thonigtem und fantigem Boden, nordwärts aber vom Rap Churchill wird der Boden felfig, und das Unkern durch blinde Alippen sehr erschwert. Im Winter friert die Bap gang ju; alle Buchten und Bayen find dann mit Eis verftopft, und große Stude Treibeis, die hier und da Eisfelder bilden, fluthen bei Witterungswechsel auf ber Bay umher, oder bleiben als hohe Eisberge in den Seitenbuchten stehen. Ewiger Sturm herrscht im Winter, und fast durchs ganze Jahr ist der Horizont in dichte Nebel eingehüllt, durch welche die Schifffahrt selbst im hohen Sommer unsicher und gefährlich wird. Die Einfahrt in die Ban, die Sudfonsftraße, ift eine über 200 Leagues lange, und an einigen Stellen bedeutend breite Straße, die sich zwischen Hatton Head, auf der Insel Resolution, im Norden und Button Insel im Guden ins atlantische Meer eröffnet, im Norden vom Baffinslande, im Guden hinge gen von der Nordfuste Labrador begrenzt wird, und eine Menge von Einbuchten auf beiden Geiten darbietet. Die beiden nördlicher gelegenen Ginfahrten gur Sudsons bay, die Frobisher und Eumberlandstraße, so wie die Repulsebay find fortwährend durch Eis verschlossen, und selbst die breite Hudsonkstraße nur mah. rend der drei oder vier Sommermonate für Schiffe zu passiren. Fische und Schaalthiere find, in der Bay, nur in geringer Menge vorhanden und der Wallfisch besucht dieselbe nur selten. Die Nordfüste der Hudsonsbay, von Chesterfield Inlet an, ist nur unvollkommen bekannt, und ein unermeßliches, von Flussen, Geen und Morasten durchschnittenes Gebiet. Einige Parthien derselben sind wahrlich schauerlich, da vom 60° nordl. Br. an die Begetation fast ganz verschwindet, und das Auge nirgends des Anbaues fähiges Land erblickt; abschüssige Felsen erheben sich hier bis an die Wolken, und tiefe Schluchten und Thäler: die sich zwischen denselben eröffnen, find burch unvergängliche Eis . und Schneemassen, die der kurze Sommer nie zu schmelzen vermag, vollig unzugänglich gemacht. Auf. ber rauhen unebenen Oberfläche steigen aus ungeheuern Steinmaffen gebildete Berge in die Hohe, Die, mit Ausnahme einiger wenigen ver früppelten Bäume und magern Moofes, von aller Begetation entblößt find, und trop bes Holgreichthums des Binnenlandes findet man innerhalb 7 engl. Meilen von der Rufte, nirgends Baldungen.

Die dem hudsonsmeere zuströmenden Kluffe find, vom Nordwesten an gerechnet:

1. Der Doobaunt River, welcher die Baffer der Sudsonsbusen Geen der Chefterfield Ginfahrt guführt.

2. Ranklin Inlet, die Mundung eines noch wenig bekannten Flusses, ber aus denselben Geen entspringt, und vor welchem sich die Insel Marble hinzieht.

3. Magnuse River, im Guten bes vorigen, welcher bas Baffer des gleich= namigen Gees der Novilsbay zuführt; vor seiner Mündung liegt die Infel Knight.

4. Knaps River, welcher, nach Osten strömend, aus der Vereinigung des Dear und Ehlew diapaflusses entsteht, und bei Kap Estimo in die nach ihm benannte Bucht mündet.

5. Der Eggfluß, ein Abfluß des kleinen Berabzensee, welcher unter 59° 30' nordl. Br. mundet.

6. Sealfluß, ein nach Nordost fließender Strom, der die Wasser ber Geen Too-vot-amen und Moose abführt.

7. Der Etanee River, ein Abfluß des gleichnamigen Sees, im Guben bes vorigen.

8. Der Churchill ober Diffinnippi, ein bedeutender Strom, beffen meft.

lichfter Quellenfluß ber Beaver River, - Biberfluß - ift; biefer entspringt weit im Westen, im fublichften Wintel bes Sandelsbezirfs English River, auf ber Offfeite eines Bergzugs, ber fich von Gudwesten nach Nordosten erftredt, unter 53° 20' nordl. Breite, und 257° 30' L.; ftromt zuerft nach Dften, wendet dann, fobald er bie Baffer tes Green - und Pelicansees empfangen, feinen Lauf nach Norden, wirft fich in ten ich wargen Biberfee - Black Beaver Lake - aus welchem er als Dif. finnippi wieder heraustritt, und hier vom Nordwesten die Baffer der Geen Elear, Buffaloe und Deth pe empfängt, wendet fich wieder nach Often und vereinigt eine Rette fleiner Geen, von tenen ter Prime au der bedeutendfie ift; ftoft nach Südosten zu, einen kleinen Arm nach dem heronfee, durch welchen er sich mit dem Gevern und Relfon verbindet, empfängt vom Rorden den Abflug bes Sirfc. fees - Deer Late - und Bollaftonfee, wodurch er mit dem großen Stlavenfee und Madengiefluß verbunden wird; flößt bei Relfon Soufe einen Arm, den Burntwoodfluß, nach dem Relfon ab, wendet fich nach Norden durch den Granvillesee, und von tiefem an nordoft. in den Big - oder Indianfee, aus welchem er in zwei Armen heraustritt, von denen ber nordliche fich mit dem Gealfluß verbindet, der östliche sich wieder in zwei Aeste theilt, von denen der hauptarm oder eigentliche Churchill, welcher mehre Stromschnellen macht, den kleinen Biber. und kleinen Churchillfluß, und vom Guten ten Abstuß des Waskavowsees in sich aufnimmt, fast nördlich strömend bei bem Fort Churchill in das Sudfonsmeer mundet, der westliche aber, der Pout-a. thatus. Paw, nach dem Ctaneefee ftromt.

9. Der Relfon, ber größte aller, bem Sudsonsmeere zuftrömenden Fluffe, beffen beide Quellenstrome, der nordliche und füdliche Gastatchaman, auf ber Offfeite bes Felfengebirges entfpringen. Der erftere nimmt feinen Urfprung am Fuße bes Mount hoofer, unter 52° nordl. Br. und 250° 30' L. und beschreibt einen weiten, nach Mordoften gerichteten Bogen, durch bas Land ber Blut = und Schwarzflus. Indianer, nimmt die Wasser verschiedener Pleiner Geen in fich auf, vereinigt sich im fleinen Gee Broquoi, mit bem von Westen fommenden Battlefluß, und verbindet fich, bei der Sandlerstation Obernippeween mit dem, von Gudwesten kommenden Gudzweige bes Gaskatchaman, unter 273° 45' g. Die Quellenfluffe bes Lettern find : der Mufumane und Bull Pound River, von denen der lettere im westlichen Theile ber Bereinigten Staaten, ber erstere unter 49° 40' nordl. Br. und 252° L. entspringt; beide Fluffe werden durch die großen, von Nordwesten kommenden Fluffe Ustow und Red Deer - Rothen Sirfchfluß - verftarft, ftromen, mit tem nördlichen Urm vereinigt, nach Nordoften bis Cubmerland House, wo fie ben Abfluß des. Pine Islandsees aufnehmen, und durch den Cedar- und Moofesee in ben Lafe Winnipeg. Bis hierher führt ber gluß den Ramen Gastatch aman, tritt aber unter bem Namen Nelson wieder aus der Nordseite des Gees, nimmt bier von Often ten Dife: und weiter abwarts ben Gealfluß in fich auf, und burchströmt eine Rette fleiner Geen, von benen ber Erog = und Gplitfee, welcher letterer mit dem Burnt wood fluß bes Churchill in Berbindung fieht, die bedeutendften find, empfängt Fort Split gegenüber ben Abfluß bes Affeanjees, und mundet auf der Nordseite des Forts Dorf in eine tiefe Bucht des Sudsonsmeeres.

10. Der Hanes oder Hillfluß, ein Abfluß der Geen Knee, Fishing, Swampp und Holen, welcher mit dem Nelson parallel läuft, von Westen den Steelefluß in sich aufnimmt, und von Guden den Shemataway empfängt, ber durch den Merchse mit dem Severnfluß in Verbindung steht. Er mundet auf der Südseite des Forts Pork in die Hudsonsbay.

11. Der Gevernfluß, ein nicht unbedeutender Strom, ber aus bem Gee

Favourable hervorströmt und durch ben Berensfluß, der in benselben See mandet und den Goose Lake — Ganse See — durchfließt, mit dem Winepeg. See in Berbindung steht; er durchströmt die Seen Frog, Black und Severn, empfängt in lepterm von Südosten den Abfluß des Cat- und St. Josephs. Sees, von Norden den des Mercy, fließt in nordöstlicher Richtung dem Hudsonsmeere zu und empfängt unweit seiner Mündung von Westen den Beaverfluß.

12. Der Benist, welcher aus ben Geen Bapicopa, Benist und Trout in

nordöftlicher Richtung abfließt und füdöstlich von Gevern einmundet.

13. Der Equan, ein Abfluß des großen nur jum Theil bekannten Waymuskee. Sees, welcher zuerst nach Westen strömt, durch einen unbedeutenden Bergrücken gebemmt, sich in einem kleinen Bogen nach Often wendet, eine Kette kleiner Seen mit einander vereinigt, und der Insel Agoneska gegenüber in die Jamesbay mundet.

14. Der Attahwapistat, welcher ber Gudfeite des Baymustee entftromt,

nach Offen flieft und füblich vom Equan mundet.

15. Der Albany, ein großer Strom, der auf dem nördlichen Abfall der Landeshöhe entspringt, durch einen kleinen Nebenarm mit dem See St. Ann des ObernSees in Berbindung steht, durch die Seen Savan und Maminisca strömt,
vorher einen Absluß des St. Joseph in sich aufnimmt, in vielen Krümmungen gerade
nach Ost sich wendet und nachdem er eine Menge kleiner Flüsse, unter denen der Capoomaucakamistik, der Absluß des Dog-Sees, der bedeutendste ist, in sich aufgenommen, auf der Südseite des Forts Albany der Jamesbay zueilt.

16. Der Moofe, welcher durch die Vereinigung des Abflusses des Missinabes und Mecobanish. Sees und des Abbitibbeflusses gebildet wird und nach nordsöstlichem Laufe bei Moofe Fort der Jamesbay zuströmt. Der Abbitibbe selbst ent-

springt auf der Landeshöhe, welche die Grenze von Ober : Canada bildet, vereinigt mehre Seen und geht, nach Westen strömend, durch den Abbitibbes See, empfängt die Abstüsse der Seen Patquashaguna und Warota Waha und verbindet sich, seine

Richtung nach Norden nehmend, Mit dem Doofefluß.

17. Der Best fluß, ein fleiner Strom, ber aus dem Mefatamp. Gee (Du-

sufama) abflieft und im sudlichsten Theile der Jamesban mundet.

18. Der Hurricanam, ein Abfluß der Labvrinth = Geen Ober = Canada's, der fich, nordlich strömend, durch die Landeshöhe bricht und in die Hannahbay, einer Bucht der Jamesbay ergießt.

Die von der Ostmain in das Hudsonsmeer mundenden Flusse, siehe unter Labrador. Das westliche Binnenland ist eben so reich an Seen und Flussen, als das Hudsonsbay Territorium, obgleich bis jest nur ein geringer Theil von ihnen bekannt ist. Der ganze sudliche Theil des Binnenlandes ist dem Saskatch awan tributar, den wir schon oben unter 9 als Nelson vollständig angegeben haben.

Dem Polarocean ftromen gu:

1. Der Mackenzie, der größte Fluß des Binnenlandes, dessen eigentlicher Quellenfluß der Athabasca oder la Bich eist; dieser drängt sich zwischen Mount Hooser und Mount Brown aus dem Felsengebirge hervor, wo er durch einen Nebenarm mit dem Columbia in Verbindung steht, strömt nach Nordosten bis zum Athabasca=See, bis wohin er von Westen den Absluß des kleinen Sclavenses und den Bas=See von Süden den Pembinafluß und den Pierre au Calumet, in sich aufnimmt; bei seinem Austritt aus dem Athabascasee vereinigt er sich dicht unter ten Forts Chipewyan mit dem von Westen kommenden Frieden st sich oder Unjugah, ändert von hier seinen Lauf nach Nordwesten und nimmt den Namen Slave River — Sclavensluß — an, durchströmt den Great Slave Lake — großen Sklavensee — dessen westlichste Epize er als Mackenzie wieder verläßt, behält seinen Lauf nach Nordwesten bei und strömt, parallel mit den

5.000

Felsengebirgen, durch eine breite mit vielen Inseln bedeckte Mündung unter 69° 30' nördl. Br. in den Polarocean. Lom Glave Lake bis zu seiner Mündung nimmt er von Westen und Südwesten den Red Knife, Trout, Turnagain oder Liardsfluß, den Dahadiny oder Dabadinnee und den Peelfluß, von Osten die Abstüsse der Seen Little, Great Willow, Greasy, Blackwater, Great Bear und Manito und den Hare Indianfluß in sich aus. Mackenzie gelangte nur bis zur Wallsisch und hinter diesen hohe Gebirge, die er nicht weiter untersuchen konnte.

Die Hauptzuflüsse des Mackenzie sind: der Friedensfluß und der Liard; ersterer, welcher den indianischen Namen Unjigah führt, entspringt im britischen Solumbia auf der Westseite des Felsengebirges unter 55° nördl. Br. aus zwei Quellensstüssen, an dessen westlichsten das Fort Mc. Leeds errichtet ist; strömt gerade nach Norden bis 56° 30' nördl. Br., verbindet sich hier mit den von Norden kommenden, aus den Pikese absließenden Finlaufluß, ändert seinen Lauf nach Osten, durchbricht das Felsengebirge, und windet sich, nachdem er den von Südosten kommenden Great Smokysluß in sich ausgenommen, in nordöstlicher Richtung dem Athabaseafee und Sclavenflusse zu.

Der Liard oder Eurnagainfluß entspringt ebenfalls im Westen der Felsengebirge, wo er unter dem Namen des Inchadze, aus dem Carpse absließt, zuerst nach Nordwesten strömt, einen beträchtlichen Landrücken durchschneidet, hier einige 40 Fuß hohe Fälle bildet, seinen Lauf nach Südosten im Osten andert, das Felsengebirge durchbricht, hier von Süden den Grand Current in sich ausnimmt und nach Norden wendet, bei Fort Liard zu einem bedeutenden See sich erweitert, und von Westen den Nahanen, von Südosten den la Cache empfängt, und oberhalb Fort Simpson sich mit dem Mackenzie vereinigt.

2. Der Rupferminenfluß, welchen Hearne 1771 entdeckte; er entspringt im See Whitestone, durchströmt eine Menge kleinst Seen, von denen der Snare, Providence, Point, Theye. Thek, Cogead und Buffalo die bedeutendsten sind, ist überall voller Sandbanke, fast auf jeder Meile seines Lauses von Stromschnellen und Wasserfällen durchschnitten, und mündet nach sechzigmeiligem Lause bei einer Breite von 500 Fuß, über eine Sandbank in den York Archipel des Polaroceans. Durch den Yellow Knifesluß im Süden, einem Absluß des Pointses, steht er mit dem großen Sclavensee, und durch einen Absluß des Pointses in den Contwopto durch den Creefluß mit Bathurst Inlet in Verbindung.

Der Polarocean bildet die nördliche Grenze des ausgedehnten Binnenlandes, von der Grenze des russischen Amerika an dis zum Kap Franklin, den westlichsten Punkt, welchen Kapitan Roß auf seiner letten Reise erreichte. Die Bemühungen eines Beechn, Franklin, Back u. a. haben diesen Theil Amerika's in die Erdkunde eingeführt und aufgeschlossen, und nur ein unbedeutender Küstenstrich zwischen Point Turnagain und Kap Franklin ist seinen Umrissen nach noch nicht erforscht. Ewige Eismassen thürmen sich an den Küsten auf; Eisselder und Eisberge, die im Meere herumtreiben, oder als sesse Massen sich zwischen die Inseln drängen und undurchtringliche Mauern bilden. hindern die Schiffsahrt im Polarocean. Die Küste ist tief eingeschnitten und hat im fernsten Westen, an der Grenze des russischen Amerika's, die Beaufort an mit der Inselhen welcher und der Point-Bay, eine mit Eis gefüllte Einsahrt nach Süden ins Land tritt; östlich von dieser öffnet sich die große Mackenzie Kiver-Bay mit den Inseln Garry, Whase und Richard; die Liver-pol-Bay mit Russels Inte im Westen und Kap Bathurst, dem nördlichsten

----

Puntt bes britischen Binnenlandes unter 70° 45' nordl. Br. im Often. Franklin-Ban im Often der vorigen, ift eine ausgedehnte Bucht, beren Rufte durch viele Einfahrten und Fluffe durchschnitten wird, und welche Rav Parry im Often begrenzt. Im Dften des Kaps öffnet fich Darnleybay, wahrscheinlich eine Ginfahrt, die nach dem großen Bärensee herabführt. Von hier zieht sich die eisige Kuste über zehn Längengrade beinahe südöstlich bis zum Rap Krufen stern und wird bis dahin rom Buchananfluß durchbrochen, deffen Lauf und Urfprung völlig unbekannt ift. Zwischen Kap Krusenstern und Kap Turnagain öffnet sich die größte Bucht bes Cismeeres, die in zwei Abtheilungen nach Guten ins Land tringt, Die westlichste derselben führt den Namen Dork- Archipel, trägt eine große Bahl kleiner Gilande und empfängt von Westen den Richardsonfluß, von Guden ten Rupferminenfluß und durch diesen den Dease, einen Absluß des großen Barensees; die villidite Abtheilung führt den Namen Coronation Golf und ist eine tief nach Sudosten ins Land tretende Bay, an deren Ostfuste sich Melvilles Cound eröffnet und deren sudlichster Theil als Bathurst Inlet, tief nach Guden einschneidet und die Wasser des Back Rivers von Südosten und des Eree von Südwesten dem Golfe zuführt.

Kein Land der Welt bietet eine so wundersame Verkettung und Berschlingung der Flusse und Seen in einander, als das Binnenland des britischen Amerika; fast alle Seen haben doppelte Abslüsse, stehen nach den verschiedensten Richtungen mit einander in Verbindung, und selbst die Flüsse senden oft nach verschiedenen Himmelsgegenden Abläuser aus, so das man ohne kunstliche Wasserverbindungen schon jest das ganze Binnenland nach allen Richtungen vom Hudsonsmeere bis nach Columbia, und bis zum Tolarocean, versieht sich im Sommer, mit Vooten befahren kann, denn im Winter sind alle Flüsse der Hudsonsban, des Polaroceans und des stillen Weltmeeres oder der Südsee, mit stehendem Eise bedeckt.

Die vornehmsten und bedeutenosten Geen der Hudsonsbay · Ländereien sind: In Neu = Nordwales:

1. Die Hubsonsbusen Geen, im Gütwesten und Güten von Chestersield Inlet, ein Konglomerat von Geen, welches einen Flächenraum von nahe 800 geogr. Meilen, mehr als zur Hälfte mit Wasser füllt. Alle diese Geen stehen durch natürliche Kanäle oder kleine Flüsse mit einander in Verbindung und führen ihre Wasser steils Chestersields Inlet, theils der Hudsonsbay direst zu. Die größten dieser Grupten sind: der Napashish, der Doobaunt, welcher mehre Inseln trägt; der inselreiche Pathetyed; der Magnuse, der große Northlinedsee, aus welchem der Thlewdiapassus östlich in die Knapsbay absließt; der Theyehlined; der Blanc, Wiethen, Tit meg und Nipashese; der Theyehlined; der Blanc, Wiethen, Tit meg und Nipashese; der Theyehlined; bochlanden herabsirömende Daubaunfluß mündet.

2) Der Indian oder Große See, Big Lake, durch welchen der Churchill strömt, unter 57° nördl. Br. Er steht nach Norden mit den Seen Daim, Tasdasolele, Shetenanesi, Moose und Toosootsawenen, aus welchem der Sealfluß in die Hubsonsban führt, weiter nördlich mit dem Berabzen, aus welchem der Eggfluß abströmt, nach Osten und Nordosten durch den Shurchill mit dem Sandy und Etaneesee (Etawney) und nach Süden und Südwesten mit den Seen, welche der Churchill durchströmt, in Verbindung.

3. Der Binnipegse, der See Bourbon der Franzosen, zwischen 50° 37' bis 54° 45' nördl. Br., im Südwesten des Hudsonbay-Territoriums, ein 240 Meilen langer und von 5 bis 50 Meilen breiter See, dessen Ufer von Zuckerahorn und Pappelbäumen beschattet werden, und welcher von fruchtbaren Ebenen, worauf canadischer

oder wilder Reis wächst, umgeben ist. Die Richtung des Sees geht west-nord-westlich und sud-sud-östlich; sein sudöstliches Ende ist unter 50° 37' nördl. Br. Unter 51° 45' nördl. Br. verringert er sich zu einer kaum 2 Meilen breiten Straße, erweitert sich aber nach Norden und nimmt im südlichen Theile den Affiniboin oder Nadawosis und Red River, von Osen den Broken und Pikesluß, im nördlichen Theile aber von Westen den Sakkatch awan, den Bourbonfluß, im nördlichen Theile aber von Westen den Relson und Severn entsadet sich der Binnipegsee in das Huchonsmeer; durch den Nelson und Severn entsadet sich der Winnipegsee in das Huchonsmeer; durch den nach ihm benannten Fluß, mittelst des Woode Lake — Holzseed — in den Obern See und auf diese Weise erhalten die großen canadischen Binnenseen, Superior, Huron, Erie und Ontario, den Zusluß von zahllosen Gewässern, welche aus den Polargegenden durch die nordwestlichen Regionen sich ergießen, während der Red River — rothe Fluß — welcher sich an der Sudwessseite des Wissssischen Hert. seinen Hauptarm in südlicher Richtung nach den Quellen des Misssssischert, seinen Hauptarm in südlicher Richtung nach den Quellen des Missssssischert.

Das Land zwischen dem Nadawosis und dem Red River ist bis an den Missouri hin eine beinahe fortlaufende Ebene, der Boden besteht aus Sand und Ries, mit einer leichten Beimischung von Erde und erzeugt ein kurzes Gras, mahrend Baume selten sind. Es gibt, sagt Mackenzie, vielleicht in der ganzen Welt kein schöneres Land für den Aufenthalt uncivilisirter Menschen, als die Strecke, welche zwischen dem Red River und dem Obersee — Lake Superior — liegt; Fische, Wildpret, Bögel und wilder Reis sind im Ueberfluß vorhanden und Früchte und Beeren aller Art in der größten Menge. Auf seinem Spiegel trägt er eine Menge kleiner Eisande, unter de nen Eagle, Boods, Cold, Egg, Swains, Swampy, Stony, Stag u. a., tildet auf seiner Westseite mehre große Buchten, wie die Benrybay. tie Detourbay und im Nordwesten den Play Green Lake, und hat im Besten die Vorgebirge Excavated, Woods, Sandy, Broken, Canve, Hat, Stony und Dogs, im Gudosten Hunters und Observation. Im Gud westen des Winnipegsees, durch tief eingeschnittene Halbinseln getrennt, durch natürliche Kanale aber mit ihm verbunden, liegt der Winnipigoos und Ma nitobasee, von denen jeder eine Länge von 100 und eine Breite von 8 bis 30 engl. Meilen hat. Gleich dem Winnipegsee find auch diese Geen an ihrer Nordkufte von schwarzen und grauen Felsbänken eingeschlossen, während sich an ihrem südlichen Strande niedrige Flächen hinziehen, die bier und ba von in Schichten gelagerten Ralksteinruden unterbrochen werden, die sich zu einer senfrechten Höhe von 20 bis 40 Fuß erheben und mit etwas Erde, Bäumen und Gesträuchen bedeckt sind. Außer diesen kommuni. zirt der Winnipeg nach Norden und Nordwesten mit dem Cedar, Pine Island, Beaver, Crof, Cigne oder Schwanen, Tisquiau und Assean = See; nach Mordosten mit dem Pike, Holen, Pathapow - Winepee oder Swampy; nach Osten durch den Berensfluß, den westlichen Theil des Geverns, mit dem Goose, Kamily, Adler (Eagle) und Frosch: (Frog) See, nach Gudosten durch den Winnipegfluß mit dem Red, Prince Wallis, Paquafh, Gal, Cor : Wege und eine Menge fleiner Geen; nach Guden durch denselben Fluß mit dem Holz- oder Waldsee - Lake of the Woods - den Regen - Rainp und Dbersee — Lake Superior.

Die Geen in Neufüdwales sind von geringerer Bedeutung und stehen zum Theil nach Norden mit dem Hudsonsmeere, nach Guden mit dem Obersee in Berbindung.

Die in das Sudfonsmeer abfließenden find :

durch den Deerfluß: der Sturcheon., Cat. und Troutsee; durch den Wenistsluß: der Wapitopa. und Wenistsee;

durch ben Equan: ber Baymustee und Equan;

burch ben Albany: ber St. Jofeph., Daminista., Long. und Dog.

burch den Moofe: ber Abbitibba, ber wiederum mit den Labprinth. feen ber Canada's in Berbindung fiebt.

Die nach bem Dberfee abfliegenden find :

Der Solge ober Balbfee, ber Regenfee, ber Erof., Rnife., Gt.

3m deflichen Binnenlante find vier Seegebiete, die burch ben Athabaffa. fluß mit einander verbunden werden: bas bes Deer., Athabasta., Großen Schapen. und Großen Barenfees.

Der Deer ober Rennthierfee, swifchen 55° 40' und 56° 50' nordl. Br., ein durch mehre Landzungen einzeichnittener großer Gee, erhalt vom Norden her ben Abflug bes eben so großen Gees Bollafton und führt seine Baffer nach Guden Dem Miffinnippi ober Churchillfluß ju.

Der Athabablas, Athapebcom. ober Gebirgblee, ein fich von Often nach Besten in die Lange giehender schmaler Gee, unter 59° nordl. Br., bessen westlicher Theil von dem Athabablasius durchiromt wird, dessen öflicher durch ten Stone mit dem Blade und Bollaft on fee in Berbindung steht, der an seiner nordwestlichften Ede den Unjugah: oder Friedensfluß empfangt, mehre kleine Gilande trägt, nach allen Seiten zu von hohen Bergen eingeschlossen ift, und im Nordwesten durch den Sclaven fluß sein Baster dem Großen Sclaven see guführt.

Der Große Sclavenfee - Great Glave Late - amifchen 60° 30' bis 63° nordl. Br., ein großer, mehr als 1.200 geogr. [ Meilen im Spiegel haltender Gee, der mehre Infeln trägt, von denen Grand 36land und Caribof die bedeutend. ften find. 3m Gutoffen empfangt er burd zwei Dundungen ben Gclavenfluß und burch tiefen bie Baffer bes athabastafees, bes athabasta: und Krie. benefluffes; im Beften führt ber Madengie fein Baffer bem Polarocean gu. Außer bem Gclavenflug nimmt er im Guten ben Sap, Buffalo und Thetingh und durch lettern die Abfluffe der Geen Bheldy, Bholey Achut, Bedoeb. Tirenmen und Thiewen: Ura : Deth, in fich auf; empfangt von Dften burch ben Elowey, welcher offlich vom vorigen mundet, die Abfluffe der Geen Elowey, Scortif, Caffadgath und Cheefadamd; nimmt im Rordoften burch gwei noch unfannte Rluffe ben Providencefee in fich auf, fo mie bie Abfluffe ber Geen Thene. nope fied, Thevertverlined und Thepe Ehed, ben Anantfee, Dethve und Pointfee und fieht durch ben von Rorden fommenden Dellow Rnife. fluß, ben Carp. und Gnarefee, mit bem Rupferminenfluß und Buffa. lofee, burch den Contwonto: ober Rumfee und ben Ereefluß, mit Bathurft Inlet und bem Bad River und burch benfelben Gee, ten Conge. ca : tha : wha : chaga . Gee und ben goodfluß, mit dem Coronation: Bolf in Berbindung. Rach Mordmeften ju, wo er eine große Ginbucht bilbet, empfangt er ben Ubflug bes St. Dartinfees und fcheint burch biefen, ber eine Rette fleiner Bebirgefeen verbindet, mit bem Großen Barenfee gu tommunigiren. Der Broge Sclavenfee ift maffer : und fifthreich , durchaus fchiffbar , aber faft 6 Monate lang mit Gis bebedt.

Der Große Barenfee, unter 65° nordl. Br., eine ausgedehnte Bafferflache, die unregelmäßig ins Land hineinschneibet und in deren Mitte eine Landzunge bringt, durch welche der See in vier große Buchten geschieden wird, von denen die nordliche den Namen der Deafebay, die öftliche Mr. Tavishbay, die sudvefliche Reith und die westliche Smithbay führt. Der Gee trägt eine Menge kleiner

Eilande, ist schiffbar, aber nur einige Monate bes Jahres von Eis frei. Nach Osten zu steht er durch den Deasefluß mit dem Aupferminenfluß und dem York Archivel des Polaroceans, nach Süden durch eine Kette kleiner Seen und dem See St. Martin mit dem Großen Sclavensee, und nach Westen durch den Großen Bärenfluß mit dem Mackenzie in Verbindung.

Eine Ungahl kleiner Geen liegen außer den genannten im Binnenlande umher, sind aber nur in sofern für Jäger und Pelzhändler von Bedeutung, als sie mit ihren unter einander kommunizirenden Abstüssen, herrliche Wasserverbindungen und Wasserstraßen für Canoes abgeben. Weiter unten werden wir unter der Topographie des Landes noch mehre derselben berühren.

#### c) Rlima.

Das Klima des hudsoneban = Territoriums ift außerft rauh, und felbst im Binnen lande, wo es namentlich nach bem Dbern-Gee ju ungleich milder ift, halt der Binter lange an, und die Kalte ift außerst heftig. Neu = Nordwales hat völlig arktisches Rlima; nördlich vom Churchillfluß friechen Sichte und Birte ichon zwergartig gusammen, und das Reich der Moofe beginnt. Gudlich vom Churchill, in Neu . Sudwales, ift bie ftrenge Kälte und ber lange Winter dem Baumwuchs nicht nachtheilig; Die Gommer. marme dringt immer noch gegen vier guß tief in den Erdboden ein, und ift fo fraffig, eine Menge von Pflanzen jum Gedeihen ju bringen. Um Fort Churchill unter 58° 50' nördl. Br. ift ter Boten fehr unfruchtbar, bas Klima außerft ftreng und nur wenige, mit der größten Mühe gezogene Bartengewachse, bilden den einzigen Borrath der dortigen Unfiedler. Beiter nördlich ift alles ode, und außer einzelnen verfruppelten Richten , Birfen und Moos, erblickt man nirgends die geringfte Spur von Begetation. Bu Fort Dorf, unter 57° 2' nordl. Br., ift das Klima dem obigen gleich; der Boten eben so unergiebig, und nichts als kalter Thon. Die Umgegend ist niedrig und sumpfig. die Baume, obgleich größer als um Fort Churchill, immer noch knorrig und verfruppelt, und gewöhnliche Gartengewächse fommen nur schwer fort. Bei Fort Albany und am Moofefort, im Guten und Gudwesten der Jamesbay, ift bas Rlima beffer, und ahnelt dem von Canada; der Boden verbeffert fich, die Luft ift milder und Rartoffeln und andere Gartengemachse konnen hier ohne großere Muhe gewonnen werden. Beiter westlich verbessern fich Boden und Klima immer mehr, und Dais und wilder Reis werden hier in bedeutenden Quantitaten gewonnen. Saft ringe um die Sudfonebap herum, besonders aber um die Forts Churchill und Dort, ift das Rlima fehr freng, und vom Oftober an bis Mitte Mai ift alles in Schnee und Gis gehüllt. Der Binter beginnt hier ichon mit Ende September; die Ralte, die bei vorherrichenden Mordminden fast unerträglich wird, ift bei Sonnenaufgang am durchdringenoften. Bei fort Port und Churchill frieren die, gewöhnlich 10 bis 12 Fuß tiefen, Geen und Fluffe bis auf den Grund, und bei strenger Kalte spalten sich die benachbarten Felfen und Gif. berge, unter Ranonendonner ahnlichem Getofe. Gelbft in den Zimmern der Faftorei bei Churchill, deren Fenfter gang schmal find, deren Laden 18 Stunden von 24 gefchloffen bleiben, und welche fortwährend geheigt werden, gefriert der Branntwein ju einer festen Masse, und verdickt sich vom November bis zur Winternachtgleiche wie Honig; felbst Londoner Porter, der in Rellern 8 bis 10 Fuß tief unter den Bacht, ftuben der Goldaten fich befand, fror bei Umfrewillens Unwesenheit dergeftalt, das ein ganges Orthoft nicht mehr als einige Gallonen gab, der Rest aber eine dide Eismasse bildete, welche, aufgethaut, nicht die geringste Kraft mehr in fich hatte. Im Monat Januar fällt das Thermometer gu Fort Dorf bis 40° unter Rull, mahrend im hohen Commer das Quedfilber bis auf 30° ju fleigen pflegt. Innerhalb einer Stunde fegen fich die Dunfte so dick an den Fenstern an, daß man keinen Gegenstand an der andem

Seite unterscheiben fann, und fegen fich als Gisfruften an bie Deden und Banbe ; taum fonnen fich die Ginwohner ber Faftorei bei Fort Churchill vor ber heftigen Ralte founen , benn obgleich die Rauchfange , fobald ein Bimmer burchheigt , und bas Solg au Roblen verbrannt ift, gegen bas Gindringen ber Luft feft vermahrt werden, find gleich. wohl die Bande in furger Beit mit einer 2 bis 3 Boll biden Gierinde belegt, Die abgefchla. gen merten muß. Ungeachtet bie europäischen Ginmohner ber Sudfonsbay Lander viel Bollenzeug und Pelzwert an fich tragen, ift boch die Ralte fo heftig, daß fie haufig Grofifdaten befommen , und felbft viele ber Gingebornen als Opfer ber Strenge bes Rlimas fallen. Die größte Borficht wenden die Guropaer an, die Ginwirfungen ber Ralte von fich abzuhalten , und fich vor ber unendlichen Denge fleiner Gietheilchen gu fcupen, mit welchen die Atmosphare bei Tage gefüllt ift, und bie, vom Binde gegen Benicht und Bante getrieben, auf ber Saut fleine weiße Bladden erzeugen, aus benen eine brennende, mafferige Materie hervorflieft. Defters wird die Gonne mochenlang von biden Rebeln eingehüllt, die durch die aus der Sudfonsbay fich entwidelnden Bafferdunfte entfteben, burch bie Ralte ju Reif gefrieren und von ben Binten molfengleich oft fo weit ins Land getrieben werben, daß bie Baume bis 10 Meilen von ber Rufe bid bamit bebedt find. Rebensonnen und Rebenmonde, Parabelia und Da. rafelene genannt, ericheinen haufig in den falteften Monaten, und Rreife ericheinen um bie Conne und ben Mond, welche fehr leuchtend und mit allen Farben des Regenbogens prachtig gefarbt find. Ellis bemerft , bag er auf einmal feche biefer Debenfon. nen gefeben habe; bie mabre Conne geht mit einem gerate über ihr befindlichen großen gelben legelformigen Lichte auf und unter, und fobald biefes verichwunden ift, fo breitet bas Rordlicht taufend verschiedene Lichter und Farben über ben gangen gewölbten Simmel aus, und bies mit einer fo glangenten Schonheit, bag felbit ber Bollmond ihre Pracht nicht auslofcht, ob fie gleich vielmehr in bie Mugen fallen, wenn berfelbe nicht fceint , benn alebann fann man beutlich bei bemfelben lefen und die Schatten ter Begenftanbe fieht man auf bem Schnee gegen Guboft geworfen. Die Sterne icheinen mit einem feurigen Roth ju brennen, vornehmlich bie nabe am gorigonte find. Un ber Sucfoneban gibt es nur wenige Rachte ohne ftrablente Rorblichter, bie bald fanft und rein, bald gitternd und blendend, mit unbefdreiblichem Glange und Econheit ichillern, und Rebenmonde jeigen fich in ihrer größten Pracht, wenn die Dunfte, Die aus ter Bay auffteigen, burch bie Ralte fich verbichten und ale flimmernde Gieffudchen bie Luft fullen. Bis in die Mitte bes Dais ift die Erbe in tiefem Schnee und Groft vergraben und vierfußige Thiere und Bogel verandern mahrend biefer Beit ihre garbe, und tragen weißen Dels und glaum; taum aber zeigen fich am Ende bes Dai bie ermarmenten Strahlen ber Conne, fo entwidelt fich mit unglaublicher Schnelligfeit bie Begetation; tie Baume ftreben bewundernemurbig hervor, und in furger Beit ift alles mit . frifchem Grun bebedt. Die Sige nimmt mit Schnelle überhand und wird im Julins, wo das Thermometer auf 90° Fahrenheit fieht, erdrudend; bei allem tem ift bie Temperatur ber Luft ben launenhafteften Bechfeln unterworfen, und in dem Hugenblide, wo man bie wolfenlose Seiterteit bes Simmels bewundert, überfallt ploglich ein Regenguß bas Land, mahrend ju einer andern Beit bie Conne in ihrer iconften Pracht ploglich aus ben finfterften Wolfen tritt. Die Subfoneban ift fast beständig mit dichtem Rebel bedectt, und, wie das benachbarte Deer, nur vom Juli bis Geptember befahrbar; boch auch bann bedroben furchtbare Gieberge bie Schiffe ber Geefahrer, bie oft in bem Augenblide, wo fie fich von ben riefenhaften Bergen am entfernteften mab. nen. burd madtige Binbitoge und unwiderftehliche Stromungen mitten in bie Gisfelder gefchleudert werden und jeden Augenblid ber Gefahr bes Bertrummerns unterworfen find. Gud., Gudweft. und Mordwinde find bie berrichenden, und erftere bringen gewöhnlich feuchte Dunfte und naffen Rebel mit; mahrend die lettern reines und

schönes Wetter mitbringen. Bei aller Kälte bes Klimas find die Hudsonsbay Ländereien nicht ungesund zu nennen und Zufälle, Folgen der Kälte und den Scharbod abgerechnet, find Krankheiten hier kaum bekannt und die Reisen eines Parry, Ros, Franklin, Back u. a. beweisen, daß das Klima einer langen Lebensdauer höchst zu träglich ist.

Im Binnenlande ift das Rlima, im Bergleich mit den Ruftengegenden, weit gelinder und fanfter. Bon 50° bis 60° nördl. Br. ift der Baumwuchs fraftig und ftark, und selbst jenseits des Polarfreises ist mehr Pflanzenwuchs anzutreffen, als in den hudfonsbay = Landereien. Franklin fand noch unter 67° 10' nordl. Br. Espen, Pappeln . und Lerchenbaume und am Großen Barensee, wo er unter 65° 12' nordl. Br. überwinterte, gange Balber von schwarzen und weißen Richten und Lerchen, die jum Theil 50 bis 55 Ruß hoch waren und 5 Ruß im Umfreise hatten. Jenseits bes 64° nordl. Br. ist übrigens völlig arktisches Klima, und am Polaroceane hat man eine mehr als zwei Monate lang dauernde Nacht, und einen gleich langen Tag. In diesen Breiten dauert die warme Jahreszeit nur 21/2 Monat; den Rest füllt der traurigste Binter, ber 1825, nach Franklin, am Großen Barensee.mit bem 1. Oktober begann; am 26. fant das Fahrenheitsche Thermometer schon unter 0 (-142/20 R.). Um fürzesten Tage, ben 22. Dezember, ging die Sonne um 10 Uhr 24 Minuten auf. Der 1. Januar 1826 war ber kalteste Wintertag; bas Thermometer zeigte - 49° (- 36° R.); doch hielt diese strenge Witterung nicht an, und am 3. stand es wieder auf — 9° (— 182/6 R.). Der Schnee lag in maldigen, etwas geschütten Gegenden selten über zwei Fuß lief. 21m 10. April mar das erfte Thauwetter, aber ein Sturm brachte am 28. und 29. den vollen Winter gurud. und alles war wieder mit Schnee bedeckt. Erft vom 6. Mai an, trafen die sichern Boten des Frühlings, die Schwäne, Ganse u. f. w., auf dem Gee ein, oder zogen weiter nach Norden; mit Ende des Monats wurden ichon die Muskiten außerst lästig; doch erst am 22. Junius konnte Franklin mit seiner Reise gefellschaft die Winterquartiere verlaffen, und ben Madengie hinabfahren, deffen Munbung er am 6. Juli erreichte. Der arktische Winter hat seine eignen Reize, die Luft ift trocken und gesund, und nur in den eigentlichen Bintermonaten, vom December bis Marg, die Kalte so heftig und fürchterlich, daß sie den Nordindianer und Estimo in feinen Erdhütten halt. Milder ift das Rlima im Guden des Sclavensees, und am Saskatchaman und bem Binnipegfee gleicht es völlig dem von Canada: hier konnen überall europäische Cerealien mit Bortheil gebaut werden; die Balder fiehen im schönsten Wachsthum und überall findet der Mensch hier eine wirthlichere Beimath und Ueberfluß an Gubfiftenzmitteln. Weiter weftlich, jenseits ber Felsengebirge, ift das Klima noch angenehmer, und langs der Rufte des stillen Oceans das Klima eben so milo, · wenn nicht noch milder, als in ähnlichen europäischen Breitengraden.

## 3) Naturerzeugnisse.

Von den Naturerzeugnissen des Hudsonban: Territoriums und des westlichen Binnenlandes, sind nur die Produkte des Pflanzen, und Thierreiches mit einiger Bollstan, digkeit bekannt, obgleich auch ersteres der Schähe noch manche in sich birgt. Das Mineralreich ist fast noch gar nicht untersucht, man hat zwar an der Hudsonshap Spuren auf mehre. Metalle, namentlich aber auf Blei und Eisen, und auch auf Steinkohlen entbeckt, dieselben aber nicht verfolgt, noch weniger aber benutzt. Marmor, Berg, Pristal, Eisen, Frauenglas, Asbest und andere Mineralien werden in verschiedenen Gegenden gefunden, und, einzelnen Spuren nach zu urtheilen, birgt das Binnenland einen bedeutenden Mineralreichthum. Aupfer, woraus die Indianer und Eskimos mancherlei Geräthe, Wassen und Schmuck versertigen, fand Hearne hoch im Norden

am Rupferminenfluß; die Minen indessen bei weitem nicht fo reichhaltig, als die Indianer ihm vorgespiegelt. Galz und Steinkohlen hat man am Relson entdect und Gifeners in verschiedenen Theilen bes Landes; Schwefellies in Menge am öftlichen Abhange bes Felfengebirges und ichone glanzende Steinarten, die fich beffer als Marmor verarbeiten laffen. Un Gebirgsarten fand Franklin auf feinen Reifen: Granit und andere Urgebirge, Quarifels, Kalkstein und zwar Muschel . und Höhlenkalk und am untern Madengie: Candftein und Grunftein. Mehre fegelformige Berge, Die er aus ber Entfernung erblickte, gehören unftreitig ebenfalls jur Trappformation. Die Offfeite ber Relfengebirge bestehen aus Ronglomeraten und Sandstein, auf welche Ralffteinbugel und fpater Thonstein und Granit folgen. Uebergangefele bildet gegen ten Dolarocean ju die Hauptbestandtheile der Berge, und Urfels herrscht am Obersee vor, und zieht fich flufenartig gegen die Felfengebirge, wo hier und ba Bulfane schlummern. Erdharzquellen finden fich am Elfflug und an den Ufern bes Barenfluffes, eine fette schlammige Daffe, welche für die benachbarten Indianer in Zeiten bes hungers ein Nahrungs- oder wenigstens Magenfüllungsmittel ift; auch bedienen ste sich derselben, wie des Tabafs jum Rauen; fie fcmedt mildicht und gar nicht unangenehm. Die Kranklinsche Reisegesellschaft gebrauchte fie als Tunche, die Mauern ihrer Winterwohnung damit zu weißen : mahrscheinlich ift es eine Art Bergmilch.

Der Pflanzenreichthum bes ausgedehnten Landfriche ift nach der mehr nördlichern oder füdlichern Lage verschieden, im Gangen aber noch wenig befannt und wiffenschaftlich erforscht. Unterhalb des 55° nördl. Br. fieht man hochstämmige Waldungen von Richten, Tannen, Lerchen, Birfen, Giden, Illmen, Erlen und fast allen Baumen, welche Canada besitzt und die sich in Neufüdwales, im südlichen Theil des Binnenlandes und an der Westküste im dichtesten und schönsten Wuchse zeigen; an Fruchtbäumen findet man, außer einigen Wallnugbaumen im Guden, nur eine Urt wilder Rirfchen, dagegen aber egbare Beeren, wie Stachelbeeren, himbeeren, Brombeeren, Johannisund Heidelbeeren, Erdbeeren, Rausch ., Kron = , Mood . und Preifelsbeeren im größten Ueberfluß. Nahrhafte und heilfame Wurzeln, Kräuter und Flochten findet man felbst hoher hinauf und barunter am häufigsten verschiedene Arten von Löffelfraut, Steinbrech, Angelika und den heilsamen Ginseng, Panax quinquefolium, die einzige Pflanze, deren Burgel in den Sandel kommt, von eben der Gute, wie in der Mongolei. Un den Ufern der Seen und Fluffe findet man wilden oder Wafferreis, Zyzania aquatica, in Menge, doch wird berselbe nur wenig benutt. Berschiedene Arten von Lichen, die bis jest noch nicht näher bestimmt find, dienen zu Zeiten der Roth den Indianern und Cekimos zur Nahrung, und eine Moosgattung, Tripe de roche genannt, dem Rapitan Franklin und feinen Gefährten, auf der unglücklichen Rudreise vom Cismeere im Berbste 1821, zulest als einziges Nahrungsmittel. An heilfamen Kräutern erwähnt Hearng die Wisupakuka, Spiraca tomentosa, die nicht nur bei rheumatischen Beschmerden und außerlich bei Kontusionen, Inflammationen und offenen Schaden, als Beilmittel die besten Dienste leistet, den Magen stärkt, den Ropf erheitert und die Ausdunstung befördert, sondern auch von den Eingebornen sowohl als Europäern, als angenehm schmeckender Thee genoffen wird und die Jackascheipik, welche als Tabak von den Indianern benutt wird. Einheimische Cerealien find außer dem Wasserreis nicht bekannt; daß aber übrigens in den Hudsonsbay : Ländern bei einem Boden, der gegen feche Monate unter Schnee und Eis vergraben liegt, und wo der Sommer kaum drei Monate dauert, von europäischer Kultur nicht die Rede senn kann, versteht sich von felbst. Die Eingebornen begnügen sich mit dem, mas ber Boden freiwillig hervorbringt, und die Europäer mit dem Anbau einiger Gemuse, als Rohl, Kartoffeln, Ruben, Salat u. a. Getreide und Mehl liefert bas benachbarte Canada oder bas

Rord-Amerita v. Bromme.

Mutterland, obgleich bei einst vermehrter Bevölkerung der scholiche Theil des Landes binreichende Borrathe liefern durfte.

Der größte bis jest benuste Reichthum der Hutsonsbap-Länder und des westichen Binnenlandes, welcher die Europäer in diesen rauhen Erdstrich gelockt und die Eingebornen erhält, liegt im Thierreich verborgen: die ausgedehnten Waldungen, die arkischen Flächen und das Netz von Flüssen und Seen, welches das Binnenland bedeck, bieten unzählige Heerden von Wild, Pelzthieren und Geslügel. An Säugethieren sindet man vorzüglich: Muse: (Moose) und Rennthiere, Moschusochsen, Bisons oder Bussel, das Else oder Elennthier, den rothen und Springhirsch, Dammhirsche, weiße, schwarze, graue und braune Bären, Füchse aller Art, Luchse, Wölfe und Wolverenen, Ottern, Hermeline, Marder, Urjass, Stunks oder Etinkthiere, Bisam = und Castor Biber, Stachelschweine. Hasen, Bisamratten, Kaninchen, Dachse, Waschbären, den Pesan, Musteln canadensis, den Bison und das Fischerwiesel, Musteln vison und melanorincha, mehre Arten Eichhörnchen und verschiedene Mäusearten.

Das Mobsethier oder Drignal, Cervus alces, höher und dicker als ein gewöhnliches Pferd, im Bergleich mit feiner Sohe aber furger, ift ein tolpisches Thier, dem die Länge seiner Beine, die große Masse des Körpers, der kurze Hals und die ungewöhnliche Länge des Kopfes und der Ohren und der Mangel tes Schwanzes ein ungestaltetes Unsehen verleihen. Das Mannden ift größer als das Weibchen und von verschiedener Farbe; die Haare find lang und weich, an den Spigen fast schwarz, wei terhin aschfarbig und an den Wurzeln weiß. Bei dem Weibchen find fie hellbraun und ftellenweise glangend weiß. Durch die langen Beine und ben furgen hals gehindert bas Gras ber Ebenen abzuweiden, find fie an Laub und junge 3weige zu ihrer Nahrung gewiesen und nur im Sommer, wo sie durch Wolken von Mustiten ins Wasser getrieben werden, sind großblättrige Wasserpstanzen ihre Nahrung. Der ungewöhnlich lange Kopf des Moofethieres ahnelt dem des Pferdes, doch find Nafe und Rafenlöcher zweimal so groß, die Augenspalten länglich; die Ohren aufrecht und beinahe einen guß lang; bas Geweih ichaufelformig, auf furgem Stock, von außerer, dentlicher Größe und Gewicht, oft 60 Pfund, und nur beim Mannchen; es wird all, jährlich abgeworfen. Ueber Auge und Stirn ftehen Backen hervor; die Füße find jart, weniger abgerundet als bei der Giraffe und daher ben Pferdehufen weniger ahnlich. Jung find fie leicht zu gahmen, babei aber hochst unbehülflich und laufen nie, sondern bewegen fich in einem ziemlich schnellen Trabe, bei welchem fie ber Jager, ihrer jarten Füße und ihres kurzem Athems wegen, leicht einholen kann. 3hr Fleisch ift von gutem Geschmack boch gröber und gaber als anderes Milopret, Rase und Bunge aber mahre Lederbiffen. Die Haut dient den Indianern ju Belt, und Schuhleder und ju Rleidungs, fluden und Deden. (hearne.)

Das eigentliche Elennthier, der Elf, der Cervus Wapitl bei Smith. Barton, ist schöner als das Moosethier gebaut, gestreckter und von dunklerer Farbe; das Geweih ist rund, nicht schauselartig, mehr dem Hirschgeweih ähnlich, auch sehlen ihm die Stirnzinken. Wie das Moosethier lebt es von Laub und den jungen Zweigen der Weiden und Pappeln und besitzt ein ungemein schmackhaftes Fleisch. Nennthiere sindet man am häusigsten jenseits des Churchillslusses in Rudeln von hundert und noch mehr Stück, wo sie theils geschossen, theils durch Umwerken mit einem Strick lebendig gefangen werden; die Kunst, es zu zähmen, ist den hiesigen Indianern völlig und bekannt. Südlich vom Churchill sindet man sie nur im Winter, im Sommer hingegen ziehen sie, um den Verfolgungen der Muskiten zu entgehen, die ihre Eier in die Haut des Rennthieres legen, in großen Heerden nach den nördlichern Gegenden, ja selbst zum Polarocean, bei welchen Zügen, merkwürdiger Weise, immer ein Weibchen den Anssührer macht. Im August verlassen sie die Küsten wieder und verbergen sich die

jum nächsten Sommer wiederum im Innern der Wälder. Da die verschiedenen Heerden auf ihren Wanderungen stets die nämlichen Wege einzuschlagen pslegen, wird es den Indianern leicht, ihnen aufzulauern und sie nicht blos mit Schießgewehren, sondern im Frühling und später wieder zur Brunftzeit, wo sie sich am Saume der Waldungen aushalten, mit starken aus Rennthiersehnen geslochtenen Schlingen zu fangen und mit der Lanze zu tödten. Die große Neugierde der Rennthiere, welche den Jäger an sich heransommen lassen, und ihn aufmerksam beobachten, die sie durch einen Schuß beslehrt werden, erleichtert die Jagd derselben ungemein. Das Gewicht der nusbaren Theile eines ausgewachsenen Kennthieres beträgt 90 bis 130 Pfund. Eine andere Gattung, die nur in den Wäldern lebt, und nie die Küsten besucht, wiegt 200 bis 240 Pfund. Am fettesten sind die Thiere im Spätsommer, vor dem Ansange der Brunftzeit.

Der Moschus och se, Bos moschatus, der größte Vierfüßler des höchsten Nordens, der selten unter 60° nördl. Br. herabgeht, lebt in Heerden von 50 bis 80 Stück, worunter oft nur 2 bis 3 Stiere, die auf ihre Weibchen äußerst eifersüchtig sind; liebt vorzugsweise die steinigen und gebirgigen Gegenden der Wüste, klettert, ungeachtet seines schweren und unbehülslichen Körpers, mit vieler Leichtigkeit die steilsten Felsen binauf und nähert sich, gegen die sonstige Sitte der Ochsen, am meisten der ewigen Schneegrenze. Er ist ein starkes Thier, von der Größe eines Hirsches, zeichnet sich durch seine großen, oft einen halben Centner schweren, weißen Hörner aus, die an der Wurzel nahe zusammenstehen, sehr breit sind, und abwärts gehend die Stirne bedecken und hat langes, herabhängendes, größtentheils schwarzes Wollhaar, das bis auf die Mitte der kurzen Beine herabhängt; der Schwanz ist kurz, das Fleisch, obgleich nach Roschus riechend, sehr gesund und wohlschweckend.

Der Bison oder amerikanische Buffel, Buffaloe, Bos bison, der Riese des westlichen Binnenlandes und öftere 16 bis 20 Centner fcmer, lebt zwischen dem 33° und 55° nordl. Br. in jahlreichen Heerden und wird nie über den 60° hinauf angetroffen; er ist vorn stärker und dider als hinten und mißt von der Spipe der Schnauze bis zur Wurzel des Schwanzes ausgewachsen 10 Jus. Ein Fleischhöcker oder Buckel, der leckerste Theil seines Fleis ides, sist auf dem hintern Theile des Halses am Rücken und vermehrt mit dem starken bartahnlichen Haarwuchs, der von der Unterlippe bis auf die Brust wie eine Mahne herabhängt, die natürliche Häßlichkeit des Thieres. Der Kopf des Bison ist von mittelmäßiger Größe, die Augen find roth und feurig, die Stirne ist sehr breit, die hörner kurz, etwa einen Fuß lang, und Kopf, Nacken, Hals und Vordertheil der Brust und des Rückens mit langen Wollhaaren bedeckt, welche über die Hörner und Augen herabhängen; der übrige Theil des Körpers ist im Sommer nackt, im Winter behaart; alte Stiere aber haben weder im Sommer noch im Winter Haare, außer der Mahne, weshalb sie im Dickicht der Walder Schutz vor der Witterung luchen muffen. Die Rühe find kleiner und ohne Wollhaare, pflegen auch die horner, welche die Stiere, so lange sie leben, behalten, zu verlieren. Klüchtig und ichen, wie alle Ochsenarten, werden die Bisons wüthend, sobald sie sich verwundet fühlen, besonders aber in der Begattungszeit, die in den Julius fällt. Meistens sieht man sie in großen Heerden beisammen, wo sie des Morgens und Abends in den Gevennen und Prairies ihre Nahrung suchen. Während der Hipe des Tages lagern sie sich an den hattigen Ufern der Bache und Strome, oder malzen fich in den sumpfigen Riederuns gen. Die Indianer verfolgen die Spur der Bisons mit der größten Borficht, weil sie men sehr scharfen Geruch haben und bei der leichtesten Verwundung völlig rafend werden. In den ausgedehnten Großebenen lassen sie sich nur schwer verfolgen, man sucht fie daher an folden Stellen auf, welche mit Baumen bewachsen find und den Jagern fichere Schlupfwintel verschaffen; fangt fie in Gruben, welche mit Reifern und Laub leicht bedeckt werden, oder hegt zu dem Ende einen großen freien Platz ein, nach

welchem mehre Reiter die Thiere aus der Ferne herbei und auf die zu der Gingau. nung führenden Wege treiben, wo fie fich bald in folder Menge gusammengedrängt feben, bag fie von ben, hinter ten Baunen verstedten, Jagern leicht geschoffen werben können. Die Indianer erlegten fie früher nur mit Pfeilen, seitdem aber die Buchfe bei vielen Stämmen die Hauptwaffe geworden ift, werden fie größtentheils mit Augeln erlegt, und die Pfeiljagd zu Pferde nur von den südlichern Indianern beibehalten. Die Bisonstiere werden zuweilen außerordentlich fett, und geben oft bis 150 Pfund Talg; in diefem Zustande werden sie häufig die Beute der Wolfe, da sie ihrer Fettigkeit wegen mit dem übrigen Theile der Heerde nicht fortkommen können. Diese Raubthiere vereinigen fich manchmal in großen Saufen, überfallen eine ganze Beerde Bisons und würgen viele ausammen; wenn diese aber die Ankunft ter Wolfe wittern, bilden fie einen großen Rreis, nehmen die schwächsten in die Mitte und sepen ihren Angriffen eine undurchdringliche Schranke von Hörnern entgegen. Außer dem Fette und dem Fleische des Bisons gebrauchen die Indianer besien werthvolle Haut zu Decken und Kleidungsfrucken und die Mähne, die oft an acht Pfund wolliger Haare liefern soll, jum Schmuck ober ebenfalls zur Befleidung.

Der rothe oder amerikanische Hirsch — Red Deer — erreicht die Größe unsers Stelhirsches bei weitem nicht, ift schlank gebaut, von rothlicher Farbe und hat em rundes, gadiges, hohes Geweih, das er im Marg ablegt. Man findet denfelben in Seerten von mehren Hundert Stud zusammen, doch siets nur in Waldern, nie aber in den gradreichen Ebenen. Das Fleisch des rothen Hirsches ift egbar, nahrhaft und gefund, hat aber den angenehmen Geschmack des Elennfleisches nicht, sondern ahnelt mehr dem Schöpfenfleisch: das Fett gerinnt so schnell, daß es sogleich gegessen werden muß, wenn es vom gener genommen wird. - Der Springhirsch - Jumping Deer ift ein fleines, niedlich gebautes Thier von außerordentlicher Munterfeit, brauner, mit etwas grau gemischter Farbe und zwei Juß langem Geweih, das wie das des Hirsches gestaltet ift, und welches er jährlich im April abwirft. Seinen Namen bat er von seinem besondern sprungähnlichem Laufe; seine Nahrung besteht in Moos, den Sproffen junger Baume und den abgefallenen Blattern der Pappel; fein Fleisch ift von gutem Geschmacke; er begattet sich im Rovember, gebärt im Mai, hat aber selten mehr als zwei, öfters aber nur ein Junges. Im Binnenlande findet man zwei Barietaten diefes Thieres, bei beren einer ber Schmang nur furg, bei ber andern aber an zwei Sug lang und mit rothen Saaren bewachsen ift.

Der weiße oder Eisbär ist nur im höchsten Rorden, an den Küsten des Potaroceans zu sinden und erreicht daselbst östers eine Länge von 10 bis 12 Fuß. — Der sch warze, graue und braune oder röthliche Landbär ist in allen Theilen des Binnenlandes zu Hause, kleiner als der gemeine europäische Bär, mit dunner, spisiger, leise gebogener Schnauze, lebt größtentheils von Regetabilien und hat ein schmackhastes Fleisch. In Jagd auf ihn zeigen die Indianer besondern Muth und Seschicklichseit, und sehen in Besiegung des Bären ihren größten Stolz.

Bon Wölfen findet man sowohl vulgaris als lycaon; von Füchsen: vulgaris, lagopus, virginianus und cinereo argenteus; den Nothsuchs — Felis rusa — und die Bergsaße — Felis pardalis —; aus dem Luch s geschlecht: den Lupus cervarius, Catus cervarius und in den südlichsten Theilen des Westens den Felis Jaguaroudi.

Die Wolverene — Ursus luscus — der Wolfsbar oder Quickhatsch, bildet den llebergang vom Baren, jum Dachsgeschlecht, ist ein Schrecken der Baren, gibt im Schwimmen dem Cisbar nichts nach, übertrifft an List und Naubsucht alle andere Thiere, besteigt Bäume, um sich von dort auf seine Beute herabzustürzen, stellt aber vuch Nobben und Wallsichen nach und lebt abwechselnd von allerlei Früchten. Kein

Borrath von Lebensmitteln ist vor ihm sicher, und ist der Jund zu groß um auf einmal verzehrt zu werden, so verbirgt er jedes einzelne Stück an einem besonderen Orte. Sein rußfarbenes Pelzwerk wird sehr geschäpt und er um dessen willen häusig verfolgt. — Der Wasch bar, Naccoon — Ursus lotor — ist nur im südlichen Theile des Binnenlandes zu finden und liefert herrliches Pelzwerk. — Must elen und Ottern, die gemeine Fischotter sowohl als der Minr oder die Sumpfotter, Eichhörnch en von allen Farben und Größen, Dachse, Hermelich von den Indianern verzehrt. Stachels werks wegen häusig gejagt und ihr Fleisch von den Indianern verzehrt. Stachels ihn weine werden an der Hudsonsbap in Menge gefunden; sie bereiten sich ihr Lager unter den Burzeln großer Bäume, nähren sich von Baumrinde und bringen einen Theil des Winters im Schlase zu, gleichen an Gestalt und Größe dem Biber und liefern ein wohlschmeckendes Fleisch, welches von den Indianern gegessen wird.

An den Rusten der Hudsonsbay und des Polaroceans findet man verschiedene Robbenarten und Wallfische; überall aber, wo Menschen leben, das einzige Hausthier der Eingebornen, den Hund.

Unter den Bogeln findet man Abler, Sabichte, Gulen, Raben, Rraben, Baumhacker, Haselbuhner, Birk., Feld. und Rebhühner, Fasanen, Tauben, Drosseln, Lerden, Schwalben, Rraniche, Rohrdommeln, Schnepfen, Ribige, Schwäne, Ganse, Enten und Kriech - und Speck-Enten in großer Mannigfaltigkeit. Um häufigsten find bie verschiedenen Arten von Wasservögeln verbreitet, die auf allen Binnenseen als Zugvögel erscheinen; Feld., Birk., Reb., Hafel = und Schneehühner bleiben das ganze Jahr über hier, und besonders sind Rebhühner in solcher Menge vorhanden, daß in einem Jahre am Melfonfluß über 90.000 Stud gefangen wurden. Die Zugvögel beginnen ihre Einwanderung vom Guden im April; voran verschiedene Adlerarten und eine Menge kleiner Singvögel, die in den lieblichsten Farben prangen und die Luft mit ihrem reizenden Gesang erfüllen; große Züge von Wandertauben, die in wolkenähnlichen Zügen angerauscht kommen und nicht selten die Luft verdunkeln; verschiedene Ganje - und Entenarten und zwei Gattungen von Schmanen, beren Saute einen Sauttelsartikel ausmachen. Pelikane oder Kropfganse findet man häufig an den Rüsten der Hutsonsbay und daselbst auch Ptarmigane und eine außerordentliche Menge fleiner Bögel. Im hohen Norden fand Hearne den Cabadakak oder Warnungsvogel, der dem Eulengeschlechte angehört, sobald er einen Menschen oder ein Thier entdeckt, auf diese losgeht, sie eine Weile umtreist und dann in eben der Richtung, wie diese gehen, vorwarts fliegt.

An Amphibien sind Frösche und Schlangen am zahlreichsten, boch sind die letztern völlig unschädlich, da die Klapperschlange nicht so weit heraufgeht; die meisten sind grün mit weißen Streisen; im Mai erwachen die Frösche aus ihrem Winterschlase, und erfüllen mit ihrem Quacken die Lust, weshalb auch einige Indianerstämme diesem Monat den Ramen des Froschmonats beigelegt haben. Wasserschildkröten sindet man in mehren der kleinen Seen, Landschildkröten aber nur im südlichsten Theil des Binnenlandes. Eidechsen von allen Größen in den Wäldern und Sevennen des Südens.

Die Seen und Flusse des ausgedehnten Landes enthalten eine Menge esbarer Fische, namentlich aber Karpsen, Hechte, Forellen, Lachsforellen, Lachse, Quappen, Weißesische und Barse; die Hudsonsbay bietet Störe und Heringe und die Mündungen der Flüsse und die Bänke in der Bay einen Reichthum an Stocksischen. Ein sehr köstlicher Sisch, Kipling oder Capelin genannt, besucht in ungeheuren Schwärmen zuweilen die Kusten, doch ist sowohl dieser als der Lachs, so wie jede andere Art, so unbeständig in ihrer Ankunst, daß sich die Einwohner zur Borsorge mährend der Fangzeit der Stocksische mit großen Quantitäten derselben versehen müssen.

Infekten, Schaalthiere, Mollusken und Würmer find in verschledenen Arten vor-

handen, außer Arebsen werden aber keine von allen genutt; eine Landplage find bie Muskiten, die mahrend des kurzen Sommers in Wolken erscheinen.

Die Bevölkerung jener Länder lebt fast einzig von Animalien; vegetabilische Nahrung, einige Burzeln und Beeren ausgenommen, werden nur im Fall der äußersten Noth genossen; der Eskimo entbehrt selbst jene Genüsse und benutt aus dem Pflanzenreiche nur das Holz zum Bau seiner Sommerhütten und Kanoes. Indianer und Eskimos genießen das Fleisch aller Thiere, selbst dersenigen, die einen widrigen Geschmack haben, wie Hunde und Wölfe, nur das Fleisch der Wolverene verschmachen sie. Robben und Wallsschleisch ist die Hauptnahrung der Eskimos, und Fische aller Art werden von allen indianischen Völkern genossen.

### 4) Einwohner.

Die menschliche Bevölkerung ist nur sparsum, aber weithin über die ausgedehnte Region des Binnenlandes verbreitet, und besteht aus fünf Klassen: 1. den südlichen Indianern, 2. den nördlichen Indianern, 3. den westlichen Indianern, 4. den Eskimos und 5. den Europäern.

1. Die füblich en Indianer haben ben gangen Landftrich zwischen Dber . Canada und ber Gudfufte ber Subsonsbay inne, und jenen Theil des Binnenlandes, welcher zwischen dem Churchillfluß und dem Athabaska - Gee liegt, und bestehen aus vielen Stämmen, welche alle Abtheilungen oder Bermandte ter weit verbreiteten Ale gonkinen, der Krihs - Erees - oder Anistinoer zu fenn scheinen, beren Mohnsige ursprünglich um den Obern-Gee belegen maren, die fich aber späterhin auch in diesen Regionen verbreiteten und jest zwischen dem Winnipeg = See im Often und bem Felsengebirge im Besten zu finden find. Gie find sammtlich kupferfarbig, von mittlerer Größe, fraftigem, gesundem Baue und wenig Krankheiten unterworfen; ein hohes Alter erreichen sie zwar selten, genießen aber bis zu ihrem Tode den Gebrauch aller ihrer Fähigkeiten; ihr haupthaar ift schwarz, bei einigen Stämmen lang berunterhängend, bei andern aufgebunden oder auf verschiedene; Beise verschnitten; ihr Auge ift feurig, bligend und voller Ausdruck, ihre Gesichtsbildung angenehm, bie gange Haltung edel, und unter dem weiblichen Geschlechte findet man die angiehendsten Gestalten voller Feuer und Leben. Der bunn hervorkeimende Bart wird ausgeriffen; bas Geficht mit verschiedenen Farben bemalt und bei einigen Stämmen bas Geficht sowohl als einzelne Theile des Körpers tatowirt. Die Tracht der Manner besteht aus einem dicht anschließenden Obergewande von Leber, welches bis zur Mitte bes Leibes herabreicht, aus langen ledernen Strumpfen — Leggings —, die mit den Schuhen zusammenhängen oder bis in diefelbe herabreichen, und aus Affions, breiten Streifen von Leder und Tuch, die um die Mitte des Leibes geschlungen werden. Ueber die ganze Tracht wird zuweilen eine wollene Decke oder ein weiter Mantel von Fellen geworfen und im Winter die Hande mit Pelzhandschuhen, der Kopf mit einer Pelzmüße bedeckt. Die Tracht der Frauen ist der männlichen ähnlich, nur reicht das Obergewand bis fast an das Anie herab. Flitterstaat, Münzen, Ringe und bunte Glaskorallen, die fie von den Europäern erhalten, gehören bei beiden Geschlechtern zur Bervollständigung des Puges. Ihre Zelte find bequemer und luftiger eingerichtet als die ihrer nördlichen Nachbarn und ihre Geräthschaften bestehen jest größtentheils aus europäischen Fabrikaten aus Gifen, Binn und Messing, und alle mit den Guropäern in Berkehr fiehenden Stämme sind durchgängig mit Keuergewehren versehen. Die Faktore der verschiedenen Handelslogen verwenden die Indianer häufig zur Herbeischaffung von Borrathen, bei welcher sie sich aber selten ber Feuergewehre, sondern fast immer bes Bogens bebienen, und find fie doch immer noch im Gebrauche des Bogens und der Pfeile so

geschieft, daß fie in einem Tage 50 bis 60 Ganse tobten, die fie gewöhnlich auf bie Kittiche treffen.

Der Charafter ber füblichen Indianer gleicht bem aller Raturvolfer, hat aber durch den Umgang mit Europäern nichts weniger als gewonnen. Bon Natur fanft, großmuthig und gastfrei, reißt fie ber Benuß starter Getrante, die fie leidenschaftlich lieben, ju den größten Laftern und Berbrechen bin; dem Stehlen find fie, wenn fie feine Entdedung befürchten, fehr ergeben, doch niemals hat man gehört, daß fie fich an dem ihnen anvertrauten Eigenthum vergriffen hatten, daß sie oft hunderte von Deilen weit, von einer Faktorei gur andern, mit ber größten Buverläffigkeit an feinen Bestimmungsort bringen. Ungemein gastfreundlich gegen Fremde und milbthätig gegen die hinterlassenen ihrer Bermandten, überlassen sie fich im Rausche ihren Leibenfchaften und begehen häufig gräßliche Mordthaten, die wiederum aus Blutrache andere Morde nach fich ziehen; auch find fie außerordentlich finnlich und auf die Befriedigung ihrer Reigungen verseffen, eine um so merkwürdigere Erscheinung, wenn man bie ungewöhnliche Raubheit bes Klimas babei erwägt. Die Bielweiberei ift unter ihnen herrschend und die Reuschheit fieht nur in geringer Achtung bei ihnen; häufig taufcht man mit einander die Weiber oder bietet fie bem Gafte gutmuthig an; Die meiften Weiber, die in ten Faktorien leben, gehören ben verschiedenen Stämmen ber füdlichen Indianer an. Chebruch, ohne Borwiffen des Mannes, wird burch den Berluft der Rase oder des Haupthaares bestraft. Blutverwandschaft gilt den südlichen Indianern nichts, und nicht felten nimmt der Bater die eigne Tochter jum Weibe, und tritt fie fpater bem Gohne wieder ab, und felbft die griechische Liebe ift diefen Stam. men nicht fremd. Die Beiber find, mehr als bei andern Stämmen, die natürlichen Sclaven bes Mannes, muffen alle hausarbeit übernehmen, die Rleidung bereiten, Relle gerben, Rege flechten, Belte errichten, Solz und Baffer herbeiholen, die Ruche beforgen, bei den Reisen das Gepack tragen, und den kleinen Fischfang mit Regen übernehmen, mahrend ber Mann blos Rrieger, Jager und Bootsmann ift. Die harte Behandlung, die fie erdulden muffen, nothigt fie oft, trot ihrer Rinderliebe, burch ihnen bekannte Mittel die Frucht abzutreiben oder die neugebornen Tochter dem Tode ju widmen; ftirbt hingegen ber erftgeborne Gohn, gleichviel, ob durch ober ohne Schuld ber Mutter, so wird die Frau ohne Barmherzigkeit umgebracht; daher lieben die Mutter benjenigen Gohn, welcher am Leben bleibt, mit ausschweifender Bartlichkeit und wird ein folder Gohn ein geachteter Jager, ein großer Rrieger, so genießt bie Mutter im gangen Stamme einer großen Achtung. Go fanftmuthig bie fudlichen Inbianer fich in friedlichen Lebensverhaltniffen bezeigen, so wild und grausam find fie im Rriege, der in früherer Zeit noch blutiger als heut zu Tage geführt murde, denn jest begnügt man fich mit den Gfalps erschlagener Zeinde, ohne des Gfalps wegen die Gefangenen zu opfern. Der Handelegeist hat fich auch der Indianer bemächtigt, und jest verkaufen fie lieber die Gefangenen als Sclaven, als daß fie felbige nuhlos opfern. Fast jeden Sommer, fagt Franklin, gibt es Kriege zwischen den südlichen Stämmen und ben Indianern des Westens, und nicht felten ftellt jede Partei drei bis vier hunbert Reiter ins Feld. Der Angriff geschieht in gedrängten Saufen und mit größtem Ungeftum; ter Rampf ift turg aber blutig; die Todten werden falpirt und je mehr Schadelhaute ein Rrieger aufzuweisen hat, besto größer ift ber Ruhm feiner Tapferfeit; er befestigt sie an seiner Kriegefleidung und trägt sie ale Zeichen seiner Tapferkeit zur Schau. Der siegende Theil bemalt sich eine Zeit lang Gesicht und Kleidung mit schwarzer Farbe als Zeichen ber Freude. Um Trauer zu bezeichnen, bestreichen fie Haare und Aleider mit weißem Thon.

Sie haben kein regelmäßiges Oberhaupt, sondern mahlen, wenn fie in Rrieg ziehen oder auf Handelbunternehmungen ausgehen, einen zeitlichen Anführer. Jagd und

Kischerei find ihre vornehmsten Beschäftigungen, und die Herbeischaffung der nothigen Subsissenzmittel der einzige Zweck ihres Lebens; der Ackerbau hat noch nirgends Eingang bei ihnen gefunden. Die feierlichste wichtigste Angelegenheit ift fur den sudlichen Indianer die Barenjagd, und je mehr Baren ein Jager erlegt hat, um so größer ift fein Ruhm, er wird den größten Kriegern beigezählt und alle Genossen bewerben sich um seine Kreundschaft. In der Regel versammeln sich mehre Jäger zur Aufsuchung der Baren und die Jagd geschieht meistens im Winter, wo der Bar am fetteften ift und seinen Winterschlaf halt. Man bereitet sich fast acht Tage lang barauf vor, fastet, un die Schutgeister der Menschen und Baren für sich zu gewinnen, und achtet mahrend dieser Zeit auf die Träume, um dadurch den Aufenthaltsort der Bären zu erfahren. Kommt endlich ber zur Jagd bestimmte Tag herbei, so erscheint die ganze Jagdgesellschaft, schwarz bemalt und im friegerischen Aufzuge bei ihrem Anführer, hält dort einen Jagdschmaus und zieht dann nach den Plätzen hin, wo der Traum den Aufenthalt der Bären angezeigt. Die Fischerei der Männer geht nur auf große Fische, die mit dem Speere gestochen werden; die Nepfischerei ift Beschäftigung ber Beiber. - Außer biefen Beschäftigungen füllt Schmausen, Rauchen und Branntweintrinken die gange Zeit der Indianer; Tabak und Branntwein find ihre vornehmsten Leckereien, und die Tabakspfeife, der Kalumet, spielt im Leben des Indianers die wichtigste Rolle; sie dient jum Bewillkommen des Fremden, des Gastes und Freundes, jur Befräftigung abgeschlossener Bundnisse und Verträge, zur Versöhnung feindlicher Gemuther und Parteien. Bei Kriege - ober Friedensberathschlagungen rauchen alle Versammelte der Reihe nach aus der großen heiligen Pfeife, verbunden fich dadurch ju gegenseitigem Beiftande oder versöhnen sich dadurch mit ihren frühern Feinden. Bon folden feierlichen Berfammlungen find zwar die Beiber als berathende Mitglieder ausgeschlossen, boch find fie verbunden, um die Manner einen Rreis zu schließen, zu fingen und zu tanzen; die Wampumschnure dienen auch hier, wie bei allen Indianern Nord = Amerika's, als Dokumente bei wichtigen Berhandlungen. Nach einem geschlossenen Frieden oder ber Ruckfunft von einem Jagdzuge, geben die Anführer gewöhnlich ein großes Gastmahl, zu welchem Die Bafte burch Studchen Sol; eingeladen und mit Befang unter Begleitung eines Tambourins empfangen werden; Gebrauch ift es, jedem Gaste eine große Monge Speifen und Betranke vorzusepen, und die größte Chre, die der Beladene dem Wirth erzeigen kann ift, so schnell als möglich mit feinem Untheile fertig zu werden. Alle subliche Indianer find große Effer, aber auch im Stande, Tagelang ohne Murren den hunger zu ertragen.

Bei Gastmählern, freundschaftlichen Besuchen Fremder und Berathungen werden von den südlichen Indianern stets gewisse Ceremonien beobachtet, die einen hinlanglichen Aufschluß über die Religionsbegriffe berfelben geben; Franklin, der mit herrn Prudens, dem Kaktor von Carltonhouse, in einem benachbarten Lager der Anistinoer einen Besuch abstattete, beschreibt benselben folgendermaßen: bas Belt mar, ba man uns erwartet hatte, zierlich geordnet, auf den Boden frisches Gras gestreut und Decken von Buffelfellen dem Eingange gegenüber ausgebreitet, worauf wir uns niederlassen follten; über dem Feuer hing ein Reffel, um Speisen für und zu tochen. Der Sauptling, ein Sechziger, der, als wir eintraten, abwesend mar, fehrte auf die Nachricht von unserer Ankunft gleich zuruck, bewillfommte uns mit einem herzlichen Sandedruck und einem Gruß in englischer Sprache, der unter den Indianern gewöhnlich ift, und den fie von den Handelsleuten gelernt haben. Nachdem wir und einige Minuten mit ibm unterhalten hatten, lub herr Prudens den hauptling und foine Jager ein, als ein Zeichen unserer Freundschaft, eine Pfeife mit uns zu rauchen. Im ganzen Lager wurde dieser Entschluß laut verkundigt und zehn Männer aus den übrigen Zelten schlossen sich augenblicklich unserer Gesellschaft an. Bei ihrem Eintritte jogen sich alle Weiber und

Rinder . beren Gegenwart in folden gallen ber Etitette zuwiderläuft , fogleich gurad. Die vom Schreiber bes herrn Prudens gestopfte und angezündete Pfeife mard bem Hauptling angeboten, der beim Empfange, ehe er anfing zu rauchen, folgende Ceremonie beobachtete: Zuerst manbte er die Spipe nach allen vier Beltgegenden, bann jum himmel, jur Erde und gegen das Feuer, ale eine Chrfurchtebezeigung gegen die Schungeister des Hauses, that hierauf drei Buge, gab das Rohr dem ihm junachst Sipenden und seinem Beispiele folgte Jeder in der Runde. Nachdem die Pfeife jum zweiten Male gefüllt mar wiederholte derjenige, den die Reihe traf zu rauchen, nur ben letten Theil der Ceremonie und richtete die Spipe zum himmel, zur Erde und nach dem Feuer. hierauf murde dem hauptling Branntwein mit Baffer gemischt bargereicht, welcher, ehe er trank, eine Feder forderte, selbige mehrmals in den Becher tauchte, den Boden mit der Flussigkeit besprengte und jedesmal ein Gebet dazu sprach; bas Erfte, mas er von dem Kitschi Manitou, dem großen Beifte, dem herrn des Lebens erflehte, mar, daß er allenthalben einen leberfluß von Buffeln geben, und ihnen in ihrem Jagdgebiete einen guten Fang verleihen möge. Hierauf bat er denselben um einen Ueberfluß von andern Thieren, namentlich aber folden, die gutes Pelzwerk liefern, und endlich um ftete Gesundheit ber anwesenden Gesellschaft. Bei jedem Gebete drudten alle anwesende Indianer ihre Beistimmung durch den Ausruf: Aba! aus. Rach Beendigung der Gebete that der Alte einen Trunk und ließ den Becher in die Runde gehen. Hiernächst rauchte Jeder nach Gefallen, und das Gespräch murde allgemein.

Außer dem "Großen Geift," Ritschi Manitou, dem bie Indianer Opfer bringen, ben sie übrigens für zu erhaben und heilig halten, um in einem Bilde verehrt zu werden, haben fie noch mehre Untergotter, die fie in Gestalt Pleiner, in rothes ober blaues Tuch genähter, und mit einer Kriegsmute gezierter Figuren verehren, welche fle stets in ihrem Medicinbeutel mit sich herumtragen, oder auf der Brust hängen haben. Im Frühlinge und Herbst feiern sie zwei große Feste, an denen sie dem großen Geiste weiße hunde opfern; viele andere Feste werden mit Schmausen, Rauchen und abergläubischen Ceremonien begangen. Auf Amulette, die von Holz, Wurzeln, Haaren oder Steinen gemacht und in rothes oder blaues Tuch eingeschlagen werden, halten sie sehr viel, und ihre Zauberer, ju welcher Burde auch öfters alte Weiber gelangen, werden bei allen wichtigen Dingen um Rath gefragt. Die Verstorbenen werden nicht, wie bei andern benachbarten Stämmen, in Walbern ausgesett, sondern ordentlich begraben, und bei geachteten Personen und Hauptlingen die Leiche vorher auf einem Geruft gur Schau ausgestellt, dabei tüchtig geschmaust und geraucht, Reden gehalten, und von ben Auwesenden Arme und Beine zerfleischt um die Trauer und Theilnahme deutlich zu bezeigen. Alles Eigenthum des Berstorbenen wird vernichtet, seine besten Sachen ins Grab geworfen, und öfters selbst die hinterlassenen Weiber mit geopfert. Die Rebel, welche ju Zeiten die Morafte bededen, werden für die Geister der Berftorbenen gehalten, und um fie ju beschwichtigen, ein wenig Fleisch, eine Feder, oder haare ind Feuer geworfen, ober einige Tropfen Branntwein auf die Erde gegossen.

Die süblich en Indianer bestehen aus folgenden Stämmen, die sämmtlich mit dem frühern mächtigen Bolke die Anistinoer — Knistineaux — verwandt sind, jest aber durch den häusigen Genuß spirituöser Getränke, womit sie von den Europäern mehr als reichlich versehen werden, und bei deren Gebrauch sie sich nicht zügeln können, mit jedem Jahre mehr in eine abgemagerte, stumpfsinnige und geschwächte Race ausarten.

a. Die eigentlichen Anistinoer oder wie sie abgefürzt genannt werden, die Arihs — Erees. — Diese hausen zu beiden Seiten des Gebirgszuge, der sich vom westlichen User des Winnipeg, langs dem obern rothen Flusse bis zum mittlern Sas-

katchawan zieht. Ehemals eine zahlreiche mächtige Nation, die noch vor 15 dis 20 Jahren mit den Stein-Indianern auf 15.000 Seelen geschäht wurde, hat selbige längst aufgehört, Furcht zu erregen, und Franklin, der sie auf seiner Reise besuchte, nennt sie den "vielleicht harmlosesten" unter allen indianischen Stämmen. Sie scheiden sich in zwei besondere Zweige, die Ammisten atch eesthing oow us oder Bisberberberbergen geschähren. Auf gedes Zelt fann man im Ganzen 10 Röpfe rechnen, woraus sich eine Bolksmasse von 7.500 ergibt.

b) Die Stein-Indianer, Affinipolen ober Affinipoines, hausen westlich und südlich von den eigentlichen Anistinoern am untern rothen und dem Affinipoinenfluß und zwischen bem nordlichen und füdlichen Gastatchamun. Dem Meugern nach find diese Indianer die Ansprechendften von allen Stämmen der sudlichen Indianer; ihre Gestalt ift angenehm; sie find von mehr als mittlerer Große und haben garte Glieder von guten Berhältniffen; fie find von Rupferfarbe und baben pechichmarges haar, bas über Stirn und Ohren herabfällt; bie Augen find groß und ausbruckvoll, die Rase gebogen, die Stirn tuhn, die Badentnochen fanft hervorstehend. Ihre Rleibung ift zierlich und bequem und besteht aus einem Bamms und weiten lebernen Schifferhosen ober eng anliegenden indianischen Strumpfen - Leggings; - über ben Wamme tragen fie einen geschmachvoll übergeworfenen weiten Rock ober eine Decke ---Blanket - von Buffelfell; auf der Schulter bangt ber Rocher ober auch zuweilen eine Flinte, und in der hand tragen fie den Bogen und einen Pfeil, um ftets gum Angriff ober gur Bertheidigung bereit ju fenn. Um Gurtel hangt ein, mit ben gefarbten Stacheln bes Stachelschweins verzierter Beutel, worin ein Keuerzeug, Tabak, eine Pfeife, ein Amulet und ihre heilige Medicin und mas fie fonft an Berth befigen, fich befindet, und fo ausgeruftet tritt ber Affinipole mit einer haltung einher, Die bas Gefühl seiner Unabhängigkeit verräth.

Go einnehmend das Meußere des Stein . Indianers ift, fo wenig entspricht ber Charafter, welchen Franklin als verrätherisch, betrügerisch und grausam schildert, bem reizenden Bilde, welches man fich von biefen Raturmenfchen machen konnte; fie ftehlen, was fie nur konnen, befonders Pferde; diefe Thiere, fagen fie, find Gemeingut, welches ber Große Geift jum Gebrauch für alle Menschen geschaffen hat, man kann fie baber wegnehmen, wo man fie findet. Diese eingestandenen Grundfage haben die Folge, daß man auf allen Sandelsposten fehr auf ber hut gegen alle Ginfalle diefer Indianer ift; bennoch find fie in ihren Angriffen auf einzelne Europäer, bieweilen fogar gegen ganze Reisegefellschaften, sehr glücklich. Wehrlose Leute pflegen fie aller Rleidungestude, befonders derer, woran fich metallne Anopfe befinden, zu berauben, und fie dann felbst in diefem nachten Buftande, felbft im ftrengften Binter. ihrem Schickfale ju überlaffen. Erwarten fie Miderstand, fo morden fie nicht felten vor dem Raube. Die reifenden Handelsleute stellen jederzeit Wachen aus, um nicht mahrend ber Nacht überfallen zu werben, oder bedienen fich der Rriegelift, bei Gonnenuntergang ein Feuer anzugunden, welches fie brennen laffen, mahrend fie bald nach dem Dunkelwerden ein entfernteres Lager beziehen. Die Bewohner der Faktorien mussen stets vor ihnen auf der hut sepn, und man muß lange in ihrer Nähe gewohnt haben, um die peinlichen Beforgniffe, die ihr Benehmen unaufhörlich erregt, überwinden ju konnen; die Sandelsleute muffen oft die größten Beleidigungen und selbst Mordthaten übersehen, wenn auch die Berbrecher, wie es oft geschieht, sich mit der größten Unverschämtheit, unmittelbar nach der That zeigen, oder fich wohl gar derselben rühmen, aus Furcht fich die nothigen Lebensmittel und Zufuhren ganzlich abgeschnitten zu sehen. (Franklin.) — Ja selbst nach ber Entdeckung eines von ihnen begangenen Diebstahls halten bie Affinipolen fich nicht

verpflichtet, bas Gestohlene herauszugeben, wenn fie nicht eine angemessene Bergutung bafür erhalten.

Der Handel der Steinindianer mit den europäischen Faktoreien ist nicht unbedeutend, doch suchen sie sich stete frei und unabhängig zu erhalten, und treten selten oder nie in die Dienste der Compagnie; ihre Handelsartikel bestehen in Häuten, Pelzwerk und Fleisch, gegen welche sie im Austausch Gewehre, Schießbedarf, Messer, Tabak, Spiegel, Branntwein, Glasperlen und metallene Knöpfe verlangen. Lettere slechten sie als Schmuck reihenweise in die Haare; ein glücklicher Jäger trägt gewöhnlich zwei die drei Duzend im Haare, die an jeder Seite der Stirn herabhängen; zuweilen ist eine ganze Schnur von solchen Knöpfen wie eine Krone rings um den Kopf gewunden, und ein geschmackvoll geordneter Federstutz ziert die obere Mitte des Kopfes.

- c) Die Nenaweweht, ein Stamm, der gegen 1.200 Krieger aufstellen kann, zwischen dem Winnipegsee und der Hudsonsbay, der Severn und dem Albanysluß.
- d) Die Algonfinen Algonquines —, zwischen dem Winnipeg und Waldsee, ursprünglich der Hauptstamm der Anistinoer, und ein mächtiges Bolk, jest nur ein unbedeutender Rest von circa 3.000 Seelen, worunter, gegen 500 Krieger und Jäger.
- e) Die Abbitibbe mit ihren Stammverwandten, den Chomonchouanisse und Refobavistes, die unter ihnen leben, in der Gegend des Abbitibbessusses, zwischen der Jamesban und dem Abbitibbesee.

Die unter c), d) und e) aufgeführten Stämme ftehen am haufigsten mit ten Sactorien in Berbindung; fie find, nach Umfreville, von mittlerer Große, regelmäßiger Gefichtebildung und kupferfarbig; in ihrer Jugend haben fie ftarke Bauche, weshalb fie auch fruher unter dem namen der Dict bauch e, ale besonderer Stamm aufgeführt wurden, doch verlieren fich bieselben bei reiferem Alter. Bon dauerhafter fefter Gefundheit, miffen fie nur wenig von Krantheiten, boch haben, feit ihrem Umgange mit ben Europäern, venerische Rrantheiten, Blattern und Scorbut große Berheerungen unter ihnen angerichtet. Dem Character nach find fie überaus bienftfertig, fanft und gutmuthig, dabei übrigens liftig und verschlagen, und gern zu kleinen Diebereien geneigt; ihre Rinderliebe ift außerordentlich, und die Liebe, Achtung und Dankbarkeit ber Rinder gegen die Eltern, bei heranwachsendem Alter, mufterhaft. - Wie Rinder, leben fie nur für den einen Tag, forgen nie für die Bukunft, ertragen mit der größ. ten Geduld hunger, Ralte und Beschwerden, und dulben alle Ungludsfälle mit der bewunderungewürdigsten Ergebung. Den großen Geist - Ritchi Monitou - besingen fie in ihren Liedern, halten benfelben aber fur ju groß, um fich um alle Rleinigkeiten befummern ju konnen, und gittern vor ber Dacht untergeordneter bofer Geifter, beren Oberhaupt, welches fie Whitico nennen, mit dem großen Geifte gleiche Macht bat. Eine regelmäßige Regierungeform findet man unter diesen Indianern nicht; ein Kamilienoberhaupt erkennt niemanden über fich an, hat aber nur in der Familie felbst Autorität, um feinem Willen Rachbruck ju geben. Bei einem ausbrechenden Rriege oder einem Handelszuge nach einer der Faktorien, wird ein Anführer gewählt, dem man nur fo lange gehorcht, als ber Rrieg ober ber Bug dauert. Die Sandelszüge beginnen im Marz, wo die Indianer fich an den Fluffen fammeln, um Piroguen und Ranves zu bauen ; jeder Anführer hat mehre gabrzeuge unter fich , auf welchen Manner, Beiber, Rinder und sammtliche Sandelswaaren eingeschifft werden; nahern fie fich bem bestimmten Fort ober ber Saktorei, fo begrüßen fie diefelbe mit dem Bewillkommnungs - Geschrei, und mit Flintenschussen, die mit Kanonenschussen erwiedert werden; die Faktoren laffen den Unführer und die Bornehmsten der Indianer bereintreten, nach einer Rede die Friedenspfeife herumgehen, und ihnen, nachdem fie alle mit europäischen Rleidungestücken beschenkt haben, ein Mahl vorseten, nach dessen Benuß fie dieselben in feierlicher Projession nach den Zelten jurudbegleiten, welche die Weiber mährendbem aufgeschlagen haben. Hier wird sämmtlichen Angekommenen ein Fäßchen Rum oder Whisky gespendet, worauf sie sich dem Tanze und der ausgestassen Fröhlichkeit überlassen, die in der Regel in der Trunkenheit mit Zänkerei und Streit endigt, bei welcher gemeiniglich einer oder ein Paar erschlagen werden. Zwei bis drei Tage wird dieser Rausch, dem sich Alt und Jung überläßt, fortgesest, dann von Neuem die Friedenspfeise — Kalumet — geraucht, und nun erst beginnt der Handel, bei welchem die Indianer, abgestumpst durch dreitägige Trunkenheit, gerade nicht im besondern Bortheil sind.

Nach Richardson sind die Assinipolen, welche von den Krihe Assen ap optuct oder Steinind ianer genannt werden, ein Stamm der, in dem Westen der vereinigten Staaten hausenden, Siour, welche eine Mundart des Irokesischen reden. Sie selbst nennen sich Eascap, nahmen den jest von ihnen bewohnten Theil des Landes, unter dem Schutz der Krihs, in Besty, und vertrieben mit deren Hülfe die frühern Bewohner des Saskatchawan nach Westen. Noch immer sind sie die Alürten der Krihs, und letzteren gegenwärtig an Jahl überlegen. Sie verläugnen keine der schlechten Eigenschaften, welche man ihrem Stammvolke, den Mengwe oder Irokesen, beimist.

f) Die Fall-Indianer, Pawaustic-enthin-poowuc, am Red-deer River oder Rothhirschsluß, welche ihren Namen dem Umstand verdanken, daß sie srüher an den Fällen des Saskatchawan wohnten, sind Stammverwandte der Minetarres, mit denen Kapitän Lewi's Expedition auf ihrer Rückkehr von Missouri zu kampsen hatte; sie besißen ungefähr 450 bis 500 Zelte, und ihre Sprache ist wegen der vielen Rehl-laute sehr schwerfällig.

g) Die weißen Indianer, ein fraftiger, obgleich geringer, Stamm von heller Farbe, der gegen 400 Krieger aufstellen kann, im Felsengebirge, unweit der Quellen des nördlichen Arms des Saskatchawan.

h) Die Peganoe-koon, Pegans oder Schlammfluß-Indianer, von den Krift Peganoo-enthin-poomuc genannt, besigen 400 Zelte.

i) Die Kainoe-koon, zwischen dem nördlichen Arm des Saskatchawan und dem Athapaskasluß, von den Krihs Meethio-thinpoomuc oder Blutindianer genannt, bestsen etwa 350 Zelte.

k) Die Sarvekoeskoon, die Euskoeteh wawsthesseetuck oder Schwarzsußelben in 350 Zelten. Die letten drei Nationen oder Stämme, nämlich die Pegans, Blut und Schwarzsuße Indianer, reden dieselbe Sprache. Diese wird langsam und deutlich articuliet, hat viel Biegsamkeit, und wird von den Nachbarvölkern leicht erlernt. Die besten Dolmetscher im Lande versicherten Hrn. Franklin, daß sie mit der Sprache der Krihs, Siour und Chepewhans keine Verwandtschaft habe; den Sprachfundigen dürsten daher einige Worte aus der Sprache der Schwarzsüßer willkommen seyn:

Peestah fan , Tabak.
Moohksee , Pfrieme.
Nappoe vohkee , Rum.
Cook keet , gieb mir.
Eeninee , Büffel.
Poorapoot , komm her.
Kat set kits , nichts, ich habe nichts.
Reet kits kee , Biber.
Naum , Bogen.

Stoo an, Messer.
Sassopats, Munition.
Meenee, Glasperle.
Poommees, Fett.
Niss ta poot, halt dich fern.
Saw, nein.
Stwee, kalt es ist kalt.
Pennäkömit, Pferd.

1) Die Sasses oder Eircees, am Buffaloe. See und dem Rothhirschsluß,

leben in etwa 150 Zelten, sollen zwar einen eigenen Dialekt sprechen, reden aber mit ten Handlern meistens die Sprache der Chepewpans.

2. Die nördlich en Indianer haben bas fich vom 59° - 68° nordl. Br. ausbreitende Land im Besit, welches sich gegen 500 engl. Meilen in die Lange gieht, und im Guten vom Churchillfluß, im Often von der Hudsonsbay, und im Westen von dem Athabasca : Gee begrenzt wird. Gie find ein wohl proportionirter Menschenschlag, von mehr als mittler Größe; unterscheiden sich durch ihre Gesichtszüge von allen übrigen Stämmen des Landes, und scheinen, der Sprache nach, mit den westlich en Indianern vermandt zu sepn; ihre Stirn ift niedrig, die Rase adlerartig; bas Kinn lang und hervortretend, die Augen flein und die Backenknochen hervorstehend; ihr Haar ift, wie bei andern Stammen, schwarz, straff und rauh; die Manner haben wenig Bart, und dies Wenige rupfen fie fich noch aus; ffie besigen nicht jene Behendiakeit des Körpers, und jene Lebhaftigkeit des Temperaments, welche den übrigen indianischen Stämmen, die die Westkuste der Hudsonsbay bewohnen, eigenthümlich ist. Da das von ihnen bewohnte Land sehr rauh und unfruchtbar ist, und wenig mehr als Rennthiermood hervorbringt, haben sie nur wenig Gelegenheit, Pelzwerk zu sammeln, und sehen sich, hinsichtlich ihrer Subsistenz, mehr auf den Fischfang und die Jagd des Rennthiers und Elenns, in welcher lettern sie ungemein erfahren sind, und sich statt ber Feuergewehre des Bogens und der Pfeile bedienen, angewiesen, und betreiben den Zwischenhandel der westlichen Indianer mit den Europäern, da jene nie, oder doch nur höchst selten, die Faktoreien besuchen. Die Rennthiere jagen sie in Defileen, oder treiben fie in Gruben und Hurden; die Fische fangen fie vermittelft Nepe, die aus Riemen von rohen Rennthierhauten gemacht find, oder vermittelft Angelhaken, an benen außer dem Roder allerlei Zaubermittelchen, als Stucken von Biberschwänzen, Ottergabne u. f. m., auf beren Wirksamkeit fie großes Bertrauen segen, fich befinden. Ihre Gewohnheiten beim Effen find ekelerregend: Einige erhandeln zwar Kessel auf den Kaktoreien, um ihre Speisen darin zu bereiten, doch viele genießen ihre Nahrung gang roh, ober haben den Gebrauch, selbige in einem aufrechtstehenden, aus Birkenrinde verfertigten Gefaße, dadurch zu tochen, daß fie unaufhörlich glühendheiße Steine hineinwerfen, um das Wasser dadurch zum Guden zu bringen. Fleisch und Fische sind ihre Hamtnahrungemittel, ihre Lieblingegerichte aber ber halbverdauete Inhalt eines Sirichmagens, junge ungeborne Rothhirsche, Buffel und Biber, bebrutete Gier, und die Zeugungstheile aller erlegten Thiere, welch lettere jedoch nur Männer und Anaben genießen durfen; nicht im geringsten efel in der Wahl ihrer Speisen, verzehren sie alles Ungeziefer, mas ihnen in die Hande fallt, und nur bei Mangel nehmen sie ihre Zuflucht zum Tripe de Roche, einem schwarzen, harten und frausen Moose, das zu Brei gekocht wird und sehr nahrhaft ift. Obgleich diese Indianer nur wenige Krankheiten kennen, unter denen die Ruhr und Auszehrung am verderblichsten wirken, erreichen doch nur wenige ein hohes Alter; am häufigsten leiden sie an einer Art Ausschlag ober Kräpe, die so hartnäckig ist, daß sie allen Medicamenten widersteht, die auf den Faktoreien gegen sie angewendet wurden; alle Krankheiten versucht man durch Zaubereien zu heilen, und eine große Anzahl Beschwörer behauptet, mit gemissen Geistern, die ihnen erscheinen, und mit denen sie sich besprechen, in vertrautem Umgange ju ftehen. Die Todten werden, wo fie ihr Leben aushauchen, den wilden Thieren und Raubvögeln Preis gegeben, und wer durch hohes Alter unfähig gemacht wird, seinen Theil an der nöthigen Arbeit zu übernehmen, wird ohne Bedenken ausgesett, um in der Wildniß umzukommen. Die Religionsbegriffe der nördlichen Indianer sind nur uns bestimmt; von einer kunftigen Fortdauer scheinen sie nicht die geringste Ahnung zu haben, ja fie find so stumpffinnig und fur die Bukunft unbeforgt, daß sie häufig aus blogem Mangel an Borficht in Gefahr gerathen, Sungers ju fterben, Murrifch und

habgierig, betteln sie beständig in den Faktoreien, und stehlen alles, woran sie Hand legen können, besonders aber Eisen. Sie sind nicht von so heftiger Leidenschaft, wie die südlichen Indianer, weshalb ihre Streitigkeiten auch nie so blutig werden; von Mord wird selten bei ihnen gehört, dessenungeachtet aber, obgleich nichts weniger als kriegerisch gesinnt, verüben sie gern an ihren Feinden, den Estimos, Grausamkeiten; ihre Zahl vermindert sich mit sedem Jahre, und wie alle indianische Stämme Nord-Umerikas, ist auch der ihrige im Abnehmen begriffen. (M. Martin History. Vol. III. p. 539).

3. Die westlichen Indianer, welche ben Rorden des Binnenlandes, bis herab zu den Quellen des Friedensflusses, Unjugah, bewohnen, gehören fast sämmtlich bem großen Stamm ber Chepempans, Tichipiweier, an, die fich felbft Dinness nennen. Gie zerfallen in viele Bolferschaften, beren Dialett verschieden ift, und von benen manche noch nie mit Europäern in Berbindung gekommen find. Obgleich über einen ausgedehnten Landstrich verbreitet, find fle nicht fehr zahlreich, und zu verschies benen Zeiten haben die Poden große Berheerungen unter ihnen angerichtet. Dem Meufern nach find fie weniger einnehmend, als andere Indianer; ihr Buche ift mittelmäßig, ihre Hautfarbe schwarzbraun, bas Geficht breit, die Backenknochen hervorftebend, die Rasenlocher weit, die Augen fanft, aber nicht feurig, bas haar lang und glatt, aber nicht immer ichwarz. Die Weiber find, nach Franklin, mit einigen Ausnahmen, noch häflicher und ichmacher, als die Manner, und leiben, in Rolge ber fcmeren Arbeiten, die fie verrichten muffen, fehr an ihrer Gefundheit; ihr Loos foll fic. nach Kranklin, in der neuesten Zeit noch mehr verschlimmert haben: da nämlich mehre Stamme ber Chepempans den Glauben haben, daß ihr gemeinschaftlicher Stammvater ein hund gemesen fen, fo ftellte ihnen ein aberglaubischer Schwarmer um's Jahr 1815 bringend vor, wie erniedrigend es fen, biefe Thiere, als ihre Stammvermandten, gur Arbeit zu gebrauchen; feine Reden für die Emancipation der hunde fand Beifall, und einstimmig murde befchloffen, diefe uble Gewohnheit abzuschaffen, und die Sunde ins gefammt ju todten. Jest muffen fle nun ihre Schlitten felbft ziehen, und ba ein Sager und Rrieger ein ju edles Geschöpf ift, fich für immer ju einem folden Geschäfte ju erniedrigen, fo betrifft biese Beschwerde mehrentheils die Beiber. Die Manner nehmen fo viele Beiber, als fie ernahren konnen, und ein gludlicher Jager hat in ber Regel 2 bis 3 Frauen, von denen die eine die am meiften Begunftigfte ift und bas Sausregiment führt. Obgleich die Weiber in der Regel hart behandelt werden, find Die Manner gegen die Zeit ihrer Niederkunft fehr nachsichtig gegen diefelben; eifersuchtig pon Ratur, überlaffen fie deffenungeachtet ihren Freunden und Berwandten ben Genuß ihrer Beiber, wechseln auch häufig, ober nehmen, vermöge des Rechts des Starkern, ben weniger Kräftigen ihre Frauen. Das Gesicht wird bei beiden Geschlechtern tato. wirt; das Saupthaar, nach den verschiedenen Stämmen, theils verschnitten, theils lang getragen, von den Beibern aber, in natürlichen Loden um den Nacken fallen gelaffen, ober in ein Buntel hinauf gebunden; das Barthaar wird von vielen ausgerauft, einzelne Stämme aber tragen einen bufchigen schwarzen Bart. Die Rleidung ift einfach, und bei beiden Geschlechtern fast gleich: im Commer dect eine bloge Saut ben Körper, im Winter ein Thierfell mit einwarts gefehrten haaren; die Jagdfleidung ber Manner besteht aus einem ledernen Bemde, und eben folden Strumpfen, bie nur vom Schenkel bis an die Fußknöchel reichen; ftatt des Gurtels tragen fie ein Stud Tuch um die Suften, welches vorn und hinten herabhangt, um die Schultern merfen sie eine wollene Dece oder zubereitete Buffelhaut, und auf dem Ropfe tragen sie eine Pelamune, oder wickeln eine Binde von weißem Hundeleder darum. Die Nahrungsmittel ter Chepempans bestehen in Wildpret und Fischen, Beeren und egbarem Moos ober Rlechten, Tripe de Roche, wird nur in Zeiten bes Mangels, oder jur 216wechstung genoffen. Wie alle nordliche Indianer, tonnen fie, bei lieberfluß, ungeheure Quantitaten von Lebensmitteln ju fich nehmen, bie fie, gleichviel ob Fleisch ober Bifch, theils gang rob, theils halb gebraten ober gesotten, genießen; jur Zeit bes Rangels aber miffen fie ben hunger mit bewunderungewürdiger Geduld Tage lang ohne Murren ju ertragen. Gie find weniger forglos für bie Bufunft, als ihre Rach. barn, und sammeln Borrath für ben Winter oder für ihre Reisen, indem fie das Aleisch in lange Streifen schneiden und an der Sonne trodnen, oder als Demmifan aufbewahren. Letteres ift ein nicht unbedeutender Sandelbartifel mit den Guropaern, und besieht aus Buffel -, Rennthier -, Elenn - und anderm egbaren Rleifch, welches querft am Reuer oder an der Sonne getrodnet, dann auf einem Relle ausgebreitet und mit Steinen flein gestoßen wird; in Diesem Buftande wird es in Saute gepactt und nach ben Korts gebracht, wo man es von den beigemischten haaren reinigt, bem Gewicht nach ein Drittel geschmolzenes Fett barunter mischt, und alles zusammen in lederne Gade ftampft, deren einer gegen 85 Pfund faffen kann, Die bann jum Abkuhlen und Aufbewahren an einen trockenen luftigen Ort gestellt werden mussen. Die britifchen und canadischen Belghandler bedienen fich auf ihren Reisen in's Binnenland, fo wie alle europäische Bewohner ber Subsonsbaplandereien, dieses Pemmikans, melches fich, wenn man es vor Raffe und Feuchtigkeit bewahrt, über zwei Jahre halt, fast ausschließlich als Nahrungsmittel. Pemmifan und Belzwerf find die Sandelsartifel ber Chepempans, für welche fie von den Pelghandlern, oder mo fie zu entfernt von tiefen leben, von den benachbarten Stämmen, die mit jenen in Berbindung fteben, Diejenigen Sachen eintauschen, die ihnen seit der erften Zeit ihrer Befanntschaft mit europäischen Einwanderern jum Bedürfniß geworden find, namentlich aber Gewehre, Pulver und Blei, grobe Bollenzeuge, grobe Leinwand, Decken, rothes und blaues Tuch, Gifengerathe, als Reffel, Topfe und Pfannen, Tabaf und geistige Getrante. Die beiden lettern Artikel gewähren ihnen den höchsten Genuß, ift aber auch die Beranlassung zu öftere blutig endenden Schlägereien. Alle handelsgeschäfte beginnen mit Rauchen, Trinken und Schmausen, welches ein paar Tage tauert, und tie Pfeife spielt dabei keine geringe Rolle, benn, sobald Räufer und Berkaufer ihre Pfeife gemeinschaftlich geraucht haben, ift ber handel abgeschlossen. Den Sauptlingen ober Rührern ber einzelnen Abtheilungen wird in ber Regel beim erften Sandel noch insbesondere eine Sahne und ein buntfarbiger Anzug zum Geschent gemacht, mit welchem fie bas nachstemal erscheinen. Bei ber Unnaherung eines haufens an bas Fort macht nun der Anführer in einiger Entfernung Salt, und läßt fich durch einige junge Leute erft anmelden und feine Sahne vortragen; bald kommen die Unmeldenden mit einigen fleinen, in Schiegpulver und rother Farbe bestehenden Befchenken gurud, damit ber Häuptling und die Seinigen fich das Geficht bemalen können, welches rund um die Mugen, vor der Stirn und an den Badenknochen geschieht; Alles fest sich dann in Bewegung, die Kahne wird dem hauptling vorgetragen, und sobald der Bug das Kort betritt, wird auch hier die Flagge aufgezogen, und die Ankommlinge mit einer Chrenfalve empfangen, die von den außerhalb des Orts flehenden Indianern erwiedert mirb.

Ihrem Character nach sind die Chepewyans zurückhaltend, ernschaft und gelassen; im Sandel betrügerisch und habsüchtig; begehrlich suchen sie alles, was sie in den Forts sehen, mit beharrlicher Zudringlichkeit zu betteln, oder wenn es unvermerkt angeht, zu stehlen; werden sie bei einer Dieberei entdeckt, so unterwerfen sie sich mit stoischer Gelassenheit der härtesten Strafe, ohne dem Strafenden den geringsten Groll nachzutragen, unschuldig beleidigt aber, ist ihre Rache fürchterlich, und erbt, wenn nicht befriedigt, gegen das betreffende Individuum vom Vater auf den Sohn. Gegen einander selbst handeln sie redlich, und unterstüßen einander gegenseitig. Besonders zärtlich

sind sie gegen ihre Kinder; Franklin erzählt fast unglaubliche Beispiele von ihrer Kindesliebe, und widerspricht Hearne's Beschuldigung, daß sie ihre alten und franken Stammesgenossen im Stande der Hüsslosigkeit verlassen; ihre Trauer um Verstorbene geht oft so weit, daß sie in der Berzweislung alle ihre Habseligkeiten zerstoren, ihres eignen Körper zersehen, und Kleider und Zelte zerschneiden, Flinten und andere Wassen vernichten, wenn nicht Jemand diese Gegenstände ihrem Anblick entzieht; je sie weigern sich sogar, ihre Zelte an dem Orte auszuschlagen, wo sie es sonst seit zies sen Jahren in Gemeinschaft mit kürzlich verstorbenen Angehörigen gethan hatten, um nicht schmerzlich an die glücklichen Stunden erinnert zu werden, die sie daselbst mit den Abgeschiedenen verlebt.

Ihre Religion ift hochst einfach: sie verehren einen großen guten, und einen höchst bosen Geist, und glauben an ein künftiges Leben der Belohnung und Strafe, wo die Guten auf glücklichen Inseln, ununterbrochen sinnliche Freuden genießen, tie Bosen aber bis and Kinn im Baffer stecken werden, ohne Kraft zu haben, die glücklichen hochliegenden Inseln erklimmen zu konnen. Heber die Schöpfung der Erde haben fie sonderbare Borstellungen; eine Tradition erwähnt einer Gündsluth, wo sich ihre Borfahren, die in der Urzeit aus einem andern Lande in ihre gegenwärtigen Wohnsipe verpflanzt worden waren, auf hohen Bergen gerettet hatten. In Betreff ihrer Begriffe von der Gottheit und dem zufünftigen Leben fand Franklin die Indianer febr zuruckhaltend; vielleicht mochten sie ihre Meinung nicht dem Gespötte preis geben. Der alte Resfarrah erzählte ihm in einer vertraulichen Stunde folgende Tradition: Die Erde war geschaffen, aber noch in ganzliche Finsterniß gehüllt; da begegneten sich ein Bar und ein Eichhorn am Ufer eines Gees. Gie fingen an, barüber zu streiten, wer von ihnen die meisten Kräfte besitze, und vereinigten sich dahin, daß sie in entgegengesetzter Richtung um den Gee laufen wollten; wer von ihnen zuerst ankame, sollte seine Neberlegenheit auf irgend eine ausgezeichnete Weise beurkunden; das Eichhorn gewann, lief einen Baum hinan und verlangte mit lauter Stimme Licht, welches fogleich bervorstrahlte, und nun zeigte sich ein Bogel, welcher die Finsterniß mit den Flügeln aus einander trieb, und später für eine Rrahe erkannt ward. Aledann brach bas Gich horn ein Stück Rinde von dem Baume, verlieh ihm die Schwimmkraft und fprach: fiehe das Material, durch welches den fünftigen Bewohnern der Erde gelingen wirt, die Gewässer zu durchschneiden.

Die Sprache der Chepewpans ist wohltonend, doch schwer zu erlernen, und zerfällt in so viel Dialekte, als es Stämme giebt; ihr Gesang ist melodisch und dem Ohre angenehm, und ihre Gesänge begleiten jeden Tanz.

In früheren Zeiten waren die Chepewpans in steten Kriegen mit den Eskimos begriffen, neuerer Zeit aber, namentlich seit Franklins Reise, haben diese Feindseligkeiten ziemlich aufgehört, obschon der uralte Nationalhaß zwischen Indianern und Eskimos immer fortbestehen wird. Den Kupferindianern, einem abgesonderten Stamme ber Chepewpans, scheint vorzüglich daran gelegen zu sepn, mit den Eskimos, jenem armen geächteten Bolke, in guten Verhältnissen zu leben, um so mehr, da sie hossen, durch Vermittelung der Europäer einen gewinnvollen Handel anknüpfen zu können: sie sehen es ein, wie vortheilhaft der Transitohandel zwischen den Pelzhändlern und Eskimos für sie werden könnte.

Die vornehmsten der westlichen Indianer oder Chepempans find :

a) Die eigentlichen Chepewyans oder Sasisahdinneh, Sameesawdinneh, d. h. "Dinnehs von der aufgehenden Sonne", weil sie ursprünglich in östlicher gelegenen Gegenden hausten, bewohnen das Land zwischen dem großen Sklavensee im Norden, dem kleinen Sklavensee im Süden, dem Wollaston- und AthabascaSee im Diten, und zu beiben Geiten des Athabasca . und Gflavenfluffes und am Friedensfluß.

b) Die Rupferindianer, welche von ten vorigen auch Cantsawhoot binneh oder Birfenrindenindianer genannt werden, fammen urfprünglich von bemfelben Bolfe ab, hausen jest zu beiden Geiten bes Rupferminenfluffes, bewohnten aber früher bie futlich vom großen Eflavensee gelegenen Landftriche. Ihre Sprache, Tratitionen und Bebrauche find im Befentlichen gang biefelben, wie die ber Chepempans; jedoch haben fie einen bei weitem beffern Charafter, beffen Grund vielleicht barin ju fuchen ift, daß fie fich ihren reichlichen Unterhalt leichter verschaffen können. Die Beiber werden bei ihnen eben fo gering geschätt, und fie betrachten bieselben als eine Urt Gigenthum, welches der Ctarfere dem Schwächern entreißen fann, sobald fich eine genügende Urfache jur Feindschaft darbietet. Wenn fie hunderippenindianern, ober überhaupt Kremben, begegnen, thun fie dies ohne allen vorläufigen Grund. Indeß laffen fie boch auch jumeilen gartere Gefühle durchblicken, und leben im Allgemeinen mit ihren Frauen gludlich; diese find mit ihrem Loose zufrieden, und einer mehr als gewöhnlichen Unhanglichkeit fahig. Nur wenige von tiesem Bolke haben mehr als eine Krau zu gleicher Beit, und nur die Sauptlinge mehr als zwei Weiber; fie heirathen oftere zwei Schweftern, und Geschwisterkinder durfen fich ohne Beiteres verehelichen. Richt fo aber ter Onkel mit ber Richte. Uneigennütig und wohlwollend gegen Fremde, und im gangen genommen friedfertig, fiehen fie jest bei den Chepempane, von benen fie fruber unterbrudt murden, in großer Uchtung, und feitdem fie von ben Pelghandlern mit Glinten verfeben werden, magen fich tie Chepempans nicht mehr in ihr Gebiet. Franklin, ter ihre Bahl im Jahre 1821, obwohl ju gering, auf 190 Geelen ichagte, worunter aber mahrscheinlich nur eine einzelne horde gemeint zu seyn scheint, erhielt von ihnen tie unzweideutigsten Beweise ihres Wohlwollens, namentlich edel erschien ber Charafter ibres Sauptlinge Afaitcho, der mit einigen feiner Untergebenen den Briten als Begweiser auf der gahrt nach dem Gismeere diente, und für ihre Berpflegung forgte. Als auf ber Rudreise tie Gesellschaft im Gpatherbste bem fürchterlichften Sunger preis gegeben mar, fand fic erft bei den Rupferindianern thatige Sulfe: fie gaben den Englandern auf dem Wege ihre eigenen Schneeschuhe, und behalfen fich für ihre Perfon ohne dieselben; schlugen ihre Belte auf, fochten fur fie, und marteten und pflegten bie Schwachen wie fleine Rinder. Al Pait cho und feine Leute empfingen tie Englander mit ichweigendem Ernfte und mitleidigen Bliden; Giner überbot ben Undern an Bafifreiheit und zuvorkommendem Betragen, und als zu diefer Beit bie für die Reifenden verdriegliche Nachricht einlief, daß die für die Dienste Afaitcho's bedungenen Waaren immer noch nicht angelangt sepen, beruhigte dieser Franklin gutmuthig mit ben Worten: "Es geht schlecht ju in der Welt. Alles ift arm; ihr fend arm, Die Pelzhandler scheinen arm zu seyn, und ich und die Meinigen find auch arm. Wenn die Waaren nicht angekommen find, so konnen wir sie freilich nicht erhalten. Ich bedaure übrigens gar nicht, euch mit Lebensmitteln versorgt zu haben. Ein Rupferindianer darf nie bie weißen Manner Roth leiden laffen. Indeffen glaube ich euerm Worte, bag wir unfere Bezahlung nächften Berbft erhalten werden."

Mit den Eskimos, die sie früher fortwährend bekriegten, stehen sie jest in gutem Bernehmen, und suchen das freundschaftliche Verhältniß durch Handelsverbindungen immer fester zu knüpfen.

c) Die Hundsrippenindianer, oder, wie sie sich in ihrer Sprache nennen, die Thlingcha-dinneh, die von den Knistinoern, welche früher öfters Einfälle in ihr Gebiet machten, Sklavenindianer genannt werden, wohnen im Norden des Sklavensees, westlich von den Kupferindianern, und zu beiden Seiten des obern Mackenzieslusses. Nach Wengel, einer der Begleiter Franklind, welcher viele Jahre

Rord-Amerita v. Bromme. I.



Blug und dem großen Barenfee einen Landftrich, der hefonders reich an weißen Safen ift. In ihren Sitten kommen fie den Hunderippeningkanern sehr nahe, werden aber von diesen, so wie von ten Rupferindianern für græße Zauberer gehalten, und kommen so nur selten mit ihren Nachbarn in Streit. Sie sind klein und übel gestaltet, von hellerer Farbe als andere Stämme der Chepeshans, und sämmtlich mit großen Füßen versehen, nach welchen einigen ihrer Hordey auch der Name "Groß- oder Plattfuß" beigelegt wurde; ihr Haar ist lang und schwarz, und wird in zwei Zöpfen gestochten getragen; ihre Kleidung besteht aus einer Art Tunika, die bis auf die Mitte der Schenfel herabgeht, aus Rennthier: und Moofethierfellen, deren Haarfeite einwarts gekehrt wird ist zierlich verfertigt, und am Saume mit roth gefärbten Haaren und Stachelschweinstacheln verziert; die Strümpfo sind mit den Schuhen zusammengenaht, und bilden eine Art Pelzstiefeln, die bis zu den Schenkeln hinaufreichen; um den Hals und die Arme tragen sie Hals = und Armbänder von Holz und Knochen, und außerdem als Schmuck: Ropfbander, Gürtel und Strumpfbander von Leder, mit Stacheln, Glaskorallen und Federn besett, von denen Streifen von dem Felle eines, dem Hermelin ähnlichen Thieres, wie Troddeln herabhängen; durch die Nasc stecken sie Holzstüdchen und Gansefedern, und die Manner tatowiren auf jeden Backen, von der Nase bis zu den Ohren, zwei doppelte Streifen. Die Hütten der Hasenindianer sind einfach und klein, zeltähnlich: einige Stangen werden in einen Zirkel gestellt, und von außen mit Baumzweigen und Birkenrinde, von innen mit Fellen bedeckt; zwei hutten werden einander stets gegenüber gestellt, und zwischen beiden brennt in der Mitte fortwährend ein gemeinschaftliches Feuer. Die Kanves sind aus Fichtenholz verfertigt und mit Birkenrinde beschlagen; Franklin lobt die Form und Schönheit derselben, da sie weit größer als die ter Chepewpans, und am Vordertheil überdeckt find, wedurch sie für die Schifffahrt auf dem hohe Wellen schlagenden Mackenziestrom ge= schidter werden. Ihre Waffen und Hausgeräthe sind dem der benachbarten Hundsrippenmdianer gleich; neuerer Zeit erhielten auch sie durch die Pelzhändler Feuergewehre und eisernes Rochgeschirr, früher bestand letteres aus einem Flechtwerk, Watape genannt, welches von den zerrissenen Wurzeln der Pechtanne so dicht gearbeitet wurde, daß es keine Flussigkeit durchließ, und die Speisen in denselben durch das hineinwerfen glühender Steine gekocht wurden. Tanz und Gesang ist auch bei diesen Indianern eine Lieblingsbeschäftigung, und die, mit denen Franklin zusammentraf, sangen recht angenehm und mesodisch.

e) Die Zankerindianer oder Schieler, welche den hochsten Morden des Sestlandes, zu beiden Seiten des Mackenziestromes, bewohnen, erhielten den Ramen Banker — Quarallers — von dem sie zuerst besuchenden Reisenden Dackenzie, den sie bei seiner Ankunst mit großem Geschrei und Lärm empfingen; der Name Shieler, Loucheux, mit welchem sie von den Canadiern belegt werden, ist, nach Franklin, eine ungeschickte Uebersetzung ihres chepewyischen Namens Tykothees dinneh, d. h. die Untreffbaren, welche dem Pfeil auf beiden Geiten den Blick wegwenden, und dieser Reisende bemerkt noch ausdrücklich, daß sie sehr schöne helle Augen haben, und kelneswegs schielen. Sie sind ein heiteres gutmuthiges Bolk, und außerten nicht den geringsten Hang zum Diebstahl. Mit den Eskimos, an der Mündung des Mackentie flusses, leben sie häufig in Fehde, verkehren aber auch zu Zeiten friedlich mit ihnen, und in ihrem Neußern und vielen ihrer Gebräuche scheinen sie mehr mit den Eskimos, als mit den Chepenpans verwandt; ihre Sprache ist ein Gemisch von Eskimoisch und Chepewpisch, und sie verstehen sich mit beiden Nationen. Der Landstrich, welchen sie bewohnen, ift arm an Holz; ihre Hutten find aus Treibholz gebaut, mit Beideniweigen gedeckt, und kaum von der Sohe eines Mannes; neben denselben befinden 86, wie bei ben Eskimos, Erdgruben jur Aufbewahrung der Mintervorrathe. 3hre Aleidung und die Bauart ihrer Kahne, stimmt mit benen der Estimos überein, nur durchbohren sie, was jene nichtihun, um sich zu schmücken, den Nasenknorpel, und stecken drei kleine Muschelschalen hinein, welche sie um hohen Preis von den Eskimos erkausen. Im Handelsverkehr stehen sie ferner mit dem Fort Good Hope, welches eine bedeutende Strecke unter dem Zusammensluß des Bärenseeslusses mit dem Mackenzie, und, wie die Pelzhändler behaupten, nicht volle drei Tagereisen vom Polarmeere siegt; blaue und weiße Glasperlen sind aber fast die einzigen europäischen Manusakturwaaren, nach denen die Zänker trachten. Jagd und Fischerei liefern ihnen Subsiskenz- und Tauschmittel, die letztere aber ist in ihrem Lande ergiebiger als die erstere.

f) Die Schafindianer, chepewyisch: Ambawtawhoot dinneh, bewohnen das Felsengebirge um die Quellen des Dahadinpflusses, der sich von Westen in den Mackenzie ergießt; sie sind den Pelzhändlern bis jest nur wenig bekannt, und erst einige derselben haben Fort Good Hope besucht. In geringer Entsernung von ihnen hausen, zwischen dem Felsengebirge und dem westlichen User des Mackenzie, noch verschiedene Stämme, welche bisher unbekannte Dialekte des Chepewyischen sprechen.

g) Die Felsengebirgindianer, obenfalls auf der Bestseite des Mackenzie, südlich von den vorigen, früher ein zahlreicher Stamm, der vieles Pelzwerk in den Handel brachte, jest aber zu einer kleinen Horde zusammengeschmolzen, welche etwa 40 Männer und Anaben auf die Jagd schickt; sie unterscheiden sich nur wenig von den nachfolgenden.

h) Die Starkbogenindianer, Strongbow Indians, auch Biber- und Dicht wald in dianer, chepewpisch Edgaw tawhoot dinneh genannt, bewohnen ebenfalls das Felfengebirge, besuchen jährlich den Rivière aux Liards, oder den sudlichen Urm des Mackenzie, und ziehen fich bis füdlich zum Friedensfluß. Gie find von mittlerm Buchse, schwarzgelber Hautfarbe, durchbohren den Rasenknorvel, befestigen aber feine Zierrathen in denfelben. Die Beiber find ungemein fcmutig, und unter ben Augen mit einem schwarzen Strich tatowirt, ter von einem Dhr bis jum andern reicht. Die Manner fowohl als bie Weiber tragen lange Roce von Biber - und Rehfellen, mit ben haaren nach auswarts, die mit den Stacheln des Stachelichmeins geziert find, ober von gegerbtem Glennsleder, mit Granfen von Batapa befest, die um die Mitte des Leibes burch einen Gurtel befestigt werden, und lange, aus bemfelben Leder verfertigte Strumpfe, die bis an den Unterleib reichen. Die Weiber schmuden fich mit weißen Korallen und Muscheln, die fie von indianischen Stammen der Westfuste erhandeln, und tragen Armbander von Sorn und Anochen, die Manner aber Halsbänder von Bärenklauen, als Wahr : und Denkzeichen ihres Jagdglücks. Die Hauptwaffe dieser Indianer, nach welcher fie auch ben Namen erhalten haben, besteht in einem 6 Fuß langen Bogen von Cedernholz, der an dem einen Ende mit einer eifernen zweischneidigen Spipe versehen ist, um ihn auch als Speer gebrauchen zu können; die Pfeile find 2 bis 22/2 Fuß lang, befiedert, und an der Spipe, die aus Knochen, Feuerstein oder Gifen besteht, eingekerbt; ihre Meffer sind theils aus Rupfer, theils aus Gisen, und verstehen sie dieselben selbst zu schmieden und einzufassen; ihr Jagd - und Fischereigerath besteht in Schlingen von ungegerbter Buffelhaut, mit welchem fie Elenns fangen, in Nepen und Angelschnuren aus Weidenrinde und Meffelgarn, in Reulen aus Rennthier = und Elennsgeweihen, und Fischangeln von Anochen, die mit Watape an ein Studchen gespaltenes Holz befestigt werden. In 2110fehung bes Charaftere gleichen die Starkbogen einigermaßen den hunderippenindianern, treffen fie aber mit diesen zusammen, so behandeln sie dieselben äußerst hochmutbig, und tiefe lassen es sich auch gutwillig gefallen. Bis zum Jahr 1813, wo ein kleiner Trupp ter Starkbogen, welchen man zur Rache gereizt hatte, bas Fort Melfon am Liard zerftorte und die Bewohner ermorderte, fah man tiefe Nation für eine gutmuthige und friedliche Horde an, und schätte fie megen ihrer Geschicklichkeit auf ter Jagd, feit jener Boit aber fürchtet man ihren friegerifden Muth. Die Rinder werden bei diesen Indianern nach hunden benannt; ein junger Mann wird als Bater eines gemiffen Sundes betrachtet; fobald er aber heirathet und einen Gohn befommt. fo nennt er fich als ten Bater des Knaben. Die hunde fiehen bei ihnen in großer Achtung, und die Weiber pflegen, nach Franklin, die Hunde außerst gartlich zur Rede zu ftellen, wenn fie fich mit einander beißen : "Schamft bu dich nicht," fprechen fie, "daß bu mit beinem fleinen Bruder ganten fannft." Die hunde scheinen gegen solchen Tadel nicht unempfindlich gu feyn, und ichleichen davon. Unter ten Startbogen - und Gelfengebirg. indianern berricht, wie unter den hunderippenindianern, die Tradition, daß fie von Besten aus einem ebenen Lande gekommen feyen, wo es keinen Winter gabe, fondern wo Baume und große Früchte wuchsen, das fie aber jest nicht mehr kennen. Jenes Land mar von vielen fonta baren Thieren bewohnt, unter benen fich ein fleines befand, beffen Geficht mit dem menschlichen viel Aehnlichkeit hatte. Als ihre Borfahren in jenem Lande wohnten, murden sie von einem Manne besucht, welcher die Kranken, heilte, die Totten erweckte, und viele andere Bunder verrichtete. Dieser lehrte zugleich, wie man gut leben, die Eingeweide der Thiere nicht effen, und das Gehirn nicht vor bem britten Tage jum Gerben der Baute verwenden folle: Die durfe man die Schadel des Wildprets auf der Erde liegen laffen, so daß hunde und Wolfe dazu gelangen konnten, fondern muffe fie forgfältig an Bäumen aufhängen. Niemand mußte, woher biefer gute Mann gekommen, noch wohin er gegangen fep. Durch eine große Bafferfluth wurden sie aus jenem Lande vertrieben, und, indem sie den Fährten der an der Meerestüste lebenden Thiere folgten, nahmen sie ihren Weg nach Norden. Endlich kamen fie an eine Meerenge, über welche fie auf einem Floß festen; feitbem aber ift die Gee gefroren, und nie war es ihnen möglich, wieder zuruchzukehren. Diese merkwurdige Ueberlieferung ift den eigentlichen Chepempans, welche aus dem Oftend eingewandert zu fenn behaupten, völlig unbefannt, und doch sprechen die Starfbogen. Refengebirgs - und hunderippenindianer einen Dialett der depempischen Sprache.

i) Die Dobhannies, am obern Urm bes Rivière aux Liards, ein noch wenig

befanntes Bolf, und

b) Die Strauch holzindianer, chepewnisch Tsillawhamdoot-dinneh, an der Ofiseite des Felsengebirges, zwischen den Quellen des Hay und dem Liards, besuchen nur zuweilen die Niederlassungen am Friedensslusse, und ihre eigentlichen Jagdplätze, die sich bis zur Westseite tes Felsengebirges auszudehnen scheinen, sind bis jest noch

nicht von Europäern betreten worden.

4. Die Estimos, die vierte Abtheilung der Bewohner des Nordamerikanischen Binnenlandes und der Hubspalanderien, unterscheiden sich nur wenig von den Grönländern, und scheinen mit den Eskimos des Baffinslandes und Boothia Felix, zu einem und demselben Stamme zu gehören; sie bewohnen die Nordweskfüste der Hudssonsbap und alle Küstenstriche des Polarmeeres, von der Mündung des Kupferminenssusses an die Boothia Felix, sind, obwohl an Jahl und Kraft allen andern Bewohnern Nordamerikas nachstehend, die geschworensten Feinde der Indianer, und obgleich geübte Jäger, durch jene in die unwirthbarsten Gegenden der Welt zurückgedrängt, gezwungen gewesen, die Jagd mit dem Fischsang und Robbenschlag zu vertauschen. Im Allgemeinen sind die Eskimos des nördlichen Binnenlandes und der Hudsondbay von mittlerer Größe, breitschulterig und von schmutziger Kupfersarbe; die Hautsarbe der Weiber ist aber lichter und fast an das Weiße grenzend. Die Gesichtsbildung der Eskimos, welche Franklin östlich von der Mündung des Kupferminenstusses antras, war von der europäischen nicht verschieden, nur daß Stirn und Augen etwas klein waren, ihre Gesichtsfarbe war frisch und roth; Hände und Küße im Berhältniß zu

ihrer Größe klein. Ihre Kleidung bestand in einem hemd ober in einer Jacke, die mit einer Rappe versehen mar, weiten nur bis jum Rnie reichenten Sofen, und ticht anliegenden an die Schube genahten Strumpfen, Leggind, fammtlich von Rennthierleder. Die Sohlen der Schuhe maren aus Geebundsfellen verfertigt und mit Redern ausgestopft. Die Griefeln der Weiber find nicht mit Fischbein aufgesteift, fondern ziemlich eng anliegend, und die Schweife ihrer Jacken nicht über einen Fuß lang. Die Wohnungen der Estimos bestehen in Sutten von verschiedener Gestalt, Die mit Kellen oder Baumrinde gedeckt find, in Binterhutten, die halb unter die Erde gegraben und mit dichten Pfahlen umpflangt find, und von außen mit Schnee beworfen, von innen mit Fellen belegt werden, und in Commerzelten, bie mit Sauten von Dammbirichen und Rennthieren bededt find. Fefte, bestimmte Bohnungen bat fein Stamm, fondern fie verandern fie nach Gefallen, je nachdem fie an einem oder dem andern Orte einen reicheren Fangplat vermuthen. Der Stamm, n.e welchem Franklin an ber Mündung bes Rupferminenflusses jusammentraf, und welcher sich Magge oof tor moeoot, d. h. Rennthierhorn . Eskino, nannte, begab fich im Frühling, tes Geehundefanges wegen, an bas Meer, mit Gintritt des Sommers lag er aber, in einiger Entfernung von der Rufte, der Rennthier und Bisambuffeljagd ob. Die Getimos bedienen fich datei des Bogens und ber Pfeile, und beschleichen entweder bas Wild, ober locken es burch eine Reihe von Rafenstuden nach einem Orte, wo tie Bogenschützen fich verbergen fonnen; ihre Bogen find aus drei Studen Tannenholz gemacht; nur das mittlere ift gebogen; die beiden Seitenftucke liegen mit der Bogenschnur parallel, und find mit Sehnen fauber an bas Mittelftud befestigt. Ihre Canves unterscheiben fich nicht von tenen ber Grönlander, nur find die ber Sudsonsbay : Esfimos etwas größer. Fifche fangen fie ju jeder Zeit in den Fluffen, und fobald das Gis aufgeht, in der Gee. Un der Hudsonsbay bedienen sie sich öfters einer Art Nepe oder Korbe, aus Wurgelgeflect gemacht; die Eskimos der Nordkufle hingegen führen keine Dete, bedienen fic hingegen mit Erfolg des Speeres und der Angel jum Fischen. Ihre Rochgerathe find aus Stein gemacht; auch verfertigen fie fehr nette Schuffeln aus Sannenhol;, deren Rander aus dunnen oval gebogenen Brettchen bereitet werden, die an den Randern aufammengenaht, und fo fauber mit dem Boten vereinigt find, daß das Gefäß vollfommen mafferdicht ift; auch führen fie große Löffel, welche fie aus ben Bornern ter Bisamstiere bereiten. Bu Lande und lange der Rufte bedienen fie fich der Schlitten, por welche fle hunde spannen, die im Fall ter Roth auch gegessen werden.

Bestlich von der Mundung des Madenzieflusses fand granklin auf feiner zweiten Reise einen andern Stamm der Estimos, deffen Mundart von dem ihrer Stammvermandten im Often und an der Rufte ber Sudfonsbay bedeutend abwich. Die Manner waren von ftarkem Körperbau, und größer als die öftlichen Estimos, hatten weniger vorragende Badenknochen, aber dieselben breiten Rafen und fleine Augen; es befanden fich viel ältliche Personen unter ihnen, die noch gang rustig und gesund aussahen. alle aber litten, die Jungern ausgenommen, fammtlich an Augenübeln, in Folge bes Gis . und Schneeglanges. Un Oberlippe und Rinn trugen fie einen Bart, und liegen fowohl Bart als Ropfhaar lang machsen; nur einige hatten auf dem Wirbel eine Platte geschoren. Die Manner hatten den Rasenknorvel durchbohrt, und trugen in demselben Stude von Knochen oder Muschelschaalen, und in zwei Deffnungen zu beiden Geiten . der Unterlippe runde Stude von Elfenbein oder Ballrofgahn, mit einer großen blauen Glastoralle in ter Mitte. Diese Zierrath halten fie für außerordentlich schon, und bobren dazu die Löcher, unter besonderen Zeierlichfeiten, beim Gintritt in's mannbare Alter. Die Kleidung Diefer westlichen Estimos besteht aus einer Jacke von Rennthierfell mit fleiner Rapuse, tie als Muße über ben Ropf gezogen wird, aus engen Sofen von demfelben Stoffe, und Stiefeln aus Geehundsfellen. Die Weiber find eben fo

gekleidet, haben aber weitere Beinkleider und größere Rapugen, fo daß fle ihre Sauglinge darin tragen fonnen; außerdem haben fie ihre Rleider mit Streifen von buntem Leder besett, und tragen auf dem Ropfe eine hoch emporstestende Kopfschleife von Wolfshaaren. Ihr eigenes haar war von hinten zierlich in einen Bopf aufgewickelt, und mit weißen und blauen Glasperlen und weißen Leberriemchen durchflochten; vorn aber mar es gescheitelt , und fenfte fich ju beiten Geiten, ebenfalls mit Verlenschnuren durchflochten, bis zum Kleid herab. Die Weiber waren insgemein wohl beseibt, einige der jüngern sogar hübsch, und von 4½ bis 4¾. Tuß hoch; die Männer trugen niedlich gearbeitete Bogen und Pfeile, teren lettere Spigen von Gifen oder Knochen hatten, jum Fischen aber bedienten sie sich theils der Repe, theils der Speere. Ihre Winterwohnungen waren aus Treibholz gebaut und mit Baumwurzeln gedeckt, ahnelten den gronfandischen Saufern, und enthielten hochstens trei fleine Gemacher und eine Dorrathskammer. Jede Winterhütte hat zwei Eingange, einen an der Nord., ten andern an der Sudfeite, die fo niedrig find, daß man auf allen Bieren hineinkriechen muß, und neben denselben befinden sich hohe Gerüste, auf welchen die Estimos ihre Fahrzeuge und andere große Gegenstände unterbringen. Weiter nach Westen sollen, wie Franklin hier erfuhr, noch andere Stämme der Eskimos hausen, welche eine von der ihrigen sehr verschiedene Sprache reden, und von welchen sie, gegen Pelzwerk, Geehundsfelle und Thran, Eisen, Messer und Glasperlen eintauschen. Bon welchem Bolfe aber jene Esfinos diese Artifel erhielten, konnten sie nicht sagen, vermuthen aber von einigen Rablunacht — weißen Leuten – welche noch westlicher wohnen, und von tenen auch der schlechte Tabak herrührt, der hier geraucht wurde. Wahrscheinlich sind unter jenen weißen Leuten die Russen auf der Nordwestfüste gemeint, und die als westlicher wohnend bezeichneten Estimos icheinen Stammverwandte ber Ronagen zu fenn, die auf der Halbinsel Alaschka und den benachbarten Inseln wohnen, und sich längs der nordlichen Rufte weit in's Binnenland erstrecken, in Sinsicht auf Lebensart, Waffen und Rleidung aber fast gan; mit ten Cstimos übereinkommen.

wohnen, sind ziemlich spärlich verbreitet, und findet man dieselben nur in den Forts und Handelslogen — Houses — wo sie als Beamte der beiden großen, unter dem Namen der Nord weste und der Hudson bandelslogen — bouses — wo sie als Beamte der beiden großen, unter dem Namen der Nord weste und der Hudson ban ban Eompagnie bekannten, englischen Gesellschaften, den Pelzhandel des nördlichen Amerikas betreiben. Die Reinblütigen sind größtentheils Briten, und dürste ihre ganze Zahl ein Tausend nicht übersteigen. Zahlreicher ist eine Mischlingsrace, welche durch Verbindungen der Weißen mit indianischen Weibern entstanden ist, und die man Halbblütige — Halfbred — oder Halb ind i an er nennt. Zum größten Theil sind diese französischen Ursprungs, und Nachkommen der alten französischen Canadier. Die Gesammtbevölkerung des ausgedehnten Landes, in welchem sich, außer den ausgeführten Nationen, gewiß noch viele andere besinden, mit denen noch nie Europäer zusammen gekommen seyn mögen, beläuft sich, nach allgemeiner Schähung, auf 500.000 Geelen.

## 5. Provinzielle Bermaltung. — Handels . Compagnien.

Die Hubsonsbayländereien, so wie das westliche Binnenland, stehen, als ein Theil des ausgedehnten britischen Nordamerikas, unter Oberaussicht des Gouverneurs von Unter- Canada; Britannien aber hält dasselbe weder militärisch beseht, noch hat es bis jest Niederlassungen daselbst angelegt. Durch ihre Monopole geschützt, sehen sich die Hudsonsbay- und Nordwest- Compagnie als die einzigen rechtmäßigen Besitzer des Landes an, betreiben einzig und allein den Handel mit den Indianern und Eskimos, und haben zu dessen Schutz und Austreitung mehre Forts und Faktoreien in allen



weillichen Grenzen von Canada weiter ausgedehnt, als bie neuen Oberherrn bes Sandes felber muthmaßten, und die außersten Niederlassungen ber Delghandler lagen unter 53° nordl. Br. und 275° L.; allein es dauerte mehre Jahre, ehe die Engländer ten durch den Krieg unterbrochenen Sandel mit den Indianern wieder eröffnen fonnten; bas Fort Didillimafinet, am Buron. Gee, mar ihr westlichster Vosten, fie verstanden die Sprache der Indianer nicht, welche weiterhin das, ihrer Meinung nach, unerforschte Land bewohnten; und viele dieser Bolferschaften, durch die Franzosen gegen ihre lleberwinder aufgehett, brachten unter sich eine gefährliche Verbindung dur Bertilgung der britischen Rolonien zu Stande, welche einen blutigen, erft 1765 beendigten, Rrieg veranlaßte. Um 1766 magten es endlich Raufleute aus Montreal, den beinahe vergessenen Fußtapfen der Frangosen ju folgen, und mit den Indianern bei dem groben Tragplate, Grande Portage, am Ober . Gee, zu handeln; einer von ihnen drang bis an den Ceder - See und dem französischen verlassenen Posten Bourbon vor, und fehrte, mit Pelzwerk reich beladen, wieder zuruck. Ihm folgte hierauf ein gewisser Jacob Finley, der bis zum Saskatchaman, ja fogar bis an das Felsengebirge gelangte, und im Pelthandel eben so glücklich war. Die Bortheile dieses westlichen Berkehrs ermunterten bald andere Raufleute, auch jene Gegenden ju besuchen, und die Pelihändler vermehrten sich mit jedem Jahre, ohne jedoch mit einander in Berbindung zu stehen. Durch die allzugroße Konkurrenz, und die Bemühungen ber Theilnehmer, einander die Runden abspänstig ju machen, verminderte fich aber ber bisherige Gewinn, um so mehr, als 1774 die Hudsonsbay. Compagnie auch im Binnenlande als ein muthiger Nebenbuhler auftrat. Bisher hatte sie in ihren Niederlassungen an der Hudsonsbay mit den Indianern gehandelt, die dorthin in großen Schaaren mit dem Ertrage ihrer Jagden zu ziehen pflegten; jest ließ sie aber durch ihre Handelsdiener ebenfalls bas westliche Binnenland durchstreifen, um den Indianern die weite Reife zu ersparen, und ihnen mehr Zeit zu ihren Jagden zu verschaffen. Die Händler zerstreuten sich überall in den sudlichsten Gegenden, und nahmen sogar folche Plage ein, welche die Canadier früher gefunden und befett hatten. Mittlerweile brach der amerikanische Freiheitsfrieg aus, und übte seinen nachtheiligen Ginfluß auf den Pelzhandel; die Mißhelligkeiten und Handel der verschiedenen Intereffenten schadeten noch mehr, und gingen bald in öffentliche Feindseligkeiten über, an welchen zulest die Indianer Theil nahmen, und die unter ihnen lebenden Kausleute ausplunderten oder todtschlugen. Daju kam, daß sich unter ben westlichen Indianern die Blattern ausbreiteten, und solche Berheerungen anrichteten, daß ganze Völkerschaften ausstarben, und die lieberlebenden, oder die wenigen von dieser schrecklichen Seuche Freigebliebenen, ihre alten Sagdplätze verließen und auswanderten. Der Binnenhandel war hierdurch gebrochen: die Sändler konnten ihre mitgebrachten Waaren in dem verödeten Lande weder absehen, noch Pelzwaaren in Tausch erhalten, ber wichtige Verkehr Canadas war ganz in Stocken gerathen. Unermudlich setzten indes einige Rausleute ihre Bestrebungen fort, und drangen mit ihren Gutern weiter ins Land, und ein gewisser Frobisher mar so gludlich, in der Nachbarschaft der Quellen des Churchillflusses auf einen Schwarm Indianer zu stoßen, die, mit Pelzwaaren reich beladen, ihren gewöhnlichen Weg nach den Faktoreien der Hudsonsbap nehmen wollten: er bot ihnen dieselben Artikel für ihre Baaren an, und bewies ihnen die Vortheile, mit ihm oder seinen Gefährten zu handeln, indem sie dadurch bes weiten Weges nach ber Hudsonsbay überhoben murden, auf dem fie gewöhnlich bas außerste Glend von Sunger, Ralte und andern Beschwerben erdulden mußten. Die Indianer wurden bald von der Wahrheit feiner Borstellungen überzeugt, und überließen ihm ihre ganze Ladung um so williger, als sie jest die früher in Fort Churchill gemachten Schulden nicht abtragen durften. Frobisher wagte Ach auch weiter gegen Nordwesten, als andere vor ihm, erreichte den See La Croix

unter 55° 26' nordl. Br., und beschiffte ben Elffluß, ter in ben Aihabasca . Gee mundet. Um nun den bisher fo einträglichen Sandel mit den westlichen Indianen wieder anzufnüpfen, ihn auf einen fichern festen Fuß zu feten, fünftigen Unglücksfallen vorzubeugen, und die mit dem Pelzhandel beschäftigten Jäger, Fischer, Dollmeischer und Bootsleute in befferer Ordnung zu halten, errichtete Frobisher mit mehren Kaufseuten in Montreal 1784 eine nordwestliche Sandelsgesellschaft, die anfänglich nur aus fechgehn Actieninhabern bestand, und beren erfte Ginlagen nur felde Maaren ausmachten, die fich für den Tauschhandel mit Indianern eigneten. Diese verschrieben sie zur rechten Zeit aus England, beforgten deren Absendung im Trubling eines jeten Jahres nach den westlichen Faktoreien, nahmen bagegen die tort einzehandelten Peltereien in Empfang, spedirten fie nach London, und ließen fie auf tiefem großen Marktplage verkaufen. Die im Innern des Landes zwischen dem Ober Die und Berg : Gee in mehren Binterhütten, Faktoreien und Oftrogs gerftreuten Delghandler wurden entweder in diese Gesellschaft aufgenommen, oder traten als Faftore, Wegweiser, Dollmetscher oder Matrofen in ihre Dienste. Lettere erhielten eine, ihrer Brauchbarkeit, Thätigkeit, oder harten muhfeligen Lebensart angemeffene Belohnung. und die Angesehensten oder Bermögensten unter ihnen wurden nach Berlauf einiger Jahre in die Gesellschaft aufgenommen, oder erhielten Theil am Sandelsgewinn. Sie mußten jährlich das eingetauschte Pelzwerk über die vielen Geen und Gluffe des meft. lichen Binnensandes, die fast alle mit einander Berbindung haben, im Frühjahr nach dem großen Tragplaß am Ober : See schaffen; tort fanten sich zu gleicher Zeit einige Agenten der Gesellschaft von Montreal ein, brachten neue Hantelsartikel mit, die inländischen Faktoreien mit ten benöthigten Tauschwaaren zu versehen, schlossen bie Rechnungen mit ihren Faktoren ab, und ergänzten den Abgang unter diesen durch neue Refruten oder Lehrlinge, um den Handel in ununterbrochenem Gang zu erhalten. Im Jahre 1788 bestand der Handelsfond der Compagnie aus 40.000 Pfd. St., und bis 1799 hatte sich derselbe schon auf 120.000 Pfd., und tie Zahl der Actien auf 46 cm mehrt. Die zu Liesem Hantel nothigen Waaren bestehen aus verschiedenen groben wollenen Zeugen, mehren Arten von Decken, Feuergewehren, Pulver und Elei, Rauch - und Schnurftabak, Waaren aus Manchester, grobe und mittel Leinwand, allen Gattungen von Cifenwaaren, eifernen und fupfernen Reffeln, Gifenblech, feidenen und baumwollenen Schnupftuchern, Strumpfen, Schuhen, Huten, Kattun u. f. w. Nach den Einkaufspreisen in England kosten diese Waaren jährlich nur 2.500 bis 3.000 Ufd. St., allein durch die Transport- und Verwaltungskosten werden sie gewalig vertheuert: am großen Tragvluß gilt jeder Artikel acht Mal mehr, am Winnipeg. See ist der Preis schon sechzehnfach erhöht, und in den weiter liegenden Forts bestimmt der Faktor den Preis nach Belieben; Branntwein und Lebensmittel, die zum Tauld handel gebraucht werden, liefert Canada. Das Pelzwerk, welches durch beide Pelzhand. ler : Gesellschaften in den Handel gebracht wird, besteht in Bieber : , Baren : , Fucht ! Otter . , Musquash = , Marder . , Dinks = , Dachs = , Wolverenen = , Fischerwiesel = , Raccoon - oder Waschbar -, Wolfd -, Clenn -, Reh - und Buffel - oder Bisonsellen, und obgleich die Zahl der einzelnen Gorten verschieden ift, und von der einen bald mehr, bald weniger eingetauscht werden, bleibt doch der Gesammtwerth des ein getauschten Pelzwerks sich ziemlich gleich. Die Nordwestgesellschaft in Montreal erhält vom großen Tragplat jährlich von 1.800 bis 2.000 Ballen, jeden von 100 Pfund an Gewicht, und eben so viel liefern andere Distrifte, welche von kleinen Pelihantlern besucht werden, die nicht zur nordwestlichen Gesellschaft gehören, so das Montreal jabrlich gegen gegen 4.000 Ballen Pelzwerk ausführt, wie wir frater bei Canada naher nachweisen werden. Davon geben etwa ein Achtel aller Biberfelle, ein Drittel Otter., und etwa die Salfte ber jungen Auchsfelle nach ben Bereinigten

- Consti

Staaten, von wo aus sie leichter und schneller nach China abgesett werden konnen, denn, versendet man sie über London nach Canton, so hält es schwer, dafür die Retouren zurückzubringen, weil sie dann nur auf Schiffe der oftindischen Gesellschaft verladen werden können, diese sich gewisse chinesische Handelsartikel ausbedungen hat, und Privat-Rausseute ihr, außer der Fracht, noch gewisse Procente von diesen Baaren bezahlen müssen; auf amerikanischen Schiffen sindet das Pelzwerk schnelleren Absa, die Retouren werden ohne alle Einschränkungen verladen und in Jahreskrisk verkaust, so daß höchst wahrscheinlich für die Jukunst das nordamerikanische Pelzwerk zum größten Theil seinen Weg über Neu-York, Philadelphia und Baltimore nach Ehina sinden wird.

Die Zahl ter im Dienst der Nordwest. Compagnie beschäftigten Versonen fleigt auf 3.000 Ropfe, worunter 90 Faktoren und Sandelsbediente, 150 Dollmeticher, 93 Wegweiser und der Rest Matrosen. Die Gesellschaft wird hauptsächlich aus jungen Schotten ergangt, die, nachdem fie eine fiebenjährige Lehrzeit bestanden haben, zuerst Schreiber, tann Geschäftsführer oder Faftoren, und entlich Theilnehmer werden, und aus diesem Umftande entspringt die Energie und Ginmuthigkeit, mit welcher fie alle andere Mitbewerber in dem Handel mit den Indianern zu verscheuchen streben. Die Matrosen und Wegweiser find größtentheils Canadier; ba die jur Aus- und Ginfuhr bestimmten Baaren in Canoes von Rinden fortgefchafft werden, fo ift ju 8 ober 10 diefer Fahrzeuge, die immer zugleich abreisen, ein Führer oder Wegweiser nöthig. Ein Theil der Mannschaft bringt den Commer über, vom Mai bis Ende September, die Maaren von Montreal bis an den großen Tragplat, die übrigen schaffen das eingetauschte Pelzwerk nach eben diesem Tragplage am Ober- See, und nehmen die erstern Waaren wieder jurud, nach ihren verschiedenen Faktoreien. Gin Wegweiser erhalt für die Reise von Montreal 150 bis 180 Dollars nebst Kleidung und Rost, die Matrosen, welche nach ihrer Geschicklichkeit in drei Rlaffen geschieden find, außer den Kleidungsftucken von 35 bis 100 Dollars, und durfen auch einen fleinen handel treiben. Diejenigen, die nicht nach Montreal zuruckfehren, sondern vom Tragplage weiter reisen, und ben gangen Winter über im Innern bes Landes bleiben, erhalten doppelten Lohn und doppelte Kleidungestucke. Die eigentlichen Pelzbändler oder Faktoren werden jahrweise angenommen, boch bleiben manche drei Jahre auf ein und derselben Station. Die Handelsdiener und Lehrlinge muffen fich auf fünf bis fieben Jahre verbindlich machen, und erhalten bafur überhaupt 100 Pfd. St. nebft Roft und Rleidung. haber fie ausgelernt, und es ift feine Stelle offen, um an dem handel der Gefellschaft Theil zu nehmen, so bezahlt sie ihnen sährlich 300 Pfd. St. außer andern Emosumenten. Die als Dollmetscher und Wegweiser zugleich dienen, empfangen einen fährlichen Gehalt von 200 bis 600 Dollars, und erlaubt man ihnen auf eigene Gefahr einen kleinen Handel zu treiben. Die Matrofen oder Bootsleute, welche in den verschiedenen Forts und Faktoreien gebraucht werden, und die man Nordmänner oder Winterer nennt, sind ebenfalls wie die, von Montreal fahrenten, in trei Rlassen geschieden, und erhalten jährlich, außer doppelter Kleidung, 10 bis 14 Pfund Tabak und einigen andern Rleinigkeiten, von 80 bis 240 Dollars Gehalt, und die Gesellschaft ift verpflichtet, die mit ihnen lebenden indianischen Weiber und Kinder, deren Bahl fich auf 1.200 beläuft, mit zu erhalten. Die Handels Canoes werden alle Frühjahrs in Montreal ausgerüftet; fie find aus Birkenrinde verfertigt, oder vielmehr deren Gerippe statt der Bretter mit Birkenrinde befleidet und daher sehr leicht; jedes koftet im Durchschnirt 60 Dollars, ist mit acht bis zehn Mann besetzt, und mit 65 Ballen Waaren, jeder 90 Pfund schwer, 600 Pfund Zwieback, 200 Pfd. Pockelfleisch, Erbsen und andern Lebensmitteln, und dem Gepäcke ter Mannschaft, einem Reffel, einem Gegel, Beilen, Waffen, mit Rinde, Watape und Erdpech mit Baum-

Specific

harz vermischt, um das Fahrzeug ausbessern zu können, beladen. Sedes Fahrzeug ift mit einem langen Taue versehen, um dasselbe über Stromschnellen und seichte Stellen ziehen zu können. Bon Montreal gehen biese Boote auf dem Ottawa hinauf; an seichten, fleinigten und andern gefährlichen Stellen verläßt die Mannschaft bas Sahrzeug, die ganze Ladung wird herausgenommen, und von einigen der Matrofen auf bem Ruden, zweihundert bis zweitausend Schritte, ja oft einige Meilen weit über Land weiter geschafft, von dem Rest der Mannschaft aber das Boot über tie schwierige Stelle gezogen. Diese Erleichterung bes Kahrzeuges nennt man Decharge. Un anbern gefährlichen Stellen, bei Bafferfällen, oder wo das Bette des Fluffes eine fort. laufende Reihe von Klippen enthält, an denen das Kahrzeug beim Fortziehen unfehlbar scheitern murbe, muß baffelbe entladen, aus dem Waffer gehoben, und von fechs Mann, Berg auf, Berg ab, weiter getragen werden: dies nennt man Portage, und solcher Tragplate gibt es von Montreal bis zum Huron. Gee sechs und dreißig. Aus dem Ottawa werden die Canoes auf den French River gebracht, der in den Suron Gee mundet; mitten durch benselben geht nun die Kahrt, so Geemeilen, bis gur Insel St. Joseph, welche am Eingange der Straße liegt, durch welche der Suronmit dem Ober . Gee verbunden ift. Bon hier muffen fich die Canoes 50 engl. Meilen muhfam durch die Straße winden, und gelangen bei ben Fällen St. Mary in ten Obern Gee, den sie hierauf seiner ganzen Breite nach, 160 Geemeilen, bis an den großen Tragplat, welcher an einer ber westlichen Buchten des Dbern . Gees liegt, durchschiffen. Hier besit Me Nordwest . Compagnie ein sogenanntes Fort, mehre holzerne, mit Pallisaden umgebene, und durch einige Feldstücke gesichertel Häuser. In diesem Fort erwarten die von Montreal gekommenen Kaufleute nebft ihren Begleitern, welche man Porfeatere oder Schweinefreffer ju nennen pflegt, die Ankunft der Pelihändler oder Nordmänner, welche sich gewöhnlich im Anfange des Julius einzufinden pflegen. Sind diese angekommen, so werden die mitgebrachten Waaren ausgeladen, und jeder Matrofe von Montreal muß acht Ballen Baaren oder Lebensmittel, welche für die westlichen Fattoreien bestimmt find, neun engl. Meilen weit über den Tragplat, bis an den fleinen Gluß au Tourt tragen, und Pelzwert dafür zurückbringen; find aber mehr Waaren über diese Bahl vorhanden, so bekommen fie für jeden neuen Ballen einen Dollar; fie find diefer Arbeit so gewohnt, daß fie in sechs Stunden zwei folder Ballen bin und gurudbringen. Ift tiefe Arbeit vollendet, fo muffen einige von ihnen zu Baffer Baaren und Lebensmittet für die entfernten Pelzhändler, vorzüglich bie, welche fich am Bergfee aufhalten, bis an den Regenfee fchaffen, und bagegen Pelzwerk zurüchringen, weil jene, wegen der Kurze der milden Jahreszeit, nicht bis zum großen Tragplat gelangen können. Mit diesem Transporte beschäftigen fich die Porkeaters einen Monat, werden aber dafür besonders bezahlt. Sind die Nordmänner mit ihrem Pelzwerk am großen Tragplat angekommen, so werden sie auf Rosten bet Gefellschaft mit Brod, Butter, Schweinesleisch, Branntwein und Tabak bewirthet, welches fie unter ben Indianern oft lange Beit haben entbehren muffen; Diejenigen, beren Zeit abgelaufen ift, werden von andern abgeloft, ober von neuem auf ein oder mehre Jahre angenommen; ihre Nechnungen durchgesehen, und die, welche sich etwas erspart haben, mit Anweisungen bezahlt, die sie ihren Freunden oder Berwandten zum Inkasso übermachen. Nach vierzehn Tagen treten die Nordmänner ihre Nückreise wieder an, und die Porfeater fehren auf eben dem Wege, den fie gekommen, nachdem sie das erhaltene Pelzwerk in Ballen von 100 Pfund umgepackt haben, nach Montreal zurud, wohin fie um Mitte Geptember gelangen.

Die Fahrt der Nordmänner nach den westlichen Faktoreien ist von der von Montreal verschieden; weil sie kleine und seichte Flüsse passiren mussen, sind ihre Canoes nur halb so groß, halten auch weniger Ladung, und können daher nur 35 Ballen ein-

nehmen, von tenen 24 aus Waaren, der Reft aber in Lebensmitteln und Gerath. schaften bestehen. Auch die Mannschaft ift geringer, und vier bis feche Matrofen find ju ihrer Regierung hinlanglich. Zuerst befahren fie, jenseits bes großen Tragplages, den Alus au Tourt oder den Regenfluß, der viele Falle und Klippen hat, fo, daß die Canves nebft ten Waaren oft über Land fortgeschafft werden muffen, fommen von diesen nach vielen Beschwerden in den Holisee, dessen südliches Ende unter 49° 37' nords. Br. gelegen ift, und aus diesem auf den Winnipegfluß in den Winnipegfee. Bon bier geht die weitere Reife nach Nordweft, auf vorherbeschriebene Urt, durch Geen und gluffe, tie mit einander Berbindung haben, und über große und fleine Tragplate, nach bem Glennoder Athabascafluß, und auf tiefen in ten Berg : oder Athabasca . Gee, an welchem bas Fort Chepewpan erbaut ift. Die Fahrt vom Regensee bis dahin dauert, wegen ber vielen Rluffrummungen und tes häufigen Und : und Ginladens, zwei Monate, ober vom 1. August bis Anfang Oftober, und man fann für bie Beit, welche bie gange Reise vom großen Tragplat bis jum Fort Chepempan erfordert, dritthalb Monate rechnen. Cobald die Mannschaft dort angefommen ift, werden einige nach dem Kriedensflusse geschickt, um dort mit den Biber- und Felsen-Indianern zu handeln; andere muffen fich nordwarts nach dem Eclavensee und jenseits deffelben begeben; einige bleiben bei der Bereinigung des Pelikan - mit dem Athabascastusse, und die übrigen in Chepempan. Sier beschäftigen fie fich, außer dem Sandel, auch mit bem Fischfange, indem Die Weißfische, an benen ber Athabascafee großen leberfluß hat, tie haupt. nahrung ber Pelghandler ausmacht. Die Fische werden burch ten Frost erhalten, und in einigen ber entfernteren Faktoreien leben bie canadischen Handler fast lediglich von Fifchen, ohne dazu Salz zu haben, oder mit Mehlspeisen und Gemufen abwechseln gu konnen. Im Berbft und Fruhjahr konnen fie zwar mit wildem Geflügel abwechseln, wovon die andern an pelgreichen Fluffen vertheilten Canadier fast das ganze Jahr über leben; toch haben die fortwährend Geflügel Effenden fein so gesundes Aussehen, als die, welche fich von Fischen nahren; der Gforbut ift aber bei allen unbefannt.

Die Hudsonsbay. Compagnie unterhält, wie schon oben gesagt, nur vier Forts, hingegen eine große Anjahl von Faktoreien im Lande; jedes der erstern steht unter einem Gouverneur, der einen Unterbefehlshaber unter sich hat und mit diesem dem Arzte und dem Schiffer, der bei jedem Fort besindlichen Schaluppe, den Berwaltungsrath des Forts und der dazu gehörigen Niederlassungen bildet. Die Gouverneurs werden auf drei bis vier Jahre angestellt, erhalten von 100 bis 150 Pfd. St. Besoldung und einen Antheil am Handelsgewinn; die Faktoren erhalten von 20 bis 40 Pfd. St. und ebenfalls Prozente. Die Bedienten der Compagnie werden meistens aus den Orkneps geholt und auf fünf Jahre in Dienst genommen, wobei ihnen ein sehr strenger Kontrakt zur Unterschrift vorgelegt wird; ihr jährlicher Lohn beträgt von 6 bis 8 Pfd. und eine Tantieme; übrigens erhalten sie Kost und Kleidung unentgeldlich, und alle übrige Bedürfnisse zu äußerst niedrigen Preisen. Troß der geringen Gehalte koste die Unterhaltung des Personals der Gesellschaft jährlich zwischen 10 und 12.000 Pfd. St.

Der Pelzhandel der Compagnie ist immer noch, trop der Konfurrenz mit der Rordwest - Gesellschaft, sehr bedeutend, indeß dürste es wohl an der Zeit seyn, dem Ballfichfange und dem Robbenschlag mehr Ausmerksamkeit zu widmen.

Folgende llebersicht liefert das Ergebniß des Handels der Hudsonsbay: Gesellschaft in den Jahren 1833 und 1834, wie solches durch einen Bericht, datirt Hudsonbay: House, Oktober 1834, bekannt gemacht wurde:

| Biberfelle  | ٠ |  |  |   |   | ٠ |   |   | ٠ | Pfund | 1.074  |
|-------------|---|--|--|---|---|---|---|---|---|-------|--------|
| junge Biber |   |  |  | • | • | • | ٠ | ٠ |   | Felle | 98.288 |
| Musquash    |   |  |  |   |   |   |   |   |   |       |        |
| Dachsfelle  |   |  |  |   |   |   |   |   |   | 11    | 1.069  |

| Schwarze Bar  | en  | fett |    | •   | •   |     |   |     |     | •   |     | •  | •   | Städ   | 7.461        |
|---------------|-----|------|----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|----|-----|--------|--------------|
| hermeline .   |     |      |    |     |     |     |   |     | ٠   |     | •   |    | ,   | •      | 491          |
| Rifcherwiesel |     |      |    |     |     | *   |   |     | 4   |     |     |    | •   | **     | 5.296        |
| Silberfuchs   |     |      |    |     |     |     |   |     |     | ,•  |     |    |     | **     | 1.066        |
| Rother Fuche  |     |      |    |     |     | *   | 4 |     |     |     | •   |    |     | 11     | 3.552        |
| Weißer Ruchs  |     | ,    |    |     |     |     |   | •   | ٠   | •   |     |    | •   | B.A.   | 3.362        |
| Junge Fuchsfe |     |      |    |     |     |     | • | •   | •   | •   |     |    |     | "      | 1.957        |
| Luchsfelle .  |     |      |    |     |     |     |   | •   |     | ٠   |     | •  |     | "      | 14.255       |
| Marderfelle   |     |      |    | `,  |     |     |   |     |     |     |     |    | •   | **     | 64 490       |
| Minrfelle".   | •   |      |    | •   |     |     |   | •   |     |     |     |    |     | M      | 25.100       |
| Otterfelle .  |     |      |    | •   | •   | •   |   | *   |     |     |     | ٠  |     | **     | 22.303       |
| Raccoonfelle  |     |      |    |     |     |     |   |     |     |     |     |    |     | #1     | 713          |
| Schwanenhau   |     |      |    |     |     |     |   |     |     |     |     |    |     | **     | 7.918        |
| Wolfsfelle .  |     |      |    |     |     | •   | • |     |     |     |     |    |     | 44     | 8.484        |
| Wolverenen    |     |      |    |     | •   |     |   |     | ,   |     |     |    |     | w      | 1.571        |
| m'4 '4        |     |      |    | Ì   |     |     |   |     |     |     |     |    |     | Pfund  | 3.462        |
| Marienglas    |     |      |    |     |     |     |   |     |     |     |     | ,  |     | W      | 2.472        |
| Wallroßjähne  |     |      |    |     |     |     |   |     |     |     |     | 1  | :   | **     | 325          |
| Bettfedern .  |     |      |    |     | ·   |     | ٠ |     |     |     |     |    |     |        | 15.496       |
| Fischbein .   |     |      |    |     |     |     |   |     |     |     |     |    |     | **     | 331          |
| Ganfes und C  | 5dı | ma   | ne | nfv | ule | n i | 1 | Büi | nbe | ıln | 211 | 10 | 000 | Stüd   | 1.112 Bundel |
| Thran         |     |      |    |     |     |     |   |     |     |     |     |    |     | Tonnen | 101/2        |
| 27000         |     |      | •  |     | ,   | •   |   | ,   |     |     | -   |    | 4   |        |              |

Während der Jahre 1836 und 1835 war die Masse der Aussuhren weniger bedeutend, der Werth der Handelsgegenstände der nordwestlichen Pelzhandels Gesellschaft dagegen gestiegen, denn obgleich die Hubsonsbap Compagnie, zufolge ihres Freibrieses, das ausschließliche Handelsprivilegium nicht blos auf dem English Miver und seinen Justüssen, sondern auch auf dem Saskatchawane, Red River und allen Flüssen, welche in den Winnipegsee münden, in Anspruch nahm, sohlte es ihr doch an der materiellen Macht, denselben nachträglich zu unterstützen; höchst schwierig in einer Entsernung von 2.000 Meilen jenseits des Gebietes irgend einer anerkannten Jurisdiction ein verwilligtes Recht zu behaupten, wurden ihre Ansprücke mit Berachtung zurückzewiesen; die Nordwest Compagnie errichtete nicht nur Handelsposten am Athabasca, Friedenssluß, großen und kleinen Sclavensee, in Neu-Saledonien, Columbia u. s. w., sondern elzblirte sogar Faktoreien, den Handelsposten der Hubsonsbap Compagnie gegenüber,

Durch diese Mittel und den ausgedehnten Handel, ten sie mit den Indianern unterhielt, wurde ihr Einfluß allmächtig und kein Händler durfte es wagen, sich ihr entgegen zu stellen, ohne bei dem Versuch, ins Innere des Landes vorzudringen, dem Hungertode entgegen zu gehen.

## 6) Eintheilung.

Die Hubsonsbapländereien, Neuwales oder Westmain, zersielen früher in zwei abgesonderte Theile: Neu-Nordwales, zwischen dem Churchil, dem Hirschsse, dem Bollaston und einem Landrücken, der sich vom letztern See bis Shestersields Inlet zog, und Neu-Südwales, zwischen dem Churchill im Norden und dem Harricanaw im Güden, und setzteres wurde wiederum in das nördliche und südliche Departement geschieden, in deren ersterm sich die Forts York und Shurchill, in dem südlichen die Forts Moose und Albanv sich befanden. Gegenwärtig sind die Hudsonsbapländereien und das ganze Binnenland in 21 Handelsbezirke geschieden, von denen die sechs ersten:

1. Churchill,

2. Dort,

3. Gevern,

4. 911banp,

5. Moofe und

6. Abbitibbe,

langs dem westlichen Ufer der hudsonsban, vom Morden nach Guden, liegen. 3m Binnenlande befinden fich, von Guden an gezählt:

7. Rainy Late,

12. Cumberfand,

8. Red : River,

13. Relfon,

9. Sman : River,

14. English = River,

10. Morway,

15. Athabasca und

11. 3sland,

16. Great: Glave. Late.

Auf ber Offfeite bes Felfengebirges, vom Morden an:

17. Madengie: River,

19. Leffer . Glave . Late und

18. Rody Mountains,

20. Sasfatchaman,

und weftlich ber Felsengebirge:

21. Columbia, dessen Rüstenstriche auf frühern Rarten unter den Namen: Neu-Albion, Neu-Georgien, Neu-Hannover, Neu-Cornwallis und Neu-Rorfolf, aufgeführt sind.

## 7) Topographte.

a) Beftfüfte der Sudfonsban:

1. Churchill, der nordöstlichste Handelsbezirk, wird im Norden von Chesterfields Inlet, im Osen von der Bap, im Süden von York und Relson, und im Westen von Athabasca und Great-Slave-Lake begrenzt. Er umschließt ein rauhes, unwirthbares Land, ist voller Seen, unter denen der Napashish, Doobaunt, Yath, Kned, Wheldp, Northlined, Berabzen, Etanee und Toovot am enep, die bedeutendsten sind, wird von den Flüssen Knapp. Egg, Seal und Churchill durchströmt, und bietet an der Hudsonsbay mehre sichere Buchten. Das Klima ist völlig arktisch, der Boden durchaus mit Moosen bedeckt, der Holzwuchs zeigt sich nur als verkrüppeltes Gesträuch und nur ums Fort herum ist noch etwas spärliche Waldung.

Das Fort Churchill, früher Pring Bales genannt, liegt an der Mündung tes gleichnamigen Flusses, der zwischen hohen felsigen Ufern hinrollt und der Bap zueilt, unter 58° 57' 32" nördl. Br. und 283° 22' L. Der Hafen ist zientlich gut, und Schiffe jeder Größe fonnen ficher in demfelben liegen; am Eingang liegt ein Felfen, Cape. Mar p's. Rock genannt, ber aber leicht vermieden werden kann. Um in den Churchillfluß einfaufen zu können, passiren die Schiffe zwei Landspipen, deren eine eine Salbinsel bildet, auf welcher ein ftarkes Fort errichtet mar, dessen Ausbau der Budsonebay : Compagnie 30.000 Pfd. St. fostete, und welches mit 24 zwei und dreißig Pfündern besetzt mar; demselben gegenüber mar auf tem Rap Mary eine kleine Batterie von feche Kanonen errichtet, und beide Befostigungen mehr als hinlanglich, tie Niederlaffung vor jedem andringenden Feind zu fichern; mit der frafbarften Feigbeit übergab aber ter berühinte Reisende Bearne, ohne den geringsten Bersuch gur Bertheidigung zu magen, das Fort dem frangofischen Admiral la Peroufe, ter 1782 die Ranonen vernagelte und die Faktorei zerftorte; feit fener Zeit liegt das Fort balb verfallen, und man begnügte fich, einem ploplichen lieberfall für die Bunfunft badurch vorzubeugen, daß man die neue Faktorei in geringer Entfernung von der alten den Fluß aufwarts anlegte. Das alte Fort ift übrigens geräumig, fart von Steinen erbaut, und enthält im Innern Raum genug, die gange Faktorie in fich aufnehmen gu konnen. Die Mordindianer und Eskimos bringen hierher ihr Pelzwerk, Saute, Fifchbein, Thran und Bettfebern zum Tausch, doch ist seinigen Jahren der Berkehr bedeutend gesunken. Rördlich vom Fort: Knaps. Bay, mit dem Eisand Centry, unter 61° 40' nörd. Br., eine tiese, vom Kap Eskimo begrenzte Bucht, in welche der Thlewdaiza, ein Absuch des Northlined. See und der Magnusesluß mundet. Novilsbay, nördlich von der vorigen, nimmt einen Abssuch des Dathe fped. See in sich aus; vor und in ihr liegen die kleinen, felsigen, unfruchtbaren Eisande Knight, unter 62° 2' nördl. Br., Bibys, Merrys, Jones. Seahorse und Whale Cove. Corbets. und Ranklins. Inlet, zwei durch eine Landspisse getrennte große Buchten, im Norden von Novilsbay; zwischen beiden liegt Marble: Islant (Marmor. Insel), unter 62° 55' nördl. Br., eine im Westen hohe, im Osten sich verslachende Insel, welche sechs engl. Meiten lang und drei engl. Meilen breit ist, aus einem harten weißen Kalkseinselsen besteht, einige kleine Thäler mit dürstiger Legetation und Sirschen und einige kleine sischen, mit Gänsen und Enten bedeckte Seen hat. Bakers. Lake, der äußerste Theil von Chestersielbs. Inlet, mit mehren kleinen Inseln; vor der Einfahrt liegt Weggs, ein kleines unfruchtbares Eiland.

2. Dort, im Rorden von Churchill, im Often von ber Ruppertebay, im Guten von Severn und Island, im Westen von Relfon begrengt, wird burch den Relfon und Saves turchritten, welcher letterer burch ben Busammenfluß bes Ghamat tawa und Steel gebiltet wird, und hat im Beften den Swampy Lafe bder fumpfigen Gee und den Rnee: (Knie:) Gee. Das Land im Innern ift hoch gelegen und ziemlich bicht bewaldet, namentlich aber die aus angeschwemmtem Erdreich bestehenden hohen Ufer des Sayes, mit Fichten, Lerchen, Pappeln und Weiden ticht bestanden; langs der Bay ift das Land niedrig und sumpfig und größtentheils bod stämmiger Wald. Die Ufer bes Steelflusses, der an seiner Vereinigung mit dem Shmattawa 900 Fuß breit ift, find hoher als die des hayes, fallen aber weniger fteil ab, und die Ufer des Sill, welcher mit dem Forfluß den Steel bildet, übertreffen an Sohe die bes Steel und haben ichroffere Umriffe. Die Felfen ober am geschwemmten Thonlager erheben fich hier an einigen Orten 80 bis 90 Ruf über tas Wasser, und über diesem ragen Sügel von 200 Jug Bohe empor. Nach dem Smampt Lake zu erweitert sich der Sill bedeutend, und bei Morgans Rocks ift er 3/4 engl. Meilen breit; hier bestehen die Ufer aus flachen Felfen, untermischt mit sumes gen Stellen; bas Land wird offener und beffen Oberfläche burch eine Menge fegelfermiger Sügel unterbrochen, beren hochster, von welchen ber Fluß ten Ramen bat, nicht über 600 Fuß hoch ist, von welchem man aber ein herrliches wildromantisches Panorama und gegen 36 Geen überblickt. Der Gwamppfee ift ein unbedeutendes Maffer, das nur zu gewissen Beiten reich an Federwild ift, ber Aniefee hingegen ein langer, inselreicher Gee von unregelmäßiger Gestalt, der in der Mitte eine scharfe Beugung macht, von der er seinen Ramen entlehnt hat; die Ufer find flach und wohl bewaldet; gegen sein oberes Ende hin wird er schmaler, und seine Relsenufer springen daselbst in kegelförmigen und abgerundeten Massen hervor, die von Erdreich und Waldung entblößt find. Ziemlich in der Mitte bes Gees, und etwa eine halbe engl. Meile vom Anie teffelben entfernt, befindet fich eine fleine Insel von magnetifchem Gifeners, die ichon in beträchtlicher Entfernung ihren Ginfluß auf Die Dagnet nadel außert. Der Sandelsbezirt Dort ift reich an fleinem Wildpret, namentlich aber an weißen Sasen und Rebhühnern, und vom erstern murden in einem Jahre am Melson 25.000, von lettern 90.000 eingefangen. Die Luft ist rein und gesund, und in den Garten der gaktorei kommen einige europäische Gemuse sehr gut fort.

Fort Dork, die Hauptniederlage der Hudsonsbay = Gesellschaft, liegt gegen fünf engl. Meilen von der Mündung des Hapes, an dessen westlichem User, und auf der morschigen Halbinsel, welche die Flüsse Hapes und Nelson trennt, unter 57° 0' 3" nordl. Br. Die Umgegend ift platt und fumpfig, und mit Beiben, Pappeln, Lerchen, Birten und Riefern bestanden, in ber Nachbarichaft bes Forts aber ichon alle Holgung meageichlagen, fo bag bas Brennmaterial giemlich weit hergeschafft werben muß. Der Boben besteht aus angeschwemmtem Thon mit eingelagerten Beichieben, und wird, obgleich bas Flugufer fich gegen 20 guß uber ben gewöhnlichen Bafferftand erhebt, im Gruhjahr boch haufig überschwemmt, und beim Giegang jahrlich große Studen losgeriffen, welche fich jum Theil im Gluffe festfeben und mehre moraftige Infeln bilden; tiefe und verichiedene Steinflippen, Die bei hohem Bafferftande unfichtbar find, machen tie Befdiffung des Fluffes fdwierig; boch fonnen Sahrzeuge von 200 Tonnen burch tas richtige Rahrmaffer bis jur Saftorei hinauf geben. Das Fort nebit ber Kaftorei fieht auf einem freien, auf brei Geiten mit Beholg umgebenen Plat, die vorbere Geite aber, nach bem Baffer ju, ift frei; bas gort ift ein vierectiges Gebaube, beffen Geiten mit vier fleinen Baftionen verfeben find ; die Sauptgebaude bilden ein Biered, in deffen Mitte fich ein achtediger hofraum befindet. Gie find zwei Stodwerf hoch, und baben platte, mit Blei gededte Dader. Die Beamten bewohnen einen Alugel Diefes Biereds, und in ben übrigen merten bie verichiebenen Sandelsartifel aufbewahrt. Die Berfffatten . Borrathehaufer fur bas Delzwerf und bie Gefindehaufer fteben in Reiben außerhalb bes Bierede, und bas Bange ift mit 20 Auf hoben Dallifaten umgeben. Bon bem Fort nach tem Uferdamm ift ein erhabener Beg gebaut, um bie Baufieine und Baaren beffer transportiren ju fonnen, und bies ift in biefer fumpfigen Begend ber einzige Plat, wo die Ginwohner im Commer fpagieren geben tonnen. Den Blug bestreicht eine Batterie, und ju beren Bertheitigung ift eine fleine Bruftwehr von Rafen aufgeworfen, bie mit jetem Jahre mehr in Berfall gerath. Begen Eutoften bes Forte ift eine Dode, um Schaluppen ober Boote auszubeffern ober neue ju bauen , und gwifchen tiefer und ber Batterie ift ein Stud Landes, bie Plantage genannt, mofelbit bie Indianer, bie nach ter Faftorei fommen, ihre Belte aufichlagen. bier find auch einige Belte mit alten entfrafteten Indianern beiberlei Gefchlechte, Die von ber Kaftorei unterhalten werden, von welcher biefer Dlas burch zwei Reihen hoher Ballifaten abgefondert ift. Sinter ber innern Reihe ber Ballifaten find einige fleine, mit Ruben, Rohl, Galat und andern Bartengemachfen befaete Plage. Much biefer Plat murde 1782 von ben Frangofen beimgefucht, und von Perouse die Fattorei nietergebrannt und bie fleine Batterie am Gingange bes Sapos gerftort. Die Indianer, welche gegenmartig bie Riederlaffung besuchen, um dafelbft Sandel gu treiben, gehoren jum Stamme ber Smampy Erees (Sumpffribs). Rodhoufe, eine Riederlage ber Bubfonsbay : Befellfbaft , am fublichen Ufer bes Billfluffes. Gwampn Late Boufe, fleine Sandeleniederlage am fudlichen Ufer bes fumpfigen Gees. Rodportage, Mudportage, Point of Rods, Breffa, Lower Burntwood, Morgens Rods, Moffy, Devils Landing place, Dramftone, Rnifeportage, Trageplage.

3. Severn, im Norden von York und der Bap, im Often und Suden von Alsband, im Besten von Island begrenzt, wird durch die Flüsse Severn, Beaver, Deer und Benist bewässert, hat im Besten den Frosche, im Guden den Troutsee, und im Besten hochgelegenes, dicht bewaltetes Land, im Nordosten aber, nach der Ban zu, seuchte Niederung. Das Ufer ist so seicht, daß kein Schiff der Kuste nächern kann. Das Klima ift gesund, der Distrikt reich an Federwild und Sidden, und namentlich werden in den kleinen Seen Lachsforellen von außerordenlicher Größe gefangen.

Severn Fort, am westlichen Ufer ber Mundung bes Gevernstuffes, ift eine unbedeutende Besestigung und Pelgniederlage; ba hier tein Geeschiff, bes seichten Baffers wegen, landen kann, fieht diese Riederlage nicht direkt mit Europa in Ber-

Rord . Mmerifa v. Bromme.

bindung, sondern alle Handelswaaren des Distrifts, welche hier aufgespeichert werden, werden mittelst eines Küstenschoners von 80 Tonnen, von hier nach Fort York gebracht, und von dort aus die Riederlassung mit den nöthigsten Bedürsnissen versehen. Severn House, Handelsniederlage am obern Theile des Severnslusses, wo dieser aus dem Berendsee heraustritt. Trout Lake House, Faktorei an der östlichen Spisse des Troutsees, wo der Deersluss demselben entströmt. Ost pens und West Pens, zwei Gruppen kleiner Eilande, im Südosten des Kap Tatnam. Factory Island, eine lange niedere Insel, welche sich Severn Fort gegenüber östlich von der Mündung des Severn hinzieht.

4. Albany, die vierte Niederlassung der Hubsonsbay = Compagnie, wird im Morden von Severn und der Hubsonsbay, im Osten von Jamesbay, im Südosten von Moose, im Güden von Ober Canada, im Güdwesten von Rainy Lake, und im Mordwesten von Island begrenzt, erstreckt sich vom 49° bis 53° nördl. Br. und bietet in dem Albany fluß, dem Attah wapiskat, Eguan, Raft, Kikikuan, Mecoucaumistic, Caponcoucaumistic, Tickmeg Ereek und Güdstuß, den Eguan, Wenisks, Wapicopas, Cats, St. Josephs, Baymuskee. Maminisca und Long Lake, die herrlichsten Wasserverbindungen. Das Land ist nach der Küste zu, wo es nach Nordosten zu in das Kap Henrielta Maria ausläust, flache Niederung, erhebt sich aber nach dem Innern in liedlicher Werwechselung. Der Boden ist reich und fruchtbar, mit herrlichen Waldungen bestanden, wird aber noch nirgends angebaut, und die Bewohner des Distrikts richten ihre Auswerssamstell werkenseit mehr auf Biber, Hirsche, Füchse und Bussalves, als auf die liegenden Gründe, die reichlichere Zinsen tragen würden. Das Klima ist gesund, und wenig von dem von Ober Canada unterschieden; der Winter kalt und anhaltend.

Albany Fort und Faktorei, auf einer Insel in der Mündung des Albany, unter 52° 18' nördl. Br., unterhalb der großen Fälle, ein kleines, mit Pallisaden umgebenes Fort, mit Handelsniederlagen und einigen Gemüsegärten. Die ganze Küste und die Mündung des Flusses ist so seicht, daß Seeschisse hier nicht landen können, und alle Peltereien mittelst eines kleinen Küstenschoners von hier nach dem Moose Fort gebracht werden müssen. Wenisk Fort, ein befestigtes Blockhaus am südlichen liser des Wenisk Sees. Fort Wapicopa, am südlichen User des Wapicopa Sees. Cat House, am südlichen liser des Sat Lake; Osnaburg House, am nordösstlichen liser des St. Joseph Sees; Gloucester House, an einem kleinen Landssee, am obern Albany; Henley House, am Albany, der Mündung des Necourcaumistic gegenüber; Long Lake House, am Eudsluße bes sangen Sees nach dem Albany; und South River House, am Südsusse; Faktoreien.

5. Moofe, im Suden der Hudsonsbay; wird im Norden von Jamesbay, im Often von Abbitibbe, im Suden von Ober = Canada und im Westen von Albany bei grenzt, ist von gleicher Beschaffenheit wie Albany, bietet üppigen Boden, hochstämmige Waldung und Nebersluß an Wild, erhebt sich nach Suden zu in ein Hochland, das die Grenze nach Ober = Canada bildet, und wird durch den Moofesluß, dessen Sūdarm, den Abbitibbesluß und den Occid durchschnitten. Im Innern sind mehre sischreiche Landseen, unter denen der Misinabe, aus welchem der Moosesluß entspringt, der bedeutenosse ist.

Moofe Fort, unter 51° 15' 54" nördl. Br., an der Westseite ter Mundung tes gleichnamigen Flusses, und 230 engl. Meilen von dessen Ursprung, dem Missaber Sec entsernt, ist der Hauptort der südlichen Niederlassungen der Hudsonsbap: Compagnie, hat einen guten geräumigen Hafen, der die größten Schiffe in sich auszunehmen vermag, und ein milderes Klima, als irgend eine der andern Niederlassungen. Das Fort ist von Steinen erbaut, mit Pallisaden umgeben, gut besestigt, und

wird jährlich von Schiffen der Compagnie besucht, die hier die Handelsartikel der kleineren Faktoreien, namentlich aber die Pelzsendungen der Faktoreien Albany, Eastmain und Richmond in Empfang nehmen. — Brunswif House, am westlichen User des Woose, unter 50° 14′ 23″ nördl. Br. und 294° 56′ L. — New Brunswif House, wif House, wo dieser hinauf an demselben Flusse; Misinabe House, am Moose, wo dieser Flus den Misinabe See verläßt; Old House, am westlichen User des Abbistibestusses; Frederik House, am westlichen User des Waratowaha Sees; Faktoreien.

6. Ab bit ibbe, ber östlichste Handelsbezirk ter Hudsonsbay - Compagnie, wird im Norden von der Jamesbay, im Nordosten von Ruperts River, im Gudosten und Süden von Unter - Canada, im Westen von Moose begrenzt; hat im Guden die Labyrinth - Seen und den großen See Abbitibbe, im Westen den Mesakampvder Musugama- See und im Osten die Seen Big, Great, Necoubou, Comon chuan und Shuoumoush wara, und wird durch die Flüsse Harricanaw, West Niver und Notway durchschnitten. Das Klima ist dem von Unter- Canada gleich, die hochstämmigen Waldungen lassen herrlichen Boden vermuthen; Wild ist im Uebersluß verhanden; Landbau wird noch nirgends betrieben.

Abbitibbe Houfe, die Hauptfaktorei des Bezirks, liegt am öftlichen Ufer tes inselreichen, 60 Meilen langen und 20 engl. Meilen breiten, gleichnamigen Sees, unter 48° 45' nördl. Br., besteht aus einem kleinen befestigten Blockhaus und mehren Riederlagen, und führt seine Peltereien den Fluß abwärts nach dem Moose Fort. Hann ah Bay House, an der Mesteite einer kleinen Einbucht der Jamesbay, in welche hier der Harricanawsluß und der Best River münden; Big Lake House, am westl. User des Big Lake; Faktoreien. Die nordöstlich von hier angelegten Handels-niederlagen, Ruperts Houfe und East main House, welche ebenfalls der Hudssonsbay Wesellschaft gehören, siehe unter Labrador.

b) 3m Binnenfande:

7. Rainy Lake, ein Jagdbezirk der Chepempans, der südöstlichste des Binnenlandes, wird im Norden von Albany und Swan River, im Often von Ober-Canada, im Eüden vom Nordwest-Gebiet der Vereinigten Staaten und im Westen von Ned River begrenzt. Im Süden hat derselbe den Wald-oder Holzse, den Regen-See, und die drei kleinen Seen Eroß, Knife und Sturgeon, im Norden den Sal-See, an welchem eine Handelsniederlage errichtet ist.

8. Red River, westlich vom vorigen Bezirk, und im Westen und Norden von Swan River, im Guden von den Bereinigten Staaten begrenzt, wird von tem Red River und Affiniboin durchschnitten, und hat im Norden den Winnipegund Manitobasee. Der Bezirk, welcher im Jahre 1811 von der Hudsonsbav-Compagnie dem Lord Gelkirk überlassen wurde, um daselbst eine landwirthschaftliche Rolonie zu grunden, enthält reichen fruchtbaren Boden, ausgedehnte Wiesengrunde — Prairies — untermischt mit hochstämmigen Waldungen, und ist einer der versprechendsten Distrifte des ganzen Binnenlandes. Mr. Macdonell, der von Gelfirf bestätigte Gouverneur der neuen Kolonie, welche den Namen Offiniboia (Offionsstadt) wegen Aehnlichkeit des indianischen Namens des Flusses Affiniboin, erhielt, kam im Herbst 1812 mit einer kleinen Zahl Canadier hier an, um Säuser zu errichten und die nothigsten Einrichtungen zum Empfang der ersten Ansiedler vorzubereiten, und erwählte einen Plat am Ufer des rothen Flusses, unter 50° nördl. Br., unweit dessen Bereinigung mit dem Affiniboin oder Offiniboiak. Die neu zu erbauende Stadt und der Distrift erhielt den Namen Rildonan, nach einem Rirchspielain der Grafschaft Sutherland, von wo her die meisten Ansiedler erwartet wurden. Im Frühjahr 1813 hatten sich bereits 100 Personen hier angesiedelt, und durch fortwährende Einwande-



feinem Innern bie norbliche größere Salfte bes Winnipegfees, wird burch beffen ungahlige Bu - und Abfluffe burchschnitten, von benen unter Erstern ber Gastatch awan, unter Lettern der Nelson der bedeutendste ist, und hat außerdem eine Menge fleiner, fischreicher Landseen, als den Hairy (Haarigen), Carpenters. und großen und kleinen Plangreensee, welche lettere durch mehre beträchtliche Inseln getrennt werden, zwischen benen fich ber kleine Jack luß durchschlängelt. Das land um den Winnipegfee herum enthält reichen, mit Buckerahorn und Pappeln wohl bestandenen Boden; die Ufer des Sees bestehen aus hohen Thonwänden, namentlich aber von Norman = Point an bis jur Limestone = Bap, gegen welche fich die Dellen bei fartem Gudwinde mit großer Kraft brechen, weht ber Wind aber von der Landseite ber, so wird bei niedrigem Mafferstande, ein schmales, sandiges Ufer trocken gelegt, wo Boote landen konnen. Die Gemässer bes Gees und der in denselben firde menden Fluffe, namentlich bes Gaskatchaman, erhalten von der Menge weißen Thones, der darin aufgelöst ist, ein trübes Ansehen, dieses theilt sich ten Plangreenseen und dem Relson, welche aus dem Winnipeg versorgt werden, mit, und dadurch werden die in jenen Gemässern häufigen blinden Klippen ten Booten so gefährlich. Die Indianer geben die trube Karbe diefer Geen dem Abenteuer eines bofen Beistes, einer Art von Robold, schuld, der bei ihnen übel angeschrieben fteht; sie nennen diesen Geist Weesafootchaht und schreiben ihm bedeutente Kräfte zu, beren er fich auf alle Weise bedient, um die armen Indianer zu qualen: er ist jedoch nicht unbestegbar, und einem listigen alten Beibe gelang es einmal, ihn gefangen ju nehmen, diese rief alle Beiber ihres Stammes zusammen, um ihn zuchtigen zu helfen, und da wurde er benn so arg zugerichtet, daß das Wasser im großen Gee kaum hinreichte, ihn rein zu maschen, und seit der Zeit heißt der See Winnipeg oder schmutiges Wasser. Das Klima des Distritts ift gefund, tie Luft ausnehmend rein, und die Waldungen reich an Wild.

Rorway House, unter 53° 41' 38" nördl. Br., auf der äußersten Spiße einer schmalen Halbinsel, welche den untern Playgreen vom Winnipegsee trennt, ist ursprüngslich der Niederlassungsplaß einer Gesellschaft Norweger, welche von der Kolonie am rothen Fluß durch die daseltst vorgefallenen Unruhen vertrieben wurde; gegenwärtig ist es ein der Hudsonsbay. Gesellschaft zustehender Handelsposten. — Berens House, and her Mündung des Winnipegsees, am Absluß des Berens River; Faktorei. — Jack, an der Mündung des kleinen Jacksusses, eine kleine Blockhütte, in welcher ein Fischer wohnt, von dem Norway House seinen Bedarf an Forellen und Stören bezieht. — Playgreen (Spielwiese), Festplaß der Indianer auf einer Insel in der Mitte des gleichnamigen Sees.

11. Ist and, wird im Morden vom Melson und York, im Osten vom Severn, im Süden vom Albany, im Südwesten vom Swan River, und im Westen von Norman begrenzt; von den hill., Echemamis., Weepinapannis., Berens., Sea. und Pikefluß und mehren andern kleinen Strömen durchschnitten, und durch ten holey., Fishing., Pike., Pathapaw., Mercy. und Family. See und einer Unzahl kleinerer Seen unterbrochen. Das Land ist im Allgemeinen niedrig, die User der Flüsse sumpsig, die Usergründe aber zu beiden Seiten mit nackten, niedern Felsen eingefaßt, hinter welchen einige verkrüppelte Bäume wachsen. Der ganze Distrikt gleicht einem Chaos, Moräste, nackte Felsen, hier eingeengte, dort sich zu Seen erweiternde Flüsse, Abgründe, Stromschnellen, Wasserfälle und Tragplähe, wechseln in geringen Entsernungen von einander ab; die ganze Gegend zeigt eine eigenthümliche Wildheit, namentlich aber die Nachbarschaft des Weepinapannis; Felsen auf Felsen gethürmt, hängen hier in ungeschlachten grotesten Massen über dem empörten Strome, der ihre Grundlage peitscht, während die schimmernden und maningsaltigen Farben der Moose und Lichenen, mit denen ihre vordere Seite überzogen

ist, gegen das dunkle Grün der den Gipfel begrenzenden Fichten kontrastirt. Der Dissift ist reich an Bibern, Moschusratten, Stören und Forellen; das Klima, im Ganzen genommen, sehr gesund. Ein Gebirgszug, der von Nordwesten nach Südosten das Land durchschneidet, bildet die Wasserscheide zwischen der Hudsonsbap und dem Winnipegsee, und Painted Stone (der gemalte Stein), ein niedriger, zehn bis zwölf Parts breiter Felsen, an dessen Böschung mehre schlammige Gewässer entspringen, die nach verschiedenen Richtungen abgehen, scheint der Mittelpunkt dieser Wasserscheide zu senn

Albany House, östlich vom Familvsee, Handelsposten der Hudsonsbay = Gesellschaft; Swampy:, Hillgate:, Whitefalls:, Painted Stone=Portage, Tragpläte. Hillgates (Bergthor) am Weepinapannis, romantisches Desile, dessen Felsenwände 60 bis 80 Fuß senkrecht aufsteigen und den Strom auf 3/4 Meilen

weit an vielen Stellen eng zusammendrängen.

12. Enmberland, im Nordwesten von English River, im Mordosten von Relfon, im Gudoffen von Rorman, im Guten vom Sman River, und im Gudmeffen vom Saskatchaman begrenzt, ift gegenwärtig ber bedeutenofte Sandelsdiftrikt bes Binnenlandes, wird von dem Gasfatch awan und feinen Buffuffen burchftromt, und hat den Heron=, Biber=, Pelikan., Pine Island., Ceder. und Moofe = See. Der nördliche Theil tes Difiritts ift bergig, ter mittlere und subliche Theil mehr eben und niedrig; der Boden, welcher ziemlich viel Kalkstein enthält, ift fruchtbar und wurde fich jum Getreite = und Gemufebau gut eignen. Ilm Cumberland House find viele Rüchenfräuter schon in ziemlicher Bollkommenheit produzirt worden, und die Rartoffeln geben den deutschen nichts nach. Wildwachsende Rutterfräuter findet man in Menge; die Pferde finden felbst im Winter hinreichenden Unterhalt, und Hornvieh würde man hier leicht durchbringen können, wenn man auf den natürlichen Wiesen Beu machen wollte; der wilde Buffel, der hier in großen heerden vorkommt. scharrt den Schnee weg, um zu dem Grase zu gelangen, das Pferd, welches von den Spaniern bei der Eroberung von Mexico eingeführt wurde und hier im wilden Zustande lebt, hilft sich auf eben diese Weise, und nur das Rind, welches erst foater von Enropa herüber gebracht worden ift, weiß fich seinen Unterhalt noch nicht felbst zu ver-- schaffen, und bedarf menschlicher Beihülfe. Auch die Schweine gedeihen in ten Faftereien, wollen aber im Winter warm gehalten fevn. Solz ift im Diftrifte hinfanglich vorhanden, nur ist um die Handelspossen herum die Wasdung, wegen tes farken Bedarfs an Brennmaterial, bereits beträchtlich ausgehauen, und bietet daher, vorzüglich im Winterfleide, wenig Anziehendes dar.

Die Gegend von Cumberland House ist flach, morastig und häufig durch fleine Geen unterbrochen; überall findet man unter einer dunnen Schichte von Dammerde, auch zuweilen zu Tage liegend, magnesiahaltigen Kalkstein. Dieser lagert sich meist borizontal, neigt sich aber an einer Stelle unfern bes Forts unter einem Winkel von 40° nordwärts. Mitunter enthält dieses Gestein fehr vollkommene Muscheln. Bas tie vegetabilischen Produfte des Distrifts betrifft, so ist die Aspe (Populus trepida) überall und vorzüglich an den Ufern des Saskatchaman ber gewöhnlichste Baum, und wird als Brennholz teshalb geschäßt, weil er gleich vom Stocke weg gut brennt. Die Balsampappel, welche die Rrihs Matheh : metoos oder häßliche Pappel nennen, weil fie im hohen Alter einen naften Stamm befommt, und nur an der Krone ein Paar verdrehte Zweige behält, ift fast' eben so häufig. Als Brennholz wird fie meniger geschäft, weil sie im Frühling geschlagen werden und den Sommer über trocknen muß; allein sie wirft viel Potasche ab. Bon Nadelhölzern ist die weiße Tanne das Gewöhnlichste; toch fommen Roth = und Schwarzsichten, Die Balfam von Gilead = und die Zersep-Tanne ebenfalls häufig vor. Die Lerche findet sich nur an sumpfigen Stellen verfruppelt und ungesund. Die Canoebirke erreicht in diesen Breiten eine bedeutende Große, macht fich aber , weil ihr bolg fart ju Schlitten verarbeitet wird , jest felten. Die Gele begrengt ben Rand ber im Diftrift fo haufigen fleinen gradreichen Geen. Un ben Ufern der Fluffe trifft man eine Menge Arten von Beiben, und in ben Bafbern bier und da ben Safelftraud. Der Buderahorn, die Illme, Efche und ber Corbeerbaum, welchen lettern Die canatifden Reifenten Die Ceber nennen, machjen an mehren Urmen tes Gastatchaman , boch icheinen fie norblid von tiefem glug nicht mehr vorzutommen. Ge finden fich bier ferner zwei Arten von Prunus, von benen tie eine ein gierlicher Baum ift und eine fcmarge Frucht von fehr herbem Gefcmad tragt, meshalb fie die Burgfiriche beift; die Rribs nennen tiefelbe Tamquop : ineena und geniefen fie getrodinet und gestoßen gern jum Pemminfan. Die zweite Species ift fein fo gierliches Bewachs wie die erftere, foll aber eine hellrothe Rirfche von angenehm fußem Beidmad tragen; bei ten Rribe heißt fie: Paffee amen meena, und fie fommt nordlich wenigstens bis an ben großen Sclavenfee vor. Die geschättefte Rrucht des Landes ift jedoch tie ber Aronia ovalis; unter bem Ramen Meefag : cootoo : meena bildet fie ein Lieblingsgericht bei ben meiften geften ber Intianer, und wenn fie mit Demmintan vermifcht wird , macht fie jenes fette Bericht recht fcmadhaft. Unter bem Ramen Sappcom meena begreifen die Eingebornen eine Menge Arten von Sobannisund Stachelbeeren, boch fand Franklin nur brei Species in ber Nachbarichaft von Eumberland Soufe. Die Erdbeere, welche bie Rriht Dtei : meena oter Bergbeere nennen, ift febr baufig, und Simbeeren find an den fandigen Ufern ber Aluffe gemein, Die icon ermahnten Fruchte fallen im Berbft ab, allein bie nachftehenden Beeren bleiben an ben Stauten bis jum gruhling hangen, und werten burch bie Binterfrofte um vieles idmadhafter: bie rothe Beidelbecre (Arbutus Vitis - idaea) fommt überall, am meiften aber an felfigen Stellen vor. Die Rribs nennen tiefelbe febr paffend Beefamgum - meena, Sauerbeere. Die gewöhnliche Sumpfbeere (Oxycoccus palustris) untericheibet fich von ber vorhergebenden auch taturch, bag fie an fumpfigen , moofigen Stellen machft , und heißt daher Dasfaego : meena , Sumpfbeere. Huch ber ameritanifche Schneeballen, teffen grucht ter Moosbeere fo febr abnelt, ift gemein: es gibt bavon zwei Arten (Viburnum Oxycoccos und edule), tie erftere nennen bie Eingebornen Peeroom : meeng, Binterbeere, und tie lettere Mongfog . meeng, Doob. beere. Ferner findet fich eine Beere von blaulich weißer Farbe, bie Frucht bes weißen Cornelfirichenbaums, die Dusqua : meena, Barenbeere heißt, weil fich jene Thiere damit maften follen.

Die Quadrupeden, welche ihres Gleisches wegen im Diftrift Cumberland gejagt werben, find bas Moofe: und Rennthier; bas erftere nennen bie Rribs Mongfoa ober Moofog, bas lettere attoth. Der Buffel oder vielmehr Bifon (Mooftooft), ber Rothbirich ober ameritanische Sirich (Bamafteefhoo) und der Apistatchaefoos, eine Art Antilope, haufen zwifchen beiden Urmen bes Gastatchaman, fommen aber nicht in ber unmittelbaren Rachbarichaft von Cumberland Soufe vor. Un Pelgthieren finden fich verschiedene Urten von Buchjen (Madeefhemuc), welche unter bem Ramen Comarg ., Gilber ., Rreug ., Roth : und Blaufuchfe befannt find. Die zwei erftern betrachten bie Indianer ale eine und tiefe Art, tie nur gufällig bie Farbe tee Balge wechseln. Schwarze Ruchfe find außerft felten und ihre Delze fehr fofibar. Der Unterfdied bes Rreug. und Rothfuchfes beruht gleichfalls nur auf ber Farbe, benn beibe haben einerlei Geftalt und Große. Ihre Farbung hat fehr wenig Bestimmtes, und manche Eremplare haben fast die des Gilberfuchfes; von diefer herab geht fie bis jum liefen Drangengelb bes achten Rothfuchfes burch alle mögliche Ruancen. Indianer und Belghandler flimmen babin überein, daß man haufig fammtliche Barietaten in ein und bemfelben Burf gefunden habe. Der blaue Juchs, welcher fich felten bliden lagt, wechselt mahrscheinlich von Guden heruber. Der graue Bolf (Mahapan) ift hier ge-

mein. Im Monat Mary begatten fich bie Saushunde in ben gaftoreien baufig mit Wolfinnen, obgleich zu andern Sahredzeiten eine ftarke Abneigung zwischen ihnen faft ju finden scheint. Zuweilen gewahrt man auch einen schwarzen Wolf. Die fcmarge und rothe Abart des amerikanischen Baren (Musquah) findet fich gleichfalls; ein schwarzer Bar bat oft rothe Junge, und so umgekehrt; ber grauliche Bar (Ursus cinereus) aber, den die Indianer megen feiner Starte und Bildheit fo fehr furchten, wohnt naber am Feljengebirge. Die Wolverene, von den Kribs Ofeefoohamgers vter Ommeethatjees genannt, der canadische Luche (Peeshew), und der Marter (Bapecftan) gehoren zu den gemeinsten Pelgthieren des Landes. Das Fischerwiesel, ber Otchact ber Rribe und ter Pofan ber Canadier, führt seinen Namen mit Unrecht, Da es, gleich tem gemeinen Marter, hauptsächlich von Mäusen lebt; mit ihm ift ber Mink (Atjachafh) häufig verwechselt worden, boch ift diefer bedeutend fleiner, bewohnt die Alugufer, schwimmt gut und nahrt sich von Tischen. Die Otter (Reefeek) ift großer als Die englische Epecies, und liefert ein weit geschapteres Pelzwert; Die Bisamratte (Batfuß) halt fich in allen fleinen schilfigen Geen in großer Menge auf, bas Cturelvelzwerk tes Diftrifts aber liefert der Biber (Ammiff), der hier in großer Menge gu finden ift.

Unter ben Bögeln findet man im Diftrift Cumberland Moor : und Relthühner am baufigsten, und die Ganse gemahren, bei ihrem periodischen Besuchen im Trubling und Herbst, ten Indianern sowohl als ten Weißen, ein nicht unbedeutendes Nahrungs mittel. Nachst bem Moosewildpret sind jedoch Fische bie Hauptspeise, und ohne bieielben könnte mander der binnenlandischen Handelbroften gar nicht bestehen. Um meisten schaft man eine Urt Lachs (Coregonus albus), den Uttihammeg ber Kriff, und Weißisch ber Amerikaner, ter gewöhnlich zwischen brei und vier Pfund wiegt, boch auch bis fedzehn Pfund angetroffen wird. Jeder Mann im Cumberland Soufe erhalt täglich brei bis vier tiefer gijche von mittler Größe, welche man zwei Ganfen oder acht Pfund Moofewildpret ohne Knochen gleich schätt. Der Attihammeg wirt bas gange Sahr hindurch, am häufigsten aber in der Leichzeit, von Mitte September bis Mitte Oftober, gefangen; eine andere Lachsart, ber Ottonneebees, gleicht ber verbergehenden, wird aber selten über zwei Pfund ichwer. Drei Arten von Rarpfon werden gleid. falls in allen Geen in Menge gefunden; fie beigen bei den Kribe Namanpoeth, Mertquammappeeth und Wapamhamfeeshem. Der Occom oder der Flugbarich, auch hornfifch, Piccarel oder Dore genannt, ift gemein aber nicht fo beliebt wie ber Beignich; er erreicht in den hiefigen Geen zwanzig Boll Lange. Der Methy, ein anderer häufiger Risch, ift der Gadus Lota oder die Alafraupe Europend; fie halt etwa zwei Auf Lange, man genießt fie nur aus Roth, allein ihre Leber und ihr Laich gelten für Leckerbiffen. Hechte gibt es gleichfalls in Menge, und ta der Becht im Winter leicht an bie Angel geht, schapen ihn die Indianer deshalb so fehr, daß fie ihm den Ramen Githingoocannoophaco (incianischer Fisch) beigelegt haben. Die gemeine Ferelle ober Nammacous erreicht hier eine gewaltige Große, und wird in gewiffen Geen bis gu fechzig Pfunt schwer gefangen; im Biberfee, von welchem Cumberland Soufe feine Sifche bezieht, fangt man haufig Eremplare von 30 Pfund. Der Dwepeetcheefees, ober bas Goltauge, ift ein niedliches Fischen aus dem Geschlechte Esox, welches bem Natolhechte gleicht; einer der größten Sische aber ift der Mathemegh, Ragenfisch oder Barba; er gehört zum Geschlecht Silurus und ist selten, aber seines Rleisches wegen sehr geschäft. Auch der Stor wird im Saskatchaman und den Seen, die diefer berührt, häufig gefunden, und gewährt einen trefflichen aber etwas harten unverdaulichen Nahrungsartikel.

· Unter allen Difiriften des Binnenlandes ist Eumberland verhältnismäßig am meifen bevölfert, und die Krihs mit ihren verschiedenen Stämmen burchziehen bas Land nach allen Richtungen, zu jagen und zu fischen.

Eum berland Soufe, unter 53° 56' 40" nordl. Br., am Ende einer fleinen Infel, welche den Fichteninsel - Gee (Pine Island Lake) von Gaskatchaman trennt, und von letterem 23/4 engl. Meilen in nördlicher Richtung entfernt, besteht aus zwei Faktoreien, von denen die eine der Hudsonsbay-Gesellschaft, die andere der Nordwest. Besellschaft gehört; die Gebäude beider Compagnien liegen dicht neben einander und bestehen aus Blockhäusern, die ohne besondere Rücksicht auf Bequemlichkeit erbaut, von hohen Pallisaden umgeben und auf den Geiten burch hölzerne Bastionen geschütt find. 3m Fort der hudsoneban = Gesellichaft ju Cumberland House liegt gegenwärtig eine Befagung von 30 Mann, mit eben fo viel Beibern und Kindern; das Gebaude ber Nordwest = Compagnie hingegen gahlt noch mehr Bewohner. Diese vielen Sausgenoffen leben den größten Theil tes Jahres von Fischen, welche vorzüglich vom Biber. fee herbeigeschafft werden. Biele von den Handlangern und fast sämmtliche Agenten und Commis der beiden Sandelsgesellschaften haben Indianerinnen oder Salbindiane. rinnen zu Frauen, und die vermischte Race, welche aus diesen Chen entsprungen ift, und von den Canadiern Bois brulés genannt wird, hat fich bedeutend vermehrt; fie haben im Bangen ein gutes Aussehen, und zeigen viel Fahigfeit und Luft jum Lernen, leben jedoch in einer traurigen Berwilderung; bas Beispiel ihrer Bater hat bei ihnen die indianischen Begriffe über Recht und Unrecht verwischt, und man hat sich im Allgemoinen keine Muhe gegeben, diese Lucke durch beffere Grundfațe auszufüllen. Moofe Lake Fort, öftlich von Cumberland House und 60 bis 70 engl. Meilen bavon entfernt, am nördlichen Ufer bes Gees, hat in feiner Rabe bie Basquiauberge, welche fich nach Gudwesten ziehen, und zu einer Höhe von 4.000 Fuß erheben, von wo ein Jagdposten Cumberland House mit Moosethierwildpret versieht. Finlap Houfe, Sandelsposten der Nordwest . Compagnie, am nördlichen Ufer des Gastathawan. Lower Dippeween, dem vorigen gegenüber, am füdlichen Ufer bes Saskatchaman; Upper Rippeween, jest verlaffen, weiter aufwarts, unterhalb des Zusammenflusses bes südlichen Zweiges mit dem nördlichen, am südlichen Ufer bes Saskatchaman; Faktoreien. — Biber, Fischerstation der Hudsonsbay . Com. pagnie, am Biberfee; die Fischerei, welche hier mit den ersten herbstfrösten beginnt, fallt bie jum Januar reichlich aus, und der Ertrag derfelben wird auf Schlitten, Die von drei Hunden gezogen werden, und von denen jeder mit etwa 350 Pfund befrachtet ift, nach Cumberland Soufe gebracht.

13. Nelson, wird in Norden von Churchill, im Osten von York, im Süden von Istland, im Südwesten von Eumberland und im Nordwesten von English River bez grenzt, vom Churchill=, Nelson=, Burntwood=, den Quellenslüssen des Seal= und des Hapesflusses durchströmt, und hat die Seen Too-oot=awney, Moose, Indian oder Big, Waskayow, Assean, Split, Tisquiau, Holey, Eros und Ergne. Das Klima ist rauher als in dem benachbarten Eumberland, der Boden noch flacher und niedriger, Jagd und Fischerei aber sast eben so reich.

Fort Nelson, Faktorei am obern Churchill, der sich hier zu einem See erweitert. Pine House, westlich von Fort Nelson, am nördlichen User des Churchill, dicht unterhalb der Fälle. Fort Split, an der östlichsten Spize des Splittsees, wo der Nelsonstug denselben verläßt. Orford House, am Holepsee, ein Handelsposten der Hudsonsbay: Gesellschaft, früher von ziemlicher Wichtigkeit, gegenwärtig aber in Verfall, da die Indianer sich in den letzten Jahren aus den niedrigen sumpsigen Gegenden zurückgezogen haben, und den Saskatchawan, an welchem es mehr Wild gibt, hinausgezogen sind. Der Holepsee bietet hier, von einer kleinen Anhöhe hinterzOrford House gesehen, einen anmuthigen Anblick, und seine zahlreichen Inseln die größte Mannigsaltigkeit an Gestalt und Höhe.

14. Der Distrikt English River, im Rorden von Athabasca, im Nordosten von Churchill, im Often von Melson, im Südosten von Cumberland, im Süden von Saskutchawan, und im Westen von Lesser Slave Lake begrenzt, wird durch den Churchill, der dort den Namen Missinnippi oder English River führt, den Biberfluß, den Pembina und viele kleine Ströme, welche die vielen im Distrikt besindlichen Seen verbinden, durchschnitten, und trägt die Seen: Methye, Elear, la Erösse, Primeau, Deer oder Rothhirsch, Green, Duca, Bussfalo und den schwarzen Bärensee. Boden, Klima und Produkte wie in Eumberland.

De er Lake House, an der Südwessspie der Deer Lake, wo der Absluß det Churchill in ten See mündet; Bedford House, an der Westseite des Deer Lake, an der Mündung tes natürlichen Kanals, welcher den Wollastonsee mit dem Deer verbindet; Buffalo House, am westlichen User des Bussalosees, eine Niederlassung der Nordwest Compagnie; Hudsonsbay House, am südöstlichen User des Methyesee, Haupthandelsplatz der Hudsonsbay Gesellschaft im Binnenlande; Nordwest Compagnie House, dicht neben dem vorigen; Faktoreien. — La Erosse Lake Fort, am westlichen User des obern Missinnippi, wo derselbe sich zum La Crossese erweitert; Rouge Fort, auf dem nördlichen User eines kleinen Sees, der nach Nordossen in den Churchill absließt.

15. Althabasca, im Morden des vorigen, wird im Morden von Great Glave Lake, im Often von Churchill, im Guden von English River, und im Beften vom Diffrift Rocky Mountains begrenzt. Der Diffrift bietet herrliche Wasserverbindungen, wird vom Athabasca oder Elennsfluß, dem Unjugah oder Friedensfluß und bem Glave River durchschnitten, und bat in seiner Mitte ten ausgedehnten Athabascasee, im Often den Blad' und Bollafton : und im Westen den Weißfischisee, nebst einer Menge fleiner Landseen und Aluffe. Der Theil bes großen Gees (tes Athabasca)., welcher fich in ter Rahe ter Rieder laffungen befindet, heißt nicht unpaffend ber Bergfee, da das nördliche Ufer und bie Inseln hoch und felfig find. Dagegen ift die Gudseite ganz eben, besteht aus angeschwemmtem Boten und wird, da sie zwischen den verschiedenen Mundungen des Elennfluffes liegt, juweilen unter Maffer gefest. Die Felfen des nordlichen Ufers beftehen aus Spenit, der nur bunn mit Dammerde befest ift; jedoch murzeln in terfel. ben mannigfaltige Nadelhölzer und Pappeln, viele Stauden, Flechten und Moofe. In ber Jahredzeit, wo die Baume belaubt und die Pflanzen meift in Bluthe fteben, bie tet die Gegend eine lachende Ansicht dar. Der Frühling, welcher im Dai beginnt, tritt unglaublich schnell ein; kaum ist der Schnee vom Boden verschwunden, so kleiden sich die Baume in dichtes Laub, so entfalten die Stauden ihre Blatter und bunten Blumen, und die ganze sonst rauhe Gegend athmet Leben. In den, zwischen den felfigen Bergen befindlichen, meift sumpfigen Grunden, machfen Beicen und einige Pappeln, und bier ift der Lieblingsaufenthalt der Musquitos, welche Menschen und Thiere ohne Unterlaß qualen. Ginige der Berge erheben fich bis zu einer Sobe von 500 bis 600 Fuß, und von ihren Gipfeln genießt man eine malerische Anficht tes Gees und der Umgegend. lieber der großen Gpige, bei der Mundung tes Hauptarmes des Athabascafluffes, ift die Rufte 600 bis 700 guß hoch, und erftredt sich in dieser Höhe als Bergzug, in südlicher Richtung den Fluß aufwärts bis jenseits Pierre au Calumet. Dieser Niederlassung gegenüber erhebt sich auf dem westlichen Ufer des Flusses eine andere Hügelfette, die Bark Mountains oder Rindenberge, die sich bei einer Höhe von 400 bis 500 Fuß in nordwestlicher Richtung bis gum Clear, Late (flarem Gee) etwa 30 engl. Meilen südlich vom Fort Chepewyan hinziehend, und von dort aus eine sudwestliche Wendung nehmen. Die Kribs beziehen aus diefem Bergstriche ihre meiften Lebensmittel, so wie die Rinden gu ihren Canoes, Langs dem füdlichen Ufer des Athabascasees zieht fich eine britte Bergkette nach dem Friedensfluffe, und längs deffen Ufern aufwärts. Die Bewohner der im Athabasca-Distrift befindlichen Niederlassungen nähren sich hauptsächlich von Fischen, welche ihnen ber Gee liefert. Man fangt dieselben meift den ganzen Winter hindurch in hinlanglicher Menge, obgleich is engl. Meilen vom Fort entfernt. Beim Aufthauen des Gifes gieben fich die Fische nach fleineren Geen und in die Fluffe bes füdlichen Ufere, und zu jener Beit kann die Fischerei naher nach den Forts zu betrieben werten. Die Fische, welche mit Regen gefangen werden, find ber Tittameg, Karpfen, Bechte, Methye und Forellen. Die indianischen Jager, welche das Land durchziehen, verforgen die Pelghandler mit Buffel = und Moofethierfleisch; doch wird dieses größtentheils getrocknet oder zermalmt und als Pemmikan bereitet, von ihnen abgeliefert. Wenn das Gis im Winter aufgeht, begeben fich die Indianer nach den Niederlaffungen, um ihre Rechnungen mit den Pelghandlern abzuschließen, und die Urtifel, beren fie im Commer bedurfen, in Empfang zu nehmen; mahrend diefer Zeit ift es in den Riederlaffungen fehr lebhaft; man hort nichts als Zank und Streit, und die indianischen Jäger sprechen ber Branntweinstasche so häufig zu, daß sie oft mehre Tage hinter einander betrunken bleiben. Die Urbewohner des Distrifts gehören alle zur Familie der Chepempans, nennen fich felbst Saweessaw : Dinneh oder Manner von Sonnenaufgang, weil sich ihr ursprüngliches Jagdrevier zwischen dem Athabasca = und großem Sclavensee und dem Fluß Churchill befindet, ein Landstrich, der ausschließend das Land oder tie Steppe der Cherempans genannt wird; man findet daselbst das Rennthier in gahlreichen Beerden, weshalb die Judianer dafelbst Unterhalt und Kleidung mit großer Leichtigkeit beziehen. Die Pelghandler bemühen fich', die Indianer zu dem Aufenthalt in den westlichen Strichen, wo es Biber gibt, zu veranlassen, haben aber bis jest wenig über 240 Jäger bewegen können, ihr Pelzwerk nach dem Fort Chepempan abzuliefern.

Fort Chepewyan, eine beträchtliche Niederlassung der Nordwest = Compagnie, auf einer felsigen Spipe am nördlichen Ufer des Athabascasees, unter 58° 42' 38" nördl. Br., mit einem hohen, weit sichtbaren Thurm, der als Warte dient, um die Bewegungen der Indianer beobachten zu können, welche mehre Male damit umgingen, das Fort fammt allen Bewohnern zu vernichten. Fort Wedderburne, ein kleines Gebäude der Hudsonsbay: Compagnie, welches 1814 auf der Kohleninsel des Athabascasees errichtet wurde. Fort Fond du Lac, auf der Nordseite des Athabascasees, wo derselbe-eine bedeutende Ausbiegung nach Norden macht. Whitefish Lake Souse, an der westlichsten Spige des Whitefishsees, im sudwestlichsten Binkel des Distrikts; Fischerniederlassung. Pierre au Calumet House, am öftlichen Ufer des Athabascafluffes, unter 57° 24' 6" nördl. Br., eine Niederlassung der Nordwest . Compagnie, welche ihren Namen von dem thonigten Muschelkalkstein erhalten hat, aus welchem die meisten Pfeisen der Canadier und Indianer bereitet merden, und der hier in Menge bricht. Das hauptgebäude steht auf der Hohe eines steilen Ufers, das sich fast senkrecht zu 180 Fuß erhebt, und gewährt eine weitläuftige Aussicht auf den schönen Fluß, und die ausgedehnten Sbenen, welche hinter demselben beginnen und durch bedeutend hohe Berge begrenzt sind, die besser bewaldet zu sepn speinen, als die ziemlich kahle Umgegend des Forts. Am gegenüber liegenden Ufer bestand früher eine Niederlassung der Hudsonsban : Gesellschaft, die aber im Jahre 1820 verlassen wurde, da die durch eine Epidemie um ein Drittel verminderten Indianer den Bewohnern nicht hintängliche Lebensmittel liefern konnten. Auf mehren in der Rähe der Häuser liegenden Inseln des Athabascastromes, befinden sich Naphtha-Quellen und die Steine am Ufer find mit dieser nühlichen Substanz stark geschwängert, und eine halbe-engl. Meile vom Ufer befindet sich ein Hügel mit runder Ruppe, auf

welchem man einen Niederschlag von Rochfalz findet, der durch verschiedene kleine Bache nach den am Fuße desselben befindlichen Marschländereien geführt wird.

16. Great Glave Lafe, der größte und nördlichste Distrift bes Binnenlantet, wird im Norden vom arktischen Ocean, im Often von Churchill, im Guden von Athabasca, und im Besten von Rocky Mountains und Mackenzie River begrenzt; hat im Guten ten Glave River, welcher den Athabascafee mit dem großen Sclaven fee verbindet, mit seinen Tributaries, den Dog=, Stony und Galy fluß, im Gutwesten den Buffalo und San, im Gudosten den Thetinah und Clowenfluß und im Norden den Dellow Anife River, den Rupfer minenfluß, den Bod., Eree- und Hood River und einen Abfluß turch den Martinsfee, der den Great Glave Late mit dem großen Barenfee vereinigt, und hat eine große Anzahl von Geen, von denen der große Sclapensee (Great Glave Lake), der Badoed, Clowen, Cassadgath und Little im Guden, und die Geen Martin, Gnare, Point, Providence, Rumsee oder Contwoyto, Buffaloe und Congescasthas whas chaga im Rorden, die bedeutenoften find. Die eifige Rufte des Nordens wird durch Dorfs-Archipel und Bathurst Inlet und eine Menge kleiner Buchten durchschnitten, und durch eine große Anzahl kleiner Inseln eingefaßt. Der Ruftenstrich ist völlig unfruchtbar und unwirthlich; eine Trappflippe folgt ber andern in ermüdender Einformigkeit, und die engen dazwischen liegenden Schluchten sind so fehr mit Trummern bedeckt, daß nicht die geringste Begetation auffommen kann. Zwischen dem hafen hepburn und ber Gray's Bay ift die Rufte durch tiefe Buchten ausgezacht, welche burch feilformige Salbinseln getrennt werden; diese verlaufen sich viele Meilen weit in die See und stehen burch niederes Land mit dem Kontinente in Berbindung, so daß sie oft für Inseln angesehen werden. Rings um Rap Barrow und bis jum Detentionhafen, besteht bie Gegend aus schroffen, zadigen Granitbergen, welche so jah aus bem Meere ansteigen, daß selbst ein Canoe nur an wenigen Stellen landen kann. Die erhabensten Dunfte erreichen nach Franklin eine Sohe von 1.400 bis 1.500 Fuß, und nirgents fieht man eine Spur von Begetation. Im Detentionhafen entdeckte Dr. Richardson, nabe am Strande, eine geringe Ader von Galena, welche durch Gneuggestein sette, und am Ufer selbst Massen von Treibholz, von Fichten und Balfampappeln (Taccammabac). Um Hoodefluß herum, welcher unter 67° 19' 23" nördl. Br. durch einen Kataraft von vier Fuß Sohe und einer Breite von 250 Dards unterbrochen wird, scheint die Begend etwas wirthlicher; die Ufer, das Bette und die nächsten Berge bestehen aus einer Mischung von Sand und Thon, und ber Boden ift mit fleinen Beiden und 3merg. birken bestanden, die aber beide, wegen ihrer Winzigkeit, nicht zur Feuerung taugen. Um Bathurst Inlet sind die Ufer hoch und bestehen aus rothem Sandsteine. Der sudliche Theil des Distrifts enthält bedeutende Waldungen von Kichten und Balfampappeln, hat am Sclavensee ausgedehnte Ebenen, die gegen Norden und Westen durch einen geraden Landrücken von 600 bis 700 Fuß Höhe begrenzt werden, und auf welchem mehre Salzquellen entspringen, die sich in der Ebene, tie aus gahem Thon besteht, ausbreiten, im Commer schnell verdunften und große Haufen von würfelformigen Salzfrystallen zurücklassen. An der Böschung des Landrückens gehen einige Lager von dichtem graulichem Gpps zu Tage aus. Der Glave River, welcher die Baffer des Althabascasees dem Great Slave Lake zuführt, theilt sich, nach seiner Mündung zu, in zwei große Arme, von denen der nordöstliche den Namen Grand Rivière de Jean führt; das angeschwemmte Delta an der Mündung desselben wird von mehren fleinen Ranalen durchschnitten, und seitwarts von demfelben liegt die Moosethierinsel, auf welcher die Nordwest . Compagnie sowohl als die Hudsonsbap . Besellschaft Niederlassungen haben. Die Umgebung bes Gees ift reich an Granit, ber Boben aber im allgemeinen

fandig und ziemlich bicht bewaltet; Biber, Marder, Füchse und Moschubratten werden um den See herum in Menge gefangen. Der See selbst ist inselreich, und trägt in der Rähe der Rüste viele blinde Klippen.

Fort Resolution, am sudlichen User des großen Sclaven : Sees, westlich pon ber Mundung des Sclavenfluffes; Riederlaffung der Rordwest : Compagnie. Do o fe. thierinfel Soufe, zwei handelsposten auf der Moosethier - Insel, welche ungefahr eine englische Deile im Durchmeffer halt, und fich gegen die Mitte etwa 300 Fuß über den Gee erhebt; der Boden der Insel ift im Allgemeinen sandig, und hier und da moraftig, alle Arten nördlicher Beeren fommen aber auf demfelben im leberfluß vor. Das hier befindliche Fort ber Nordwest . Compagnie liegt unter 61° 11' 8" nordl. Br., und von Fort Chipewyan zu Basser 260 engl. Meilen entfernt, ber Posten ber Subsonsbay - Gefellichaft in geringer Entfernung westlich von berfelben. Die Gebaude beider Gefellichaften find flein und haben eine rauhe nördliche Lage. Um Ufer bes Sees wird durch die Strömung des Sclavenfluffes das Treibholz in folder Menge angeflößt, daß es nie an Brennmaterial fehlt. Die Einwohner nahren fich meift von Fischen, welche der Gee ju gewissen Jahreszeiten in großer Menge liefert. — Kort Providence, Riederlaffung der Nordweft : Compagnie, im Norden des Sclaven. fees, im innerften Winkel einer gegen 22 Meilen tiefen Bucht; in ber Rabe find einige bedeutende Fischplage. - Fort Entreprice, am Gnare : Gee, werlaffene Die. berlaffung, von Franklin gegrundet, die nördlichfte des westlichen Binnenlandes. -Stony, Rennthier : und Big 36land, Infeln im großen Gclavenfee.

Muf ber Offeite bes gelfengebirges, von Rorden an:

17. Mackenzie River; biefer Distrikt wird im Norden vom arktischen Ocean, im Osen von Great Glave Lake, im Süden vom Distrikt Rocky Mountains, und im Besten von den Felsengebirgen (Rocky Mountains) selbst begrenzt. Der Mackenzies sluß, ein Absluß des großen Sclavensees, welcher durch die Basser des Kleinen Sees (Little Lake), des Great Willow, Greasy, Wa chwater und Baren sees (Little Lake), des Great Willow, Greasy, Wa chwater und Baren sees vom Osten, von Besten hingegen durch den Red Knife, Trout, la Cache, Liards, Dahadiny und Peelfluß verstärkt wird, durchströmt die Mitte des Distrikts, und mündet bei der Ballfisch in sel, unter 69° 7' nördl. Br., in den arktischen Ocean. Das Innere des Landes, die Userländereien des Mackenzie ausgenommen, ist die jest nur wenig bekannt, doch ist im südlichen Theile Holz, im ganzen Distrikt aber Wild in Menge vorhanden. Die Nordfüste wird durch mehre Baven, unter denen Russels Inlet, Liverpoolbay, Franklin- und Darnleybay die bedoutendsten sind, durchschnitten, ist völlig unwirthlich, und hat in ihrer Nähe eine Unzahl von Inseln, die fast das ganze Jahr hindurch durch Eismassen mit dem festen Lande vorbunden sind.

Fort Good Hope, die nördlichste Niederlassung der Nordwest = Compagnie, am sudwestlichen User des Mackenzie, im Jagdbezirk der Zänker; Fort Franklin, am westlichen User des großen Bärensees, im innersten Winkel der Keith = Bay, oberhalb des Absulfass des Bärenstroms; Fort Norman, am westlichen User des Mackenzie, zwischen den Mündungen des großen Bärenstromes im Norden und des Dahadiny im Süden; Fort Simpson, am westlichen User der Mündung des Turnagain oder Liards in den Mackenzie; Faktoreien.

18. Rody Mountains, im Norden von Mackenzie River', im Osten von Great Slave Lake und Athabasca; im Süden von Lesser Slave Lake, und im Westen vom höchsten Kamm der Felsengebirge begrenzt, ist ein gebirgigter, von vielen Schluchten und Gründen durchschnittener Distrikt, in welchen die Flüsse la Cache, Trout und Ned Knife, Hay und Great Smoky Niver ihren Ursprung nehmen, und welchen der Turnagain und Friedensssluß ganz durchströmen. Der Reich,

thum des Landes an Wild gab der Nordwest - Compagnie Beranlassung, ihre Handels posten bis hierher auszudehnen.

Rocky Mountain House, am südlichen User des Friedensslusses, der Mündung des Great gan House, am nördlichen User des Friedensslusses, der Mündung des Great Smoky gegenüber; Peace River House, am nordwestlichen User des Friedenssslusses, unterhalb dem vorigen; New House, wenige Meilen oberhalb des vorigen, an der nämlichen Seite des Flusses; Bermillion House, am nordwestlichen User des Friedensslusses, dicht oberhalb der Fälle; Faktoreien. Fort Liards, am östlichen User des Turnagain, wo sich derselbe zu einem bedeutenden See erweitert.

19. Lesser Slave Lake, im Norden von Rocky Mountains, im Often von English River, im Suden von Sakkatchaman, und im Westen von den Felsengebirgen begrenzt, hat in seinem Innern, außer dem Lesser Slave und Baß Lake, eine Menge kleiner Seen, und durch den Athabascafluß oder la Biche und seine Nebenstüsse, unter denen in diesem Distrikt der Pembina der bedeutenoste ist, die herrlichste Wasserverbindung mit dem Osten. Der westliche Theil des Landes ist sehr gebirgig, und größtentheils dicht bewaldet; Mount Brown, an dessen Fuß der Athabasca entspringt (16.000 Fuß), der höchste Punkt im Lande. Der mittlere Theil des Landes ist slach, der östliche stellenweise seuchte Niederung. Das Klima ist angenehm; der Boden in der Nähe der Faktoreien wenigstens sehr ergiebig; die Flüsse und Seen sischreich.

Fort Lesser Glave Lake, an der nordwestlichen Spihe des gleichnamigen Gees; Fort Assiniboin, am nördlichen Ufer des Athabasca, oberhalb der Bereinigung desselben mit der Pembina; Rocky Mountain House, oberhalb des vorigen, am Athabasca, unweit des Mount Brown, im tiefsten Gebirge; Faktoreien Baß Lake House, Fischerstation an einem kleinen Gee, von welchem ein Absluß nach Süden in den Athabascastuß strömt.

20. Sastatchaman, ter sudwestlichste Diftrift des Binnenlandes, wird im Norden von Lesser Glave Lake, English River und Cumberland, im Often von Swan River, im Guden vom Diffouri : Gebiet der Bereinigten Staaten, und im Beften vom Relfengebirge begrenzt. Der westliche Theil des Landes enthält die hochften Bergfrigen, ben hauptstock bes Felsengebirges; ber mittlere Theil wird burch mehre bedeutende Landruden durchschnitten, und bietet eine mannigfaltige Abwechslung unfruchtbaren steinigten Gebirges, üppiger Thaler, feuchter Prairies und ausgedehnter muffer Steppen; ber öftliche Theil ift abwechselnd hochstämmiger Wald und grasreiche Wiesen, auf welchen ungahlige Heerden von Bisons weiden. Den nördlichen Theil des Landes burchstromt der nordliche Gastatch am an mit feinen Buffuffen, unter benen hier der Battle River der bedeutendste ift; den mittleren Theil der füdliche Saskatchawan und seine Tributaries, der Red Deer, Astow und Bull Pound River; ben Guden durchschneiden die Quellenwaffer des Dilf, Brat. ton und Maria River, welche fammtlich bem Miffouri guftromen. Der Diftrift ift reich an Wild und Fifchen, das Klima angenehm und freundlich, Die Bevölkerung aber eine nichtswürdige Race rauberischer Indianerhorden. hier und jenseits des Gebirges ift der Schauplatz der Abentheuer des Rapitan Bonneville, und kein Leser, der sich eine genauere Kenntnis vom ausgedehnten Westen Nord - Amerikas machen will, wird Irvings Werk unbefriedigt aus den Banden legen.

Ehesterfield House, an der Mündung des Red Deer in dem südlichen Sasskatchawan, und zwar an der Nordseite des lettern Flusses; South Branch House, am östlichen User des südlichen Saskatchawan, oberhalb seiner Nereinigung mit dem nördlichen Zweige; Carlton House, am nördlichen Saskatchawan; von hier bis zum vorigen ist, da beide Flüsse einander hier nahen, ein Tragplatz von nur wenigen

Meilen; Manchester House, am linken User des nördlichen Saskatchawaa, oberhalb der Mündung des Battle River; Fork George, oberhalb des vorigen, an demselben Fluß; Edmonton House, westlich von Fort George, am westlichen User des nördlichen Saskatchawan; Acton House, an der Bereinigung der Quellenwasser des nördlichen Saskatchawan; Faktoreien. Nelson; Buckingham; Bourbon; Hudson; verlassene Faktoreien und Fischerstationen am nördlichen Saskatchawan.

Befilich ber Felfengebirge eröffnet fich

21. Columbia, ein ausgedehnter Landfrich, der von den Engländern sowohl, als von ben Bürgern der Bereinigten Staaten in Anspruch genommen wird, und fich von Californien im Guden bis zu ben russischen Besitzungen im Morden zieht, im Westen aber vom fillen Weltmeer begrenzt wird. Dieser ausgedehnte Landstrich, welcher fich vom 68° nordl. Br. bis herab jum 43° zieht, bildet eine lange Reihe von Plateaus. bie im Dften und Westen von zwei Bergketten umschloffen werden, von denen die am meiften öftlich liegende "Stony = oder Rody Mountains" die fteinigten oder Relfengebirge heißt. Der andere abfallende Theil der nordwestlichen Plateaus bildet eine große, mit der Geefufte parallel und ftete in geringer Entfernung vom stillen Drean laufende Rette. Die Sohe Diefer Felfenpife beträgt 4.000 - 8.000 guß über ihrer Baffs, oder von 7.000 — 11.000 Fuß über dem Meere, und fortwährend find fie mit ewigem Schnee bedectt. Madenzie, welcher das Felsengebirge überflieg, manderte noch im Juni über Schnee, flieg dann in ein milderes Thal herab, durch welches der Co. lumbiafluß ftromte, und jenseits deffelben die Bergfette aufwärts, welche Bancouver, Coof, La Perouse und andere Geefahrer parallel mit der Geekuste, von Cooks Ginfahrt bis Reu = Albion, in einer Ausdehnung von mehr als 1.000 Leagues fich ausbreiten fahen, und welche aus verschiedenen Bergruden, Ruppen und Dife besteht, mischen benen viele breite und fruchtbare Thäler eingeschlossen sind, die, theils bemaldet, einen Reichthum von Pelgthieren in fich bergen, theils, als natürliche Wiesen, großen heerden von Buffaloes uppige . Nahrung bieten. Columbia hat treffliche Wafferverbindungen; der Hauptstrom, welcher dem Lande den Namen gegeben, ift der Columbiafluß, der in den fteinigten Bedirgen, unter 49° 50' nordl. Br., entspringt, lange ber Besteite ber Roch Mountaine bie jum 53° 30' nordl. Br. hinaufftrömt, dort durch einen von Rorden fommenden gluß verftarft wird, mit diefem einen furgen Bogen beschreibt und dann nach Guden divergirt; den Chatnooniffee durchfiromend, vergrößert er fich durch den Cootonay, Coohamie ober Mc. Gillivray, welcher ihm tie Waffer bes Flatbow - Gee guführt, empfängt weiter unten burch ben Klathead oder Clarke, die Wasser des Rulleespelm - See, sudlich von diesem den Spo-Pane und den Gnafe, Saptin oder Lewis River, und ftromt, fich von hier gang nach Westen wendend, dem Australoceane ju, welchen er bei Fort Clatsop, unter 46°-19' nordl. Br., erreicht. Der Lewisfluß ift bei feiner Bereinigung mit dem Columbia 575 Pards, ber Columbia selbst 960 Pards breit; etwas weiter unterhalb ihrer Bereinigung hat letterer eine Breite von 1 — 3 engl. Meilen, und ift für Schaluppen, so weit als die Fluth reicht; (gegen 183 Meilen) schiffbar. Von der Bereinigung der beiden großen Ströme an bietet die Gegend nicht als eine Reihenfolge von glächen; weiter abwarts trifft man auf Stromschnellen und Bafferfalle, worauf fich dann der Fluß im ruhigen fanften Strome durch ein reizendes fruchtbares Thal hindurchschlängelt, welches von folzer Waldung beschattet, von kleinen Lagunen durchschnitten wird, und einen für jeden Anbau geeigneten Boden besitt. Die Bäume in diesem Theile der westlichen Welt zeichnen sich durch ihre hohe Schonheit aus; die Fohre erreicht öfters eine Sohe von 300, bei einem Umfange von 45 Fuß, und viele Waldbaume schießen bis auf 200 Auß in tie Sobe, bevor fie fich in Aefte vertheilen.

Da ber fabliche Theil bes Columbia Bebietes von ben Bereinigten Stagten als Dregan : Diftrift in Unfpruch genommen wird, bas englische Ministerium biefen Unfpruch auch gebilligt hat, werden mir fpater auf Diefen Theil wieder guruckfommen, und hier nur den Theil betrachten, der als Meu-Georgia, Reu-Sanover und Meu : Cornwallis, oder unter tem allgemeinen Ramen Reu = Caledonie von ten Englandern vermöge des Entdeckungerechtes in Unfpruch genommen, von jest aber nur von verschiedenen Pelghandler : Gesellschaften benutt wird; in Folge jenes Rechtes aber eher den Spaniern und Ruffen gehören durfte, und fich nach bem am 28. Kebruar 1825 ju St. Petersburg abgeschlossenen Grenzvertrage mit Rugland, Ini schen 48° 10' bis 54° 40' nordl. Br. und von 236° bis 256° 30' offl. L., hinzieht. Das Innere tiefes ausgedehnten Landes ift bis jest noch wenig befannt; ber Ruffen. firich aber, welcher unter tem Damen ter Dord we ft fü ft e ichon feit Sabrbunderten theilmeife bekannt ift, bat ichon feit ben fruheften Zeiten der Entdedung Amerika's Die Aufmerksamkeit der Seefahrer aller Nationen auf sich gezogen. Bekanntlich nimmt tie amerifanische Rufte, welche von dem großen Ocean oder dem fogenannten fillen Meere, der Sucfee, bespult wird, schon vom Vorgebirge Corrientes an, etwa im 5° nordl. Br., Die Richtung nach Nordwesten bin, und behalt dieselbe, mit mehr ober weniger Abweichung, bis jum 60° nordl. Br., bis jum Rap Sudling, bei, nimmt bann rom Pring Billiams : Gund bis zu ten Jucheinseln eine fudweftliche Richtung, und fehrt von der Spige der halbinfel Alasfa, Die großen Meerbufen Briftoltan, Norton : und Rogebue : Gund biltend, wieder nach Rorden bis gum Gistap gurud; von tiefer audgebehnten Strede icheint tie Benennung Dordweft ufte nur auf den Theil anwendbar, welcher fich vom 40° nordl. Br. bis jum Gistap, unter 70° 29' nordl. Br., hingieht, und so weit nehmen wir ihn auch hier, mit Ausschlufter ruffisch en Besigungen, tenen weiter unten ein besonderes Rapitel gewitmit werden foll.

Im Unfang bes fechzehnten Sahrhunderts mar die Westfüste bes nordlichen Amerika beffer und genauer bekannt, ale in ter letten Salfte bes achtzehnten. Die Reifen ber Spanier und Portugiesen jener Zeit find in gangliche Bergeffenheit gerathen; ren vielen ift fein Denkmal, felbft nicht in Archiven, ubrig geblieben, und nur bie geographischen Entdedungen in den um jene Beit entworsenen Rarten, wo gange Streden Landes mit ihren Borgebirgen, Safen, Aluffen u. f. m. bezeichnet werden, obne bas fid aud nur der Rame von ihren Entdedern nachweisen ließe, burgt, wenn man fie mit neuern Rarten vergleicht, fur die Richtigkeit ber frühern Entbeckungen. Den Gasper te Cortereal ging 1500 von Portugal ab, um einen neuen Weg nach Indien gu finden, entdecte Labrador, und im 60° nordl. Br. eine weite Ginfahrt, Die nach Westen ging; hoffend, in diefer die Durchfahrt ichon gefunden gu haben, Die ten Weg nach Indien abfurgen follte, nannte er fie Unian, und fehrte, ohne fie meiler gu untersuchen, nach Liffabon gurud, um tem Konig Bericht abzustatten. Daß auf ber Mestlufte Amerika's diese Strafe ausmunden muffe, scheint allen Geographen tama. liger Zeit als eine ausgemachte Sache gegolten zu haben, Cortez erwähnt berselben in seinem Briefe an Raiser Karl V. vom 15. October 1524 mit der größten Zurerläßige peit, doch jede Entdeckung, die man von dieser Zeit an an der Nordwestkufte von Amerika über Californien hin machte, rudte die Ginfahrt diefer Meerenge, oder die Mündung derfelben von jener Seite hoher hinauf, bis man endlich von einem Reich Unian zu fprechen aufing, welches fich weit nach Rorden erftrecke, und nur burch eine enge Durchfuhr von Afien geschieden seyn solle; so ward endlich die Behringenrafe ein Synonym der Strafe Unian, obwohl der Entdeder der Ginfahrt auf der Offufie nie an jene gedacht haben konnte; Cortereals Reisebericht kam in Vergeffenheit, und 100 Jahre später erhielt die Einfahrt von ihrem unglücklichen zweiten Entdeder bem

Ramen Hudsonsstraße. Corte; war der Erfte, der die Ruste des großen Oceans erreichte, dort Schiffe erbauen ließ, und feine Befährten auf Entdeckungen aussandte; durch diese ward im Jahre 1534 Californien entdedt. Sein Nachfolger, der Bicekonia Dendoga, gereigt durch die fabelhaften Nachrichten von einem im Norden von Mexiko gelegenen gesitteten Lande Quivira, schickte im Jahre 1540 Basquez be Coronado zu Lande, den Rapitan Franzisco de Alarçon aber zur Gee, mit einigen Schiffen aus, um die Eroberung dieses reichen Bunderlandes zu bewirken, und gab festerm zugleich den Auftrag, bis zum 53° nordl. Br. die Kuste zu verfolgen, um die Strafe Anian ju finden; leider blieb ber spanische Geefahrer weit vom Biele, und erreichte nur den 36° ber Breite, ohne irgend eine wichtige Entdeckung zu machen. Die verungludte Expedition nach Quivira reigte indeß ben Entdeckungsgeift ber damaligen Spanier nur noch mehr: der Bicekonig ließ 1542 wiederum zwei Schiffe ausruften, um unter Rodrigues de Cabrilho, einem gebornen Portugiesen, den Beg nach Norden zu nehmen. Diefer bestimmte die Lage verschiedener Vorgebirge an ber Rufte, als: Rap Engaño unter 32° nordl. Br., de la Eru; unter 33°, und de la Galera unter 36° 30' nördl. Br. In 37° 30' fand er waldige Gebirge, und nannte fie St. Martine Berge, fo wie bad Borgebirge am Sufe derfelben ebenfalls Rap St. Martin; seinem Vicefonig zu Ehren nannte er bas unter 40° nordl. Br. entredte Borgebirge Ray Mendozino; ein hafen nahe dabei murde wegen der vielen Richten Baia de Pinos genannt. Noch entdeckte er unter 41° das Rap Fortune, und erreichte den 44° nördl. Br. im März 1543, wo ihn die durchdringende Ralte gur Rudfehr nach Neuspanien zwang. Mehre Reisen wurden von Spaniern nach diefer Zeit nach ter Mordwestfuste unternommen, doch fein Geefahrer tiefer Nation icheint über ten 44° nordl. Br. gefommen zu feyn, wenigstens geftand 1574 Abraham Ortelius, der Geograph des Königs von Spanien, bag oberhalb jenes Grades die nordliche Gegend Amerika's ganglich unbekannt mare. Einige Jahre nach Dieser Erklärung schickte die Königin Elisabeth von England den Ritter Francis Drafe um das späterhin fo benannte Rap Sorn, nach der Nordwestfufte von Amerifa, die er bis zum 48° nordl. Br., wo nicht noch höher hinauf, beschiffte. Das neu entdectte Land nannte er Reu. Albion, bestimmte die Lage bes Rap Mendozino ebenfalls unter 40° nördl. Br., und nahm in dem Hafen, der seinen Ramen trägt (Port Drafe), unter 38° 30' nordl. Br., die Rufte im Namen feiner Monardin in Besit, und begründete dadurch die Anspruche Großbritaniens, so weit nämlich Entdedung und Besignehmung eines schon bewohnten Landes, ohne Einwilligung der Einwohner, ein Recht geben fonnen. Die Spanier, beforgt, bag tie Briten endlich boch die nordwestliche Durchfahrt finden, oberhalb Californien Niederlaffungen anlegen, und zulest von dort her die Eroberung Merico's versuchen, ja vielleicht ausführen konnten, sandten 1582 eine neue Erpedition, unter Franzisco Gualle, auf Entdedungen aus; doch scheint dieser nicht einmal fo weit als Cabrilho gekommen gu fenn, und feine neue Entdeckungen gemacht zu haben, und die wichtigfte Reise, die Juan de Fuca im Jahre 1592, im Dienste des Vicekonigs von Mexico, zur Entdeckung einer nordwestlichen Durchfahrt unternommen, und welche den Spaniern die Chre ber erften und wichtigsten Entdedungen an ber Mordwestfufte gufichern murde, wird von den svanischen Geschichtschreibern mit so tiefem Stillschweigen übergangen, daß sie dadurch ein apofryphisches Ansehen erhält; Fuca fand, nach seiner Aussage, zwischen dem 47 und 48° nördl. Br. eine weite Einfahrt, in welcher er zwanzig Tage lang fortschiffte; das Land hatte bald eine nordwestliche, bald eine nordöstliche, auch an einigen Stellen eine südöstliche Richtung, und die Gee innerhalb der Einfahrt ward immer breiter; nachdem er durch diese Durchfahrt, die noch jest nach ihm benannt wird. (und wie sich später erwiesen, die Einfahrt in den Golf von Georgia gewesen)

gekommen, und bereits bas nördliche Meer erreicht hatte, hielt er es für rathfum, umzufehren, und Bericht von seiner Entdeckung abzustatten; zwei Sahre lang wartete er in Mexico vergeblich auf Belohnung, ging hierauf nach Spanien, wo er am hofe gut aufgenommen, aber nach langem Warten ebenfalls nicht belohnt wurde. 1602 lief Sebastian Bizcaino, in Begleitung des Lieutenant Martin de Aguilar, der ein zweites Kahrzeug unter ihm kommandirte, von Acapulco nach Rorden aus, um einen Safen ausfindig ju machen, wo die Gallionen bei ihrer Anfunft an der Rufte eine Buflucht haben, und fich mit frifchen Borrathen bis nach Deu gepanien verforgen könnten; unter 37° (oder eigentlich 36° 40') nördl. Br. entdeckten fie einen Bafen ticht an ter Sichtenspipe, Punta de Pinos, welcher bie erwunschten Gigenschaften hatte, und nannten ihn, nach dem damaligen Bicefonig, Monteren; unter 40° nördl. Br. fanden fie bas Ray Mendozino, und unter 41° 30' ein anderes, welches fie Ray San Sebastian nannten. Unter 43° bas Rap Blanco, und nahe babei einen großen Fluß, an bessen Ufer sie wegen ber Strömung nicht landen fonnten, und der in allen spätern Rarten als die Einfahrt des Martin de Aguilar eingetragen wurde. 1640 fegelte ber Admiral Bartholom aus de Fonte von Callao de Lima aus, um eine nordwestliche Durchfahrt zu suchen; tie Gpur seiner Entdeckungen scheint sich indeß in Spanien und Mexico gang verloren zu haben, obgleich seine Reise angeblich unter spanischer Flagge gemacht worden; die einzige Nachricht von diefer Reife, in einem Briefe, den er felbst geschrieben haben soll, nicht in einer englischen Manatschrift: Memoirs of the Lurious, in den Monaten April und Junius 1708, und ist allein aus dieser Quelle in andere Werke übergegangen. Mach biesem Brief erreichte er am 14. Junius 1640 unter 53° nords. Br. den gluß Tos Royes, fleuerte von hier 260 Seemeilen in frummen Durchfahrten oder Ranalen zwischen Inseln, bie er ben Archivel von Gan Lagarus nannte, und hierauf den Rio de los Reves 60 Scemeilen weit aufwärts; wie viele Widersprücke indeß auch in diesem Briefe vorkommen, spanische Handschriften beweisen, daß die Resultate von de Fonte's Reise bekannt geworden find, wenn ichon die Rachricht von der Reise selbst sich bis auf diesen Brief verloren hat. Die neueste Reise des Rapitan Roß ist ter beste Beleg von ter Wahrheit des de Fonteschen Briefes. Rein anderer svanischer Seefahrer ist vor 1640 so weit nach Norden gekommen. Bis zum Jahre 1775 gelangten die in Folge des Moncheregiments gelähmten Spanier nur bis jum 55° nördl. Br., in tiesem Jahre aber brang Don Bruno de Heceta bis jum 57° 57' nordl. Br. vor, berührte auf diefer Fahrt unter 41° 7' ben Safen Trinidad, unter 57° 2' das Rap Engano, unter 57° 11' den Safen Guadelupe, unter 57° 18', dicht neben den vorigen, den Hafen de los Remedios, und auf dem Rud: wege unter 55° 17' ben hafen Bucarelly; der lette auf dieser Fahrt berührte Ort unter 38° 18' nordl. Br. ward der hafen de la Bodega genannt, und ift wahrscheinlich fein anderer, als ter 1579 von Drafe entdeckte und nach ihm benannte Hafen. Bon einer fpatern Reise langs diefer Kufte im Jahre 1779 findet man ein schönes Denkmal in Herrn Dalrymple's großer Kartensammlung, wo Ro. 24 in der XIV. Rlaffe einen fehr forgfältig ausgearbeiteten Abrif tes Safens Bucarelly enthalt. Auf diefem Blatte liest man zugleich bie Rotig, daß Don Juan Frangieco de la (Bodega y) Quadra diefen Safen im Jahre 1779 genau untersucht habe. Geine Breite wird hier auf 55° 19', und die Lange auf 27° 9' westlich von dem Borgebirge St. Lufar in Californien bestimmt. Der berühmte Coof, der auf feiner dritten Ent: dedungsreise die Mordwestfufte untersuchte, wurde Außerordentliches haben leiften fon nen, ware er nicht durch geheime Instructionen gebunden gewesen, die ihm austrudlich befahlen, "wohl bedacht zu fevn, feine Zeit mit Untersuchung der Fluffe und Einbuchten oder sonst zu verlieren", bis er den 65° nördl. Br. erreicht haben wurde. James Cook

berührte die Küste von Neu-Albion in 44° 33' nords. Br. zuerft, und fuhr an derselben aufwärts. Ein Borgebirge, welches sich hier zeigte, lag 44° 55' nördl. Br. und erhielt ten Namen Rap Foulweather. Rutfa = oder Konig George's Sund, im 49° 36' nordl. Br., war ber erfte Safen, ben Coof an diefer Rufte besuchte. und beim Auslaufen aus demfelben hinderte ihn ein Sturm, fich der Rufte vor dem 55° wieder zu nähern; er begnügte fich, die Stellen anzudeuten, wo er aus der Kerne den Eingang zu Häfen und Buchten mahrgenommen hatte, und bestimmte die Lage ber merkwürdigften Landspipen, wie j. B. des Raps Engano, der Spanier, welches er Rap Edge cumbe nannte, des Kreuz . Raps und des Raps Suctling astronomisch. Die Banen, die er an dieser Ruste entdeckte, aber nicht untersuchen burfte, find bie Infel=Ban, Ban of Islands, ber Rreug=Gund, die Behrings - und Comptrollers - Bay. Geine ferneren Entdeckungen gehören dem tusuffchen Amerika an, und kommen wir später darauf jurud. In neuern Zeiten haben Amerikaner, Englander und Ruffen thätig beigetragen, die Renntniß der Nordwestküste ju vermehren; nur das Innere bes Landes ift noch nicht hinlänglich aufgeschlossen, obgleich die Benutung der Archive ber nordwestlichen und der amerikanischen Pelzhändler - Gesellschaft darüber den besten Aufschluß geben könnten.

Das Klima Columbia's ist ungleich milder, als das an den östlichen Kusten Amerifa's unter gleicher Breite, ja felbst gemäßigter, als im Binnenlande an der Offfeite des Felsengebirges, wo, wenn das Fahrenheit'sche Thermometer im Winter 40 — 50° fällt, es auf der Westküste nur auf 32° sinkt. Das-Felsengebirge bricht die Kraft des rauhen Nordosten. Der Winter beginnt bereits im November mit Negen und ftarken Sudost : Winden, doch friert es selten vor Mitte Januar, und selbst dann ist die Ralte so maßig, daß, obgleich die Buchten mit Gis gefüllt find, die Gingebornen noch zwischen den Kanalen fahren konnen, die selten gänzlich zufrieren. Im März nahr der Binter feinem Ende, und der Schnee verschwindet auf den Gbenen, tie Soben bleiben aber langer mit Schnee bedeckt, und wie schon oben gesagt, fand Mackenzie noch im Junius Berge von mittlerer Höhe mit Schnee bedeckt und alle Hohlwege damit ausgefüllt. Ende Marz beginnt die Begetation und macht außerordentliche Fortschritte. April und Mai gelten als Frühling; der Nordost = Wind weht in dieser Jahreszeit von Mitternacht bis acht Uhr Morgens, geht, noch ehe es Mittag wird, nach Nordwest über, wo er zuweilen mit Heftigkeit weht, und legt fich am Abend, oder sest nach Norden um. 3m Junius beginnen schon die Früchte des Waltes zu reifen; im Juli und August ist die Hipe sehr beträchtlich, wird aber durch Seewinde bedeutend gemildert. Gegen Ende August find Südwinde vorherrschend, halten den ganzen Herbst und Winter mit wenig Unterbrechung an, und gehen oft in Orkane über, die ganze Waldungen niederschmettern; Rebel und Regen sind im Herbste häufig, und im November hat man Gewitter von ungemeiner Heftigkeit, bei denen fich der Donner nur selten hören läßt. Oberhalb des 53° nördl. Br. fängt der Winter schon im Oftober an; der Schnee schmilzt selten vor Mitte Mai, und auf niedern Bergen, deren Höhe noch lange nicht an die Schneelinie grenzt, bleibt der Schnee das ganze Jahr hindurch licgen. Das Klima des Landes ist indeß gefund, und an den so häufig unter den Eingebornen vorkommenden Augenfrankheiten scheint mehr die herrschende Unreinlichkeit der Wohnungen schuld zu seyn, als bas Klima.

Die Menge und Berschiedenheit der Naturprodufte des westlichen Amerika's heben den nordwestlichen Handel der Engländer und Amerikaner mit jedem Jahre; die Bersbindung mit China, welches Land von hier aus mit guten Schissen in zwei Monaten erreicht werden kann, die Erweiterung des schon bestehenden nicht unbedeutenden Handels mit jenem Lande, den die Amerikaner bereits auf Korea und Japan auszudehnen suchen, und der sich mit jedem Jahre mehrende Absah von Manufaktur: und

Sabrifmaaren an die einheimischen Bolferschaften, tragt mefentlich bagu bei, Columbia in Aufnahme zu bringen, und feste Grenzbestimmungen würden gar bald auch permanente Unfedelungen gur Folge haben. Die Bedürfniffe der Bewohner der nordwestlichen Ruften ven Amerika fteigen, fo wie ihre Renntniffe verschiedener Produkte fich mehren: schon tragen die einheimischen Bolferschaften nach wollenen Deden und Manufafturmaaren ein lebhafteres Berlangen, als früher nach Glasforallen, Gifen und Spielmaaren, und felbst Feuerwaffen sind jest unter ihnen gesuchte Sandelsartifel. Die Gecotterfelle, fo icon und warm fie find, haben doch etwas unbehülfliches, und allmählig gewöhnen fich die Ginwohner von Rutfa und der Ruftengegenden an die weit beguemeren Decken. Mach ber Angahl ber indianischen Dorfer, welche Reisende langs ber Nordwestfüste bemerften, last fich bie Menge ber Ruftenbewohner amifchen 49° 30' und 45° nordl. Br. auf 60.000, die Bolfsmenge nordwarts von Rutfa aber auf eine weit größere Ungahl ichagen; die Geelengahl der Binnenftamme icheint nicht geringer ju fenn, und hiernach ließe fich leicht bie Mahrscheinlichkeit eines fich immer mehr verbreitenten Santels berechnen. Pelzwerf und die Saute verschiedener Thiere werden für die nächste Bufunft noch immer den bedeutenoften Theil der Ausfuhr Columbia's machen, und unter diesem Pelzwerf unftreitig das Geeotterfell den entschie. benften Borzug verdienen. Die Chinesen, ale große Renner hinsichtlich der Gute der Rauchmaaren, mit denen bei ihnen ein unbegrenzter Lurus getrieben wird, fortiren Die nordamerifanischen Geeotterfelle in feche verschiedene Rlaffen, von tenen die beften, mit bem längfien, glangenoften und ichwarzeften Saar, in Ranton hundert und bisweilen hundert und fünfzig, folglich in Peting mahrscheinlich zwei bis drei bunbert fpanische Thaler und barüber gelten. Die blaffen Schwänze ber Geeottern merden Befetzungen fehr gesucht und theuer bezahlt; Rapitan De ares erhielt fur bas Stuck im Durchschnitt feche Thaler, und verkaufte zwanzig ber ichonften an ben Boppo in Ranton, jeden zu funfzehn Thaler. Die andern Pelzforten, welche Columbia gur Ausfuhr liefert, find Biber, Marter, Fischerwiesel, Flugottern, hermeline, Buchse von verschiedenen Arten, worunter auch die feltenen Schwarzfuchse gehoren; ferner graue, weiße und gelbe Wolfe, Dielfrage, Murmelthiere, Bafchbaren ober Raccoons, Baren und wilde oder Bergichaafe (Capra Ammon), die man in Rufland Argali nennt, und beren Gließ vorzüglich lang und fein ift. hierzu kommen noch die gewöhnlichen amerikanischen Sirfche, und tie Mufe = und Elennthiere, beren Saute ju allen Lederarbeiten fo besonders brauchbar find. Das Meer an jenen Ruften, ju teffen Bewohnern wir die Gecotter gahlen muffen, wird indeg in Bufunft die wichtigften Sandelsprodufte liefern. Auf lange Zeiten bin wird ber Geeotterfang noch febr ergiebig bleiben, indem die geringe Bevolkerung jener Gegenden die Bermehrung Diefer Thierart nicht merklich fioren kann, auf der andern Seite aber nicht zu befürch ten steht, daß die Chinesen je zu reichlich mit dieser Waare verforgt werden konnten, ba man nicht ohne Bahrscheinlichkeit behauptet, bag alle seit tem Unfange bes norde west : amerifanischen Pelzhandels nach China geführten Geeotterfelle faum für das Bedürfniß ber einzigen Proving Ranton hinreichend gewesen seven. Die Kalte ift auch bort, wiewohl innerhalb der Grenzen des Wendefreises, im Winter empfindlich genug, um einem fo vergarteften Polfe biefes Pelzwerk unentbehrlich zu machen; indes, wenn auch mit der Zeit die Angahl der Seeottern fich merklich vermindern, und zugleich Die Rachfrage in China aufhoren follte, mas fich boch faum gufammen benfen lagt, fo murte ter handel an ber ungeheuern Menge von Robben aller Urt, ten Geebaren, ten Geelowen, und im hohen Norden den Ballroffen, deren Saute theils in China, theils in Europa von allgemeinem Gebrauche find, einen reichlichen Erfat für jene ausgestrichene Rubrit finden. Sowohl die großen schwarzen Wallfische als die Raschelote werden in jener Meeresgegend in unglaublicher Anzahl angetroffen, und

liefern Thran von vorzüglicher Gute. Es ist unglaublich, welche Menge von Schiffen bereits an diesen Rusten dem Fischfang und Robbenschlag nachgehen, und welche herrliche Schule Columbia's Kusten für Geefahrer der Bereinigten Staaten sind, da diese, und weiter oben die Ruffen, fast immer noch die einzigen find, welche die Gewässer bes Mordwesten ausbeuten. Mirgents fann der Geefahrer die bei feinem Gewerbe fo unentbehrliche Erfahrung so vollständig und in so kurzer Zeit einerndten, als auf jener Schifffahrt, die, im Ganzen genommen, den Bortheil hat, trop aller Mühen und Beschwerden, weniger gefahrvoll zu senn, als eine Fahrt nach der Baffinsbay, oder in die Gemässer von Spigbergen. Die Tiefe bes Meeres an den größtentheils fleisen Ruften und die ungähligen Unkerplätze und hafen gestatten den Schiffen überall eine fichere Zuflucht; der Kischfang, die Jago, und die wilden Kräuter und Waldfrüchte liefern der Mannschaft einen hinreichenden frischen und gesunden Mundvorrath mährend ihres ganzen Aufenthaltes, und sollten sie ja einer Erfrischung bedürfen, so sind theils bereits einige Forts errichtet, in welchen Porrathe zu erhalten find, theils ist die Entfernung der Sandwich &. Infeln so gering, und dort der Reichthum an allem, was die Kräfte des Körpers wieder herstellen fann, so unerschöpslich, daß sie gleichsam durch Zauberei hervorgerufen ju fenn scheinen, um mude Geefahrer gu erquiden, und ihnen, ftatt ber bisberigen Sturme, mit denen fie im Morden fampften, von balfamischen, Gesundheit bringenden, Lüften anwehen zu lassen. (G. Forster a. a. D.)

Die Bogelgattungen follen an ber Nordwestfufte, nach ben Berichten ber Reifen. ben, nicht fehr zahlreich senn, und außer Krähen, Elstern, Krammetsvögeln, Svechten, dem Zaunkonig, dem Eisvogel, der Lerche, bem Regenpfeifer, Sabichten und weiße köpfigen Adlern und Busserden, findet man selten in jenen Berichten andere Landvögel angeführt; selbst die Waldtaube soll im Innern des Landes selten senn; zahlreicher hingegen find die Baffervogel: Moven, Mafferraben, verschiedene Arten Enten, Taucher, Geepapageven und andere noch unbenannte Arten findet man in Menge, und auf den Geen des Innern Ganse und Schwäne in außerordentlicher Anzahl. Die Menge ber Fische, welche nicht nur an der Rufte, in ben verschiedenen Gunden, Ginfahrten und Gluffen, sondern auch in allen Binnenfeen gefunden werden, geht ins Unglaubliche, und besteht in Beilbutten, Beringen, Gardinen oder Breitlingen (Clupea Sprattus, Linn), Gilberbraffen, Lachsen, Forellen, Kabeljau, Elephantenfischen, Saven, Tintenfischen, verschiedenen Geebraffen, Geehahnen u. f. m., die alle den Eingebornen zur Nahrung bienen, die ben Fischfang größtentheils mit ber Ungel betreiben, und nur bei größern Fischen vom Speere Gebrauch machen. Im Fruhjahre besuchen die Heringe und Sardinen die nordwestliche Kuste in ungeheuern Zügen. Die Beringe find im Durchschnitt fleiner als in den europäischen Meeren, die Gardinen aber ben portugiesischen burchaus abnlich. Lettere werden hier in erstaunlicher Menge gefangen. Zuerst treibt man ben Bug in tleine Buchten ober auf seichte Stellen ber Rufte, sucht durch Platschern im Wasser und durch Lichtenzweige, die vermittelft daran befestigter Steine ins Maffer gesenft werden, den Fischen den Rudweg zu versverren, und schöpft dann die Fische mit hölzernen Trögen oder geflochtenen Körben beraus. Oft ist der Fang so bedeutend, daß eine ganze Dorfschaft nicht im Stante ift, die Fifche rein zu machen und zuzubereiten, ehe fie in Faulniß gerathen. Gobald fie audgenommen und geputt find, flect man fie auf Ruthen und hangt fie reihenweise in gehöriger Entfernung über bas Feuer, um fie ju rauchern; pact fie dann, wenn fie trocken genug find, forgfältig in Matten, und hebt sie als einen ansehnlichen Theil des Wintervorraths auf. Die gelegene Zeit dieser Fischerei ist im Julius und August, wo einige Aufpasser auf die Anhöhen am Meere gestellt werden, um den Zügen dieser Fische entgegen zu sehen, die man an der besondern Bewegung im Wasser leicht erkennt, und auf die Nachricht, daß sie ankommen, eilen alle Eingebornen in ihre

Ranoes, um ben Sang zu betreiben. Lachse werden im Julius, August und September an Wehrdammen gefangen, tie quer burch bie gluffe laufen; fie find zwar nicht fo baufig als andere Fische, aber vom föstlichsten Geschmad. Die Stocksiche der Bestfufte geben den neufundländischen nichts nach, werten häufig gefangen, und wie ber rothe Geepersch (Suapper), der ebenfalls häufig ift, gespalten, getrochnet, und für den Winter aufbewahrt. Der große Kalmer oder Tintenfisch, welcher häufig an ter Rufte vorfommt, wird als vorzüglicher Leckerbiffen von den Eingebornen roh verspeist. Austern und Schaalthiere aller Art find in Menge vorhanden. Die hiefigen Diegmufcheln find fehr groß und enthalten viele fleine Gaatperlen, die, von der Große eines Natelfopfes, ungestaltet und vom schlechtesten Masser find; Geeohren, Berzmuscheln, Patellen u. a. findet man in Menge, und Fluffrebse und fleine Seefrabben von verguglichem Geschmack werten häufig angetroffen. Bon Umphibien hat man an ber Nordwestfufte noch keine schädlichen entdeckt, und nur im Innern bes Landes sollen ju Beiten Rlapperschlangen gefunden werden. Mustitos oder Muden find fehr häufig, und den Gingebornen besonders lästig; die Prairies und Baldungen find mit Inseften verschiedener Art angefüllt; Schmetterlinge von ungewöhnlicher Große und Schönheit, Phalanen, gemeine Fliegen, findet man überall, und die Biene, den Borlaufer der Civilisation, welche man früher nur diesseits der Felsengebirge kannte, auch jest in allen Baldungen bes Westens.

Das Pflanzenreich Columbia's wird in fpaterer Zeit ebenfalls feine Erzeugniffe gur Ausbreitung eines Handels hergeben, dessen künftige Wichtigkeit bereits so gut als erwiesen ift. Der Westen bringt ben wegen seiner wirklichen und vermeinten Seilfrafte von den Chinesen so febr geschätten Ginseng (Panax Ginseng, Linn.) in Menge berpor; in der Umgebung von Rutfa ift er zwar felten, auf dem festen Lande hingegen, am Columbiafluß, und felbst in den nördlichen Strichen, ja noch an den Ufern von Coofs - Cinfahrt, findet man , benselben in unerschöpflicher Menge. Den Ginseng ter Nordwesifuste halt man für ungleich besser, als den, welcher in Canada und überhaupt an der Offfuste von Amerika gefammelt wird, und foll derfelbe den chinefischen oder tatarischen, den man allen andern Gorten vorzieht, am nächsten kommen. Das Bauholz, welches die Mälder zwischen dem 40 und 60° nordl. Br. hervorbringen, wird von allen Geefahrern, die jene Ruften besucht haben, einstimmig für das vortrefflichfte und kofibarfte in der Welt anerkannt. Die Inseln in den verschiedenen Safen, Buchten und Bayen sind mit diesen unschätzbaren Waldungen vom Rande des Meeres bis an die Gipfel der Berge bewachsen, und im Innern wechseln reiche Prairies und Nieberungen mit dem hochstämmigsten Walde. Schiffbauholz, Harz, Pech, Theer und Terpentin dürften also in der Zukunft bedeutendere Quellen der columbischen Ausfuhr sein, als jest die Pelzwaaren, auf welche Briten und Amerikaner für den Augenblick allein speculiren. Unter den Bäumen, die vorzüglich in den Waldungen der Nordwestüsse angetroffen werden, zeichnen fich aus: die weiße und schwarze Sproffe (Pinus Canadensis und Abies mariana, Mill.), die Fichte, die Cypresse (Cupressus Thyoides), welche östers einen Umfang von 60 — 80 Juß erreicht, die Erle, deren Stamm sich bis zu 80 Jug eihebt, die Lerche, die Pappel, die Tanne, von der man Stämme von 200 Buß Länge gefunden haben will, die rothe Eiche und mehre andere Baumarten, die Amerika eigen find, wie amerikanische Birken, Saffafras, der Schneeflockenbaum (Chionanthus), der canadische Judenbaum, u. v. a., von denen viele zum Schiffbau tauglich find, Arzneistoffe liefern, oder Früchte bieten, noch andere aber so festes Holz haben, daß es Mühe kostet, dasselbe zu behauen. In König George's Sund und um die Hafen Cox und Effingham fanden Meares und Douglas die Bäume vom ftarkten Wuchs, und dort das herrliche Massholz. Auf den felsigen Inseln und in den Wäldern find wilde Erdbeeren in Ueberfluß, und in manchen Gegenden schwarze Johannis. und

Stachelbeeren. Gine Art himbeere, bie auf einem größern Strauche machet, als unfere europäische Himbecre, und keine Dornen hat, beren Frucht aber vom föstlich. ften Geschmack und so gart ift, daß ein Regenschauer sie vom Stengel schwemmen kann, ift eine Lieblingefrucht der Eingebornen, und macht mit einer andern Frucht, Die in Gestalt, Größe und Geschmack mit der Johannisbeere Aehnlichkeit hat, in gro-Ber Menge auf ziemlich hohen Baumen machet, und im Juli und August eingesammelt wird, ein Sauptnahrungsmittel der Eingebornen aus. Rothe und weiße Brombeeren, welche die unfrigen an Geschmad und Große übertreffen, findet man ebenfalls im gangen Lande verbreitet; wilden Lauch, Zwiebeln, Paftinaken und andere egbare Durzeln findet man überall, und junge Reffeln, die hier in Menge wuchern, werden von ben Eingebornen, welche die außere Saut abziehen, im lebermaße roh genoffen. In der Nähe der Kuste mächet viel wilder Waizen oder Gänsegras; die Wälder sind überall mit wilden Rosen und Eglantierrosen durchwebt, deren Blüthen die Luft mit ihren Wohlgerüchen erfüllen, das Anthericum mit prangenfarbener Bluthe und eine Menge noch unbestimmter Zierpflanzen schmucken die Ufer der Fluffe und die ausgedehnten Prairies, und die Wisepakuka oder der Thee von Labrador und der heilfame Ginseng fommen in allen Theilen des Landes im größten lieberfluß hervor.

Der Mineralreichthum des britischen Columbia ift noch wenig bekannt, und läßt fich nur nach den verschiedenen Erzen beurtheilen, welche die Reisenden in den Sanden ber Eingebornen fanden. Die Klumpen von reinem gediegenem Rupfer, welche bie Indianer durch Saufch von weiter nordlich lebenden Stammen erhalten, laffen vormuthen, daß das Felsengebirge einen Reichthum von Rupfer in fich birgt. Gruren von Steinfohlen hat man an mehren Stellen entdectt, Gifenerz auch an verschiedenen Orten gefunden, bis jest aber noch feine dieser Entdeckungen benutt. Die Eingebornen graben eine Urt von grobem rothem Ocher, womit sie sich ben Leib, vorzüglich aber das Geficht, anmalen, und zu eben diesem 3med auch eine ichwarze Farbe, über welche fie einen glanzenden Sand ftreuen, den fie im hohen Werthe halten, und den die frühern Seefahrer für Gold ansahen. Von diesem glänzenden Sande (eine Art Glimmer in Quarg), dem stolzesten Schmucke der Rutkaer, spricht auch schon Gir Francis Drafe in seiner Beschreibung von Reu-Albion. Bergfrystall, der in achteckigen Prismen gefunden wird, kommt häufig vor, und wird von ben Gingebornen als Haleschmuck getragen. Weder Briten noch Amerikaner haben den Mineralien des Westens bis jest einige Aufmerksamkeit geschenkt, und nur die Spanier, welche für alle im innern Schoofe der Erde verschloffenen Schape ter Natur ben feinsten Spurgeift benten, eröffneten bereits im August 1789 auf hog Island (der Schweine-Insel) in Friendly Cove, in König George Sund, ein Bergwerk; was sie dort gewannen, ift unbefannt geblieben; ihre Bergleute mußten unabläffig arbeiten, aber außer den zur Bache bestellten Goldaten durfte fich fein Fremder ten Gruben naben.

Das britische Columbia ist dichter bewohnt als das Binnenland, und weit ansehnlicher würde die Bevölkerung seyn, wenn die eingebornen Stämme nicht in ewige Kriege verwickelt wären, die jährlich eine große Anzahl Menschen hinwegrafften, andererseits heftige Stürme eine Menge vernichteten, die sich beim Fischfange und der Secotterjagd zu weit ins Meer gewagt. Ueber die Stärke der Bevölkerung läßt sich nichts bestimmen, doch dürste die Gesammtzahl der Bewohner des britischen Columbia, mit Einschluß der Inseln, die dichter bewohnt sind als das Innere, wohl 70 — 75.000 Seelen erreichen. Europäer sind wenige vorhanden, und diese alle in Diensten verschies dener Pelzhändler: Gesellschaften als Reisende, Jäger oder Händler; die Sinwohner bestehen deshalb blos in Indianerstämmen, welche sämmtlich unter sich verwandt zu seyn scheinen, und wenn auch besondere, doch verwandte Dialekte sprechen. Zwei Hauptstämme, die wiederum in unzählige kleinere Horden zerfallen, bewohnen Columbia.

Die des Binnenlandes nennen sich selbst, nach Harmons Bericht, Tacullies oder Wasserwanderer, weil sie wegen der vielen Gewässer, welche ihr Land durchschneiden, die Reisen von einem Orte zum andern meistens in Kähnen machen mussen; die der Rüssen und der Inseln gehören zum Stamme der Atnahs oder Atenas, scheinen mit dem großen Bolfsstamm der Chepewpans verwandt zu sein, und zerfallen in verschiedene Stämme, von denen die Wakash, Nagailer, Sludfus oder Clouacous, die Ranscud oder Nansoud, die Altnafs, Snarfs und Berg-Indianer die vornehmsten sind.

Die Tacullies bewohnen das Binnenland oder die Hochebene, welche fich westlich der Kelsengebirge nach der Kuste zu zieht. Die Manner sind von mittler Größe und wohlgebaut, die Frauen furz und dick und mit unverhaltnismäßig breiten Rüßen versehen. In Wohnung, Nahrung und Kleidung sind beide Geschlechter sehr unreinlich; die Mohnungen bestehen, nach der Jahredzeit, in Hütten und Zelten; die Aleidung besteht in einer Art Mantel, aus schmalen Streifen von Biber ., Dachs ., Safen = und andern Rellen fleiner Thiere gusammengefest, und ift bei beiden Gefchlech. tern gleich, die Tracht der Weiber aber nur dadurch von der der Manner unterschieden, daß tiefe noch außerdem eine fleine Schurze von Birich : oder Lachshaut tragen, Die 12 bis 18 Zoll breit ift und bis an das Knie hinabreicht. Im Sommer geben die Männer größtentheils gang nacht, und obgleich die Bewohner ber verschiedenen Nationen der Rordwest = Compagnie es dahin gebracht hatten, die in ihrer Rabe wohnenden ju bewegen, eine Art Beinfleider zu tragen, hatten Diese boch so wenig Schaamhaftigfeitsgefühl, daß sie das, was sie heute zur Deckung ihrer Schaam trugen, morgen als Schmuck um den Ropf oder Sals wickelten. Den Nasenknorvel tragen beide Geschlechter durchbohrt; die Männer hangen Stücke Kupfer oder Messing drein, die jungen Frauen aber steden einen holzernen Pflock hindurch, an deffen beiden En den eine Muschelschale von 12, Boll Lange und der Dide eines Pfeifenstiels befestigt wird. Diese Muscheln werden von ten Tacullies fehr geschätt, dienen beim Sandel als Geld, da man zwanzig Stuck einem Biberfelle gleich rechnet, und werden, da man fie im Innern des Landes felbst nicht findet, von den weiter nach ter Rufte gu wohnenden Atenas in Santel gebracht. Die Frauen tragen ihr Saar lang, durchflechten dasselbe mit Muscheln, können sie sich aber durch Tauschhandel europäische Glasperlen verschaffen, so befestigen sie solche in fleinen Bundeln hinter den Ohren am Ende einer Haarlode, und bemalen das Geficht mit rothem Ocher. Fischerei und Jagd find die Hauptbeschäftigungen der Tacullies, und da fie in Betreff ihres Lebensunterhaltes hauptsächlich auf die Gemässer angewiesen sind, so haben sie befonders gute Rischereigerathe: Nege, Korbe und Reussen. Die Kischereigerathe werden von ten Frauen, die Sagdgerathe von den Mannern verfertigt, und erstere aus Weidenbaft, oder auch wohl, namentlich zum Fange kleiner Fische, aus Neffeln bereitet. Mit Anfang April beginnt tie Fischerei auf ten fleinen Geen, welche Forellen, Chats, Rapfische u. bgl. liefert. Hiermit beschäftigen sich die Indianer zwei bis drei Monate, trodnen den größten Theil ihres Fanges, und kehren zu Ende der Jangzeit zu ihren Dörfern gurud, um allerlei Kräuter, Beeren und Wurzeln einzusammeln, die fie bann zu ihren getrochneten Fijchen verzehren; zu biesem Ende werden die verschiedenen Beerenarten schichtenweise abwechselnd mit beißen Steinen in Gefäße gelegt, welche aus der Rinde der Pechtanne gemacht find, dann in Ruchen zusammengeprest und getrocknet, und zulest bei ihren Schmausereien, mit Lachsthran angemacht, verzehrt. Dieses Sammeln mahrt bis zur Mitte des August, in welcher Zeit sich die Lachse in unglaublicher Anzahl in den Fluffen einfinden. Um diese zu fangen, werden von den Indianern Dämme quer über die Fluffe angelegt, und große Reuffen aus Weidenruthen, mit ter trichterformigen Deffnung stromabwärts gerichtet, in denselben aufgestellt.

Richt felten merben 4 - 500 Lachfe in einem folden forbe gefangen. Die Manner legen Die Damme an und ftellen bie Reuffen auf; Weiber und Rinder hingegen muffen ben Rang ausweiden und mit ten Schmangen an Pfahlen jum Trodnen aufhangen. Rach zwei ober brei Tagen merben bie Rifde wieder abgenommen , gefpalten und ron neuem an bie Luft gehangt, mo fie bann nach Berlauf eines Monate himlanglich ausgetrodnet find . um Sabre fang aufbemahrt merten ju fonnen. Der aus ben lacbien ablaufende Thran wird forgfältig gefammelt und jur Bereitung ber Speifen angemenbet. Die Jagd auf Bilbpret ober Delathiere wird nur von ten Dannern ausgeubt, und werden bie Thiere entweder mit Pfeilen geschoffen, oder in ftarten aus Riemen verfertigten Degen, oder in gallen, aus großen Studen Sol; befiebent, gefangen, welche legtere fo aufgestellt merden, bag fie, menn bas Thier ben Rober beruhrt, berabfallen und fie totten. Baren und Biber liefern cie geschäpteften Lederbiffen, und beren Rleift barf namentlich bei feiner Schmauferei fehlen, welche bie Tacullies jum Antenten ihrer Berftorbenen anguftellen pflegen; fonft aber machen bie Sijche ben Sauptlebensunterhalt, und bei ganglichem Dangel an Lebensmitteln tient bie fcon oben angeführte Moodgattung, Tripe te Roche, welche im lleberfluß an ten Kelfenmanden gefunden wird, jur Erhaltung ter grmen Indianer. Die Ranoes ter Tacullies werten aus Rinden der Dechtannen und Birfen verfertigt, find bei aller Gebrechlichfeit febr lang, aber leicht ju regieren, und ein paar fraftige Ruberer fonnen bequem taglich an 50 engl. Meilen bamit jurudlegen. 3m Binter tragen beide Befchlechter Echnoeichuhe, bie aus amei frumm gebogenen Staben beniehen und mit Riemen von Biltebaut burchflochten find, oter man fahrt auf Schlitten, tie von Sunten gezogen werten. 3mei Sunde find binlanglich , um eine Laft von 250 Pfund , nebft bem Muntrorrath fur fich und ihren Treiber, taglich 20 engl. Deilen weit fortgubewegen. Der hund ift bas geichattefte Sausthier, und wird von allen Bolferftammen an ber Beftfeite bes Relfengebirges faft eben fo fehr geliebt als tie eigenen Rinter. Dan retet mit ihnen, als ob fie vernunftige Befen maren, und nennt fie auch mohl Cohn oder Tochter, und flirbt ein foldes Thier, fo ift es nicht ungewohnlich, ju feben, wie man einen Scheiterhaufen errichtet, und ten Leichnam eben fo verbrennt, wie die totten Rorper ter Bermandten, und auf abnliche Urt tabei heult und ichreit. (harmon a. a. D.) Saft bei allen Stammen Columbia's herricht nämlich bie Gitte, Die Totten gu verbrennen. Sarmon, melder tem Rerbrennen eines Saurtlings beimohnte, gibt baron folgende Schilderung : Der Leichnam mar mit feinen beffen Gachen gefcmudt ; feine beiden Beiber ftanden, die eine beim Ropfe, die andere ju ten gugen des Berftorbenen, ber auf einem Scheiterhaufen lag, und blieben fo lange fteben, bis ihre Saupthagre von ten Rlammen verfengt und beite vom Rauche faft erftidt maren, worauf fie fich faft gang betäubt auf bem Boten berum malgten. 216 fie mieter gu fich gefommen maren, begannen fie ten brennenten Leichnam, fo meit bie Site fich ihnen ju nabern erlaubte, beftig ju ichlagen, und tiefes midrige Schaufpiel tauerte fo lange, bis der horper verbrannt mar. hierauf murten die Bebeine und bie Miche gefammelt und in lederne Gade gethan, welche bie Wittwen zwei Sahre lang Tag und Racht mit fich herumtragen muffen. Bis tiefer Zeitraum verftrichen ift, leben tie Bittwen in einem Buftante von Gclaverei, ihre Befichter werden mit Rug geidmargt, ihre Ropfe geschoren, und fie burfen feine andern Rleiber tragen, ale um bie Lenden eine Bedeckung von Fellen. Rach Berlauf der beiden Trauerjahre veranftalten bie Bermandten bes Berftorbenen ein Geft, und fegen bie Afche in einem Rafichen unter einer Butte mitten im Porfe feierlich bei. Ber im Binter firbt, bleibt in ter butte liegen, bis marmes Better eintritt; bann erft wird ber Leichnam auf ben Scheiter. haufen gebracht, und tie Aiche nachber in befondern fleinen Sutten von feche Guß Bobe aufbewahrt, bie mit Baumrinde gebedt und mit Bretern eingefaßt find, auf

welchen sich grobe Abbildungen ber Sonne, bes Mondes und verschiedener Thiere befinden. Uebrigens scheinen die Tacullies einige dunkle Borstellungen von einem zufünstigen Leben zu haben, und glauben, wie manche andere Stämme des Westend, an eine Seelenwanderung: sie behaupten ganz ernstlich, daß eine abgeschiedene Seele nach Gefallen wieder in menschlicher Gestalt auf die Erde zurücksommen könne, und daß, wenn ein Todter verbrannt wird, die Priester oder Zauberer die Seele desselben in einen seiner Berwandten blasen können, in welchem Falle dessen nächstes Kind damit auf die Welt kommt; ferner glauben sie an eine vorweltliche Fluth, daß die Erde meist ganz mit Wasser bedeckt gewesen und alle Dinge zerstört worden seven, mit Ausnahme einer Bisamratte, welche bis zum Boden unterzetaucht und einigen Schlamm mit herausgebracht hätte der immer mehr und mehr zugenommen, und endslich der Welt ihre gegenwärtige Gestalt gegeben habe.

Die Atnahs, Atenas oder Altnafs find ein weitverzweigter Bolfsframm, ber ten ganzen südlichen Theil bes britischen Columbia inne hat, fich bis jum Oregonfluß ausbreitet, und mit feinen volfreichen verwandten Stämmen die Bestfufte von Meu - Georgien und die große Insel Quadra - Vancouvers bewohnt. Bon dem Hauptstamm terfelben, den Bafafh oder Bafofd, haben wir durch die Reisenden Nancouver, Meares, Diron, Douglas und Roquefeuil ziemlich vollfländige Runde erhalten, irrthumlich murde ihnen aber der Rame Wakash oder Watofd, d. h. Freunde, beigelegt, mit welchem Ausrufe fie die zuerst an ihren Rüsten landenden Europäer bewillfommten; aus Unkunde der Sprache nahm man diefen Freudenruf für den Namen der Nation, und behielt denfelben für den Sauptstamm ber Atnah's bei. Die Wafafh find im Allgemeinen von mittelmäßiger Statur, dabei aber ftammige Menschen mit breiten, fleischigen Gesichtern, hohen, bervorragenben Backenknochen und kleinen schwarzen Augen, ihre Rase ist breit und platt, ihre Livven find dick und aufgeworfen und die meisten haben fehr schone Bahne von der schimmernosten Weiße. Der Kopf ist bei allen zuckerhutförmig gestaltet, zu welchem Ende die Mutter tie Ropfe ber neugebornen Rinder mit einer schmalen Binde mehre Male bis an die Augen herab umwinden, um ihm diese für Schönheit geltende Geftalt zu geben. Diese Gewohnheit, ben Ropf zusammen zu drucken, gibt bem ganzen Gesicht ein anderes Unsehen, zieht die Augenbraunen in die Sohe, verursacht häufiges Schielen, macht die Rase flach und zerrt die Nasenlöcher aus einander. Das Saupthaar ist dick, schwarz, glanzend und ziemlich lang, und wird entweder auf dem Scheitel in einen Knoten gebunden oder hängt lang ben gangen Ruden herunter, oder wird gang furg, wie eine Burfte, verschnitten. Der eitlen Pflege ihres Saupthaares fieht der Abschen vor dem Barthaar entgegen; so wie der Bart hervorsproßt, wird er mit der Wurzel ausgerissen, und mit dieser Operation fortgefahren, so lange noch etwas nachwächst; ja es gehört sogar zu den häuslichen Beschäftigungen ihrer Frauen, auf diese Erscheinung des männlichen Alters Acht zu haben und die Barthaare auszurupfen, so wie sie zum Vorschein kommen. Alte Leute hingegen lassen den Bart ununterbrochen machsen, befommen aber selten einen ftarfen Bart. Die außere Gestalt der Bafaft ist nichts weniger als reizend, ihre Gliedmaßen sind stark und muskulös, aber krumm und mißgestaltet, und da sie einen großen Theil ihrer Zeit auf ihren schmalen Fahrzeugen zubringen, haben fie einen ungeschickten wackelnden Bang, und die Füße find, wie überhaupt der untere Theil ihres Körpers, in Folge des fast fortwährenden Nieberkauerns, fehr mißgestaltet. Der gegen die Mitte zusammengepreßte Bauch tritt, befonders bei den Frauen, auf jeder Seite hervor, und bildet gleichsam eine Art Geschwulst; dagegen haben sie wirklich eine weiße Haut, wenn man nämlich den Schmut und Ocher abgewaschen hat, und Meares behauptet, einige von ihren Weibern in diesem reinen Zustande gesehen zu haben, der freilich nicht der gewöhnliche ist und in

ten fie fich nur mit Mühe bringen lassen, die nicht nur die schöne Gesichtsfarbe ber Europäerinnen gehabt, sondern deren Gesichtszüge auch in Ländern Aufsehen erregt haben wurden, wo man fich auf die Eigenschaften der menschlichen Gestalt am besten versteht. Diese Beispiele von Schönheit finden sich indeg unter den Frauen auf Quabra = Wancouver nur selten, und die Mehrzahl scheint eher gemacht, einen Europäer anzuekeln. Das haar der Frauen ift schwarz und ihre Augen von derselben Karbe; in ihrem Betragen find fie feusch und sittsam, und Beispiele vom Gegentheile find unter ihnen nur felten. In König Georges Gund fand Meares Beiber, bie allen Anerbietungen und Versuchungen widerstanden. Die Rleidung der Männer befteht in einer Art Mantel oder Kittel aus Baren - oder Geeotterfellen, oder einem Zeug, welches von den Weibern aus den fasrigen Theilen der Eppressenrinde, oder ben Fasern einer Art von Resseln, die man ju dem Ende besonders bereitet, verfertigt werden. Die Geeotterkleidung besteht aus zwei Kellen, die an der Geite zusammen. genaht werden, selten aber so weit ift, daß sie vorn über einander geht, um mas man fich übrigens wenig befummert, da in dieser hinsicht nicht das mindeste Gefühl für Unstand herrscht; die Kleidung geht vom Halse bis an die Knöchel, unter dem linken Urme durch und über die rechte Schulter, wo man sie vermittelst eines, an die Relle festgenähten ledernen Riemens zusammenknüpft, so daß beide Arme frei bleiben. Diese Aleidung ist übrigens weder in ihrer Form noch in ihrem Faltenwurfe ungeschickt, und wenn man die Kostbarkeit des Pelzwerks dazu rechnet, fehlt ihr nichts als die Reinlichfeit, um eine der schönsten zu werden.

Im Beuge aus Reffeln', Sichten oder Cypressenrinde zu bereiten, werden tiese Gegenstände eine Zeit lang in Urin gebeizt, und hierauf so lange geklopft, bis die holzigen Theile sich trennen, und die Faden sich leicht sondern lassen. Gine gewisse Anzahle folder Faden macht, zusammen verbunden, ein stärkeres Gebinde, welches zweimal so lang, als das Kleid werden soll, genommen und über einen langen Stock doppelt gelegt wird. Ift der Stock gang mit Strängen behängt, so wird aus diesem eine Art Matte gestochten, welche dann als Kleidung benutt wird. Die Weiber sind in dieser Arbeit sehr genbt und sie macht eine von ihren Hauptbeschäftigungen aus. Wegen des bichten Gefüges ist diese Kleidung sehr warm, und hat, so lange sie neu und rein ist, ein zierliches Ansehen, zumal wenn die Ränder, wie es in der Regel geschieht, mit schmalen Streifen von Seeotterfell verbramt werden; allein der Schmut in den Häusern, und die zur Gewohnheit gewordene Unfläthigkeit des Bolkes verunreinigen fie bald, und rauben ihr alle Schönheit. Ein Kleid von solchem Zeuge nennen die Eingebornen einen Rotsat und tragen es auf eben die Art, wie ihre Kleidungen von Sauten oder Pelzwerk. Die Mütze, welche die Wakash als Ropfbedeckung tragen, ift von kegelförmiger Gestalt, ebenfalls mattenähnlich geflochten, und so bicht, daß sie Baffer halt; sie ist mit allerlei Figuren von Bögeln und andern Thieren bemalt, und wird, mittelft eines ledernen Riemen, unter dem Kinne zusammengebunden.

Um ihre Schönheit zu erhöhen, theils vielleicht auch um weniger den Stichen blutzieriger Insetten ausgesetzt zu seyn, bemalen sich die Wakash im ganzen Gesichte mit rothem Ocher, und bei seierlichen Besuchen wird der ganze Leib damit beschmiert; sie erhalten dadurch ein widriges Ansehen, und da der Ocher mit Lachsthran vermischt ist, sie auch sonst sich täglich mit diesem Fette salben, so erhalten sie einen ranzigen efelhaften Geruch. Je nach dem die Umstände es erfordern, wird die Malerei geändert; bereiten sie sich auf einen Kriegszug vor, so ist sch warz die herrschende Farbe, die in Streisen auf weißem Grunde angelegt wird; zu andern Zeiten malen sie sich ganz weiß an, dann wieder hellroth, und mit schimmerndem Sande bestreut, immer aber ist die Neigung zum Puße mehr bei den Männern, als bei den Francn anzutressen. Roquefeuil erzählt, daß ihm die Stuger des Landes ihren ersten Besuch nur in

ber gesuchtesten Tracht abstatteten; einige ließen uns, sagt dieser Reisende, Bufchauer bei ihrer Toilette fenn, welche fie in ihrem Piroguen, zur Geite unfere Schiffes, vornahmen. Man fah fie eine Schachtel öffnen, welche weiße und schwarze Schminfe, Ocher und eine Art Glimmer enthielt, die fast wie Bleierz aussah. Alle diese Farben wurden kunstreich auf dem Gesichte und dem Halfe, manchmal auch mit hilfe de Spiegels, welcher gar oft ju Rathe gezogen murde, aufgetragen und geordnet. Sierauf erhielten die Zierathen ihre Stelle. Den Beschluß der Toilette machten feine Pflaumfedern, welche in die mit Thran gefalbten Haare, statt des Puders, gestreut wurden, und tie Person stieg nun mit zufriedener Miene an Bord unsers Schiffet. Meares erzählt ähnlite gälle: Komekela, ein Indianer vom Stamme der Wakaft, welchen er am Bord gehabt, und wieder mit jurud nach Rutfa brachte, freute fic besonders auf den Gindruck, ben seine Erscheinung auf seine Bermandten und Lands. leute maden wurde, wenn er mit feinen europaifden Gefdenken gefdmudt landete. Er fleidete fich in einen fcharlachnen Goldatenrock mit gelben Knöpfen, feste einen militärischen hut mit prangenter Rofarde auf, jog anständige Basche an, und schmuckte fic noch mit anderm Zubehör europäischen Auzugs, ter mehr als hinreichend war, seine Landsleute in bas hochfte Erstaunen ju fegen. Gegen Abend, als fich ber Simmel aufflärte, machte Romefela Unftalt das Schiff zu verlagen; die Nachricht bavon batte fich wie ein Lauffeuer im Dorfe verbreitet, und deffen Ginwohner eilten nun ins gefammt heraus, um ihn in seinem Geburteorte zu bewillfommnen. Rome fela glanzte jest in seiner ganzen Pracht. Gein Scharlachrock war mit einer folden Last von gelben Knöpfen und fupfernen Zierathen jeder Art überladen, daß er nothwendig die tiefe Chrfurcht seiner Landsleute erhalten, und für alle Schönen in Rutfa der Gegen. Rand der heißesten Buniche werden mußte. Gine ungeheure Rupferplatte machte gleichfam fein Bruftschild aus; in seinen Ohren hingen kupferne Ohrgebenke, und er hatte sein Haar mit so viel Griffen von kupfernen Kasserollen zu zieren gewußt, baß sein Kopf durch ihr Gewicht in eine fleife gerade Richtung zurückgezogen mard, welches tie Possirlichkeit seines Aufzuges nicht wenig erhöhte. Ein ungeheurer Bratspieß, welchen er dem Schifferoch zu entwenden gewußt, und den er fich jum Speer erfeben batte, follte die Pracht seiner Erscheinung in den Augen seiner geblendeten Landsleute noch vergrößern, und so gerüftet und trunken von Entzuden, mard Romekela ans Ufer gefest, wo ihm ein jauchzender Zuruf und ein lautes Gebrüll die allgemeine Freude über feine Rückfehr bezeugte.

Die Männer pslegen sich durchgehends die Ohren zu durchstechen, und einige haben mehre Löcher darin, in welche sie fleine Riemen befestigen, um die Stacheln des Stachelschweins, fleine Stückhen Kupfer, oder europäische Zierathen, Knöpfe oder Glasperlen daran zu hängen. Knöpfe ziehen sie jedem andern Schnucke vor, und hängen oft so viele in die Ohren, daß diese durch das Sewicht des Metalls bis auf die Schultern heruntergezogen werden. Einige durchlöchern auch den Nasenknorpel, um Stückhen Metall hinein zu hängen, alle aber verzieren die Handgelenke mit Armbandern von Metall oder Leder, worauf fleine Schnecken gereiht sind, und befestigen ähnliche Zierathen um die Fußknöchel, die indeß aus mehren bunten Lederriemen und verhältnismäßig größeren Perlen oder Knöpfen bestehen.

Die Tracht der Weiber ist wesentlich von der männlichen unterschieden, und der Sittsamkeit gemäß eingerichtet, um die Entblößung zu verhüten, die bei der Männer-kleidung unvermeidlich ist. Secotterfelle oder anderes Pelzwerk dürfen die Weiber gar nicht tragen, sondern eine Art Hemden ohne Aermel, aus Matten, die bis an die Fußknöchel herabgehen und den ganzen Körper verhüllen; eine Art Mantel, aus einer großen Matte bestehend, in deren Mitte ein Loch ist, um den Kopf hindurchsecken zu können, bedeckt die Arme, ohne sie in ihren Bewegungen zu hindern, und eine

Mune, wie die Manner fle tragen, vollendet ihren Anzug. Ihr langes schwarzes haar fällt den Rucken hinunter; Rafen : und Dhrenschmuck fehlt, die rothe Schminke aber, tie einzige, welcher fich die Beiber bedienen durfen, wird von ihnen, bis gur Berschwendung, angewendet Die Rriegstracht der Manner besteht in einem dicken lebernen Rittel von Elennshaut, die an den Geiten und um den Sals in Fransen ausgeschnitten, mit ledernen Quasten besetht, und mit verschiedenen Figuren bemalt ift, vom Salfe bis an die Fersen heratgeht, fark genug ist, um den Pfeilen und sogar den Lanzen ihrer Feinde Widerstand zu leisten, und, indem sie lose und frei herabhängt, folglich den Stoß bricht, eine vortreffliche devensive Rustung abgibt. Bu diesem Kleide gehört noch eine Larve, tie ben Ropf irgend eines Thieres vorstellt, und ziemlich geschickt aus bol; geschnist ift. Die Indianer der Nordwestfüste besigen dergleichen Masten in großer Berichiedenheit, bedienen fich ihrer aber ebenfalls nur bei gemiffen Belegenhei. ten, die 3. B., welche einen Geeotterfopf, oder den Ropf eines andern Geethieres vorstellen, werden nur gebraucht, wenn die Eingebornen auf die Jagd dieser Thiere ausgehen. Zum Kriegszuge wird tie Barenmaske vorgenommen, und nur in tiefem Falle die ganze Anzahl mit großen Bärenfellen überzogen, die Müße mit hohen Federn geziert, das eingefalbte haar aber mit feinen Giderdunen eingestreut, und lettere Sitte ftete beobachtet, so oft sie sich einem Fremden zum erstenmal nähern.

Die ursprünglichen Wassen der Wakasch bestanden in Bogen und Pfeilen, beibe von ziemlich schlechter Beschaffenheit, in Lanzen oder Mursspiesen von 8, 12 bis 15 Juß Länge, die mit einer Spiße aus Rupfer, Stein oder Muscheln von sechs Joll Länge versehen waren, und in kurzen Dolchen von Rupfer, die an der Spiße in einer ledernen Scheide hingen. Gegenwärtig sind sie aber alle mit dem Gebrauch des Feuergewehres bekannt, wissen mit den Flinten und Büchsen gut umzugehen, und zieshen sie allen andern Wassen vor; Lanzen und Pfeile, deren sie sich noch zur Jagd

bedienen, find jest alle mit Gifen beschlagen.

Die Häuser der Wakash weichen von allen übrigen indianischen Wohnungen ab, und theilen fich in Sommer und Winterwohnungen. Deftere find fie fehr groß, und beherbergen mehre Familien, oft ein ganges Dorf. Die Sommerwohnungen find einfach, konnen leicht errichtet und eben so schnell wieder abgebrochen werden. Der Bau ihrer Wohnungen beginnt damit, daß sie an den Eden und Seiten eines langen Biereds Pfosten errichten und an denselben Bretter so befestigen, daß stets der Rand des obern das untere deckt, große Säulen aus Stämmen von Tannen oder Fichten werden in die Mitte der schmalen Seiten gestellt, um den Giebelbalken zu flühen, der überdies noch von andern, weniger frarken, Saulen getragen wird, und das Ganze mit Brettern gedeckt, von denen ein Theil beweglich ift, um nach Bedurfniß bas Tageslicht hinein, oder den Rauch hinaus lassen zu können; die Höhe dieser Wohnungen beträgt in der Mitte nicht mehr als seche, und an den langen Seiten nur drei Ruß. Das Dach selbst macht einen sehr stumpfen Winkel. Die Giebelbalken des Hauses, in welchen der Häuptling Makuina auf Quadra-Bancouvers-Insel residirte, mit welchem Roquefeuil verkehrte, war 66 Fuß lang und hatte 39 Zoll im Durchmesser. Die Säulen, welche den Giebelbalken stützten, sind stets mit Schniswerk tergiert, und wie die äußeren Brettmande, mit allerlei häßlichen Figuren bemalt. Biele Bauser haben auch ganz flache Dächer, so daß das ganze Gebäude dadurch ein wurfelartiges Ansehen erhalt. Da die an der Rufte lebenden Indianer des Kischfangs wegen oft ihren Aufenthalt verändern, so verändern dadurch oft ganze Dörfer in wenig Stunten ihre Stelle. Roquefeuil sagt, daß ein Indianer seine Hutte in fürzerer Zeit abbricht, als ein europäischer Reisender sein Gepäck in Ordnung bringt. Pfossen und Saulen läßt er stehen, bringt die Bretter in eine Pirogue, so wie drei oder vier Rasten, welche seine Reichthumer, hauptsächlich gedörrten Fisch, enthalten, und andere

Behältnisse, worin sich Wallfischthran und die Jagd und Fischereigeräthichaften befin ben. hat er fich am Morgen mit seiner Familie eingeschifft, fo kann er schon am Abend die neue Wohnung wieder aufgebaut haben, welche von der vorigen oft zehn bis zwölf Meilen entfernt ift. De ares beschreibt bie Wohnung des Oberhauptes Wifananish auf Rutfa, folgendermagen: Es war ein weites Bierect, und ringeum mit ungewöhnlich breiten und hohen Dielen abgeschlagen, die eine zwanzig Auß hohe Mand bildeten; drei ungeheure, grob geschniste und angemalte Baume waren die Palfen, und sowohl ihre Enden als die Mitte ruhten auf foloffalen, von farfen Klögen ausgehauenen Bildfäulen. Das Dach bestand aus breiten Dielen, die so geschickt gefügt waren, daß man fie nach Gefallen ausheben fonnte, um Licht und Luft hinein ober ben Rauch hinaus zu laffen. In der Mitte des großen Raumes brannten mehre Feuer, um welche ringe umber große holzerne Gefaße mit Sifchsuppe franden: große Studen von Wallfichfleisch lagen ichon in Bereitschaft, in andere Befage, Die voll Baffer baftanden, gelegt zu werden, und die Beiber maren beschäftigt, mittelft einer Art von Bangen, glubende Steine aus dem Feuer zu nehmen, und fie in jene hölzerne Kübel zu werfen, um das Wasser siedend zu machen. Rings umher lagen Fische in Saufen aufgethürmt, und an verschiedenen Orten franden große Schläuche von Seehundsfellen mit Del gefüllt, aus denen man die Gaste mit diesem leckern Getrank bediente. Die Bäume, die das Dach flüßten, waren so groß, daß die Masten eines Linienschiffes vom ersten Range bagegen nur klein schienen, und unbegreiflich bleibt es, wie arme Indianer, ohne mechanische Handheben, folde ungeheure Stuten aufzurichten vermochten. Die Eingangethure tiefes großen Gebäutes, welches gegen 800 Personen in fich aufzunehmen vermochte, mar der Mund einer der erwähnten Bildfäulen; man mußte zu derselben von außen mehre Stufen hinan, und eben fo viele wieder in das Innere des Saufes, bis an das Kinn der großen Kigur, hinabsteigen. Rings umber lief im Innern eine Bank, die zwei Juß über der Erde erhöht war, und auf der die Bewohner figen, effen und ichlafen. Wifonanish, der Säuptling, faß am obern Ente bes hauses, auf einem fleinen erhöhten Gerufte, welches von verschiedenen Raften umgeben mar, und über tiefem hingen Blafen voll Del, große Schnitten von Wallfischsleisch und große Klumpen Fett, überall aber, wo man sie hatte anbringen können, Menschenschädel, mit einiger Symetrie in Festons an einander gereiht, als glanzendfte Zierde der königlichen Wohnung.

Der Charafter der Wafash scheint nicht bose; gegen die Europäer betragen fie fich gutartig, unter fich aber friedfertig und gefällig; von Recht und Unrecht scheinen fie ziemlich richtige, Vorstellungen zu haben, waren im erstern Falle voll kühner Zuversicht, angstlich hingegen, wenn sie etwas Unrechtes im Schilde führten, ob sie aber, wie frühere Reisende erzählen, wie alle Indianer der Küste, Antropophagen sind, ist immer noch zu untersuchen. Kallikum und Hanapa, zwei Häuptlinge der Wakash, gaben beide ihre Abneigung gegen das Menschenfleischeffen zu erkennen, bekannten aber zu gleicher Zeit, es ware unter ihrem Bolke Sitte, und insbesondere hinge Maquilla so sehr daran, daß er monatlich einen Sclaven umbrächte, um seinen unnatürlichen Appetit ju befriedigen. Mit Abscheu in Blick und Ausbruck erzählten Beide, wie es bei bieser blutigen Feierlichkeit herginge: Maquilla besaß eine große Anzahl Sclaven, nicht allein in Nutka, sondern auch in andern Gegenden feiner Herrschaft. Go oft der schreckliche Tag gefommen war, den er mit einem Menschenschmause begehen wollte, versammelte er eine gewiffe Anzahl Sclaven in feiner Wohnung, wo er das Opfer auf folgende feltsame Art aussuchte: die geringern Befehlbhaber, die zum Schmause eingeladen maren, verrichteten die Borbereitungeceremonien, welche darin bestanden, daß sie das Kriegslied sangen, um das Feuer tanzten und dies durch hineingegoffenes Del unterhielten. Dann ließ Maquilla fich die Augen verbinden, und suchte einen der Sclaven, die ihm zu entrinnen suchten, zu erhaschen; es währte nicht lange, so hatte er einen ergriffen, der dann augenblicklich umgebracht ward; der todte Körper wird sogleich zerschnitten und die Portionen noch warm unter die Gäste vertheilt, indes die dem traurigen Schicksale für diesmal Entgangenen durch ein lautes Freudengeschrei ihre Errettung seiern. Neuere Reisende widersprechen diesen Berüchten, zu welchen ohne Zweisel die Kriegsgesänge der Indianer Veranlassung gegeben haben: "Last uns das Blut unserer Feinde trinken," ist zwar stets der Refrain jener Gesänge, indes ist dieses weniger buchstäblich zu nehmen, und die Schädel, mit welchen die Häuptlinge ihre Wohnungen ausschmücken, sind wahrscheinlicher Trophäen ihrer Tapferkeit, die sie zum Andenken aussehmicken, wie gesittete Bölker die Fahnen, welche sie vom Feinde erbeuten, in den öffentlichen Gebäuden ihrer Hauptstädte ausbewahren, als die Ueberbleibsel oder Zeichen einer kunnibalischen Fresgier.

Die Beschäftigungen der Manner besteben hauptsächlich in der Fischerei und in der Saad : lettere sowohl zu Lande als zu Baffer, um fich Rabrung oder Kleider zu verschaffen. Die gemeinen Leute und Sclaven muffen für bas tägliche Bedurfniß forgen. Beringe, Stod = und andere Rifche fangen; die Dberhaupter und Krieger aber haben bas edlere Geschäft, ben Wallfisch zu erlegen und Geeottern zu jagen. Es läßt fich faum beschreiben, mit welcher Geschicklichkeit fie einen Ballfisch todten, und wie leicht fie das ungeheure Thier nach ihren Wohnplaten führen; wenn eine Ballfischjagd beschloffen wird, woran auch das ungeftumfte Metter nicht verhindert, fo bereitet der Befehlshaber fich mit besonderer Reierlichkeit zu dieser Beschäftigung vor; er legt eine Aleidung von Geeotterfellen an, falbt fich über und über mit Del, schmiert fich den Leib mit rothem Ocher. und wählt zu feinen Gefährten die fühnsten, frarkften und ruftigften feiner Leute. Die Canoes, beren man fich ju diesem Fange bedient, find großer als die gewöhnlichen, aber fleiner als die Rriegscanoes, und führen von achtzehn bis zwanzig Mann. Die harpune, womit die Batash den Ballfisch ftechen, ift eine gut ausgedachte Maffe. Der Schaft hat achtzehn bis acht und zwanzig Fuß Länge, und an deffen einem Ende ift ein großer eingekerbter Knochen festgebunden, an welchem die Sarpune mittelft lederner Riemen befestigt wird; diese felbst ift von eirunder Gestalt, und an ten Geitenrandern, fo wie an der Spige, außerst zugeschärft; sie wird aus einer Miesmuschel gemacht, die man in ein drei Boll langes Stud Knochen einpaßt, an welchen mehre Rlaftern lange, Schnur von Thiersehnen befestigt ift; Die harpune loft fich, fobald man das Thier gestochen hat, vom Schaft, und diefer schwimmt vermittelft baran befestigter aufgeblasener Robbenfelle oder Fischblasen, auf der Oberfläche tes Maffers, und verhindert das Unterfinken bes getroffenen Thiers. Der Befehls. haber ift jugleich ber erfte harpunier, und wirft bem Ballfisch die erfte harvune in ben Leib; ihn begleiten mehre Canoes von gleicher Große, die auch mit Sarpunierern befest find, um nach den Umftanden gebraucht ju werden. Gobald bes große Thier fich jum erstenmal verwundet fühlt, taucht es unter und reift den Schaft nebft allen Plafen mit fich in die Gee. Die Canoes folgen feiner Spur, und wo es wieder berauffommt, fechen fie es von neuem. hiermit fahrt man fo lange fort, bis der Dallfifch megen ber vielen schwimmenden Blafen nicht mehr unterfinken fann, sondern, durch Blutverlust entfraftet, absterben muß; bann schleppt man ihn mit großem Larm und Freudengeschrei ans Land, wo er fogleich in Stücken zerschnitten, ein Theil noch an demfelben Tage verschmauset, das übrige aber unter die Jagdgefährten ausgetheilt wird. Der Secotterfang ift nicht nur muhfamer, fondern auch gefährlicher, und werden gu bemselben ftets zwei kleine Canves in Bereitschaft gefest, in deren jedem fich zwei erfabrne Sager befinden. Die Baffen, welche fie bei diefer Gelegenheit mit fich führen, find Bogen, Pfeile und eine kleine Harpune, welche lettere von ter, welche jum Ballfischfang gebraucht wird, in etwas verschieden ift; ber Schaft hat zwar beinabe völlige Aehnlichkeit mit diesem , und auch eine knocherne Spipe; allein bie Sarpune felbst ift langer, und so mit Ginschnitten und Wiederhafen gefiedert, daß fie, wenn einmal ins Fleisch gedrungen, faum wieder herausgezogen werden fann; fie wird an ben Schaft mittelft einer Schnur von mehren Rlaftern befestigt, welche ftart genug ift, um die Geeotter bis an das Canve ju ziehen. Die Bogen find wie die gewöhnlichen indianischen Bogen, die Pfeile fleiner und mit einer fnochernen Spige, mit einfachen Wiederhafen versehen. Go ausgerüftet rudern die Jager zwischen die Felsen der Rufte, um ihre Beute aufzusuchen. Bisweilen überraschen sie die Seeotter, wenn fie, auf dem Rucken liegend, auf der Oberflache des Waffers schläft; fonnen fie ihr alsdann nahe foinmen, ohne fie ju weden, welches unglaubliche Behutsamkeit erfordert, jo if es leicht, fie mit der harpune gu ftechen und an bas Canoe gu gieben; hier aber ent fieht aledann zuweilen ein hipiger Rampf zwischen dem Thier und seinen Berfolgern, die oft von deffen Klauen und Bahnen verwundet werden. Gewöhnlicher ift die Urt, bas Thier mehre Stunden ju heten; da bie Secotter nur eine furze Zeit unter dem Baffer zubringen fann, so besteht die ganze Geschicklichkeit ber Jager darin, ihr Cance in derfelben Richtung, in welcher fie unter dem Maffer fortgeschwommen ift, hingurudern; weil aber das Thier viel schneller schwimmt, als fie rudern konnen, so trennen fich Die Canoes, um defto eher jum Treffen mit ihren Pfeilen gu fommen, im gall bas Thier nach ter Oberfläche aufsteigen follte. Außerordentlich ift bei folden Jagten die Liebe der Geeottern zu ihren Jungen. Männchen und Weibchen vertheidigen ibre Brut mit wuthender Berwegenheit, reißen ihnen die Pfeile und harpunen mit ten Bahnen aus, und fallen selbst die Canoes an; deffen ungeachtet werden fie und ihre Jungen in folden Fällen allemal die Beute des Jägers. Ueber den Ertrag des Sceotterfanges der Bafash finden sich nirgends bestimmte Angaben. Roquefeuil fricht zwar von dem Handel mit Geeotterfellen, aber im Allgemeinen, und mit Bezug auf die gesammte Rordwestfüste, so weit die Secotter angetroffen wird. Rach ihm find die Jahre 1804 bis 1807 der blübendste Zeitpunft für den Pelghandel an der amerifanischen Westfüste gewesen. Mährend dieser Zeit führten die Amerikaner 59.346 Geeotterfelle ein, wovon auf das Jahr 1805 allein 17.445 kommen. In den Jahren 1808 bis 1812, wo der Geehandel der Amerikaner mannigfach gestört wurde, war der Ertrag zusammen nur 47.962 Felle, von welchen mehre Tausende aus Californien gefommen fenn follen. Die beiden Kriegsjahre 1813 und 1814 gaben gusammen nur 6.200 Felle; das Jahr 1815: 4.300, 1816: 3.650, 1817: 4.177. In den Jahren 1818 bis 1827 belief fich der Werth der Ausfuhr an Pelzwerk verschiedener Art von Nord - Amerika nach Kanton in China, nach Pitkin's Statistics:

| 3ahr. |  | Dollars. | Jahr. |   |   | Dollars. |
|-------|--|----------|-------|---|---|----------|
| 1818  |  | 320.009  | 1823  | ٠ |   | 319.231  |
| 1819  |  | 362.296  | 1824  |   | • | 269.449  |
| 1820  |  | 245.405  | 1825  |   |   | 270.665  |
| 1821  |  | 340.991  | 1826  | ٠ |   | 258.235  |
| 1822  |  | 490.081  | 1827  | • | • | 256.809  |

Der Robben: oder Seehundsfang der Wakash ist ebenfalls bedeutend, und haben sie bei diesem ihre alten Gewohnheiten beibehalten und den Robbenschlag der Ameri-kaner nicht adoptirt. Da die Robbe längere Zeit unter dem Wasser zu bleiben vermag, nehmen die Indianer ihre Zuslucht zur List, um diese Thiere in die Nähe ihrer Sanoes zu locken, bedienen sich zu dem Ende der Larven von Holz, welche der Natur so treulich nachgeahmt sind, daß das Thier sie für seines Gleichen hält und ein Opser seiner Täuschung wird. Einige der Eingebornen machen sich die Larve vor das Gesicht und verbergen, indem sie sich zwischen die Felsen hinstrecken, den übrigen Körper mit Zweigen. Die Reugierde reizt die Robbe näher zu kommen, und von Pfeilen durch

bohrt fallt fie, eine Beute bes listigen Jagers. Aehnliche Runfte braucht man, um Mallroffe und andere Seethiere zu fangen, und auch bei der Jagd der Landthiere bedienen fic die Wakash ähnlicher Täuschungen.

Die Zurüftungen zur Jagd und Fischerei machen einen beträchtlichen Theil der hauslichen Beschäftigungen aus. Die Verfertigung der Harpunen, Schnure, Angels haken, Bogen, Pfeile und anderer Geräthschaften, die theils im Frieden, theils auch im Rriege gebraucht werden, fordert einen beträchtlichen Zeitaufwand; bei diesen hauslichen Arbeiten muffen die Knaben mit Hand anlegen, um die Geräthe machen gu lernen, mit denen fie fich dereinst Unterhalt und Ruhm erwerben sollen, und bewundernswurdig ift die Runftgeschicklichkeit ber Wakash bei den beschränkten Mitteln, die ihnen ju Gebote stehen. Der Bau der Canoes ist die muhfamste Arbeit; die Ausführung derfelben ift zierlich und sehr vollendet, obgleich sie sich dabei nur fteinerner Berfzeuge bedienen, die ebenfalls eignes Fabrifat der Indianer find; neuerer Zeit, wo der Handel mit Europäern ihnen Gifen brachte, verfertigen fie gwar auch Saus. gerathe aus diesem Metall, benuten aber, die Gage ausgenommen, die ihre Arbeit so augenscheinlich kürzt, lieber ihre eignen, als europäische Werkzeuge. Sie haben größere und kleinere Canoes; die großen oder Piroguen werden gemeiniglich auf der Stelle gezimmert, wo der Baum ftand, aus welchem man fie verfertigt. Einige haben eine Lange von 53 und eine Breite von 8 Jug, und eine gestreckte, angenehm in's Auge fallende Gestalt; in der Mitte find fie am breitesten und laufen nach ben Enden fpisig zu; ber Schnabel ift gewöhnlich höher als das Hintertheil, der Boden ift abge. rundet und die Seiten ausgeschweift, so daß sie fest und sicher schwimmen. Sie haben keine Ruderbanke, aber es werden mehre Hölzer von drei Zoll Durchmesser in der Quere befestigt, um die Seiten ausgestemmt zu balten, und zu verhindern, daß sie nicht werfen. Die Ruderer figen gewöhnlich auf den Fersen, jeder hat seinen bestimmten Plat, und nur zuweilen bedienen fie fich zur Erholung eines kleinen Schemele. Einige der Canves find glatt polirt und angemalt, andere am Schnabel und Hintertheil mit Otter = und Nobbengähnen ausgelegt; an den Seiten bemerkt man oft die Figur eines Drachen mit einem langen Schweif, fast von derselben Gestalt, wie man sie auf chinesischem Porzellan bei uns antrifft. Seit ihrer Bekanntschaft mit Europaern führen die Wakash auch Segel, die aus Matten gefertigt werden, früher aber bedienten sie sich nur der Schaufelruder oder Pagaien; diese sind nett geformt, mit Fischhaut glatt geschliffen und etwa 5½ Fuß lang. Die Schaufel ist ungefähr zwei Fuß lang, lanzettförmig oder wie ein Blatt zugespißt, und die Spiße selbst auf einige Zoll verlängert und einen Zoll breit; am Ende des Stiels fist ein kurzes Querholz, wie auf einer Krücke. Beide Geschlechter sind mit dem Gebrauch der Pagaien sehr vertraut, und geben dadurch ihren Canves eine unglaublich schnelle Bewegung.

Die Runft ju fischen gehört zu ihren ausgezeichnetsten Fertigkeiten; die Angelhaken, deren sie sich bedienen, bestehen aus Fischknochen oder Duschelschalen, und ziehen sie diese den unfrigen vor, halten jedoch unsere Fischleinen für ungleich besser als ihre eigenen, die aus Wallfischsehnen oder Seetang gedreht werden. Heringe und Sardinen (Breitlinge) fangen sie mit einer achtzehn Juß langen Stange, die eine sechs Juß lange und zwölf bis vierzehn Zoll breite Schaufel hat, an welcher zu beiden Seiten eine Menge scharfer, etwa drei Boll langer Knochenspipen befestigt find; dieses Inftrument werfen fie jur Zeit bes Bugs jener Fische in's Baffer und bringen bei jedem

Burf wenigstens drei bis vier Fische herauf.

Während die Manner jagen, fischen oder Krieg führen, sind die Weiber mit der äuhrung des Hauswesens beschäftigt; bereiten die täglichen Speisen, legen Vorrath für den Winter ein; bereiten Kaviar, der eine vorzügliche Nahrung ausmacht; reinigen und pupen die Seeotter : und andere jur Rleidung bestimmten Felle, die in Rahmen

gespannt werden; verfertigen Matten und Kleider; sammeln wilde Früchte, Beeren und esbare Kräuter in den Wäldern, oder Muscheln von den Felsen und längs dem Strande, wo sie häusig sind, und wenn die Männer von ihren kleinen Reisen zurückfehren, laden die Weiber die Canoes aus, ziehen sie auf den Strand und bedecken sie gegen das Ungestüm des Wetters mit Fichtenzweigen; bei allen diesen Arbeiten müssen ihnen die Sclavinnen hulfreiche Hand leisten; des Nachts hingegen müssen sie allein Wache halten, um bei einem plötzlichen feindlichen Ueberfall die Männer zu wecken. Außerdem erfüllen sie ihre ehlichen und mütterlichen Pflichten und sind überhaupt fortwährend in Thätigkeit, während die Männer, wenn sie keine Beschäftigung im Walde oder auf dem Meere haben, sich einer sorgenlosen Ruhe hingeben,

und ihre Beit im Mußiggange vollbringen.

Die Bafash find in fortwährendem Krieg mit entferntern Stämmen und häufig auch unter einander begriffen, und die geringste Kleinigfeit gibt oft Beranlaffung zu einer blutigen Rehde. Bum Ungriff gehören Lift und leberfall, jur Bertheitigung Bachfam. keit und Borficht: offener Krieg ift nie die Sache eines Indianers! Ihre Dorfer und Wohnplate werden daher gemeiniglich an folden Stellen angelegt, wo man fie nicht ohne Gefahr angreifen fann, und dabei muffen die Weiber, im Frieden wie im Kriege, beständig Wache halten und des Nachts um bas Feuer auffigen, wo sie einander durch Erzählungen von den Gefechten ihrer Landsleute und den tapfern Thaten ibrer Manner ober Gohne mach erhalten. Außerhalb ber Baufer fieht ein einzelner Mann als Schildwacht auf einem Posten, wo er das geringste Geräusch im Baffer ober im Malte hören kann. Diefe unaufhörliche Bachfamkeit ift ein wefentliches Stud ihrer burgerlichen Berfassung; die Gelegenheit fich einen Bortheil zu sichern, ift bei den Ba. fash oft bas Signal jum Rriege, baber fie fast nie jum Frieden gelangen, fondern in unaufhörlicher Erwartung eines feintlichen Angriffes fenn muffen, bei melden es fiets Die Sclaverei oder ten Tod ber Gefangenen gilt. Ein schönes Beib veranlaßt zuwei-Ien in den Bufteneien der Nordwestfufte einen Rrieg, wie ehemals in den trojanischen Befilden; mit einem Beibe befanftigt man zuweilen einen Sieger ober erfauft einen Friedensschluß, und daher ift ohne Zweifel auch das Borrecht der Hauptlinge (Tabis) und der Tahis - Malalati (Bruder der Tahis, d. h. der Bornehmen), mehre Beiber au haben, entstanden, da im Frieden so wohl wie im Kriege mit weiblichen Reizen fich manche politische Zwecke erreichen laffen. Die Frauen muffen burch Goschenke von Pelzwert, Piroguen, Baffen, europäischen Kleidungsflücken u. f. m. von den Eltern gefauft werden, daher auch Töchter eine Quelle von Reichthumern fur die Bater find, mogen diese auch noch so wenig versonliche Vorzüge haben, um so mehr, ba auf ber gangen Mordwestfufte' die Bahl ber Frauen geringer als die ber Manner ift. Die armen Leute (Misichimis) und Sclaven , welche nur über einen geringen Theil von den Früchten ihrer Arbeit verfügen dürfen, können selten eine solche Ausgabe bestreiten, und am besten sind diejenigen unter ihnen daran, denen der Tabi eine Frau als Belohnung für ihre Dienste gibt. Die Hochzeits Bebrauche bestehen lediglich in einem Schmause, der den Bermandten gegeben mird, und find mit feinen weiteren Geremonien verbunden. Die Frauen, obwohl sie erkauft werden, werden von ten Männern mit größerer Milde behandelt, ale es fonft bei indianischen Bolferschaften gebrauchlich ift, und üben oft über bas ftarfere Geschlecht eine überwiegende Dberherrschaft aus. ja bei einigen Stämmen des Nordens follen felbst die Manner von ihnen auf bas grausamfte mighantelt werden. Die Bafash pflegen indeg feine Bolfeversammlungen von Wichtigkeit zu halten, ohne tabei die ältern Frauen zu Rathe zu ziehen, und fast immer find diese die Anführerinnen der Kriegefahrzeuge. Die Zerstörung der erften russischen Niederlassung in Sitka wurde lediglich durch die Klagen der Frauen benachbarter Stämme herbeigeführt, welche fich durch das Betragen der Geliebten des

- Sm h

Gouverneurs gegen fie beleidigt glaubten, und ben Dannern erklarten, bag, wenn fle nicht Muth genug hatten, fich mit den Ruffen zu schlagen, fie dieselben in ihrer Festung felbst angreifen wurden. Die Madden werden in demselben Alter mannbar. wie in Europa. Ihre Entbindungen gehen mit außerordentlicher Leichtigkeit vor fich, benn gleich nach derfelben werfen sich die jungen Frauen ins Meer, und schwimmen eine Zeit lang herum, ohne Zeichen bes Schmerzes von fich ju geben. Wird ein Tahi oder Bauptling Bater eines Gohnes, fo verbirgt er fich eine Zeit lang in feinem Saufe und magt es nicht, weder die Sonne noch den Mond anzubliden, aus Furcht, den Brimm der bofen Gottheit auf fich ju ziehen, die ihn, fo wie den Reugebornen, sonft fterben laffen murde. Nach Berlauf eines Monats, mo die Dacht des bofen Beiftes gebrochen ift, richtet der Bater den gesammten Tahis ein Gastmahl aus, macht ben. felben Gefchenke, und gibt dem neugebornen Gohne einen Ramen, und fo wie derfelbe heranwächst und die verschiedenen Altersstufen bes Lebens betritt, wird ihm stets ein neuer beigelegt, der immer bezeichnend ift. Diefelbe Nameneveranderung findet auch bei ben Madden zu ber Zeit statt, wo diese ins mannbare Alter übergeben, und ift es die Tochter eines Tahis, so geschieht dieses ftets mit großen Zeierlichkeiten; unter andern führt fie der Bater zu einem Mattenflechtstuhl, und macht fie darauf aufmerkfam, daß fie von nun an nur mit den Pflichten ihres Geschlechts fich zu beschäftigen habe; von dieser Zeit an geht die Jungfrau nicht mehr aus der Wohnung bes Baters, und entfagt dem Gefang, bem Tang und allen Ergötlichkeiten des Rindesalters, um sich einzig und allein den verschiedenen Arbeiten zu widmen, welche den Frauen gufommen, und um fich ju einer guten Sausfrau gu bilben.

Die Bebräuche der Bakash und der mit ihnen verwandten Stämme find in vielen Studen von denen anderer Indianer verschieden; so darf fich ein Tahi ber Wafash feinen Frauen nur nach dem Bollmonde nabern, und felbst dann muß er sich der ebelichen Freuden berauben, wenn öffentliche Ungludsfälle, wie das Ausbleiben der Bugfische, die Verhinderung des Fischfanges und der Seeotterjagd durch außerordentliche Sturme u. f. w. von ihm ein zuruckgezogenes Leben und Fasten erfordern. Die Regierungsform der Bafash ift in vielen Beziehungen patriarchalisch ; jeder Stamm besitt erbliche Oberhäupter, die einer größeren Verehrung genießen, als bei andern indianischen Anführern der Kall ift, und die in ihrer Person die Berrichtungen und Pflichten des Fürsten, Priesters und Familienvaters in sich vereinigen, bei gemeinschaftlichen Unternehmungen die Ordner und Leiter machen, und in großen Dörfern, oder bei großen Stämmen, Unterhäuptlinge haben, welchen ein Theil ihrer Macht zur beffern Ausführung übertragen ift. lieberdies glauben die Bakafh, daß alle Glieder ihres Bolfes, vom letten Mistchimi bis jum Tahi, durch die Bande des Blutes mit einander verbunden sevn, und ihre religiösen Begriffe und Traditionen tragen nicht wenig dazu bei, diesen Glauben zu vermehren und ihre Ginigkeit unter fich zu frarken. Die alle indianische Bölker verehren sie ein höchstes gütiges Wesen, welchem sie den Ramen Ruaugl, b. h. Beschützer, beilegen, als ben Schöpfer des Weltalls, glauben aber auch an eine bose Gottheit, als Urheberin alles Uebels, des Krieges, des Totes u. f. w. und an Damonen, die ihnen allen möglichen Schaden zufügen können, und die sie deshalb fürchten. Der Mattoch, ein häßliches, grimmiges Ungeheuer, welches mit schwarzen haaren bedeckt ift und einen Menschenkopf mit einem übermäßig großen Rachen hat, beffen Zähne länger und ftarker als die bes Baren, und deffen Hande und Fuße mit langen Barenklauen befest find, spielt in ihren Traditio= nen eine große Rolle. Der Donner seiner Stimme wirft alle nieder, welche fie horen, und Jeder wird zerriffen, welcher das Unglud hat, in feine Rlauen ju gerathen. Dem guligen Wesen bringen bie Wakash fortmahrend ihre Berehrung, und um seine Gunft 30 \*

zu erhalten, unterwerfen sich die Tahi seden Monat, vom Neumond bis zum Bollmond, langer Fasten, singen mit ihren Familien feierliche, choralähnliche Gefänge, und opfern ihm Wallsischthran und Federn, indem sie den erstern verbrennen, die lestern die Luft streuen.

Die Blutvermandtichaft ihres Bolfes leiten die Bafafh aus der Schopfungs. geschichte des Menschengeschlechts, von welcher verschiedene Traditionen in Umlaufe sind: Ruaut I hatte, als er die Menschen ins Leben gerufen, zuerft eine Frau geschuffen, welcher er das blubende Luftwaldchen Dufuagf jum Wohnplage anwies, wohin er schon vorher Hunde ohne Schwanz, Hirsche ohne Geweih und Bogel ohne Alugel gu ibrer Unterhaltung gefest hatte. Mitten unter diefer Gefellschaft befand fie fich allein und that nichts, als daß fie Tag und Nacht weinte; durch ihre Thranen murde endlich Ruaus I gerührt, und fie bemerkte eines Tages auf dem Meere eine Pirogue aus dem glänzenosten Rupfer und voller Jünglinge, welche Pagaien von demselben Metall in den Sanden hatten. Während die Ginsiedlerin fiber diese feltsame Ericheinung gang in Erstaunen war, stieg einer der Fremdlinge ans Land und fündigte ihr an, daß er Ruaupl felbst mare, welcher fich herabgelaffen habe, sie in ihrer Ginsamkeit ju befuden und ihr die Gesellschaft ju verschaffen, nach welcher sie seufze. Bei diesen Worten verdorvelten fich ihre Thränen und aus ihrer Rase floß eine Feuchtigkeit, von welcher einige Tropfen auf den Gand fielen. Als Ruaugl ihr hierauf befohlen hatte, nach dieser Seite zu sehen, bemerkte fie zu ihrem großen Erstaunen ein kleines Rind auf tem Sande, dessen Körper sich zu bilden anfing. Der Beift empfahl ihr, es in eine feiner Größe angemessene Muschelschale zu thun, und nicht zu versäumen, es nach dem Maße seines fernern Wachsthumes in immer größere zu legen. hierauf begab sich Ruaus I wieder in feine Pirogue, doch nicht ohne vorher auch feine Wohlthaten über die Thiere des Lustwaldes verbreitet ju haben, denn, alsbald muchsen ben Sunten Schwänze, den hirschen Geweihe und den Bogeln Flügel; der Reugeschaffene nahm an Große zu, murde allmählig aus ter Muschel, welche seine erfte Biege mar, in immer größere gelegt, erreichte bald das Junglings? und Mannesalter, und der erfie Gebrauch, ben er von feinen Rraften machte, mar ber, fich mit feiner Mutter gu verbinden. Bon feinem altesten Sohne stammen die Tabis, und von feinen andern Rindern die Mift chimis oder gemeinen Leute und ber übrige Theil des Bolfes. Die Scele bes Menichen ift, nach dem Glauben der Wafaih, ein einfaches unforperliches Wefen, welches nach dem Tode nur den Wohnplatz verändert, doch mit dem Unterschiede, daß die Geelen der Tahis und Tahis : Malalati ju Ruaus I fommen, um fich bort mit ben Geelen ihrer Ubnen zu vereinigen, die Geelen ber Diftchimis aber einen andern Aufenthaltsort erhalten, welcher unter der Aufsicht eines untergeordneten Geifles, des 38 mig, fieht. Die Geifter der Uhnen der Tahis verfügen über Donner und Regen, und geben badurch entweder ihre Gnade oder ihr Miffallen ju erkennen: wenn baher einem Sahi ein Unglud widerfahrt, und es tritt gufällig Regenwetter ein, fo halt er diefes für die Thranen, welche feine Uhnherrn aus Rummer darüber vergießen. Tahis, welche auf Erden die Berehrung Ruaugl's vernachläßigen, oder sich der Böllerei und Unjucht ergeben, kommen nach dem Toce ju Jemis, und theilen im fünftigen Leben das Loos der Mistdimis.

Der Tod eines Tahi wird vier Monate beweint, und die Frauen desselben schneiden sich, zum Zeichen des Schmerzes, das Haar auf der einen Seite des Ropfes ab; sein Leichnam wird auf den Gipfel eines Berges getragen, wo man ihn in Secotterfelle einwickelt und in einen Sarg legt, den man an einem Baum aufhängt, nach einiger Zeit aber unter eine Art von Schirmdach bringt, welches Chehaw (Tscheha) genannt wird. Am Eingange dieses bedeckten Ortes sehen vier Reihen hölzerne Bildsäulen, welche männliche Personen (die bereits hier bestatteten Tahis) vorstellen, angemalt

find, und jum Theil felbft natürliche haare haben; biefen Bilbfaulen gegenüber, am antern Ente tes Schelters, fiebt man acht große, holgerne Wallfifche, auf teren Ruden die Ropfe der fruher bier bestatteten Todten ebenmäßig geordnet find. Nachbem der Leichnam einige Zeit unter dem Chehaw gestanden hat, begräbt mon ihn in einer Tiefe von acht Fuß, öffnet aber nach einigen Wochen bas Grab wieder, um Dem Totten den Ropf abzunehmen, und ihn zu den übrigen auf den Ballfischrucken gu ftellen, und richtet gulest die Bildfäule des Verftorbenen als Denkmal auf. Mur die Tahis, ihre Frauen und diejenigen ihrer Kinder, welche über zwölf Jahre alt find, burfen unter dem Cheham begraben werden; die jungern Kinder der Tahis werden in Heinen, langlichen Raftchen an ben 3meigen ber Baume aufgehangen; verfforbene Miftchimis in ähnlichen Riften im nächsten Gehölz auf Pfählen aufgestellt, Die Leichname der Sclaven aber ohne alle Ceremonie in den Baldungen der Berwesung überlaffen. Der Cheham ift ein heiliger Ort und darf nur von Tahis betreten werden; jeder andere, der ihn besucht, wird mit dem Tode bestraft. Dafuina, das Dberhaupt ber am Mutfasunde mohnenden Wakash, begab fich häufig bes Nachts dabin, in der Absicht, die Bildfäulen seiner Borfahren zu begrüßen und zur Conne gu beten, welche nach dem Glauben des Bolfes fein Bermandter ift.

Die Sprache der Bafash zerfällt in verschiedene Dialette; Die ber Bafash bes Rutkasundes ift voller Mitlaute und Hauchlaute. Die Endungen auf tl. y und gl kommen häufig vor, und geben der Sprache eine Achnlichkeit mit der mexicanischen ober Agtekensprache, ein Umffand, ber, in Berbindung mit ben religiöfen Unfichten Dieser Indianer, auf die Bermuthung leiten kann, daß die Bakash der lleberreft eines Urffammes fepen, von welchem die Merikaner gleichfalls entsprossen. Die Wörter ber Bakafhsprache find zum Theil viels, selten aber mehr als dreifplbig. Roquefeuil glaubt, daß die Mundart, welche am Nutkasunde gesprochen wird, auf der ganzen Quadra-Bancouvereinsel gebräuchlich ift. Die Sprachen oder Dialekte der weiter nordwärts und auf dem festen Lande wohnenden verwandten Stamme, find hochft rauh, weichen vom Dialefte des Rutkasundes ab, und scheinen eher Dialefte der Chepewyansprache ju fenn. Roquefeuil fagt über diesen Gegenstand: "Bur Zeit unfere erften Aufenthaltes in Rutea fanden wir die Sprache fehr hart; aber fie ichien und beinahe italienisch, als wir von den nördlichen Theilen der Rufte wieder in die Amisbucht guruckfehrten. Je weiter man im Morden hinauffommt, um so rauher und den Ohren unangenehmer wird fie. Die harten Consonanten ft, & und pl vermehren fich, und werden auf jeder Seite des Mundes mit einer Art von Zischen ausgesprochen, dem abnlich, bas die Ragen machen, wenn fie gereizt werden, und welches fich auch in der Sprache der Aleuten findet." Alle Stamme jener Rufte haben beim Bahlen bas Decimalfpftem. In Rutfa gahlt man nicht weiter ale bie gebn (avo). Um eine größere Bahl, welche aus Zehnern und Einheiten besteht, auszudrücken, wiederholt man das Wort avo so oft, als die Bahl Behner hat und bezeichnet die Ginheiten mit den Fingern. Will man 3. B. 24 fagen, fo fpricht man: "ano, ano!" und hebt zugleich vier Finger empor.

Fast jeder Stamm der Wakash hat seinen besondern Dialekt, dessen Berschiedenheit die Zahlwörter am deutlichsten bezeichnen, welche die Wakash vom Prinz Wilhelms Sund, Norfolk Sund und Ring George's Sund gebrauchen, und die uns einer der Befährten des Rapitan Dixon. in dessen Reise um die Welt, ausbewahrte.

(Aussprache deutsch nach Forster);

|      | Pring Bilhelme Gund und Coofeffuf. |   |   |   |               | Norfolk Sund. |   |         |  |  | Ring George's Cunb. |  |         |
|------|------------------------------------|---|---|---|---------------|---------------|---|---------|--|--|---------------------|--|---------|
| Eins |                                    | • |   |   | Aftlenatsch . |               | • | Tlaasch |  |  |                     |  | Gorwort |
| 3mei |                                    |   |   |   | Maltschnatsch |               |   | Taasch  |  |  | •                   |  | Uthlact |
| Drei |                                    |   | • | • | Pinglulin .   |               |   | Nuhsch  |  |  | •                   |  | Statsa  |





Gludsspiele find ben Batash nicht fremb, und unter andern ist eins bei ihnen im Gebrauch, welches eben so leidenschaftlich betrieben wird, als irgend ein Spiel in unsern modernen Rlubs; die Spielwerkzeuge find 52 kleine runde Stüden Holz, von der Größe eines Jingers, welche durch rothe Farde verschieden bezeichnet sind; mit diesen Stüden Dolz spielen zwei Personen, und die Runst des Spiels scheint hauptsächlich darin zu bestehen, sie in verschiedene Stellungen zu bringen. Ihren Berlust ertragen sie mit vieler Gleichmuth und großer Geduld.

Ihre Beitrechnung beginnen bie Bafafb mit ber Unfunft bes Rugus I in bem Quftmalbchen Dufuaft, eine Beit, Die fie beffen ungeachtet nicht naber bestimmen fonnen, als baf fle eine Sandvoll Solgfludden nehmen, eine bavon ihren Bater, ein anberes ben Grogvater, ein brittes ben Urgrogvater u. f. m. benennen, und wenn fie nicht mehr weiter bezeichnen fonnen, jum Beichen, bag es in's Unendliche gebe, Die Solichen unter einander merfen. Die Beit felbft wird nach Monden berechnet; ihr Sahr fangt mit unferm Juli an, und wird in viergebn Monate von gwangig Tagen getheilt, ju beren jedem noch Erganjungstage gefügt merben, welche aber ber Bahl nach febr unbestimmt find, und fich nach jufalligen Dingen richten, wie a. B. nach ber Dauer ber Unwesenheit einer gemiffen Urt Bugfifche, nach bem mehr ober weniger vorgeructen Beitpunft bes Reifens ber Gruchte u. f. m. Alle Monate haben bezeichnenbe Ramen, bie von diefen Umftanden ober vom Bechfel ber Sahreszeiten bergenommen find. Bas bie Befchichte ber Bafafh felbft betrifft, fo fennen die einzelnen Stamme nur die Bahl und bie Ramen ber Tabis, welche nach einander regiert haben, ob aber andere mertmurbige Begebenheiten langer als amei Generationen hindurch bei ihnen im Andenken erhalten werden, ift fehr zweifelhaft.

Die Ragailer, am obern Takutiche: Teffe, find Stammvermandte ber Bataft, und in Sitten und Gebrauchen ihnen völlig ahnlich.

Die Slubkus ober Slouacous, mahrscheinlich ebenfalls Abkömmlinge ber Attnahs, leben auf bem Festlande am Annahyu-Tesse oder Lackfluß; sie find von angenehmer Geschtsbildung, von mittlerem Buchse, start und fleischig, haben hervorstehende Backenkuchen, kleine graue, mit Roth gemischte Augen, und dieselbaugespiste Gestalt des Kopfes, wie die Bakash; ihre Hautsabe ist zwischen oliven- und kupferfarben; ihre Kleidungsstude bestehen aus Matten, die aus der fastigen Rinde der Gebern bereitet werden und mit Secottersellen verdramt sind; ihre Hauser sinde der sin ber fo ungeheuer groß, wie die der Bakash auf der Kufte und auf Bancouversinsel; einige dersetenden verdramt sind; ihre Hauser sinde einige derseten werden, Baumstammen erdaut, und muß man zu diesen auf einen, mit Justritten versehenen Baumstamm hinaussteigen; die Hauser sinder sind mannigsach verziert; die Pfeiler ihrer Tempel sind mit allerhand Schniswert geschmucht, einige stellen menschliche Figuren in Siegerstellung vor, anster sind gebüct und scheinen mit Lasten beschwert. Mackenzie fand die Sludkus in ihren Releidung sowohl als in ihren Bohnungen sehr reinlich; ihre Hauptnahrung besteht in

Fischen, namentlich aber in Lachsen, welche sie mit Wehren fangen, und von benen sie einen großen liebersluß haben. Das Fleisch warmblütiger Thiere verachten sie, und essen es nur zur Zeit der höchsten Roth. Gegen Fremde sind sie gasifrei, empfangen dieselben mit der größten Feierlichkeit, breiten Matten vor ihnen aus, tauschen zur Bestätigung des geschlossenen Freundschaftsbundes mit ihnen die Kleider, und überlassen ihnen auch wohl dem Platz im Shebette, machen sich aber fein Gewissen daraus, sie, wenn es undemerft geschehen kann, zu bestehlen; anvertrautes Gut aber bewahren sie mit strenger Gewissenhaftigkeit. Wie die Wakash werden sie von Oberhäuptern despotisch regiert, Weiber und Kinder aber von ihnen milde behandelt, und erstere sichr geachtet. Die Gebeine ihrer Käter bewahren sie in Kasten eingeschlossen oder auf Pfählen ausgehangen, und von den zwei religiösen Festen, die sie jährlich im Herbst und Frühjahr feiern, ist eins dem Andenken ihrer verstorbenen Oberhäupter geweiht.

Die Ranfcub ober Ranfoud, ein anderer Stamm ber Atnahs, ber einen eigenen Dialeft fpricht, bewohnen die Gegend bes untern Takutche=Teffe.

Die Altnafs bewohnen Neu-Georgien und verzweigen fich bis ins Gebiet der Bereinigten Staaten.

Die Snarks, Snakes oder Schlangenindianer haben ihre Wohnsitze am westlichen Abfall des Felsengebirges, und zerfallen in mehre Stämme, von tenen ein Theil den Distrift Dregon bewohnt.

Die Bergindianer, ebenfalls im Felsengebirge und am westlichen und nortlichen Abhang desselben, scheiden sich in mehre Stämme, und werden im Binnenlande sowohl als auf dem Gebiete der Bereinigten Staaten gefunden.

Zahlreiche indianische Stämme bewohnen außerdem das britische Columbia, mit denen noch nie ein Europäer verkehrt, ob selbige aber besondere Völkerschaften ausmachen, oder Berwandte der Chepewyans oder der Atnahs sind, darüber sind nirgends Nachweisungen vorhanden; die Individuen, welche von Reisenden an der Kuste gesehen wurden, gleichen mehr oder weniger den Wakash, und dürsten wohl verwandte Stämme derselben ausmachen.

Wie schon oben gesagt, eignen sich die Bewohner der Bereinigten Staaten, die Briten und Russen, die Nordwestküste Amerika's an. Zwischen den beiden Erstern ist die Grenze mit dem 48° 10' nördl. Br. fest bestimmt worden; die Letztern haben zwar durch eine Ukase von 1822 den sämmtlichen Küstenstrich vom 51° nördl. Br. an, und die Inseln, die bis auf 50° herunterliegen, dem russischen Reiche unterworfen, wodurch die Briten allerdings ihr Recht auf die Insel Königin Charlotte und auf Neu-Haunden nover aufgeben mußten, indeß hatten sie die Ansprüche Rußlands noch nicht anerkannt, und ein neuer Grenzvertrag von 1825 bestimmte den 54° 40' nördl. Br. als die nördliche Grenze der englischen Besthungen.

Militärisch ist das Land von Seiten Englands noch nicht besett, und die im Lande besindlichen Forts sind Faktoreien und Stationen der verschiedenen Pelzhändler Gesellschaften, die wir schon im Binnenlande haben kennen lernen. Die Eingebornen des Landes, auf der Küste sowohl als im Binnenlande Columbia's, bilden kleine Staaten mit kester Regierungsform, und zeichnen sich dadurch von den Indianern des Innern aus, daß sie in ordentlichen Dörfern und Bezirken keste Wohnplätze haben, und nur in den Fisch Monaten andere Stationen besuchen, während die Jägervölker des Innern fortwährend ihre Wohnplätze ändern, wenn sich anderwärts eine ergiebisgere Jagd eröffnet.

Das britische Columbia, früher Neu-Caledonia, wird a) in das Binnenland oder West-Caledonia, und b) die Küste oder Neu-Georgia. Neu-Hanover und Neu-Cornwallis geschieden.

a) Das Binnenland ober Weft. Calebonia bilbet bas große Thal zwischen den Felsengebirgen und ber westlichen sich unfern der Kuste hinziehenden Gebirgereihe. grenzt im Norden an die ruffischen Besitzungen (das frühere Neu- Norfolt), im Diten an das Felsengebirge, im Guden an das nordamerikanische Gebiet Dregon, und im Besten an die Rustenstriche Neu : Georgia, Neu : Hanover und Neu : Cornwallis, und wird im Guten vom Columbiafluß, bem Dfanafan ober Dtchenan. fane gluß und Gee, dem Takutsche Tesse oder Frazers River, dem Annahyu Tesse oder Lachsfluß, dem Shewhap-Fluß und Gee, tem Chilcotin, Quesnells und Stuart River, dem Quellenflusse des Peace oder Friedensfluffes, dem Finlan, Gimpfon und Ipehadze, und die fleinen Geen Pife, Carp, Stuart, Babine oder Rilmaur, Frazer und Eranberry durchschnitten. Gine Menge Indianerstämme, die jum großen Theil der Familie der Bafash angehören, und die Stämme der Altnaks, Ragoiler, Snarks und Bergindianer, so wie die Tacullies, bewohnen diesen Distrift, fischen und jagen, und find in fortwährendem Krieg mit einander begriffen. Das Land ift nur wenig befannt, und die Montrealer Rordwest : Gefellschaft, welche feit 1818 bier Stationen und Faf. toreien errichtete, hat bis jest weifig gur Befanntwerdung des Landes beigetragen.

Alexander : oder Beft . Caledonia, Fort und Hauptfaktorei der Rordwest. Gesellschaft, am westlichen Ufer bes Takutsche Tesse, zwischen ben Jagdgebieten ber Allnaks und Nagoiler, wurde 1818 errichtet; ist mit Pallisaden umgeben und mit Kanonen besetht; enthält gegen 150 Bediente ber Gesellschaft, die mit Weibern und Kindern in den weitläufigen Gebäuden des Forts leben, etwas Kohl= und Kartoffelbau und Biehzucht treiben, und den Saupthandel mit ten benachbarten Stämmen und ten im gande befindlichen Forts leiten. Fort Thompfon, am- südlichen Ufer des Shewhapflusses, sudostlich vom vorigen. — Fort Chilcotin, am sudlichen Ufer des gleichnamigen Flusses, westlich von Alexander. — Fort Forks, an der Bereinigung des Stuart mit dem Frazer oder Takutsche Tesse, nördlich von Alexander. — Kort St. James, an der Gutspipe des StuartsGees, an dessen Absluß in den Stuartfluß. - Fort Frager, am füdlichen Ufer tes gleichnamigen Gees, aus welchem der Stuartfluß abstromt. - Fort Babine, am nordwestlichen Ende des Babinesee, an dessen Absluß in den Simpsonfluß. — Fort Mc. Leeds, an einem unbedeutenden Landsee, aus welchem der Quellenfluß des Peace entspringt. Faktoreien. — Attnah Billage, Friendly Village, Great Billage und Billage of Rascals, vier große Dörfer der Indianer, von denen fich das erstere am östlichen Ufer des Takutsche Tesse befindet, die drei letztern am Annahyu Tesse oder Lachefluffe liegen und zahlreich bevölfert find.

b) Die Küste oder der Landstrich, welcher sich vom Gebiet der Bereinigten Staaten bis zu den rusischen Besitzungen zieht, zwischen dem Meere und dem Küstensgebirge gelegen ist, und alle an der Küste liegende Inseln und Eilande in sich begreift, zerfällt, nach Banzouvers Eintheilung, in die drei Landschaften: 1. Neu-Georgia, 2. Neu-Hander, und 3. Neu-Cornwallis.

1. Neus Georgia, die südlichste dieser Landschaften, erstreckt sich vom 48° 10' bis 51° nördl. Br., wird im Morden von Neus Handvalocean und dem Golf von Georgia oder dem Kanal begrenzt, der Neus Georgia von der Insel Quadra Banstouver scheidet, und den Namen Johnstons Straße führt. Die Küste von Neus Georgia ist flach und sandig, vielsach durchschnitten, und zum größten Theil nackt oder mit dürftiger Begetation; weiter landeinwärts wird der Pflanzenwuchs kräftiger, und geht endlich, nach den Gebirgen zu, die sich in geringer Entsernung von der Küste erheben und mit derselben parallel laufen, in hochstämmige, wildreiche Waldung über.

Nur fleine Flüsse und Ereeks durchschneiden das nur spärlich dewohnte Rüssenland, in bessen sudlichen Theil der den Gebirgszug durchbrechende bedeutende Takutsche Tesse oder Frazers River mündet, und dessen südliche Grenze nach den Betzeinigten Staaten zu den Chiailissluß bildet, der am Juße des Mount Raisnier entspringend, in die Whitby: Bay sich ergießt. Der Ranal, welcher das seste Land von Quadra: Bancouver trennt, hat im Norden den Königin Charlotte's Sund, welcher mehre Inseln umschließt, und im Süden die Claasets straße oder die Einfahrt von Juan de Fuca. — An der Küsse von Neu-Georgia sindet man:

Whitby = oder Whidbey = Bay, eine sichere Bucht an der Südgrenze bes Diftrifte, in welche der Chiailieflug mundet. - Juan be guca's Ginfahrt, zwischen Rap Flattery, unter 48° 15' nordl. Br., und ber Gud - Point der Infel Quadra : Bancouver , unter 48° 33' nordl. Br. — Pugets Gund, der sublichfte Theil des Golfs von Georgia, mit Mount Rainier auf der Dft., und dem Berg Dlympus auf der Westseite. — Possession Gund, nordich von dem vorigen, und nur durch Point Restoration von derselben geschieden. — 21 d miralty Inlet, eine Ginfahrt, welche fich einige Meilen nach Often ins Land erftreckt, und vor welcher die Infel Bhitbert liegt. - Billinghams : Bav, im Guten der Johnston : Strafe, mit vielen Inseln. — Birch Ban und hames Sund, im Morden ber vorigen. - Jarvis Ranal, eine tiefe nach Mordoften ins Land gehende Bucht, vor welcher viele fleine Gilande zerftreut liegen. - Defc. latione . Sund, ein tiefer Einschnitt unter 50° 19' nordl. Br., mo bas Land außerft durr und unfruchtbar erscheint. - Bates : Gund, Loughborough und Rnighte Ranal, drei Einbuchten oder Sunde oberhalb Delosations . Gund, die sich weit ins Land hinein erstrecken und einige unbedeutende Flüsse in sich aufnehmen. - Smith Inlet, im Morden der vorigen. — Königin Charlotte's Sund, die nördliche Mündung des Golfs von Georgia, die nach Often weit ins Land tritt, und in ihrer Boschung verschiedene Inseln macht. — Fort Langley, Die einzige Niederlassung auf der Kuste Reu : Georgia, Faktorei der Nordwest : Gesellschaft, auf dem nördlichen Ufer des Frazers River, 10 Meilen oberhalb deffen Mündung in den Golf von Georgia. - Dlympus, unter 47° 10' nordl. Br.; Mount Rainier; Mount Backer; Berge im Guden und Offen des Puget Gundes, von denen Mount Rainier in einer Entfernung von 100 geogr. Meilen noch fichtbar ift, alle aber auf ten Gipfeln mit Schnee bedect find. - Mount Stephan, ein bobes Gebirge, welches Königin Charlotte's Sund umzieht.

Duadra = Bancouver, auch Nutfa, Noutfa oder Nootfa genannt, eine große Insel, welche sich zwischen 48° 10' und 50° 55' nördl. Br., und 249° 10' und 254° 50' L. ausbreitet, einen Flächenraum von einen 760 Meilen (15.960 engl. Meilen) umfaßt, und durch den Königin Charlotte's Sund, die Johnston = Straße, den Golf von Georgia, und die Claosetsstraße oder die Einfahrt Juan de Kuca vom Festlande Reu-Georgia geschieden wird. Ihren Doppelnamen hat die Insel von ihrem ersten Entdecker, dem Spanier Juan Francia de la Bodega y Duadra, und von dem Briten Bancouver, welcher sie näher bestimmte. Die Insel ist im Innern sehr gebirgig: hohe Felsenwände und spise Felsenzacken vilden die Gipsel des Hochgebirges, welches das ganze Jahr über mit Schnee bedeckt, und auf welchen alle Begetation erstorden ist. Die Ausläusser und Abhänge dieses Gebirgesuges hingegen sind mit dichten Baldungen bedeckt und verslächen sich in üppigen Thälern, die ein milderes Klima haben, als die unter gleicher Breite auf der Osstüsse von Kord unter 50° 55'; Kap Splitt, Boodp Point und Breakers Point im Westen, und St. Juan Point im Süden

die wichtigsten find. Eine Menge fleiner gluffe und Bache, die ihren Urfprung bom Centralgebirge nehmen, rollen nach allen Seiten ins Meer und ben Golf herab, und munden in den gahlreichen Bayen und Buchten, welche in Westen und Often die Rufte durchschneiden, und von denen Rutfa-Gund, Cor Safen und Barclay's Sund die bekanntesten sind. Im Ganzen genommen ift Quadra Bancouver eine reiche Insel, und die üppige Begetation befundet die Fruchtbarkeit des Bodens, der um Rutta herum eine zwei Fuß dice Schicht Fruchterde bietet. Während des Monats April, wo das Thermometer tes Nachts nie unter 48° fällt, am Tage aber auf 60° steigt, machst bas Gras auf ber Insel einen Fuß hoch, und mare die Insel angebaut, wurde sie die reichsten Ernten gewähren, und eine wahre Kornkammer für das britische Columbia und ben gangen Nordwesten von Amerifa werden; so aber bringt fie wenig mehr als wilde Burgeln, Beeren und einige egbare Stauden hervor; die Baldungen enthalten ungeheure Quantitäten von Föhren, Cypressen, weißen Fichten, Arborvitäund Erlenbaumen, Eichen, Efchen, Ahorn, Beiden, Birken, Aepfelbaumen, Rirfchen, haseln und Spkamoren oder Maulbeerfeigen, und eine Menge von Erdbeeren, Preifels und Beidelbeeren; die Forstbäume erreichen einen außerordentlichen Umfang und eine erstaunliche Sohe, und auf den minder hohen Bergen mißt die Cypresse 24 Fuß im Umfange, und die Erle erreicht 40 Fuß, ehe sie Aleste ansest. Der Kischfang, der Robbenschlag und die Jagd find Hauptbeschäftigungen der Eingebornen, die alle dem Hauptstamme der Atnahe, der Familie der Wakash angehören, und in viele Stämme vertheilt find, von denen manche 5, 10 bis 13.000 Köpfe gahlen. — Die Eingebornen wehnen in geschlossenen Dörfern, deren sie mehre, Sommer. und Winterdörfer, bengen; die erstern derselben befinden sich stets an der Ruste, die lettern tief im Walde und in geschützten Gründen des gebirgigen Innern. Die wichtigsten Punkte der Infel find:

Rootka oder Nutka, unter 49° 35' 15" nördl. Br. und 251° 2' 59" L., ein indianisches Dorf am gleichnamigen Gunde, der bekannteste Ort der gangen Nordwest. fufte, da alle europäische Schiffe hier größtentheils vor Anker gehen; es liegt auf einer kleinen Anhöhe, ist ganz mit Waldung umgeben, zählt gegen 2.000 Einwohner und ist der Sit eines Tahi oder Dberhauptes. Der Rutfu = Gund, dessen umherlie. gendes Land die Eingebornen Dufuaft nennen, und vor deffen Eingang fich im Guten Breafers Point erhebt, ift gegen drei Meilen breit; der Eingang enthalt mehre Infeln und Klippen, zwischen welchen jedoch die Schiffe bequem durchfahren konnen. Der Hauptkanal, welcher nordlich läuft, bildet eine größere Insel, welche eine Einbucht beschreibt, welche den Namen Amisbay führt, von den Eingebornen aber Mamma= Ho genannt wird; der mittlere Kanal, welcher nach Nootka führt, öffnet sich zwischen zwei Felsen, welche drei engl. Meilen von einander oftsüdost = und westnordwestwärts liegen. Das Innere bes Sundes ist zwar nicht besonders geräumig, hat aber guten Ankergrund, in seiner Boschung mehre kleine Gilande, und zwischen 47 und 90 Faden Tiefe. Die Niederlassung, welche die Briten 1786 hier gründeten, wurde ichon 1789 von den Spaniern wieder zerstört, und seitdem nicht wieder hergestellt. — Bifananifh, ein großes Dorf im Guden von Rutfa, mit 5.000 Einwohnern und Sit eines Oberhauptes, an einer großen inselreichen Bucht, dem Safen Cox. — Renoumahafat, Utheuswillsett, Chaiffet, Elefoit, Quuequact, Lees chasett, Equolett, Howsshucssessett, Eslosthsit und Nittanatt; Dörfer, die unter dem Tahi von Wifanish stehen. - Queenhythe, Dorf und Bucht, südlich von Wifanish. — Queenuitett, großes Dorf unweit des verigen. — Tatootde (Tatutsch), Insel mit Dorf am füdlichen Borgebirge tes Eingangs in Juan de Fuca : Straße, mit eiren 5.000 Einwohnern. — Chanutt, Clanamutt, Chee mee fett, Lo-the att-sheeth, Lu-nee chett,

Thee wich erett, Chee fett, Lino quoit, Roof my gematt, Amuo fett, Ruiffet tuf fauf, Quoit fee noit, Ranunc chett, und Chuana fett, Dörfer, südwärts von Queenhythe. — Elapoquot und Rilinat ober Ritinat, zwei große Buchten mit Inselgruppen, im Süden von Wisanish; die Singebornen nennen den Bezirf um die Nilinatbay Anaschtschill und auch Oheia. — Detootche und Hana, zwei fleine Inseln mit Dörsern, im Norden von Port Cox, jede mit 1.500 Einwohnern. — Port Broofe, Hasen und Bay, im Norden von Nutsazwischen Kap Woody und Split, mit Dorf. — Port Scots, im Norden des vorigen, ebenfalls mit Dorf, mit der Point Chatham im Norden, vor welcher die gleichnamige Insel liegt. — Kap Scots oder Scott, fleines Eiland vor der Nordspise von Bancouver und Broughtons Archipel, eine Gruppe fleiner Inseln im Königin Charlotte's Sund.

2. Neus hanover, ein Küstenstrich, im Norden von Neus Georgia, welcher sich vom Königin Charlotte's Sund bis zum Observatory Inlet, zwischen 51° und 55° nördl. Br. hinzieht, im Norden von Neus Cornwallis, im Osen von West Saledonia, im Süden von Neus Georgia begrenzt, und im Westen durch schmale Kanale vom Archivel Princes Royal und den Inseln Pitt, und durch den Dirons Kanal von der Insel König in Sharlotte (Queeen Charlotte) und dem Australocean getrennt wird. Hinsichtlich seines Bodens, seiner Produste und Erzeugnisse gleicht Neus Hanover dem benachbarten Küstenstrich von Neus Georgia; das Klissa aber ist bereits merklich kälter und schneller wechselnd, Orkane zu gewissen Zeiten vorherrschmed, und die aus Süden kommenden östers verheerend. Die Küste bietet bedeutende Einschnitte und Bayen, wird durch eine Menge unbedeutenter Ströme durchbrechen, und hat die Mündungen der aus West Saledonia herüberströmenden Flüsse Tan, Salmon oder Unnahyu Tesse (Lachssluß) und Simpson. Die Eingebornen des Landes und der Inseln sind Wasals, Sluse verdausen.

Die bedeutenofien Ginbuchten und Safen der Rufte find :

Fighugh Gund, Bay im Norden von Smith Inlet, unter 51° 34' nordl. Br. vor welcher sich die Calverte : Infel ausbreitet, die unter 51° 41' nordl. Br. den Safety harbour bietet. — Rofe Safen, nördlich von der vorigen, unter 52° 9' nordl. Br. - Milbanfs = Gund, bedeutende Bucht, unter 52° 14', mit gutem Ankerplas. — Cascade : Kanal, unter 52° 20' 48", wahrscheinlich die Mindung eines noch unbefannten Fluffes; Mackenzie erreichte benselben am 20. Juni 1793, bemerkte in ihm Ebbe und Fluth und eine Ungahl von Seevogeln, Robben, Seeoltern und Tummler; die Eingebornen schienen feindlich gefinnt. — Etches: Sund, unlet 52° 25' nordl. Br. — Grenville Inlet, eine vielarmige Einbucht, welche well ins Land hineintritt. — Gardiner Kanal, ein langer Meeresarm, welcher von Grenville Inlet nach Mordwesten in Morden geht, und Samfesbury=Insel vom festen Lande scheidet, und bis Point Hopfins bereits befahren ift. -Browns Inset, Rufteneinschnitt zwischen Rap Lambert und Effington. -Calamity . hafen, unter 53° 12' nordl. Br. - Repean . Gund, eine un. bedeutende Einbiegung der Rufte, langs welcher eine Menge fleiner Gilande liegen. -Port Stephens, der Jufel Banks gegenüber, im Morden des vorigen, unter 53° 30' nordl. Br. - Mac Intyris Bay, unter 53° 58'. - Port Beales, unter 54°-18', zwischen Rap Rose und Rap Farmer. — Observatorv Inlet, ein tief ins Land tretender Meeresarm, der unter 54° 58' nordl. Br. und 247° 6' E. mundet, mit bem neben ihm liegenden Portland. Ranal parallel läuft, und durch die Raps Durray im Guden und Brving im Morden begrengt wird.

Langs ber Rufte von Deu . hanover liegen :

Die Princes Ropal Infeln, auch die Inseln Fleureu genannt, eine Gruppe von sieben größern und mehren kleinen Cilanden, die sich von Point Edmard vie fund von Point Edmard von Bamen Uristigable oder Aristisaon, die nördliche Hawfelben sührt den Ramen Aristigable oder Aristisaon, die nördliche Hawfelben sie andern sind nicht benannt, alle aber sind bewohnt. Die Kanäle, welche die Inseln von einander und vom festen Lande scheiden, sind schissbar und reich an Fischen und Robben. Durch die Mitte der Gruppe führt der Kanal Swaine nach dem Gardiner Kanal und Grenville Inset. Die Inseln wurden von Duncan entdeckt und von Bancouver näher untersucht: sie sind dicht bewaldet, haben einen üppigen Boden und ein gesundes Klima. Nördlich von ihnen breitet sich:

Pitts Archivel, eine Gruppe kleiner Eilande, die um die größere Insel Pitt liegen, und ebenfalls von Duncan und Bancouver entdeckt wurden, aus. — Pitt wird im Osten durch den Grenville Kanal vom festen Lande geschieden, hat im Nordwesten an der Dirons straße das Kap Ibbetson, im Morden in Dirons Entrance die mit gefährlichen Klippen und Reefs umgebene Inseln Dundas, südlich von dieser das kleine Eiland Stephens, und im Westen die lange Insel Bants. Sämmtliche dieser Inseln werden von Indianern vom Stamme der Wakash bewohnt.

Queen Charlotte's Island, eine große von vielen fleinen Gilanden um. gebene Infel, welche durch Dironeffrage von den beiden angeführten Infelgruppen und bem festen Lande geschieden wird, swischen 52° und 54° 22' nordl. Br. und 243° 27' bis 246° 34' L. Die Infel ift hoch, hat im Innern Berge von mittler Sobe, welche Diron noch im Juli mit Schnee bedeckt fah, an der Rufte üppigen Boden, und ift gang mit hohen Sichten bewachsen. Das Innere derfelben ift völlig unbekannt. Mit den ju ihr gehörigen Gilanden umfaßt fie einen Glachenraum von nahe an 500 Meilen. Die Eingebornen find Stammvermandte der Wafafh, leben vom Fischfang und der Geeotterjagt, und fultiviren den Anbau einer Art Tabaf, der bei den Indianern des Weftens fehr geschätt wird. Die Bahl der Ginwohner ift nicht befannt, scheint aber 30.000 nicht ju überfteigen. Diron giebt die Bahl berer, die um den Landungs. play her wohnten, auf 1.700 an, schildert sie als nicht brauner von Farbe, als Europaer; die Manner auch am Leibe behaart, und in Mantel von Pelzwerf gefleidet. Die Beiber trugen lederne Bedeckungen, und ein 4 Boll langes und 3 Boll breites Holz durch einen Einschnitt so mit der Lippe verbunden, daß diese ganz um das Holz fich herum warf und die untern Bahne blos ließ; - Roquefeuil nennt diejenigen, welche er an der Mordfeite der Infel antraf, die iconften Menfchen der Nordwestfufte : fie schienen ihm beffer genährt, ftarker und weit weniger schmutig, als jene Indianer, welche er anderwärts, besonders weiter nördlich, gesehen hatte. Ihre Dörfer gemahren, nach ibm, einen malerischen Anblick, besonders durch die riesenhaften Standbilder, mit denen bie Saufer ber Tahis geziert maren, und deren aufgesperrter Mund ftatt Thure diente. Ueber dem einen Dorfe erhob fich ein Fort, dessen Wall mit schönem Rasen bedeckt und mit einer guten Pallisade umgeben war, und eine ähnliche Festung bemerkte er auf der kleinen Sippah : Infel. — Die Insel Queen Charlotte wird durch mehre bedeutende Einbuchten burchschnitten, hat im Guden als außersten Punkt das Rap St. James, oder Rap Sector, im Deften Rap Benry, im Nordwesten Point hunter und Massareda, und im Norden Rap Mouzin; und an Bapen: an der Sudofiseite die Lux Uena = Bay, unter 52° 7' nordl. Br.; im Gudwesten den 3bbertfons. Gund; im Besten den Rennels. Gund, die am häufigsten besuchte Ban; Englefield Ban, südlich von der vorigen, und Im Dften, außer mehren noch nicht untersuchten Einbuchten, den Eumishoham = Gund.

Im Morden wird die Insel durch den weiten Dixons. Sund vom Prinz Wases Archivel, durch Browns Passage aber, einer nur schmalen Durchfahrt, die Morth: Insel von Queen Charlotte geschieden. Bon den rings umher liegenden Silanden sind: die Insel Langara im Nordwesten, und weiter unten die Insel Hippah, unsern der Mestküste, und nur durch einen Kanal von dieser getrennt, die bemerkenswerthesten. Die Insel Hippah oder die Festungs in sel wurde von Gook zuerst besucht, indes für einen Theil des festen Landes gehalten; Dixon kam 1787 hierher, sand, daß die Eingebornen alle in einer großen Hütte sebten, die nach Arte eines neuseeländischen Hippah besessigt war, und gab daher der Insel diesen Mamen; der Amerikaner Gray, der sie und die Queen Charlotte's Insel später umssuhr, tauste die ganze Gruppe Washingtons zu blands, und Bancouver unters

fuchte ihre Ruften aufs forgsamfte.

3. Reu : Cornwallis, ter nördlichfte Ruftenftrich bes britifchen Columbia, zieht sich vom 55° bis 56° 30' nördl. Br. von Observatory Inset bis zur Revellagigeda=Infel, wo nach dem Bertrag von 1825 die ruffichen Befigungen beginnen, und von hier an, langs ter Ofiseite des Ruftengebirges, welches Diese Besitzungen im Dften begrengt, bis jum Erog. Sund, geht bier in das Binnenland tes frübern Ruftenstrichs Deu- Dorfolf über, verfolgt ten nach Rort. westen gefrümmten Lauf des Gebirgezugs bis jum Mount Elias, und von bier in einer gerade nach Morden gezogenen Linie bis zum arktischen Drean, wo bie Beaufort: Bav bie Grenze zwischen dem britischen und ruffischen Amerika bildet. Reu : Cornwallis ift eine schmale, mit tiefen Ginbuchten, Ranalen und Safen ausgezactte Kustenterraffe, hat ein rauheres Klima als bas benachbarte Reu = Sanover, und am Observatory Inlet Berge, beren Gis und Schnee, nach Bancouver, nie ju schmelzen schien. Auf ter Terraffe felbst und ten zu Reu-Cornwallis gehörigen Infeln, foll bas Klima milder seyn. Wälder von Fichten umziehen die nur durftig mit Erde bedeckten Felsen, deren fahle Gipfel aus tem dunkeln Grun ber Waldung fich erheben. Die Thaler und Niederungen bieten einiges Laubholz, und einen leberfluß von Erd. Stachel = und Johannisbeeren, Korneliusfirschen und ber Wisepakuka. Quellen und fleine Bache murden überall auf der Rufte und den Inseln gefunden, aber nur ein Blug, der Rilmaur, ein Abflug des Babine : Gees, mundet im innerften Binfel des Dbfervatory Inlet. Die Ginwohner find Stammvermandte bet Bakash, doch ist weder die Ruste noch die Inseln so bicht bewohnt, als Reu = Sanover oder Neu - Georgien. Die einzigen bemerfenswerthen Punkte find : Dbfervatory In let, eine tief ins Land gehende Ginbucht, die durch eine weit hervortretende Landzunge in zwei Salften geschieden wird, beren öftliche den Namen Portland. Ranal führt und den Kilmaur in sich aufnimmt. Nördlich von dieser Ginfahrt ift die Burrough Bay, nach welcher zwei schmale Ranale laufen, von benen ber östliche die Insel Revellagigeda oder Revilla Gigedo von der Ruste trennt, der nördliche aber die Grenze zwischen den britischen und russischen Besitungen bildet.

#### Die beiden Canada's.

### II. Unter - Canada.

a. Name. — Lage. — Entdeckung und Geschichte bes Landes.

Der große ausgedehnte fruchtbare Landstrich, welcher sich im Osen der britischen Besthungen zu beiden Seiten des großen St. Lorenzslusses zieht, und sich vom 45° bis 52° nördl. Br. und 57° 50' bis zum 80° 6' westl. L. von Greenwich erstreckt, bildet die, von den Franzosen unter dem Namen "Neu-Frankereich, zuerst in Besitz genommene, Provinz Unter-Canada, die ihren Namen von den Spaniern erhalten haben soll, die, als sie an die User des Lorenzstromes kamen, und hier ein ödes wildes Land vor sich erblickten, die erreichte Höhe Cabo di Nada nannten, aus welcher Benennung später durch Abkürzung Canada entstanden seyn soll; nach andern Berichten wird die Benennung von dem irokesischen Worte Kannata, welches weine Menge Hütten, bezeichnet, hergeleitet, welches Wort die ersten Entdecker des Landes aus Misperstand für den Namen des Landes nahmen.

Die beiden italienischen Geefahrer Johann und Gebaftian Cabot, welche, um eine nordwestliche Durchfahrt nach China zu suchen, unter Heinrich VIII. mit sechs Schiffen von England aussuhren, im Jahre 1497 das Festland Nord : Amerifa's entdeckten, und beffen Ruften bis jum 67° 50' nordl. Br. verfolgten, nirgends aber eine Diederlaffung beabsichtigten, waren die ersten, welche Berichte von dem ausgedehnten Kontinent bes Mordens lieferten, und von dieser Zeit an datiren sich die Ansprüche ber Engländer auf ben Morden Amerika's. Im Jahre 1502 erwarben die Raufleute Sugh Elliot und Thomas Ashurst, von Briftol, die Erlaubnis, Kolonien in Cabots Entdeckungen aulegen ju durfen, und 1527 murde durch Beinrich VIII., unter Robert Thorn von Briftol, eine neue Erpedition ausgeruftet, die frühern Entdedungen Cabots zu verfolgen. Mittlerweile hatte Franz I. von Frankreich, angespornt durch die Fortschritte der Gpanier und Portugiesen in Amerika, eine Expedition ausgerüftet und unter des Italiener Johann Berrazani Befehl gestellt, um auch für Frankreich neue Länder zu entdecken. Berrazani's Bemühungen wurden mit Erfolg gefrönt; nachdem er Florida entdeckt, fegelte er längs der Kuste Nord = Amerika's und nahm das Land, welches er "La Nouvelle France" benannte, im Namen feines königlichen Gebieters formlich in Befit. Bei feiner Ruckfehr 1524 nach Frankreich, ohne Geld und werthvolle Artifel, wurde Berragani nur kalt empfangen, deffenungeachtet aber mit ausführlichern Instruktionen von neuem wieder ausgefandt, um Sandelsverbindungen mit den Gingebornen angufnüpfen. Im Rampfe mit den Indianern verlor Berragani fein Leben. Die Gefangennehmung Franz I. in der Schlacht von Pavia 1525 unterbrach die weitern Entdeckungen auf der Rufte von Canada, die Regierung bemufte fich nicht, Resultate aus der Befitergreifung Berrazanis zu ziehen, und Privaten erlaubten sich, die Entdeckungen des Berblichenen zu ihrem Bortheil zu benuten. Die Franzosen von St. Maso und andere Nationen betrieben an den Küsten Neufundlands einen einträglichen Fischfang, und bereits 1517 waren gegen 50 englische, frangosische, spanische und portugiesische Schiffe mit dem Stockfischfang auf den Banken von Neufundland beschäftigt. Jacques Cartier von St. Malo, welcher ebenfalls auf dem Fischfang auf Neufundland betheiligt mar, unternahm es zuerst, auf eigene Gefahr eine Entdeckungsreife langs der nördlichen Rufte der westlichen Hemisphäre zu magen, erhielt nach langem Nachsuchen zuletzt von seinem Souverain, Franz t., eine Commission, und verließ den 20. April 1534 St.

Malo mit zwei fleinen Schiffen , von welchen feines mehr als 20 Tonnen Gehalt hatte, um auf neue Entdeckungen auszugehen. Er untersuchte die Ruften des Golfes, welchem er den Namen St. Lorenz beilegte, segelte den von ihm eben so genannten Fluß 300 Stunden aufwärts, überwinterte hier und trat mit den Eingebornen in Berbindung. Nachtem er das Land formlich in Befit genommen, fehrte er mit Donnaconna, einem indischen Sauptling und mehre seiner Augehörigen, die er verratherischer Weise an Bord ju locken gewußt, doch ohne edle Metalle, die allein damals der Rachferschung werth geachtet murden , nach Frankreich jurud. Cartiere Bericht und bie Bemuhungen des Bice : Admiral Charles de Mouy, wirften bei dem hochherzigen Konige neue und ausgedehntere Bollmachten nebst drei wohlbesetzen Schiffen für Cartier aus, und den 19. Mai 1535 segelte der muthige Geemann, begleitet von einer Ungahl junger Edelleute als Freiwilliger, von Neuem nach "La Nouvelle France" ab. Ein Sturm zerstreute wenig Tage nach dem Auslaufen die fleine Flotte, die erft in einem Hafen Neufoundlands fich wieder vereinigte, und von hier ihre Fahrt nach dem Golf des St. Lorenz fortsetzte. Die Insel Anticosti, die Mündung des Saguenay, und die Entdeckung der Isle aux Coudres, oder Haselnußinsel, war bis zum 20. August das Ergebniß dieser zweiten Reise. Acht Meilen über Hafelnußinsel hmaus entdecte Cartier eine andere, welche schöner und größer, und mit hochstämmigen Baumen und Weinstöcken über und über bedeckt mar, und welcher er, nach ihrem Sauptprodufte, den Namen der Bacchus : Infel beilegte, ein Name, der fpater in Drleans umgewandelt murde; 10 Meilen höher hinauf lief Cartier in der Mundung des heiligen Kreugflusses ein, der heutiges Tages gewöhnlich der Jacob Cartierfluß genannt wird, fand das Land dicht von Indianern bevölfert, die fich ihm allenthalben freundlich bezeigten; auf seiner fernern Reise berührte er Quebec, oder wie es damals von den Gingebornen benannt wunde: Quilibef, ein indianisches Dorf; entdecte den St. Peters Gee, wo er mit seinem Schiffe, dem hermeline, die rechte Durchfahrt verfehlte und auf den Grund lief, und feste von hier aus, in Gefellschaft dreier Freiwilligen, mit zwei Schaluppen die Reise den Fluß aufwärts bis zur Ortschaft Sochelaga, auf einer Insel mit einem hohen Berge, den er Mont Ronal benannte, dem jesigen Montreal, fort.

Nachdem Cartier durch Krankheit viele seiner Begleiter versoren, fehrte er im Jahre 1536 wieder nach Frankreich zuruck, und da der französische Hof fand, daß troß aller Bemühungen weder Gold noch Gilber aus den neuen Entdedungen zu ziehen war, vernachläßigte er Neu- Frankreich bis jum Jahre 1540, wo es Cartiers Bestrebungen von Neuem gelang, unter den Befehlen von François de la Roque, Seigneur de Roberval, der von Franz I. zum Bice : König und Generallieutenant von Canada und Hochelaga ernannt worden mar, eine neue Expedition auszurusten. Cartier wurde abgefandt, im hafen St. Eroix eine Riederlaffung ju grunden, und zwei Jahre spater verfügte sich der Vice = Rönig selbst in seine neue Kolonie, wo er, gegen vier Stunden oberhalb ter Insel Orleans (der oben angeführten Bachus : Insel) ein Fort erbaute und daselbst überwinterte. Der Mangel eines vernünftigen Kolonisationsplans, der tödtliche Haß, den die Indianer auf Cartier geworfen hatten, weil er einen ihrer Häuptlinge im Jahre 1535 entführt, und der Kampf, welcher sich mittlerweile in Frankreich zwischen Rarl V. und Franz I. um die Oberherrschaft entsponnen hatte, und an welchem Theil zu nehmen, Roberval aus Canada abberufen wurde, verhinderte das Aufblühen der neuen Colonie. Jacques Cartier, zerrüttet an Vermögen und Gesundheit, kehrte 1549 nach Frankreich zuruck, und farb hier in den betrübtesten Umständen, vernachläßigt von seinen flatterhaften Landsleuten, denen er ein neues Frankreich aufgeschlossen.

Nach dem Tode Franz 1. schiffte fich Roberval mit seinem Bruder und einer

gablreichen Schaar unternehmender junger Leute von Neuem nach Canada ein, toch niemals wurde später wieder etwas von ihnen gehört, und es sieht zu vermuthen, daß sie sammtlich unterwegs untergegangen sind. Fast so Jahre lang bekümmerte sich Frankreich nicht im geringsten um Canada, die von Cartier und Roberval zurückgelassenen Unsseller blieben ohne Schutz und Unterstützung, und erst im Jahre 1598 begannen die Franzosen von Neuem ihr Augenmerk auf Canada zu richten. Heinrich der Bierte ernannte den Marquis de la Roche zu seinem Generallicutenant von Canada, mit der Bollmacht, die neu entdecken Länder in Seigneurien und Lehen (Seigneuries and Viess) einzutheilen, die mit der Bedingung der Lehnspflichtigkeit, nach Berlangen als Belohnung für geleistete Kriegsdienste, ausgegeben werden sollten; und dies war der Ursprung der canadischen Seigneurien.

Sable Island und ein Theil Acadiens (des jegigen Neu Ghottlands) murden querft angesiedelt, fpater aber wieder verlaffen, und die frangofische Ration verdanfte eine permanente und gewinnbringende Kolonisition Canada's mehr den Unternehmungen von Privaten, als ben foniglichen Berfügungen. 1600 erwarb Chauvin, ein Seeoffizier, von Beinrich IV. tie Bollmacht eines ausschließlichen Santels mit Canada und andere Privitegien, verband fich mit mehren andern Personen ju einem gemeinschaftlichen Unternehmen, und machte zwei erfolgreiche Hantelereisen nach Tadoufac, an ter Muntung bes Saguenay, mo die Indianer die werthvollften Pelgmaaren gegen Rleinigkeiten eintauschten. Nach Chauvins Tode, 1603, erhieft Pierre Dugaft, Gieur te Monts, ein Calvinift, ein Patent, welches ihm den ausschlieflichen Sandel und bas Souvernement ber zwischen 40° und 46° nordl. Br. liegenden Landereien ficherte mit ber Bedingung, bag, obwohl er ber reformirten Rirche zugethan war, er bie Gingebornen jur fatholischen Religion befehren laffen follte. De Monte und te Chatte, Gouverneur von Dieppe, verbanden fich in ihren Santels ., Entredunge . und Coloni. fationsplanen mit tem berühmten Camuel te Champlain, der fpater Quebec gruntete, und als die Hauptursache des Erfolgs der Franzosen in Canada zu betrachten ift. Santelspoffen murten an verichiedenen Orten errichtet, ter Delihantel mit Erfolg betrieben, die Mederlassungen in Acadia aufgegeben, und am 3. Januar 1608 Quebec, die Hauptstadt des fünftigen Neu-Frankreichs, gegrundet. Die verschiedenen indianischen Stamme in der Rachbarfchaft ter neuen Goonie, namentlich aber tie 21 fgonquins, Suronen u. f. m., tie tamals mit ten Grotefen oder den fünf Rationen in Krieg begriffen waren, suchten und erhielten die Hulfe der Franzosen. Champlain lehrte fie ten Gebrauch ter Teuerwaffen, teren Unwendung tie Irofesen von ihren englischen Freunden in den benachvarten Niederlaffungen erfuhren, und von da an begannen die verheerenden Striege, welche mit der fast ganglichen Vertilgung der Indianer Rord : Amerika's entigte, wo diese mit Europäern oder teren Nachkommen in Berührung tamen. Dur wenigen Erfolg hatten indes die erften Unpflanzungen an den Ufern des St. Lorenz, und 1622, vierzehn Jahre nach ihrem Entstehen, hatte Quever nur eine Bevolferung von so Geelen. Die ungludselige Politif, tie Religion und zwar die der Jesuitenseste, als Bestandtheil in das Colonialpringip aufzunehmen, hemmte lange Zeit die Fortschritte ber Unfiedler, und um tiefen betrübten Buftand ber Colonie zu beseitigen, murde ber handel Canada's, ber früher in ten Santen von einem oder zwei Individuen lag, im Sahre 1627 einer machtigen Gefellichaft übertragen, tie aus Beifilichen und Laien bestand, fich tee tesentern Schupes tes berühmten Richelieu zu erfreuen hatte, und ten Namen ter "Gefellichaft von huntert Theilnehmern" - Company of a hundred partners - fuhrte. Das Hauptobject ter Com. pagnie mar die Befehrung ter Indianer zum tathol ichen Glauben durch tienfifertige Jesuiten; ter nachste 3weck: die Erweiterung des Pelzhandels, und die Auffindung einer Durchfahrt durch die großen Geen Reu - Frankreichs nach dem fillen Ocean und

Shina. Die Geselschaft besaß Canada mit den ausgedehntesten Privilegien einer unter dem König stehenden Feudalseigneurie, war demselben Sehorsam und Huldigung schuldig, und hatte bei jedem neuen Thronwechsel dem Könige eine Krone von Gold darzubringen. Mit dem Besikrecht des Bodens war ihnen auch ein undeschränktes Handelsmonopol verliehen, und der König behielt sich einzig, für die Wohlfahrt aller seiner Unterthanen, den Stock- und Wallsschang in dem Meerdusen und an den Usern des St. Lorenzstromes vor. Den Colonisten, welche nicht im Dienst der Gesellschaft standen, war das Recht zugesichert, Pelzhandel mit den Indianern treiben zu dürfen, doch mußten sie, bei Strafe der Consscation, alle eingehandelte Biberselle den Faktoren der Gesellschaft, das Stück um 40 Sous, überlassen. Das neue Spstem schloß "Protestanten und andere Keher", so wie auch Juden, von der Colonie aus, ein Zesuiten- Collegium sollte durch die Gesellschaft erhalten werden; so gingen Monopole und Bigotterie Hand in Hand, und keine schühende Borsehung verhinderte die Bestrebungen einer so selbsssächtigen und kanatischen Unternehmung.

Die ersten von dieser neuen religiös = commerziellen Gesellschaft für Quebec ausgesandten Schiffe wurden durch die Engländer genommen, und 1628 machte ein englisches Geschwader, unter den Befehlen David Kertes, eines französischen Refugié, auf Tadousac einen Besuch, und zerstörte die Häuser und Heerden um Kap Tourmente. Zunächst wandte sich Kerte nach der Gaspe = Bap, wo er mit de Roquemont, einem der hundert Theilnehmer, der ein mit Auswanderern und Korräthen besadenes Gesschwader unter seinem Besehl hatte, zusammentraf, ihn zur Schlacht zwang, und seine ganze Flotte vernichtete. Die letzte Hoffnung der Colonie Quebec unterlag durch dem Schiffbruch zweier Jesuitenmissionaire an der Küste Neu = Schottlands, die mit Borräthen die darbenden Colonisten unterstützen wollten; Kerte, verstärft durch einige britische, unter dem Commando seiner Brüder siehende, Schiffe, ging den St. Lorenz auswärts, nahm ohne Mühe den 20. Juli 1629 Quebec, gestattete aber allen Franzalien

gofen, die nach Frankreich guruckfehren wollten, freie Heberfahrt bahin.

Im Frieden von St. Germain wurde Quebec an Franfreich guruckgegeben; mit gewohntem Gifer begannen die Jesuiten von Neuem ihre Bersuche in Canada, und von jener Zeit an bis jur völligen Eroberung Canada's durch die Briten, 1760, begann eine fortwährenbe, theils religiöfe, theils commerzielle Rivalität und steigende Zeind schaft, die fich oft in gegenseitigen Angriffen Luft machte zwischen ben frangofischen und englischen Unfiedlern, mahrend ber tieffte Frieden zwischen beiben Dachten in Guropa herrschte. 3m Jahre 1663 zeigte fich bas Berfahren ber canadischen Compagnie fo verderblich, daß der Konig beschloß, die Privilegien juruckzuziehen, und Canada gu einem foniglichen Gouvernement ju erheben. Mit der allmähligen Aufhebung des Monopols der hundert Theilnehmer fing die Colonisation an fich weiter auszubreiten, und statt der ausschließlichen Rudfichtenahme auf den prefaren Pelzhandel, mit mehr Aufmerksamkeit fich auf ben Ackerbau ju lenken. M. be Mejo, ber neue Gouverneur, 30g mit 400 Mann regulärer Truppen und hundert ansiedelungelustigen Familien, mit Bieh, Pferden und Ackergerathen versehen, nach dorthin ab. Unter königlicher Juris. biction bildeten der Bouverneur, ein koniglicher Commiffar, ein apostolischer Bicar und vier andere Edelleute einen souveranen Rath, der die Dacht hatte, in allen Civil - und Eriminalfällen in letter Infrang, nach ben Gefegen und Ordonangen Frant. reichs, und der Rechtspraxis Ides Parifer Parlaments, ju entscheiden, mit dem Borbehalt ter legislativen Dacht der Krone bet vorfommenden Fallen, und der ben Santel ju reguliren, die Bermendung ber öffentlichen Gelder zu leiten, und Untergerichte ju Three Rivers und Montreal ju errichten beauftragt mar.

Diese Umgestaltung Canada's aus einer kirchlichen Mission in ein weltliches Gouvernement war das Werk bes großen Colberts, der, nach dem Beispiel Großbritanniens,

Die Schifffahrt und ben Sandel feines Baterlandes burch Grundung von Colonien gu beben beabfichtigte. Die erleuchtete Politif tes mit Recht gerühmten Ringnaminifters Budmige XIV. murbe mit bem verdienten Erfolge gefront: mit einer geregelten Civilvermaltung verband man einen verftarften militarifden Cous gegen bie Grofefen, bie Muswanderung frangofifcher Unfiedler nach Reu: Franfreich murde auf jede mogliche Urt beforbert, und ein friegerifder Beift baburch ber Bevolferung eingepflangt, bag man die entlaffene, aus 1.000 Ropfen bestehende, Mannichaft des Carignan-Regiments. und andere Truppen, beren Offigiere bie erften Geigneure ber Colonie murben, nach Canada verlegte, und ben Offigieren die Bedingung feste, Landereien unter Reudal. Soriafeit, wie es noch jest in Unter : Canada ber gall ift, an Goldaten und andere Ginmobner abautreten. - Die ehrgeizigen Plane Ludwige XIV. bedurfen feines Rom. mentare, fie maren nicht auf Europa beschranft, sondern umfaßten alle Theile tes Erdballs, mo immer ber ichlaue Monarch oder ber ftaatsfluge Colbert es fur moglich hielten , feften Bug ju faffen. In diefer Abficht erhielt bie frangofifch meftindifche Com. pagnie eine neue Organisation, Canada murde ihren Besitungen beigefügt, und fammtliche Colonien unter bie Krone Franfreichs gestellt. Gin fonigliches Goift von 1664 übertrug bie Givil = und Militargewalt ter Compagnie ; das Berfahren berfelben erreate, namentlich in Canada, allgemeines Murren, und innerhalb zweier Sabre, ben 8. April 1666, gestattete ein foniglicher Befchluß bes Staaterathes ben Canadiern, wie damale die frangofischen Unfiedler genannt murden, ben Delghandel mit ber Befdranfung : von allen Biberfellen ein Biertel, ein Behntel aber von allen Buffelbauten abjuliefern, und ber Compagnie ben ausschließlichen Sandel mit Taboufac, an der Muntung bes Saguenap, 75 Meilen unterhalb Quebec, vorzubehalten. Obgleich burch Diefe Unordnung beabsichtigt murte, bem Schmuggelhandel, bie naturliche Rolge ausfeblieflicher Privilegien und hoher Abgaben, vorzubeugen, verfehlte fie boch ihre Dirfung , und bie Berichte jener Beit ergablen alle die gewöhnlichen Runftgriffe, ju benen Contrebandirer ihre Buflucht nahmen, um ber Entrichtung brudender Abgaben aus. jumeichen. Fortmahrend maren die frangofischen Coloniften mit ben Mohamte und Brofefen, die mit ben englifden Unfiedlern bes Gebietes von Deu : Dorf in Berbinbung ftanben, in Rrieg begriffen, und eine frangofifche, aus 28 Compagnien regularer Eruppen und ber gangen Milig ber Colonie bestehende Urmee, marichirte im tiefften Binter, 700 Meilen von Quebec, ine Gebiet ber Mohamfe, Die Indianer ganglich auszurotten; burch Bufall gewarnt, hatten die Indianer fich gurudgezogen, und nur einige Beiber, Rinder und Greife gurudgelaffen, Die iconungelos von den in ihren Erwartungen getäuschten Frangofen niedergemegelt wurden. Um eine militarifche Bertheidigungelinie ju, errichten, murben Forte an ben Mundungen bes Gorel ober Champly erbaut, und burch ein fonigliches Gbict ben Canadiern befohlen, ihre Befigungen ju concentriren , und nur folde Lander angubauen, die an einander grengten. Bohl hatten die Behörden Urfache, ein foldes Edict ju erlaffen, ba fie bas Bieder. vergeltungerecht ber Indianer furchten mußten, die ftete Bleiches mit Gleichem vergalten, benn, mp immer bie Krangofen ein indignisches Dorf durch Ueberfall einnehmen fonnten, murden Beiber und Rinder ichonungelos ermordet, und die gefangenen Rrieger in Retten nach Granfreich auf bie Galeeren abgeführt. Der Marquis be Tracy machte einen Ginfall in eine irofefifche Diederlaffung, tie Indianer retteten fich burch bie Alucht, Greife, Beiber und Rinder aber murden burch bie Frangofen erichlagen, und bas Blutbad auf Befehl bes General : Gouverneurs burch ein To Deum in ber Ra. thebrale von Quebec verherrlicht!

Sm Zahre 1667 bestätigte ber, bamals mehr als 70 Sahr alte, General Bouverneur ber westindischen Compagnie innerhalb Canada dieselben Rechte, Privilegien und Bollmachten, welche die früher erwähnte unglückselige "Compagnie der hundert Theilnichten, der bast einsah, daß die natürlichen Interessen der Compagnie dem Gedeihen der Colonisation entgegen sehn würden, siellte dem Minister Colbert die absolute Nothwendigseit einer Zurücknahme sämmtlicher Kronrechte vor, lenkte dessen Ausmerssamseit auf die Mittel, sich Kriegswerfzeuge und Schiffsbedürsnisse innerhalb der Colonie in reichlichem Maße zu verschassen, verwies auf die Eisenminen von St. Maurice, auf die Eichen und Kiefernmassen an den Usern des St. Lorenz zum Schiffsbau, auf die Ergiebigkeit des Bodens, Hanf und andere Producte in großem Neberssuhringen, und brachte es auch wirklich so weit, daß 1674 der König von Frankreich seine Nechte auf alle, der westindischen Compagnie überlassene, Territorien an sich zog, ihre Schulden und den laufenden Werth ihres Kapitalstocks übernahm, und einen Gouverneur, Nath und Richter zur Leitung der canadischen Solonien ernannte.

Eine detailirte Aufgahlung der Localvorfalle wurde die Grenzen dieses Werket überschreiten, genug sep es, hier zu bemerken, daß von dieser Periode an (1674), wo die Bevölkerung, mit Einschluß der bekehrten Indianer, nicht über 8.000 zählte, die französische Niederlassung in Sanada rasche Forischritte machte, und wie sie an Macht zunahm, und eine offensive Stellung gegen die Grenze von Neu England entwickelte, die Eisersucht der britischen Ansiedler so erregte, daß beide Partheien in einen verheerenden und ermudenden Grenzfrieg übergingen, bei welchem sie abwechselnd

von den Indianern unterfrügt murden.

Biele Jahre bindurch boten die Frangosen in Canada den Angriffen ihrer weniger frieggeübten aber ausbauerndern Nachvarn die Spige, unterftust durch die thatige Beihulfe ihrer indianischen Verbundeten, welche die Briten weniger zu benuten verffanden, bis fie endlich die Rothwendigfeit der Beihülfe der Indianer einsehen fernten, fich die Gunft berfelben erwarben, und dadurch das Glud auf ihre Geite gogen. Die Kriegefampfe der Indianer waren furchtbar : das Leben gering achtend, fochten fie mit Bergweiflung und gaben feine Gnate. Geschütt durch tie natürliche Befestigung ihres Landes, mablten fie mit Gicherheit ihre Zeit zum Angriffe, und wenn fie ihre Feinde in einem Engpasse oder den Irrgängen ihrer Waldungen eingeschlossen hatten, war bas Giegsgeschrei der Indianer und das Todesröcheln der lleberwundenen das Berk eines Augenblick, und, mahrend nach ben Berichten ber frangofischen Geschichtsschreiber jener Beit, tie Rorper der Erichlagenen ten Bilden gur Mahrung bienten, mar ber Scalp ber Europäer tem Wilden eine Siegestrophae, und ein Gegenstand von nicht geringem Werthe für den Besiper, ba bas canadische Kriegedepartement für jeden eingelieferten englischen Scalp tie Summe von 40 Livres zahlte, eine Barbarei, deren sich die Colonisten Neu-Englands damals nie schuldig machten. Die Canadier hatten indeß felbst zuweilen von der wüthenden Grausamkeit ihrer indianischen Hülfetruppen ju leiten; am 26. Juli 1688 veranlaßte Le Rat, ein Säuptling ber huronen, gefrankt burch die Unmaßungen des frangofischen Rommandanten, einen Frieden mit den Grokesen ober fünf Nationen ju schließen, ohne bie Dunsche ber huronen ju berücksichtigen, feine Landsleute, Montreal ju überfallen, und reigte felbft die Brokesen auf, ibm bei feinem ungriff beizustehen; tie Colonisten wurden ploglich überfallen, Taufende terfelben erschlagen, und die Saufer, Beerden und Borrathe auf der Infel ganglich vernichtet. Charlevoir fagt in feiner Geschichte von la Rouvelle France von ten Indianern: "Gie riffen aus tem Schoofe ichwangerer Frauen die Leibesfrucht beraus, fleckten bie Rinter lebentig an den Bratipieß, und zwangen die Mutter, Diefelben fo lange umjutreben, bis fie gang gebraten maren." Im Februar 1690 schickten die Frangosen, welche mittlerweile Berftarfungen aus Europa erhalten hatten, eine bedeutente Etreitmacht gegen die Indianer von Seenectaday aus, von benen ber größere Theil nieder-

----

gemehelt wurde, die Gefangenen aber von den Franzosen (nach Solden, Seite 78) in Stücken zerschnitten und gekocht wurden, um für die, den Franzosen treuen, indianischen Hülfstruppen Suppen zu bereiten! Dies waren die entvölkernden Folgen der europäischen Solonisation auf dem Festland von Mord Amerika, und in nichts von dem grausamen Betragen der Spanier gegen die friedliebenden Bewohner Westindiens und Merico's unterschieden.

Das unter den Indianern zu Skeneftaday von den Franzosen angerichtete Blutbad batte jur Folge, daß die Grofesen sowohl, als andere indianische Stamme, fich naber an die Englander anschlossen, und die Frangosen genothigt murden, fich in der Defensive und innerhalb ihres eigenen Bebietes ju halten. Die Englander ju Albany, melde, burch die kriegerischen Ruftungen der Frangosen in Furcht geset, schon beschloffen, batten, ihre Befigungen ju verlaffen, verftantigten fich mit den Colonien Reu. Englands, und ichloffen ein Bundniß ju ihrer Gelbstvertheidigung, sandten Commiffare nach Deu - Port, und eine Miffion nach London, um über ihre Absichten Aufflärung gu geben, und baten um Beihulfe jur gludlichen Ausführung ber gegen bie frangofifchen Dieberlaffungen in Canada beabsichtigten Erpedition, die jum Theil ju Land und mittelft ber Binnenschifffahrt die sudliche Grenze ber Frangofen attafiren, jum Theil jur Gee, von Bofton aus, mit einer unter Gir B. Phipps Befehl fiehenden Klotte, auf Quebec ju, unternommen werden follte. Die Streitmacht ber Englander mar undis. ciplinirt, und bestand aus Colonisten, tie wegen Ermordung ihrer Bermandten und Freunde burch tie Frangofen und beren indianischen Aliirten, von tottlicher Rache entbrannt, jest Genugthuung forderten. Quebec murde gur llebergabe aufgefordert, von Sieur te Frontenac eben fo tapfer vertheidigt, daß der Jeind mit betrachtlichem Berlufte an Schiffen und Mannschaft nach Bofton gurudfehren mußte, und ter Ungriff ju Lande mar, da die Ungreifenden bie Mitwirfung ber Flotte nicht abgewartet hatten, ebenfalls ganglich gescheitert. Die Frangofen, tie fich in ihren Besitzungen nun ficher fühlten, schoben muthig, mittelft ber Pelghandler, ihre Borvosten immer weiter binaus, und beunruhigten mehr als' je die angrenzenden Colonisten, die sich mit jedem Sage mehr von der Unmöglichkeit überzeugten, daß beide Rationen oder Dachte als Debenbuhler auf demfelben Continent neben einander bestehen fonnten, und deshalb alles mögliche versuchten, ihre gallischen Nachbarn, welche bas Unerbieten, in Frieden zu verharren, im Fall die Mutterlander mit einander Krieg führten, verworfen hatten, ganglich aus Canada ju vertreiben.

Der Pelzhandel, ber so lange Zeit die Gewinnsucht und Feindschaft ber Englander und Frangofen in ihrem früheften Berfehr mit bem amerifanischen Continent erregte und unterhielt, wurde, nach dem unterrichteten Berfasser eines in Canada 1828 erschie. nenen Pamphlets über die politischen Borfalle ter Colonie, auf zweierlei Urt betrieben: Erftens brachten die Indianer felbft ihre Pelgwaaren auf die großen Darfte, die in ben Statten und Ortschaften, namentlich aber in Montreal, gehalten murben, und welchen Localhantel alle Colonisten benuten fonnten, tie sich anheischig machten, ein Biertel der Biberfelle, und ein Zehntel der Buffelhaute als Contribution dem Ronig von Franfreich oder denen abzutreten, die tiefe Gerechtsame in Pacht genommen hatten. Diese Generalpächter maßten sich indeß bald das Recht an, alle Rauchwaaren, namentlich aber Biber und Buffel, von den Raufleuten ju übernehmen, und benutten tiefe Urt Monopol bis jum Jahr 1701, mo die Raufleute ein königliches Edict erwarben, welches ihnen die Errichtung einer Compagnie gestattete, bei welcher jeder Theilnehmer werden konnte, der eine Actie von so Livres erwarb. Wer 20 Actien (Shares) befaß, hatte in allen Bersammlungen der Compagnie Gis und Stimme, und konnte ins Directorium gewählt werden. Der ganze Biberhandel und die Ansprüche der Krone auf benselben wurden der Compagnie für eine Entschädigungesumme von 6.000 Livres



1702, führte auch bald in Nordamerika die Wiederaufnahme ber Feindfeligkeiten herbei, und die graufamen Berfolgungen ber Protestanten in Frankreich fügten noch religiofe Erbitterung ju dem ichon bestehenden Saffe ber Deu . Englander gegen ihre Nachbarn, deren Bahl fich nunmehr auf 15.000 vermehrt hatte, bingu. Im Jahre 1708 richtete der Marquis te Baudreuil feine Angriffe auf die britischen Grenzbesitzungen, nachtem er zuvor mit den Frofesen Berhandlungen über ihre Neutralität gepflogen, welche tiefe, geschmeichelt als eine unabhängige Macht behandelt zu werben, gern gugeftanden; allein die Berftorung der Ortschaft haverhill, und die Miedermegelung einiger Bewohner berfelben, veranlaßte die Canadier, wiederum eine Defensivstellung anzunehmen. Die Neu-Englander bereiteten fich auf einen Angriff zu Lande auf Mont. real vor, doch die Streitmacht des Mutterlandes, welches ju gleicher Zeit mit ihnen auf dem St. Lorenistrom operiren follte, murde nach Portugall bestimmt, und so dem Marquis de Baudreuil Zeit gelassen, sich in besseren Vertheidigungszustand zu setzen. — 3m nachsten Jahre (1709) machten fich die Englander Acadia, das jegige Neu. Schott. land (fiehe dieses), unterwürfig; die, später aber, im Jahre 1711, unternommene Landund Baffererpedition gegen Canada, fiel so ungludlich aus, und die britische Flotte hatte, durch frurmische Witterung und Unbekanntschaft mit der Rufte, fo zu leiden, daß fie unverrichteter Gache nach Bofton gurudfehren mußte. Der Friede von Utrecht, 1713, unterbrach alle fernere Unternehmungen, und gestattete den Franzosen, die britischen Ansiedler langs der Grenze Canada's noch langer zu beunruhigen. Der Marquis de Baudreuil benutte die Zeit bes Friedens, um die Befestigungen von Quebec und Montreal, von denen der erstere Ort jest (1720) 7,000, der lettere eine Bevolferung von 3,000 gablte, ju verstärken. Der Kriegskunft und dem Unterricht ber Colonial. truppen und Miliz wurde noch größere Aufmerksamkeit geschenkt, Barracken errichtet, und den Colonisten eine direkte Steuer auferlegt, um die Truppen zu erhalten, und Kortififationen überall im Lande anzulegen. Während einer zehnjährigen Ruhe im Innern und nach Außen machten der Handel und Wohlstand in Canada rasche Fortschritte, und 1723 segelten bereits 19, mit Pelzwerk, Bauholz, Steinen, Theer, Tabak, Mehl, u. f. w. beladene Schiffe von Quebec ab, und 6 Rauffartheis und 2 Rrieges schiffe maren in der Colonie erbaut worden.

Der Tod des Marquis de Baudreuil, im Oct. 1725, wurde von den Canadiern mit Recht beklagt; sein, im Jahre 1726 erwählter Nachfolger, der Marquis de Beausharnois, ein natürlicher Sohn Ludwigs XIV., erregte durch seine vom Ehrgeiz geleitete Berwaltung noch mehr die Besorgniß und Eifersucht der britischen Colonisten von Neu-Pork und Neu-England, während die Intriguen der Jesuiten gegen die Indianer nicht wenig dazu beitrugen, den Kampf der beiden mächtigsten Nationen Europa's, um die Herrschaft auf dem Kontinent von Amerika, zur endlichen Entscheidung zu bringen.

Der zwischen Großbritanien und Frankreich im Jahre 1745 von neuem ausgebrochene Krieg hatte zur Folge, daß in demselben Jahre eine britische Flotte, in Berbindung mit den Provinzialtruppen der neuenglischen Solonien, Kap Breton (siehe dieses) in Besig nahm; die erfolgreiche Schlacht von Fontenan aber belebte den friegerischen Geist der Canadier zu einem Bersuche der Biedereroberung Neu-Schottlands in den Jahren 1746 und 1747, der jedoch sehlschlug. Der 1748 in Nachen geschlossene Frieden machte allen serneren Feindseligseiten ein Ende, und Commissäre wurden ernannt, um die Grenzlinie zwischen den britischen und französischen Gebieten in Nord-Amerika zu bestimmen. Die Absicht der Franzosen ging darauf hin, die Engländer innerhalb der Grenzen der Alleghann Gebirge einzuschränken, und ihre Unnäherung nach den Seen, dem St. Lorenz, dem Mississpi, wo sie selbst Niederlassungen zu gründen begonnen, und nach dessen Zuslüssen zu verhindern. Das canadische Gouvernement unternahm deshalb, ohne Austrag von Frankreich erhalten zu haben, unter

Entwickelung eines militarischen Pomves, um bie Indianer zu blenden, Die Biebung und Bestimmung ter Grenglinie, baburd, bag fie an verschiedenen Orten Bleiplatten mit dem Mappen Granfreichs versenften, um ihr Entdedungerecht und ihre Bent. ergreifung ju beweisen. Dieser unfluge Schritt beunruhigte aber, wie man leicht tenfen fann, tie Indianer sowohl als tie Englander, und endigte in einer Bereinigung jur ganglichen Bertreibung der Franzosen aus Rord - Amerika. In Verfolgung tiefer sonterbaren, vom frangofischen Confeil in Canada angerathenen Politif, bediente man fich der Jeiuiten, um mittelft ihrer Intriguen die Acadier oder die Rachkommen der ersten frangofischen Unfiedler zu bewegen, Reu - Schottland zu verlaffen, und fich nach einem auf ber Canadaseite, jenseits ber Grenze neu ju errichtenten Militarpoffen ju begeben, mo eine neue Colonie angelegt merten follte, zu beren Unterfiung tie frangofische Regierung 800.000 Livres verwilligt hatte. Cornwallis, ber Gouverneur ren Neu : Schottland, überzeugte indeg die Frangofen bald, daß er von ihrem Unternehmen unterrichtet fen, und errichtete ihnen gegenüber, in der Rabe ter gunt phav, auf der Geite des Fluffes Beaubaffin, ein Fort, welches er unter Befehl des Dajor Laurence siellte und veranlaßte, daß an der Muntung bes St. John ein Schiff meggenommen wurde, welches die Frangofen mit Lebensmitteln unterfingen follte. Doch auch die Frangofen fingen an, ihre Macht lange ber von ihnen bezeichneten Demarkationslinie zu verstärken, und ihre, von den Jesuiten angesponnenen Intriguen, die Brokesen von den Englandern absvenftig ju machen, gelangen in fo fern, als bie Indianer ten Frangofen gestatteten, in der Rabe ihrer Grenze das Fort la Prefentation gu errichten, und nur ter Beharrlichfeit und tem bewundernewurdigen Ginfluffe Gir B. Johnston hatten es die Englander ju danken, daß es ben Canadiern nicht gelang, Das zwischen ihnen und ten Indianern bestehende Bundniß zur Bertreibung ber Franzosen aufzulosen, deren Fall ubrigens burch bas in der Colonie eingeriffene Berderb. nig, und durch den scandalojen Buchergeift, welchen die obersten Behörden nicht blos duldeten, fondern felbst benutten, noch schneller herbeigefuhrt murde. Die Unfunft tes Marquis du Queene de Menneville, im Jahre 1752, als Gouverneur von Canada, Louifiana, Rap Breton, St. John und ihren Dependenzien, zeigte deutlich, daß man ben Anfang ber Reindfeligfeit in Europa baldigft erwarten burfe; Die Thatigfeit des Marquis entwickelte fic besonders in ter Organistrung ber Milig, für tie innere Bertheidigung und Detachements regulärer Truppen, die Mili; und Indianer murden nach tem Dhio geschickt, wo außer tem Fort Queene andere Militarposten errichtet maren, um die Englander in den Alleghanns jurud zu halten. Obgleich die Briten während dieser Zeit fich fortwährend in der Devensive hielten, waren sie boch nicht unthatig, erbauten in der Rahe von du Quebne ein Fort, dem sie seltsamer Weise den Namen Necessity — Rothwentigkeit — beilegten, und fantten von Wirginien aus eine Garnifen tabin, unter tem Commanto tes nachmals fo berühmt gewortenen Obrifilieutenant Washington, der aber balo barauf burch den Commandanten von Fort du Quedne, M. Contrecoeur, gezwungen wurde, zu capituliren. Mitlerwelle brach ber offene Krieg zwischen England und Frankreich aus, und gestaltete sich zu einem allgemeinen europäischen Kriege. Gine farte Flotte murte nach Canada abgefandt, um Quebec ju ichunen, und eine englische ausgeruftet, die erstere aufzubringen und von einer Bereinigung mit ten Colonien abzuhalten. Letteres miflang und nur zwei mit Truppen und Kriegebedürfniffen beladene Fregatten fielen auf der Bant von Reufundland in die Hante der Englander.

Im Jahre 1755 legte der Marquis du Queene sein Gouvernement nieder und ter ihm im Juli tesselben Jahres folgende lette französische Gouverneur von Canada, Marquis de Baudreuil de Cavagnal, begann seine Berwaltung auf eine Glück verkunztende Weise durch die Niederlage bes braven aber zu raschen Generals Braddock, am

5. Juli 1755, in einer ter Defileen ber Aleghann - Gebirge. Brabbod, unbefannt mit der indianischen Rriegsführung, vernachläßigte bie gewöhnlichften Borfichtsmaßregeln, und fiel mit feinen Tapfern, vom tobtlichen Feuer des im hinterhalt liegenten Rein. des getroffen, ohne auch nur einen einzigen Reind zu erblicken. Der Tod ihres Rubrers mar bas Zeichen, bag jedes weitere Bordringen vergeblich fev, und George Bafbington, damals tem zweiten im Commando, blieb bie Chre, burch einen gludlichen Rudjug den Reft ber britischen Urmee vom ganglichen Untergange gerettet ju haben, Die fpater burch 6.000 Provinzialtruppen, unter Befehl des General Johnston und Gouverneur Chirley, verftarft murde. Johnston, in der Abficht Crown Point anzugreifen, vereinigte fich in der Rabe der Georgensee mit General Lyman, murde von 3.000 Mann frangofischen Truppen, unter Baron Deiskau's Befehl, angegriffen, und warf nach einem vierstündigen Gefect die Frangosen mit Berluft von 1.000 Mann und ihres verwundeten guhrere gurud. Der gludliche Erfolg bes Gieges erhöhte ben friegerifchen Muth der Briten von neuem, und lehrte ten Provinzialtruppen ihre eigene Rraft tennen, mit welcher fie in Rurgem für ihre Unabhängigkeit gegen bie fecten wurden, mit denen fie jest hand in hand ihre frangofischen Feinde ju übermaltigen trachteten, die nur zu bald ihre Berbundeten fenn follten!

Der Kelozug von 1755 endigte im Oftober mit dem Rudzug der Briten nach Albany, nachtem fie zuvor die Garnison von Oswego verstärft hatten. Franfreich, völlig überzeugt von der Wichtigkeit Canada's, fandte frühzeitig im nachsten Jahre eine ausgewählte Streitmacht unter dem Befehl des tapfern und erfahrnen General : Majors Marquis de Montcalm ab, der fogleich Fort Odwego belagerte und jur Ucbergabe swang . und auch im Felozug bes nachsten Jahres , 1757, mehre glückliche Giege über bie Briten davon trug, und das Fort George einschloß und überwältigte. Die graufame Ermordung ber britifchen Gefangenen, Die aus 2.000 Mann regulärer Truppen bestand, und auf ihrem Marsch nach Fort Edward von den indianischen Berbundeten der Arangofen ichonungstos niedergemegelt murden, erregte die heftigste Erbitterung, und beschleunigte den Fall der frangofischen Herrschaft in Canada. Der ältere Pitt, nachmaliger Garl of Chatham, ber ju jener Zeit im Zenith feines Rednerrufes und am Ruder des Staates fand, befeelte mit feinem Geifte bald das Confeil des Ronigs und die gange Nation, und nur ju bald murben die Wirkungen deffelben auch in Amerika fühlbar. Der Feltzug gegen Canaba, deffen Garnisonen Kranfreich verftärft hatte, sollte nach einem combinirten Plane, abnlich dem von 1690, zu Wasser und zu Lande eröffnet werden, und der Ginfall in Canada ju gleicher Zeit, an brei verschiedenen Punften, unter drei ausgezeichneten Generalen beginnen. Auf die Einnahme von Quebec legte man den Sauptwerth, und die ju derfelben bestimmten Etreitfrafte, welche der heldenmuthige General Molfe befehligte, bestanden aus 8.000 Mann, die jum größten Theil aus ter Armee gezogen worden waren, welche im verfloffenen Jahre, unter demfelben Befehlshaber, das Fort Louisburg auf Rap Breton genommen und die Insel unterworfen hatte. Wolfe's Armee wurde auf einer, aus Rriegs = und Transportschiffen bestehenden und vom Admiral Saunders befehligten Flotte, in die Nachbarschaft von Quebec gebracht, und landete am 27. Juni 1759 in zwei Abtheilungen auf der Insel Orleans. Der Marquis Montcalm machte indeß energische Borbereitungen zur Bertheidigung Quebece, und ftellte, unterflüt von einigen Kriege-Schiffen und Brandern, feine, aus 12.000 Mann bestehende Armee vom St. Loreng bis jum Fall des Montmorency auf, um die Landung der Briten zu hindern, und die geschickte Anordnung des französischen Commandanten bewährte sich dadurch, daß der Angriff der Briten auf die Verschanzungen bei Montmorency ganglich fehlschlug, und der tapfere Wolfe Depeschen nach England sandte, in denen er bezweifelte, Quebec noch im Laufe dieses Feldzugs einnehmen zu können. Klugheit und Borsicht charafteri-

firen einen guten General eben fo mohl, als einen Staatsmann! Bolfe berief einen Rriegerath, zeigte temfelben, daß bas Feuer ber Kriegeschiffe ber Citatelle nur wenig Schaden gelhan, mahrend die untere Stadt fast ganglich zerftort fen, bag fernere Ungriffe auf die Berschunzungen von Montmorency völlig nuplos waren, und daß seine einzige Hoffnung auf einen gludlichen Erfolg darauf bin beruhe, die Hoben von Abraham im Ruden und oberhalb der Stadt, welches der ichwächfte Punkt der Festung war, einzunehmen. Der Rriegerath billigte den Angriffsplan, und am denkwurdigen Morgen des 12. Septembers 1759 begannen die Operationen mit einer Umficht, Rube und auf eine folche geheimnisvolle Beife, daß alle. Vorsichtsmaßregeln be Montcalm's diesen wichtigen Pag zu behaupten, vergeblich maren; auf den Gbenen von Abraham fam es zu einem erbitterten Rampfe, in welchem beide Armeen, von ihren muthigen Feldherrn perfonlich angeführt, und ohne Artillerie, die glänzenofte Tapferkeit bewiesen-Der Gabel und das Bajonett entschieden die morderische Schlacht; lange fcmanfte ber Gieg, beide Anführer fturgten todtlich verwundet; endlich neigte fich ber Sieg auf Seiten der Englander, — der brave Bolfe, vom Blutverlust erschöpft, zur Erde gefunten, ermachte bei dem Rufe : "Gie fliehen, fie fliehen !" ju neuem Leben, .. Wer flieht?" ift die Frage des sterbenden Helden, "die Franzosen" die Antwort seiner Umgebung. "Run fterbe ich zufrieden!" Die letten Worte des noblen Briten, der wie Melson in den Armen des Sieges farb. Auch der tapfere, ritterliche Montcalm endete und frohloctte in feinen letten Augenblicen, nicht leben ju muffen, um Beuge ber Ginnahme Quebec's zu fenn, - und Sieger fowohl als Bestegte hatten ten Berluft ihrer fühnen Anführer als Nationalverlust zu beklagen!

Die Einnahme Quebec's entschied über das Schickfal bes französischen Reiches in Canada; zwar machten die Franzosen im April des nächsten Jahres unter de Levi einen Bersuch Quebec von neuem zu erobern, die Ankunft eines kleinen Geschwaders aber veranlaßte den Rückzug der französischen Macht. Im September 1760 fand die beabsichtigte Bereinigung der britischen Invasionsbeere vor Montreal statt, und am achten desselben Monats capitulirte die Garnison jener Stadt. 1763 wurde zwischen Frankreich und England ein Bertrag abgeschlossen, in welchem ersteres alle seine Ansprücke auf Canada und Neu-Schottland aufgab, und so mit einem Federstrich das ausgebehnte reiche Neu-Frankreich und alle Besthungen in Nord-Amerika verlor.

Die Bevölkerung von Canada betrug jur Zeit der Eroberung deffelben burch bie Briten gegen 65.000 Seelen, welche einen schmalen Strich Landes an den Ufern des St. Lorenzfromes inne hatten, und fich hauptfächlich mit der Landwirthschaft beschäf. tigten; fein Bolt indes hatte größere Ursache, fich für die Abtretung seines Landes an Großbritanien dankbarer zu beweisen, als die Canadier; Bigot, der Intendant oder Finanzverwalter des Königs und seine Kreaturen, plünderten die Colonisten auf alle Art und Beise. Das in den Colonien ausgegebene Papiergeld, welches sich gegen 30 Jahre lang eines unbegrenzten Kredits erfreute, da es auf den königlichen Namen ausgestellt war, machte es dem Intendanten möglich, seine Berschwendung und Beruntreuung öffentlicher Gelder zu verheimlichen, und mahrend die Briten Canada mit bewaffneter Hand eroberten, vernichtete der frangösische Monarch den Sandel und die hoffnungen seiner Unterthanen durch Nichtannahme der Wechsel des Intendanten, tem er unbeschränfte Bollmacht ertheilt hatte, und fturzte badurch nicht blos tie Inbaber jener sich auf 12.000.000 Livres (500.000 Pfd. St.) belaufenden Wechsel, sondern auch jene in's Berterben, die im Befit von Papiergeld maren, deffen Betrag fich jur Zeit der Eroberung auf vier Millionen Pfund Sterling belief, und wofür sie als Entschädigung nur vier Prozent des ursprünglichen Werthes erhielten.

Burgerliche und religiöse Freiheit wurde nach der Eroberung den Canatiern zugestanden, und die frühere Geschichte zeigt tein Beispiel von solcher großmuthigen Scho-

----

nada's befanden, sahen sie sich doch gar bald genöthigt, zu seiner Erhaltung mit jenen zu karmpfen, die ihnen bei der Eroberung Beistand geleistet hatten, nämlich mit den früheren britischen Colonisten, die sich nicht dem System der Besteuerung unterwerfen wollten, ohne in dem Parlamente repräsentirt zu seyn, und durch Verschulden des Mutterlandes, dem Mutterlande den Gehorsam auffündigten.

Raum hatten fich die dreizehn vereinigten Colonien von dem Mutterlande losgeriffen, und unter dem Namen "Amerikaner" als unabhängige Nation hingestellt, als ne auch bereits Berfuche machten, Canada, ju deffen Eroberung fie früher beigetragen hatten, den Englandern wieder abzunehmen. Gegen Ende bes Commers 1775 machten die amerikanischen Truppen, vom Champlainsee und ben Quellen bes Renneberfluffes aus, Ginfalle in Canada. Die erfte Division der amerikanischen Armee, unter dem Kommando des Generals Montgomery, wurde vom Glück begünstigt, und Montreal, Chambly, St. Johns, Longueuil und andere Positionen von Bichtigfeit fielen in ihre Bande, fo wie alle militarische Borrathe ju Montreal und an den gluffen. Die zweite Division der Amerikaner, unter General Arnold, welche fich mit ungeheuren Unftrengungen einen Weg durch die Walder und Morafte des damaligen Diftrifts Maine gebahnt hatte, erreichte am 8. November Point Levi, am füdlichen Ufer tes St. Lorenz, Quebec gegenüber, und hatte General Arnold mit seinen Truppen über ben Fluß segen können, mare die Hauptstadt des Landes, die fich damals in einem gang unvertheidigten Buftande befand, mit gang Canada in die Sande der Amerikaner gefallen. General Carleton, der britische Gouverneur, war ju jener Zeit mit feinen Truppen bei Montreal, um die Angriffe Montgomern's jurudjuschlagen, der fich jum Meifter ber Statt gemacht batte, und um beffen Bereinigung mit ber zweiten Divifion, unter Arnold, zu vereiteln. Bur-rechten Zeit erfuhr er die Gefahr Quebec's, machte einen meifterhaften Rudgug mit feinem fleinen Beere, und gelangte ben 19. November zur Citadelle, ohne von Arnolds Armee bemerkt worden zu feyn, die mitferweile oberhalb Quebec den St. Loreng gefreugt, die Umgebungen Quebec's einge. nommen und bei Point aux Trembles, 21 Meilen von Quebec gelagert hatte, um Die Unkunft Montgomern's ju erwarten, und mit temfelben vereint Quebec anzugreifen. Mit Jubel wurde General Carleton empfangen; die Ginwohner der Stadt wetteiferten mit den altesten britischen Goldaten in der Errichtung von Bertheidigungsanstalten, und seine kleine aus 1.800 Mann bestehende Garnison erwartete in freudiger Hoffnung ben Angriff der vereinigten amerikanischen Streitmacht. Montgomern, der mittlerweile mit feinem heere von Montreal angekommen war, berief einen Kriegerath, in welchem beschlossen murde, Quebec in der nacht vom 31. December im Sturme gu neh. men. Dieser Angriff, so wie einige andere, wurden mit großem Verluste für die Amerifaner jurudgeschlagen, die bei demselben selbst den Tod ihres Unführers, des tapfern aber unglücklichen Montgomery, zu betrauern hatten, und am 6. Mai des folgenden Jahres die Belagerung gang aufhoben, und nach den Bereinigten Staaten guruckfehrten.

Die ehrenvolle Behandlung, welche die Canadier seit der Eroberung von Seiten des englischen Gouvernements erfahren hatten, hatte in ihrer Brust ein so lebhastes Gefühl der Erkenntlichkeit erweckt, daß sie mit freudiger Ausopferung Alles ausboten, um Canada für England zu erhalten, ein neuer Beweis, welchen günstigen Einfluß eine humane und edelsinnige Politik, sowohl auf den Einzelnen, wie auf eine ganze Nation ausübt.

Von dieser Periode an (1776) bis 1812 blieb Canada von den Einfällen eines äußern Feindes verschont, und nahm rasch an Bevölkerung und Wohlstand zu, nachdem bereits 1791 die Theilung des Landes in die obere und untere Provinz vor sich

gegangen war; 1812 aber hielten die Amerikaner für ben geeigneten Zeitpunkt, sich der Canada's zu bemeistern, England, in Folge vorhergegangener unangenehmer Berührungen, den Krieg zu erklaren, und in Canada, wo sie die Masse des Bolks günstig für ihre Ausnahme gestimmt wähnten, einen Einfall zu machen. Das entschlossene und lovale Benehmen der Cinwohner von Canada verhinderte die Amerikaner, ihren Plan in's Werk zu seizen; die Canadier, obgleich lange Zeit durch schwache eigenmächtige Führer schimpklich bezeichnet und gedrückt, erhoben sich in Vertheidigung Englands und ihres Vaterlandes, und vergaßen, obgleich sie selbst bei der damaligen Schwäche Englands, das seine Truppen gegen Napoleon brauchte, sich hätten freimachen können, die schimpkliche Behandlung, die sie zum Theil von den britischen Behörden erdulden mußten, und gedachten nur des Guten, was ihnen England gewährt, und in nicht sechs Wochen standen vier Bataillons canadischer Freiwilliger, die Rechte Englands in Canada zu vertweitigen. Möchte doch auch England bald aus Dankbarkeit freiwillig Canada gewähren, was dessen Würger mit Recht verlangen und erwarten können!

## b. Grenzen. - Größe. - Andbehnung.

Die Provinz Unter = Canada, die seewarts gelegene Abtheilung des großen Reichs, grenzt im Norden an die Territorien der Hudsonsbap = Gesellschaft oder Oft = Main; im Osten an den atlantischen Ocean, den Meerbusen von St. Lorenz an eine Linie, die sich von Ance au Sablon nordwärts bis zum 52° nördl. Br. zieht, und durch 6 Geo. IV. c. 59 festgesetzt wurde, und ein Stück der Labradorfüste, die durch die Meerenge Belleisle von der Insel Neufundland geschieden ist; im Süden an Neu-Braunschweig und die Staaten Maine, Neu-Hampschire, Bermont und Neu-Port, und im Westen an Neu- Norf und Ober = Canada, welches Gebiet im Jahre 1791, durch einen Beschluß des Königs von England, von Unter- Sanada abgeschieden wurde, und zwar so, daß die Grenzlinie zwischen beiden Provinzen zu Pointe au Baudet, am See St. Francis, gegen 55 Meilen oberhalb Montreal beginnen, nördlich bis zum Ottowastuß lausen, diesen Fluß auswärts bis an seine Quelle im See Temiscaming und von da gerade Nord bis an die Hudsonsbay - Grenze sich erstrecken solle.

Die Länge der Provinz von Oft nach West beträgt 1.540, die Breite von Sub nach Nord 483 engl. Meilen, der Flächeninhalt beträgt nach Hassel 6.800 geogr. oder 142.800 engl. Meilen, nach Leife, welcher einen Theil von Maine dazu zog, im Nordwesten aber die Grenzen verengerte, mit Indegriss der Mündung des St. Lorenz, 6.160 geogr. oder 129.360 engl. Meilen, und ohne diese 5.480 geogr. = 115.080 engl. Meilen, nach Montgomern Martin, so weit die jetzt die Grenzen genauer bestimmt sind, 205.863 engl. = 9.803 geogr. Meilen inclusive einer Oberstäche ron 3.200 engl. M., die mit zahlreichen Seen und Flüssen bedeckt ist, und ausschließlich der Oberstäche des St. Lorenzstusses und eines Theils vom Golse, die zusammen 52.000 engl. Meilen einnehmen, so daß die ganze Provinz, Wasser und Land zusammen genommen, 250.000 = 11.905 geogr. Meilen oder 160 Millionen Acres beträgt. Nach meiner Berechnung der Bouchette schen Karte wird die Annahme von 10.500 geogr. oder 220.000 engl. Meilen der Wahrheit am nächsten kommen.

## c. Physischer Charafter.

# na. Gestaltung bes Sandes im Allgemeinen.

Unter Canada bildet, ju beiden Seiten des Lorenzstromes gelegen, vom Peterssee an bis zur Mündung des Flusses, ein großes Tiefthal, welches von zwei Reihen Ge-

1-000

birgen eingefaßt wird, von benen bas nördliche, die Landeshohe, Deufudmales und Labrador, die sudliche, die Albanpfette, welche im Diftrict Gaspe auffleigt, und fich nach Gudwesten zieht, den Staat Maine von Canada scheitet. Das Tiefthal ift indeß keineswegs eine Ebene oder ein muldenformiges Becken, sondern bietet die herrlichsten Abwechelungen von Höhen, Berggruppen und Landrücken, und durch's gange Land wechselt romantische Erhabenheit mit malerischer Schonheit, und selbst ein mit weniger Phantafie Begabter wird mit Bewunderung erfüllt werden beim Unblick der abwechselnden ungeheuern Bergketten, ben prachtvollen Stromen, unermeglichen Geen, unbegrenzten Baldern, ausgedehnten Prairien und schäumenden Rataraften. Im Offen ift das Land hoch, gebirgig, und bis an die Ufer des St. Lorenz auf beiden Geiten mit dichten Baldungen bedeckt. Die Geefuste ift feil und felfig; auf der Nordfeite gieben fich die Gebirge parallel mit dem Fluffe bis nach Quebec, und wenden fich dann in westlicher und sudwestlicher Richtung bis zur außersten Bestgrenze. Gudlich vom Kluffe gieht fich die Bergfette, welche bei Perce zwischen der Ban Chaleur und Rap Baspe fteil aus dem Golf von St. Loreng fich erhebt, lange dem Lauf des Rluffes aber in größerer Entfernung von seinen Ufern, als die Bergkette des Mordens, bis Quebec gegenüber, nehmen dort eine noch mehr füdliche Richtung an, und gieben von dort sudlich und sudwestlich, unter dem allgemeinen Ramen der Alleghangs, nach ten Bereinigten Staaten. Das Gebirge des Nordens, welches im Besten in ter Rabe von Greenville, am Ottowa beginnt, ftrectt fich in nordöstlicher Richtung durch's Land, nahert fich tem St. Lorenz in verschiedenen Entfernungen, hier sich auf 15 bis 20 Meilen nahernd, doch bis auf 40 Meilen gurudtretend, und endlich bei Rap Torment, 30 Meilen unterhalb Quebec, mit tem gluß zusammenfloßend. Bon tiesem Rap an beginnt ter eigentliche gebirgige Charafter der Ruften des St. Loreng, namentlich aber im Morden, wo die fuhn aufsteigenden und oft ploplich abbrechenden Berge fich 300 — 400 Juß erheben, und auf manden Punften eine Sohe von nahe an 2.000 Fuß erreichen. Das zwischen ten beiden hauptgebirgezügen liegende Land, welches durch ben mitten durchströmenden St. Lorenzstrom in zwei Hauptavtheilungen geschieden ist, wird durch die bedeutenden Tributaries, welche dem St. Lorenz zuströmen, in sechs natürliche Sectionen getheilt, von denen drei der nördlichen, die drei andern aber der südlichen Hauptabtheilung angehören. Bon den drei Sectionen nördlich vom St. Lorenz umfaßt bie erfte bas Land zwischen dem Ottowa und St. Maurice, die meite das Land zwischen dem St. Maurice und Saguenan, und die dritte ten Reft des Gebiets, öftlich vom Saguenan bis jur außersten Grenze der Proving. Die Sectionen der Hauptabtheilung sürlich vom St. Lorenz umfassen erstlich: alle Theile Unter . Canada's westlich vom River Chaudiere, zweitens: das Gebiet öftlich rom Chaudiere bis zur Westgrenze von Gaspe, und die dritte den Diftrift Gaspe felbft.

Bom atlantischen Ocean kommend, berühren wir die letten Sectionen dieser beiden Abtheilungen zuerst; zur Nechten zieht sich im Norden von Ance au Sablon an der Rüste Labrador, bis zum Saguenay, ein Landstrich, von welchem uns, obgleich er eine Fronte von 650 engl. Meilen einnimmt, wenig mehr als die, von Zeit zu Zeit von Fischern und Jägern besuchte Rüste bekannt ist. Ein fühn aufsteigendes, gedirgiges Land läßt uns, in allgemeinen Zügen, den ausgedehnten Rüstenstrich vermuthen; in einigen Pläzen am Golf und dem Fluß weichen die Bergketten von den Usern zurück, ziehen sich 12 bis 15 Meilen landeinwärts, und lassen zwischen sich und der Rüste eine tiese morastige Fläche, oder Mopsbetten von beinahe drei Fuß Tiese; an andern Pläzen aber, wie bei Portneuf, 40 Meilen östlich von dem Saguenay, sind die User von mäßiger Söhe, und bestehen abwechselnd aus Klippen hellfarbigen Sandseins, oder immergrünen Hügelfuppen. Das zwischen den beiden eben bemerkten

grenze von Unter-Canada bildet, und bas ausgebehnte Gebiet von den Staaten Reuhampshire, Bermont und Neu : Dort scheidet. Der Flächenraum beffelben umfast 18.864 engl. [ M., die in 17 Grafichaften oder Cantons vertheilt find, und gahlt eine Bevölkerung von mehr als 200.000 Einwohnern. — Der phyfische Character diefer ausgedehnten Gection ift wechselnd: Un der Mundung des Chaudiere behalten die Ufer tes St. Loreng noch immer ben fuhnen Gerirgsausdruck, ter fich ju Quebec und Point Levi auszeichnet; weiter westlich aber fenken sie sich in niedere Anhöhen bis fie fid in tie Gladen von Baie du Febre verlieren, und die sumpfigen (marsby) Ruften tes St. Peter: Gees bilden, von wo fich bas Land zu einer reichen, uppigen Sbene ausbreitet. Dom See St. Peter nach Montreal hin fieht ber erhabene Bergcharafter der Umgegend von Quebec im lebhaften Kontrafte mit den malerifchiconen ländlichen Gefilden ter Diftrifte Richelieu, Bercheres, Chambly und La Prairie, in denen das Auge des Beschauers durch den wechselnden Anblid reicher, fruchtbarer Gefilde, üppiger Wiesen, blubenter Niederlaffungen, netter Bob. nungen, heiterer Dorfichaften, ja felbst geschmackvoller Billa's, entzuckt wird, tie fic langs den Ufern des Richelieu, tes Damasta und St. Lorenz hinziehen, mabrend in der Entfernung die fich aufthurmenden Gebirge von Rouville und Chambly, Rougemont, Mount Johnson und Boucherville, sich majestätisch aus ter Ebene erheben. — Co wie das Land öfilich und sudofilich von den Ufern des St. Loren; gurudtritt, erbebt fich taffelbe allmählig, geht in hugelketten über, nimmt ten Charafter von Unhohen und fleilern Sumln an, und endigt julest, gegen die Geen Demphramagog und St. Francis zu in Bergen, Die bis an die Ufer tes Chaudiere und die Sochlante des Connecticut, genselben fteilen Bergcharacter beibehalten. Dies ift der schone, unter dem Namen der öftlich en Ortichaften - Kastero Townships - befannte Diftrift, in welchem die Besitzungen der britisch amerikanischen Landcompagnie gelegen find, auf welche wir fpater jurudfommen werden. - Ginige fuhn hervortretende Berge erheben fich vereinzelt aus ben Thalebenen von Damasfa und Chambly, und erhöben noch die malerische Schönheit ber Gegend, die nach allen Richtungen ju von Aluffen durchschnitten und mit Geen bedect ift. Die hauptfluffe dieser Gektion des Landes find : der Chaudiere, ter nach Dfien die Grenze bildet, ber Becancour, ber Dicolet mit feinen beiden Urmen, der St. Francis, Damasta, Riche lieu oter Chambly, Chateauguav und Galmon; tie vorzüglichften Geen: ber Memphramagog, ter jum Theil in Canada, jum Theil in den Vereinigten Staaten liegt, ber Gcaswaninipus, Lomefobi, Ct. Francis, Dicolet, Pitt, William, Trout und viele kleinere, auf welche wir weiter unten wieder jurudfommen werden.

### bb. Gewässer.

Nachdem wir hier in allgemeinen Umrissen die natürliche Eintheilung Unter-Canada's gegeben baben, wollen wir in folgenden die großen Wasserstraßen näher betrachten, die das Land nach allen Richtungen durchschneiden, mit wenigen Ausnahmen aber. nur einem Stromgebiet, dem des St. Lorenz, angehören, und beginnen mit diesem mächtigen Strome, der mit seinen Windungen, gegen 3.000 engl. Meilen weit das Land durchströmt, und in seiner Breite von einer bis neunzig Meilen variirt.

Der St. Lorenzfluß (River St. Lawrence), die große Pulsater tes Lantes und zugleich ter Ableitungskanal ter fünf großen canadischen Seen, nimmt seinen Ursprung aus dem großen stattlichen Becken des Dbernses — Lake Superior — dessen Umfang mehr als 1.500 Meilen beträgt, und hat, wenn man die canadischen Seen nur als Erweiterung seines Flußbettes betrachtet, den, weit im Westen, unter 48° 30' nördl Br. und gegen 93° west. L. von Greenwich entspringenden St. Lewis

ober St. Louisfluß, au feiner Quelle, von wo aus ct, bis gu feiner Ginmundung ins Meer, beinahe 3.000 Meilen durchläuft, von denen, mit Ginschluß ber Geen Ontario, Erie, St. Clair und Huron, gegen 2.000 Meilen mit großen Schiffen, der Reft aber immer noch mit Ranoes, Barten und fleinern Schiffen von 60, bis herunter auf 5 Tonnen Laft, befahren werden konnen. — Die Richtung des Stromes durch bie Geen " Euperior", Suron, und St. Clair, bis jum Grie. Geeift füdoflich, von hier aus bis jum Niagarafall beinahe öftlich, und von da bis jum Golfe nordöstlich. In seinem ungeheuren Lauf empfängt er fast alle Flusse, die in dem ausgedehnten Bergzuge des Nordens, den "Lands Heigth", der Wasserscheide zwischen der Hudsons-Bay und dem atlantischen Meere, ihre Quellen haben, und ebenso alle jene Flusse, welche in ber, an seinem sudlichen Ufer beginnenden, und beinahe sudwestlich fich erfiredenden Bergkette entspringen. Dom Meere, oder vielmehr dem Golfe an bis Montreal heißt dieser stolze Strom St. Lorenz; von dort bis nach Kingston in Ober-Canada: Cataraqui oder Iroquois, auch Strom der taufend Inseln; zwischen den Geen Ontario und Erie: Niagara; zwischen den Geen Erie und St. Clair: Detroit; zwischen den Geen St. Clair und Huron: St. Clair oder Sin Clair, und zwischen den Geen huron und Guverior führt er den Mamen: the Narrows oder die Fälle von St. Mary. — Unter dem 45° nördl. Br. berührt der Strom die Provinz, erweitert sich unter 45° 10' nördl. Br. zu dem St. Francis- Gee genannten Beden, fluthet dann weiter nach Nordoft, wo er ben See St. Louis, und mit dem Ottowa den Gee der beiden Berge bildet, und nachdem er aus dem Becken des St. Louis getreten ift, eine Breite von 21/2 engl. Meilen gewinnt, dabei aber so reißend wird, daß es fast nur Dampfbooten oder einem Sturme gelingt, Schiffe den Auß aufwärts zu bringen. Nördöstlich von der Mündung des Richelieu, St. John oder Gorel, erweitert fich der Strom von Neuem und bildet das ansehnliche Becken des St. Peter = Sces, vor welchen eine Menge fleiner Inseln dicht zusammenliegen und das Kahrwasser verengen. Der St. Peter: See ift gegen 20 Meilen lang und 15 Meilen breit, und bis auf 6 Meilen den Gee auf. warts hat der Strom Ebbe und Fluth; höher hinauf aber wird ihre Einwirkung, vermöge der Ausdehnung bes Beckens und ber Stärke der Strömung, nicht mehr gespurt. — Nachdem der Strom das Becken des St. Peter verlagen, verengt er fich mischen Trois - Rivières — Three rivers — und Quebec abwechselnd bis auf drei, zwei, ja strichweise auf eine Meile; seine Ufer sind von Montreal an bis Trois : Rivières an beiden Seiten flach, bei letterm Orte aber fängt das Land an sich zu heben, und bleibt an der südöstlichen Geite bis Quebec ununterbrochen hoch, mahrend das gegenüberliegende Ufer, von Trois = Rivières an, bis auf 5 Meilen oberhalb Quebec, abwechselnd bald hoch, bald niedrig ift. Bon hier an gewinnt auch diese Seite ein erhabenes, majestätisches Ansehn, und Rap Diamond, an dessen Rordostende Queber liegt, ein Kelsenrucken oder ein Borgebirge, welches sich 350 Fuß über dem Wasser erhebt, und welches sich 7 — 8 Meilen westlich erstreckt, trägt nicht wenig dazu bei, die entzüstende Pracht der Landschaft zu heben. — Dicht unterhalb Quebec thent fich der Strom in den Mord - und Gudfanal, die beide die große Orleans oder St. Lorenz = Inselumschließen, welche eine Länge von 19 Meilen, und eine Breite von 5½ Meilen hat, und deren Ruften sich nach dem Strand hin allmählig abbachen, gegen das Westende zu aber sich wieder bedeutend erheben. Mit Recht bemerkt Mc. Gregor, daß der St. Lorenz und die ganze Landschaft von hier bis nach Quebet eine Scenerie entfaltet, beren Pracht, verbunden mit der natürlichen Schönheit bes Landes, ihres Gleichen nicht mehr in Amerika, vielleicht nicht in der ganzen Welt findet. — Die Hauptzüge dieser großartigen Landschaft bilden hohe Berge, weite Thäler, kühne Landspipen, üppige Wälder, angebaute Fluren, freundliche, zum Theil längs Rord-Amerifa v. Bromme. I. 32

ten Bergen fich ausbreitende Ortschaften und Pflanzungen, fruchtbare, gut angebaute Inseln mit weißen Butten, reichen Beideplaten und wohlgenahrten Beerden - Gelseninselden und Rebenfluffe, von denen fich einige über Abgrunde herabsturgen, und ber Montmorency, ter, wie ein Gebirgefee, durch einen fenfrechten Spalt in ter Granitfette hervorbricht, mahrend auf dem Mafferspiegel bes Gt. Loreng majestatifche Schiffe, Briggs und Schooner theils tahin fegeln, theils rubig vor Anker liegen, und ungahlige Lootsenboote und Fischerkahne casch über die Fluthen gleiten, und bas Gemuth tes europäischen Ginmanderers oder Reisenden mit Entzuden erfüllen. -Unterhalb Orleans wieder vereinigt, erweitert sich der Strom beträchtlich, und die Ufer laufen so weit aus einander, daß das Auge mehr einen Meerbusen, als einen Strom au erkennen glaubt; doch verengen eine Menge zwischen liegender Infeln, unter denen Boofe und Erane die beteutentsten find, den Schifffanal; - bei der mohlangebauten Insel aur Coudres, mo ber St. Loreng 13 Meilen breit ift, wird ber Haupt Schiffskanal, Eraverse genannt, durch die Sandbank St. Roch, English Bank, und die Insel aur Coudres, auf eine Breite von 1.320 Dards eingeengt. Weiter abwarts breitet fich ber schiffbare Ranal immer weiter aus, und hat, bis Green Island, ter Mündung tes Gaguenan gegenüber, wo ber glug eine Breite von 20 Meilen und eine Durchschnittstiefe von 12 Faden hat, die Injeln Ramourasta, Pilgrims, Sare und Brandy Potts und eine Menge fleinerer Gilande, die alle mit Baldungen befleidet, und von denen einige bewohnt und angebaut find. Bon hier bis jum Pointe aux Peres breitet fich der St. Loreng immer mehr aus, hat bei der Bereinigung des Manicouaganfluffes eine Breite von beinahe 40 Meilen, engt fich aber oberhalb deffelben von neuem ein, und hat belm Porgebirge Mont Dele nicht viel über 25 Meilen. — Bon diesem Rap, tem gegenüber fich zwei seltsame, mehr bei einander fiehende Berge, die Paps of Matana genannt, sich erheben, bis zur Bay deresieben Infeln, die von den steilen, rauhen, an ihrem Eingange liegenden Gilanden ihren Namen hat, findet fic wenig Bemerkenswerthes; an der Bay ift der Fluß 70 Meilen breit, dehnt fich aber bis zur Infel Anticosti bis 90 Meilen aus, doch kann man in dem mittlem Schifffanal beide Ruften überschauen, indem die schneebedeckten Kuppen der Berge auf der Mordfuste sich zu einer ungeheuren Sohe erheben. Anticofti, eine 130 Meilen lange und gegen 30 Meilen breite Infel, liegt in der Mundung des St. Loreng, und durch die nördlich und sudlich zwischen ihr und dem Restlande liegenden Ranale, von benen ter Schiffskanal gegen 40 Meilen breit ift, ftromen die Baffer tes St. Lorenz, nach Darby's Berechnung, fründlich 1.672.704.000 Rutiffuß Baffer dem Golf von St. Lorenz zu. - Die im Eingange liegende Insel Anticofti, teren Oftpoint unter 49° 8' 30" nördl. Br. und 61° 44' 59" westl. L. von Greenwich, die Mestpoint unter 49° 52' 29" Br. und 64° 36' 54" L. bei einer Abweichung von 22. 55, und die sudwestliche Point unter 49° 23' Br. und 63° 44' L. von Greenwich liegt, hat weder eine Bucht, noch einen Safen, um Schiffen bei schlechtem Metter Schus ju gewähren, ift im Allgemeinen niedrig, jedoch nach der Rordfeite gu, mo drei luftige Piks mit hohem Tafellande den monotonen Anblick der ausgedehnten Fläche unterbrechen, in etwas erhaben. Die, die Infel durchströmenden Kluschen find unbedeutend, das Innere derselben noch zu unbefannt, als daß es möglich ware, ein Urtheil über die Beschaffenheit des Bodens zu fällen, die Lage aber läßt vermuthen, baß sie größtentheils aus angeschwemmtem Boden bestehe. Bis jest ift die Insel noch unbewohnt, wird aber, so wie das Land hoher im Werthe steigt, ohne Zweisel ebenfalls colonisirt werden. -- Die vielen Schiffbruche, welche an Diefer Infel feit ben frühesten Zeiten vorfielen, veranlaßten bas canadische Parliament, Die Errichtung von zwei Leuchtthurmen an der Dft . und Gudwest Point von Anticosti ju verwilligen. Das

Licht des lettern ist bereits seit August 1831 in Thatigkeit, und wird vom 25. März bis 31 December jedes Ichres, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang, angezündet. — Wie dankenswerth die Errichtung dieses Leuchtthurmes ist, erhellt unter andern aus den Unglücksfällen der letten Jahre, die am meisten zur Beschleunigung der Erbauung desselben beigetragen haben, sowie der Schiffbruch des Granicus, im Jahre 1828, dessen Mannschaft auf die Küste von Anticosis geworfen wurde und, aller Hüssemittel entbehrend, ihr Leben zu fristen, sich genöthigt sah, im mörderischen Kampse einander selbst zu vernichten, um mit dem Fleische der Erschlagenen die traurige Eristenz auf einige Tage zu verlängern.

Der St. Lorenz entladet, nach M. Taggart, jährlich gegen 4.277.880 Millionen Tonnen frischen Wassers in den Ocean, von welchem 2.112.120 Millionen Tonnen auf den geschmolzenen Schnee gerechnet werden können; die Menge, welche sich vor dem Eintritt des Thauwetters entladet, beträgt täglich 4.512 Millionen für 240 Tage, nach dem Eintritt des Thauwetters aber täglich 25.560 Millionen Tonnen für 125 Tage mit Berücksichtigung des Wasserstandes und der vermehrten Schnelligkeit der Fluth.

Die dem ungeheuren Wasserschlunde des St. Lorenz zuströmenden Flusse sind, von der Rordseite:

1. Der Ottawa, Uttawas oder Grand River, ein Abfluß tes westlichsten der Labyrinth Geen, die durch ein hohes Tafelland von dem Abbitibbe e. Gee, der feine Baffer der Subsonsbap zuführt, getrennt werden; in vielen Rrummungen nach Guden ftromend erweitert er fich unter dem 47° 57' nordl. Br., mehr als 350 Meilen oberhalb feiner Mündung, jum Temiscaming = See, ftromt von hier sudoftlich, wo er fich abermals ju einer fleinen Gee erweitert, ber in feiner Mitte die Infel Metabechuan tragt, nimmt hier ben von Nordwest kommenten Montreal River in fich auf, bildet von hier an die Grenze zwischen Ober = und Unter : Canada, ift aber bis zum Allumett. Gee, bis mobin er sudofilich ftromt, nur unvollkommen bekannt. Eine Menge Fälle und Stromschnellen - Rapids - von benen la Galère, Long Fall, Rapid be Granada und Mataouin Rapides die bedeutenoffen find, Meler brechen bis bahin die Bootfahrt auf dem Bluffe, und bedingen mehre Tragplate - Portuges - bei benen die Güter ausgeladen, und sammt den Booten über die Falle oder Schnellen getragen werden muffen. — Bei Portage Joachims nimmt der Ottowa den von Rorden fommenten Rivière du Moine in fich auf, erweitert fich unterhalb deffelben gum Allumett. Gee, an dessen südöstlichem Ente bie 15 Meilen lange und 4 Meilen breite Blad River Infel, den Ottowa in zwei Ranale icheidet, von denen der füdliche unterhalb der Falle und Schnellen des Grand Allumettes fich drei bis vier Meilen weit ausbreitet, und durch einen von Guden fommenden Abfluß die Baffer der Geen Mud und Must Rat in fich aufnimmt, und durch die langen Schnellen - Long Rapids - fich nach Rorden wendet, der nördliche aber, nach Offen firomend, über die kleinen Allumett-Falle fturgt, und fich unterhalb der Mundung tes von Mordost fommenden Black River mit dem sudlichen Ranal vereinigt. 3mei Meilen öftlicher breitet fich der Fluß von neuem zu einem Gee, dem Fort Coulonge. See aus, der eine Lange von 8, und eine Breite von 5 Meilen hat, und an deffen sudoftlicher Geite das Fort Coulonge errichtet ift, und wird 2 Meilen füdlich vom Fort burch die Insel Grand Callumet, die 20 Meilen lang, 7 Meilen breit, und dicht bewaldet ift, abermals in zwei Ranale geschieden, die beide durch mehre Falle unterbrochen werden; ber westliche Ranal, Chenail Roche Fendre genannt, welcher gerade nach Guden ftromt, ift eine fortgesette Stromschnelle, und bildet erft an der Gudwestseite die Insel Grand Callumet vor seinem Eintritt in den fleinen Gee Roche Fendre, wo ein Felfenlager von 32 \*



fräuselnde Rebelfäulen hoch über den Kataraften. In dem großen Ressel hat man mit einem Senkblei auf 300 Fuß keinen Grund gefunden, und deshalb vermuthet man, daß ein unterirdischer Abstluß die ungeheuern Wassermassen den Fluß hinunter führt, wenigstens kommt eine halbe Meile unterhalb der Fälle das Wasser schäumend und tosend aus den Resseln heraus.

- . Ueber diese großartigen Bafferfalle find bie berühmten Union : Bruden gebaut, welche Ober = und Unter = Canada mit einander verbinden, und die sowohl als Werke ber Kunft, wie durch ihre Naturgröße, das höchste Erstaunen erregen. Die Kette besteht aus vier Haupttheilen; zwei derselben sind Rettenbrücken, truss bridges, welche bie Ranale überhangen und nicht durch Pfeiler geflütt werden; eine dritte ift eine gerade holgerne Brude, und die vierte theils von Stein mit zwei fteinernen Bogen, theils von Holz. Die Rettenbrucke über den breitesten Kanal ift 212 Auf lang, 30 Auf breit, und 40 guß über der Oberfläche des Ottoma. Unterhalb der Chaudierefälle und ber Union Bruden ift der Ottawa ohne Unterbrechung für Dampfboote bis nach Grenville in einer Ausdehnung von 60 Meilen schiffbar. Die Strömung ift bis bahin fanft, die Uferbanke niedrig, und, namentlich bei Frühjahrswassern, bis auf eine bedeutende Strede ins Innere, lleberschwemmungen ausgesetzt, vorzüglich aber auf ber Nord oder Unter Canada Seite. Dicht unterhalb der Union Bruden nimmt der Ottawa von Guden den Ride aufluß und Ranal, und weiter abwärts, ben halben Beg nach Grenville, ten tleinen Petit Ration River in fich auf, auf die wir bei Ober = Canada jurudfommen werden, und empfängt vom Norden ber Mundung des erstern Flusses gegenüber ten Gatineau, ber weit im Innern bes Landes aus dem Gee Mantalagoofe, unter 48° 12' nordi. Br., entspringt, einen noch ganglich unbekannten Landftrich nach Guden burchftromt, und die Ortichaft bull durchschneidend, eine halbe Meile unter Sull in den Ottawa tritt. Bis 5 Deilen oberhalb feiner Mündung ift er für Dampfboote fahrbar, von hier an ift er 15 Meilen aufwärts durch Schnellen unterbrochen, an denen verschiedene Mühlen angelegt find, oberhalb terfelben aber fann er mit Ranves und fleinen Booten 300 Meilen aufmarts befahren merden, er burchfließt, so weit er befannt ift, ein ausgedehntes interefe fantes That, das reich an Naturschönheiten ber mildeften und romantischsten Urt ift. Beiter abwarts nach Dften ju muntet auf terfelben Geite ber große River aur Lievres, der an Fällen und Stromschnellen reiche Abfluß der Geen Remicachinque, la Eulotte, Pothier, Rocheblave, la Roque, Red Pine und Lievres, die mit dem Gee Rempt bes St. Maurice in Berbin-Dung fieben; auf feinem, beinahe füdlich gerichteten Laufe, wo er fich öfters zu fleinen Seen erweitert, wird er von nicht mehr als 17 Källen und Stromschnellen unterbrochen, und mehre Mühlen find bereits an feinen reichen Ufern in Buckinghams Townfhip errichtet. Bei Grenville beginnt der ungestüme Fall, Long Sault genannt, ber nur von geschickten und fraftigen Bootsleuten befahren werden kann, und welchen neuerer Zeit ein Ranal umzieht. Unterhalb deffelben ift ter Ottawa fortwährend reißend, und bis Point Fortune unbeschiffvar; von hier aus aber erweitert er fich jum See der beiden Berge, Lake of the two mountains, und vereinigt fich endlich unterhalb ter Rasfaden mit dem St. Lorenz, mit beffen blaulich grunem Baffer bie schwarze Karbe des Ottawa einen ftarfen Contraft bildet.
  - 2. Der St. Maurice oder Three Rivers, welcher, obgleich von unbedeutender Tiefe, der Größe nach nur dem Ottawa und Saguenan nachsteht, durchströmt ein Gebiet von 140 Meilen in der Länge und von 20 100 Meilen in der Breite, und bewässert mit seinen Zustüssen einen Flächenraum von 8.400 [] Meilen. Seine Quelle ist der große See Defen alaio, am Rande des nordwestlichen Bergrückens, welcher die Wasserscheide zwischen Canada und der Hudsonsbay bildet; als unbedeus

tender Abfluß firömt er, unter dem Namen des Meltalaboline River, zuerst nordöflich jum Gee Erosways, andert hier feine Richtung nach Gudoften, turch Schneidet den Chamgois, oder Dcoutsioushta= und ten Rirfandatch Gee, nimmt im Guden des lettern vom Diten den Risifan oder Rafifan, ten Pienop und Jugler River, vom Westen den Ribbon, und den von Gudwesten kommenden Abfluß der Geen Remyt und Malamin, weiter abwärts aber von Dien den Chub, Whitefish, Windigo, Dld Pierrifh, 3ce - Chifel und Bastonais oder Eroche River, von Westen ben Flammand und Bermilion in fich auf, andert hier feinen Lauf, mit geringer Deigung nach Dften, gerate südlich, und muntet unterhalb der Stadt Three Rivers (Trois Nivieres), mehre Infeln bildend, in den St. Loreng, nachdem er unterhalb des Bermifion, von Beffen den au Lait, Rat, Matawin und Chamanegan, von Dien ben Abflug bes großen Danagamad. Gees, der ebenfalls den Ramen Ba ftonais River führt, den Batiscan und Metinac in sich aufgenommen hat. Die Ufer bes St. Maurice find im Allgemeinen hoch und mit dichten Gruppen majeflätischer Bäume betedt; für Boote ift er, mit Ausnahme ber Tragplage (Portages) bis La Tuque, 38 Leagues aufwärts schiffbar, dort aber unterbricht ein 60 Jus hoher Fall die Schifffahrt auf dem Strome. Bu Wemontich in que, unter 47° nordl. Br., theilt fich der gluß in drei Urme, von denen der von Guden tommende weftlichere Urm 23 größere und fleinere Geen mit einander verbindet, von denen einige, wie der Rempt, Malawin und Shafawataisi, an manchen Stellen eine Tiefe von 40 Faden haben. Mittelft dieser Geen steht der große Fluß au Lievres des Ottawa mit dem St. Maurice in Verbindung. Gegen 14 Gilande verschiedener Größe liegen im St. Maurice zerstreut, und veranlassen durch Einengen des Flusses mehre Stromschnellen, Rastaden und Falle, von denen Grande Dere, ungefahr 4 Meilen oberhalb des Betres Fall, ausnehmend reizend ift, und einen perpendifularen Abfall von 30 Fuß bildet. Der Fall des Shamanegan, 6 2 Meile unterhalb Betres, fturgt, burch eine Felseninsel in zwei Ranale geschieden, mit furcht barer Gewalt eine Höhe von 150 Fuß herab, und drängt seine muthenden, wieder vereinigten Massen, unter Kochen und Brausen, durch eine Einengung von kaum 30 Marcs.

3. Der Batiscan, im Kanton Champlain, wird durch die Vereinigung zweier Ströme gebildet, von denen der eine von Nordossen aus Quebec, der andere von Nordwesten aus Portneuf herabkommt. Der nordwest liche Zweig entspringt aus einem der Blutegel = Teiche (Leech Ponds), unweit der Quelle des Bastonais; der nordöstliche aus dem Oleri = See, der mit einer Kette kleiner Seen und Teiche in Verbindung sieht, und mit dem Lake Edward communicirt. Das Land an seinen Ufern eignet sich vorzüglich zu Niederlassungen, und bietet herrliche Mühlsiße.

4. Der Champlain River entspringt in der Seigneurie von Kap de la Madelaine, strömt in nordöstlicher Nichtung vis nach Champlain, berührt die Grenze von Batiscan, wendet sich hier nach Süden, und bildet, bis zu seiner Mündung in den St. Lorenz, die Grenze zwischen Batiscan und Champlain.

5. Der St. Anne, ein gegen 70 Meilen langer Fluß, der im Kanton Queber entspringt, dort den Namen Talayorle führt, in südwestlicher Richtung strömt, sich mit seinen Zuslüssen, den Touridle und Noire gegen 25 Meilen verzweigt, und einen Flächenraum von 1.750 Meilen bewässert. Der Lauf des Stromes ist reißend, das Land, welches er durchschneidet, gebirgig, doch längs beiden Usern zum Andau geeignet. Die Waldungen sind, einige Stellen ausgenommen, wo Ulmen wachsen, von nicht besonderer Güte, der Fluß aber, vorzüglich unterhalb der Schnellen und Fälle, sehr sischreich.

- 6. Der River Jacques Cartier, welcher seinen Namen von dem berühmten Seefahrer erhielt, der das Land entdeckte, und 1536 in seiner Mündung überwinterte, ist der Abstuß mehrer kleiner Seen, die unter dem 48° nördl. Br. liegen; südwestlich strömend, durchschneidet er einen rauhen gebirgigen Landstrich, verstärkt sich durch die Wasser des St. Joseph Sees, in welchen der River du Pin mündet, und eilt bei Jacques Cartier dem St. Lorenz zu. Die Ufer sind außerordentlich hoch, bestehen aus Kalk und Granitselsen, und bieten die romantischsten Ansichten. Durch Sälle und Schnellen unterbrochen, gewährt der Fluß herrliche Mühlsitze, und bereits sind an seinen Ufern, die von Quedec aus im Sommer häusig besucht werden, eine Menge von Mahl und Schneidemühlen angelegt.
- 7. Der Montmorency, welcher im Lac de Neiges entspringt, und 8 Meilen unterhalb Quebec in den St. Lorenz fällt, ist von seiner Quelle an die nahe an ten berühmten Katarakt ein unbedeutender Baldstrom, der nur durch die Frühjahrswasser nud herbstregen einige Bedeutung erhält. Er flürzt von seinem Ursprung an über ein irregulär gebrochenes Felsenbett, die er den verühmten Fall bildet, wo seine Breite 16—20 Yards, die höhe seines Falles aber 250', also 100 Fuß mehr als der Niagara, beträgt. Eine fleine Neigung des Flußbettes, ehe der Strom den Fall erreicht, giebt diesem eine bedeutende Fallkraft, so daß er sich über den Kand des senkrechten Felsens in einer breiten Wassermasse, die wie Schnee aussieht, herabsürzt. Um Juse des Falls bilden die Felsen ein natürliches Bassin, in welchem die Massen austosen, und von da als sanster, nur 300 Yards langer Strom, dem St. Lorenz zustlesen. Dicht am Fall steht ein Haus, der frühere Aufenthaltsort des Herzogs von Kent, und am Fuße desselben besinden sich die großen Patterson'schen Sägemühlen, in deren Nähe General Bolse den ersten Angriff wagte, und mit einem Berlust von 700 Mann hessischer Truppen zurückgeschlagen wurde.
- 8. Der Saguenan, bei den Indianern Ditchitauiches genannt, ein Abfluß bes großen Gees St. John, der nach einem Lauf von 180 Meilen fich 100 Meilen unterhalb Quebec mit dem St. Lorenz vereinigt. Gein erster Ursprung ift in den Sochlanden ju suchen, welche Canada von der hudsonsbay trennen; feine Quelle ift bis jest unbekannt, und erst vom 49° 28' nördl. Br. an, wo er sich mit dem von Besten kommenden Ghecoubifh & luß, welcher ihm die Baffer mehrer fleiner Geen juführt, und mit ten Quellenwassern bes St. Maurice communicirt, vereinigt, und den Tragplat und die Fälle Chaudiere bildet, ist sein Lauf, welcher sich von hier aus nach Südosten richtet, näher bekannt. Bis zum St. John nimmt er von Sudwesten ten Twashega oder Roche = Coupé = Fluß, und weiter abwärts ten Galmon River in sich auf, und beschreibt bis bahin mehre Schnellen und Fälle, von denen die an den Tragplätzen (Portages) Salmon, a l'Durs und Pamonfa jeder eine Sohe von 32 Jug baben. Der St. John . Gee ift ein grofes, im Gudwesten von Sohen eingeschlossenes, im Often vom niedern Lande begrenztes Bassin, unter 48° 27' und 48° 51' nördt. Br., und zwischen 71° 35' und 72° 10' westf. L. von Greenwich, hat einen Umfang von 90 Meilen, und bedeckt einen Flächenraum von 510 🗌 Meilen. Gine gahllose Menge fleiner Aluffe und Strome munten in denselben, von denen der eben genannte Quellenfluß des Saguenay, der Chaudiere, der Miglassiori und der Periboka oder Peribonea im Morden, dec Racuathieue im Often, der schone gluß Kinlepabiran, der Rushpahrganish, ter Metabeldonem ober Metabetshuan, und ter Absluß des Bouchettes und Commissioners. Sees im Guden, und der Quiatcouanish, der la Chope und Rotachau im Westen die bedeutenosten sind. Die Ufer des Gees, welcher von den Indianern Deaguagomi, der flache Gee, genannt wird, find mit fleinen Gilanden umgürtet. Zwei Abfluffe, grande und petito



Sudgrenze Canada's bis gur Mundung gegen 70 Meilen. Die Ufer bes Rluffes find im Milgemeinen 8 - 12 Fuß hoch, und auf beiden Geiten mit Pflanzungen, Landgutern und ausgedehnten Unfiedelungen, die fich in vortrefflichem Stande befinden, befest; an und unweit berfelben liegen freundliche, fart bevolferte Dorfer und Ortichaften, zierliche Rirchen, gahlreiche Duhlen verschiedener Urt, gute Strafen nach jeder Richtung, und überall tritt der Charafter eines wohlhabenden Landes hervor. Die Schifffahrt auf dem gluffe wird durch Flachboote, Rambes, Barken und Rloße unterhalten, und von feiner Mundung an bis 15 Meilen aufwarts konnen Schiffe von 150 Tonnen Last gelangen. Die Breite des Strombeltes beträgt an der Mündung 250 Pards, welche er, einige Punkte ausgenommen, wo kleine mit frischem Grun und Baldungen geschmuckte Gilande den Ranal einengen, bis jum Baffin des Chambly beibehalt, wo der Strom fich bis auf 13/, Meile erweitert. Bom Baffin des Chambly an bis gur 3 ste du Portage beträgt die Breite 500 Dards, jenfeits derfelben aber breitet fich der Fluß um das doppelte aus, und erweitert fich mehr oder weniger bis nach St. Johns, von wo aus mit den Stadten am Lake Champlain eine Schifffahrteverbindung besteht. Bom Baffin abwärts bis jum St. Lorenz ift die Stromung fanft und regelmäßig, und obgleich einige Schollen und Bante in dieser Strecke liegen, wird der ruhige Lauf durch dieselben doch nicht unterbrochen; vom Champlain-See hingegen bis zum Bassin ift die Strömung heftig und geht an einigen Platen in Schnellen (Rapids) über. Die Fahrt abwärts für beladene Boote ift schnell, ficher und leicht, aufwärts bis Chambly ift nur gewohnliche Borficht nothig, um die Schollen gu vermeiden, von da nach St. John aber wird viele Muhe und Aufmerksamfeit erfordert. — 3wischen La Colle und Koucault, wo der Fluß gegen eine Deile breit ift, find herrliche Fischpläte, und hechte, Maskinonges, Bog- und Weißfische, Barfche und verschiedene Arten Sauger, werden jahrlich hier in außerordentlicher Menge gefangen. Der gluß ist reich an Inseln, von denen einzelne schon unter Cultur gesetzt find, die vorzüglichsten find: Afh 38land, an der Mündung des La Colle; 38le aur Moir, an der Mündung des Johnsons Creek; Ste. Therese Island, mischen der Baronie Longueuil und Monnoir; Grande 38le, im untern Theil tes Chambly Baffins; 381es au Cerf, zwischen Beloeil und St. Charles, und Isle Deschaillons, in der Seigneurie St. Durs. Der hauptzufluß des Riche. lieu ift der von Gudwesten fommende Dontreal, welcher in das Baffin des Chambly mundet.

- 3. Der Damaska oder Rivière des Savannes, welcher die Kantons Shefford, Orummond, St. Hpacinthe, Richelieu und Damaska bewässert, wird durch Bereinigung des südwestlichen und nordöstlichen Armes gebildet, von benen der erstere durch den Chibouet verstärkt wird. Der Damaska windet sich gegen 90 Meilen durch reiches fruchtbares Land und mündet in die Bay St. Francois; die Ufer sind im Allgemeinen 15 25 Fuß boch und haben einen sansten Abfall; die Schiffsahrt wird durch einige Schnellen unterbrochen, von denen der Napide Plat und die Kaskaden die bedeutenossen sind, doch kann der Fluß, bei hohem Wasser, mit großen Booten bis 15 Meilen, im Sommer aber nur 9 Meilen, von der Mündung aufwärts befahren werden. Oberhalb der Schnellen sind mehre vortreffliche Mühlsse, die von den Eignern der verschiedenen Seigneurien, durch welche der Fluß strömt, bereits in Besiß genommen sind. Die mittlere Breite des Stromes beträgt 400 Fuß.
- 4. Der St. Francis, ein Abfluß des St. Francis=Sees, und mehrer kleinen in diesen mündenden Ströme, fließt von seinem Ursprung 30 Meilen in süd=westlicher Richtung, ändert im Township Ascot seinen Cours nach Nordwesten, 70 Meilen, und ergießt sich durch mehre Mündungen in den St. Peters=See des

St. Lorenz. Die Breite bes Flufes ift verschieden, in ber Ortschaft Weedon behnt er fich jum Beedon. Gee aus, und nimmt von bort aus bis ju feiner Mundung von beiden Seiten eine Menge Bufluffe in fich auf. Der Bufammenfluß ber vereinigten Wasser tes Massimippi, Coaticoof und Galmon Rivers bei Lennorville, mird die Upper Locks, die Bereinigung des Magog mit dem St. Grancis, bei Gherbroof Billage die Lower Lod's genannt. Die gahrt auf tem Rluß ift, der Welen Schnellen wegen, schwierig und muhfam, ba aber ber felbe die directeste Strafe nach fichern Märkten bietet, werden diese Unterbrechungen von den unermudlichen Unfiedlern fraftig überwunden, und große Quantitaten Polund Verlasche, nebst verschiedenen andern Erzeugniffen, jeden Commer ben gluß abwarts nach Quebec gebracht, aufwärts aber britische Manufafte nach den Bereinigten Gtas ten geführt. Die Schifffahrt vom Gee Memphramagog bis jum St. Loren; wirt ebenfalls durch mehre hinderniffe unterbrochen, und vom Ausfluß des Gees bis babin. wo fich der Dagogfluß mit dem St. Francis verbindet, gegen 19 Meilen weit, ift eine außerordentliche Abwechslung von reißenden Stromschnellen und fillem Baffer. Drei Biertelmeilen von der Mundung in den St. Francis ift ber fogenannte gall, eine durch Relfenlagen eingeengte Stromschnelle, welche fein Boot zu paffiren vermag, und auf welcher nicht einmal Stämme herabgeflößt werden konnen, ohne gertrummert ju werden, und deren ganger Fall auf der nur unbedeutenden Strecke 170 - 180 guß beträgt. An diesen Plat muffen die oberländischen Boote entladen, teren Inhalt jum Ruß des Kalles gebracht und dort in andere Fahrzeuge gebracht werden, um nach fechsmeiliger gahrt, am großen Brompton gall, eine Schnelle von 2 Meilen Lange, dieselbe Procedur von Neuem zu beginnen. 7 Meilen weiter abwarts find tie Pleinen Brompton Falls, wo die Länge des Tragplages nicht mehr als 230 Dards beträgt, und ein oder zwei Deilen von diefen Dutch man's Ghoot, me ber Rluß durch Kelfen und zwei kleine Inseln eingeengt wird und eine Stromschnelle bildet, die nur mit vieler Dube passirt werden kann. Andere Unterbrechungen abwarts von diesen find: Ringsep's Portage, 15 Meilen von Dutchman's Shoot; Menue Kalts, 20 Meilen von dem vorigen; Lords Kalls, 2 Meilen meiter unten, und 6 Meilen von diesem eine reißende Strömung von 15 Meilen Lange, von beren Ende bis jum St. Peters. See alle Schwierigkeiten überwunden find, und der Fluß eine fichere Fahrt bietet. Bom obern Theile bis herab variirt der Fluß in seiner Breite von 100 Dards bis zu beinahe einer Meile; 16 Meilen von seiner Mündung aber ift er nur 30 Fuß breit und flach. Trot aller muhevollen Schwierigkeiten nimmt der Handel und Transport auf dem Strome mit jedem Jahre gu, und mehr als 1.500 Barrels Potasche allein werden jeden Commer denselben abwarts geführt.

5. Der, Nicolet, bessen Hauptarm im See Nicolet in der Ortschaft Ham entspringt, nach Nordwessen strömt, und sich nach einem Lauf von 80 Meilen in den St. Peters = See ergießt. In seiner Mündung liegt die Insel Moran. Die User in den innern Ortschaften sind hoch und bis ans Wasser mit Waldung bedeckt, weiter abwärts verslächen sich beide User und sind weniger holzreich. Der obere Theil des Flusses bietet mehre Schnellen, die aber von den Indianern auf = und abwärts befahren werden, der untere Theil hat eine sanste Strömung, kann aber nur bei hohem Frühjahrswasser befahren werden, da die Einsahrt durch eine Sandbarre, Batture aux Sables genannt, geschlossen wird, die in der trockenen Jahreszeit kaum zwei Fuß Wasser hat.

6. Der Chaudierefluß, in den Kantons Beauce und Dorchester, ift ein Absluß der dem Megantic. See zuströmenden Quellen und Flusse, und bewässert einen Distrikt, der 100 Meilen in der Länge und gegen 30 in der Breite hat. Die

Breite des Flusses wechselt zwischen 400 und 600 Yards, und die Strömung wird turch zahlreiche, waldbewachsene Eilande unterbrochen. Die User sind steil, selst und dicht bewaldet; das Flusbett ist wild und öfters durch Felsen eingeengt, die von den Seiten hervorspringen und Stromschnellen verursachen, von denen eine, die Fälle des Shaudiere, 4 Meilen oberhalb seiner Mündung, wo der Flus durch Felsen bis auf 130 Yards eingeengt wird, und einen fast eben so hoben in drei Abtheilungen geschiedenen Fall bildet, der bedeutendste ist. Seine Hauptzustüsse sind: von Südosten der du Loup, von Osten der la Famine, und von Südwesten der Beau-virage.

7. Der Etchemin, welcher im Kanton Beauce entspringt, in nordwestlicher Richtung ein fast gänzlich unbewohntes Land durchströmt, und oberhalb Point Levi in den St. Lorenz mündet. Der obere Theil des Flusses wird durch einige unbedeutende Fälle unterbrochen, an der Mündung ist er breit, aber flach, vom Lot 19 bis 18 aber tief und schiffbar. Mit leichten Kosten konnte, wenn die Bevölkerung dieser Segend in Aufnahme kommen sollte, vermittelst dieses Flusses eine Kanalverbindung zwischen Point Levi und Madawaska, vielleicht gar mit der Fundy Bay, bewerkstelligt werden.

Außer den genannten Rluffen, die fammtlich bem St. Lorenz guftromen, find nur 3 wei Ströme von einiger Bedeutung in Unter = Canada, die nicht dem Wasserspfteme dieses Flusses angehören, und auf die wir später, bei Schilderung Neu-Braunschweig's, wieder zurudkommen werden. Der Riftigouche, welcher die Grenze zwischen Bonaventura und Neu. Braunschweig bildet, im Kanton Rimouski entspringt, nach Often ftromt, und fich in feiner Mundung, jur Riftigouche. Bay erweiternd, in die Bap von Chaleurs ergießt, und der St. John, welcher ebenfalls nur jum Theil Unter Ganada angehört, und durch Bereinigung dreier großer Zweige, des Souths, South : West soder Maine, und West Branch gebildet wird. Der South. Branch entspringt in einem Pleinen Gee, unweit der Quellenfluffe des Penobscot, und durchströmt, in nördlicher Richtung, den Onastaquatgamoof. Gee; der Maine, oder Southwest. Branch, ist der Abfluß des fleinen Gees. Ahpmoojeene-Gamook, in der Nähe der Südgrenze der Provinz, und der West Branch, auch Daaquam River genannt, entspringt innerhalb einer Meile vom Etchemin : See. Das vom Gud . und Main-Zweig bewässerte Land ist noch nicht durchforscht, bekannter aber das Land am Dagquam, deffen Quelle durch ein nach Nordost streichendes hochland vom Etchemin und dem Rivier du Gud geschieden wird. Der Daaquam strömt nach Nordost und vereinigt sich, nachdem er auf dem linken Ufer den Efeganetsgoof in fich aufgenommen, mit dem Dain. Branch, der schon etwas früher die Wasser des Gudzweiges empfängt. — Bom Zusammenfluß dieser Ströme an ist der St. John ein bedeutender Fluß; verstärkt sich weiter unterhalb durch den St. Francis, welcher in der Nähe des Temiscouate Portage entspringt, und die Kantons Rimouski und Ramouraska durchströmt, erweitert von hier aus, nach Often fliegend, fein Bett, und trägt eine Menge bicht bewaldeter Inseln, empfängt vom Guden den Upquedopscoof, den Abfluß der Adler . (Eagle) oder Chipilogmisis - Geen, von Nordwesten den Barienequamaticooffluß, und vereinigt sich zulest mit dem Madawaska, von dessen Mündung aus er seinen Lauf nach Südost andert, und nachdem er von Nordoften den Grofois, Green, Squfebifh, Shigafh und Grand River, von Westen aber den Chesnut und Stouaquashaetik oder Opposite fluß in sich aufgenommen, in derselben Richtung nach Neu-Braunschweig hinüberströmt.

Unter = Canada bietet die herrlichsten Wasserverbindungen, die nur in irgend einem Lande der Welt gewünscht werden können, und besitzt in dem St. Lorenz, der die



Substanz, überall aber findet man Granit in Schichten, mehr oder weniger nach dem Horizont geneigt, nie aber parallel mit demselben laufend. In dem Distrift Gaspe entdeckte man zahlreiche und schöne Specimen der Quarzfamilie, mit Karneol, Achat, Opal und Jaspis eingeschlossen, und Spuren von Steinkohlen haben sich auch an versschiedenen Orten gewiesen.

Die ganze Mordküste des St. Lorenz, von Quebec bis zur Mündung, und rings um die Küste von Labrador, bietet dem Mineralogen ein weites Feld; ein großer Theil der zunächst an den Golf stoßenden Küste gehört den frühern Formationen der Urbildung an. Die Nordküste des untern Theils des St. Lorenz besteht aus Trappfelsen, Thonschiefer, verschiedenen losgerissenen Felsstücken und gelegentlich aus Granit; leß, terer soll im Innern vorherrschend seyn, und die Grundlage der Gebirge von Labrador und der Küste nördlich von Quebec bilden. Kap Tourment, 30 Meilen von Quebec, ist ein runder, massiver Granitberg von gegen tausend Fuß Höhe, welcher zur Berzweigung der rauhen, innern Hochlandsette gehört und das unmittelbare Bette des Montmorency Falles ist ein horizontaler Sims dunkelgrauen Urkalkssteins.

Mit Ausnahme der Moorgründe und Marschgegenden brechen in allen Theilen des Landes Felsen an der Oberstäche hervor, und an vielen Stellen zeigen sich tiese Spalten von 6 Zoll bis 2 Fuß Breite, als hervorgebracht durch Wirfung des Feuers oder vulkanischer Ausbrüche. Die Indianer berichten, daß mehre dieser Risse und Spaltungen sich mehre Meilen in die Länge erstrecken, gegen einen Fuß breit sind, und von 40 bis 50 Fuß Liese haben; nicht selten sind sie durch Buschwerk dem Auge verborgen und bilden so gefährliche Fallgruben. Näher nach Quebec zu zeigt sich ein röthlicher oder dunkler Thonschieser als vorherrschende Felsart, und bildet das Bett des St. Lorenz bis nach Kingston und Niagara; lose Granitmassen, Kalksein, Sandstein, Sienittrapp und Marmor kommen als vereinzelte Felsmassen in dieser ausgedehnten Strecke vor, der Montreal Berg gehört der Trappsamilie an, und ist mit Kalksein verbunden.

Der felfige Landstrich, welcher nordöstlich und sudwestlich durch die Diffrifte Newcastle und Midland, in der Entfernung von 50 die 100 Meilen von ber nördlichen Rufte des Ontario : Gees, nach tem Ottawa zieht, so wie der Lauf des St. Lorenz, ist reich an Silber, Blei, Kupfer und Eisen, und die Felsen, welche die Hügel an bem nördlichen Ufer bes . Saguenay bilben, find an einigen Stellen fo fart mit Gifen durchzogen, daß die Angaben des Compasses, in Folge der häufigen Abweichungen, außerordentlich unsicher werden. In den Gebirgen nordwestlich vom St. Lorenz findet man Eisenfeldsvath, Hornblende, Gisenerz, weißen, grauen und rothen Granit, und eine Art hier fehr häufig vorkommenden Steins, der "Ralksteingranit" genannt wird, fich wie Kalkstein ju Pulver kalzinirt, an bem Bruch jedoch fich als Granit zeigt; Marmor ift in jener Gegend in Heberfluß und Bafferblei (Plumbago) ber beften Art in Menge vorhanden. Die Gisenminen bes St. Maurice fiehen ichon seit langer Zeit in großem Rufe, und das mit Holz gewonnene Metall wird dem schwedischen gleich geschätt, ja bemselben sogar noch vorgezogen. Allen Anzeigen nach ist Canada auch reich an Kupfer, Blei, Zinn und andern Mineralerzeugnissen. Der schöne, Labrador eigenthumliche, Spath, ter nach tem Lande feinen Ramen führt, wird nördlich vom St. Lorenz in Menge gefunden, und erscheint theilweise von Ultramarin oder glanzend himmelblauer, grüngelber, rother und feiner perlgrauer Farbe. Marmor von vorzüg, licher Qualität und mannigfaltiger Färbung, weiß, grun und gesprenkelt, findet man in verschiedenen Theisen des Landes, und der so nützliche Kalkstein ist fast aller Orten in Menge ju finben.

Die Quantität trefflichen Bodens in Canada, verglichen mit der Ausdehnung des Landes, kann sich mit der eines jeden andern Landes messen, und noch ist unbenutzter

Raum genug für Millionen fleißiger Ansiedler hier zu finden. Die besten Ländereien sind jene, auf welchen die härtesten Solzarten gefunden werden, wie Sichen, Ahren Buchen, Ulmen, schwarze Wallnüsse ze. obgleich auch Basholz von üppigem Wachsthum und große hochausstrebende Sichten einen guten Boden anzeigen. Diele von den Seder-Marschen — Cedar Swamps — wo die Sedern nicht mit starken Eschen vermischt, und so an Wachsthum gehindert werden, enthalten einen sehr reichen Boden, und werden als die besten Hansgründe von der Welt gerechnet. So groß ist die Fruchtbarkeit tet Bodens in den Canada's, daß 50 Bushels Weizen per Acre auf einem Landgute gewonnen werden, wo die Baumstumpfen, die fast den achten Theil der Oberstäche einnehmen, noch nicht ausgerodet sind, ja Beispiele kommen vor, daß selbst 60 Bushels, und in der Nähe von Pork sogar 100 Bushels Weizen von einem Acre geerndtet wurden! In einigen Distrikten wurde auf demselben Boden Weizen 20 Jahre hinter einander ohne Düngung gebaut.

Der Boden des Borgebirges, worauf Quebec steht, ist an einigen Stellen leicht und fandig, an andern eine Mischung von Thon und Lehm, und unter der Ackerschle trifft man allenthalben auf schwarzen Rieselschieferfels, der auch im Allgemeinen auf Granit gelagert ist. Oberhalb der Richelieu. Stromschnellen, wo sich die Gebirge nach Norden und Süden zurückziehen, besteht der Boden der Niederungen zum größten Theil aus angeschwemmtem Lande, einer leichten, lockern, schwärzlichen Alluvialerde, die 10 bis 12 Zoll tief auf kaltem Thone ruht. — Der Boden der Insel Montreal ist ebenfalls zum größten Theil angeschwemmtes Land, und besteht an vielen Stellen aus einem leichten Sand und Lehm, an andern aus hartem Thon, auf einer horizontalen Lage von Kalkstein, mit animalischen Ueberresten, deren Granitunterlage von schwarzem Schieferfels durchzogen wird, der dem in der Nähe von Quebec gleicht. Längs tes Ottawa zieht sich eine ausgedehnte Alluvialsläche hin, und täglich mehrt sich, bei erweitertem Andau, die Kenntniß fruchtbarer Distriste in allen Theilen des Landes.

## dd. Rlima.

Obwohl Unter · Canada mit dem mittlern Deutschland unter gleicher Breite liegt, ift doch das Klima um Bieles falter als bei uns, die Temperatur eher freng als mild ju nennen, die Luft aber rein und gesund, der Himmel flar und blau und nur felten von Rebeln und feuchten Dunften getrübt. Der Winter, der im November beginnt, und erst im Mai endigt, theilt das Jahr ab. Der Januar ist im Allgemeinen schon; Februar bringt stets viel Schnee; Marz Schnee und Regen; April veränderlich; com Mai bis Ende August im Allgemeinen schön; September Regen und wolkig; Oftober Schnee und Regen; November reich an Schnee und December veranderlich wie der April. Fünf volle Monate liegt das Land unter Schnee vergraben, und hat fast durch aus harten Frost, der in ten öftlichen und nordöstlichen Theilen des Landes, in der Rahe der großen unangebauten Bergfette, noch bemerflicher ift. Rordlich vom St. Lorenz beginnt der Schnee im November, bleibt aber nur selten lange liegen, im December hingegen ift das gange Land mehre Jug hoch mit Schnee bedect, ter felten vor Anfang Dai ganglich verschwindet; die Kälte ift in diefer Zeit im Allgemeinen heftig, und bei Nordwestwinden mahrend des größten Theils des Winters ter himmel hell und flar; beim Bechsel tes Windes hingegen nach Guten oder Ofien umwölft sich der Himmel, die Atmosphäre wird dampfig und feucht, und dichte Nebel und Schneegestöber begleiten in der Regel den Bechsel des Bin des, mahrendeffen bas Thermometer, welches in dieser Zeit gemeiniglich von 32° bis 25° unter Null Fahren heit steht, bedeutend fällt. In den Canada's berühren sich beide Extreme; im Winter ift die Ralte heftiger, im Sommer die Barme bedeutender, als unter gleicher Breite in Europa; je weiter man aber vom Meere in's Land dringt, desto milder wird das

## Witterungstafel. 1820.

|             | Unters | Canada.       | D     | ber.Can   | ada.    |
|-------------|--------|---------------|-------|-----------|---------|
|             |        | n ob. Wolfig. | Riar. | Regen ob. | Wolfig. |
| Januar Tag  | e 23   | 4 4           | 13    | 8         | 8       |
| Februar "   | 21     | 3 8           | . 11  | 10        | 7       |
| Mary "      | 25     | 8             | 21    | 8         | 2       |
| April "     | 25     | 3 3           | 23    | 8         | 4       |
| Mai "       | 23     | 4             | 22    | 8         | 4       |
| Juni "      | 26     | 2 2           | 22    | 8         | _       |
| Juli        | 26     | 3 2           | 25    | 3         | 3       |
| Nugust "    | 16 1   | 2 2           | - 21  | 5         | 8       |
| Geptember " | 18     | 8 8           | 21    | 5         | 4       |
| Oftober "   | 16     | 8             | 13    | 8         | 9       |
| Movember "  | 14     | 7 10          | 11    | 14        | 7       |
| December "  | 23     | 2 5           | 11    | 12        | 8       |
| Für's Jahr  | 256 5  | 6 53          | 214   | 89        | 62      |
|             | 2      | 1 Schnee      |       |           | nee     |
|             | 3.     | 5 Regen       |       | 55 Re     | gen.    |

Durch vorstehende Tafeln wird man eine ziemlich korrekte Idee der Klimate beider Provinzen erlangen, und zu bedauern ist es, nicht im Besit ähnlicher Beobachtungen vor jener Periode, und von 1820 bis zur gegenwärtigen Zeit zu seyn. Der mittlere Stand des Thermometers, um 8 Uhr Morgens, für den Monat Juli, war während der zwanzig Jahre von 1799 bis 1818, nach den Beobachtungen des Dr. A. Spark:

| Juli | 1799 | 66.87 | Juli | 1804 | 72.19 | Zuli | 1809 | 60.00 | Juli | 1814 | 60.45 |
|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|
| **   | 1800 | 66.70 | **   | 1805 | 67.93 | **   | 1810 | 59.16 | "    | 1815 | 65.84 |
| **   | 1801 | 66.51 | **   | 1806 | 65.96 | **   | 1811 | 65.32 | **   | 1816 | 58.65 |
| **   | 1802 | 68.35 | "    | 1307 | 75.18 | **   | 1812 | 62.16 | **   | 1817 | 62.19 |
| **   | 1803 | 68.38 | **   | 1808 | 73.35 | H    | 1813 | 51.41 | **   | 1818 | 64.00 |

wonach das wärmste dieser Jahre, während des Juli, 1807, das kälteste 1813 war. Die Extreme der Hise und Kälte zu Quebec waren, während der 10 Jahre, von 1800 an, nach Dr. Sparks Beobachtungen:

|      | Größt         | e Kä | Ite. | ,  |             |      | Gröfte Sige. |    |   |     |            |  |  |  |  |
|------|---------------|------|------|----|-------------|------|--------------|----|---|-----|------------|--|--|--|--|
|      |               |      | 0    | na | ch Fahrend. |      |              |    | 0 | nac | h Fahrenh. |  |  |  |  |
| 1800 | Januar        | 29   | •    | •  | 6           | 1800 | Juli         | 6  | ٠ | •   | 96         |  |  |  |  |
| **   | 11            | 30   |      |    | 4           | **   | . 11         | 8  | ٠ |     | 92         |  |  |  |  |
| 1801 | "             | 4    |      | •  | 10          | 1801 | "            | 31 |   |     | 89         |  |  |  |  |
| "    | Februar       | 13   |      |    | 10          | **   | August       | 9  | • |     | 89         |  |  |  |  |
| 1802 | <b>Januar</b> | 23   | •    | ٠  | 15          | 1802 | Juli         | 27 |   |     | 86         |  |  |  |  |
| "    | Februar       | 6    |      |    | 20          | "    | August       | 10 | • | •   | 84         |  |  |  |  |
| 1803 | Januar        | 4    |      |    | 18          | 1803 | Juli         | 8  |   |     | 93         |  |  |  |  |
| 11   | Februar       | 1    |      |    | 14          | "    | **           | 9  |   | •   | 97         |  |  |  |  |
| 1804 | Januar        | 20   |      |    | 17          | 1804 | Suni         | 22 |   |     | 90         |  |  |  |  |
| **   | "             | 21   |      |    | 22          | **   | "            | 23 | ٠ | •   | 90         |  |  |  |  |
| 1805 | Januar        | 3    |      |    | 18          | 1805 | Suli         | 14 |   | •   | 89         |  |  |  |  |
| **   | **            | 5    |      |    | 20          | "    | 11           | 15 |   | •   | 91         |  |  |  |  |
| 1806 | Januar        | 17   |      | ٠  | 8           | 1806 | Juli         | 14 |   | •   | 84         |  |  |  |  |
| "    | Februar       | 6    |      |    | 8           | **   | 11           | 15 |   |     | 85         |  |  |  |  |
|      |               |      |      |    |             |      |              |    |   |     |            |  |  |  |  |

|      | Größte  | Rã | ite. |    |             |      | Gröfte Sige. |    |      |   |    |   |  |  |  |  |
|------|---------|----|------|----|-------------|------|--------------|----|------|---|----|---|--|--|--|--|
|      |         |    | •    | na | ch Fahrent. |      |              |    | enb. |   |    |   |  |  |  |  |
| 1807 | Januar  | 22 | ٠    |    | 15          | 1807 | Zuli         | 12 |      |   | 96 | • |  |  |  |  |
| **   | •       | 26 |      |    | 20          | **   | **           | 27 |      | • | 95 |   |  |  |  |  |
| 1808 | Zanuar  | 3  |      |    | 12          | 1808 | Juni         | 23 |      |   | 91 |   |  |  |  |  |
| "    | "       | 16 | ٠    |    | 13          | "    | Juli         | 16 |      |   | 96 |   |  |  |  |  |
| 1809 | Januar  | 14 |      |    | 26          | 1809 | Juni         | 27 |      |   | 92 |   |  |  |  |  |
| **   | Kebruar | 4  |      | ٠  | 23          | "    | Juli         | 9  | •    |   | 90 |   |  |  |  |  |
| 1810 | Januar  | 20 |      |    | 26          | 1810 | Juni         | 18 |      |   | 90 |   |  |  |  |  |
| 11   | Februar |    |      |    | 22          |      | W            | 19 |      | ٠ | 90 |   |  |  |  |  |

Obgleich biese Beobachtungen feine Beranderungen bes Rlimas erkennen laffen, und baß in den Jahren 1809 und 1810 das Quedfilber tiefer fiel, als in einem der vorbergehenden Jahre bis 1800, ja die Sipe diefer Jahre felbst 6 Brade geringer mar, als 1800, fo versichern doch die ältern Einwohner des Landes, daß das Klima Canaba's bemerkbar milder geworden fen. Die vorberrichenden Binde, in Unter = Canada sowohl als in Ober Canada, wehen aus Nordost, Nordwest und Südwest, und haben bedeutenden Ginfluß auf die Temperatur der Atmosphäre und den Stand des Wetters. Der Gudwestwind ift der konstanteste in Unter : Canada, ift felten fturmisch und ftets von heiterm himmel begleitet; die Nordost und alle öftliche Winde bringen gewöhnlich anhaltenden Regen im Sommer und Schnee im Winter; der Nordwest zeichnet fich burch Trockenheit, Glafficität und durchdringende Ralte aus, die er auf seinen Strichen über die Gisfelder und Bletscher der Polarlander in fich aufzunehmen scheint, und die faum durch seinen Bug durch die ausgedehnten Binnenländer gemildert wird, da Beispiele nicht felten find, daß felbst im hohen Sommer, wenn er sich einmal erhebt, bas Thermometer in wenig Stunden um 30 Grade fallt! Winde gerade aus Rord, Gud oder Best find nicht gewöhnlich. Bu Quebec wechselt die Richtung bes Windes oft mit der Gluth, die beinahe 60 engl. Meilen hoher hinauf noch im St. Lorenz gespurt wird.

Unter - Canada hat eigentlich nur zwei Jahreszeiten : Winter und Sommer, benn der Frühling sowohl als der Herbst machen nur unmerkliche liebergänge. Schon im Oftober beginnt die Ralte, doch ift die Connenhige noch fo fart, daß die Rluffe nicht gefrieren. 3m November wird der Frost ichon bedeutender, ein Schneesturm folgt bem andern, und bald ift das gange Land mit Schnee bedeckt; ber Horizont ift trube, die Luft kalt, rauh und stürmisch, und der Wind aus Dft oder Nordost. Dies Wetter halt bis Mitte December an, dann aber klart fich der himmel auf, der Frost wird stärker, der Lauf der Flusse, sogar der des mächtigen St. Lorenzstromes, wird gehemmt, alle bedecken fich mit Gis, das für den Winter nicht wieder aufgeht; überall macht fich die erstarrende Ralte des Winters fühlbar, und die Menschen wenden alle mögliche Borficht an, um ihren Wirkungen zu widerstehen. Die Bögel beginnen ihre nach Guden gerichteten Buge, felbst die einheimische Rrahe gieht fich guruck; nur wenige vierfüßige Thiere find noch zu sehen : einige, wie der Bar, verbarren in einem Bustande von Erstarrung, und andere, wie Hasen und wilde Raninchen, wechseln ihre Farbe in's hellste Beig. Bon Quebec bis Montreal hort der St. Lorenz auf schiffbar ju senn, und dient als Eisbahn für Schlitten und Carrioles. Die Abwechselung, welche ein canadischer Commer langs dem Rurse des noblen Flusses gewährt, die herabfürzenden Katarafte, die Heiterkeit und Lebendigkeit des kommerziellen Treibens auf den auf = und absegelnden Schiffen, die feinen Tinten, in welche der Forst langs beiden Ufern gekleidet ift, der goldene Schmelz des reifenden Korns, die hell tonende Stimme des Pflügers, alles ist verschwunden, einer einzigen todten Fläche Plat zu machen; tein gluß, tein Schiff, tein Thier - nichts als ein großes Leichentuch von

33

Schnee, dessen mittlere Tiefe, außer an Stellen wo Mindwehen Schneeberge auf-

geschüttet haben, fast überall gegen 30 Boll beträgt.

Die Cinwohner suchen Pelzmugen, Pelzmantel, Pelzstiefeln, Sandschuhe und mollene Strümpse hervor, legen den hut und die rothe Mute (bonnet rouge) bei Ceite, und Diejenigen, welche Fustouren zu machen haben, bedienen fich ter Schneeschuhe ober Moccafins, die aus einer Art Flechtwerf bestehen, das auf einem Gestelle befestigt ift, welches tie Form eines papiernen Drachen, 2 Jug Lange und gegen 18 Bell Breite hat; tiefe beteden fo viel von der Oberfläche bes Schnees, baf ber Etager nur wenige Boll tief einfinft, selbst wenn ter Schnee am weichsten ift. Bahrend fich ber Canadier so gegen die Ralte außerhalb der Wohnungen schützt, sucht er ichen bei Anlegung ber Saufer biefe gegen bie gerftorente Wirkung des ftrengen Binterfroftes au vermahren; die Außenmauern der Häuser werden gewöhnlich mit Mortel beraret, um bie Steine gegen Feuchtigfeit ju ichugen, und bei eintretendem Froft vor tem Berfpringen zu bewahren, und da nicht jeder Mortel febt, namentlich wenn die Mauem ben öftlichen Winden ausgesetzt find, sondern leicht zerbröckelt, so mischt man bei Bo reitung diefer Art einige Pfund Muscovade Bucker unter einem Bufhel Ralf, und erhält so einen harten dauerhaften Anwurf für Häuser, der allen Einwirkungen der Luft widersteht. Die Zimmer, namentlich die der Parterregeschoffe, werden alle mit Defen ftatt mit Raminen geheizt, beren Röhren, um überall eine gleichmäßige Barme gu verbreiten, durch die obern Zimmer geleitet werden. Die strenge Ralte, wie sie ofters im Januar in Canada herrscht, bringt, wenn man fich nicht dagegen verwahrt, Birkungen hervor, die jenen einer übergroßen Hiße gleichkommen; greift man während eines canadischen Minters ein faltes Gifen fest an, fo brennt es fast mit derselben Leichtigkeit, wie ein heißes Gifen und zieht Blasen. Das Princip ist in beiden Fällen gleich; im erstern nämlich geht ber Wärmestoff bes Körpers so schnell aus ber hand in das falte Gifen über, daß es den organischen Busammenhang in tem Baue diefes Theiles zerftort, im lettern Falle verpflanzt fich ber Barmeftoff fo fchnell aus tem glühenden Gifen in die Hand, daß es dieselbe Folge hat. Aus gleicher Urfache wird der unvorsichtige Wanderer in Canada von einem fehr kalten Winde im Gesichte verbrannt, was dieselben Empfindungen hervorbringt, als wenn man dem Wehen eines öftlichen Siroccos ausgesett ift. Hunde wurden zu Quebec im December und Januar, wenn die Ralte am größten mar, toll, und die Ertreme ter Sige sowohl ale ber Kälte waren der Erzeugung der Hydrophobie gleich gunstig. Ift die Kälte von scharfen burchtringenden Winden begleitet, fo find Nafen, Ohren, Zahnfleisch und Kinger leicht bem Erfrieren ausgesett, ohne daß der Eigner das geringste davon merkt; entdecken zwei fich Begegnende die Zeichen des Erfrierens, so bemerken fie namentlich, bag tie Nase weiß wird, mahrend der Rest des Gesichtes fehr roth ift; es ift ein gewöhnlicher Fall, daß ein ganzlich Fremder den Reisenden mit einer handvoll Schnee und dem Ausruf: "Ihre Nase, mein herr; ihre Nase ist erfroren," entgegenläuft, und obne Ceremonie trot aller Ginwendungen den franken Theil mit Schnee zu frottiren beginnt; wird dieses Mittel zeitig angewandt, so ist der angegriffene Theil fets gerettet, im entgegengesetzten Falle, oder bei Anwendung von Märme aber unrettbar verloren. — Trop der frengen Kalte, die der Schifffahrt auf den Kluffen und bem Anbaue des Bodens ein Ziel fest, muß man indeß nicht glauben, daß der Canadier an Bergnus gungen außer dem hause verhindert werde, im Gegentheil ift ber Winter in Canada die eigentliche Zeit der Vergnügungen und der Lustbarkeiten. Alle Geschäftssorgen werden bei Seite gelegt, und alle Klassen und Stände berauschen sich im allgemeinen Carneval, um fich für die Beschwerten der Commermonate zu entschädigen. Die Schlitten, deren man in Unter = Canada zwei Arten hat, offene und bedeckte, werden hervorgeholt; beide gehen auf eisernen Rufen; tie Rasten der erstern gleichen einem

Rabriolet, bie ber andern einem Bauerwagen, find aber mit einem Berbeck von Pelamerk versehen, welches die Kalte beffer als jede andere Decke abhalt. Diese Schlitten oder Carrioles werden mit ein oder zwei Pferden bespannt; die Pferde felbst ertragen die Kälte auf bewundernswürdige Art, und können zu einer Zeit, wo der Branntwein friert, ftundenlang ohne Decke in freier Luft zubringen. Die übrigen Sausthiere find empfindlicher gegen die Ralte, und muffen in Canada in dichten Ställen zusammengehalten werben. Die Schlitten oder Carrioles der einfachen Sabitans oder der folgen Seigneurs durchschneiden alle Strafen, freuzen alle Fluffe; Befuche zwiiden Freunden, Rachbarn und Bermandten find jest an der Tagebordnung; reguläre City : und Stadtballe und irregulare Dic = nic Land . Parthien , ju welchen jeder Gaft fein Bericht mitbringt, jagen einander; Diner und Tang, Souper und wieder Tang, bis der lichte Wintermorgen den durch Schneesturm blodirten Vicnickers erlaubt, durch ellenhohe Behen und über eisbedeckte Fluffe den Beimweg zu suchen. Das Reisen über gefrorne Fluffe und Geen ift, obgleich es hier täglich geschieht, mit tausend Gefahren verknüpft; der Schlitten, die Pferde und Reisenden brechen oft durch, und werden durch die Gluth unter das Gis getrieben. Gludlicher Beise haben die dunnen Stellen des Gifes nur unbedeutende Ausbehnung, und sobald der Schlittenführer bemerkt, daß das Pferd einbricht, springt er eilends aus dem Schlitten und ergreift eine Sandleine, welche für diesen möglichen Fall um den Halt des Pferdes geschlungen ist und in einer offenen Schleife läuft, und sucht durch einige lebhafte Rucke, durch Ermurgen bas Leben bes Pferdes zu retten. Diese Operation ift faftisch, denn, erlaubt man dem Pferde, um fich herum ju schlagen, so wird die Deffnung im Gije noch bedeutender und Pferd und Schlitten find verloren, ftrangulirt man aber das Thier durch einige fraftige Buge, so daß es keinen Athem schöpfen kann, so wird das Pferd bewegungslos, erhebt fich zur Oberfläche des Baffers, fluthet auf der Seite und wird so auf das feste Gis gezogen, wo es, wenn die Schleife geöffnet wird, in wenig Minuten respirirt, aufspringt, und wie früher fort carriolt. Man kennt Beispiele, daß diese einfache und fast unglaubliche Operation an einem und demselben Pferde zwei = und dreimal an einem Tage vorgenommen werden mußte, und spottweise sagen die Amerikaner, daß ihre Thiere wie die Irländer das Hängen und Stranguliren fo gewohnt waren, daß fie fich nichts mehr dabei bachten! Schneesturme und Behen find andere Quellen der Gefahr für Reisende im Innern Canada's, aus welden, wenn die jusammengewehten Berge der feinsten Schneepartikel (Ger la Poudre genannt) es erlauben, nur der Compas helfen fann. Unterhalb Quebec ift der St. Lorenz zwar nicht gefroren, doch wird die Schifffahrt durch ungeheure Gismassen gehemmt, welche aus den obern Diftriften den Fluß herabtreiben und hier durch die vereinigte Gewalt der Strömung in den Engen (Narrows) Quebec gegenüber, und in beständiger Bewegung gehalten werden. Den Fluß in dieser Zeit zu freuzen ift zwar gefährlich, wird aber täglich ausgeführt; man mählt dazu die Zeit des hohen Baffers, wo die großen Eismassen fast stationär sind., bringt das Kanoe ins Wasser und versieht sich mit Tauen, Bootshaken und Rudern; erreicht man eine große Scholle, so fpringen alle Passagiere heraus, ziehen das Ranoe darüber weg, bis zur nächsten Deffnung, und suchen sich so ihren Weg von Scholle zu Scholle, die größte Vorsicht anwendend, nicht zwischen zwei Gismassen zerquetscht zu werden. Bu manchen Zeiten, gewöhnlich einmal in zehn Sahren, friert der St. Lorenz bei Quebec gang zu, ein Umstand der große Freude verursacht; Buden werden nun auf dem Flusse errichtet, Wettfahrten und Festlichkeiten angestellt, und der Pont (wie diese spiegelglatte Eismasse genannt wird) von den Landleuten an der andern Seite Quebecs benugt, ihre gefrornen Provisionen in ihren Carrioles zu Markte zu bringen, ohne daß sie Mühe und Befahr scheuen, den halb gefrornen Fluß in leichten Ranoes passiren zu mussen. Sobald der 33 \*

Winter anbricht und ber Landmann genothigt wird, seine Rinder, Schaase und sein Fetervieh besser zu verwahren, werden die für den Winter zum eignen Bedarf oder zum
Berkauf bestimmten Stücke geschlachtet, einige Zeit dem Frosse ausgesest, und wenn sie hart
wie Sis gefroren sind, in Kisten, Fässer oder Büchsen mit Schnee eingepackt, um die
außere Luft abzuhalten; nach vier oder fünf Monaten sind diese so preservirten Lebensmittel immer noch vollsommen gut, und werden zum Gebrauch mit faltem Wasser
ausgethauet; Fische werden auf dieselbe Art ausbewahrt, und ta auch hier, ebenso
wie beim Fleisch, kein Salz zur Ausbewahrung nöthig wird, ist das Haushalten in Canada im Winter billiger als im Sommer.

Während des Monats April wird die Wirkung der Sonne auf das Eis und ben Schnee bereits bemerkbar, und in den ersten Wochen des Mai ift ber Schnee in der Nachbarschaft Quebece ganglich verschwunden, und das Gie, welches fich in ben großen Geen und Rluffen, die fich in diefen maditigen Strom ergießen . aufgethurmt hat, treibt nun in ungeheuren, fast unglaublichen Massen bem Ocean zu, der es wieder durch die Gewalt der Rluth ins Innere jurudwirft, und fo ein außerordentliches, furchtbares Schauspiel darbietet; zuweilen ift der St. Lorenz von einem Ufer jum andern mit Eismassen angefüllt, die 400 bis 500 Dards im Durchmeffer haben; die Meeresfluth und die Klußströmung treiben dieselben gegen einander und gertrummern fie in fleine Studen, die fich wiederum auf einander thurmen und phantaftifche Gruppen von Figuren hoch über ber Dberfläche des Waffere bilden. Die Schifffahrt auf dem Strome ift nicht eher völlig offen, bis jene Daffen durchaus verschwunden find, welches in der Regel in der zweiten Boche des Mai geschieht; Schiffe, welche aus. oder einzulaufen versuchen, mahrend das Gis sich bildet oder mahrend fich daffelbe loft, gehen gewöhnlich verloren, da, wenn fich ein Sturm erhebt, die Eismaffen bas Schiff jusammendrucken und zerschlagen, und die gefrornen Taue und Gegel, ja öftere felbst bas Steuer ben Dienst versagt. Uebrigens bleibt es merkwurdig, daß ein fo bedeutender Strom wie der St. Loreng, unterm 47° nordl. Br., fo zeitig burch Gis aufgeschütt wird, und eben fo lange (fünf Monate) geschloffen bleibt, als bie verhältnismäßig fleine Rema, unter bem 60° nordl. Br.

Ein feltsames meteorologisches Phänomen erscheint in der Mitte eines canadischen Winters, wenn das Quecksilver 60° F. unter dem Gefrierpunfte sieht; plöglich steigt nämlich im Berlauf eines Tages (gewöhnlich im Januar) das Thermometer zwei die drei Grad über den Gefrierpunft, und die Temperatur wechselt vom höchsten Grad der Kätte zu völligem Thauwetter; die Straßen sind plößlich mit Schneeschlicker angefüllt, die Landstraßen werden weich, und das Fluß Sarriolen gefährlich: diese Thauwetter dauert öfters gegen zehn Tage, worauf dann der frühere heftige Frost wieder beginnt, und die Baldungen mit Gistheilchen inkrustirt. — Die strengsen Winter sind in der Regel von Nordostwinden begleitet, welche von der Küste Labrador und dem Pole her neue Massen von Schnee und Kälte tringen, während sonst das ganze Jahr bindurch westliche Winde vorherrschend sind. Im Winter wehen scharfe, kalte und trockne Winde von Nord und Nordwest, im Sowmer aber aus West und Südwest laue Lüste. Der Ostwind weht jeden Monat einige Tage, während des Frühlings aber, im April und Mai, eine längere Zeit hindurch.

Nebel sind in Canada fast ganz unbekannt; der Morgenthau erhebt sich zwar zu Zeiten als eine leichte Dampswolke, wird aber durch den ersten Sonnenstrahl, der den Horizont vergoldet, niedergeschlagen. Im Winter hingegen, wenn die Kälte am heftigsten ist, erhebt sich aus dem St. Lorenz, unterhalb Quebec, ein dicker Damps, der vor dem Winde hertreibt, und das benachbarte User und die Bäume mit dickem Rauchfrost belegt. — Die Aurora borealis oder die Nordlichter, zeigen sich in Unter- Sanada häusig, sind außerordentlich glänzend und nehmen die verschiedensten Formen an,

erscheinen ju Beiten wie riefige webente Rlaggen, ju einer anbern Beit wie ein ungeheurer zunehmender Mond, der in prachtvollen Farben wechselt, oder fich in glanzende lichte Gäulen verwandelt, die sich in majestätischer Größe vom Horizont bis jum Zenith erheben, den ganzen nördlichen himmel umstrahlen, plotlich verschwinden und eben fo ploglich unter neuen Formen und Farben wieder jum Borichein fommen, bis fie gang erlofchen. - Ginen gruhling wie in Deutschland kennt man in Unter-Canada nicht; sobald es zu thauen anfängt, geht auch die Begetation fo schnell vorwarts, bag in wenigen Tagen alles grun ift; mäßige, nicht lange anhaltende warme Regen unterftugen bas Wachsthum, und um die Mitte bes Mai befindet man fich im Sommer, ohne einen liebergang bemerkt zu haben. Die Fortschritte der Begetation find außerordentlich schnell; zwischen Aussaat und Erndte liegen nur zwei bis drei Monate, und bas icone Wetter halt fast ben ganzen Sommer durch an. Die Sige fleigt schnell, obwohl die Nachte im Unfang des Sommers immer noch fühl find; im Juni, Juli und August hingegen tritt eine heftige Sipe ein, die einige Tage lang oft erdrückend ift: das Thermometer fleigt von 80 auf 95° im Schatten, im Durchschnitte aber überfteigt die hipe felten 75°F. Bahrend der Sommermonate ift die Luft mit einer großen Quantität elektrischen Fluidums geschwängert, wovon die hellleuchtenden Blige und erschütternden Donnerschläge den besten Beweis geben. Regen find im Berbste am haufigsten, toch in den Cbenen und Thälern selten von langer Dauer; in den östlichen Begenden, nach tem Golfe ju, tie Luft fortwährend mit feuchten Dunften angefüllt, in ten westlichen Gegenden und im Binnenlande hingegen größtentheils trocken, beiter und angenehm. Unter den meteorologischen Phanomenen verdient übrigens hier noch eins bemerkt zu werden, daß mit bem Ramen ber "finftern Tage" (dark days) bezeichnet wurde, und fich im Oftober 1785 und im Juli 1814 zeigte. Diese Erscheinung testand (nach ber Beschreibung in den Transactions of the Quebec Literary and Horticultural Society) in einer plöhlichen am Mittag eintretenden Jinsterniß, Die gegen gehn Minuten anhielt, um zwölf, zwei, drei und vier Ilhr wiederkehrte und in der Zwischenzeit mit dichten, gelbgestreiften Wolfenmaffen wechselte, die von ploglichen Windflößen, Blit, Donner und Regen begleitet, gegen die Dunkelheit antrieben. Der Regen erschien außerordentlich schwarz, und 1814 mit Asche und schwarzem Pulver vermischt. Die am Ente hervorbrechente Sonne erschien glänzend roth. Die Indianer schrieben tiefes Phanomen tem Ausbruch eines Bulfans in Labrador ju, und ein herr Gagnon bezeugt, daß er 1791 ju St. Paulsbay, im Diftrift Gaguenap, im December bem Ausbruch eines großen Bulfans beigewohnt habe; die mit dunklem Dampf gemischten Flammen schlugen hoch empor, maren von heftigen Eroftogen begleitet, und gaben der gangen Atmosphäre das Unsehn einer Feuermasse.

Hinsichtlich der Gesundheit ist kein Klima in der Welt, welches das Canadische übertreffen wird, und sowohl die Eingebornen als die Einwanderer pflegen hier ein hohes Alter zu erreichen. In der frühern Zeit der Ansiedlung waren zwar kalte und Wechselfieber vorherrschend, doch seit dem die Lokalursachen größtentheils beseitigt, die Wälder gelichtet, die Gumpfe und Marschen zum Theil ausgetrochnet und entwässert

find, ift diese Krankheit fast ganz verschwunden.

## c. Kultur bes Bobens. — Naturprodufte.

Unter . Canada ift erst zum Theil in Kultur gefest, und obgleich bie Bevolkerung mit jedem Sahre fleigt, jährlich neues Land in Befit genommen, Balder gerodet und Niederungen troden gelegt werden, wird noch ein Jahrhundert verschwinden, ehe bas Land überall so angebaut ist, als bis jest an den Ufern des St. Lorenz. Nur erst hier und an ben Ufern einiger ber größern, ihm zusließenden Ströme ist europäische Rultur zu Saufe, alles ührige liegt fast noch ganz im Stande ber Natur und wartet fleißiger hande, es in Aufnahme zu bringen.

Als Canada zuerst als französische Solonie in Besth genommen wurde, herrschte bas Feudalspstem noch überall in Europa, die Lehensverhältnisse standen auf dem europäischen Continente noch in voller Kraft, und wurden natürlich durch Colonissen auch in die neue Welt verpstanzt. Der König von Frankreich überließ als Lehensherr an edle und geachtete Familien oder an Offiziere der Armee, große Strecken Landes, welche Seigne ur ies und deren Besther Seigne ur s genannt wurden; dieselben erhielten sie unmittelbar aus der Hand des Königs als adelige (en sief), oder Bauernstehen (en roture) unter der Bedingung, bei llebernahme dieser Besthungen ihrem Herrn Treue und Huldigung (fealty and homage) zu leisten. Im Fall der Transferirung durch Berkauf, Schenkung oder auf andere Weise, ausgenommen durch Erbfolge, war die Seigneurie verbunden, eine Quint oder den fünsten Theil des ganzen Raufgeldes abzugeden, welches, wenn sogleich bezahlt, den Verpstichteten einen Rabatt oder eine Redustion von zwei Orittel der Quint zu nehmen gestattete. Dieser Gebrauch herrscht noch jest, da der König von Großbritannien in die Ansprüche und Rechte des Königs von Frankreich getreten ist.

Die Lage und Ausdehnung dieser Seigneurial - Berwilligungen in Unter . Canada zeigt folgende Uebersicht der Distrifte:

| Diftrifte.                  | Zahl ber Seigneurien. |            | Zeigneurien in Acres. | Jur Aultur fast untanglich. |
|-----------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Quebec mit Anticofti und an |                       |            |                       | O V                         |
| bern Infeln                 | . 79                  | 5.639.319  | 5.656.699             | 2.600.000                   |
| Montreal und Infeln         | 63                    | 3.269.966  | 2.786.011             | 500.000                     |
| Three Rivers und St. Fran   | •                     |            |                       |                             |
| cis 20                      | . 25                  | 1.220.308  | 1.039.707             | 400.000                     |
| Gaspé und Infeln            | . 1                   | 1.547.086  | 1.318.117             | 600.000                     |
| Tota                        | 168                   | 12.676.679 | 10.800.534            | 4.100.000                   |

Nimmt man die Zahl der Acres kultivirten Landes in Unter Canada auf vier Millionen an, so ersieht man leicht, welcher bedeutende Theil des Territoriums in den Seugneurien eingeschlossen ist, und deshalb wird es nöthig seyn, zur näheren Berständigung der hiesigen Eigenthums = Verhältnisse, die landesüblichen Benennungen vorerst anzusühren, die auf selbige Bezug haben:

Quint ift der fünfte Theil des Raufgeldes einer Besitzung en fiel (in adeligen Lehen), welche ber Käufer dem Lehensherrn (Feudal Lord), hier bem Könige gablen muß. Glaubt der Lehnsherr den Fief unter dem Werthe verfauft, fo fann er die Besitzung für sich nehmen, wenn er dem Käufer das Raufgeld nebst Kosten zurückerstattet. Das Comité des Hauses der Gemeinen empfahl zwar 1828 in ihrem Berichte über die Berhältnisse Canada's, ber Krone, die Quints aufzuheben, boch wurde diesem Borschlag eben so wenig als andern Empfehlungen Aufmerksamkeit geschenkt. Reliefe, eine Erbschaftsabgabe, welche bei Bererbung einer Besitzung an Seitenvermandte, von biesen erlegt werden muß. Lods et Ventes, Lehensabgabe vom zwölften Theil des Raufgeldes, welches der Räufer tem Geigneur in-terfelben Art, als tiefer ben Quint an den König zu entrichten hat. Die Erbfolge der Fiefs ist verschieden von der des Besiththums, welches en roture oder in villainnge gehalten wird; der alteste Sohn erhält das Schloß, den Schloßhof und einen Arpent Garten; die Mühlen, Defen und Pressen innerhalb der Geigneurie gehören ihm, doch der Gewinn, welcher aus benfelben ermächst, wird unter bie andern Erben vertheilt. Frauen haben feinen Rechtsvorzug, und wenn ein Erblaffer nur Töchter hinterläßt, wird der Pief gleich.

magig unter biefelben vertheilt. Do zwei Cohne find, erhalt ber Aeltefte zwei Drittel bes Landes, das Schloß, die Mühlen u. f. w. und ter Jungere nur ein Drittel; find mehre Gohne, so nimmt der Aelteste die Salfte und die andere wird zu gleichen Theilen den übrigen zugewiesen. Censive ift eine Besitzung, welche von einem Geigneur in Leben genommen wird. Alle canadische Sabitans, Besiger fleiner Guter, find Censitaires. Grundeigenthum ift, nach ten Gesetzen Canada's, entweder propre, d. i. vererbt oder acquits, durch Industrie oder auf andere Art erworben. Communité de bien ift Gutergemeinschaft durch Beirath; die Frau wird durch diefes Befet Theil= haber an allem was ter Mann vor der Verheirathung befaß, oder nach derfelben noch erwerben wird, und der Mann fieht, hinfichtlich bes Ginbringens ter Frau, in demselben Berhältniß. Dieses Gesetz erzeugt viele unheilbringende Consequenzen, wenn Gins por dem Andern flirbt, benn wenn 3. B. die Frau vor dem Manne flirbt, fo machen Die Rinder Anspruch auf die Salfte des vaterlichen Bermogens, als Erben ihrer Mutter, und die mütterlichen Verwandten find größtentheils Urfache, daß solche Ansprüche gestehen. Gelten ift wohl irgendwo ein Besetz gegeben worden, welches so viele Familienstreitigkeiten hervorruft als diefes, und fo ftorend auf die Zuneigung hinwirkt, Die zwischen Kindern und Eltern besiehen sollte, und der simpelste Sabitan begreift und fürchtet die nichtheiligen Folgen beffelben fo, daß nur wenige fich verchelichen, ohne einen Heirathecontraft entworfen zu haben, welcher die Communité de bien beschränft. Der Dot oder die Ausstattung, ist das Eigenthum, welches die Frau in die Communité de bien legt; Bewegliches und Unbewegliches hingegen, welches der Frau durch Erbschaft zufällt, ist ein propre, und kommt nicht mit in die Communité. Das Witthum ist in Canada entweder gebräuchlich (custowary) oder verabredet (stipulate); das erstere besteht aus der Halfte des Eigenthums, welches der Mann bei der Berheirathung besaß, und der Hälfte bessen, mas er nach der Zeit erwarb oder durch Erbichaft erhielt; die Wittwe hat von allem diefen den Niegbrauch, und nach ihrem Tode fällt es den Kindern wieder anbeim. Berabredetes Witthum ift ein bestimmter Theil des Bermögens, welchen der Dann bei feiner Berheirathung ftatt des gebräuchlichen der Frau aussett. — Doch fehren wir, nach diefer fleinen nothigen Abweichung, zu den Verhältniffen der Ansiedler in Unter - Canada zuruck.

Diejenigen Landleute oder Pächter (Farmers), welche von dem Seigneur Ländereien als Bauernlehen (en roture) haben, und die man Tenanciers oder Censitaires nennt, muffen fich gemiffen Bedingungen unterwerfen, als: einer fleinen jährlichen Rente von 2 Shillings 6 Vence bis 5 Shillings (oder seit den letten Jahren noch mehr) für jeden Arpent Fronte, und außerdem einigen andern kleinen Abgaben, als: der Liefes rung eines Ferkels, einer Gans, einiger Bogel ober eines Bushel (Scheffel) Waizens, je nach den Berhältniffen des Pächters, der zugleich verpflichtet ift, sein Korn in der Zwangmühle (moulin banal), der Mühle des Lehensherrn, mahlen zu laffen, wofür dieser ein Vierzehntel als Mahllohn (mouture) in Anspruch nimmt. Die lods et ventes bilden einen andern Theil der Ginfunfte bes Seigneurs, und bestehen in dem Rechte, ein Zwölftel von dem Raufgelde einer jeden Befitzung innerhalb feiner Geigneurie, welche ihren Besiger durch Berkauf ober auf eine andere dieser gleichkommende Beise wechselt, in Unspruch ju nehmen; dieses 3wolftel muß von dem Raufer bezahlt werden, und ist nicht in der Summe mit inbegriffen, über welche Letterer und der Verkäufer fich verständigt hat; wird es sogleich erlegt, so findet eine Reduktion von einem Biertel biefer Summe in demfelben Dage Statt, als bei ber Quint, welche ber Krone gezahlt werden muß. Damit aber der Seigneur vor falfchen Angaben des Raufspreises gesichert werde, so hat er jedesmal das Verkauft. oder Wiederlosungerecht (Droit de retrait), gegen Erlegung des im Bertrag bedungenen Kaufpreises, wenn er die Meinung hegt, daß das Gut mehr werth sep, und er sich innerhalb 40 Tagen nach ber Borlegung des Kontrakts erklärt, das Gut selbst für diesen Preis übernehmen zu wollen. Höchst selten kommt, indes dieses in Anwendung. — Alle Fischereien innerhalb der Seigneurien bilden ebenfalls einen Theil des Einkommens des Lehensherrn, indem er stets einen Theil der gefangenen Fische, oder ein Aequivalent in Geld erhält, und ebenso hat derselbe das Vorrecht, überall in seiner Seigneurie Bauholz fällen zu lassen, um Mühlen zu errichten, neue Straßen zu eröffnen, oder alte auszubessern und andere öffentliche oder gemeinnützige Werke anzulegen. — Außer diesen bereits erwähnten Verpslichtungen hat der Pächter (Farmer), wenn er römisch katholischer Confession ist, noch ein Sechsundzwanzigstel von allem Getreide, das er erbaut, an seinen Pfarrer abzugeben, und hier und da noch Handsrohnen zu leisten, um Kirchen, Pfarrhäuser zc. zu bauen oder zu repariren.

Die Pflichten des Lehensherren (Seigneurs) gegen seine Lehensleute, sind ebensogenau bestimmt: er ist verbunden, in gewissen Entsernungen Straßen nach den entlegensten Theilen seiner Lehensgüter zu eröffnen, muß für die nothigen Mühlen und Backösen sorgen; kann nicht durch Verkauf über Waldungen versügen, sondern ist verpflichtet, dieselben abzutreten, und weigert er sich dieses zu thun, so kann der Nachsuchende die gewünschte Abtretung von der Krone erhalten, mit Beobachtung der gewöhnlichen sehensherrlichen Stipulationen, in welchem Falle Jinsen und Gefälle dem Könige gehören. — Nach den alten Gesehen, welche aber jeht zum Theil in Wegfall gekommen sind, hatten die Seigneurs auch das Necht vor Gericht zu sigen, und die hohe und niedere Gerichtsbarkeit (haute, moyenne et basse justlee), mit Aus-

nahme der Entscheidung über Mord und Sochverrath, auszuüben.

Ungeachtet die Lehenspflichtigkeit und Lehensverhältnisse in Unter-Canada mit manchen llebelständen verbunden sind, wie man aus dem Gesagten nicht in Abrede stellen wird, so sind doch die "Habitans" (wie die französischen Canadier genannt werden) für das Fortbestehen der Seigneurien sehr eingenommen und dem sogenannten Free and common soccage tenure, wie es etwa 30 Jahre nach der britischen Bestpnahme Canada's, im Jahre 1759, eingeführt wurde, durchaus abgeneigt. — Das soccage tenure enthebt, gleich tem "Franc aleu returier", den Pachter oder Landbesister aller Bedingungen, wie sie immer heißen mögen, rückschlich der Erbzinsen, Frohnden, Zwangsgerechtigseiten (banaleté) ohne ihm irgend eine andere Berbindlichseit auszurlegen, als Treue gegen den König und Gehorsam gegen die Gesehe. Die Quantität des auf solche Weise in Unter-Canada angewiesenen Lantes beläust sich auf 7 Millionen Acres, während unter "Seigneurial Grands" fast 11 Millionen Acres sich im Besit einer beträchtlichen Anzahl fleiner Grundbessper besinden.

Seitdem Großbritannien im Besit von Unter-Canada ist, wünschte das Gouvernement das Seignioral in Soccage tenures zu verwandeln, ohne daß jedoch irgend ein Zwang dabei Statt finden sollte, und im Jahre 1825 wurde eine Afte erlassen (6th Geo. IV. c. LIX), die eine allmählige Abschaffung der Feudalrechte beabsichtigte und den Seigneurs die Mittel bot, sich der Lehensverpslichtungen (Quints zc.) gezen die Krone zu entäußern und ihre Ländereien als Free and common soccage an die Pächter zu überlassen; während diese Ufte die Seigneurs ihrer Verslichtungen gegen die Krone zu entbinden suchte, gestattete sie auch zu gleicher Zeit den Lehensleuten (Tenants in sies) das Recht, sich ihrer Obliegenheiten gegen den Seigneur zu entäußern, und weigerte sich dieser, darauf einzugehen, so konnte er vor einem Gerichtshof belangt und genöthigt werden, nach einer festgesetzen Absündung seine Ländereien als soccage tenures abzulassen. Diese Ufte war, mit zwei Ausnahmen, von keinem Erfolg; die Canadier hängen noch zu sehr an den alten Gebräuchen, und behaupten, daß eine Umgestaltung der Lehensverhältnisse einer Umgestaltung der Gesetze gleich komme, indem dadurch der Heinswerhältnisse einer Umgestaltung der Gesetze gleich komme, indem dadurch der Heinswerhältnisse einer Umgestaltung der Gesetze gleich komme, indem dadurch der Heinswerhältnisse einer Umgestaltung der Gesetze gleich komme, indem dadurch der Heinswerhältnisse einer Umgestaltung der Gesetze gleich komme, indem dadurch der Heinswerhältnisse einer Umgestaltung der Gesetze gleich komme, indem dadurch der Heinswerhältnisse einer Umgestaltung der Gesetze gleich komme, indem dadurch der Heinswerhältnisse einer Umgestaltung der Gesetze gleich komme, indem dadurch der Heinswerhältnisse einer Umgestaltung der Gesetze gleich komme, indem dadurch der Gesetze gleich einer Umgestaltung der Gesetze gleich komme, indem dadurch der Gesetze gleich einer Umgestaltung der Gesetze gleich er gesetze gleich einer Langen der Gesetze gleich er gesetze gleich er gestatte gleich er gestatte gle

wirkliche Eigenthum anwendbare Gesehe umgestoßen würden. Es ist daher wahrscheinlich, daß die alten Tenures en roture bleiben, und die in Soccage von den jest Lebenden nicht in jene umgeändert werden. – In verschiedenen Seigneurien werden
auch Ländereien in Ball emphiteotique oder in langer Pacht von 20, 30, 50 und noch
mehr Jahren, gegen eine geringe Rente, ausgegeben; Francaleu oder Freilehen, die
seine Art von Berbindlichseit gegen Seigneurs haben, und keinen Herrn, als nur den
König anerkennen, und die nach der Coutume de Paris: "terre sans justice ou
seignieurie pour laquelle le detenteur ne dott cens, rentes lods et ventes, ni
autres redevances" sind, bestanden nur zwei Fiess in dersprovinz, und zwar Charlesbourg, bei Quebec, und 600 Arpents bei Three Rivers, welche dem Orden
der Jesuiten verwilligt waren, und jest der Krone zugefallen sind.

Bergleicht man die Bortheile, welche beide Besigarten, die en roture und die in soccage bieten, mit einander, so ift nicht zu leugnen, daß bas Keudalfostem für die erfte Ansiedelung eines Landes die größten Bortheile gewährt, da die Lebensberren, um ihre Landereien in Werth zu bringen, ber Opfer manche bringen muffen, und armere Unfietler leichter ju Gigenthum gelangen fonnen. Um der Berflückelung ter Lehensgüter der Consitaires durch Erbtheilungen vorzubeugen, erlies schon der König von Frankreich unter dem 28. April 1745 eine Ordonnanz, nach welcher den Consituires bei einer Strafe von 100 livres tournois, zum Besten der Armen und Wegreißung der Häuser, verboten wurde, ihre Häuser und Ställe auf Ländereien zu erbauen, die weniger als 12/2 Arpent Fronte und 30 bis 40 Arpents Tiefe hatten; doch wurde ihnen gestattet, auf folden fleinen Plägen Scheunen zur Aufnahme ihrer Produfte ju erbauen, doch durften diese nur von Sol; errichtet senn. - Die Wirkungen dieser heilsamen Ordonnanz wurde auch von den, erst darüber betroffenen, Censitaires bald erkannt, diejenigen Familienglieder wurden durch dieselbe vermocht, neue Ländereien aufzunehmen, und so die Seigneurie mehr in Kultur zu bringen, mahrend der unmittelbare Erbe oder Nachkomme in größerer Unabhängigkeit und im Wohlstande zuruckgelassen wurde, und in der That bat die Ausführung derselben wesentlich bazu beigetragen, beide Parteien zufrieden zu stellen; man war nämlich unmerklich von derfelben abgewichen, und die Lage der Habitans war in den meisten Seigneurien augenscheinlich dadurch verschlimmert worden, daß die Zunahme der in Kultur gesetzten Meder nicht mit der Vermehrung der Bevölkerung gleichen Schritt gehalten hatte. — Seit den letten Jahren zeigt fich unter den jungern Gliedern des canadischen Landrolfs weniger Abneigung, das väterliche Dach mit neuen Ansiedelungen zu vertauschen, und die Eröffnung neuer Niederlassungen in den entlegensten Theilen der Seigneurien sind hinlängliche Beweise, daß dieser Widerwille sich theilweise verloren hat. Alles in soccage tenure ausgegebene Land, welches in Ortschaften (Townships) ausgelegt ist, begreift bereits einen blühenden und interessanten Theil der Provinz, und obgleich die Bevolferung derfelben bis jest, im Verhaltnif der Gefammtbevolferung des Landes, nur unbedeutend ift, nimmt fie doch durch Einwanderung so zu, daß sie in wenig Jahren von bedeutender Wichtigkeit seyn wird. Die Bewohner der Ortschaften find indes bisher vielen Berlegenheiten ausgesetzt worden, durch die partifulare Mode, in welcher Soccage · Ländereien ursprünglich verwilligt wurden, daß nämlich jede zweite und dritte Lot (Ansiedelungsplat von bestimmter Größe) abwechselnd in jeder Reihe (Mange), für die Krone und Geistlichkeit reservirt werden mußte, ein Siebentel der gangen Township dem Gesetze angemessen für die fünftige Disposition des Gouvernements vorbehalten, und ein anderes Siebentel für die Erhaltung und Unterftugung ter Kirche von England in der Provinz bewahrt werden sollte. Ein anderer Nachtheil, welcher den Bewohnern der Townships erwuchs und die Fortschritte ihrer Ansiedelungen hinderte, waren die bedeutenden Landverwilligungen, welche das Gouvernement ein-



häufer gewohnlich 100 bis 200 Dards von ber Strafe, einige auch naher, und ba bie Landplate, wie eben bemerft, durchgehends fehr schmal find, erscheinen bie Dieber. laffungen fehr gedrängt und haben das Unsehen fortgesetter Dörfer. Der Ursprung dieser, bem Auge zwar angenehmen, aber ungerechten Bertheilung des Landes, scheint ohne Zweifel in tem focialen Charakter der canadischen Landleute zu liegen, welcher das Nachbarschaftliche liebt, oder schreibt sich von der Gile her, mit welcher in früherer Beit die physischen und moralischen Kräfte ber Colonie concentrirt werden mußten, um nicht nur gegenseitige Sulfe bei Grundung ber Niederlassungen zu haben, sondern auch um beffer im Stand ju fenn, die Angriffe der Ureinwohner abschlagen ju konnen, die, wie wohl befannt ift, ben erften europäischen Unfiedlern eine Daffe Schwierigkeiten in den Weg legten und fortwährend ernste Kriege mit ihnen führten. - Jest, nachdem bie Urfache ber Adoption biefes Planes längst erloschen ift, wird gleichwohl das Land immer noch auf tiese unpassende Art ausgelegt, und so eine beträchtliche Menge unnöthiger Arbeit auf die Schultern des Landwirths geworfen, dessen Haus in der Fronte des Plages gelegen ift, das Land aber in der Länge hinter demselben fich weggieht, nicht übersehen werden kann, mehr Mühe und Material beim Einfriedigen verlangt, und längere Zeit erfordert, die entlegenen Felder unter den Pflug zu bringen. - Es ift nicht ungewöhnlich, Landguter zu finden, die nur einen halben Arpent Breite und eine Tiefe von 30 Arpents haben, wo also die Breite jur Lange sich wie 1 ju 60 verhält; deffen ungeachtet arbeitet der canadische Landwirth mit Lust, nimmt, wenn er die entferntern Theile seines Besithums kultivirt, sein frugales Mahl mit fich hinaus, und kehrt bei einbrechender Nacht, mit Schluß der Arbeit, unter sein heimisches Dach zurück. — Die wissenschaftliche Rotation der Erndten ist dem canadischen Landwirth unbekannt, hartnäckig verfolgt er das, von seinen Borfahren überkommene Spftem, und nichts als der Einfluß des Beispiels, doch muß es bereits allgemein verbreitet seyn, beseitigt nach und nach Vorurtheile, die zu natürlich find, um nicht Apologisten zu finden, und ändert Gebräuche, die durch ganze Generationen geheiligt waren. Die Consequenz dieses oberflächlich betriebenen Ackerbaus, nicht geleitet durch die Regeln der Kunst die Kräfte des Bodens zu erneuern, hat schon in manchen Gegenden eine bedeutende Minderung der Erndten und eine Erschöpfung des Bodens hervorgebracht, deffen ungeachtet find die Erzeugniffe hinreichend, die Bedürfniffe der Einwohner zu befriedigen, und das, mas an Fruchtbarkeit bes Bodens abgeht, ersest die größere unter den Pflug gebrachte Oberfläche; so bebaut der canadische Landwirth zwei, auch wohl drei Acres, um denselben Ertrag an Korn u. f. w. zu erhalten, welchen ein Acre, auf englische Art betreiben, liefern würde. — Der Canadier läßt den Acre zwei oder auch drei Jahre tragen, und dann auf unbestimmte Zeit brach liegen, während welcher Zeit er als Waide benutt wird; früher kannte man keinen Dunger, jest aber, wo namentlich an den Fluffen sich eine Menge Briten angestedelt haben, ist das Düngen eingeführt worden, und man verbessert das Land mit Mergel, der besondere langs dem Et. Lorenz und dem Ottawa in großen glößen anzutreffen ift.

Die gewöhnliche Saatzeit ist zu Ende des April; das Feld wird dazu schon im Berbst vorbereitet, umgepflügt, und den Winter über so liegen gelassen, nach der Saat aber das Feld mit dreieckigen Eggen geeggt. Die Erndte beginnt gegen Mitte des August, und dauert bis zur ersten Hälfte des September. Waizen und Roggen, Gerste und Hafer werden mit der Sichel geschnitten, aber durchaus eine hohe Stoppel gelassen; Stroh erhält man daher nur wenig, und betrachtet die Stoppel als neue Düngung. Das Getraide wird, wie in Deutschland, in Scheuern ausgedroschen; die Maiserndte beginnt erst Ende September; der Mais (Indian Corn) wird, nachdem er vorher einige Male geblattet, gebrochen, in Corn. Eribs (kleinen Häusern von Latten) oder auf den Böden der "Habitations" ausbewahrt, und die Saamen größten-



| Un Baus . Manufakten Diftrikte. | lieferten , und B<br>Euch.<br>frang. Euen. | Bebstühle waren beschäftigt<br>Flannel. Leinwand.<br>franz. Ellen. franz. Ellen | Meholible       |
|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Montreal                     | . 658,168                                  | 456,234 494,961                                                                 | 6.756           |
| 2. Quebec                       | 352.264                                    | 253,250 800,893                                                                 | 4.315           |
| 3. Three Rivers                 | 44-040                                     | 94.746 161.932                                                                  | 2.073           |
| 4. Baspė                        | 7,998                                      | 4.010 910                                                                       | 99              |
| In Rultur befanden fie          | ch im Jahre 1827                           | , in:                                                                           |                 |
| Diftrifte.                      | Bestelltes Land in Acres.                  | Brachs und Biefenland in Acres.                                                 | Total in Acres. |
| 1. Montreal                     | . 580.006                                  | 1,081.966                                                                       | 1.661.972       |
| 2. Quebet                       | 291,403                                    | 612.413                                                                         | 903.846         |
| 3. Three Rivers                 | 125.908                                    | 244,878                                                                         | 370.780         |
| 4. Gaspe                        | 4.887                                      | -5,100                                                                          | 9.987           |

Nach dieser letten Tafel sehen wir, daß beinahe drei Millionen Acres Land bereits 1827 in Unter Canada in Kultur gesetzt waren, daß ein Drittel dieser Quantität mit Saat bestellt war, und zwei Drittel derselven theils brach lag, theils als Wiesenland benutt wurde. Rechnen wir nun, daß 1.002.198 Acres bestelltes Land das sämmtliche Getraide der Provinz, und außerdem Kartosseln, Hackrüchte und andere Begetabilien lieferten, welche letztere sicher auch 250.000 Acres Land absorbiren, so kommt der Gesammtbetrag aller Getraidearten, nach obigen Taseln zu 7.295.963 Bushels angenommen, auf die übrig bleibenden 752.198 Acres, die demnach einen Durchschnittsertrag von 9½ Bushels vom Acre liefern.

Baizen ist der Hauptartikel des canadischen Landbaues, doch würde der Ertrag bei weitem nicht für das Bedürfniß der Einwohner hinreichen, wenn nicht die Zusuheren aus Ober: Canada den Ausfall deckten, der durch die Getraide: Exporten nach britischen Märkten hervorgebracht würde. Der große immer zunehmende Andrang von Einwanderern vermehrt die Nachfrage nach Brodsoff, und es ist nicht zu erwarten, das eine dichte Bevölkerung unter dem canadischen System der Landwirthschaft ihre Bedürfnisse befriedigen, und zu gleicher Zeit auch die Mittel zur Ausfuhr erzeugen könne. Kommt das Ortschafts (Townships) System mehr in Aufnahme, so werden sich mehr Hände dem Landbau widmen, neue Farms werden in Kultur gebracht werden, und die Produtte in Kurzem im größeren Berhältniß zur Bevölkerung siehen.

Der Ertrag der landwirthschaftlichen Produkte hatte bis zum Jahre 1830 schon tedeutend zugenommen, und gestaltete sich nach den verschiedenen Distrikten im Jahre

1830 folgendermaßen:

|    | Diftrifte.   | Waizen.    | Erbfen. | Safer.    | Gerfte. | Roggen. | Mais.    | Nar.<br>toffelu. | Buche<br>waizen. |
|----|--------------|------------|---------|-----------|---------|---------|----------|------------------|------------------|
|    | Cimercie,    | Minots.    | Minots. | Minots.   | Minots. | Minote. | Minots.  | Minote.          | Minote.          |
| 1. | Montreal .   | 2,098,982} | 801,717 | 1,911,861 | 275.651 | 172,025 | 313,341] | 4 221,802}       | 68,855           |
| 2. | Quebec       | 911,897    | 126,621 | 798,133}  | 92,712] | 36.7441 | 4812     | 1,695 853        | 8.013 }          |
| 3. | Three Rivers | 383,544]   | 55 300  | 426,760   | 21.417  | 25,441  | 25 5541  | 910 2951         | 28,943           |
| 4. | Gaspe        | 10,342     | 980     | 5,520     | 4,983   | 318     | 256      | 529,465          | 237              |

Total 3,404,756z 984,758 3,142,274z 394,795 234,529 339,633z 7,357,416z 106,050z und occupirt waren im Ganzen von einer Grundsläche von 205,963 engl. Meilen: 3,981,793 Acres und Arpents Land. — Der Wiehstand in diesem Jahre betrug:

|    | Diftrifte.  |   |   |   |   |     | Minder. | Pferbe. | Echaafe. | Schweine. |
|----|-------------|---|---|---|---|-----|---------|---------|----------|-----------|
| 1. | Montreal .  |   |   |   |   |     | 229,747 | 76,057  | 310,523  | 174.447   |
|    | Quebec      |   | • |   | Ī |     | 104.797 | 26.213  | 152,382  | 74.515    |
|    | Three River | d |   | Ĭ |   |     | 48,752  | 13,739  | 71.458   | 39,766    |
|    | Gaere       |   |   |   |   |     | 5.411   | 677     | 8.990    | 6,409     |
|    | •           |   |   |   | ~ | 4.5 | 000 800 | 110.000 | 6.49.949 | 905 197   |

hatte also, bis auf die Schweinezucht, seit 1827 bedeutend abgenommen.

Bon Handelsgewächsen wurden bis jest Flachs, Tabak und Banf, theils zur eigenen Consumtion, theils zur Ausfuhr erbaut; wenige Landleute fultiviren aber mehr als einen halben Acre mit Leinfaat, nur hinreichend, um ihr Bedurfnif an Saus. Leinwand zu befriedigen. Rlache wächet mit großer leppigkeit in Unter - Canada, und Hanf gedieh, mo Bersuche mit ihm angestellt murden, außerordentlich gut, und durfte einst der Hauptstapelartifel Canada's werden; vorzüglich eignet er sich zur erften Erndte auf neu gerodetem Lande, beffen Boden im erften Jahre gewöhnlich ju reid für Getraide ift, und ohne Zweifel wird in einem Lande, wo tie Waldungen mit jedem Jahre der Rultur mehr weichen, ein bedeutender Theil des Landes dem Hansbau anheimfallen, namentlich aber, wenn bem Unbauer ein Markt in Großbritannien fic öffnet. Daß die Aufmunterung jum Anbau dieses Artifels in den Colonien von außerordentlicher Wichtigkeit für das Mutterland fen, ift nicht zu leugnen, ba mit ben Canada's, ale Quelle der vorzüglichsten Schiffebedürfniffe, Großbritannien unabhangiger dastehen fonnte, als jest, wo früher oder fpater Berbietungsmaßregeln den Santel mit dem Baltischen Meere unterbrechen konnen. Dieser Gegenstand ift von ju großer Wichtigkeit, für Großbritannien sowohl als für Unter . Canada, und um fo mehr ju wünschen, bag Bouchette's Plan gur Beforderung bes Sanfbaues, melden er der Gefellschaft der Runfte und Wiffenschaften in Canada vorlegte, bald ins leben treten möchte. Der Bau des Waizens wird jest von den canadischen Landwirthen als der vortheilhafteste Anbau betrachtet, da ein Acre ihnen im Durchschnitt 12 Bushels Ertrag gewährt, sie den Bushel öftere mit 5 Shillings 6 Vence verkaufen, und fo eine Summe von 3 Pfund 6 Shillings an Geld aus einem Acre Land giehen konnen; rechnet man aber von diesem Ertrage den Werth ber darauf verwandten Arbeit, bes Saamens, die Abnugung des Dieh's und Geschirrs u. f. m., fo wird ber Gewinn ju einer kaum zu ermähnenden Kleinigkeit reducirt; ein Acre in Hanf hingegen murde, nach den Erperimenten, welche Mr. Grece 1808, Ph. Wright von Sull, am Ottawa River, und legthin Jacob Poger, Esq. Seigneur von Aubert Gall'ion, anstellten, einen bedeutendern Ertrag abwerfen. Mr. Grece gibt an, bag er eine Drittel : Tonne gereinigter Sanf auf einem Acre gewonnen; Mr. Wright behauptet drei Biertel und zuweilen eine ganze Tonne, und Mr. Pozer ebenfalls drei Biertel. Tonnen. Der Durchschnittsertrag, welchen wir bei folgender Berechnung annehmen, wurde also eine halbe Tonne gereinigter Sanf von einem Acre seyn.

Kulturkosten eines Acres Hanf, welcher zwei Tonnen rohen, oder eine halbe Tonne gereinigten Hanf liefert:

|   | (Halif | ar E                                                                | urra                                                                                                                     | nt.)                                                                                |                                                                                 |
|---|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| _ | Pfo.   | 10                                                                  | Ch.                                                                                                                      | _                                                                                   | Pc.                                                                             |
| - | **     | 7                                                                   | "                                                                                                                        | 6                                                                                   | 11                                                                              |
| _ | "      | 1                                                                   | **                                                                                                                       | _                                                                                   | "                                                                               |
| _ | 11     | 11                                                                  | "                                                                                                                        | 3                                                                                   | **                                                                              |
| - | **     | -                                                                   | **                                                                                                                       | 6                                                                                   | 77                                                                              |
| - | **     | 18                                                                  | **                                                                                                                       | 10                                                                                  | **                                                                              |
| 1 | "      | 6                                                                   | **                                                                                                                       | 3                                                                                   | 20                                                                              |
|   | "      | 9                                                                   | **                                                                                                                       | 2                                                                                   | "                                                                               |
| 4 | "      | 4                                                                   | 11                                                                                                                       | 6                                                                                   | 29                                                                              |
| 4 | "      | -                                                                   | **                                                                                                                       | _                                                                                   | **                                                                              |
| _ | 11     | 4                                                                   | "                                                                                                                        | 6                                                                                   | "                                                                               |
|   | 1 4    | — \$\partial probability \(  \) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | <ul> <li>一 野砂. 10</li> <li>一 " 7</li> <li>一 " 1</li> <li>一 " 11</li> <li>一 " 18</li> <li>1 " 6</li> <li>一 " 9</li> </ul> | — \$P\$ . 10 医物. — " 7 " — " 1 " — " 11 " — " - " — " 18 " — " 9 "  4 " 4 " 4 " - " | - " 1 " " 11 " 3 - " - " 6 - " 18 " 10 1 " 6 " 3 - " 9 " 2  4 " 4 " 6 4 " - " - |

Der Saame allein wurde fast hinreichen, die Auslagen und Arbeitskosten des Landwirths zu bestreiten; eine Gesellschaft, welche den Hanshandel Canada's übernehmen wollte, könnte dem Landmann für jede vier Tonnen rohen oder eine Sonne gereinigten Sanf 15 Pfund Currant bezahlen, und so nicht nur den Erbauer freigebig belohnen, sondern zum Andau des Hanses noch mehr aufmuntern, und die britischen Märkte von den baltischen Ländern unabhängig machen.

Die Rosten einer Tonne gereinigten Hanfs bis zum Markt murben sich für die

Befellichaft folgendermaßen gestalten :

(Halifar Currant.)

| Dem Erbauer für 4 Tonne<br>Tonne gereinigten Sa |      | ,    |     |     |    |   |   | 15 | Pfd. | _  | Gh. | _ | Pc. |       |
|-------------------------------------------------|------|------|-----|-----|----|---|---|----|------|----|-----|---|-----|-------|
| gur Fracht, Affefurang, La                      | gerg | geld | u.  | ſ.  | w. |   |   | 5  | **   | _  | "   |   | **  |       |
| Landtransport                                   |      |      |     |     | •  |   |   |    | 10   | 10 | "   |   | "   |       |
| Comtoir = Roften                                |      |      |     |     |    | • |   | _  | **   | 2  | "   | _ | **  |       |
| Intereffen des Berlags .                        |      |      |     | *   |    |   | • | 1  | **   | -  | "   | 9 | "   |       |
| Emballage und Insgemein                         | •    | •    |     |     |    | ٠ | • | 1  | "    |    | 11  | 9 | "   |       |
| Berhaltnismäßige Ausgabe                        | für  | 6    | aan | ten |    | • | ٠ | _  | **   | 6  | "   | _ | "   |       |
| •                                               | •    |      |     |     |    |   |   | 22 | Pro. | 19 | Gh. | 6 | Pc. | Sali- |

in a Me Starling

far · Eurrant, oder 20 Pfd. 13 Sh. 8 Pc. Sterling.

Die Hanfpreise in England find:

Riga Rhine . . . . 44 Pfd. per Tonne. Petersburg, gereinigt . . 43 " Ausschuß . . . . . . 40 " Halb gereinigt . . . . . 36 "

Der Durchschnittspreis einer Tonne Sanf in England alfo 40 Pfd. 15 Gh., wonach also einer Sanf = Handelsgesellschaft an jeder Tonne von Canada eingeführten Sanfes ein reiner Gewinn pon 20 Pfd. 1 Gh. 4 P. ermachfen murde. Die Bahl der gegenwartig in Unter . Canada vom Landbau lebenden Familien beläuft sich auf 90.000; nehmen wir nun an, daß nur die Balfte derfelben fich bem hanfbau widmete, und jede im Durchschnitt nur zwei Acres, und auf tiefen in Gumma nur eine Tonne gereinigten Sanf baute, fo murde durch den Sanfbau und Sanfhandel der Proving Unter Canada eine jahrliche Ginnahme von 1.833.750 Pfd. Sterling erwachsen. Bis jest haben leider die Geiftlichen und Grundherrn dem Sanfbaue Sinderniffe in den Beg gelegt, diese, weil der Ertrag ihrer Mühlen ein Haupttheil ihres Einkommens ift, und fie beforgen, daß beim Gedeihen des Sanfbaues weniger Baigen gebaut werden mochte, jene, weil vom Sanfe fein Behnten entrichtet wird. — Der in Canada erbaute Tabak ist milder als der Maryländische und Birginische, und wird vorzüglich ju Schnupftabak verarbeitet, indeß wird er bei weitem noch nicht in hinreichender Quantitat gebaut, um ben innern Bedarf bes Landes ju beden. Gine Art Baumwolle wachst in Canada wild, doch hat man bis jest noch feine Berfuche gemacht, Die weiche und seidenartige Wolle der feche Zoll langen eiformigen Rapfeln zu spinnen und Zeuge aus dem Garn ju weben, sondern sich begnügt, in Ermangelung von Federn, die Betten bamit auszustopfen.

Der Obstbau ist in Unter Canada nicht von Bedeutung; zwar hat jeder Habitant seinen Garten, in welchem er Aepfel, Birnen, Pslaumen und selbst Pfirsiche zieht, doch selten werden große Quantitäten Obst gezogen. Epder wird nur in einigen Seigeneurien gewonnen. Das Obst ist im Ganzen von geringerer Güte als das europäische, die Waldfrüchte und Beeren aber, unter denen sich Johannisbeeren, Stachelbeeren und himbeeren am meisten vorsinden, von vorzüglicher Güte. Wein wächst wild, bis zum südlichen User des St. Lorenz; er ist dickschälig, sleischig und gibt keinen Most.

Gin eigenthamtiches Produft, welches außer ben beiben Canada's auch die nortlichen Staaten ber Union befigen, liefert ber Buderabornbaum, von welchem man bier zwei Arten, den Sumpfahorn und den Bergahorn hat, welcher lettere auch megen seines inwendig gestreiften und geringelten holges der fraufe Ahorn (curled maple) genannt wird. Der erftere gibt nach Berhaltniß der Starfe des Stammes mehr Gaft als ber lettere, boch hat berfelbe nicht gleichen Buckergehalt; aus fieben bis acht Bal-Ionen gewinnt man ein Pfund Buder, mogegen zwei bis drei Gallonen vom Gafte tes Bergahorns icon dieselbe Quantitat liefern. Der Ahornguder wird im Fruhjahr gewonnen, und obgleich in diefer Zeit die Arbeiten fich fehr drangen, und ter Landmann mit den Saatgeschäften vollauf ju thun hat, wird das Abzapfen Der Baume und Ginfochen des Buckers mehr als eine Festivität, als eine Muhe betrachtet. Jahrlich merten gegen 25.000 Centner Ahornzucker in Unter : Canada producirt, der dem beften Robis juder weder an Geschmad noch Gußigfeit etwas nachgibt. Man rechnet, bag ein Stamm von 20 Boll im Diameter jahrlich funf Pfund Bucker, und Dies 30 Jahre bin burch gebe, und nach einer Rugung von funf bis fieben Jahren noch an Gaftmenge junehme. Obgleich in Canada der Buckerahorn noch in großer Menge vorhanden if, fo daß die Buckererzeugung von großer Wichtigkeit für das gange Land werden fonnte, findet man doch nur einzelne Balbftriche, die gang mit Buderahorn befest find; allente halben fieht ter Baum unter andern in den Baloungen gemischt, und man fann ficher barauf rechnen, auf jedem Acre Waldgrund 30 bis 50 Abornbaume ju finten. In manchen Gegenden find befondere Abornpflanzungen angelegt worden, welche Suggari genannt werden, und die fo wie die Abornlandereien mit Recht geschäft merten, ta ber Bucker ftets einen offenen Markt findet, das Pfund mit drei bis feche Pence begahlt wird, und aus dem Gafte fehr guter Effig, Bier und Branntwein gewonnen werden fonnen.

Betrachtet man die anhaltende Strenge des Winters in Unter Canada, ohne die große und schnelle Siße des Sommers in Anschlag zu bringen. so wird man kaum glauben, daß es in dieser Provinz eine so üppige Begetation geben könne, und doch ist dieses der Fall; noch ist der größte Theil des Landes mit ungeheuren Waldungen bedeckt, die für die Solonie sowohl als für England sich als eine höchst erziedige Duelle erweisen, und mit jedem Jahre mehr dazu beitragen, den fetten Alluvialboben, der, seitdem er nicht mehr vom Oceane bedeckt war, Menschenalter hindurch unangebaut lag, mit dichten Schichten von Blättern und andern vegetavilischen Stossen anzuhäusen, und so mit befruchtendem Dünger mehre Fuß tief zu bedecken. In dem niedern und leichten Sandboden gedeihen fast alle Arten von Fichten, Cedern und Sumpf Sichen; in den trocknen und höher liegenden Gegenden wachsen Sichen, Ulmen Eschen und Birken verschiedener Art, Ahorn, Wallnüsse, Kaskanien, Kirschen verschiedener Art, Dickorpnüsse, Sissenbolz und Haselsträuche. Tannen und Kichten sind die Hauptstapelartisel der canadischen Wälder, und unter diesen zeichnen sich folgende am meisten aus :

1. Die Balfamtanne, Pinus Balsamea L., Abies Balsamisera, Mich., von den Sanadiern Sapin, und von den Engländern und Amerikanern Balsam Spruco genannt, ein schöner immergrüner Baum, der in offenen Lagen bis zum Grund Aeste ausstößt, und in Pyramidenform eine Höhe von einigen 30 Fuß erreicht, liesert den berühmten canadischen Balfam, der in fleinen Bläschen in der Rinde gefunden, und durch Sinschnitte gewonnen und in fleinen Schalen aufgefangen wird. Das Holz dieses Baumes ist von keiner vorzüglichen Güte, wird nicht im Handel benuft. und die Breter davon nur zu geringen Sachen angewandt.

2. Die Schirlingstanne, Pipus Canadensis L., Pruche der Canadier, und Hemlock Spruce der Amerikaner und Engländer, ein hoher, auf trockenem sandigen

Boden wachsenden Baum, dessen Blätter oder Nadeln den Geruch der Machholders beeren haben, und von den Landleuten zu Ptisannen benutt werden. Die Rinde wird durch ganz Canada und in der Union als Lohe, namentlich für Sohlenleder, benutt, und der Cichenlohe sogar vorgezogen, und das Holz, welches allem Wechsel der Temperatur und Feuchtigkeit widersteht, vorzüglich zu Mühl und Wasserbauten, zu Dachschindeln und Wetterbeschlägen für Frame häuser benutt. Die aus diesem Holz geschnittenen Breter, welche die Stärke eines Zolles haben, sind ein gesuchter Artikel auf den westindischen Märkten, und nach dem Gedernholz das werthvollste Bauholz für Schacht und Grubenbau der Bergwerke. Die Neste und Zweige dieses Baumes und der Balsamtanne werden von den Indianern und canadischen Keisenden der Pelzhändlers Gesellschaften als Betten zum Schlasen benutt, und bei Winterreisen die Schneehölen mit den Zweigen dieser Bäume zum Lager ausgelegt.

- 3. Die schwarze Fichte, Pinus nigra L., Kpinetto noir der Canadier, und Black Spruce oder Double Spruce der Amerikaner, ein Baum von mittler Größe und dichtem dunkeln Laube. Ausgedehnte Riederungen und Sümpke (Swamps) sind mit diesem Baume dicht bedeckt und geben dem Lande einen sinstern traurigen Anstrich, weshalb diese Striche auch den Namen der schwarzen Sümpke oder Schwarzeholz Länderen. Aus den jungen Zweigen wird ein heilsames Getränk, das Sprossenbier (Spruce beer) bereitet, und die Indianer venugen die zarten theils baren Burzeln, um die Birkenrinde, aus welcher sie ibre Kanoes verfertigen, damik an einander zu nähen. Das Holz wird nicht als Bauholz verschisst, sondern in Breter geschnitten, und mit dem Holz der weißen Fichte (Pinus alba) größtentheils nach Irland und Liverpool ausgeführt. Quevec verschisste 1831 an Schwarze und Beißstichten bretern, jedes 12 Fuß lang, 3 Zoll start und 11 Zoll breit, 16.466.795, und an Bohlen und Planken 107.108 Stück, die an Ort und Stelle, ohne Fracht, einen Werth von 104.105 Psd. 9 Sh. 2 Pc. Sterling hatten.
- 4. Die weiße Fichte, Pinus alba, die Kpinette blanche der Canadier, und White Spruce der Amerikaner; ein dem vorigen ähnlicher Baum, dessen Radeln aber weniger dunkel und dicht sind, und mehr einen bläulichen Anstrich haben. Er wächst auf trockenem Boden, und wird nach diesem von den Canadiern in Epinette grise, und Epinette tremblante unterschieden. Die Indianer sammeln vorzüglich von diesem Baume das Harz, mit welchem sie die Saume ihrer Rinden Ranves verstreichen und wasserbicht machen.
- 5. Die Rothtanne, Pinus resinosa, die Pin rouge der Sandier, und Red Pinc der Amerikaner, ein schöner großer Baum, dessen Rinde schuppig und von röthlicher Farbe ist, bildet den Stolz Sanada's, und wächst auf leichtem sandigen Boden durch das ganze Land, doch sind in der lesten Zeit große Bäume seltener geworden, bis durch den Fortschritt des stattlichen Rideau. Kanals ein Distrikt eröffnet wurde, in welchem er im Ucberslusse wächst, und Gelegenheit erhält, bequemer zu Markte gebracht zu werden. Die unternehmenden und industriösen Holzsäller zogen hunderte von Meilen den Ottawaslus auswärts, wo ungeheure Maldungen dieser Baumart sich ausdehnen; gegenwärtig bildet die Rothtanne den stärkten Aussuhrartisel von Quebec, von wo er als Handelszimmerholz in vierseitigen Rlößen, jede Seite von 10 18 Zoll, ausgeführt, aber auch als Masten und Sparren für die Handels. Marine Großbritanzniens verwendet wird. Im Jahre 1831 wurden von diesem Holze und der Wenmouthszieser von Quebec aus verschist: an Masten, Bugsprits und Sparren 2.643 Stück, an Riesenholz 194.408 Tonnen, zusammen an Werth, an Ort und Stelle, ohne Fracht: 239.700 Pso. Sterling.
- 6. Die graue Fichte, Pinus Bankslana., L., oder P. rupestris, Mich., Chipré der Canadier, und Gray Pine der Amerikaner, ist ein kleiner mehr buschiger Baum, Rord-Amerika v. Bromme. 1.

bessen Sohe nach der Natur des Bodens variirt. In den nördlichen Theisen des Lantes wächst er im größten lieberfluß, im Guden hingegen ift er nur felten.

- 7. Die Pechtanne, Pious rigida, L.. Pitch Pine der Amerikaner, ein Baum von bedeutender Größe, der in Sanada nur selten ist, in der Union aber in ungeheuern Waldungen vorkommt, und werthvolles Schiffbauholz im Handel liefert. Das Holzähnelt dem der Nothtanne, ist aber harzreicher. Die Zapken und Knorren sind so reich an Harz, und werden in solcher Menge in den Waldungen gefunden, daß die unternehmenden Amerikaner dieselben sammeln, auf Steinherden aushäusen, mit Erde und Rasen bedecken, und eben so wie Kohlenmeiler anzünden; die durch den Brand erzeugte Hise treibt das Harz aus den Zapken und Knorren, und dieses sließt durch eine in den Herd angebrachte Rinne in vorgesetzte Gefäße.
- 8. Die Pinus serotina, Mich., Pond Pine der Amerikaner, ist in Canada wenig bekannt, soll aber, nach Purch, in großer Menge auf der Insel Anticosti wachsen.
- Die Beymouth stiefer oder gichte, Piaus strobus, von den Canabiern Pin blanc, von den Amerikanern White Pine, und in ben englischen Park Weymouth Pine genannt, ift die majestätischste unter allen canadischen Richtenarten. und mit Ausnahme einiger zu tiefer Familie gehörigen und in ber Nachbarschaft tes Columbiafluffes an der Nordwestfüste machfenten Baume welche 250 Rus Sohe und 50 Auß im Umfang haben follen, überragt diefelbe alle Baldbaume, und erreicht guweilen eine Höhe von 150, und an der Basis einen Durchmesser von 5 Fuß. Auf offenen freien Platen ift der Baum bis zum Grunde mit Aesten bedeckt; im Allgemeinen jedoch, wie man ihn in ten canadischen Maltern findet, ift er nichts als ein ungeheurer Stamm, ber oben am Wipfel mit wenig Nadellaub bedecht ift. Aus diefem Baum bestehen in der Regel alle britisch amerifanischen Baldungen, und er gehort in der That Amerika ganz eigenthumlich au, da ein ihm ähnlicher Baum sich nirgents in Europa findet. Er liefert das gebräuchlichste, werthvollste und zugleich wohlfeilfte Zimmerholz, und kommt im Hantel als White, Yellow oder American Pine vor. Seine Bute und Größe richtet sich nach Boden und Lage; ber Werth beffelben wird durch die Geradheit seines Stammes, die Große deffelben, und den gleichen, platten, parallelen Schnitt ber Seiten bestimmt; feine specifische Schwere ift nur gering, er hat wenig Knoten und ist leicht zu bearbeiten. Diese Eigenschaften tragen zu seiner ungeheuern Konfumtion bei, indem er fich eben fo gut ju den größten Daften ber Rriegsschiffe, als zu den fleinsten Schnigarbeiten und Sausverzierungen verwenden läßt. Die Amerikaner geben seinem Solze ju Schiffeverdeden den Borgug, ba es ber Conne widersteht, nicht leicht bricht, fein Baffer durchläßt und fich nicht gieht, und benuten es zu Masserbauten und Wassergerinnen oder Dalls, wie sie genannt werden. Eine außerordentliche Menge von tiefem Holze wird aus ber Proving in Dielen ausgeführt, von denen einige, beren Farbe gelber, und beren Beschaffenheit etwas weicher ift, werthvoller sind, und sehr in Nachfrage, zur Verfertigung musikalischer Instrumente, stehen. Die gelbe Karbe foll von der Beschaffenheit des Bodens und von der Lage herrühren, und nicht in einer Berschiedenheit des Baumes selbst liegen. Das Alter, welches dieser Baum erreicht, ist unbefannt; an einzelnen Gremplaren hat man bis 1.500 Jahresringe im Holze gezählt. In ten Canata's sowohl als in der Union hat man die Bemerkung gemacht, daß die größten Baume diefer Urt wie von Mehlthau überzogen oder wie abgestorben da standen, als waren sie die lieberrefte älteren Wachsthums, oder vom Blige getroffen. Murde nicht Canada den Bedarf an Maften für tie großen Kriegeschiffe licfern, so murte bas englische Gouvernement schwerlich viele erhalten können: fie werden hier zu 30 Zoll contrabirt, b. h. 99 guß lang, und 14 Fuß vom Boten 30 Boll im Quadrat; Stamme von diefer Große find felten , und werden mit ungeheurer Danhe an die Fluffe geschafft. Strafen muffen ju

diefem 3mede mit bedeutendem Rostenaufwand durch die Waldungen gehauen werden, und oft felbst findet sich für das gewöhnliche Sandelszimmerholz ein Stamm unter Taufenden , der fich dazu eignet. Ein Etabliffement erfter Klaffe jum Fällen der Daftbaume, welches man dort Shanty (aus dem frangofischen chantier) nennt, ift mit großen Auslagen verfnupft, verlangt fein unbedeutendes Betriebefapital, und muß, um den Bedarf für's nächste Jahr zu liefern, ichon mit Anfang Oftobers begonnen werden. Dreißig bis funfzig Mann, mit eben fo viel Ochfen und Pferden, find in ber Regel Labei beschäftigt. Lebensmittel und Futter fur's Bieh, und alle Bedurfniffe, Aleider, Schuhe und Sandwerfdzeug, für volle fieben Monate, muffen von Montreal aus mit großen Rosten an die Schlagplätze geschafft werden, und die Geldvorschüsse gur Beftreitung der mit einem folden Shanty verfnupften Ausgaben betragen felten weniger als 2.000 Pfd. Sterling. Die bedeutenden Erforderniffe diefer Shantys machen, daß die Holzschläger als die Borläufer der Kultur in den Canada's betrachtet werden, da der Transport der Bedürfnisse nach den oft 200 und noch mehr Meilen entfernten Holzplagen die Unfiedler ju fehr-reigt, ihnen fo fcnell, ale es die Umftande erlauben, zu folgen.

- 10. Die schwarze Lärche, Pinus pendula, L., Larix americana, Mich., Epinette rouge der Canadier, und Black Larch, Tamarack oder Hacmatack der Engländer und Amerikaner, ist ein hoher, spih zulausender Baum, der durch ganz Canada gesunden wird; das Holz ist gerade, stark, und eignet sich vorzüglich zu Schisssparren. für welchen Zweck es, weil es bedeutend schwerer ist, nur von der weißen und schwarzen Sichte übertroffen wird. In den Colonien wird es allgemein zum Schissbau benußt, vorzüglich aber zu Kniestücken, die von außerordentlicher Dauer sind. Zu Holznägeln ist es ebenfalls vortrefslich, und als Feuerholz, da es lebhast brennt und schnell heizt, als Feuerung zu Dampsmaschinen allem andern Holze vorzuziehen.
- 11. Die rothe Ceder, Juniperus Virginiana, Cedar rouge der Canadier, und Red Cedar der Amerikaner, ist ein kleiner immergrüner Baum, der in Menge an der Küste und auf den. Inseln des Ontario : Sees wächst, doch nur einzeln in Unter · Canada gefunden wird. Er gedeiht am besten auf tiefem Lehmboden, oder in Niederungen, welche Ueberschwemmungen ausgesetzt sind, und wird in Ober · Canada und der Union, wo er in Menge gefunden wird, zu Einfriedigungen benutzt, da er hinsichtlich der Dauer alle andern Holzarten übertrifft, und kast unverwüstlich ist.
- 12. Der Wach holder, Juniperus communis depressa, L., ter Genevrier ber Canadier, und Juniper der Amerikaner, ein kleiner, zwei Fuß hoher Strauch, der in außerordentlicher Menge in Canada gefunden wird, dessen Becren aber bis jest noch nicht gesammelt wurden, obgleich die hiesigen Branntweinbrenner und Destillateure bedeutende Massen aus England beziehen.
- 13. Der Sadebaum, Juniperus saberia, ber Savin der Canadier und Savine der Amerikaner, ein kleiner häusig vorkommender Busch von 6—8 Zoll Höhe, dessen Blätter, mit Schweinefett gekocht, als Hausmittel gegen Rheumatismen angewandt werden.
- 14. Die weiße Ceder, Thuya occidentalis, L., Arbor vitae', Cedro blanc der Canadier, und White Cedar der Amerikaner, ähnelt einer Species der Eppresse mächst meistens in feuchten Gegenden, oder auf Thonboden, der Ueberschwemmungen ausgesetzt ist, und an Hügelabhängen, und erreicht in einer angemessenen Lage eine bedeutende Größe. In den Niederungen des Mississpissisch ungeheure Marschstrecken mit diesem Baume bedeckt, deren höchst trauriges Ansehen mit keinem auf Erden verglichen werden kann. Sein Holz hat unter allen canadischen Hartholzarten am wenigsten specifische Schwere, dagegen aber die größte Dauerhaftigkeit; sein Buchs ist äußerst langsam; Michaux zählte 277 Jahresringe in einem Stamme von 21. Joll Durchmesser. Zu

34 \*

Laurente.

Einfriedigungen, Bauten auf nassen Boden und zu Pfosten, wird das Holz der weisen Ceder am meisten verwandt, hält sich da wenigstens ein halbes Jahrhundert, und da es sich besonders gut spaltet, wird es ebenfalls häusig zu Schindeln und Latten benutzt. Die Indianer machen die Rippen ihrer Rindenkandes aus den Kniestucken der Ceder, und benutzen die Rinde zu Thauen und Stricken.

15. Der Laxus baum, Taxus Canadensis, L., der Buls der Canadier, und Yew oder Dwars Hemlock der Amerikaner, ein immergrüner Strauch, der eine Sohe von 4—5 Fuß erreicht, und überall in schattigen Wäldern und der Nordseite der Hügel gefunden wird.

An Eich en findet man verschiedene Arten in Unter. Sanada, die alle gutes Holf liefern, wenn sie in der rechten Zeit gefällt, und vor dem Gebrauch hinlänglich aus getrocknet werden. Mr. Mc. Taggart, ein in Sanada sehr bekannter Ingenieur, sagt: daß das canadische Sichenholz nicht so dauernd sev als das britische, und dessen Jiber weniger dicht und stark sev; daß ausgedehnte Waldungen in der Nähe der User ter großen Seen und Flusse wüchsen, und häusig Bäume gefunden würden, welche Stämme von 50 Fuß Länge und einer Stärke von 2 Fuß 6 Zoll im Quadrate lieferten; die specifische Schwere sev bedeutender als die des Wassers, weshalb die Fluß abwärts gehenden Eichenstösse durch Querstämme von Kiefern und Fichten schwimmend erhalten werden müßten. Das canadische Sichenholz ist leicht mit der Art zu bearbeiten, eignet sich vorzüglich zum Schissbau, währt, wenn in der rechten Zeit verarbeitet, sünszeh Jahre, und ist in England dem Verstocken weniger unterworfen als in Sanada. Die vorzüglichsten Arten sind:

- 1. Die rothe Eiche, mit sehr großen Blättern, die im Herbste roth werden; sie wächst sehr schnell, und ihre Früchte liesern eine herrliche Mast.
- 2. Die niedrige rothe Sumpfeiche (Scrubby Onk), welche schwer pu bearbeiten, aber sehr dauerhaft ist.
- 3. Die weiße Eiche (White Oak), sie machet langsam, liefert aber vorzügliches Bauholz.
- 4. Die schwarze Eiche (Black Oak ober Swamp Oak), mit großen Blattem und fleinen Früchten, die am besten zum Wasserbau sich eignet, und deren Rinde zum Gelbfärben benust wird.
- 5. Die fastancenblättrige Eiche (Chesnuts Oak), die ein vorzügliches Bauholz liefert, und deren Früchte die Größe einer Wallnuß erreichen; und
  - 6. Die weidenblättrige Giche (Willow Oak).

Die Buch en Canada's sind von den europäischen wenig unterschieden; Birken sinden sich in Menge: das Holz der Betula vigra ist fein schattirt und nimmt eine sehr schöne Politur an, und der Saft, der im März und April aus allen Arten von Birken gezogen wird, giebt einen vortrefflichen Weinessig, oder wenn man ihn socht und gähren läßt, einen recht angenehmen seichter Wein.

Ahorn, von welchem wir den Acer sauchariuum schon oben angesübrt haben, kommt in mehren Arten vor, und eben so schwarze und weiße Eschen, die ost einen Umfang von 25—30 Fuß erlangen, und von denen Talbot muthmaßte, daß Bäume dieser Art an 1.100 Jahre alt sevn müßten; er zählte an einer Esche, die nur 3 kuß im Durchmesser batte, die Jahresringe, und fand deren 312; Ulmen, Schneesleden bäume (Chronanthus), Hartriegel, mehre Arten von Wall und Hickorynüssen, canar tischer Sumach, Hollunder, Biburnum, Sassafras, schwarze Linden, der Sideroxilon tenax, Cercis canadensis, Pyrus coronaria, Mespilus canadensis und Pruaus pumilu, Sarsaparille, Ginseng und andere Medicinalpstanzen sind im Ueberstusse vorbanden, allein ihre Eigenschaften noch nicht hinlänglich bekannt. Alle europäische Früchle, Pflanzen, Begetabilien, Getraide und Gemüsearten, gedeihen hier sast üppiger als in

ter alten Welt, und Tabak, Hanf, Hopfen und andere Artikel könnten, wenn man die nöthige Sorgkalt darauf verwendete, in jeder erforderlichen Quantität gezogen werden. Jährlich entstehen, so sonderbar es auch klingen mag, neue Arten von Geswächen, und auch hier hat man die Bemerkung gemacht, daß, wenn der Urwald niederzgebrannt oder gefällt wurde, Bäume von einer ganz verschiedenen Species aufsproßten, selten aber eine von denjenigen, die vor der Anwendung des Feuers dort wuchsen. In Canada wachsen jest, nachdem man das Land von den Waldbäumen gefäubert hat, früher dort nie gesehene Weintrauben von selbst auf, und an den Ufern des Sclavensee's, im Binnensande, die früher ganz mit Fichten, Birken und Föhren bedeckt waren, wachsen jest, nachdem man jene mit Feuer außgerottet hatte, hohe Pappeln, die man früher dort gar nicht kannte.

Den Reichthum Unter = Canada's an Hausthieren haben wir schon weiter oben erwähnt, und fügen hier nur zur Vergleichung den Viehstand früherer Zeiten mit an, um zu zeigen, um wie viel beträchtlicher die Viehzucht neuerer Zeit geworden ist; man zählte nämlich:

| im Jahre | Pferbe. | Minber. | Chaafe. | Conveine. |
|----------|---------|---------|---------|-----------|
| 1764     | 13.757  | 50.329  | 27.064  | -         |
| 1808     | 79.000  | 236.000 | 286.000 | 212.000   |
| 1827     | 140.432 | 405.027 | 829.122 | 241.735 - |
| 1830     | 116.686 | 389.706 | 543.343 | 295.137   |

Der bedeutende Abstand der Zahl 1830 und 1827 ist größtentheils der Ausfuhr lebenden Wiehs nach Ober . Canada zuzuschreiben.

Alle landwirthschaftliche Thiere find den Canadiern von Guropa zugeführt worden, doch find fie im Allgemeinen von geringerer Bollkommenheit als in Europa; und zwar größtentheils aus keiner andern Urfache, als weil sie in der Jugend und im Winter schlechter als in Europa genahrt und gepflegt werden. Das canadische Pferd stammt aus der Normandie, ist selten über vierzehn Faust hoch, hat plumpe Knochen, ticke Schultern, viele Saare, aber einen festen gefunden Suf, ift hurtig, dauerhaft, fann viel arbeiten, nimmt mit jedem Kutter vorlieb, und hat fich dermaßen an die Rafte gewöhnt, wie kein anderes Hausthier, kann aber auch die Hipe besser aushalten, als andere Pferde, und wird teshalb häufig nach Westindien ausgeführt. In Unter-Canada macht das Pferd das eigentliche Last = und Ackerthier aus, wird von den Landleuten felbst gezogen, und an Ort und Stelle gewöhnlich mit 15 Pfd. Sterl. besablt; neuerer Zeit hat man versucht die Race zu veredeln, und deshalb aus England Beschäler eingeführt. — Pas Rindvieh stammt ebenfalls von normannischen Racen, ist weniger ausgeartet, und liefert im Commer viele Milch, woraus Butter und auch gute, den englischen ahnliche, Rafe gemacht werden. Ställe fennt man fast gar nicht, und die Rinder kommen niemals unter Dach, wegen welcher nachläßigen Behandlung die Landwirthe im Minter gewöhnlich einen Theil ihrer Heerden verlieren, und zwar unter andern Krankheiten auch daburch, das ben Thieren die Hörner erfrieren. — Die Shafe ftammen ebenfalls aus Franfreich, find nicht groß, liefern aber eine bessere Mittelwolle, als tie britischen Schafe, theils weil bereits eine Beredelung durch Merinos begonnen hat, theils weil das falte Klima die Haare und Wolle aller Thiere überhaupt feiner und weicher macht, als in warmern Landern; früher wurden die Schafe in Unter : Canada gemolfen, feitdem die Wolle aber im Werthe gestiegen ift, unterläßt man dieses und gieht die Schafe jur Bleisch: und Wollproduktion. — Die Schweinsucht mehrt sich mit jedem Jahre; der lleberfluß an Cicheln und Russen bietet ihnen die herrlichste Mast, und der im Lande gewonnene Mais wird lediglich zu ihrer Ausfütterung benutt; jährlich werden tausende geschlachtet, eingefalzen und nach den westindischen Martten ausgeschifft. — Efel und Ziegen findet man fast nirgends, Sunde aber

in außerordentlicher Menge, nicht blos zur Bewachung der Häuser und heerden, sein dern auch zum Behuf der Jagd, und um im Winter fleine Lasten zu ziehen. — Ben Hausgeflügel hält man Hühner, Gänse, Enten, Tauben und Truthühner.

An Wild bietet Unter : Canada einen großen Reichthum und die Jagd macht immer noch eine Hauptbeschäftigung der Canadier aus, obgleich die Menge des Pelzwiltes sich in den angebauten Theilen des Landes sehr vermindert und mehr in die sernsten Gegenden des Binnenlandes zurückgezogen hat. Ein großer Theil dieser Thiere gebören dem amerikanischen Continente eigenthümlich an, andere hat es mit der alten Belt gemeinschaftlich; nicht unwahrscheinlich ist es übrigens, daß riele Species gänzlich erloschen sind, und daß die noch übrigen nach Verlauf von wenig Jahren, wenn sich die Colonisation und Civilization noch weiter erstreckt, wenigstens in Unter Canada, gänzlich aussterben werden. Unter den Quadrupeden nährt Canada vorzüglich Bären. Wölse, Füchse, Waschbären, Wolverenen, Biber, Ottern, Muskusratten, Marden, Wiesel, Jobel, Hermeline, Stinkthiere, Minre, wilde Kahen, Luchse, Stachelschweine, Hafen, Cichhörnchen, Fledermäuse, canadische Hirsche, Elenns, Musethiere, Reht, Wissen, Euchsen, Moben und mehre Robben und Cetaceenarten.

Die Baren find in Unter . Canada febr gablreich, im Allgemeinen ichwarg, aus genommen gegen Labrador und die Sudsonsbay bin, und größer als die europäischen, indem einzelne oft gegen vier Centner wiegen. Obwohl er zu den fleischfressenden Thieren gehört, ist er doch sehr furchtsam, ausgenommen wenn er verwundet oder sehr bungrig ift, und in dieser letten Periode den Schweinen der Colonissen, besonders den gerkeln, gern nachstellt, sehr verderblich; findet er keine Schafe, Schweine oder anderes Fleisch, fo nährt er sich von Ruffen, Beeren, Früchten und Getreide. Trot feiner Größe und außerordentlichen Starte, fann er wie eine Rate auf tie Baume flettern, und benft alle Schlauheit des Fuchses, jum großen Theile mit tem Inftinkt bes Suntes; im Fischfang ift er geschickt und weiß mit großer Borsicht die Bienennester und Ameisen hügel aufzusuchen und zu plündern. Sobald bie kalte Jahreszeit naht, zieht er sich ohne die geringsten Borrathe für den Winter zu sammeln, in einen hohlen Baum ober in eine Höhle zurud, wo er, ber gewöhnlichen Meinung nach, bavon lebt, feine Pfoten auszusaugen, der Wahrheit aber nach, um die Mintermonate zu verschlafen, und bei der Wiederkehr des Frühlings wieder hervorzukommen, um seinen ausgehungerten Körper neu zu ftarken und fid von neuem zu maften. Um ihn vom Biebstand wegzuhalten, und auch des Felles wegen wird er unablässig verfolgt, und es gibt Jäger, die einzig und allein von der Jagd dieses Thieres leben. Ein ausgewachsener Bar wird auf 15 bis 20 Dollars an Werth geschätt; das Fell wird mit 5 bis 7 Dellars bezahlt; das Fleisch, welches noch bester als Schweinesleisch schmedt, sehr gesucht, und die Schinken und Tagen, als besondere Leckerbissen, außerordentlich geschäft. Das Fett wird als Schmalz benutt und außerdem bedient man fich deffelben jum Ein' reiben bei rheumatischen Krankheiten. Gelten oder nie wird der schwarze Bar einen Menschen angreifen, und die Indianer behaupten, bag er ftete flüchte, wenn er bie menichliche Stimme vernahme. Gine Abart ift der etwas fleinere, fcmarge Graebar der kein Fleisch, sondern andere Früchte, Beeren und Gicheln, am liebsten aber Mild und Honig frist. Der braune und röthliche Bar, beide kleiner als ter schwarze, leben im Morden, nach der Hudsonsban zu, und follen grimmiger und gefährlicher fevn.

Wölfe sind zwar ebenfalls noch sehr zahlreich, und größer als die europäisben, doch sind sie scheuer und schlauer, thun den Heerden in den abgelegenen Niederlassungen großen Schaden, leben aber weniger heerdenweise und verschwinden vor der zu nehmenden Kultur; Jagd wird selten auf sie gemacht, weil ihr Fleisch sowohl als Fell gänzlich werthlos sind.

Die Füch fe find zahlreich und eben fo schlau als ihre europäischen Bruder; ihre

gewöhnliche Farde ist hellroth, doch findet man auch pechschwarze, silbergraue und im Norden weiße. Das Fell des grauen oder rothen Fuchses wird in Canada mit sechs, das des schwarzen mit zwanzig Shillings bezahlt.

Wafch baren (Raccoons) findet man häufig im Süden des St. Lorenz; sie haben einige Nehnlichkeit mit dem Fuchse, und den Kopf und die Zähne des Hundes; ihr Kell ist von grau brauner Farbe; der Schwanz rund, buschig, mit mehren schwarzen Streisen geringelt, und läuft gegen das Ende spis zu; die Augen sind groß, grünlich und von einem schwarzen Zirkel umgeben; die Vorderfüße sind kürzer als die hintern, beide aber mit scharfen Krallen bewassnet, die es dem Thiere möglich machen, mit außerordentlicher Leichtigkeit von einem Baume zum andern zu springen. In der Lebensweise haben diese Thiere viel Aehnliches, sowohl mit dem Eichhorn als mit dem Fuchse; sie fangen mit vieler List Geslügel, fressen aber auch Obst, Nüsse, Mais u. s. w. und bringen die Nahrung mit den Pfoten ins Maul; auch waschen oder reiben sie ihre Speisen ehe sie dieselben verzehren. Man kann den Naccoon zähmen, wo er dann die Lustigkeit und Verschlagenheit des Ussen in sich vereinigt. Das Fleisch der Jungen wird gegessen, das Fell selbst dem Biberselle vorgezogen und zu Müßen, Müssen, Handschuhen und Pelzen verarbeitet.

Die Wolverene ist in den nördlichen Distrikten zu hause und ein fraftiges, sehr gefürchtetes Thier.

Die Biber finden fich in Canada und überhaupt in ganz Mord-Amerika in großer Angahl, und ihnen hat die nördliche Hälfte bes westlichen Continents die großen ausgedehnten Grasflächen oder Savannen zu verdanken, indem durch die Biberdamme das Baffer sich anhäuste, Baume und Busche zerftorte, und fourch dieselben Sammelplage für den geschmolzenen Schnec und die herbstregen gebildet murden, in welchen fich der fette, aus den Sochlanden herabgeschwenfinte Boden ansegen fonnte. Die Biber haben in der Regel eine Lange von zwei Fuß und neun Boll; die Borderfuße find fehr turg, die Behen getrennt, die hinterfuße hingegen mit Schwimmhauten versehen; ber Rorper ift mit einem weichen, glatten Felle bedectt, und ber einen guß lange Schwanz oval, schuppig und ohne haar; in jeder Kinnlade befinden sich acht Backgahne, vorn aber vier Schneidegahne, mit welchen fie Baume von 18 3oll Durchmeffer durchnagen konnen. Die Biber bauen in Fluffen, Gumpfen und an Geen ihre Bohnungen, Die durch ihre zweckmäßige Einrichtung und ihre Reinlichkeit mahrhaft Bewunderung erregen; vielleicht nirgends läßt fich biefer geschicktefte aller Baumeifter bes Thierreichs so vollständig beobachten, als in den Wildniffen Canada's, wo er zwar gegenwärtig nicht mehr in ber Menge gefunden wird als fruber, boch immer noch häufig genug anzutreffen ift; der Biver ist zugleich Holzschläger, Zimmermann, Architeft und Maurer; seine Wertzeuge find die Bahne, die vier Behen der Fuße, und ber große, flache und eirunde, mit Schuppen bedectte Schwang; gewöhnlich vereinigen fich eine Anzahl Biber zu einem gemeinschaftlichen Bau, oft über 200, nie aber unter 30. Zebe Familie hat ihre Wohnung für sich, aber alle Wohnungen befinden sich ben einander und haben zur gemeinschaftlichen Grundlage einen Damm, der oft 150 bis 200 Jug lang ift, und quer über einen ruhig fromenden Jlug oder auch am Ufer eines Gees errichtet wird; unten ift diefer Damm an gwölf guß breit, nach oben gu aber wird er immer schmaler. Um diesen Damm zu errichten, fällen die Biber ftromaufwärts am Baffer Baume von ein bis zwei guß Dicke, bereiten davon mittelft ihrer Schneitezähne Pfahle von zwei bis sechs Fuß Länge, und schleppen sie ins Wasser, damit fie von der Strömung bis an den Ort ihrer Bestimmung hinabgeflößt werden. hier haben fie vorher einen oder zwei Baume am Ufer fo gefällt, daß dieselben der Quere nach ins Baffer gefallen find und die Grundlage bes Dammes bilben. Die jugefristen Pfähle werben nun langs tiefen Stämmen im Bette bes Fluffes, einer neben dem andern eingeschlagen, mit dunnen Zweigen durchflochten, die Zwischenräume mit Schlamm ausgefüllt, und dieser mit den Schwänzen festgeschlagen. Ift ber Damm, ter so fest ist, daß er Menschen trägt, vollendet, so beginnen die Biber auf denselben die eigentlichen Wohnungen zu errichten. Diese find theils freise, theils eirund, haben zwei bis drei Stockwerke, und ragen bis zu zwei Dritteln über ten Masserspiegel empor, so daß die Höhe oft an acht Fuß beträgt. Das Mauerwerk befieht ganz aus Schlamm, einer thonigten Erde und ist von zwei bis fünf Juß bid; die Mände sind senfrecht und oben ist das Ganze mit einer zwei Fuß dicken Kuppel überwölbt-, deren letter Schlammüberwurf erst mit eintretendem Frost angeschlagen wird, damit er durch den Frost für äußere Feinde, namentlich aber für Wolverenen, undurchdringlich werde. Die Gemächer haben nur von der Mafferseite her einen Gingang. Die untern Gemacher bienen ben Bibern als Zufluchtsort, wenn fie gestört werden. Die obern Stockwerke sind theils zum Wohnen, theils für die Jungen und ju Vorrathekammern bestimmt. Die Anlage neuer Damme und Wohnungen geschieht im Sommer, so bag sie im August oder September fertig find. Die nächste Arbeit ift dann die Einsammlung der Vorräthe für den Winter, welche aus zarten Rinden von mancherlei Bäumen und Strauchwerk bestehen; zu dem Ende nagen sie fleine Stämme und Nefte ab, flößen fie gegen die Mobnungen und schichten fie in Saufen auf, die oft an dreißig Suß lang und breit, und an zehn Suß hoch find, und im Masser stehen. Im Winter schleppen sie bann die Stücke einzeln in die Mohnungen und benagen fie, holen fich aber auch, wenn die Witterung gelind ift, frisches bolg aus dem Malde. Ihres fostbaren Pelzwerfs und des Bibergeils megen, werden die Biber fortwährend verfolgt. Die beste Zeit zur Biberjagd ist der Winter, wenn die Kluffe und Geen gefroren find; in beträchtlicher Entfernung vom Biberdamme abwärts hauen die Jäger löcher ins Gis, brechen bann in die obern Gemächer ber Wohnungen ein, und treiben baburch die Biber unter bas Gis; ba biese aber nicht lange bas Athemholen entbehren fonnen, flüchten fie nach ben Stellen, wo das Gis offen ift, sobald sie aber ten Ropf über tem Masser zeigen, werden sie von andern Jägern, die hier schon lauern, mit Lanzen erstocken. Auf solche Art finden bisweilen an hundert Biber in einer Stunde den Tod. Auch mit Fallen werden die Biber, wenn sie nach frischer Nahrung ausgehen, gefangen; im Commer haben sie weniger zu fürchten, ba der Pelz in jener Zeit von geringerm Werthe, und ihnen dann auch schwerer beizukommen ist, da sie, wenn sich Jemand im Sommer ihren Dämmen nähert, sie einander Barnungezeichen geben, indem fie mit dem Schwanze fo heftig ins Baffer schlagen, daß man dieses Geräusch auf eine sehr weite Entfernung hören fann.

Fischottern finden sich häufig am untern St. Lorenz. — Die Musktubratten (Musquash) haben mit dem Biber in ihren Gewohnheiten viel Aehnlichfeit, erreichen eine Länge von fünfzehn Zoll, und leben in Uferhöhlen an Flüssen und Seen; im Winter bauen sie sich Mohnungen auf dem Gise von Holz, Rohr und Schlamm, und halten unter demselben ein Loch im Eise offen, um den Fischen nachgehen zu können.

Wiesel, Zobel, Hermeline, Iltisse, Marder und wilde Kahen sind zahlreich vorhanden; zwischen beiden lettern herrscht eine töttliche Keintschaft, und östers bringen die erstern, die im Aeußern viel Aehnliches mit dem Wiesel haben, die letteren um. Alle diese Thiere werden des Pelzes wegen gejagt, das Fleisch der Ilisse aber auch gegessen, und deren Fett als Heilmittel bei Wunden gebraucht. — Das canadische Stacheln, die von den Indianern zum Schmuck angewandt werden; sein Fleisch wird für einen Leckerbissen gehalten.

Bafen gibt es in Menge, und im Winter werden fie, wie in Norwegen, weiß;

Eichhörnchen finden in ben Giden . und Rugwalbungen hinreichendes Rutter und mehren fich außerordentlich. - Birfche und Elenns werden häufig gefunden. -Das Mufethier (Moose Deer) das größte vierfüßige Thier Canada's, ist gegen fieben Jug hoch und wiegt gehn bis zwolf Centner; das breite handformige Beweih, der ungeheure, niederwärts gesenfte Ropf, der furze Sals und der dicke Leib, geben dem Thiere ein wildes Ansehen, obwohl es fehr gahm ift, und felbst, wenn es vom Jäger angegriffen wird, fich fehr friedfertig verhält. Die Oberlippe, Mouffle genannt, ift fehr breit und herabhangend; die Sufe find ftarker und schoner ale beim Rennthiere, und tenen des Rameels ahnlich; Die Rustern sind sehr weit, die obere Kinnlade ohne Bahne, die Beine fo lang und ber hals fo furg, bag bas Thier nicht auf tem Boden weiden fann, fontern die Blatter und jungen Gpröglinge an ben Baumen abfrift. Die Mannchen find ftarfer als die Beibchen, haben furgeres hellgrau gefärbtes und roth gesprenkeltes haar; lettere gehen acht Monate trächtig und bringen ein bis drei Junge jur Belt. Das Musethier läßt fich leicht gahmen, lebt nicht heerdenweise, wie die übrigen ju tiefer Gattung gehörenden Gpecies, sondern gewöhnlich geben das Mannchen, bas Beibchen und ein ober zwei Junge mit einanber; fein Gleisch ift außerordentlich gart und nahrhaft, und sein Rell wird wegen ber Bartheit fehr geschätt. - Das Caribu unterscheitet fich von bem Dufethier, bag es Stirn-Enden hat, die runder find als bas Geweih bes lettern, und daß die Schaufeln fich oben nabern. Es ift nicht fo groß als das Musethier, hingegen von fo erstaunlicher Schnelligfeit, daß es nur mit Mühe gefangen werden fann.

Den Bifon oder Buffalo trifft man jest nur felten in Unter - Canada; er hat fich mehr westlich ber großen Geen zurückgezogen, wo er in großen heerten umberzieht.

Im untern Theile des St. Lorenzstromes und im Meerbusen werden verschiedene Robben arten so wie einzelne Wallfische angetroffen; das Wallroß (oder die Seefuh) aber, sonst so häusig im St. Lorenzgolse, lebt jest nur noch an der Nordfüste von Labrador und an der Hudsonsban. Im Neußern hat das Wallroß viel Aehnlichteit mit dem Seehunde, nur ist es bedeutend größer, und ein ausgewachsenes Wannchen wiegt oft 4.000 Pfund. Sie leben heerdenweise, hängen mit außerordentslicher Liebe an ihre Jungen, zu deren Vertheidigung oder wenn sie sonst verwundet worden, sie sich ihrer furchtbaren Fangzähne, oft mit schrecklichem Erfolge, bedienen; außer dem Wasser sind sie wehrlos, und stoßen dann, wenn sie angegriffen werden, ein sehr flägliches, herzzerreißendes Geschrei aus.

Die Kalte des Klimas von Unter : Canada ift den Bogeln nicht besonders gunftig; viele, ja tie meiften, find Bugvogel, die im Commer von Guten fommen, ober in dieser Jahreszeit von hier nach dem höhern Norden ziehen. Im Allgemeinen unterscheiden fie fid, wenig von ten Bogeln deffelben Ramens in Europa. Gingvogel merden nur wenige unter ihnen angetroffen. Um häufigsten findet man ten weißschwängigen, braunen und grauen Adler, den Fischadler, die aschfarbige Meihe, den weißforfigen Kalfen, ten größten Raubvogel Canada's, der von einer Flügelspipe bis zur antern fieben engl. Fuß mißt, ten geflecten und schwarzen Falfen, ten gehäubten Burger, den Uhu und andere Gulenarten, Raben, Krähen, den Schwalbenfrecht, den Grenadier, den Rothfopf, Die blaue Elfter, den Baltspecht, den Blausecht, den Staar, die Berglorche, welche aber nicht fingt, die Riesenlerche, ten Evottvogel, die Droffel, die Schneeammer, die Schwalbe, den Sperling und veribiedene Arten Colibri, von ter Große einer hummel bis ju der eines Zaunkonige. Gehr jahlreich find die Geschlechter der Wasservögel, welche Canada mahrend des Commers verlassen, und sich nach fältern Regionen went en, als bunte Enten, Schwäne, Ganse große Brill Enten und Taucher; in den Niederungen und an den sumpfigen Ufern fieht man viel Kraniche, Reiher, Rohrdommeln, Brachvögel, Schnepfen und

Strandläufer. Wilde Truthuhner leben in großen Schaaren gufammen, und erreichen oft eine Schwere von 30 bis 40 Pfund. Fasane verschiedener Urt, der fasanartige Auerhahn, das weißgeflecte Suhn, das Berghubn und das Mantelhuhn, find in Menge zu finden, am häufigsten aber die Bandertaube, die in beiden Canada's ju Baufe ift, wo fie lange den Ufern bes St. Loren; niftet, im Unfang des Minters in ungeheuren Schwarmen ihre Beimath verläßt, um nach Guden zu ziehen, und gleich den heuschrecken alles verwustet, wo fie fich niederläßt. Die Baume werden, wo sie sich niederlassen, so bedeckt, daß von ihrer Last die Neste brechen. Eicheln, Beeren, Früchte und alle Getreidearten dienen ihr gur Nahrung, und mo ein Schwarm fich niederläßt, ift in wenig Minuten das größte Reld abgeleert und ber Boben mit Leichen erdrückter Tauben bedeckt. Im Frühjahr kehren fie aus bem Guden jurud, und werden geschossen, mit Knütteln todtgeschlagen und in großen Regen gefangen. Die Canadier falgen die Brufte diefer Bogel ein, und leben einen Theil des Jahres nur von Bandertauben; ihr Bleisch ift äußerst schmachaft; in der Große gleicht fie einer europäischen Feldtaube; ihre Augen find mit einem fahlen blutrothen Kreise umgeben; der Schwanz ift schwarz, keilformig und fo lang als ber Korper, der afchgrau, an der Bruft aber röthlich ift. Die Menge dieser Tauben geht ins Unglaubliche; man bemerft öftere Buge von einigen Stunden. Bilfon, der Druitholog, verfichert einen Bug beobachtet ju haben, der wenigstens eine engl. Meile breit mar, und deffen glug vier Stunden dauerte. Rechnet man, daß er in der Minute eine engl. Meile jurud. legte, so nahm der Bug eine Lange von 240 engl. Meilen ein, und gibt man ferner jeder englischen Geviert-Dard nur brei Tauben, mas indeß zu gering angenommen ift, fo kommt auf diesen einzigen Bug nicht weniger als die ungeheure Menge von 2 230 272.000 Tauben! - Reptilien finden fich in Unter-Canada nicht fehr gahlreich: baß der 21 lligator nach einigen Berichten fich auch im St. Lorenz feben faßt, mochte ich bezweifeln; Schlangen werden in den bewohnten Theilen des Landes nur nech felten gefunden, tefto mehr dagegen in den Mileniffen, wo auch tie Rlapper fchlange nichts feltenes ift, jedoch ben Menfchen nur angreift, wenn fie gereift wird. Ihr Bif todtet in wenig Ctunden; dennoch wird fie von einigen Schlangen, jägern muthig angegriffen, und zwar gewöhnlich im Frühjahr, wo sie, erst aus den Winterhöhlen fommend, noch matt find und fich haufenweise im Gonnenscheine fimmern. Die Schlangenjäger haben lange Stiefeln von dickem Leder an, Die wie die Mafferstiefeln bis über die Anie reichen, springen damit unter die Schlangen und todten diefe ju hunderten, ehe fie Beit haben, die Sohlen wieder ju erreichen. Die Indianer effen fie und verfichern, daß fie beffer fibmeden als Male. Much bie Schweine pflegen sie zu fressen, verschmaben aber ten Ropf; alle übrige vierfüßige Thiere aber vermeiden sorgfältig den Plat wo eine Klapperschlange gelegen hat. — Der Pilot ift eine fleine Art Klapperschlange von 11/2 Fuß Länge und hat den Namen bavon, daß fie der größeren Klapperschlange vorausgeht und fie gewissermaßen ankundigt. Die fch marge Schlange, welche eine Lange von fünf bis feche guß erreicht, ift rollig unschädlich, und wird, ba fie eine Feindin der Klapperschlange ift, selten getottet. Bafferichlangen findet man mehre Urten, und eine davon foll, nach Talbot, giftig fenn .- Gidech fen, Frofthe und Schildfroten find in Menge vorbanden; Dafenfrofche erreichen ein Gewicht von drei bis fünf Pfund. bie Gier ter Schiltfroten werten gegeffen, und man zieht die lettern felbfi ten Sühnereiern vor.

Egbare Fische findet man in Menge, und der St. Lorenz und die übrigen Gewässer und Seen bieten fast alle europäische und amerikanische Süßwassersiche. Lachse und Störe steigen hoch in allen Flüssen hinauf. Nale, Forellen, Lachsforellen, Sechte, Rarpfen und Weißsische findet man in allen Seen, und eben da den Muskinunge, der

in der Gestalt und im Geschmack viel Aehnliches mit dem Sechts hat, und von drei bis vier Fuß lang wird. Der Lorenzstrom und Golf bietet Welse, Schellsische, Maßrelen, Plateise, Dorsche, Kablique, Thunsische, Delphine, Pott und Schwerdtsische und mehre Arten von Hayen.

In setten giebt es in Menge und von ausgezeichnet schönen Farben: die Mustitos und Sandstöhe sind in gewissen Jahredzeiten eine große Plage, doch verschwinden sie allmählig vor dem Bordringen der Kultur; Heuschrecken sindet man alle Arten, bis zur Größe einer Feldmaus; sie erscheinen gegen Ende. des Juli und richten in den Feldern große Berheerungen an. Auch die Shadestiege wird hier sehr lästig, verschwindet aber in vierzehn Tagen wieder. Die glänzende Feuersliege erleuchtet die Sommernächte mit ihrem lebhaften Schimmer; wilde Bienen gibt es in Fülle, und in den hohlen Bäumen der Waldungen sindet man oft 70 bis 150 Pfund Honig. Die französischen Ansiedler treiben starke Bienenzucht, und mancher hat an zwanzig bis dreißig Bienenstöcke.

Den Mineralreichthum bes Landes haben wir schon weiter oben angeführt, und betrachten nun:

## d. Runftfleiß und Sandel.

Der Runftfleiß ift in Unter . Canada noch weit zurud; noch fehlt bie hinlängliche Anzahl von Handwerkern; der größte Theil der Bedürfnisse muß von Europa bingebracht werden; an Fabriken ift fast noch gar nicht zu tenken, und die Canadier haben fich bis jest fast einzig und allein auf Errichtung von Mahl ., Gage . und Balfmuhlen, Potaschfiedereien und Branntweinbrennereien beschränft. — Das Ginzige, mas ter Canadier verarbeitet, ift Flachs und Wolle, woraus er fich feine Sausleinwand und seine Kleidungsstücke verschafft, aber nichts davon in auswärtigen Handel bringt. — Webstühle find im ganzen Lande 13.243 aufgestellt, wovon auf den Distrift Montreal 6.756, auf Quebec 4.315, auf Three Rivers 2.073, und auf Gaspe 99 kommen. — Im Durchschnitte werden jährlich eine Million frangofische Ellen Linnen gesvonnen; von Flanell beinahe der gleiche Betrag und von Wollenzeuchen 1.150.000 Ellen. — Nach dem letten Census fanden sich in der Colonie an Mahlmühlen 395, an Gagemühlen 737, an Delmühlen 14, an Walfmühlen 97, und an Wollframpelmaschinen 90; außerdem aber: 103 Eisenwerke, 18 Triphammer, 70 Branntweinbrennereien, 489 Pot = und Perlaschstedereien und 64 andere Manufacturen, die durch Maschinen in Bewegung gesetzt werden. — Die Quantität des in den hammerwerken von St. Moris gelieferten Gifens ift beträchtlich, und wird baffelbe feiner Geschmeidigkeit und Starke wegen fehr geschätt. Die hiefige, aus den Ueberreften verbrannter Pflanzen bereitete Afche enthält mehr Bestandtheile an Kali, als jene von Danzig oder aus Rufland, und es hängt nur von Großbritannien ab, ob die Canadier veranlaßt werden sollen, ein manufacturtreibendes Bolk zu werden, oder ihrer Hauptbeschäftigung mit dem Ackerbaue treu zu bleiben, und Großbritannien als Austausch gegen seine Linnenwollenund Stahlwaaren, mit den Bedürfnissen des Lebens zu versehen; anstatt, daß es jest seinen Tabak aus den Bereinigten Staaten, und Hanf, Theer und Bauholz aus den baltischen Gegenden bezieht, könnte ihm Canada alle jene Produfte in lieberfluß liefern. — Zu Montreal und Quebec bestehen bereits verschiedene Manufakturen, und im Jahre 1831 wurden von dort 81.819 Pfund Seife und 31.811 Pfund Lichter fast nur nach den andern nördl. Colonien ausgeführt. — Der Getreide : und Mehlhandel verspricht für die Colonisten eine ergiebige Quelle zu werden, da die verschiedenen Getreidearten bis jest die Sauptgegenstände ber Produktion von Unter . Canada find ; diejenigen Ausfuhrartikel, die nicht in diese Rubrik fallen, find Bauhol; und Afche.

Die Produktion des Bauholzes ift fehr bedeutend, und kann fich noch viele Jahre binburch erhalten; um fic aber eine Borstellung von ihrem Umfange ju machen, genügt tie Anfuhrung der Thatfache, daß das in den Bauholg . Stabliffements und Gagemuhlen in der Rachbarfchaft von Quetec angelegte Rapital 1.250,000 Pfund Sterling beträgt. - Der Holzhandel ift für die armere Rlaffe der Bevolferung von der größten Wichtigkeit, indem er ihnen mahrend eines langen, frengen Winters, zumal nach migrathenen Erndten, die in den untern Theilen bes Landes nicht felten vorfommen, bie einzigen Gubfistenzmittel gewährt, und neue Unstedler leicht in den Stand fest, fich anf wüstliegenden Ländereien anzubauen. — Die Fischerei, Die einst die ersten Anbauer nach Canada zog, bleibt noch immer ein wichtiger Erwerb in diesem an Stromen und Geen überreichen Lande, und die Quantitat der in dem Strome und Golfe von St. Lorenz und in den übrigen Fluffen gefangenen Fische ift febr bedeutend, da bie Lehrsage der römisch = fatholischen Kirche die Consumtion derselben tefördern; leider drückt aber auch auf das ganze Land desto empfindlicher der ganzliche Mangel an Salz, bas doch hier für die Fischerei so unumganglich nothwendig ift, und man muß fich mit Baufalz behelfen, bas aus Liverpool, Westincien und Portugall geholt mirt.

Der Schiffsbau wird zu Quebec und Sorel ziemlich lebhaft betrieben; das schönste Bauholz dazu findet man an Ort und Stelle; Segeltuch und Tauwerf mussen aber von Suropa geholt werden, und verringern so den Bortbeil, den man sonst von diesem Erwerbszweige haben könnte. Die früher in Sanada gebauten Schiffs erfreuten sich keines guten Ruses, und man bebauptete, daß das canadische Schiffsbauholz schlechter als das europäische sen, während doch Sanada Sichen: und Tannenarten hat, die fast so dauerhaft wie das Tickholz (Tenek wood) sind; allerdings sindet man auch dort Arten, die viel zu schwammig, und zum Schiffbau nicht im geringsten tauglich sind, und aus diesem mögen wohl sene Schiffe gezimmert worden seyn, die nur drei Jahre ausgehalten haben; sest aber baut man dauerhaft, und construirt größere Schiffe als früher. — Von 1825 vis 1832 wurden 239 Schiffe in Unter-Canada gebaut, deren Tonnenzahl 70.997 betrug, und zwar:

|   |     | Echiffe. | Tonnen. |      | Ediffe. | Tonnen. |
|---|-----|----------|---------|------|---------|---------|
| 1 | 825 | 61       | 22.636  | 1829 | 21      | 5.465   |
| 1 | S26 | 59       | 17.823  | 1830 | 11      | 3.059   |
| 1 | 827 | 35       | 7.540   | 1831 | 9       | 3.250   |
| 1 | 328 | 30       | 7.272   | 1832 | 13      | 3.952.  |

Die Jagd auf Pelzthiere ist, obgleich Unter : Canada selbst jest nicht mehr so viel Pelzwerk im Handel liefert als früher, immer noch von großer Wichtigkeit, da ber Pelzhandel des Westens und Nordwestens, der von Montreal aus, theils von einzelnen Raufleuten, theils von der Nordwesigesellschaft betrieben wird, durch Unter Canada seinen Ausfluß hat (die nähere Beschreibung fiehe weiter oben, unter: Sudsonsbav-Territorium). Die Agenten, Faftoren und Beamteten diefer Pelghandlergesellschaft find größtentheils Schotten, tie der Beschwerten Taufende zu erdulten haben, alles dem Gewinn opfern, und nach 20 bis 30 Jahren eines traurigen, muhevollen Lebens fich mit einem zerrütteten Körper und 10 bis 20.000 Pf. St. Vermögen zur Rube fepen. -- Geit 1806 hatte sich auch eine Gudwestgesellschaft organisirt, deren Hauptsis zu Michillimakinak in Michigan ift, und deren Erwerb auf ten Boden der Bereinigten Stauten, nach dem Mississippi und Missouri hin, geschah; die Regierung der Union sette aber tiefer unerlaubten Thatigkeit Grenzen, und tie Geschäfte tiefer Gesellschaft gingen in die Sande der, von Alftor, einem unternehmenden Deutschen in Neu-Pork, gegründeten Pelghandelsgesellschaft über. — Auch zu Queber und Three Rivers wird ebenfalls eine beträchtliche Menge Polzwerk geladen, welches von den Indianern auf

den verschiedenen Flüssen, die sich vom Norden her in den St. Lorenz ergießen, dahin gebracht wird. — Nach Entik, wurden um die Mitte des vorigen Jahrhunderts jährlich von Quebec aus verschifft: 90.000 Biberbälge, 9.000 Bärenselle, 11.000 Ottersselle, 350 Wolfshäute, 4.000 Kapenbälge, 2.000 Minxbälge, 2.000 Fuchsbälge, 50.000 Felle von Muskusratten, 100.000 Raccoonsbälge, 24.000 Häute von Elennen, Hirschen und Rehen, und eine große Menge Bibergeil.

| 1798 betrug die Ausfuhr an Pelzwe | rf:                              |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Biberbälge 106.0                  | 00 und 1810:                     |
| Barenfelle 2.1                    | 00 Biberbalge 98.523             |
| Fuchsbälge 1.5                    | 00 Barenfelle 10.751             |
| Cteinfuchsbalge 4.0               | 00 Fischotterbälge 2.645         |
| Fischotterbalge 4.6               | 00 Mustusrattenfelle 9.971       |
| Mustusrattenfelle 17.0            |                                  |
| Marterfelle 32.0                  | 000 Luchsfelle 327               |
| Minrfelle 1.8                     | 00 Wolverenenfelle 517           |
| Luchsfelle 6.0                    | 00 Fischerwieselbälge 2.536      |
| Polverenenfelle                   | 300 Raccoonsfelle 39.521         |
| Raccoonsfelle                     | 00 Wolfshäute 19                 |
| Bolfshaute 3.8                    | 800 Elennshäute 534              |
| Elennshäute                       | 700 Hirschhäute 32.551           |
| hirschaute                        | 750 Kapenfelle 2.438             |
| Buffelhaute                       | 500 Hasenbälge 2.684             |
| Fischerwiefelbalge 1.6            | 550 Schwanenhäute 1.833          |
| Bubereitete Baute 1.              | 100                              |
| Geit jener Zeit hat bie Pelzausfu | hr bedeutend abgenommen.         |
| Quebec verichiffte 1830. u. 18    | 34. Minrschwänze 320 ,,          |
| Biberfelle 8.858 5.               | 490 Racconsschwänze 29 ,,        |
| Bärenhäute 377                    | 264 Bibergeil, Pfund " 169       |
| Fuchebalge 1.772                  | 684 Montreal: 1833. u. 1834.     |
| Fischerwieselselle, 202           | 47 Biberfelle 6,498 3811         |
| Luchsfelle 384                    | 385 Bärenhäute 204 537           |
| Mintvälge 3.100                   | 530 Hirschhäute 547 ,,           |
| Marderfelle 13.542 4.             | 536 Fischerwieselfelle . 194 249 |
| Mustusrattenfelle 43,716 16.      | 848 Fuchsbälge 48 751            |
| Fischotterfelle 1.223             | 729 Luchsfelle 207 187           |
| Raccoonfelle 110                  | 4 Marderfelle 4.983 8.322        |
| Wolverenenfelle . 4               | 16 Minrbalge 1.171 2.016         |
| Büffelhäute ,,                    | 31 Musfusratten . 45.274 49,538  |
| Hirschaute 1.326                  | ". Fischotterfelle 11.960 1,871  |
| Rapenfelle 97                     | " Raccoonfelle 139 130           |
| Fischerwieselschwänze 280         | " Wolverenenfelle . " 1          |
| Marderschmänze . 1.994            | " Wolfshäute 56 "                |

Mit jedem Jahre wird der Handel Canada's wichtiger, und obgleich die Aussuhr größtentheils nur in Naturerzeugnissen, in Getreide, Mehl, Bauholz, Bretter, Latten und Nupholz, Potasche, Flachs und Leinsaamen, Pelzwerk aller Art, Bibergeil, Fischen und Produkten der Fischerei, Ginsing, Schlangenwurzeln und andern Arzneizpflanzen besteht, und die Canadier dafür vom Auslande Tücher, baumwollene, wollene, leinene und seidene Zeuche, Hüte, Mühen, Strümpse, Handschuhe, Schuhe, Stiezseln und andres Lederwerk, Krämerwaaren, Bücher, Papier, messingene, eiserne und andre Metallgeräthe, Töpserwaaren, Glas, Tapeten, Apothekerwaaren, Specereien,

Gewürze, Wein, Branntwein, Rum, Colonialwaaren, Ackergerathe und Handwerkszeuge, Flinten, Säbel, Pulver, Blei, Jinn, Tabakspfeisen u. s. w. empfangen, hat Sanada doch stets die Bilanz für sich. Unter den Aussuhrartikeln waren 1802, nach W. Meiklejohn, Esq., nicht weniger als 1.010.033 Bushels Weizen, 28.300 Barrels Mehl, und 22.051 Sentner Zwieback, die größtentheils nach den britischen Inseln gingen. — In den 10 Jahren von 1793 bis 1802 betrug die Brodsoffaussuhr von Quebec: 3.251.139 Bushels Weizen, 171.100 Barrels Wehl, und 169.451 Sentner Zwieback, oder im Durchschnitt auf jedes Jahr 325.114 Bushels Weizen, 17.100 Barrels Wehl, und 16.945 Sentner Zwieback und außerdem 7.500 Bushels Leinsaumen, und 4.000 Bushels Erbsen, Hafer und Gerste. — In den sieben Jahren von 1816 bis 1822 betrug die Aussuhr an Brodstoff aus dem Hafen von Quebec:

1816.1817. u. 18. 1819. 1820. 1821. 1822. 446.500 37.800 320.000 Maizen, Bushels 318.400 145.000 1.137 69.100 12.100 Mehl, Barrels 45.000 22,600 47,700 3wieback, Centner 456 22,700 11,200 8.800 11.200 13.500 Die Ausfuhr canadischer Produkte von Quebec gestaltete sich in den Jahren 1831 bis 1834 folgendermaßen: 1831. 1832. **1**833. 1834.

|                                  | TOOY.   | 1000.     | X300.   | えつりま。   |
|----------------------------------|---------|-----------|---------|---------|
| Potasche Barrels                 | 83,676  | 30.153    | 10.625  | 7,579   |
| Perlasche                        | 12.245  | 19,762    | 5.352   | 5.175   |
| Alepfel                          | 1.001   | 852       | 112     | 358     |
| Gefalzenes Rindfleisch           | 4.123   | 4.251     | 4.577   | 3.909   |
| ditto, in halben Barrele .       | 2.066   | 1.359     | 1.021   | 484     |
| Rindszungen und geräuchertes     |         |           |         |         |
| Rindfleifch , Pfund              | 42,539  | 24.520    | 15.810  | 18.887  |
| Butter                           | 151.469 | 35,026    | 16.382  | 26,936  |
| Galgfiche, und zwar :            |         |           |         |         |
| Allewifes, Barrels               | "       | 626       | 506     | 657     |
| Cotfifch, Centner                | 11.928  | 14.624    | 5.760   | 5,617   |
| Beringe und Mafrelen, Barrels    | 1.018   | 718       | 1,218   | 575     |
| ditto in Ristchen                | 107     | ,,        | 360     | 175     |
| Shad, in Barrels                 | "       | ,,        | **      | 118     |
| Lachs, Tiercen                   | 352     | 201       | 278     | 161     |
| ditto in Barrels                 | 244     | 301       | 158     | 59      |
| Getreide, und zwar:              |         |           |         |         |
| Weizen Minots                    | 590.101 | 1,329,269 | 174.765 | 106.301 |
| Beizenmehl Barrels               | 71.839  | 81.264    | 34.769  | 59.651  |
| Maismehl "                       | 1,942   | 468       | 594     | 476     |
| Hafer und Roggenmehl "           | 11      | 115       | "       | 429     |
| Zwieback Centner                 | 9.932   | 7.210     | 4.237   | 2.380   |
| Hafer Minots                     | 35.516  | 35,246    | 70      | 6.185   |
| ditto in Säcken                  | **      | "         | **      | 1.882   |
| Erbsen Minots                    | 17.750  | 7.074     | 668     | 1.748   |
| Gerfte "                         | "       | 11,161    | "       | 22      |
| Leinsaamen "                     | 895     | 70        | 11      | 1.345   |
| Schinken und Würste, Tonnchen    | 3.629   | **        | "       | 43      |
| ditto Pfund                      | "       | "         | **      | 10.884  |
| Gefalzen Schweinfleisch, Barrels |         | 9.115     | 7.753   | 10.118  |
| ditto halbe Barrels              | 1.174   | 79        | 791     | 399     |
| Schweinschmeer . Pfund           | 38.425  | 6.164     | 8.370   | 13.020  |

| Tan man armanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wurden 1                                                               | _                                                                                                                       | ahren ausge                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4004                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Colchan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pannan                                                                 | 183L                                                                                                                    | 1832.                                                                                                                        | 1833.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1834.                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tonnen                                                                 |                                                                                                                         | 2.016                                                                                                                        | 1.477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.394                                                                                                                                                   |
| Birken und Ahorn .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | **                                                                     | 1.256                                                                                                                   | 1.153                                                                                                                        | 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 436                                                                                                                                                     |
| Ulmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | **                                                                     | 8.277                                                                                                                   | 10.660                                                                                                                       | 16.218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.528                                                                                                                                                  |
| Eichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "                                                                      | 13.213                                                                                                                  | 18.672                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26.125                                                                                                                                                  |
| Fichten und Tannen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11                                                                     | 155,727                                                                                                                 | 186.597                                                                                                                      | 178,659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 188.778                                                                                                                                                 |
| Breite Planken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                                                                     | 11                                                                                                                      | "                                                                                                                            | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.804                                                                                                                                                   |
| Battens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stück                                                                  | 59.139                                                                                                                  | 29,738                                                                                                                       | 30.365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 89.478                                                                                                                                                  |
| Dielen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | " " 1.                                                                 | .656,750                                                                                                                | 1.717.233                                                                                                                    | 1.805.416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.083.302                                                                                                                                               |
| Schwarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "                                                                      | 56,291                                                                                                                  | 89.834                                                                                                                       | 108.152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 69.865                                                                                                                                                  |
| Maften und Bogfprits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ß "                                                                    | 255                                                                                                                     | 885                                                                                                                          | 1.641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 776                                                                                                                                                     |
| Sparren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "                                                                      | 2.165                                                                                                                   | 1.710                                                                                                                        | 2.120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.104                                                                                                                                                   |
| Aniestücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                                                                     | "                                                                                                                       | . 11                                                                                                                         | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 230                                                                                                                                                     |
| Ruder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "                                                                      | 11.837                                                                                                                  | 14.879                                                                                                                       | 25,206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17,973                                                                                                                                                  |
| Reifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bündel                                                                 | 146.360                                                                                                                 | 189,000                                                                                                                      | 20,379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77.990                                                                                                                                                  |
| Treenails                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11                                                                     | 2.000                                                                                                                   | 4.972                                                                                                                        | 20.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23,756                                                                                                                                                  |
| Schindeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | **                                                                     | 56.040                                                                                                                  | 51.200                                                                                                                       | 157,790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37,100                                                                                                                                                  |
| Scheitholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cords                                                                  | 1.144                                                                                                                   | 1.721                                                                                                                        | 2.030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,946                                                                                                                                                   |
| Stabholz, Dauben und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                              | 2,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,1-40                                                                                                                                                  |
| Boden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | **                                                                                                                      | 2.9                                                                                                                          | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 752.500                                                                                                                                                 |
| " Pipen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | 000 240                                                                                                                 | E E 1 4 4 A 4                                                                                                                | 4 50 4 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 000 040                                                                                                                                               |
| Puncheons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · 6.                                                                   | 328,349                                                                                                                 | 5,544,46 1                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.939.049                                                                                                                                               |
| " Barrels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        | **                                                                                                                      | "                                                                                                                            | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 848.819                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        | 00000                                                                                                                   |                                                                                                                              | 40 - 4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | **                                                                     | 32.177                                                                                                                  | 29.459                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,574                                                                                                                                                   |
| jandspikes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "                                                                      | 22,180                                                                                                                  | 15,076                                                                                                                       | 4.344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13.028                                                                                                                                                  |
| jandspikes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "<br>Pfund                                                             | 22.180<br>19.651                                                                                                        | 15,076<br>35,607                                                                                                             | 4.344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13.028<br>5.890                                                                                                                                         |
| andspikes<br>abak, in Blättern<br>Ausfuhr an Pelzw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pfund<br>erk ist (                                                     | 22.180<br>19.651<br>shon oben                                                                                           | 15,076<br>35,607<br>angegeben.                                                                                               | 4.344<br>Montre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13.028<br>5.890<br>al, welches                                                                                                                          |
| jandspikes<br>Labak, in Blättern<br>Ausfuhr an Pelzw<br>jafengerechtigkeit erh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pfund<br>erf ist (<br>vielt, ex                                        | 22.180<br>19.651<br>Ishon oben<br>portirte in                                                                           | 15,076<br>35.607<br>angegeben.<br>den Jahren                                                                                 | 4.344<br>""<br>Montre<br>1832 bis C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13.028<br>5.890<br>a l , welches<br>5chluß 1834 :                                                                                                       |
| jandspikes abak, in Blättern Ausfuhr an Pelzw<br>jafengerechtigkeit erh<br>otasche, aus Canad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pfund<br>erf ist s<br>ielt, err                                        | 22,180<br>19.651<br>Ichon oben<br>portirte in<br>. Barr                                                                 | 15,076<br>35.607<br>angegeben.<br>den Jahren<br>els 18.88                                                                    | 4.344<br>Montre<br>1832 bis 6<br>19 10.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13.028<br>5.890<br>a l, welches<br>5chluß 1834:<br>7 14.091                                                                                             |
| jandspikes abak, in Blättern Ausfuhr an Pelzw jafengerechtigkeit erh otasche, aus Canad " aus den Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pfund<br>verk ist s<br>vielt, exp<br>a<br>reinigten                    | 22.180 19.651 Ichon oben portirte in . Barr Staaten "                                                                   | 15,076<br>35,607<br>angegeben.<br>den Jahren<br>el6 18.88<br>2.69                                                            | 4.344<br>Montre 1832 bis 6 19 10.97 7.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13.028<br>5.890<br>a l, welches<br>5chluß 1834:<br>7 14.091<br>3 1.334                                                                                  |
| handspikes  Labak, in Blättern  Muskuhr an Pelzw  Hafengerechtigkeit erh  Votasche, aus Canado   aus den Be  Verlasche, aus Canad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pfund<br>erf ist (<br>ielt, ex<br>a<br>reinigten                       | 22.180 19.651 Ishon oben portirte in Barr Staaten "                                                                     | 15,076<br>35.607<br>angegeben.<br>den Jahren<br>el6 18.88<br>2.69                                                            | 4.344<br>"" Montre 1832 bis 6 19 10.97 7 7.01 30 4.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13.028 5.890 a 1, welches 5chluß 1834: 7 14.091 3 1.334 1 4.436                                                                                         |
| jandspikes abak, in Blättern Ausfuhr an Pelzw jafengerechtigkeit erh otasche, aus Canad u aus den Be erlasche, aus Canad u aus den D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pfund<br>erf ist (<br>pielt, exp<br>a<br>reinigten<br>da<br>dereinigt. | 22.180 19.651 Ichon oben portirte in Barr Staaten " Staaten "                                                           | 15,076<br>35.607<br>angegeben.<br>den Jahren<br>els 18.88<br>2.69<br>12.83                                                   | 4.344  " Montre 1832 bis 6 19 10.97 7.01 30 4.48 00 3.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13.028 5.890 a 1, welches 5chluß 1834: 7 14.091 3 1.334 1 4.436 9 3.740                                                                                 |
| dandspikes Eabak, in Blättern E Auskuhr an Pelzw dafengerechtigkeit erh lotasche, aus Canade " aus den Be Verlasche, aus Canade " aus den L Uepfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pfund<br>erf ist (<br>pielt, exp<br>a<br>reinigten<br>da<br>dereinigt. | 22.180 19.651 Ichon oben portirte in Barr Staaten " Staaten "                                                           | 15.076<br>35.607<br>angegeben.<br>den Jahren<br>els 18.88<br>2.69<br>12.80                                                   | 4.344  " Montre 1832 bis 6 9 10.97 7.01 80 4.48 90 3.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13.028 5.890 a 1, welches dhing 1834: 7 14.091 3 1.334 1 4.436 9 3.740                                                                                  |
| handspikes Eabak, in Blättern e Aussuhr an Pelzw dafengerechtigkeit erh lotasche, aus Canade " aus den Be perlasche, aus Canade " aus den D Wepfel Bwieback                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pfund<br>erf ist (<br>ielt, ex<br>a<br>reinigten<br>da<br>Bereinigt.   | 22.180 19.651 Ichon oben portirte in Barr Staaten " Staaten "                                                           | 15.076<br>35.607<br>angegeben.<br>den Jahren<br>els 18.88<br>2.69<br>12.80                                                   | 4.344  " Montre 1832 bis 6 9 10.97 7.01 80 4.48 90 3.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13.028 5.890 a 1, welches chius 1834: 7 14.091 3 1.334 1 4.436 9 3.740 10 107                                                                           |
| dandspikes Eabak, in Blättern E Ausfuhr an Pelzw dafengerechtigkeit erh dotasche, aus Canade " aus den Be derlasche, aus Canade " aus den D Uepfel dwieback                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pfund<br>erf ist (<br>ielt, ex<br>a<br>reinigten<br>da<br>Bereinigt.   | 22.180 19.651 Ichon oben portirte in Barr Staaten " Staaten "                                                           | 15,076<br>35.607<br>angegeben.<br>den Jahren<br>el6 18.88<br>2.69<br>12.83                                                   | 4.344  " Montre 1832 bis 6 19 10.97 7.01 30 4.48 00 3.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13.028 5.890 a 1, welches 5chluß 1834: 7 14.091 3 1.334 1 4.436 9 3.740 10 107                                                                          |
| handspikes Labak, in Blättern e Ausfuhr an Pelzw dafengerechtigkeit erh dotasche, aus Canade " aus den Be perlasche, aus Canade " aus den L Nepfel Bwieback Fischbein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pfund<br>erf ist (<br>sielt, erg<br>a<br>reinigten<br>da<br>dereinigt. | 22.180 19.651 Ichon oben portirte in Barr Staaten " Staaten "                                                           | 15,076<br>35.607<br>angegeben.<br>den Jahren<br>els 18.88<br>2.69<br>12.83<br>2.90                                           | 4.344  ""  Montre  1832 bis 6  19 10.97  7.01  30 4.48  3.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13.028 5.890 a 1, welches chius 1834: 7 14.091 3 1.334 1 4.436 9 3.740 10 107 335                                                                       |
| dandspikes Labak, in Blättern Labak, in Blättern Labak, in Blättern Labak, an Pelzw dafengerechtigkeit erh dotasche, aus Canad u aus den Be derlasche, aus Canad u aus den L depfel kwieback sischbein Ballfischspeck (Blubbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pfund erf ist s ielt, erg a reinigten a dereinigt.                     | 22.180 19.651 shon oben portirte in Barr Staaten " Staaten " Centn Eentn                                                | 15,076<br>35,607<br>angegeben.<br>den Jahren<br>els 18.88<br>2.69<br>12.83<br>8.90                                           | 4.344  " Montre 1832 bis 6 19 10.97 7.01 30 4.48 30 3.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13.028 5.890 al, welches 5chluß 1834: 7 14.091 3 1.334 1 4.436 9 3.740 10 107 335 2.000                                                                 |
| dandspikes Eabak, in Blättern E Ausschr an Pelzw dafengerechtigkeit erh lotasche, aus Canade " aus den Be Perlasche, aus Canade " aus den De Uepfel Bwieback Fischbein Ballfischspeck (Blubbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pfund erf ist s ielt, ers a reinigten a Bereinigt.                     | 22.180 19.651 shon oben portirte in Barr Staaten Staaten  Centn Stüd                                                    | 15,076<br>35.607<br>angegeben.<br>den Jahren<br>els 18.88<br>2.69<br>12.83<br>2.90<br>11<br>der<br>fen                       | 4.344  "" Montre 1832 bis 6 19 10.97 7.01 30 4.48 30 3.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13.028 5.890 a 1, welches 5chluß 1834: 7 14.091 3 1.334 1 4.436 9 3.740 107 335 2.000                                                                   |
| handspikes Eabak, in Blättern e Ausschr an Pelzw dafengerechtigkeit erh lotasche, aus Canade " aus den Be perlasche, aus Canade " aus den L Nepfel Bwieback kischbein Ballfischspeck (Blubbe Butter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pfund erf ist s ielt, ers a reinigten a dereinigt.                     | 22.180 19.651 schon oben portirte in Barr Staaten " Staaten " Centn Stück Fässer                                        | 15,076 35.607 angegeben. den Jahren els 18.88 2.69 12.83 2.90 15 ter fen chen                                                | 4.344  "" Montre 1832 bis 6 9 10.97 7.01 80 4.48 90 3.97 88 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13.028 5.890 a 1, welches 5chluß 1834; 7 14.091 3 1.334 1 4.436 9 3.740 107 335 4.000                                                                   |
| jandspikes abak, in Blättern Ausfuhr an Pelzw jafengerechtigkeit erh otasche, aus Canade aus den Be derlasche, aus Canade aus den D lepfel wieback jischbein Ballfischspeck (Blubbe Butter jichter Bibergeis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pfund erf ist s ielt, ers a reinigten a dereinigt.                     | 22.180 19.651 schon oben portirte in Barr Staaten " Staaten " Centn Stück Fässer Tönn                                   | 15,076 35.607 angegeben. den Jahren el6 18.88 2.68 12.88 2.90 13 ter fen chen en 3                                           | 4.344  ""  Montre  1832 bis 6  19 10.97  7.01  30 4.48  30 3.97  88 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13.028 5.890 a1, welches 5chluß 1834: 7 14.091 3 1.334 1 4.436 9 3.740 10 107 , 335 7 103 100 0 260                                                     |
| dandspikes Labak, in Blättern Labak, in Blättern Labak, in Blättern Labak, an Pelzw Dafengerechtigkeit erh Votasche, aus Canade  " aus den Be Verlasche, aus Canade " aus den De Verfel Lichter Lichter Bibergeil Meizenmehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pfund erf ist ( ielt, exp a reinigten a dereinigt.                     | 22.180 19.651 schon oben portirte in Barr Staaten " Staaten " Eentn Stück Tönn Ristch                                   | 15,076 35.607 angegeben. den Jahren els 18.88 2.68 12.88 2.90 11 der fen chen en 39                                          | 4.344  ""  ""  ""  1832 bis 6  10.97  7.01  30 4.48  30 3.97  88 4  ""  ""  ""  10 35  7 16.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13.028 5.890 al, welches 5chluß 1834: 7 14.091 3 1.334 1 4.436 9 3.740 107 335 2.000 3100 0 260 4 32.218                                                |
| dandspikes Labak, in Blättern Labak, in Blättern Labak, in Blättern Labak, in Blättern Labak, an Pelzw Dafengerechtigkeit erh Jotasche, ans Canad "aus den Be Verlasche, ans Canad "aus den Labe Reischack Butter Lichter Lichter Bibergeis Reizenmehs Baizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pfund erf ist ( ielt, exp a reinigten a dereinigt.                     | 22.180 19.651 schon oben portirte in Barr Staaten " Staaten " Centn Stück Fässel Tönn Ristch Pfun                       | 15,076 35.607 angegeben. den Jahren els 18.88 2.68 12.88 2.90 11 der fen chen en 39                                          | 4.344  ""  Montre 1832 bis 6 19 10.97 7.01 30 4.48 30 3.97 48 4 10 35 17 16.16 35 488.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13.028 5.890 a1, welches 5chluß 1834: 7 14.091 3 1.334 1 4.436 9 3.740 107 , 335 2.000 3 100 0 260 4 32.218 5 547.357                                   |
| dandspikes Labak, in Blättern Labak, in Blättern Labak, in Blättern Labak, in Blättern Labak, an Pelzw Dafengerechtigkeit erh Iotasche, ans Canado  "ans den Be Verlasche, ans Canado  "ans den D Uepfel Brieback Lischbein Ballfischspeck (Blubbe Butter Lichter Lichter Bibergeil Beizenmehl Baizen Erbsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pfund erf ist s ielt, ers a reinigten a dereinigt.                     | 22.180 19.651 schon oben porterte in Barr Staaten " Staaten " Staffer Tönn Ristd Pfun Barre Mino                        | 15,076 35.607 angegeben. den Jahren els 18.88 2.68 12.83 2.96 14 ter fen chen en d 39 2.68 2.35                              | 4.344  ""  Montre 1832 bis 6 19 10.97 7.01 30 4.48 30 3.97 48 4 10 35 17 16.16 35 488.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13.028 5.890 a1, welches 5chluß 1834: 7 14.091 3 1.334 1 4.436 9 3.740 107 , 335 2.000 3 100 0 260 4 32.218 5 547.357                                   |
| dandspikes Eabak, in Blättern E Ausfuhr an Pelzw dafengerechtigkeit erh lotasche, aus Canade " aus den Be perlasche, aus Canade " aus den Be depfel Bwieback Kischbein Ballfischspeck (Blubbe Butter Lichter Bibergeil Beizenmehl Baizen Frhsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pfund erf ist s ielt, ers a reinigten a dereinigt.                     | 22.180 19.651 schon oben portirte in Barr Staaten " Staaten " Staaten " Centn Stück Fässel Tönn Ristch Mino Mino  Stück | 15,076 35.607 angegeben. den Jahren els 18.88 2.68 12.86 2.96 15 der fen den den den 39 218 30,16 45 778.68                  | 4.344  ""  ""  ""  1832 bis 6  10.97  7.01  30 4.48  30 3.97  88 4  ""  ""  ""  10 35  7 16.16  85 488.81  1.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13.028 5.890 al, welches 5chluß 1834: 7 14.091 3 1.334 1 4.436 9 3.740 107 335 2.000 3 100 0 260 4 32.218 5 547.357 10 186 2.510                        |
| Handspikes Labak, in Blättern e Ausfuhr an Pelzw Hafengerechtigkeit erh Potasche, aus Canade " aus den Be Perlasche, aus Canade " aus den L Aepfel Bwieback Fischbein Ballfischspeck (Blubbe Butter Lichter Bibergeil Meizenmehl Raizen Erbsen Rohe Häute Kindsleisch, gesalzene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pfund erf ist s ielt, ers a reinigten a dereinigt.                     | 22.180 19.651 schon oben portirte in Barr Staaten " Staaten " Centn Stück Tönn Ristch Muni Barre Mino " Stück Barre     | 15,076 35.607 angegeben. den Jahren els 18.88 2.68 12.86 2.96 15 der fen den den den den den den den den den d               | 4.344  ""  ""  ""  1832 bis 6  19 10.97  7.01  30 4.48  30 3.97  4.48  10 3.57  16.16  35 488.81  1.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13.028 5.890 a1, welches 5chluß 1834: 7 14.091 3 1.334 4.436 9 3.740 10 107 , 335 4.000 3 100 0 260 4 32.218 5 547.357 186 2.510 1.441                  |
| handspikes Labak, in Blättern e Ausfuhr an Pelzw dafengerechtigkeit erh votasche, aus Canade " aus den Be perlasche, aus Canade " aus den D Nepfel Bwieback kischbein Ballsischspeck (Blubbe Butter Lichter Bibergeil Rohe Häute Kindsleisch, gesalzener Schweinsleisch ditto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pfund erf ist s ielt, ers a reinigten a dereinigt.                     | 22.180 19.651 schon oben portirte in Barr Staaten " Staaten " Centin Stück Fönn Ristch Mino " Stück Barre Barre         | 15,076 35.607 angegeben. den Jahren els 18.88 2.68 12.88 2.90 13 er fen c                                                    | 4.344  ""  ""  ""  ""  ""  ""  ""  ""  ""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13.028 5.890 al, welches chius 1834: 7 14.091 3 1.334 1 4.436 9 3.740 107 335 2.000 3 103 100 0 260 4 32.218 5 547.357 186 2.510 1.441 1.266            |
| perlasche, aus Canad " aus den D Nepfel " aus den D Nepfel " aus den D Nepfel " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | Pfund erf ist s ielt, ers a reinigten a dereinigt.                     | 22.180 19.651 schon oben portirte in Barr Staaten " Staaten " Centn Stück Tönn Ristch Mino Mino Stück Barre Mino  Hund  | 15,076 35.607 angegeben. den Jahren els 18.88 2.68 12.86 2.96 15 der fen chen den 39 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 | 4.344  ""  ""  ""  1832 bis 6  19 10.97  7.01  30 4.48  30 3.97  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4.48  4 | 13.028 5.890 a1, welches 5chluß 1834: 7 14.091 3 1.334 1 4.436 9 3.740 107 335 2.000 3 100 0 260 4 32.218 5 547.357 186 2.510 1.441 1.266 48.000        |
| Handspikes Tabak, in Blättern e Auskuhr an Pelzw Hafengerechtigkeit erh Potasche, aus Canade " aus den Be Perlasche, aus Canade " aus den L Aepfel Zwieback Fischbein Wallfischspeck (Blubbe Butter Lichter Bibergeil Weizenmehl Raizen Erbsen Kohe Häute Echweinsleisch ditto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pfund erf ist s ielt, exp a reinigten a dereinigt.                     | 22.180 19.651 schon oben portirte in Barr Staaten " Staaten " Centin Stück Fönn Ristch Mino " Stück Barre Barre         | 15,076 35.607 angegeben. den Jahren els 18.88 2.68 12.86 2.96 15 der fen chen den 39 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 | 4.344  ""  ""  ""  1832 bis 6  10.97  7.01  30 4.48  30 3.97  88 4  ""  10 35  16.16  35 488.81  1.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13.028 5.890 a1, welches chius 1834: 7 14.091 3 1.334 4.436 9 3.740 107 335 4.000 3 100 0 260 4 32.218 5 547.357 6 186 2.510 1.441 1.266 48.000 6 1.899 |

|   |             |        |         |        |      |     |    |   |              | 1832.         | 1833.        | 1834.       |
|---|-------------|--------|---------|--------|------|-----|----|---|--------------|---------------|--------------|-------------|
|   | Dauben,     | Barr   | el      | ٠      | •    |     |    | • | Stück        | "             | **           | 15.644      |
|   | <i>n</i>    | üre    | Aus     | lan    | d    |     |    |   | **           | **            | **           | 7.197       |
|   | "           | non    | E(d)    | en     |      |     |    |   | **           | 16.447        | 8.000        | 21          |
|   | Rugholz,    | Ciche  | en      |        | ٠    |     |    |   | Tonnen       | **            | 50           | 123         |
|   |             | Birfe  | n       |        |      |     | ٠  |   | •            | "             | 8            | 7           |
|   | -           | Basin  | dood    | )      |      | ٠   |    |   | **           | 2             | ,,           | 3           |
|   | ,, 11       | llmer  | ١.      |        |      |     |    |   | **           | **            | 736          | 203         |
|   | ,, 0        | icher  | 1       | ٠      |      |     |    |   | **           | 285           | 931          | 719         |
|   | " 3         | ichte  | n       |        |      |     |    |   | "            | 553           | 1.320        | 1.078       |
|   |             | Butte  |         | ŝ      | •    |     |    |   | **           | 463           | 35           |             |
|   | Bohlen und  | Br     | etter   |        | •    | 4   |    |   | Gtück        | **            | 20.815       | 28.171      |
|   | Dielen .    |        |         |        |      |     |    |   | "            | 40,292        | 7,593        | 64.788      |
|   | Schwarten   |        |         |        |      |     |    |   | e)           | 6.292         | 3.500        | 5,853       |
|   | Planken     |        |         |        |      |     |    |   | "            | 233           | 1.091        | 788         |
|   | Handspifes  |        |         |        |      | •   |    |   | **           | **            | 2,754        | 6.020       |
|   | Seife .     |        |         | •      |      |     |    |   | Ristden      | **            | **           | 110         |
|   | Tabak in B  | 3lätte | rn      |        |      | •   |    |   | Pfund        | 50.000        | 23.954       | 14.000      |
|   | Wachs .     |        |         |        |      |     |    |   | "            | 6,000         | 2.460        | **          |
| 4 | Die Ausfuhr | des    | P       | efzn   | ver  | fes | in | 5 | iefen Jahren | t ist ebenfal | lls schon we | eiter oben  |
|   | o nin 2     | Man    | 223.112 | . > 01 | 2 12 | 2   | on | 6 | ifon non O   | nehec und     | Montr        | e a f matre |

Die Ausfuhr des Pelzwerkes in diesen Jahren ist ebenfalls schon weiter oben berührt. — An Zöllen wurden in den Häfen von Quebec und Montreal während der Jahre 1833 und 1834 eingenommen:

| in Quebec:                                               | 1833.                       | 1834.  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| Unter Autorität der vor 18 Geo. III. c. 12 durchgegangen |                             | 00 400 |
| Gesetze                                                  | 31.203 ψ <sub>1</sub> . Θι. | 3.905  |
| Unter Colonial = Autorität                               |                             | 63.977 |
| Total Pfund Sterling 1                                   | 106.118                     | 98,203 |
| in Montreal:                                             |                             |        |
| Unter Gesehen vor 18 Geo. III. c. 12 Pf. St.             | 833                         | 956    |
| Unter Gesetzen nach diefer                               | 2.547                       | 4.443  |
| Unter Autorität von 14 Geo. III. c. 88                   | 7.043                       | 14.734 |
| Unter Colonial Autorität                                 | 42.257                      | 61.548 |
| Mfund Sterling                                           | 58 680                      | 81.681 |

Der Handel Unter : Canada's mit dem Mutterlande und den britisch-westindischen Inseln beschäftigt durchschnittlich jährlich zwischen 6 bis 700 Schiffe aller Größen. Mit jedem Jahre vergrößert sich der Commerce, und bis zur neuesten Zeit ist die Bilanz, mit Ausnahme der ersten Jahre der Eroberung, stets für Canada geblieben, wie folgende kurze Uebersicht hinlänglich beweis't:

| Jahre. | Bahl ber Echiffe. | Werth ber | Ein | juhr. | Berth ber | Aus | fuhr. |
|--------|-------------------|-----------|-----|-------|-----------|-----|-------|
| 1754   | 53                | 216.469   | Pf. | St.   | 75.560    | Pf. | St.   |
| 1769   | 84                | 273.400   |     |       | 355.000   |     |       |
| 1786   | 93                | 343.263   |     |       | 490.116   |     |       |
| 1797   | 105               | 338.214   |     | ٠     | 491.419   |     |       |
| 1807   | 270               | 467.204   |     |       | 813.900   |     |       |
| 1808   | 434               | 610.000   |     | 1     | .156.000  |     |       |
| 1809   | 661               | 972.837   |     | 1     | .062.827  |     |       |
| 1929   | 983               | 1.194.000 |     | 1     | .200.000  |     |       |
|        |                   |           |     |       |           |     |       |

In den fünf Jahren von 1806 bis 1910 wurden in den canadischen Handel verwendet:

> 1806 193 Schiffe, mit 33.996 Tonnen 1807 239 " " 42.293 " 1808 334 " " 70.275 " 1809 434 " " 87.825 " 1810 661 " " 143.893 "

und in ben Jahren 1824 bis 1827 famen mit Gutern in Quebec an :

1824. 1825. 1826. 1827. 796 619 714 619 Tonnengehalt derfelben 150.000 193.598 179.949 152.712 6.834 8.973 Mannschaft . . . . 8.263 7.086 Bur Ausfuhr aber murden in diefen Jahren verwendet : 680 **SS3** . . . . . 801 678 Tonnengehalt derfelben 159.662 227.707 199.848 162.094 Mannschaft . . . . 7.157 9.6949.057 7.523

Die Einfuhr in Quebec im Jahre 1829 betrug nach ten Berichten der Bollbeamten :

| con | Großbritann    | ien  |     | 539 | Schiffe, mit | 163,439 3 | Connen u. 7. |           | 791.325 Pf.    | 6.    |
|-----|----------------|------|-----|-----|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------|-------|
| H   | Irland .       |      |     | 165 |              | 44.426    |              | 999       | 40.258         | "     |
| **  | Bersev .       |      |     | 1   |              | 88        |              | 5         | 1.095          | 1,    |
| 10  | Gibraltar      | 4    | •   | 1   |              | 105       |              | 8         | 1.935          | • •   |
| 0.0 | Frankreich     |      |     | 2   | in Ballaft   | 471       |              | 19        | _              |       |
| **  | Holland .      |      |     |     | in Ballaft   | 1.359     |              | 61        | -              | 10    |
| u   | Spanien .      |      |     | 2   |              | 572       |              | 25        | 1.300          | ,,    |
| **  | Portugall .    |      |     | 8   |              | 1.290     |              | 61        | 219*)          | 10    |
| 77  | Gicilien .     |      |     | 2   |              | 231       |              | 18        | 141**)         | **    |
| 70  | Schweden       |      |     | 1   |              | 316       | •            | 16        | 5.632          | **    |
| *   | Teneriffa      |      |     | 1   |              | 104       |              | 8 mit 23  | .789 Gallons ! | Bein- |
| 80  | den britifchen | orda | ıme |     |              |           |              | 977       |                |       |
|     | rifanischen Co | ofon | ien | 72  | mit Labung   | 6.706     |              | 329       | 30.333         | 11    |
| 20  | ditto          |      |     |     |              |           |              | 277       | •              | **    |
| **  | bem brit. Bef  |      |     |     |              | 8 996     | 4            | 195       | _              | 11    |
|     | Die Ladung     |      |     |     | ffe bestand  | in:       |              |           |                |       |
| ,   |                |      |     |     | Gallonen     |           | Raffee .     | Ofu       | ind 20.689     | 3     |
|     | Infel-Rur      |      |     |     |              | 569.630   | Bucker, M    |           |                |       |
|     | Molassen       |      |     |     | "            | 73.121    | Viment .     |           |                |       |
|     | Shrub .        | ·    |     |     | "            | 240       | Reis         |           | 14.000         |       |
|     | Genever        |      |     | Ċ   | ,,           | 100       | Sali         | . Min     |                |       |
|     | Franzbran      |      |     |     | "            | 142.)     |              |           |                |       |
| **  | den Bereini    |      |     |     |              |           |              |           |                |       |
|     | Staaten .      | _    |     | 9   |              | 2,271     |              | 13 ohne 2 | Ingabe d. We   | rtha. |
|     | n Gaspé la     |      | en  | -   | iesem Jahr   |           |              |           |                | ,     |
| •   | · · · ·        |      |     |     |              |           | 16 Tonnen    | und 257   | Mann, und      |       |
|     | zu New-Ca      | rlis | le: |     | 33 "         | ii 13.7   |              |           | Mann.          |       |

<sup>\*)</sup> Außer dieser verwertheten Ladung aber noch 43.078 Minots Galj.

Werth ber Labung

<sup>\*\*)</sup> Erclusive 2.417 Minote Gali.

Rord-Umerifa v. Bromme. I.

|     | Die Ervorten  | linte | r-@       | ana  | iba's | , von | Quebec   | aue, | beschäfti | gten in bie | fem ! | Jahre ( | 1829): |
|-----|---------------|-------|-----------|------|-------|-------|----------|------|-----------|-------------|-------|---------|--------|
| nac | h Großbritani | nien  | •         | 3    |       | 537*) | Shiffe', | mit  | 162.983   | Tonnen,     | und   | 7.089   | Mann   |
| **  | Irland .      |       |           |      |       | 34    | **       | **   | 63.053    | **          | "     | 2.794   | **     |
| **  | Portugall     |       | •         |      |       | 1     | **       | **   | 209       | 11          | **    | 6       | 89     |
| **  | Fapal .       |       |           |      |       | 1     | **       | **   | 105       | **          | **    | 10      | "      |
| **  | bem Rap ber   | gut   | en ş      | boff | nung  | 1     | **       | **   | 170       | **          | **    | 10      | **     |
| 8)  | den brit. nor | dam   | . Ec      | ofon | ien   | 96    | ,,       | **   | 7.132     | "           | **    | 408     | **     |
| **  | tem brit. wef | linci | fche      | in 3 | ndier | 158   | "        | "    | 8.043     | "           | **    | 457     | 81     |
| **  | den Bereini   | gten  | <b>Et</b> | aate | en    | 5     | "        | "    | 769       | "           | 11    | 52      | **     |
| Bot | n Gaspe fegel | lten  |           |      |       | 33    | "        | **   | 4.587     | "           | 11    | 253     | unb    |
| **  | New-Carlist   | e     |           |      |       | 31    | "        | "    | 5.925     | "           | ••    | 303     | "      |

Seit jener Zeit hat sich sowohl die Ein- als Ausfuhr sehr gemehrt, und die mit jedem Jahre steigende Bevölkerung hat eine Thatigkeit im Handel hervorgebracht, die man bisher nur in den Pereinigten Staaten zu sinden gewohnt war. Der Seehandel Unters Sanada's kann jest auf mehr als 3 Millionen Pfund Sterling geschätzt werden, und die Tonnenzahl auf mehr als eine halbe Million. Ein in dem Handels-Collegium ausgefertigtes Dokument über den Handel von Unter Tanada, während der Jahre 1829 bis 1831, giebt folgende Bestimmungen:

Ginfuhr ans:

|      | Grofbritannlen,<br>Df. St. | ben britischen<br>Colonien,<br>Pf. St. | fremben<br>Staaten.<br>Vf. St. | Gefammtwerth<br>der Einfuhr.<br>Pf. St. |
|------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 1829 | 95.156                     | 694.652                                | 522.661                        | 1.232.469                               |
| 1930 | 90.396                     | 769.480                                | 653.033                        | 1.512.909                               |
| 1831 | 96.893                     | 838.492                                | 770.298                        | 1.705.623                               |
|      | 21 u s                     | uhr nach:                              |                                |                                         |
| 1829 | 933.156                    | 507.402                                | 49.689                         | 1.490.147                               |
| 1930 | 941.765                    | 163.866                                | 49.770                         | 1.555.403                               |
| 1931 | 897.694                    | 128.526                                | 79.292                         | 1.195.512                               |

Die Bahl ber von 1828 im Geehandel verwendeten Schiffe betrug :

|      |       | Ginm    | ärts | 3.      |        | Uus mārts. |       |         |     |         |        |  |  |
|------|-------|---------|------|---------|--------|------------|-------|---------|-----|---------|--------|--|--|
| 1829 | 719   | Shiffe, | mit  | 183.481 | Tonnen | 1928       | 807   | Shiffe, | mit | 193.158 | Tonnen |  |  |
| 1929 | 944   | "       |      | 238.095 | "      | 1829       | 979   | "       |     | 244.350 | **     |  |  |
| 1930 | 896   | "       |      | 52.005  | **     | 1830       | 1,232 | **      |     | 245.651 | 70     |  |  |
| 1931 | 1.339 | "       |      | 331.117 | **     | 1531       | 1.047 | "       |     | 266.763 | **     |  |  |
| 1932 | 1.056 | **      |      | 281.344 | **     | 1832       | 1.098 | ,,      |     | 278,533 | ,,     |  |  |

Die Eintrittsgebühren oder Bölle, welche in Quebec von ausländischen Waaren erlegt werden mussen, bezeichnet nachstehende Tabelle, welche dem legten canadischen Zolltarif entnommen wurde, und dürfte, da dieselbe nie in Deutschland publizirt wurde, dem handeltreibenden Publikum nicht ohne Interesse senn.

| wurde, bem handeitteiben       | Sterling.             | <b>©</b> 1 | urran | ıt. |  |
|--------------------------------|-----------------------|------------|-------|-----|--|
|                                | Pf. Sh. D.            | -          | Gþ.   |     |  |
| Wein, in Gebinden, von fommend |                       |            |       |     |  |
| Madeira, per Tonne             | — 10 — und per Gallon | e          | _     | 9   |  |
| Frangofiche Beine, g           | per Tonne — — " "     | _          | _     | 6   |  |

<sup>\*)</sup> hierunter ein in diefem Jahre ju Quebec gebautes Riefenschiff von 3 638 Connen.

|                                                                                                                                                                                                 | <b>G</b> 1 | erlin | g. |                 | R   | uran | t.  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----|-----------------|-----|------|-----|---|
|                                                                                                                                                                                                 | Pf.        | Gh.   | D. |                 | Pf. | Gb.  | D.  |   |
| Alle andern Weine, per Tonne                                                                                                                                                                    | -          | 10    | -  | ,, ,,           |     | _    | 8   |   |
| Und ferner für alle Weine (1) Procent<br>Weine, in Flaschen, wenn in Großbritan-<br>nien gefüllt, dieselben Abgaben, als in                                                                     | 7          | 10    | -  |                 |     |      |     |   |
| Gebinden. Wenn nicht in Großbritan-<br>nien auf Flaschen gezogen, ein Zusat.                                                                                                                    |            |       |    |                 |     |      |     |   |
| soll (2) per Tonne von                                                                                                                                                                          | 7          | 7     |    |                 |     |      |     |   |
| Und für jedes Dupend Flaschen (2) .                                                                                                                                                             |            | 1     | _  |                 |     |      |     |   |
| Wein, in Gebinden, von Gibraltar oder<br>Malta, dieselben Gebühren, wie Wein<br>in Gebinden von Großbritannien.<br>In Flaschen, dieselben Gebühren, wie<br>Wein in Flaschen vom Orte des Wachs. |            |       |    |                 |     |      |     |   |
| thums.                                                                                                                                                                                          |            |       |    |                 |     |      |     |   |
| Bein, vom Orte bes Wachsthums, in Gebinden:                                                                                                                                                     |            |       |    |                 |     |      |     |   |
| Madeira, per Tonne                                                                                                                                                                              | 7          |       | _  | und per Gallone | -   | -    | 9   |   |
| Alle andern Weine, per Tonne                                                                                                                                                                    | 7          | _     | -  | " "             | _   | _    | 6   |   |
| Und ferner (1) Procent                                                                                                                                                                          | 7          | 10    | -  |                 |     |      |     |   |
| In glafchen, ein fernerer Boll (2) per                                                                                                                                                          |            |       |    |                 |     |      |     |   |
| Tonne von                                                                                                                                                                                       | 7          | 7     | -  |                 |     |      |     |   |
| Und für jedes Dugend Flaschen (2) .                                                                                                                                                             | _          | 1     | -  |                 |     |      |     |   |
| Geistige Getranke, von Großbritannien oder den britischen Colonien:                                                                                                                             |            |       |    |                 |     | •    |     |   |
| Branntwein, ausländischer, per Gallone                                                                                                                                                          | -          | 1     |    | unb             | _   |      | 6   |   |
| Genever, " " "                                                                                                                                                                                  | _          | 1     | -  | **              | -   |      | 6   |   |
| Liqueure, " " "                                                                                                                                                                                 | -          | 1     | -  | **              |     | -    | 6   |   |
| Rum, ""                                                                                                                                                                                         | _          | 1     | _  | **              | _   | _    | 6   |   |
| Rum, aus britischen Besitzungen                                                                                                                                                                 | _          | -     | 6  | 49              | •   | _    | 6   |   |
| Molassen (3)                                                                                                                                                                                    | -          |       | 4  | **              | _   | -    | 5   |   |
| Und ferner (1) Procent                                                                                                                                                                          | -          | 3     | -  |                 |     |      |     |   |
| Gallone nur                                                                                                                                                                                     | -          | -     | 4  | **              | _   | -    | 5   |   |
| Whisten , britischer , per Gallone                                                                                                                                                              | -          | _     | 3  | 11              | _   | _    | 3   |   |
| ditto, ausländischer                                                                                                                                                                            | _          | 1     | _  | **              | _   | _    | 5   |   |
| Beiftige Getranke, direct vom Erzeugungs-                                                                                                                                                       |            |       |    |                 |     |      |     |   |
| plat, Franzbranntwein und alle andern                                                                                                                                                           |            |       |    |                 |     |      |     |   |
| Spirituofa, per Gallone                                                                                                                                                                         | _          | 1     | 3  |                 | _   |      | 6   |   |
| Raffee, von Großbritannien kommend:                                                                                                                                                             | _          | _     |    | per Pfund       | _   |      | 2   |   |
| Aus britischen Besthungen, per Zentner                                                                                                                                                          |            | -     |    | und             | _   | -    | 2   |   |
| Wenn von auswärts, ein Zusatzoll von                                                                                                                                                            |            | 5     | _  | Museut          | 0   | 40   |     |   |
| Rakao, aus britischen Besitzungen, per 3tr.                                                                                                                                                     | _          | _     | _  | Procent         | 2   | 10   |     |   |
| Bon auswärts, per Zentner                                                                                                                                                                       | _          | 5     |    |                 |     |      |     |   |
| Bucker, raffinirter, von Großbritannien oder den britischen Colonien                                                                                                                            | _          |       |    | per Pfund       |     |      | 4   |   |
|                                                                                                                                                                                                 |            |       |    | und per Pfund   |     | _    | 4   |   |
| ditto, von auswärts (1), Procent Muscovade, von britischen Besthungen                                                                                                                           |            |       | _  | mo per plano    |     |      | 2/2 |   |
| ditto, von auswärts, per Zentner                                                                                                                                                                | _          | 5     | _  | 11 4            | _   |      | 1/2 |   |
| viiio, oun andioacto, per Heimer                                                                                                                                                                |            |       |    | " 35 * "        |     |      | /1  | 1 |

|                                         |                   | 9         | terlin    | ıg.          |            |          | 6             | urra      | nt.  |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|--------------|------------|----------|---------------|-----------|------|
|                                         |                   | PF.       | Għ.       | D.           |            |          | Pf.           | Gh        | D.   |
| Viment, aus ben Colonier                | , per Pfund .     | _         |           |              | 1/2        |          |               |           |      |
| Bon Großbritannien                      |                   | -         | _         |              |            | rocent   | 2             | 10        | _    |
| Thee: Huson                             |                   | (Section) | and and   | -            |            | Pfund    | _             |           | 6    |
| Bohea                                   |                   |           | _         |              | "          | "        | Charles (SET) | -property | 2    |
| Alle andere Sorten .                    |                   | _         | _         |              | "          | "        |               |           | 4    |
| Sabat, britifche Manufaft               | .4                | -         | _         |              | "          | **       | _             | _         | 3    |
| Von auswärts, bitto                     |                   | 20        | _         | _            | - 1        | r Pfunl  | 0 —           | _         | 3    |
| In Blättern (1)                         |                   | 15        | _         | -            | "          | U        | _             | _         | 2    |
| Schnupftabat, britische Me              |                   |           |           |              | **         | "        | _             | -         | 4    |
| Von auswärts (1), T                     |                   | 15        | _         | -            | **         | **       | _             | _         | 4    |
| Spielfarten, britische                  |                   | _         | decisions | Charles (II) |            | Dacket   | _             | _         | 2    |
| Salz (4)                                |                   |           | _         | _            | •          | Minot    | _             | _         | A    |
| Alle andere Guter, Waar                 |                   |           |           |              | <b>***</b> | 3111101  |               |           | *    |
| artifel (5)                             | •                 |           |           |              | ner 0      | entner   | 2             | 10        | _    |
| Und auf gewisse Güter, D                |                   |           |           |              | per (      | CHAILL   | •             | 10        |      |
| delkartikel ausländische                |                   |           |           |              |            |          |               |           |      |
| Baizenmehl, per Barrel v                |                   |           |           |              |            |          |               |           |      |
|                                         |                   |           | 2         |              |            |          |               |           |      |
| Mehl von anderm Get                     |                   |           | 2         |              |            |          |               |           |      |
| Zwieback oder Brod, per                 |                   |           | 1         | 6            |            |          |               |           |      |
| Maizen, per Bushel                      |                   | _         | 1         | -            |            |          |               |           |      |
| Erbsen, Bohnen, Calurance               |                   |           |           | -            |            |          |               |           |      |
| oder Mais, per Barr                     |                   | _         | _         | 0            | •          |          |               |           |      |
| Reis, per 100 Pfund                     |                   | OR-OPENTS | 2         | 0            |            |          |               |           |      |
| Gesalzenes Rind und Sch                 |                   |           |           |              |            |          |               |           |      |
| schließlich Schinken u                  | nd Frauchtleisch, |           |           |              |            |          |               |           |      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                   | _         | 12        |              |            |          |               |           |      |
| Nachstehende Artikel zahler             | i sammflich vom   |           |           |              | •          |          |               |           |      |
| Merthe:                                 |                   | 7         | 10        |              |            | it, als: |               |           |      |
| Abastif.                                | Gemälde.          |           |           |              |            | or, roh  | oder          | here      |      |
| Alabaster.                              | Gummi Arabici     | um.       |           |              |            | eitet.   |               |           |      |
| Ambra.                                  | Hanf.             |           |           |              | Mennig     |          |               |           |      |
| Unissaamen.                             | Honig.            |           |           |              |            | arbeiten |               |           |      |
| Argo.                                   | Jalappe.          |           |           |              | Münzei     |          |               |           |      |
| Bergamottol.                            | Ranthariden.      |           |           |              | Myrrhe     |          |               |           |      |
| Botargo.                                | Rapern.           |           |           | , ,          | Nüsse a    | iller Ar | t.            |           |      |
| Boxholz.                                | Korallen.         |           |           |              | Ocher.     |          |               |           |      |
| Cascasoo.                               | Rorf.             |           |           |              | Oliven.    |          |               |           |      |
| Citronenol.                             | Korinthen.        |           |           | 2            | Dlivend    | 1.       |               |           |      |
| Datteln.                                | Kümmelsaamen.     |           |           | ,            | Ovium.     |          |               |           |      |
| Gifen, in Blöden und                    | Lava = oder W     | Palta     | tein      | 9            | Drange     | n und    | Other         | igen-     |      |
| Stangen.                                | zum Bauen.        |           |           |              | (d)        | ifen.    | - 3           |           |      |
| Fadennudeln.                            | Lavendelöl.       |           |           | 5            | Orange     | nöl.     |               |           |      |
| Farben.                                 | Lilienwurzel.     |           |           | (            | Parme      | an fase. |               | 1         |      |
| Feigen.                                 | Limonenöl.        |           |           | 1            | Pech.      |          |               | *         |      |
| Flache.                                 | Linfen.           |           | 4         |              | Perlen.    |          |               |           |      |
| Früchte , getrocinete.                  | 000               |           |           |              | Nietlas    | in 035.4 |               |           | Clas |
|                                         | Maccaroni.        |           |           | 1            | pitties    | in Büd   | gjen          | uno.      | Dia. |
| Früchte, in Buder und                   | Mandeln.          |           |           | - 1          | fchet      |          | hien          | uno       | Ĝ.a. |

Quedfilber.

Rhabarber.

Rosenol. Rofinen.

Rosmarinol. Sailor.

Galmiaf. Gardellen. Garsaparille.

Scammonium.

Schmergel. Schmucffteine.

Schwämme.

Schwefel.

Gennesblätter.

Strausfedern.

Terpentin.

Theer.

Wachholderbeeren.

Weihrauch.

Merg.

Wetsteine.

Bürfte.

Zinnober.

Nachstehende Artifel gahlen 30 Procent vom Berthe, als:

Bucher und Papier.

Draht von allen Gorten.

Blas und Glasmaaren.

Ledermanufafte.

Linnen.

Mussfalische Instrumente, und

Band : und Taschenuhren.

Zwanzig Procent vom Werthe zahlen:

Geife.

Kandiszucker und raffinirter Zucker.

Tabat, fabricirter, und

Baumwollen = Manufakte.

Guter, Waaren und andere ausländische Handelsartifel, welche burch 6 Geo. IV. c. 114 nicht anderwärts mit Bollen belegt find, 15 Procent.

Diese verschiedenen Abgaben sind durch die Parliaments - Aften: 4 Geo. III. c. 15 sec. 1; 6 Geo. III. c. 52, sec. 4; 14 Geo. III. c. 88, sec. 1; 3 Geo. IV. c. 119 sec. 8; 6 Geo. IV. c. 114 sec. 9; 7 Geo. IV. c. 48 sec. 44; und 7 und 8 Geo. IV. c. 56 sec. 29, und durch die Aften der Provinzial : Legislatur: 33 Geo. III. c. 8; 35 Geo. III. c. 9; 41 Geo. III. c. 14; 53 Geo. III. c. 11, erganzt durch 55 Geo. III. c. 2 und durch 55 Geo. III. c. 2, und durch 55 Geo. III. c. 3, durch 3 Geo. IV. c. 119 permanent gemacht, festgestellt, die eingeklammerten Nummern (1 - 6) aber noch mit folgenden Bufagen versehen worden:

- (1) Diese fernere Abgabe wird nur erhoben, wenn beren Betrag ben Betrag ber vorstehenden Abgaben überfleigen follte, in welchem Falle ber hohere Betrag nach 15 Geo. IV. c. 114 sec. 11 eingezogen werden foll. Da dieses indeß nur bei sehr hoch verwertheten Artifeln eintreten konnte, ift diese Abgabenbestimmung fast nur nominell.
- (2) Diese Zusababgabe übersteigt in jedem Kalle ben vorstehenden Boll; ber Erces wird stets erhoben, kann aber in der Zolltafel nicht bestimmt werden, ba er nach dem Werth der Artifel variirt.
- (3) Molassen, welcher in andern als britischen oder canadischen Schiffen eingeführt wird, zahlt einen Boll von 7 Pence fatt 4.
- (4) Diefer Boll wird gurudgezahlt, wenn bas Galz Behufs ber. Fischerei nach ben untern Theilen der Proving ausgeführt wird.
  - (5) Giehe die Ausnahmen in der Tabelle der Frei : Guter.
- (6) Auf folde Guter, welche der Provinzial = Abgabe von 23/4 Procent unterworfen find, wird der Zoll unter dem Provinzialgesetz erhoben, der Betrag desselben aber von der Zahlung abgezogen, die unter 6 Geo. IV. c. 114 entrichtet werden muß.

Eine Tonnenabgabe von 4 Shillings Sterling, und 10 Procent vom Betrag der Bolle ber eingeführten Waaren, wird übrigens unter gewissen Bedingungen auf Befehl der Ratheversammlung von eingehenden Schiffen erhoben, gegenwärtig aber nur auf Schiffe der Vereinigten Staaten angewendet.

#### Tabelle ber freien Guter.

Durch die Provinzial - Aften; 53 Geo. III. c. 11 sec. 5 und 8; 55 Geo. III. c. 2 sec. 4; und 59 Geo. III. c. 17 sec. 1 find von Abgaben befreit:

Reis (1). Bohnen (1). Honig (1). Rartoffeln (1). Rinder (1). Butter (1).

Rindfleisch, gefalzen (1). Rase (1). Erbsen (1).

Roggen (1). Aleidungeftude jum eige-Kische, gesalzene (2). nen Gebrauch. Gämereien (1). Rischöl (2).

Mais (1). Schweinefleisch, gefalzen (1). Klachs (1). Mehl (1). Terpentin (1). Gerfte (1). Del (1). Theer (1). Getraide aller Art (1).

Thran (2). Pelzwerf (1). Hafer (1). Dieh, lebendes (1). Pech (1). **Hanf** (1).

Waizen (1). Harz (1). Pferde (1).

Häute (1).

Hausgerathe und andere Bedürfnisse, welche von Personen in's Land gebracht merden, die als permanente Unsiedler sich niederlassen wollen, sind ebenfalls frei.

Durch die Parliaments - Afte: 6 Geo. IV. c. 114 sind ferner befreit:

Heu und Stroh (1).

Geld und Gold und Gilber in Barren.

Diamanten (1).

Reis, Mais und Holz, von britischen Besitzungen an ber Westfuffe Ufrifa's, und birect von dort eingeführt (3).

Früchte und frische Begetabilien (3).

Baumwolle und Wolle (3).

Guter, producirt in Plagen innerhalb ber Grenzen ber offindischen Compagnie. Ferner Berathe, Futter und Bictualien, Branntwein ausgenommen, und Rleiber, Werkzeuge und Gerathschaften für die britischen Fischereien in Amerika (3), unter folgenden Bufagen:

- (1) Wenn vom Auslande, den ausländischen Bollen unterworfen; fiehe oben ben Tarif.
  - (2) Wenn vom Auslande : perboten.
  - (3) Den Provingialabgaben unterworfen.

Berboten murde durch die Parliaments . Afte 6 Geo. IV. c. 114 und 7 und 8 Geo. IV. c. 56 sec. 31 die Einfuhr folgender Gegenstände vom Auslande : .

Waffen, Munition und andere Rriegsbedürfniffe.

Bucher jum Berfauf, die in einem andern Lande zuerft gedruckt ober neu aufgelegt waren, ausgenommen folche Bucher, die nicht innerhalb 20 Jahren in den Bereinigten Königreichen im Druck erschienen find.

Thee, ausgenommen durch die oftindische Compagnie, oder mit deren Bewilli-

Schlechtes oder nachgemachtes Gelb.

Getrodnete oder gefalzene Gifche.

Schiegvulver.

Thran, Fischöl, Ballfischspeck, Finnen und häute, ale Produkte von Fischen und andern in der Gee lebenden Thieren, ausgenommen : wenn durch britische Schiffe eingeführt.

Der Handel Unter = Canada's mit den Mord = Amerikanern ift zwar größtentheils Schleichhandel, für Canada aber von großer Wichtigkeit, ba bie am fudoftlichen Ufer des St. Lorenz gelegenen Ortschaften durch denselben wohlhabend geworden sind; in Landesprodukten war derselbe bisher nur unbedeutend, in britischen Manufakten aber, die auf diesem Mege, ohne Jölle zu entrichten, nach dem Staate Maine und nach New. Dork gepascht wurden, war der Handel für die Canadier sehr gewinnstringend; von größerer Bedeutung aber;

Der Tauschbandel mit den Indianern des westlichen Binnenlandes und der Hudssonsbap, welcher theils durch die Hudsonsbap, und nordwestliche Gesellschaft, theils durch einzelne Kausleute aus Quebec, Montreal und Three Rivers betrieben wird. Früher war derselbe noch ausgedehnter und nugbringender als neuerer Zeit, wo die Pelzthiere schon bedeutend abgenommen, theils sich nach Westen zurückgezogen haben, und so die Pelzhändler nöthigten, ihre Niederlassungen weiter in's Land hinein zu verlegen, theils hat die indianische Bevölkerung der Canada's, durch den Genuß geistiger Getränse und die Kinderblattern, so abgenommen, daß diese nicht mehr so viel Jäger ausstellen kann, und in Südwesten ist den Canadiern an den Amerikanern, und in Nordwesten an den Russen eine Concurrenz erwachsen, die nachtheilig auf den indianischen Handel eingewirkt hat; dessen ungeachtet wird Canada, so lange es im Besit der Seen und der vortheilhaften Wasserverbindungen im Westen bleibt, fortwährend über seine Nebenbuhler triumphiren, den Pelzhandel mit China jenen über-lassen, dassur aber ohne Concurrenz im europäischen Bestandel bleiben.

Die Indianer liefern Pelzwerk, Häute, Bibergeil, Ginseng, Schlangenwurzeln und Pemikan und Fische zum Lebensumerhalt der Bewohner der verschiedenen Forts und Faktoreien, und erhalten dafür Rum, Branntwein, Gewehre, Pulver, Blei, wollene Decken, Tuch, Tabak, Manufakturwaaren, Farben, Perlen und unächten Schmuck. Aller Handel geschieht durch Tausch, und das Biberfell ist der allgemeine Maßsab, nach welchem die europäischen Waaren sowohl, als die Produkte der Indianer, abgeschäpt und verwerthet werden. Wir geben hier den von der Hudsonsbangesellschaft angenommenen indianischen Preiskurant, um zu zeigen, welche europäische Waaren dem Indianer Bedürsniß und werthvoll geworden sind, und mit welchen der canadische Kausmann sein Lager versehen muß, um vortheilhaste Geschäfte mit Indianern entriren zu können, wie und dieselben 11 m fre ville mitgetheilt:

| Biberfelle.                                      | Biberfelle.                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 Pfund Glasforallen gleich 1                    | 3 Stud meffingene Ringe 1        |
| 1 " Porzellan 6                                  | 1 Keile                          |
|                                                  | 0                                |
| 1 " Messingkessel 11/2                           | 1 Tabaksbose 7                   |
| 1 Pard grobes blaues oder rothes Luch 3          | 1 Pfund brasilischer Tabak 1     |
| 1 Ctud blaugewürfelte Bemden . 2                 | 1 " Tabak in Blättern 1          |
| 1 " weiße hemten 2                               | 1 " englischer Tabak in Rollen 1 |
| 1 Paar Zwirnstrumpfe 2                           | 8 Stud Schusterahlen 1           |
| 1 Pfund Pulver 1                                 | 3 " Kindertrommeln 1             |
| 4 " Schreet 1                                    | 12 Paar Falkenglockchen 1        |
| 1 Dard Molton oter Flanell 2                     | 1 Degenflinge                    |
| 4 Stud Meffer 1                                  | 1 Eishafen                       |
| 1 Alinte                                         | 4 Flintenfrager 1                |
| 1 Ramm                                           | 1 großer hut 4                   |
| 16 Feuersteine (Flintenfteine) 1                 | 1 fleiner lederner Roffer 4      |
| 1 Pfund rothe Farbe 16                           | 12 Stud Mahnadeln 1              |
| 1 Paar Viftolen 7                                | 1 21rt 1                         |
| 1 fleines Brennglas 1                            | 1 Gallone Rum 4                  |
| 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Dard Strumpfband 1 | 12 Stud Medaillen von Meffing    |
| 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " Tressen          | oder Rupfer 1                    |

|                      | Biberfene               |                  | 2816                   | exfelle. |
|----------------------|-------------------------|------------------|------------------------|----------|
| 6 Fingerhute         | 1                       | 2 Rafirmeffer    |                        | . 1      |
| 1 Messingenes Salet  |                         | 1 Pfund 3mirt    | 1                      | . 1      |
| 3 Keuerstahle        |                         |                  |                        |          |
|                      | des Pelzwerks und       | der Saute felbit | merben auch biese      | nado     |
|                      | et und in den Factore   |                  |                        |          |
|                      | Biberfelle              |                  | Bibe                   | wêelle.  |
| 1 ausgewachsene Ele  |                         |                  | en Kapen               | - ,      |
| 1 Saut von einem j   |                         |                  |                        |          |
| Das Fell eines alten | -                       |                  | e von jungen Ottern    |          |
| Das Fell eines junge |                         | •                | der hessern Sorte .    |          |
| 1 schwarzer Fuchsbal |                         |                  | er gewöhnlichen Sorte  |          |
| 1 grauer Fuchsbalg   | •                       |                  | t                      |          |
| 2 weiße Fuchsbälge   |                         | ,                | (Rehweibchen)          |          |
|                      |                         |                  |                        |          |
| 1 rother Fuchsbalg   |                         |                  | nbälge                 |          |
| 2 braune Fuchsbälge  |                         |                  | federn                 |          |
| 1 Wolfsfell          |                         |                  | änsespulen             |          |
|                      | 2                       | •                | geil                   |          |
|                      | l Unter = Canada's mi   |                  |                        |          |
|                      | dem Jahre mehr in S     |                  |                        |          |
|                      | nig Länder der Welt     |                  |                        |          |
|                      | te Lage als Unter . C   |                  |                        |          |
|                      | er hindurchzieht, und   |                  | •                      |          |
|                      | Canoes und Boote, 1     |                  |                        |          |
|                      | oder Richelieu ste      | •                |                        |          |
|                      | n Kanäle mit den Ha     |                  |                        |          |
|                      | en mit dem Binnenla     | -                |                        |          |
|                      | denziefluß, und         |                  |                        |          |
|                      | gehen den St. Loren     | •                |                        |          |
|                      | Schooners aber, von     |                  |                        |          |
|                      | die Geeschiffe in der   |                  |                        |          |
|                      | tet, von hier aber au   | •                | s Lootsen angenommer   | 1.       |
| Das Lootsengeld      | oom Bic bis Queb        | e c beträgt:     |                        |          |
|                      |                         | Pro. El          |                        |          |
|                      | is zum 30. April .      |                  | - 6 per Fuß            |          |
|                      | Rai bis zum 10. Nove    |                  |                        |          |
|                      | bis 18. November.       |                  |                        |          |
|                      | November bis zum 1.     |                  | - 11 11                |          |
|                      | rts bis zum Bic beträgt |                  | •                      |          |
| vom 2. b             | is 30. April            | 18               | 3 " "                  |          |
| vom 1. A             | Nai bis 10. November    | — 15             | 9 " "                  |          |
| vom 11.              | bis 18. November        | 1 18             | 9 " "                  |          |
| vom 19.              | November bis zum 1.     | Marz . 1 5       | 9 " "                  |          |
| Während des Mi       | nats März wird des      | Eisgangs wegen k | ein Schiff den St. Lor | (eng     |
| hinauf gelootst.     |                         |                  |                        |          |
| Schiffe, welche n    | ach Three Nivers        | oder Montre      | a l bestimmt sind, zah | len      |
| bis Quebec nach 1    | er Tonne, und zwar      |                  |                        |          |
| Chiffe               | non 100 hid 150 To      | man o Meu        | nh Curnant             |          |

Beim Abschluß mit dem Lootsen haben die Schiffer einen Shilling von jedem zu zahlenden Pfunde vom Lootsengelde abzuziehen und dem Hafenmeister beim Austlarieren zu übergeben, für alle aber vom Bic nach Quebec oder von Quebec nach dem Bic gehenden Schiffe 2 Sh. 6 D. Eurrant an denselben zahlen. Diese Abgabe fällt der Direktion des Trinity House zu, und ist zur Unterstützung verunglückter Lootsen und deren Witwen und Kinder bestimmt.

Das Lootfengeld von Quebec an aufwarts beträgt:

Dis Port Neuf. für Schiffe bis 200 Tonnen 4 Pf. Eurrant, von 200 bis 250 Tonnen 5 Pf. Eur. und für Schiffe über 250 Tonnen 6 Pf. Eur., abwärts bis Quebec aber 2 Pf. 10 Sh.; 3 Pf. 10 Sh. und 4 Pf. Eur.;

von Quebec nach Three Rivers, oder oberhalb Port Neuf, nach der Größe des Schiffes 6, 7 und 8 Pf. Eur.; abwärts 4 Pf.; 4 Pf. 10 Sh. und 5 Pf. 10 Sh. Eur.;

von Quebec nach Montreal oder oberhalb Three Rivers aber 11, 13 und 16 Pf. Eur. und abwärts 7 Pf. 10 Sh., 8 Pf. 15 Sh. und 10 Pf. 15 Sh. Eurrant.

Biele Schiffer, denen daran liegt ihre Reise schnell zu vollenden, nehmen in Questeckeinen Lootsen an, sondern lassen sich von dem Herkules und John Molson (Zugsboote), nach Montreal hinauf bugsiren, der Preis richtet sich dann nach der Breite tes Baums, und wird das Schiff zu neun Fuß Wassertiefe angenommen, jede größere Liefe aber nach einer bestimmten Taxe vergütet. So zahlen Schiffe bei:

| Breite bes<br>Baums. |     |   | -   | e 9 Fu<br>Fertic |    | Für jeden Fuß<br>Tiefe über 9 Fuß |     |     |  |
|----------------------|-----|---|-----|------------------|----|-----------------------------------|-----|-----|--|
|                      |     |   | Pf. | Sh.              | D. | Vf.                               | Gh. | D,  |  |
| 20                   | Fuß | • | 26  | 13               | 4  | 2                                 | 13  | 4   |  |
| 21                   | **  |   | 28  | -                | _  | 3                                 | _   | -   |  |
| 22                   | **  |   | 29  | 6                | 8  | 3                                 | 6   | 8   |  |
| 23                   | **  | • | 30  | 13               | 4  | 3                                 | 13  | 4   |  |
| 24                   | "   | • | 32  | _                | _  | 4                                 | _   | _   |  |
| 25                   | **  | • | 33  | 6                | 8  | 4                                 | 6   | 8   |  |
| 26                   | "   | • | 34  | 13               | 4  | 4                                 | 13  | 4   |  |
| 27                   | "   |   | 36  |                  | -  | 5                                 |     | -   |  |
| 28                   | 11  |   | 37  | 6                | 8  | 5                                 | 6   | - 8 |  |

Abwarts von Montreal nach Queber ift der Bugfirpreis die Salfte des oben angegebenen Betrags. Alle Schiffe unter 9 Jug Baffertiefe gahlen 80 Shillings per Jug.

Landstraßen sind bereits überall in Unter : Sanada angelegt; die meisten derselben sind zwar nicht im trefflichsten Zustande, und im Sommer nach vorhergegangenem Regen oft kaum zu passiren, indeß genügen sie doch bis jest dem Bedürsniß, und mit sedem Jahre werden dieselben verbessert, erweitert und neue eröffnet. Die herrlichen Basserverbindungen machen es möglich, im Sommer den größten Theil des Landstransports zu umgehen, im Binter aber bietet die vier bis fünf Monate liegende Schneedecke dieselben Bortheile für den Baarentransport dar, wie Rußland. Die wichtigsten und bedeutenosten bis jest eröffneten Landstraßen sind:

eine Straße von Quebec längs dem nördlichen Ufer des St. Lorenz, über Three Rivers und Montreal nach St. Andreas, am Aussluß des River du Nord in den Ottawa;

eine Straße von Point Levy, Quebec gegenüber, langs dem sudlichen Ufer des St. Lorenz, bis zum Ontario See;

eine Strafe von Point Levy, langs bem öftlichen Ufer bes Chaudiere nach Renneber im Staate Maine; eine Straße von St. Nicholas uber Leeds, Ireland, Dudswill, Caton und Cliston, nach Hereford am Connecticut;

eine Straße von Nicolet, Three Rivers gegenüber, über St. Antoine, Drummondville, Melbourne, Sherbroofe, Lennorville, Compton und Hatley nach Stansead; eine Straße vom St. Peterssee längs dem östlichen User des St Francis nach Richmond;

eine Straße längs dem öftlichen Ufer des Richelieu, von William Henry eter Gorel nach der Missisquibay des Champlain : Sees; eine andere längs dem westlichen Ufer dieses Flusses bis Chambly und von da nach La Prairie am St. Lorenz;

eine Strafe langs dem öftlichen Ufer des Damaska bis Abbotsford, und eine and dere langs dem westlichen Ufer bis Dunham, und

eine Straße von Chambly sudostlich über St. Cesaire, Abbotsford, Baterloo und Shefford nach Lennorville.

Außer tiesen existiren viele Bincinalstraßen, die aus einer Seigneurie in die andere führen.

Das Postwesen ist zut geordnet. Die Regierungspacketboote segeln regelmäßig ein mal im Monat von Quebec nach Falmouth; eben so bestehen von Liverpool aus regelmäßige Packetfahrten, die monatlich zweimal nach Quebec abgehen und die Rese in neun bis zwölf Wochen machen. Der St. Lorenzstrom, die Seen, welche er mit ein ander verbindet, und einige seiner Nebenslüsse, werden mit Dampsschissen von seiner Mündung an über Quebec und Montreal bis Amhersiburgh in Ober = Canada, eine Strecke von 1.500 Meilen, befahren. Kanale sind bis jest nur zwei in Unter = Canada; der erste, der La Chine=Kanal, beginnt oberhalb Montreal, ist zwanzig engl. Zuß breit, fünf Fuß tief und neun engl. Meilen lang; der zweite umgeht die Schnellen des Richelieu, und zieht sich von English Fort bis St. John.

Münzen, Maße und Gewichte Unter-Canada's sind die Britischen. Früher war das alte französische Maß bier in Gebrauch, allein seit 1808 ist das alte englische gestehlich eingeführt worden. Im Getraidehandel hat man indessen den französischen Minot beibehalten; man rechnet 90 Minots = 100 Winchester Bushel, obgleich das wahre Verhältniß sich wie 90 zu 98 stellt. Der Minchester Bushel für Korn = 8 Galzlons, halt 2150,42 und die Winchester Gallon für Korn 268,8 engl. Kubikzoll, der gehäuste Bushel für Kohlen hingegen 2814,9 engl. Kubikzoll. Die Gallone für Wein und Pranntwein hält 231, die für Ale und Bier hingegen 282 engl. Kubikzoll. Der Bushel ist das Normal Sohlmaß und zerfällt in folgende Unterabtheilungen:

Rohlen werden gewöhnlich nach dem Chaldron verkauft, und dieses hat 12 Eade oder 36 Bushels. Die Einheit der Längenmaße ist die Pard (Reichs Pard, Imperial – Yard) = 914, 3835 Millimeter. Der Zuß (Foot) ist der dritte Theil dieser Pard, und wird in 12 Zoll (Inches) eingetheilt. Die Ruthe (Pole, Perch oder Rod) beträßt  $5\frac{1}{2}$  Pard, also 5,020 Meter. Das Furlong = 220, die englische Meile (Mile) himgegen 1760 Pards.

Das Flächenmaß ist der Acker oder Morgen (Aure) und dieser enthält 4840 Mards oder 160 Muthen = 40,457 Aren. Der Biertel = Acker (the Rood of Land) enthält 1210 Mards oder 40 Muthen. Rood und Rod sind hiernach wohl zu unterscheisten; die Quadrat = Nod enthält 30½ Quadrat = Pard; 40 Mods = 1 Rood, und 4 Roods = 1 Acre.

Buch und Rechnung werden hier in Pounds (Pfund) ju 20 Shillings à 12 Pence Eurrant geführt. Dieses Currant : Geld (Halifar = Currant) ift 1/10 geringer in Werth als die englische Sterling Baluta, indem 100 Pfund Currant für 90 Pfund Sterling oder 100 Pfund Sterling für 1111/2 Pfund Currant gerechnet werden. Der spanische Piaster oder Dollar gilt hier 5 Shillings Eurrant.

In einigen Gegenden rechnet man mitunter auch noch nach Livres zu 20 Sous

à 12 Deviers, welche das alte Currantgeld genannt werden.

## Derhältniss sämmtlicher hiesiger Rechnungsmungen.

| Pfund<br>Currant. | Thillings<br>Currant. | Livred<br>alted Cur. | Pence<br>Currant. | Sold altes Cur. | Deniers<br>altes Cur. |
|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 1                 | 20                    | 24                   | 240               | 480             | 5760                  |
|                   | 1                     | 13/5                 | 12                | 24              | 268                   |
|                   |                       | 1                    | 10                | 20              | 240                   |
|                   |                       |                      | 1                 | 2               | 24                    |
|                   |                       |                      |                   | 1               | 12                    |

Nachstehender Tarif zeigt das Gewicht und den Currant-Werth verschiedener Goldund Gilbermungen an, welche hier im Umlauf find, nach einer Berordnung der Gesetgebung:

| Goldmünzen.                     |    |    | igl.    |     | erth |      |      | th in<br>urrai | altem<br>1t. |
|---------------------------------|----|----|---------|-----|------|------|------|----------------|--------------|
|                                 | 2  |    | Grains. | Pf. | Sh   | . P. | Liv. | Sous           | . Den.       |
| Spanische Dublonen              |    | 17 | -       | 3   | 14   | 6    | 89   | 8              | -            |
| Englische Guineen               |    | 5  | 6       | 1   | 3    | 4    | 29   |                | . —          |
| Portugiefische Johannes         |    | 18 |         | 4   | _    | _    | 96   | _              |              |
| " . Moidors                     |    | 6  | 18      | 1   | 10   | _    | 36   | _              |              |
| Französische Louisd'ors vor 179 | 93 |    |         |     |      |      |      |                |              |
| ausgeprägt                      |    |    | 4       | 1   | 2    | 8    | 27   | 4              |              |
| Pistolen von 1793               |    |    | 4       | -   | 19   | 3    | 21   | 19             |              |
| Mordamerifanische Eagles .      |    |    | 6       | 2   | 10   | _    | 60   | -              | -            |
| Silbermungen.                   |    |    |         |     |      |      |      |                |              |
| Englische Kronen                |    |    | _       |     | 5    | 6    | 6    | 12             | -            |
| " Shillings                     |    |    |         | _   | 1    | . 1  | 1    | 6              | _            |
| Spanische Piaster               |    |    | -       | _   | 5    |      | 6    | -              | -            |
| Pistareens                      |    |    | _       | -   | . 1  |      | 1    | 4              | -            |
| Frangofifche 6 Livresstude, vi  | or |    |         |     |      |      |      |                |              |
| 1793 ausgeprägt                 |    |    | -       |     | 5    | 6    | 6    | 12             |              |
| U , U                           |    |    |         |     |      |      |      |                |              |

Die am häufigsten cirkulirenden Mungen sind Dollars von verschiedenem Werthe. Durch Einwanderungen sind bedeutende Quantitäten britischen Geldes nach Canada gekommen, so daß man gegenwärtig die cirkulirende Geldsumme auf 250.000 Pf. St. anschlagen kann; unabhängig davon ift die in der Militarkasse angehäufte Bilanz von 100 bis 150.000 Pf. St., und wenn es wirklich mahr ift, daß viele Canadier beträchtliche Quantitäten Geldmünzen aufgehäuft haben, darf man wohl annehmen, daß es eine halbe Million Gold = und Gilbermungen in der Proving gibt.

Privatbanken, welche Papiergeld ausgeben, bestehen bereits drei, zu Quebec und Montreal, boch hat das Bankwesen und Unwesen noch nicht die Sohe erreicht, als in der benachbarten Union.

Die Regierung befitt felbst feine Bank, noch find von berfelben Noten auf ten Rredit der Colonie ausgestellt; selbst an den drei Privatbanken, die durch einen Freibrief ermächtigt find, Banknoten von einem Dollar im Werth bis ju beliebigem Betrage auszugeben, die auf Berlangen baar ausgelöst werden mussen, und welche so viel baares Geld in ihren Kassen vorräthig haben mussen, als ein Drittel der cirkulirenden Noten beträgt, hat das Gouvernement keinen Antheil. Zährlich muß jede Bank der Legislatur einen gedruckten Rechenschaftsbericht und Abschluß vorlegen. Die Summe des baaren, in der Eity=Bank vorräthigen, Geldes belief sich im Jahre 1834 auf 15.244 Pf. St.; die der Montreal=Bank auf 73.860 und der Quebe ec=Bank auf 21.011 Pf. St; mithin allein in diesen drei Banken zusammen 110.115 Pf. St., die blos Privaten angehören. Das in den Jahren 1825 und 1834 cirkulirende Papiergeld betrug:

| Quebec = Banf   | 1823<br>28.393 | 1834<br>46.752 | Zunahme.<br>18.359 |
|-----------------|----------------|----------------|--------------------|
| Montreal = Bank | 88.545         | 190.297        | 101.752            |
| City = Bank     | 9.432          | 34.235         | 25.803             |
| Total Pfd. St.  | 125,370        | 271.294        | 145,914            |

woraus zu ersehen ift, daß das Bankwesen in Unter : Canada sich immer mehr ausbildet, und mit ihm die Zunahme des Handels der Colonie.

Die Einheit des Gewichts in Unter= Canada ist das Imperial-Troy-Pound. Dieses Pfund hat 12 Unzen oder 280 Pfenniggewichte (Dwts); die Unze hat 20 Pfenniggewichte oder 480 Brän (Grains), das Troy=Pfund folglich 5.760 Brän = 37324,\* genaue Centigramme. Das Troy=Gewicht ist das Gold= und Silber=, so wie auch das Apothekergewicht. Bom Handels= oder sogenannten Avoir du poids=Gewicht hat der Centner 112 Pfund à 16 Unzen oder 156 Drachmen. Die Unze hat 16 Drachmen. Das Avoir du poids=Pfund ist auf 7.000 Troy=Gräns festgesest worden, und wiegt also 45359,\* genaue Centigramme. Der Centner wiegt 50, 603 genaue Kilogramme; 144 Avoir du poids=Pfund sind genau 175 Troy=Pfund und 175 Troy=Unzen genau 192 Unzen Avoir du poids=Pfund

# e. Einwohner.

Bur Zeit ter Entdeckung Canada's durch die Europäer war das Land am St. Lorenz von einer dunkelfarbigen Menschenrace, Indianer genannt, dicht bevölkert, als sich aber mit der Zeit die Solonisation weiter ausbreitete, wurde diese farbige Bevölkerung von den Beißen beinahe ganz ausgerottet, oder ins Innere des Landes zu rückgedrängt. Die zwischen den Franzosen und Engländern in den früheren Zeiten und später zwischen den Engländern und den Bewohnern der Bereinigten Staaten geführten Kriege, trugen vorzüglich zur Vertisgung der Ureinwohner bei, von denen nur noch wenige in den untern Theilen des Landes übrig sind. Der Krieg, ansteckende Krankheiten und der Branntwein scheinen aber auch diesen kleinen Rest, der sich auf höchstens 20.000 Individuen erstreckt, bald völlig zur Ausstösung bringen zu wollen. Der Abstammung nach bestehen die jezigen Einwohner von Unter Eanada theils a. aus Indianern, theils b. aus Europäern.

#### a. Die Indianer ober Ureinwohner.

Bon den früher so zahlreichen Nationen sindet man nur noch: Algonfinen, Iroke sen oder Mohawks und die Dendts oder Huronen. Bon den erstern leben die Stämme: Limmiscameins am obern Ottawa, die Anticamio mets am obern St. Maurice, die Cheroutimis am Saguenan, die Pierouagamis am St. John und die Papinachois an der Grenze von Labrador. — Die Iroke sen und Huronen werden am Ottawa angetroffen, und bewohnen auch einige Dörfer in der Nähe von Quebec; zu ihnen gehören auch die 800 Algonier im Dorfe Cochnawaga, welche Landwirthschaft betreiben und sämmtlich die katho-

beläuft sich gegenwärtig auf eiren 20.000 Seelen, und der zahlreichste Stamm ist der der Timmiscameins, die allein an 10.000 Köpfe zählen. Die im angebauten Theile Unter : Canada's lebenden sind auf bestimmte Stationen angewiesen und gegenwärtig auf eiren 1.500 Seelen zusammengeschmolzen, die in einem armseligen Zugande, theils von der Mildthätigseit, theils von der in Folge der Berminderung des Wildes und der Beschränkung ihrer Jagdreviere, nur dürftig gewonnenen Beute leben. Bei dem Dorfe St. Regis leben noch 500 von den ehemals zahlreichen und mächtigen Irokein, und bei dem Dorfe Lorette sinden kaum noch 100 der tapfern Huronen eine dürftige Eristenz. In wenigen Jahren werden wahrscheinlich nicht 50 Ureinwohner mehr in Unter : Canada übrig seyn.

Im Meußern, in Statur und Karbe sowohl als in Sitten, Gebräuchen und Lebensart sind sich alle Indianerstämme Canada's gleich, und nur die Sprache unterscheidet bie verschiedenen Stämme. Ihr Rorper ift schlant, wohlgebaut und muskulos; die Sautfarbe ift fupfer : ober erdbraun, bei ben Stämmen von Algonkinischer Gerkunft aber etwas heller als bei denen von irokefischer Abstammung. Die Weiber find fleiner, zeichnen fich in der Jugend durch mehre angiehende Reize aus, neigen fich aber gum Kettwerden. Durch den langen Berkehr mit den Europäern haben die Indianer zwar manche ihrer Tugenden, doch auch manches, ja viele ihrer Laster angenommen, und wenn auch ihre Sitten im Ganzen genommen milder geworden find, die Unmenschlichkeiten gegen ihre Feinde nachgelaffen haben, und fie jest lieber die in ihren Rriegen gefangen genommenen Menschen an die Europäer verkaufen, als fie ju ftalpiren, find fie boch moralisch gesunken. Einzelne Stämme bewahren zwar noch immer ben Stoll auf ihre Freiheit und Unabhangigfeit, und ber von Jugend auf genahrte Freibeitstrieb halt fie ab, eine ansaffige Lebensart ju mahlen oder fich ber Civilisation der Europäer zu nahern, andere aber, und namentlich die irofesischen Stamme, die burch ewige Rriege, die Rinderblattern und ben Benug bes Branntweins fo geschwächt maren, bag fie aufhören mußten, eine felbstffandige Ration auszumachen, haben fich in Dorfern angefiedelt, den Gefegen bes Landes unterworfen, und gum Theil auch bas fatholifche Chriftenthum angenommen, und leben ju Loretto, Et. Regie, Becancour, am Gee St. Francis und ju Cochenonaga ober Cocnamaga. Mit ben Deigen fteben fie zwar außerlich in gutem Bernehmen, murden aber von jeher daburch fehr gegen tiefelben erbittert, daß ihnen die ehemalige frangofifche Regierung sowohl, als Die jegige britische, ihre Ländereien mit Gewalt abgenommen hatte. In neuerer Zeit hat man indeß mehr Billigfeit vorberrichen laffen, und die Regierung tauft den Inbianern ihr Land gegen jährliche Leibrenten ab; badurch find nun zwar die Jagdreviere ber Ureinwohner fehr beschränft worden, und ber Mangel an Unterhalt zwingt fie, fich mit Biehzucht und Landbau ju befassen, indessen wohnen fie nun auch den britischen Unffedlern zu nahe, und werden immer fasterhafter und dem Trunke im höchsten Brate ergeben; freilich ift es durch Gesetze bei schwerer Strafe verboten, den Indianern hipige Getranke ju verkaufen , doch wird bies Berbot , um bes bedeutenden Gewinnes willen, der dabei ju machen ift, nur ju haufig übertreten. Das Loos der noch in den Wildniffen herumstreifenden Indianer ift, fobald die Jago nicht reichlich ausfallt, fehr traurig, und um fo mehr, da fie, bei ihrer naturlichen Trägheit und Gorg. lofigkeit für die Bukunft, nicht eher auf die Jagd gehen, als bis fie bie Roth bagu swingt. Die manternten Indianer leben in voller Unabhangigkeit, und meiftens in einer patriardalischen Berfassung. Für den Krieg mahlen sie sich ein Oberhaupt, dem fie blindlings gehorchen, und welches auch fpater im Frieden nicht ohne Ginfluß ift; boch machen fie gewöhnlich ihre allgemeinen Angelegenheiten in ten Ratheversammlungen ber Krieger und Greise ab.

In der Rleidertracht haben die canadischen Indianer durch ihre Bekanntschaft mit den Europäern manche Beränderungen vorgenommen, und wenigstens den Schmud ber Europäer mit dem ihrigen zu vereinigen gesucht. Ihre Wohnungen ober Wigmams find schlechte Sutten, Die weder vor Regen, noch Wind und Ralte fcugen. Ginige Pfähle werten in den Boden gestoßen und oben mit Baumrinde oder Sauten überbedt. Zuweilen erbaut man brei oder vier folche Wigwams in einem Kreise, in beffen Mitte das gemeinschaftliche Feuer brennt, und nur in den Dorfern der driftliden Indianer findet man ordentlich, wenn auch durftig, eingerichtete Blodhaufer. Bei aller Armuth ift der canadische Indianer außerst gastfrei und theilt gern alles mit, was er hat; ift großmuthig, menschlich und hülfreich, und auf fein gegebenes Bort kann man fich fest verlassen, namentlich wenn die Pfeife dabei geraucht, ober ein Bampum dabei gewechselt murde, eine Geremonie, die ftets als heilig und bindend angesehen wird. Die Jago ift ihre hauptbeschäftigung, die meifte Zeit indes bringen fie mit Nichtsthun in ihren Sutten hin; die Weiber betreiben ben Feldbau, verfer tigen die Rleider und muffen alle harte Arbeiten verrichten, julest auch noch bie Jagdbeute der Männer nach Sause tragen.

#### b. Die Europäer und deren Nachkommen.

Die angestedelten Bewohner Unter Ganada's sind theils Canadier, d. h. Abkomm. linge der Franzosen, theils Briten aus beiden Inseln, und deren Nachkommen.

Der früheste europäische Census von Unter Canada ist vom Jahre 1622, wo Duebec, damals ein fleines Dorf, nicht mehr als 50 Einwohner zächte. Eine allgemeine Volkzählung fand 1676 Statt, seit welcher Zeit die Zunahme der Bevölkerung, nach Charlevoir, la Potherape, und den veröffentlichten Dokumenten der Behörden, sich folgendermaßen gestaltete:

| 1676 | 8.415   |         |    |    |        |         |         |
|------|---------|---------|----|----|--------|---------|---------|
| 1688 | 11.249  | Bunahme | in | 12 | Jahren | 2.834   | Geelen. |
| 1700 | 15.000  | **      | ** | 12 | "      | 3.751   | "       |
| 1706 | 20.000  | **      | ,, | 6  | **     | 5.000   | **      |
| 1714 | 26.904  | **      | "  | 8  | **     | 6.904   | **      |
| 1759 | 65.000  | **      | ** | 45 | **     | 38.096  | **      |
| 1784 | 113.000 | **      | "  | 25 | "      | 48.000  | **      |
| 1808 | 200.000 | 40      | 11 | 24 | **     | 87.000  | 0       |
| 1814 | 335.000 | **      | "  | 6  | 11     | 135.000 | **      |
| 1825 | 450.000 | **      | "  | 11 | "      | 115.000 |         |
| 1830 | 511.917 | "       | "  | 5  | **     | 61.917  | **      |

Die rasche Zunahme seit den letzten Jahren ist augenscheinlich eine Folge der Auswanderung aus Europa, die, obgleich sie das erste Jahr nach dem Frieden nur erst 1.250 Köpfe betrug, mit jedem Jahre stieg, und sich von 1819 bis 1834 in Untersanda folgendermaßen gestaltet:

| 1819 | 12.907 | 1923 | 10.258 | 1927 | 16.862 | 1831 | 49.250 |
|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 1820 | 11,239 | 1824 | 6.516  | 1828 | 11,697 | 1832 | 51,422 |
| 1821 | 8.050  | 1825 | 9,097  | 1829 | 13.356 | 1833 | 22.062 |
| 1822 | 10.468 | 1826 | 10.731 | 1830 | 24.391 | 1834 | 29.769 |

- In 16 Jahren also eine Gesammteinwanderung von 298.064 Köpfen, von denen sedoch ein großer Theil über Montreal nach Ober Ganada ging. — Der Bestand der Bevölkerung von 1826 bis 1831 war, nach einem Bericht der Colonials behörde:

|      | Männliche. | Beibliche. | Total.  | Geburten. | Chen. | Tobesfälle. |
|------|------------|------------|---------|-----------|-------|-------------|
| 1826 | 186.663    | 177,893    | 364.556 | **        | ••    | ••          |
| 1828 | 204.165    | 227.930    | 432.095 | **        | ,,    | **          |
| 1829 | 214.131 .  | 240.202    | 454.333 | 10.035    | 1.576 | 4.296       |
| 1830 | 219.200    | 245,636    | 464.836 | 22,651    | 3.536 | 9.435       |
| 1831 | 222.492    | 317.330    | 539.822 | 25.110    | 4.105 | 11.092      |
| 1832 | **         | **         | •       | 24.878    | 4.709 | 12.770.     |

Der Census von 1831 enthält interessante Specialitäten, und es wäre zu wünschen, daß die Solonialbehörde jährlich, oder wenigstens alle 5 Jahre, einen ähnlichen aus- führlichen Bericht über die Bevölkerung erließe.

Die folgende Uebersicht ist ein Auszug aus jenem Census, und nach den Distriften geschieden.

# Census von 1831.

| Diftriete:                           | Montreal. | Quebec. | Three Nivers. | Gaspó. | Cumma.  |
|--------------------------------------|-----------|---------|---------------|--------|---------|
| Areal in engl. [ Meilen              | 54.802    | 127,949 | 15.823        | 7.983  | 205,963 |
| Bewohnte Saufer                      | 48 323    | 22.931  | 9.379         | 1.804  | 82,437  |
| 3m Bau begriffene Saufer             | 757       | 375     | 298           | 28     | 1.458   |
| Unbewohnte Baufer                    | 914       | 429     | 197           | 2      | 1.542   |
| Grundbesiger                         | 31.747    | 17.215  | 7.653         | 1.276  | 57.891  |
| Dicht Grundbefiger                   | 16.391    | 6.429   | 1.930         | 458    | 25,208  |
| Totalbevolferung 1825                | 245.367   | 123.052 | 47.729        | 6.425  | 422,578 |
| Bevolferung 1881                     | 290.050   | 151.985 | 56,570        | 13.312 | 511.917 |
| Rinder von 5 Jahren und barunter     | 44.711    | 22.079  | 10.145        | 1.734  | 78.729  |
| " über 3 und unter 14 Jahren         | 51.537    | 26.838  | 12.390        | 1.939  | 92.704  |
| Mannliche Bevolferung:               |           |         |               |        |         |
| Bwifden 14 u. 18 Jahren, verheirathe | t 210     | 128     | 29            | 34     | 401     |
| " " unverheirathe                    |           | 6.003   | 2.536         | 761    | 21.697  |
| 3mifchen 18 und 21, verheirathet     | 473       | 219     | 85            | 101    | 907     |
| " " unverheirathe                    | t 7.166   | 3.925   | 1.503         | 708    | 13.302  |
| Bwifchen 21 und 30, verheirathet     | 9.913     | 4.673   | 1.683         | 305    | 16.574  |
| " " " unverheirathe                  | t 9.765   | 4.990   | 1.817         | 706    | 17.278  |
| 3mifchen 30 und 60, verheirathet     | 30,621    | 16.768  | 6.794         | 845    | 54.028  |
| " " unverheirathe                    | t 3,909   | 1.696   | 548           | 260    | 6.413   |
| leber 60 Jahre , verheirathet .      | 5.994     | 3.498   | 1.568         | 183    | 11.243  |
| " " unverheirathet                   | 1.317     | 354     | 120           | 179    | 2.000   |
| Beibliche Bevolkerung:               |           |         |               |        |         |
| Unter 14 Jahren                      | 56.292    | 15.679  | 10,709        | 979    | 83.659  |
| 3wischen 14 und 45, verheirathet     | 38.337    | 18,012  | 7.421         | 1.171  | 64.941  |
| " " unverheirathe                    |           | 16,008  | 5.371         | 433    | 48,413  |
| lleber 45 Jahre, verheirathet .      | 11.901    | 7,207   | 2.652         | 575    | 22.335  |
| " " unverheirathet .                 | 3,768     | 1.107   | 364           | 45     | 5,278   |
| Laubstumme                           | 8544      | 114     | 33            | 7      | 408     |
| Blinde                               | 195       | 105     | 34            | "      | 334     |
| Irre                                 | 462       | 354     | 108           | ,,     | 924     |
| Episcopalen                          | 21,952    | 7,858   | 2.724         | 2.086  | 34,620  |
| Anhänger ter Schottischen Kirche     | 10.198    | 2.887   | 494           | 1,496  | 15.069  |
| Römische Katholiken                  | 229,293   | 119,809 | 47.786        | 6,684  | 403.478 |
| Rethodisten                          | 6.044     | 591     | 370           | 14     | 7.019   |

| Diftrifte:                         | Montreal. | Quebec. | Three Nivers. | Gaspé. | Zumma. |
|------------------------------------|-----------|---------|---------------|--------|--------|
| Presbyterianer und Diffenters      | 7.001     | 437     | 335           | 38     | 7.811  |
| Baptiften                          | 2,180     | 91      | 190           | **     | 2.461  |
| Juben                              | 85        | 3       | 19.           | **     | 107    |
| Unhanger anderer Geften            | 944       | 61      | 4.388         | 184    | 5.577  |
| Dit Landbau beschäftigte Familien  | 28.229    | 12.467  | 9.662         | 466    | 50.824 |
| 3m Landbau angestellte Dienstboten | 5.175     | 1.669   | 428           | 330    | 7.608  |
| Mit Sandel und Gewerben beschäf-   |           |         |               |        |        |
| tigte Familien                     | 1.240     | 764     | 489           | 10     | 2.503  |
| Almosenpercipienten                | 504       | 689     | 79            | 10     | 1,282  |
| Colleges, Academien und Rlofter .  | 21        | 15      | 2             | **     | 35     |
| Elementarschulen                   | 589       | 340     | 161           | 9      | 1.099  |
| Schüler, männliche                 | 13.406    | 8.083   | 3.427         | 172    | 25,088 |
| " weibliche                        | 12.418    | 7.326   | 3.386         | 102    | 23,238 |
|                                    |           |         |               |        |        |

Der Charafter der Bewohner Canada's wird durch ihre Abstammung modificirt; sind dieselben französischen Ursprungs, d. h. wirkliche Canadier, so tritt an die Stelle eines seichtfertigen und unterwürfigen Benehmens ein ungezwungenes oder vielmehr sanstes Wesen, das sich mit einem mannlichfreien, doch immer in den Schranken der Achtung bleibenden Betragen vereinigt. Die Abkömmlinge der Engländer haben die bäurische Grobheit ihrer Borfahren verlassen, und bei dem Ueberfluß der Lebensbequemlichteiten, deren sie sich zu erfreuen haben, und bei hinlänglicher Muse für die Ausbisdung ihres Geistes, erhebt sich der natürliche, schwermüthige Charafter des Briten zu einer gefälligen Heiterseit des Gemüthes und einer thatkräftigen Energie des Willens.

In einem Lande, wo es leicht ift, die nothigen Gubfiftenzmittel gu erwerben, mo tieselben ziemlich gleichmäßig unter die Ginwohner vertheilt find, und mo das Quantum ber Lebensbequemlichkeiten hinlänglich erachtet wird, das Glück des Bolfes ju grunden, ist die Lage eines Bolfes sicher eine der beneidenswerthesten, und in dieser finden wir die Ginwohner Canada's; eine Lage, teren fich, mit Ausnahme ber Bewohner ber Union, mahrscheinlich fein Bolt ter Erde ju erfreuen hat. - Die Rachkommen ber urfprünglich frangösischen Ginwohner, welche fieben Achtel ber Bevolkerung biften, find größtentheils Befiger von mehr ober minder umfangreichen Landereien, und bie gleiche Bertheilung des Eigenthums beim Ableben eines Bermandten trägt viel daju bei, eine bedeutende Daffe beweglicher Industrie und Rapitals über bas gange Land zu verbreiten. Auf folche Weise im Besit der Mittel einer behaglichen Eristeng, und unbeforgt vor der herannahenden Bufunft, erfreut fich der Canadier eines, durch Bergnügen gewürzten, thatigen Daseyns, und beweis't durch die Beiterkeit feines Be muthes und feine gafifreie Befelligfeit, bag ihm die Bedürfniffe tes Lebens nicht mit karger Hand zugemeffen find. -- Der wahre Canadier, obwohl ein Freund von Bergnugen und gefelligen Genuffen, neigt fich eher zu einer tragen Lebensweise bin, und besitt eine ernsthafte oft duftere haltung. — Go lange fie unter frangofischer Benschaft ftanden, und immer neue Landsleute ihre Bahl vermehrten', mar ber frangofifche Leichtsinn, die frangolische Flüchtigkeit in Threm Charafter vorherrschend. Diejenigen, welche fich mit der Landwirthschaft beschäftigten, wendeten im Winter gerade nur fo viel Zeit darauf, als unumganglich nöthig mar; die übrige Zeit brachten fie mußig im Wirthshaus oder mit Schlittenfahrten gu. Wenn fie im Fruhjahr bas Land bearbeiten mußten, thaten fie dies, ohne den geringsten Gleiß anzuwenden, und eilten fo fehr fie konnten, um wieder in trager Rube, im Gesprach mit ihren Nachbarn, fipen zu können. Die Bewohner der Städte brachten Sommer und Winter in unaufhörlicher Berftreuung und statem Mußiggange zu, und die Regierung, welche gang militarisch

und zufrieden war, wenn ihr blinder Gehorsam geleistet wurde, that nichts, die Canadier aus diesem langsamen Berderben zu reißen. Der Statthalter besaß eine unum schränfte Macht, und entschied alle Rechtshändel mit despotischer Willführ. Die Krone zog nur sehr geringe Einkunste, und die Canadier erwarben wenig mit den Erzeugnissen ihres Bodens und Kunstsleißes. Alle ihre Manufakturen bestanden in grober Leinwand und groben wollenen Tüchern. Sie beschäftigten sich fast eben so wenig mit dem Fischfang, und der einzige Gegenstand der Aussuhr waren Robbenselle und allerstei Pelzwerk. In der blühendsten Zeit der französsischen Herzschaft, zwischen den Jahren 1748 und 1756, betrug die ganze Aussuhr, auf's höchste angeschlagen, nicht mehr als 1.200.000 Livres an Pelzwerk, 800.000 Livres an Bibersellen, 250.000 Livres an Robbenthran, eben so viel an Mehl und Erbsen, und 150.000 Livres an Holz von allerlei Art, womit sie die Waaren durchaus nicht bezahlen konnten, welche sie aus dem Mutterlande erhielten. So blieben die Canadier stets in einem sehr unmächtigen Justande, die sie unter der Herrschaft der Engländer in eine weit bessere Verfassung kamen, und ihr Land jest eine der wichtigsten Colonien der Briten geworden ist.

Die heutigen Canadier haben zwar viel von der französischen Flüchtigkeit verloren, doch werden sie eben so leicht vom ersten Eindruck hingerissen. Sie sind nicht zuvorkommend, nicht leicht zu einem nur etwas hohen Grade der Vertraulichkeit und Offenherzigkeit zu bringen; wer aber einmal ihr Zutrauen erworben hat, kann sie sowohl zu guten als bösen Handlungen verleiten. Sie haben gesunden, natürlichen Verstand, find höflich, ohne lächerliche Komplimente zu machen, gesprächig, ohne durch Geschwäßigkeit zur Last zu fallen, und in ihrem äußern Betragen immer ernsthaft und fill; am hervorstechendsten ist ihre Eitelkeit, und man braucht nur auf diese zu wirken, um fie zu Allem zu bewegen. Gegen ihre Borgesetzten bezeigen fie fich ehrerbietig, gegen ihre Untergebenen niemals roh, und zu den französischen Canadiern hat der Indianer stets mehr Vertrauen, als zu den Britischen, da diese allein es verstehen, mit den Indianern umzugehen. Mühseligkeiten und Beschwerden ertragen sie mit der größten Gelassenheit, und sind im Stande einige Tage zu hungern, ohne sich im geringsten zu beklagen; Grobheiten und fonstige üble Behandlung aber find fie unvermögend zu ertragen: Zögernd, wenn er Jemand beleidigen foll, rasch für eine empfangene Beleidigung Genugthuung fordernd, doch immer zum Vergeben bereit, warm, ja selbst enthustastisch in seiner Freundschaft, bitter und unversöhnlich, wenn er zur Feindschaft aufgereizt wurde, kann der Canadier, bei allen seinen Fehlern und Unvollkommenheiten, zu den tüchtigsten Menschenstämmen gezählt werden, und liefert ben Beweiß, wie viel die äußere Natur, der Boden, zum Gedeihen und zur Entwickelung des sittlichen Menschen beitragen kann, mahrend die Hinweisung des Menschen auf die nackte Natur in Europa überall für Spott gelten würde, denn, wir sehen es ja täglich, wie sehr die ursprünglich edle Natur des Menschen durch Armuth und Dürfligkeit, welche den größern Theil ter europäischen Gesellschaft in Elend und Lastern verfümmern läßt, herabgewürdigt werden und entarten kann. — In ihrer Wirthschaf find sie außerst ordentlich und genau, und keine Ration weiß sich so sparsam zu be Den gangen Sommer lebt der Canadier von weißem Brod, Milch, Giern Zugemüsen, Mehlspeisen und Fischen; sein Fleisch und Geflügel spart er für ben Binter auf, wo er weit bequemer und gemächlicher lebt; sein Getrant ift meistens Milch und Wasser, zuweilen auch Sprossenbier, und häufig Branntwein, ber jedoch me im lebermaße getrunken wird. Den Zucker bereitet fich jede Familie selbst aus Morn; Salz ist theuer, und wird daher zu wenigen Speisen verbraucht. In der Mitte des December ist hier ein allgemeines Schlachtfest, wo in einer Zeit von 8 bis 10 Lagen alle fette Ochsen, Schweine, Hämmel, Hühner, und Alles, was von zahmem Bieh eßbar ist, geschlachtet werden. Nur wenig Fleisch wird eingesalzen, man haut die vierfüßigen

36

E-IPPEVIE

Thiere in Studen, rupft bie Febern aus bem geschlachteten Geflügel, Die außerften Schwang., furze Flügel. und Kopffedern ausgenommen, bindet ihre Reulen und Flügel mit Baft fest an ten Leib, lagt tann alles recht burchfrieren, und nimmt, wenn etwas gefocht oder gebraten werden foll, ein Stud nach dem andern aus dem Gife. Sbenfo machen fie es mit Wildpret und Fischen; ja sogar Ruhmilch gießt man in große Gefage und läßt folche frieren, worauf denn ein Stud nach bem andern abgehauen und gefocht wird. - Das Sausgerath ber Canadier ift fehr einfach, boch findet man in jedem Hause gute Betten, bestehend aus Strohsack, Matrage und Tederbetten, 4 bis 5 Fuß hoch über einander gethurmt ; Tische, Stuble und Banke, wie noch heutigen Tages in ten Dorfern der Rormandie. — Luxus, in Unsehung ter Rleiter, kennt der frangoniche Canadier nicht, und der Anzug deffelben ift ebenso eigenthumlich, als feine Gitten. Was der Canadier an feinem Leibe tragt, macht er fich fast alles selbst, sein Anzug aber ist folgender: Schuhe, nach der Art der indianischen, ohne Absage, Riemen und Bander; dice, gestrickte, braune Strumpfe, welche unter ten Anieen mit einem rothen Wollenbande festgeknüpft werden; hosen von grobem Tuch oder felbst bereitetem Leder, und ein Leibfleid oder Ueberrodt, gewöhnlich aus selbstgesponnenem, grauem, wollenem Beug, welcher über einander schlägt, um die Lenden mit einer Scharlachbinde zusammengebunden und oben am halfe zugeknüpft wird. hinten am Rocke fist eine Kappe, welche fie bei rauher Witterung über den Ropf ziehen. Statt der Sute haben fie dide, gemalfte, rothe oder blaue Duten, welche inwendig weiß find, oder mahrend der Sommermonate einen hellen Strobhut und im Winter eine Pelgnrupe. Goll ber Anzug galant fenn, fo trägt man eine Jade von einer Urt weißem Fries, oder Flanell, mit blauem oder rothem Bande befest, welche sehr bequem und warm ift, und im Sommer ähnliche Sacken, welche von Big, Rattun oder Leinwand gemacht find. Leute in den Städten fleiden fich englisch oder frangofisch, doch ohne Gold oder Gilber. Das unnatürliche Haarfristren und das noch unnatürlichere Perückentragen, ift gang unbefannt, dagegen wickelt fich ber Canadier einen Bopf von weißem oder schwarzem Bande, und die Damen schlagen die Haare auf, und tragen eine Urt Sauben, welche mit bunten, feidenen Bandern gebunden werden. Das weibliche Rostum gleicht demjenigen, welches im sudlichen Frankreich Mode ift : ein Mantelet oder eine Jacke von dunklem oder verschiedenfarbigem Beuche, ein floffner Unterrock und Moccafins, baraus besteht der gange Angug; am Conntage ift berfelbe naturlich reicher und mannichfaltiger, und wenn ein englisches Madchen nur eine Farbe trägt, wird eine achte Canadierin ein halbes Dugend der ichreiendften Farben an fich haben. Im Sommer besteht der Anzug der jungen Madchen nur aus einem blauen oder scharlachrothen Leibchen ohne Aermel, einem Rock von anderer Farbe, einem fein verzierten Bemde und einem Strobbute.

Jeder Habitant, d. h. jeder Canadier, der auf dem Lande wohnt, hat sein Pferd, seine Ralesche und seinen Schlitten oder Cariole; die beiden lettern sind auf zwei Personen eingerichtet, sind ganz aus Fichtenholz gemacht, und selten mit Eisen beschlagen. — Die Häuser der Landleute haven eine große Aehnlichkeit mit jenen der Pächter und Landleute in der Normandie; sie sind fast sämmtlich nach einer Form im Bierecke ausgeführt, und nur dinsichtlich der Größe verschieden. Wo Steine sind, führt man sie auswendig von Steinen auf, wo aber keine sind, baut man lieber von Holz, als daß man nur eine Stunde weit darnach gehen sollte. — Die Blochfäuser sind bichter und besser als die Mehrzahl in den Bereinigten Staaten, und ruhen auf einer Gruntlage von vier starken, behauenen Balken, auf welchen das Ständerwerk aufgessihrt wird; die äußern Wände bestehen aus übereinandergelegten Balken, die an den Ecken in einander gefügt sind, und deren Zwischenräume man mit Moos, Steinen, Lehm und Ralk verstopft. Neußerlich werden die Wände mit Kalk beworsen, oder mit

Brettern benagelt und weiß angestrichen. Die innern Bande werden ebenfalls mit glattgehobelten. fichtenen Brettern und Dielen ausgeschlagen. Rein Saus auf bem Lande hat mehr als ein Stockwert, ba die Ralte gu ichneidend ift, die Binde gu burchdringend find. Die Zimmer find auf ebener Erde; alle Abtheilungen bes Saufes, ber Ruche, der Stube, der Rabinette, bestehen aus blogen Brettermanden; übrigens haben die Stuben eine reguläre Figur und eine ordentliche Höhe. Durch die Balkengrundlage der Blodhäuser find die Parterre immer etwas erhöht, und um in ein Saus zu kommen, muß man jedesmal 2 bis 3 Stufen steigen. Die Diele ober Flur des Hauses ist meistens zugleich die Rüche; die Heerdwand ist ein großer Kamin mit zwei eisernen Boden, worüber ganze Scheite im Brande find, und die eisernen Rochtopfe ftehen um das Feuer herum, oder hangen in Retten an einem eisernen Galgen, beffen Urm nach allen Richtungen hingewendet werden kann. Neben der Küche ist eine kleinere Stube, in welcher die Hausgenossen wohnen, und nach dieser folgt ein größeres Bimmer. Die Schlafgemächer sind an beiden Enden des Hauses, außerdem steht aber in jeder Stube ein zweischläfriges Gastbett, und über demselben gewöhnlich ein großer vierediger himmel. Die besten bestehen aus einer, beinahe fußdicken, festgestopften Stroh. matrage und darüber ein festgestopftes wollsackähnliches Federbett; zum Kopfe kommt ein runder, fest ausgestopfter Pfühl, der etwa einen Fuß im Durchschnitt hat; Dectbetten kennt man gar nicht, sondern zum Zudecken bedient man sich zweier dicken, wollenen Decken, und jede Person bekommt ein ellenlanges, drei Biertel breites Kopfkissen. — Gelten findet man ein haus mit mehr als drei Zimmern, auch haben die wenigsten Schlösser, sondern eine eiserne Klinke halt die Thure zu. In vornehmen Häusern find die Bande und die gange Decke mit Papiertapeten überzogen. Die Fenster geben fo tief herunter, daß sie einem bis an die Anie reichen und oberwärts reichen sie beinahe bis an die Decke. Jede Stube hat ein Ramin; tritt ber Winter ein, fo mauert man daffelbe ju, und fest einen großen, eifernen Dfen, deffen Rohr in das Ramin geht, beinahe mitten in die Stube. - Dachziegel find noch nicht eingeführt, und alle Hauser mit Schindeln gedeckt; jedes haus hat einen oder zwei Rauchfange, und meistens auch Glasfenster. — Ueberflussiges Hausgerathe haben die Canadier nicht: zwei Tannentische und höchstens acht mit Riedgras gestochtene Stühle, worauf auch wohl Riffen liegen, und einige Tannenschränke, ift alles, was man in ihren Zimmern findet. Kaffee = und Theeservice von gelber englischer Erde hat aber fast Jeder. In der Rahe der größeren Städte fehlt es indeffen in neuerer Zeit auch in den Säusern der Landleute an foliden und öfters zierlichen Möbeln nicht. — Rings um das Haus ift ein Garten angelegt, der zwar nicht der Regelmäßigkeit eines englischen Gartenkunstlers entspricht, aber an Früchten und Begetabilien jeder Art und an Blumen reichlichen Ueberfluß hat. Die Wirthschaftsgebäude, die Scheune und der Bactofen liegen hinter dem Sause, und zu beiden Seiten hinter benfelben die Reloftur und Wiesen, in größerer oder geringerer Entfernung von dem Wohnhause der Fluß oder der See, welcher die Ruche ofters mit kösilichen Fischen versieht, und im nahen Wäld= chen der ergiebige Ahorn, welcher zur Einmachung ihrer schmachaften Sommerfrüchte für den langen, traurigen Winter hinreichende Zuckervorräthe liefert.

Der Canadier liebt die Scholle, auf welcher er geboren, das Baterland, welches seine Borfahren gewählt haben, und keiner würde es jeht auf immer mit Frankreich oder England vertauschen; deshalb breiten sich auch die Franzosen in Canada nicht so aus als die Briten, sie bleiben gern bei den Ihrigen, verlieren die Kirchthurmspitze nicht gern aus dem Auge, und so lange noch eine Theilung des väterlichen Grundstücks möglich ist, fordern Kinder und Kindeskinder gewiß kein neues Stück Land von ihren Seigneurs. An Unternehmungsgeist fehlt es indeß den französischen Canadiern nicht; sie durchstreisen die Wälder nach Wild, nach Zucker oder nach Holz, oder

fuchen Rahrung auf ten Gemäffern, befahren tie großen, westwarts gelegenen Geen, find bei ten furchtbarften Sturmen unerschrocken, im Rutern unermublich, ben reiffen ten Strömungen ter großen Gluffe entgegen zu arbeiten, und flagen dabei über fein Ungemach, welches tie Witterung oder ter Mangel an Lebensmitteln herbeiführen könnte. Die Anaben werden schon frühzeitig angehalten, ten Bater in den Bald oder auf bas Baffer ju begleiten, und beshalb fintet man auch weniger Renntniffe unter bem mannlichen Gefchlechte verbreitet, als unter bem weiblichen. Bon ben Dannern können die wenigsten lefen oder schreiben, die Frauen aber konnen beides; baber auch ein Canadier nie einen Sandel schließt, oder irgend etwas von Wichtigkeit unternimmt, ohne ten Rath feiner Frau zu boren, bei beren Meinung es auch in ter Regel bleibt. — Den Ackerbau liebt ber Canadier nicht, und überläßt benfelben baber meistens ten Beibern; tie Gitelfeit wird tabei nicht befriedigt, tie bei ten beschwerlichen Jagten, ter gefahrvollen Fischerei, und den mühsamen Wasserfahrten so volle Nahrung findet. In der neuesten Zeit, wo die Nachfrage nach Getraide aller Urt gestiegen ift, und es an Aufmunterung gur Hebung des Landbaues nicht fehlt, fangen Die Canadier indeg an, fich mehr mit tem Ackerbau ju beschäftigen, toch haben fic bis jest nur wenige dadurch ju einer gewissen Mohlhabenheit erhoben. - Die Abgaben an den Staat find unbedeutend, die Rommunalabgaben, geiftlichen Beitrage und lebneherrlichen Laften außerst gering, und doch bringt der Landmann selten etwas vor fich, weil tas, mas im Commer erworben wird, gewöhnlich bei ben Wintervergnugungen wieder darauf geht, und fie ohne Gigennut alles mittheilen, mas fie nur haben. --Obwohl der Canadier keine missenschaftliche Bildung, im europäischen Sinne Dieses Mortes, besitt, so ift er toch gern flets bereit, Denjenigen, welche sich Kenntniffe erworben haben, zumal wenn fich ein fittlicher Charafter damit verbindet, feinen Tribut zu zollen. — Die Borschriften ter Religion, in welcher er erzogen wurde, find ibm heilig, und seine unmittelbaren Vorgesetzen verehrt er mit aufrichtiger Hochachtung. Die Borurtheile, welche er hinsichtlich ter Religion, seines Baterlandes und der Ginrichtungen teffelben hegt, verhindern ihn nicht, sich gegen tie Gefühle, oder wie er es nennen mag, gegen tie Fehler Underer fehr nachfichtig ju erweifen. Das icone Gefchlecht zeichnet fich durch eine Menge liebenswürdiger Gigenschaften aus; unter bem Schein anmuthiger Tantelei üben fie über ihre ftrengeren Dberherrn eine unumschränfte Herrschaft; die Schönheit ter Canadierinnen ift eigenthumlicher Urt: meder englisch noch frangosisch, vereinigen fie die etleren Elemente beider in fich; die Canadierin besitt meniger Ideen, als sie vielmehr von lebhaften Gemuthsbewegungen ergriffen wird, und obwohl ihr nicht ter fraftige Berftand einer Schottlanderin gu Theil geworden ift, fo hat fie tafür bas glühende Feuer ber Italienerin und die schlaue Gewandheit der Pariferin: die raschen und mannichfaltigen Bewegungen ber Se ele spiegeln sich in ihrem glänzend dunkeln, leidenschaftlichen Auge, deffen frahlendes Feuer immer in Flammen aufzulotern bereit ift. Das icone Geschlecht in Unter = Canada liebt Pun und Gefellschaften bis zur Berzweiflung; fein Wig ift funkelnd und unaufhörlich sprudelnd, mehr satyrisch als sarkastisch, eher erheiternd als verwundend, und zeichnet fich durch eine gemiffe gutmuthige Bosheit aus. Die Gefell. schaft in Canada ist ungemein angenehm; frei von unnöthigem Geremonienwesen, verleiht sie dem Leben einen Charafter heiterer Gorglosigkeit, und in dem gegenseitigen Umgange herrscht ein höchst liebenswürdiger Ton. — Wie in allen römisch = katholischen Ländern, so sind auch hier die Bergnügungen des Bolfes auf's Innigste mit ihren religiösen Ceremonien verschmolzen; die religiösen Gebräuche werden an dem Sonntag Morgen mit Strenge beobachtet; die Stadt - oder Dorffirche ist mit den frommen Gläubigen beiderlei Geschlechts, die in ihre besten Anzuge gefleidet find, angefüllt; fo wie aber der Rirchendienst vorüber und tie Pflichten gegen ten Schöpfer erfüllt

find, hält man es dann in gleicher Weise für Schuldigkeit, ben übrigen Theil des Tages der Freude zu widmen, da man den Genuß geselliger Unterhaltung als einen wesentlichen Theil der wöchentlichen Bergnügungen betrachtet. — Unter den Sitten und Gebräuchen sindet man noch viele, die an Alt-Frankreich erinnern, und jeht nur noch in einzelnen Theilen Frankreich's ausgeübt werden, so wie z. B. das Neusahrsgratuliren: Am Neusahrstag wandern nämlich die Gratulanten (und diese sind hier die männlichen Bewohner des ganzen Kirchspiels) von Haus zu Haus und alle Frauenspersonen empfangen einen ehrbaren Ruß. Auch die Engländer haben diese Sitte angenommen. Talbot sagt in Bezug auf Montreal: "diese Festlichkeiten dauern drei bis vier Tage, sey es, weil die Damen gefüßt zu werden, oder weil die Herren bei dieser Gelegenheit gern viel Wein oder Rum zu trinken pflegen." Heirathet ein junger Mann eine Bittwe, oder ein Wittwer ein junges Mächen, so kommen ein paar Tage nach der Hochzeit die fröhlichen Jünglinge aus der Nachbarschaft vor die Wohrnung der Neuvermählten, machen einen großen Lärm und verlangen ein Geschenk, welches entrichtet werden muß, und von den Empfängern gewöhnlich zu einem wohl-

thatigen 3mede verwendet wird. Die Eprache der eigentlichen Canadier ift durchaus die Frangofische, und obgleich Die Briten ihre herren find und die bedeutenoften Raufleute diefer Nation angehören, haben fie fich toch nicht bequemt, tie englische Sprache anzunehmen. Ihr Dialeft ift bas Altfrangöfische, aber mit vielen fremden, meist englischen und indianischen, Wörtern vermischt. — Die Franzosen wohnen größtentheils in ten Geigneurien, wie bie großen Diftrifte genannt werden, die früher von ter frangofichen Krone an Leute von Adel oder verdiente Offigiere gegeben murden. Gin folder Strich Landes erftredte fich auf drei bis vier Stunden in die Lange und Breite, und die Besither davon theilten bavon einzelne Stude an Leute aus, die fich darauf ansiedlen wollten, und fo entstanden die Kirchspiele mit ihren Sabitans. — Die Besiger ter Seigneurien führen ten Namen alter und berühmter frangofischer Geschlechter, allein von ihrem alten Glanze haben fie viel verloren. Alle habitans eines Rirchfpiels find in ber Regel mit den Seigneurs verwandt, und viele von ihren Kindern find felbst Habitans geworden. — Einen andern Unterschied ter Stande, als ten die verschiedenen Beschäftigungen gemahren, fennt man in Unter . Canada nicht : es gibt feinen Geburtsatel, feinen bevorrechteten Rlerus. Die Lehnsverhaltniffe ber größeren Grundbesiger (Geigneurs) und ihrer Maier (Sabitans) find ichon oben angegeben; übrigens besitzen die Erstern feine Gerichtsbarkeit über die Lettern, und vor tem Gesete find fie völlig gleich. — Diele ber Seigneurs haben fich mit der Tochter eines ihrer Sabitans verehlicht, und die Bewohner der ganzen Geigneurie bilden so eine Familie und viele der Habitans befinen Grundflude, worauf fie ihre Bofe errichtet haben, erb = und eigenthumlich, und konnen auf keine Beife tavon verdrängt werden. Roch jahrlich entstehen in jedem Rirchspiel (Parviffe) neue Habitations, da überall noch Baldungen genug übrig find, welche in urbares Land vermandelt werden fonnen. Der gange Plat ju einer Sabitation beträgt 4 bis 6 Arpents Fronte, bei einer Tiefe von 30 bis 40 Arpents, und ber neue Unfiedler befommt in denfelben einen Plat, der groß genug ift, um ihn noch einmal unter feine Rinder und Rindeskinder vertheilen ju konnen. - Die Rechte ter Ceigneurs find fich feineswegs gleich, die Canadier find aber fo mit ihren Lebensverhaltniffen verwachsen, daß ber Untrag der britischen Reprafentanten in der erften canadischen Provinzialversammlung, die Abgaben und Dienste, welche die Sabitans ben Grundherrn entrichten muffen, genau ju bestimmen und festzusegen, von den frangofischen Mitgliedern tiefer Berfammlung verworfen murde, theils weil fie es fur vortheilhafter fanden, theils weil die Sabitans es zufrieden maren, daß diese Rechte ferner unbestimmt blieben, und vom Billigkeitsgefühle oder bem gegenseitigen Bertrage

abhängig bleiben follten. — Diese Entscheidung war die Ursuche, daß die britischen Unsiedler sich in keine der Seigneurien niederließen, sondern lieber entfernte Gegenden wählten, wo sie in ihren Townships nur von dem Gouvernement abhingen.

# f. Religions = und Erziehungswesen. — Wissenschaftliche Rultur.

In Unter = Canada haben alle Religionspartheien gleiche Rechte, und fein Burger wird feines Glaubens wegen von öffentlichen Aemtern ausgeschlossen. Die herrschende. ober wenigstens die, die meiften Bekenner gahlende, Confession ift die romifch : fatho fifche, deren Geistlichkeit in Canada erzogen wird und mit dem Pabste in keiner weiteren Berbindung steht; sie erhalt von der Regierung keine Befoldung, sondern bekommt zu ihrem Lebensunterhalte den sech sundzwanzigst en Theil von allem Getraite, welches auf ten Feldern der Ratholiken gewonnen wird. — Beu und Rartoffeln find von dieser Abgabe ausgenommen, und im Falle, daß Katholiken zur protestantischen Rirche übergeben, oder ihre Ländereien an Protestanten verkaufen, sind dieselben dann nicht weiter dieser mäßigen Abgabe unterworfen. Ein römischer Bischof, der aber in Canada geboren und erzogen seyn muß, ist der Borstand der katholischen Rirche und erhalt, außer dem Ertrage einiger werthlosen Landereien, die Gumme von 1.000 Pf. St. jährlich aus Großbritannien; die einzige Belastung, welche die aus beinahe einer halben Million britischer Unterthanen bestehende romisch . fatholische Rirche dem englischen Gouvernement verursacht. Das Einkommen der Pfarrer (Curés) beträgt im Durchschnitt 300 Pf. St. jährlich, und durch dasselbe sind sie nicht nur in Stand gesetzt anständig zu leben, sondern selbst noch die Pflichten der Gastfreundschaft zu üben. Die katholischen Geistlichen erfreuen sich in Canada einer großen Achtung, und so lange sie sich auf ihre religiösen Obliegenheiten beschränken, werden sie stets jene Achtung genießen, welche ein frommes, menschenfreundliches Benehmen in Anspruch nehmen kann. — Politischen Ginfluß haben die Geistlichen nicht im geringsten, obgleich die katholischen Canadier ihnen blindlings anhängen. Die religiösen Gebrauche werden von dem Bolfe mit der frengsten Gemiffenhaftigkeit beobachtet, und der Aberglaube und bie Unwiffenheit bes gemeinen Mannes, ber auf geweihte Zettel und bergleichen Sachen einen hohen Werth fest, gewährt, nebst der jura stolae, vielen Geistlichen einen ansehnlichen Nebenverdienst. — Zur Unterstützung des Bischofs oder Primas stehen ihm zwei Coadjutoren oder Titularbischöfe und vier Generalvikare zur Seite, und in der gangen Proving befinden fich über 200 katholische Pfarrer, Bifare u. f. w. Auch bestehen mehre religiose Rorporationen, als: das im Jahre 1664 gegründete Hôtel Dieu de Montreal mit 37 Schwestern (Religieuses professés); die Kongregation von Notre Dame zu Montreal, mit 80 Bekennern (professés); das Hôpital - général de. Montreal mit 29; das Hôtel Dieu de Quebec mit 37 Schwestern; die Ursulives de Quebec mit 47, und das Höpital-général de Quebec mit 51 Bekennern, nebst mehren andern ähnlichen Instituten; alle diese haben Novigen und Postulanten; jum Ruhme aber muß man diesen Unstalten nachsagen, daß in ihnen eine exemplarische Zucht herrscht, und daß sich ihre Mitglieder durch Frömmigkeit und Mildthätigkeit auszeichnen, und sie sich größtentheils mit der Erziehung der weiblichen Jugend und ter Ausübung der Barmherzigfeit beschäftigen. Für die Bildung ter Weltgeistlichen bestehen mehre Seminare und Lehranstalten (Collèges); die früher zu Montreal, Quebec u. f. w. befindlichen Moncheflöster sind ausgestorben und nicht wieder erneuert worden. Missionarien befinden sich mehre unter den Indianern, wo aber diese in der Nähe von Dörfern leben, wird deren Seelforge von dem nächsten Pfarrer oder beffen Bifar mit besorgt.

## Bestand der katholischen Kirche in Unter-Canada 1830.

| Distrifte:              |        | Montreal.       | Quebec. Thr   | ce Nivers. | Gaspé.  | Summa.  |
|-------------------------|--------|-----------------|---------------|------------|---------|---------|
| Ratholifen              |        | 229.293         | 119.809       | 47.786     | 6.684   | 403.478 |
| Kirchen                 |        | . 78            | 73            | 21         | 19      | 191     |
| Pfarrer (Curés)         |        | 68              | 57            | 17         | 2       | 144     |
| Rirchenälteste (Presbyt | eries) | 71              | 64            | 19         | "       | 154     |
| Klöster (Convents) .    |        | 10              | 9             | 1          | "       | 20      |
| Colleges                |        | 6               | 3             | 1          | "       | 10      |
| und außerdem 1 Bischo   | f, 2 I | itularbischöfe, | 4 Generalvife | ire und 81 | Vifare. |         |

Die englische Kirche besteht aus einem Bischofe (in Quebec), 40 Geistlichen, und im Jahre 1831 aus 34.620 Bekennern. Die schottische Kirche zählt 14 Geistliche und (1831) 15.069 Anhänger, und die westen auische Kirche, oder die Methodisten, 12 Geistliche und 7.019 Mitglieder. Die dissentirenden Kirchen, als Presbysterianer, Baptisten, Quäker, Mennoniten u. s. w. sind nicht so zahlreich, als die drei zulest angegebenen Kirchen, fangen aber doch auch an, sich mehr auszubreiten, und zählten im Jahre 1831 zusammen 15.849 Anhänger. Juden befanden sich 1831 nur 107 im Lande.

Die Gesammtausgabe für das Kirchenwesen, mit Einschluß der für die Gesellschaft zur Verbreitung des Evangeliums in allen britisch nordamerikanischen Provinzen bestimmten Summe von 4.000 Pf. St., belaufen sich jährlich auf 10.690 Pf. St., von welchen der Bischof der englischen Kirche zu Quebec 3.000, der Archidiaconus 500, der katholische Bischof 1.000, der Rector der englischen Kirche zu Quebec 400 Pf. St., alle andern Rectoren von 100 bis 200 Pf; die Geistlichen der Presbyterianer zu Quebec und Montreal jeder 50, der zu Argenteuil aber 100 Pfund bezieht. — Ein Sie bentheil von allen Ländereien in den Städtegemeinden (Townships) ist übrigens zur Provision der protestantischen Kirche auf die Seite gelegt.

Für Schulen ift feit den legten gehn Jahren fehr geforgt worden, und wenn man auch hier noch feine besondern Fortschritte in Kunsten und Wiffenschaften in dieser Purgen Zeit erwarten fann, fo ift boch die Behauptung ungegründet, daß die Canadier und ihre Priester der Verbreitung des Unterrichts entgegen wären, ja, es dürfte in ber That schwierig seyn, irgend ein Land ju finden, in dem, bei so beschränkten Mitteln, für diesen Zweck mehr geschehen wäre, als in Canada, wo beinahe jedes Dorf feine Gouvernementsschule besitt. Früher zu fehr mit der rohen Natur und mit ihrer Gelbsterhaltung beschäftigt, konnten die Canadier allerdings auf die Beredlung ihrer felbst keinen besondern Werth legen, und begnügten sich mit dem durftigen Unterricht, welchen ihnen die Priefter gewährten. Die zerstreute Lage der Unsiedelungen machte den Unterricht in Schulen sehr schwer; die aufwachsenden Zünglinge erhielten von den Müttern die ersten Belehrungen, da fie aber früh sich an ländliche Geschäfte gewöhnen mußten, vergaß der Schuler nur ju bald, mas er unter mutterlicher Pflege gelernt; daher findet man auch noch jest so wenig erwachsene Manner, die die Runft des Lesens und Schreibens begriffen haben, mahrend die Frauen und Töchter, die den Unterricht ber Mutter langer genießen konnten, hierin wenigstens erfahrener find. -Der Schulbericht für das Jahr 1832, welcher ter Generalversammlung in Bezugnahme auf 1 Will. IV. c. f. vorgelegt murde, giebt folgende Daten: Angahl der Schulen: 1.216; gewöhnlicher Schulbesuch: 43.799; ftarffter Schulbesuch: 45.203; Bahl der Kinder, welche von 5 bis 71/2 Shillings monatlich Schulgeld zahlen: 18.053; Freischüler: 23.805; Bahl der Lehrer: 670; Bahl der Lehrerinnen: 635.

3m Jahre 1827 waren nur 273 Schulen im Lande; 1830 waren dieselben bereits auf 981 gestiegen.

Die Ausgaben für das gesammte Elementarschulwesen betrug im Jahre 1829: 6.439 Pf.; 1830: 18.088; 1831: 17.317; 1832: 23.324 Pf.; in vier Jahren also nicht weniger als 65.168 Pf. St. oder 72.409 Pf. Eurrant, welche von der Generalversammlung unter die bestehenden Schulen vertheilt wurde.

Die den Jesuiten von dem frühern französischen Gouvernement zugetheilten Ländereien, die bei dem Absterben des letzten Mitgliedes dieser Korporation im Jahre 1800 der Krone anheimsielen, wurden von dieser zu Erziehungszwecken bestimmt, leider aber so schlecht verwaltet, daß sie von 1800 die 1831 nur einen Ertrag von 50.000 Pf. St. gewährten. — Neuerer Zeit wurden einige Aenderungen im Schulwesen vorgenommen, um die Elementarschulen gleichmäßiger zu vertheilen, und zu diesem Behuse im Jahre 1833 das ganze Land in 1.295 Schuldistriste geschieden, von welchen auf: Bonaventure 22; Gaspe 14; Rimousst 35; Kamouraska 34; l'Islet 25; Bellechasse 49; Dorchester 37; Beauce 67; Megantic 17; Lotbiniere 41; Nicolet 41; Namaska 27; Drummond 10; Sherbroofe 51; Stanstead 62; Misseloui 48; Shessord 25; Richelieu 29; St. Hyacinthe 31; Rouville 47; Bercheres 17; Chambly 35; Laprairie 34; l'Acadie 30s; Beauharnois 59; Baudreuis 24; Ottowa 19; Two Mountains 49; Terrebonne 23; Lachesnape 21; l'Assomption 36; Montreal 18; Berthier 48; St. Maurice 36; Champlain 27; Portneuf 45; Quebec 23; Montmorency 19; Saguenap 19 und Orleans 10 Schuldistriste enthält.

Für die höhern Unterrichtszweige besteben verschiedene Anstalten, wie z. B. das Seminar von St. Sulpice zu Montreal, das neue französische Kollegium zu Montreal, M'Gills englisches Kollegium ebendaselbst, und französische Kollegien (Collèges) zu Duebec, Chambly, Nicolet und St. Hyacinthe. An Privat und öffentlichen Schulen höherer Art fehlt es ebenfalls nicht, und in mehren der Kollegien sind Prosessuren der Theologie, Medicin, Philosophie, Mathematiku. s. w. und deren Lehrstühle trefslich und mit Auswahl besetzt.

Die Presse, dieses mächtige Werkzeug der Civilisation, und diese Schutzwehr der nationalen sowohl wie der individuellen Freiheit, macht auch in Sanada, wo die Journale keine Stempelgebühren bezahlen, auf dem Papiere keine Abgaben lasten, und Ankündigungen tarfrei sind, außerordentliche Fortschritte. Die Anzahl der, gegenwärtig in Unter Eanada erscheinenden, Journale beläuft sich auf 20; dieselben sind zum größeren Theile mit vieler Gewandtheit redigirt, jedoch, wie man sich leicht denken kann, nicht frei von Partheihestigkeit, indem die Whig Blätter (4) die Rechte des Hauses der Repräsentanten (House of Assembly) vertheidigen, während die Torn Journale (10) das Gouvernement und den legislativen Rath in Schutz nehmen. Die Handelszeitungen stroßen von Avertissements, und sind, ohne irgend einer politischen Parthei zu huldigen, von großem Werthe für Kapitalisten und Speculanten.

In Montreal erscheinen folgende Journale:

- 1. Montreal Herald und Daily Commercial Gazette, täglich. Torp.
- 2. Montreal Herald, für's Land, zweimal wöchentlich. Tory.
- 3. New Montreal Gazette, wöchentlich. Torp. Diese drei Zeitungen kommen in ein und derselben Expedition heraus.
- 4. Montreal Daily Advertiser, täglich. Neutrales Blatt.
- 5. The Courier, dreimal wochentlich. Torp.
- 6. The Weekly Abstract, Auszug aus dem Daily Advertiser, einmal wöchentlich. Diese brei letten Blätter sind das Ergebniß einer Presse. Der Courier ist für's Land berechnet. Der Weekly Abstract, welcher nur Handelsnachrichten enthält, wird von allen Kausseuten gehalten, und ihren Correspondenten in Europa übersendet.
- 7. The Morning Sun , täglich ; dient blos als Anzeiger.

- 8. The Montreal Gazette, breimal wöchentlich. Torp. Diese ist die alteste der hiesigen Zeitungen, und die erste hinsichtlich des Absahes.
- 9. The Settler, zweimal wöchentlich. Torp.
- 10. The Vindicator, zweimal wöchentlich. Whig.
- 11. The Canadian Courant, zweimal wochentlich.
- 12. The Canadian Spectator, zweimal wöchentlich.
- 13. The Christian Sentinel, erscheint alle zwei Monate ein Seft.
- 14. Canadian Miscellany, monatlich ein Heft. Alle diese Zeitungen und Journale erscheinen in englischer Sprache.
- 15. L'Ami du Peuple, französisch; zweimal wöchentlich. Tory.
- 16. La Minerve, frangösisch; zweimal wöchentlich. Whig.
- 17. Spectateur Canadien , zweimal wöchentlich.
- 19. La Bibliothèque Canadienne, monatlich ein Heft. In Quebec erscheinen:
- 19. Quebec Gazette , Regierungeblatt , einmal wöchentlich. Neutral.
- 20. Neilson's Quebec Gazette, taglich. Torp.
- 21. Quebec Mercury, dreimal wochentlich. Torp. Englisch.
- 22. The Star, zweimal wochentlich. Englisch.
- 23. Le Canadien, französisch; dreimal wöchentlich. Torp.
  Die Gazette erscheint englisch und französisch. Neilson's Gazette drei Tage in der Woche englisch und die andern drei Tage französisch.
  Im Lande erscheinen:
- 24. The Farmer's Advocate, or Township Gazette, ju Sherbrooke in ten öftlichen Townships, einmal wöchentlich. Tory.
- 23. The St. Francis Courier, ju St. Francis, einmal wochentlich.
- 26. The British Colonist , ju Gtanftead, einmal wochentlich.
- 27. L'Echo du Pays, erscheint zu St. Charles, am Richelieu, einmal wöchentlich in französischer Sprache. Whig.
- 28. L'Abeille Canadienne, ein Pfennig Magazin in französischer Sprache, und
- 29. Das Montreal Museum, ein monatlich erscheinendes heft gemischten Inhalts.

Die schönen Künste machen keine unbedeutenden Fortschritte; zu Quebec werden östers Konzerte gegeben, die in London oder Paris Beifall sinden würden; das naturhistorische Museum in Montreal nimmt rasch an Umfang zu, und die literarische und historische Gesellschaft zu Quebec gewinnt an Ruf und Bedeutung; es bestehen bereits mehre öffentliche Bibliotheken; eine in Quebec zählt bereits über 6.000 werthvolle Berke, die Garnisons Bibliothek zu Quebec ist fast eben so bedeutend, und die öffentliche Bibliothek zu Montreal hat ihre ältere Schwester in Quebec fast überslügelt. Das technisch mechanische Institut (Mechanic's Institution), die Schulgesellschaften und die Ackerbauassociationen zu Quebec, Montreal und im Lande, beweisen die raschen Fortschritte des menschlichen Geistes in Unter Landa, und das Mutterland sollte denselben insbesondere seine Ausmerksamkeit schenken.

# g. Provinzial » Verfassung und Berwaltung.

Unter französischer Herrschaft war die Regierung Canada's rein despotisch. Bald nach der Abtretung der Provinz Unter Canada an tie britische Krone erklärte der König in einer Proklamation vom 7. Oktober 1763, "daß alle Einwohner der Provinz, und alle, die sich dahin begeben würden, seinen königlichen Schutz und die Bortheise der englischen Gesegebung genießen sollten. Im Jahre 1774 wurde die berühmte Quebec. Akte erlassen, durch diese die Grenzen von Canada sestgeset, eine bestere

Verwaltung dieses Theils der britischen Besthungen eingeleitet, und die höchste Gewalt einem Gouverneur anvertraut, dem ein Nath (Council) zur Seite stand, der nicht weniger als 17 und nicht mehr als 23 Personen zählen und die Bollmacht besthen sollte, Ordonnanzen zu erlassen, doch nur in dem Falle Abgaben zu erheben berechtigt sep, wenn es sich um Anlegung öffentlicher Straßen, oder um Errichtung einiger weniger örtlicher Anstalten handle. Durch diese Atte wurde das englische Kriminalgeset beibehalten, zugleich aber verordnet, daß in allen Fällen streitiger Natur, die sich auf Eigenthum und Sivilrechte bezögen, an die Bestimmung und Entscheidung der canadischen Gesehe appellirt werden sollte, wwo es jedoch Ländereien beträse, die zu freiem Lehnsbesise (in freo and common soccage) bereits verliehen worden, oder später verliehen würden, sollten die französischen Gesehe in Gültigkeit bleiben.

Die römisch afatholische Religion, mit allen ihren Immunitaten und Rechten, murbe ben Canadiern zugesichert, zugleich aber auch bestimmt, daß jede neue Berordnung bes Rathes zuerst an den König geschickt werden, und wenn sie dessen Zustimmung nicht erhalten, ungultig fenn folle. — Siebenzehn Jahre fpater folgte biefer Afte Dr. Pitts, oder vielmehr Lord Grenvilles, sogenamte Konstitutionsakte vom Jahre 1791, durch welche Canada in die untern und obern Provinzen getheilt wurde. — Unter-Canada erhielt durch diese Afte eine Konstitution, nach welcher ber Gouverneur die vollziehende Gewalt ausübt; ihm zur Seite fieht ein aus 11 Mitgliedern bestehender Crecutivrath (Executiv Council), der durch die Krone ernannt wird; ein Gesetgebungerath (Legislative Council), der durch Mandamus von dem Könige bestellt wird, und ursprünglich aus 15 Mitgliedern bestand, seitdem aber bis auf 34 vermehrt wurde, bildet die zweite, und eine Repräsentativversammlung (Representative Assembly), die 50 Mitgliedern bestehend, die dritte der Gewalten. Quebec und Montreal sendet zu der letteren jedes 4, die Stadt Three Riverd 2, und William hemp einen Abgeordneten; die übrigen Mitglieder find gleichmäßig über die Proving vertheilt, fo daß sie als "Knights of the Shire" die 21 Kantons (Counties), in welche Unter-Canada damale zerfiel, reprafentiren. Die Bevolkerung murde jum Theil bei Regulirung dieser Eintheilung als Bafis angenommen, und so tam es, daß ein fleiner, aber dicht bevölkerter, Strich Landes am Ufer des St. Lorenz hinreichte, einen Kanton zu bilden, mährend in den entfernteren Diftriften große Gebiete in eins vereinigt werden mußten, um die zur Wahl erforderliche Anzahl von Einwohnern zusammen zu bringen. — Das Migverhältniß dieser ungleichen Eintheilung, wobei nur auf die Bevolkerung, und nicht auch auf den Glächeninhalt Ruckficht genommen mar, machte sich bald fühlbar, und man schlug daher eine neue Eintheilung der Kantons vor, die auch angenommen wurde.

Die 21 alten Rantons, in welche die Provinz nach der Afte von 1791 geschieden war, wurden folgendermaßen vertheilt:

| Alte Kantond. | Flächeuraum in engl.   Meilen | Reue Gintheilung und Ramen.                                      |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Gaspé         | 7.296                         | Gaspe und Bonaventure.                                           |
| Cornwallis    | 13.160                        | Ramouraska und Rimouski.                                         |
| Devon         | 3.044                         | Islet.                                                           |
| Hertford      | 1.775                         | Bellechasse.                                                     |
| Dorchester    | 2.335                         | Beauce und Dorchester.                                           |
| Buckingham    | 7.430                         | Damaska, Drummond, Nicolet, Lotbiniere, Sherbroofe und Megantic. |
| Nichelieu     | 2.231                         | Richelieu, Gt. Spacinthe, Chefford u. Stanfteat.                 |
| Bedford       | 789                           | Rouville und Missisqui.                                          |
| Gurren        | 198                           | Berchers.                                                        |

| Mite Kantons.           | in engl.   Meilen. | Reue Eintheilung und Namen.          |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Rent                    | . 211              | Chambly.                             |
| huntingdon              | . 1.195            | Acadie, Beauharnois und Laprairie.   |
| Montreal und City .     | . 197              | Montreal.                            |
| York                    | 33.085             | Emo Mountains, Baudreuil und Ottowa. |
| Effingham               | . 3.169            | Terrebone.                           |
| Leinster                | 5.008              | L'Affomption und La Chenap.          |
| Barmick                 | 8.648              | Berthier.                            |
| Maurice und Three Niver | 10.593             | St. Maurice und Champlain.           |
| Hampshire               | 8.410              | Portneuf.                            |
| Queber und City         | 14.240             | Quebec.                              |
| Northumberland          | 82.486             | Montmorenci und Saguenay.            |
| Orleans                 | 69                 | Drleans.                             |
|                         |                    |                                      |

Durch die Provinzialakte von 9 Geo. IV. wurde Unter : Canada in 40 Kantons (Counties) abgetheilt, die Zahl der Mitglieder der Repräsentativversammlung vermehrt, und gegenwärtig schicken sämmtliche Kantons 88 Mitglieder in das Unterhaus des canadischen Parlaments. Die Constitution von Unter-Canada, sowie sie jest regulirt ift, enthält folgende Bestimmungen : die Gewalt bes Souverans von Unter-Canada ist durch die Gesetze von Großbritannien und durch die Provinzialkapitulationen beschränkt; die höchste gesetzgebende Gewalt (legislative authority) übt der König und die beiden Häuser des königlichen Parlaments: diese Gewalt ift wiederum durch die Kapitulationen und ihre eigenen Aften beschränft; die wichtigste darunter ift die Afte 18. Geo. III. c. 12 bestätigt burch 31. Geo. III. c. 13., welche erklart, daß in den Colonien keine Taren, ausgenommen zur Regulirung des Handels, auferlegt werden follen, und daß der Ertrag derfelben einzig und allein zum Besten der Provinz, in der Art verwendet werden foll, wie es das oder die Gefete, welche Ge. Majeftat, feine Erben oder Rachfolger, mit bem Beirathe und ber Buftimmung bes legislativen Councils und der Provinzialversammlung erlassen haben, vorschreiben. — Dies ist einer ter Sauptpuncte, mit welchem ein großer Theil der Canadier mit dem englischen Gouvernement nicht einverstanden ist; da Erstere wünschen, über alle in der Provinz erhobenen Gelder, ohne die mindeste Einmischung von Seiten des Mutterstaates, eine rollständige Controlle auszuüben. — Die Provinzialgesetzgebung besteht aus dem Ronige, melder durch den Gouverneur der Proving vertreten wird, and einem Gesetzebungsrathe (legislative Council) von 34, burch den König auf Lebendzeit angestellten Mitgliedern (zu welchen auch der Oberrichter und der protestantische Bischof gehören) und aus einer Repräsentantenkammer (House of Assembly) von 88 Mitgliedern, die auf vier Jahre von den in der Proving wohnenden Unterthanen des Königs gewählt werden; und zu ihrem eigenen Gebrauche und Genusse Grundeigenthum zum jährlichen Ertrag von 40 Sh. St. in den Kantons, in den Städten aber von dem jährlichen Ertrage von 5 Pf. St. besigen, oder eine jährliche Rente von 10 Pf. St. zahlen. — Reine religiösen Beschränkungen besiehen in Beziehung auf die Wähler, nur können weder Geistliche irgend einer Riche, noch Juden zu Repräsentanten erwählt werden. Gelbst Frauen haben bas Recht, bei Wahlversammlungen ihre Stimmen abzugeben, und bei einer der letten Bahlen, in welcher der Oberst Balen zur gesetzgebenden Versammlung gewählt wurde, erschienen nicht weniger als 35 Frauen auf den Hustings, um zu seinen Gunsten ihre Stimmen zu geben. Es waren fast lauter Wittwen und ledige Madchen, und nur eine verheirathete Frau. — Defters trifft es fich auch, daß die Frau auf der einen, der Mann auf der andern Seite in derselben oder in verschiedenen Wahlversamm-

171

income to the park has Dady, exists one in Christian and in 100 pages about 100 cm or related to the States. Date of the States about 100 cm or related to the States and States about 100 cm or related to the States and States about 100 cm or related to the States and States about 100 cm or related to the States and States about 100 cm or related to the States and States about 100 cm or related to the States and States about 100 cm or related to the States and States about 100 cm or related to the States and States about 100 cm or related to the States and States about 100 cm or related to the States and States and the States and States and the States and Sta

probability. One of the contribution of the co

deer formittenen broken, et aan zop dan verge tijn met dan in trotten behander strophen, et hat som geleen daal geven per de strophen behander som de strophen dat van de dan geleen dat de strophen dat de strophen dat van de dat de dat geleen dat de strophen verge dat van de dat person formit de strophen dat de strophen dat van de dat person formit de strophen dat de strophen dat de person de strophen dat de strophen dat de strophen dat de person de strophen dat de strophen dat de strophen dat de strophen dat de strophen de strophen dat de strophen dat de strophen dat de strophen de strophen dat de strophen dat de strophen dat de strophen dat de strophen de strophen dat de strophen dat de strophen dat de strophen de strophen de strophen de strophen dat de strophen Gouverneur besit ferner auch alle übrige Vollmachten und Prärogativen, welche seine Majestät geniest, und welche sie ihm überträgt, ist Generalgouv erneur aller britischen Colonien in Nord Amerika und Commandant en ohok aller Truppen in diesen Prozingen.

Die Berichtsvermaltung (judiciary) besteht aus einem Ober-Appellations. gericht (High Court of Appeal), einem "Court of King's Bench" für ten Diftrift Quebec, in welchem ein Oberrichter ber Proving und trei Unterrichter (Pulsne Justices) den Borsit führen, einem andern Court of King's Bench für Montreal, mit einem Ober - und drei Unterrichtern, und drei Provinzialgerichtshöfen (Provincial Courts) für Three Rivers, Basre und Ct. Francis, mit einem Richter und ten Befugniffen des Court of King's Bench zur Untersuchung solcher Fälle, beren Gegenstand nich über 10 Pfund beläuft. — Außer tiesen gibt es ein Viceadmiralitätsgericht (Court of Vice Admiralty)), Bierteljahregerichte (Quarter Sessions), und einige untere Berichtshofe für Civilangelegenheiten. - Das oberfte Tribunal der Proving, bas Dber-Appellationsgericht, besteht aus tem Gouverneur, ber ex officio Prafident deffelben ift, aus dem Vice Gouverneur (Lieutenant Governor), dem Oberrichter der Proving, dem Oberrichter von Montreal und ten Mitgliedern tes Bollgiehungerathes (Executive Council)-, von welchen funf mit Ginschluß tes Prafitenten hinreichend find, um Appellationen von Urtheilen, die die Courts of King's Bench in Civilsachen erlassen haben, anzuhören und zu entscheiden. Sollte der freitige Gegenstand die Eumme von 500 Pf. an Werth überfteigen, fo fann an ben Konig und fein:n Gebeimrath appellirt werden, unter jener Gumme aber ift die Entscheidung des Ober - Appellations. gerichts von Canada unwiederuflich. — Der canadische Court of King's Bench vereinigt in fich eine Gerichtebarkeit, tie ter ter King's Bench und Common Pleas ju Westminster ahnelt; hat bestimmte Civil = und Kriminalfunktionen, und ift sowohl ein selbsiständiger Gerichtshof, als auch ein Appellationsgericht, indem man von den Entscheidungen der Provinzialrichter oder der unteren Gerichtshöfe, wo jedesmal ein Unterrichter den Borfit führt, an ihn appelliren fann. Die Gerichtsbarkeit der Brovinzialgerichtshofe erftreckt fich im Diftrift Three Rivers auf 10, in St. Francis auf 20 und in Gadre, in Berudfichtigung der weitern Entfernung von einem Dbergericht, auf 100 Pfund. — Die Funktionen des Bice . Admiralitätsgerichts find einem ftellvertretenden Richter (Judge Surrogate). ter jugleich Mitglied des Court of King's Bench ift, übertragen; diese Bereinigung wird aber mit Recht als unstatthaft getadelt, da der Court of King's Bench eine Controlle über den Admiralitätshof ausübt, und der handel Quebece mit folder Macht junimmt, bag ber Bice . Abmiralitäterichter mit feinem andern Umte beläftigt fenn follte.

Das Heimfallsgericht (Court of Escheats) wurde durch 10 sec. 6 Geo. II. c. 59. crrichtet, eristirt aber nur dem Namen nach, da es dis jest noch nie in Wirksamsteit getreten. — Die übrigen Gerichtshöfe sind in ganz ähnlicher Weise wie die in England konstituirt. — Die Polizei des Landes wird von unbesoldeten Friedensrichtern gehandhabt, von denen es im Quebec. Distrikte 110, im Montreal Distrikte 215, im Three Rivers. Distrikte 44, im Gaspé. Distrikte 23 und im St. Francis Distrikte 19 gibt, abgerechnet die Mitglieder des Bollziehungs. und Gesetzgebungsrathes, die Richter u. s. w., die ex officio allenthalben auch Friedensrichter sind. — Das Geschwornengericht urtheilt in allen Kriminalfällen, in Civilangelegenheiten ist aber das Berschren mittelst Geschworner auf bestimmte Fälle eingeschränkt, als: die Forderung muß 10 Pf. St. übersteigen, die Partheien müssen Rausseute oder Händler sepn, und der Gezenstand sich auf Schulden, Jusagen, Contrakte und Abkommen nur merkantiller Art beziehen, oder es müssen persönliche Beleidigungen, für welche eine Entschädigung gefordert wird, vorliegen; in allen übrigen Fällen entscheiden die Richter der

King's Bench, sowohl über die Anwendung tes Gesetes, als über den Thatbestand; nur eine sehr beschränkte Anzahl tieser Fälle werden durch Geschworne entschieden. — Das Gerichtsversahren sindet in englischer und französischer Sprache statt, und es ist nicht ungewöhnlich, daß die eine Hälste ter Jury aus Engländern, die andere Hälste aus Franzosen besteht. — Prozessucht ist in Unter Sanada allgemein vorherrichent, und es sind gegen 200 Sachwalter in den Registern der Court of King's Bench eingetragen, die sowohl Anwalte (Solicitors) und Bevollmächtigte (Proctors), als aus Advosaten oder Barristers sind; die Notarien, welche die Ursunden aussehen, bisten eine bestimmte Klasse und zählen über 300. — Im Quebec-Distrist sind 45 Advosaten oder Barristers, 43 Advosaten oder Solicitors und 128 Notarien; im Montrezi-Distristers, 43 Advosaten oder Solicitors und 164 Notarien, und im Three Rivers, St. Francis und Gaspé 72, zusammen 538 Advosaten!! —

Bas die Gesetze anbelangt, so ist das Kriminalgefetz englisch, ausgenommen einige Provinzialstatuten, die demselben nicht widerstreiten; die Abmiralität ift

gang englisch, und die Sandelsgefege ebenfalls.

11m die öffentliche Meinung, die Aufregung und den Stand der politischen Angelegenheiten, wie er gegenwärtig in Unter - Canada ift, richtig ju wurdigen, ift es nöthig, hier wiederum gur Geschichte gurudzufehren, und der Bergangenheit noch einige Aufmerksamkeit zu schenken. Unmittelbar nach der Unabhängigkeits . Erklarung ter britischen Provinzen in Rord - Umerifa zeigten die Bewohner der Bereinigten Staaten ben Canadiern die Bortheile einer reprafentativen oder volfsthumlichen Regierungs form; der scharffichtige Blick Mr. Pitt's ließ ihn fogleich einsehen, daß der Contrag awischen ber Regierungsverfassung von Reu - Port und ber von Canada nicht ohne Einfluß auf die Bevolferung tes letteren Landes bleiben murde, und er beschlof daher, im Jahre 1791, die Proving zu trennen und den Canadiern eine populare oder Reprasentativ - Bersammlung ju geben, darauf aber Bedacht zu nehmen, dem Berfabren ber letteren burch einen, von den Ministern in England ernannten Bollziehungsund Gesetzgebungerath einen Damm entgegen zu fellen. Daß Mr. Pitt übrigens recht wohl fühlte, daß eine so ungleiche Berfassung wie die einer vom Bolfe gewählten Repräsentanten - Versammlung und einer Regierung und zweier Gewalten, nebst allen ihren Beamten, die von den Ministern Englands ermahlt murden, nicht die gemunich. ten Wirfungen hervorbringen konnte, zeigt fich ichon in dem, zugleich im Jahre 1791 gemachten Boridlag, das Oberhaus des Parlaments in Canada aus einem erblichen Aldel zu bilden, der aus den Seigneurs gewählt werden follte, und diesen von Beit ju Zeit wie im britischen Sause ber Lords zu erseten. Die murde diefer Borichlag gur Ausführung gebracht: der Minister jog es vor, sein jährliches Patronat gur Schöpfung eines erblichen Adels auszuüben, welcher nach dieser Erfahrung eine größere Unabhängigkeit von dem jenigen englischen Gouvernement erlangte, und so wurde die Afte, welche, wenn fie zur Ausführung gekommen ware, Canada in Bahrheit eine Confie tution gegeben haben murde, in welcher eine aristofratische und demofratische Berfammlung sich die Wage gehalten haben wurden, außer Ucht gelassen, und ein Weg eingeschlagen, ber in seiner Entstehung schon fehlerhaft mar, und den Gaamen von unjähle ·baren llebeln in sich trug. — Die Canadier, wie schon oben bemerkt, ein scharfsichtiges Bolk, gewahrten bald die Wirkungen eines fo schlecht zusammenstimmenten Regierungespfteme, fiellten Bergleiche mit dem nachbarlichen Spfteme ber Bereinigten Staaten an, und fühlten nur zu mohl, daß der Gouverneur und das englische Minifterium, die alle Stellen von der höchsten bis zur untersten vergeben konnten, mirflich und allein die Regierung des Landes in handen hatten, und daß die Reprafentative Berfammlung, die man ihnen als eine Bergunstigung gewährt hatte, so lange ein leeres Nichts sen, bis ihr nicht eine Controlle über die Berwendug der Finanzen iuftunde; demnach fiellte bas Reprasentantenhaus im Jahre 1810 ben Antrag, Die Civilausgaben des Gouvernements von Unter = Canada, die zum Theil damals durch Zuiduffe, welche das großbritannische Parlament genehmigte, gedeckt wurden, selbst zu übernehmen; so billig und gerecht tiefer Borschlag mar, murde er toch als rebellisch, als eine Emporung gegen die Majestät des britischen Gouvernements behandelt und die Urheber desselben allen möglichen Unbilden und Beleidigungen ausgesett; ja Gir James Craig ließ drei Mitglieder des Reprafentantenhauses, und viele andere, unter den Pretext frauteverrätherischer Umtriebe, gefänglich einziehen, ohne später eine Rechteflage führen zu fonnen. — Der Ausbruch des amerifanischen Krieges 1812 bewies, daß bie fo gebranntmarkten Manner weder Rebellen noch Berrather waren, fie fochten brav für England, und ware es nicht um die Canadier gewesen, England ware jest nicht mehr im Besitz von Canada. — Die Majorität der Canadier und die Presse beklagt sich, daß diejenigen, welche ihren einzigen Unterhalt aus den Revenüen der Proving ziehen, die eingebornen Canadier als ten Briten feindlich gefinnt schildern, und noch im gegenwärtigen Augenblice girfulirt Diefes Gerücht und versucht ben Saamen ber Zwietracht zwischen die englischen Canadier und die Abkömmlinge der Franzosen zu säen.

Der amerikanische Krieg und die in Europa erfolgten Begebenheiten begünstigten die Fortsesung der absoluten Regierungsform in Canada; allein so bald als es thunlich war, erneuerte das Repräsentantenhaus seine Ansprüche auf eine Controlle über die öffentlichen Staatsgelder, und mandte fich an das Gouvernement und die Rathe mit dem Gesuche, die Berichte über das Ergebniß der verschiedenen Finanzweige zur Einsicht zu erhalten, wurde aber ganzlich abgewiesen. Dasselbe behauptete, dieses Gesuch mit um fo größerem Recht ftellen zu fonnen, weil Unterfchleife und Recesse von nicht geringem Betrage als ermiesen vorlagen, und die der herrn Caldwell, Bater und Sohn, allein in zwei Jahren 130.000 Pf. St. nachwiesen. - Es lag weder in der Ratur der Verhaltniffe, noch ließ sich vernünftiger Weise erwarten, daß es das haus der Repräsentanten bei dieser Abweisung bewenden lassen werde; seine Streitigkeiten mit einer unverantwortlichen Bollziehungsbehörde dauerten fort und bestehen bis zu diesem Augenblicke, wo fie neue Kraft gewonnen haben, obgleich feit 1833 Finangberichte vorgelegt worden find. Ein Berfuch murde gemacht, den Gesetzgebungerath mit dem Sause der Reprasentanten dadurch in Ginklang zu bringen, daß man die Bahl der Mitglieder des erstern vermehrte; allein diese Magregel mußte um so eher fehlschlagen, weil, wie die Canadier behaupten, die neu hinzugekommenen Mitglieder, mit wenig Ausnahmen, nur folche Personen waren, die den Ansichten des Gouvernements huldigten, und eher die Macht desselben verstärkten als dazu geeignet maren, ter unverantwortlichen Gewalt des Gouverneurs und seines Bollziehungsrathes als Gegengewicht ju dienen; da letterer, als Ober - Appellationsgerichtshof, zugleich über alles Eigenthum des Landes verfügen konnte. Daß die Bermehrung des legislativen Rathes übrigens nicht bazu beigetragen hat, die Einfracht mit dem Hause der Repräsentanten berzustellen, geht aus der Thatsache bervor, daß der legislative Rath im Jesten Jahre mehr Bills des Unterhauses verworfen hat, als dies bei irgend einer frühern Gelegenheit der Kall gewesen ift. — Der Borschlag der Repräsentanten im Jahre 1810, welder als rebellisch und aufrührerisch aufgenommen wurde, namentlich aber die Propos fition, die Civilausgaben des Gouvernements zu übernehmen, murde 1818 der nämlichen Bersammlung vorgelegt, und erhielt die Genehmigung der Minister der Krone. Spater wurde von dem Gouvernement ein Antrag wegen einer Civilliste gestellt, der auch unter gemiffen, auf Abstellung von Migbrauchen bezüglichen, Bedingungen angenome men wurde. Obgleich diese Beschwerden nicht alle erledigt wurden, ging dennoch in dem Saus der Repräsentanten eine Bill durch, den Richtern eine unabhängige Stellung ju gewähren. Leider murde dieses gang geeignete Gesuch durchaus abgewiesen. — Es würde zu weit führen, hier alle Beschwerden aufzusühren, welche die Canadier erleigt wissen wollten; die vorzüglichsten waren: der Bersuch des Gouvernements, Einsluß auf die Wahlen auszuüben, und als Folge davon blutige Austritte zu Montreal, die im Hause der Repräsentanten eine Bill hervorriesen, welche die Verlegung der Trupen von den Wahlpläßen beabsichtigte, aber vom Council verworfen wurde, die Andaufung von Sinekuren und Pluralitäten in einem Besorgniß erregenden Grade, die Vergistung der Rechtsquellen und die Untergrabung des Geschwornengerichts, indem man die Mitglieder der großen Jury veranlaßte, die Klagen abzuweisen, so das ein System der Corruption sich des ganzen Gesellschaftskörvers bemeisterte und das tödtmete Gist einer despotischen Regierungsweise sich schnell allen Staatsgliedern mittheilte.

Diese und viele andere Umstände vereinigten sich, die Repräsentanten des Bolis fortwährend in der Defensive zu halten, und beinahe ohne Hoffnung auf Berbesserung und in beständiger Furcht vor den Bersuchen, dieselbe ganz zu vereiteln, weigern sie

fich, bie Abgaben anders als von Jahr zu Jahr zu bewilligen.

Das Bolf und feine Reprafentanten bekennen offen ihre Anhanglichkeit an bie Rrone von Grofbritannien, und munichen die Berbindung, mofür Biele ihr Blut vergoffen und ihre Schätze bereitwillig geopfert haben, aufrecht zu erhalten; bie Canadier find feine Laft für Großbritannien , da ihre Ginfünfte hinreichen, ihre Bedurfniffe ju deden; fie haben feine Schulden, wie Ober : Canada, und fonsumiren eine bedeutente Quantitat von britischen Manufafturen und Erzeugniffen. Es fann nicht geleugnet werten, daß die Majoritat der Canadier eine Abanderung in der Constitution der Rathegemal. ten, jumal in jener bes legislativen Rathes, wunscht, und daß derselbe nicht ferner mehr ein bloges Ministerialcollegium, fondern, wie in ben Bereinigten Staaten, eine wirfliche Bahlfammer bilde, deren Mitglieder nur von einer hohern Rlaffe von Bab. lern ernannt werden follen, als tiejenigen find, welche tie Abgeordneten in bas Unterhaus schicken. - Unter ber halben Million Ginwohner, welche Unter = Canada gabit, gibt es wenigstens 80.000 Bahler, worunter neun Zehntheile Grundbesiter find; mehre Cantons haben 4 bis 5.000 Bahler, welche alle Landeigenthum befigen; tie große Maffe tes Eigenthums ift auf eine ziemlich gleiche Weise unter ben Canadiern vertheilt und hieraus ersichtlich, daß diejenigen, welche eine Beranderung wunschen. nicht eigenthumslose Proletarier find, und nicht in der Absicht eine Reform ihrer Staatseinrichtungen fuchen, um das öffentliche Bertrauen ju gerftoren. — Dochte dech das britische Ministerium und Parlament den mit fo viel Achtung vorgebrachten Bitten willfahren, und nicht daffelbe Poffenspiel von dem Colonialamte wiederholen, wie es im Jahre 1774 der Fall mar. — Dann werten auch Borgange, wie tie vom 27. Oftober 1837 bei St. Charles, ohne nachtheiligen Erfolg bleiben.

# h. Finanzlage bes lanbes.

Dieser Gegenstand, der in Europa sowohl als in Amerika die Aufmerksamkeit in hohem Grade auf sicht, verdient hier um so näher beleuchtet zu werden, als von jeher die irrige Behauptung aufgestellt wurde, taß die britische Schapkammer durch die Zuschüsse zur Bestreitung der Kosten, welche die Verwaltung von Unter. Canada verursacht, sehr belastet sen, und der Besit dieser Provinz mehr Schaden als Nupen brächte. Diese Behauptung ist ungegründet, die Canadier decken alle Ausgaben ihrer Sivilverwaltung selbst, haben keine Schulden, sind mit keinen drückenden Steuern belastet, und haben, obgleich die Repräsentantenkammen vom Jahre 1815 bis 1831 eine halbe Million Pf. St. aus den Colonial Cinkünsten zur Anlegung von Straßen und Kanälen verwilligte, immer noch einen lleberschuß in ihrem Haushalte, indem die Staatseinkünste noch mit jedem Jahre steigen.

Im Jahre 1807 betrugen die Brutto = Einkünfte von Unter . Canada nur 30.000 Pf. Sterl., in den Jahren 1821 bis 1834 aber in Pf. Sterl.:

 1821
 52.532.
 1825
 96.627.
 1828
 108.425.
 1831
 157.154.

 1822
 80.704.
 1826
 93.114.
 1829
 221.174.
 1832
 174.473.

1823 132.333. 1827 95.980. 1830 213.295. 1833 200.000.

und 1834: 227.314 Pf., mit Einschluß von 30.000 Pf., die an Ober = Canada für seinen Antheil an den in Quebec auf Waaren von allgemeinem Gebrauche gelegten Zöllen ausgezahlt werden mussen.

Die Einkunfte beliefen fich im Jahre 1832, wie oben angegeben, auf 174.473 Pf. St., welche in folgenden 13 Rubriffen bestanden:

| 1. In zufälligen und Boden - Revenuen (Casual and Territorial Revenue) | 4.451 Pf. |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Abgaben auf spirituose Getranke, laut Akte 14, Geo. III                | 34.442    |
| 2 Grtrag der Licenzen, dergleichen zu verkaufen, laut derselben Afte . | 2.814     |
| Licenzen für Billiards, laut Provinzialafte 41, Geo. III               | 75        |
| 3. Abgaben, laut derselben Afte                                        | 6.141     |
| 4. Geldbußen und Strafen                                               | 757       |
| 5. Abgaben, laut Provinzialakte 33, Geo. III                           | 2.851     |
| 1 Abgaben, laut Prov. 2 Afte 35, Geo. III                              | 33.357    |
| 6. Licenzen, unter derselben Afte                                      | 3.122     |
| 7. Abgaben, unter 53, Geo. III., amendirt durch 55, Geo. III. c. 2,    |           |
| und fortgesest durch die Parlamentsakte 3, Geo. IV. c. 119             | 30.938    |
| 8. Abgaben, unter Prov Afte 55, Geo. III. fortgesest durch 3, Geo. IV. | 33.279    |
| 9. Abgaben, unter Parlaments - Afte 6, Geo. IV. c. 114                 | 7.381     |
| 10. ditto, unter derselben Afte Cap. 52                                | 44        |
| 11. ditto, unter Prov Afte 45 und 51, Geo. III                         | 3.910     |
| 12. Zölle am la Chine Kanal                                            | 4.300     |
| 13. Abgaben, von Reisenden oder Einwanderern, laut 2, Will. IV. c. 17  | 6.605     |

3n Summa: Pf. 174.473.

Die zufälligen und Boden Mevenuen (Casual and Territorial Revenue) sind die, welche aus den Erbzinsen von den verschiedenen Besitzungen, und aus Berkäusen geswonnen werden; das Dispositionsrecht darüber hat sich die Krone vorbehalten, ohne daß der Repräsentantenkammer irgend eine Controlle zustände. — Der Brutto Sertrag dieser Casual and Territorial Revenue während der Jahre 1818 bis 1830, gestaltete sich solgendermaßen:

| 3.4m. | Eintommen von<br>ben Laubereien<br>ber Zefuiten. | Einfommen<br>von ber<br>Poft. | hammerwert<br>von<br>St. Maurice. | Des Ronigs<br>Dharft. | Droit do<br>Quint, | Lods et<br>Ventes. | Land. | Poly. |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|
| 1818  | Pf. 2.063                                        | 512                           | **                                | 162                   | 5                  | 1.938              | **    | **    |
| 1819  | 759                                              | 1.537                         | 500                               | 351                   | 2,605              | 3.059              | **    | **    |
| 1920  | 1.552                                            | 512                           | 500                               | 352                   | 2.331              | 1.446              | 00    | **    |
| 1821  | 855                                              | 1.025                         | **                                | 325                   | 2,547              | 359                | **    | "     |
| 1822  | 2.003                                            | 1.025                         | 500                               | 378                   | 338                | 2.060              | **    | **    |
| 1823  | 1.419                                            | 1.713                         | 1.250                             | 351                   | 648                | 763                | "     | **    |
| 1824  | 2.105                                            | 1.200                         | **                                | 351                   | 474                | 985                | **    | "     |
| 1825  | 1.674                                            | 1.200                         | 500                               | 162                   | 87                 | 1.823              | "     | **    |
| 1826  | 1.428                                            | 1.200                         | 500                               | 703                   | 987                | 1.621              | "     | **    |
| 1827  | 1.333                                            | 1.200                         | **                                | 325                   | 395                | 1.151              | "     | **    |
| 1828  | 3.155                                            | 1.200                         | 1.000                             | 404                   | 1,603              | 3.621              | 2.282 | 1.193 |
| 1829  | 1.759                                            | 1.200                         | 500                               | 351                   | 965                | 3,102              | 2.234 | 1,249 |
| 1830  | 1.579                                            | 1.096                         | 500                               | 162                   | 946                | 2.552              | 2.304 | 1.903 |
| Rord: | Amerifa v. Bron                                  | nme. I.                       |                                   |                       |                    |                    | 37    |       |

Die Berichte aus früherer Zeit über die Staats Ausgaben Unter Canada's find äußerst unbestimmt und mangelhaft; nach einem Bericht des Herrn N. Gould, Esq. beliefen sich dieselben während der Jahre 1794 bis 1816:

| 1794 9 | of. 23.768 | 1800, 7 | f. 42.165 | 1806 7 | f. 42.863 | 1812 T | f. 114.983 |
|--------|------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|------------|
| 1795   | 26,276     | 1801    | 39.707    | 1807   | 51,497    | 1813   | 207.713    |
| 1796   | 27.225     | 1802    | 43.390    | 1808   | 53.104    | 1814   | 186.106    |
| 1797   | 26,013     | 1803    | 44.708    | 1809   | 50,067    | 1815   | 147.203    |
| 1798   | 23.343     | 1804    | 39.364    | 1810   | 59,560    | 1816   | 88,745     |
| 1799   | 28.967     | 1805    | 42.177    | 1811   | 60.042    |        |            |

In 23 Jahren also auf einen Totalbetrag von 1.474.007 Pf. St., oder im Durchschnitte über 64.000 Pf. jährlich. — Spätere Berichte der Colonial Office siefern solgende Mittheilungen über die Gesammtausgaben für die Jahre 1821 bis 1831:

| Jahr. | . Für Civil. | Für bie Milig. | Total.  | Jahr. | Für Civil. | Für bie Milig. | Eotal.  |
|-------|--------------|----------------|---------|-------|------------|----------------|---------|
| 1821  | Pf. 79.911   | 1.864          | 81.775  | 1827  | Pf. 84.691 | 1.951          | 86.642  |
| 1822  | 58,294       | 1.819          | 60.113  | 1828  | 68.267     | 900            | 69,167  |
| 1823  | 101.062      | 1.855          | 102.917 | 1829  | 145,371    | 1.533          | 146.904 |
| 1825  | 64.194       | 1.848          | 66.042  | 1830  | 154,536    | 2.051          | 156.587 |
| 1826  | 71.098       | 1.793          | 72.891  | 1831  | 174.799    | 1.974          | 176.773 |

Es ist höchst schwierig, eine genaue Uebersicht über die Art und Weise der Verwendung der öffentlichen Gelder zu erlangen, und folgender Auszug aus einem officiellen Documente, welches das Haus der Repräsentanten im Jahre 1832 publicirte, durste wohl in einigem Grade, wenigstens was die Civil Berwaltung betrifft, einen oberflächlichen Ueberblick gewähren.

Der jährliche Gehalt des Gouverneurs beträgt 4.500 Pf. St. — Die Beamten des Gouvernements, incl. der zufälligen Ausgaben, 1.200 Pf. — Für Ueberseten öffents licher Documente, Ertra Copialien und Druckkosten, 400 Pf. — Dem Auditeur der Landpatente 200 Pf. — Miethe seiner Erpedition und Ertra Ausgaben 130 Pf. — Den Mächtern und Berwaltern der Provisionen auf der Insel Anticosti 115 Pf. Für Miethe des Hauses der Gouvernements Bureaus, Ausseher, zufällige Ausgaben und Feuerung 639 Pf. — Zusammen an Ausgaben für das Gouvernement: 8.685 Pf. St.

Die Dber : Einahme (Receiver-General's Office), bestehend aus dem Ober-Einnehmer mit 1.000, und einem Schreiber mit 100 Pf. Gehalt, zusammen 1.100 Pf.

Die Ober = Rechnungs = Expedition (Inspector-General of Public Accounts): dem Ober = Inspector 300, tem Schreiber 100, jusammen 400 Pf.

Dem Grecutiv = Rath (Executive Council), jufammen 1.247 Pf.

Dem Gesengebungs-Rathe (Legislativo Council), zusammen 4.978 Pi., incl. 900 für den Sprecher, (jest Jonathan Sewell, der zugleich als Oberrichter der Provinz einen Gehalt von 1.500 Pf. und für sein dem Gouvernement zu Erpeditionen eingeräumtes Haus 500 Pf. Rente bezieht).

Dem Hause der Repräsentanten (House of Assembly), zusammen 13.587 Pf., incl. 900 Pf. für den Sprecher (jeht L. J. Papineau, Haupt der Oppessition).

Die Gehalte der Richter und andere Ausgaben, welche die Gerichtsverwaltung erfordert, zusammen 20.319 Pf.

Die Pensionsliste, für 17 Pensionen von 5 bis 300 Pf., zusammen 1.510 Pf. Das Bermessungs 2 Umt (Surveyor-General's Office) zusammen 652 Pf.

Für verschiedene Ausgaben, die unter keine der obigen Rubriken zu brimgen waren, als für den Grand Voyer von Quebec, Montreal und Three Riverk,

den Strafenausseher zu Gaspe, und den Feuerössen. Inspectoren zu Quebec und Three Rivers, so wie für den Druck der Gesetze, zusammen 1.615 Pfb.

Bur Erhaltung öffentlicher Gebäude u. f. w. 1.250 Pf., und für unvorhergesebene Ausgaben 644 Pf.

Der Gefammtbetrag aller Ausgaben für die Civilverwaltung also 56.191 Pfund! — 3m Jahre 1834 belief fich derfelbe auf 59.395 Pf., oder in runder Gumme, ausschließ. lich der Ausgaben für die Miliz, auf 60.000 Pf. -- Der Rest der Ginnahmen, eiren 80 bis 100.000 Pf., wird für öffentliche Zwecke verwendet, und die Verfügung darüber der Repräsentantenkammer überlassen, welche im Jahre 1832 9.000 Pf. den Commiffaren für Eröffnung des Chambly Ranals, 5.500 Pf. zur Erbauung eines Gefangniffes zu Montreal; 1.620 Pf. jum Aufbau eines Bollhauses zu Quebec (zu welchem noch 1.350 Pf. kamen), 6.000 Pf. für Strafen und Bruden; für ben Chambly-Ranal 34.510 Pf.; für Ansiedelungen an der Straße nach St. Pauls Bay und an Craig's Road 434 Pf.; für Berbefferung der Schifffahrt auf dem Nichelieufluß 410 Pf.; jur Erbauung eines Marine - Hofpitals ju Quebec 4.941 Pf. , zur Unterftugung der Dampf. Schifffahrt nach Halifax 1.750 Pf., jur Errichtung eines Leuchtthurmes auf St. Paul's Infel 1.795 Pf.; 5.312 Pf. zur Erbauung eines Leuchtthurmes auf dem öftlichen Ende von Anticofti; 7.338 Pf. jur Berbefferung der Schifffahrt an den St. Anna's Stromschnelfen; 4.200 Pf. jur Errichtung einer Brucke über den St. Maurice; 3.300 Pf. jur Bollendung des Gouvernements : Hauses zu Montreal; 445 Pf. für die Taubstummen: Anstalt; 24.000 Pf. jur Unterstützung der Elementarschulen; 13.298 Pf. für die Quarantaine und Medicinalpolizei; 4.623 Pf. zur Unterstützung armer und franker Emigranten, und 1.188 Pf. für landwirthschaftliche Gesellschaften verwilligten.

Im Jahre 1834 verwilligte die Kammer der Repräsentanten über 31.000 Pf. für öffentliche Zwecke, und zwar: 3.977 Pf. zur Unterstühung in Noth befindlicher Kirchsseiele; 518 Pf. zur Entschädigung Franz Fortiers; 12.400 Pf. zur Bollendung des Chambly Ranals und der Schleußen; 3.000 Pf. für landwirthschaftliche Gesellschaften; 3.000 Pf. für Erkaufung von Grosse Isle; 850 Pf. für die Wohlthätigkeitsanstalten zu Montreal; 3.024 Pf. für Irre, Findlinge u. s. w.; 1.592 Pf. für das Gefängniß zu Montreal u. s. w., und außerdem wurden wieder, wie schon 1832 und 1833, 24.000 Pf. für Elementarschulen verwilligt.

Die in dianischen Angelegenheiten werden vom britischen Ministerium bestritten, es steht aber nicht zu bezweiseln, daß, wenn Unter Canada die Controlle über die Berwendung seiner Finanzen zu führen bekommt, die Kosten sür diese Anstalt den Staatsausgaben zugeschlagen werden würde. — Die Ausgaben für das Indian Establishment für Unter Canada betrug in dem mit dem 31. März 1835 endenden Jahre 1.813 Ps. St., und zwar: 239 Pf. dem Secretär, 239 Pf. dem Ober Intendanten; 107 und 102 Pf. für zwei Dollmetscher; 75 und 50 Pf. für zwei Missionäre; 20 Pf. einem Schulmeister; 231 Pf. dem Ober Intendanten zu Montreal; 102 Pf. jedem der drei Dollmetscher; 131 dem Residenten; 145 Pf. für drei Missionäre. — Eine ähnliche Anstalt besteht in Ober Canada, und deren Gehalte belaufen sich auf 1.757 Pf., und die Pensionen auf 572 Pf. St. Die Gesammt Ausgaben für indianische Angelegenheiten an Geschenken, Gutern u. s. w. betrugen für 1835: 15.856 Pf., mithin einschließlich obiger Gehalte für Ober und Unter Canada, eine jährliche Ausgabe von circa 20.000 Pf. Sterling.

# i. Militarmefen.

Unter = Canada ift im Befit einer zahlreichen Miliz, und in derfelben das wirt- samfte Mittel, um einen Angriff ober feindlichen Einfall mit Erfolg guruckzuschlagen;

a late of

durch die Organifirung einer Miliz, wie sie Canada besit, und wie fie in verschiede nen britischen Colonien eingeführt ift, fommen die hohern und niedern Stande der Bevölkerung in unmittelbare Berührung, wodurch fich das patriotische Gefühl der einen auch den andern mittheilt, und ein Grad von Ordnung eingeführt wird, nich der Erhaltung des Ganzen sehr forderlich erweist. — Großbritannien verdanft hauptsüchlich, wie bies auch ichon früher bemerkt wurde, den gegenwärtigen Beng Canada's dem entschlossenen Benehmen der canadischen Milig, welche bei zwei Sele genheiten fich fo brav erwiesen, die Amerikaner aus ihrem Gebiete ju vertreiben. Auf die Lovalitat dieser Miliz vertrauend, welche täglich sich vermehrt, braucht Großbritannien fich weder für einen Ginfall der Amerikaner, noch vor der Eifersucht irgend einer europaifchen Macht zu fürchten, fo lange bas Ministerium gerecht gegen die Canadier ift, und nur die Entfernung des Lords Gasford, des jetigen Gouverneurs, beffen unseliges Suftem gerechte Erbitterung gegen Willführ hervorruft, wird Großbritammen die Erhaltung feiner reichsten Colonie fichern. - 3m Jahre 1807 bestand die maffen: fähige Miliz Unter : Canada's aus 50.000 Mann, mit einer entsprechenten Angel Offiziere, und außer den vom Gouvernement gelieferten Baffen 10.000 Dusketen Bon dieser Periode bis zum Jahre 1815 hatte fich ihre Anzahl nicht beträchtlich vermehrt, ja in ter Bahl der Mannschaft noch vermindert. — 1807 bestanden 460 Compagnien mit 23 Oberften, 24 Oberfilieutenants, 31 Majors, 41 Adjutanten, 3 Quartiermeistern, 447 Hauptleuten, 493 Lieutenants, 408 Fähnrichs und 54.072 Mann. -1811 belief fich die Bahl der Compagnien auf 478, und die der Mannichaft auf 55.811. 1815 auf 510 Compagnien und 53.929 Mann. Nach dem Bericht einer Spezial : Co mittee ter Reprafentantenkammer mar der Bestand der Milig im Jahre 1827: 713 Compagnien in 66 Bataillonen; unter ben Waffen ftehente Milig 79.542 Dann, nicht unter Waffen ftebend 14.303; Gesammtzahl 93.845 Mann; Dberften 4, Dberftlieme. nants 70, Majors 113, Kapitans 668, und Lieutenants 733.

Durch die Milizafte ift jeder taugliche mannliche Einwohner vom 18. bis 60. Jahre. sobald er feche Monate im Lande gelebt hat, verpflichtet, in der Miliz zu bienen, es fen denn, daß er eigens vom Gefete davon befreit ift. Die Ausnahmen begreifen Die Beiftlichkeit, Die Civil = und Militarbeamten bes Gouvernements, Merzte, Chimrgen. Landmeffer , Rotarien , Fabrleute , Müller , Schullehrer , Bermalter firchlicher Communitaten, Studenten in Collegien und Seminarien, und Personen, welche vor dieser Alfte als Milizoffiziere gedient haben. - Die Offiziere werden vom Gouvernement angestellt : die Qualification berjenigen , welche über bem Range eines Rapitans fieben, erfordert eine bona-fide-Besitung, die jahrlich 50 Pf. Currant einträgt; die halfte der Gumme reicht für einen Rapitan oder für einen Gubalternoffizier bin. Durch Die ganze Proving findet eine jährliche Mufterung in Compagnien am 29. Juni ftatt. -Die leichte Ravallerie, die Artillerie und das Schützencorps, wurden jeder europäischen Armee Chre machen, und bei allen diefer Milig, die im Fall der Roth leicht auf 100.000 Mann gebracht werden konnte, Angehörenden zeigt fich ein esprit du corps, ber alle Anerkennung verdient. Gegenwärtig ist die Zahl der Bataillone in Unter : Canada folgendermaßen vertheilt: Acadie 3, Beauce 1, Beauharnois 2, Bellechaffe 3, Berthier 3, Bonaventure 1, Chambly 3, Champlain 1, Dorchester 1, Drummond 1, Gaspe 1, Kamouraska 2, la Chenave 1, la Prairie 2, l'Affomption 2, l'Islet 2. Lotbiniere 2, Megantic 1, Missisqui 1, Montmorency 1, Montreal 8, Nicolet 2, Orleans 1, Ottawa 3, Portneuf 2, Quebec 5, Richelieu 3, Rimouski 1, Rouville 3, Saguenan 2, Shefford 1, Sherbrooke 1, Stanskead 1, St. Hpacinthe 3, St. Maurice 3, Terrebonne 2, Two Mountains 3, Baudreuil 2, Bercheres 3 und Pamaska 2, im Gangen 85 Bataillone.

Der Auswand für die Mili; beträgt nur 1.418 Pf., von welchen ein General:

Adjutant 450, ein anderer 270, zwei Adjutanten 180, ein Secretär 183 Pf. erhält, und für Bekanntmachungen, Postgelder u. s. w. 183 Pf. verwilligt werden.

Die königlichen Truppen in Unter : Canada bestehen gewöhnlich aus drei Insanterie-Regimentern, zwei Compagnien Fuß : Artillerie und zwei Compagnien königliche Ingenieurs; das Hauptquartier von zwei Regimentern ist zu Quebec, das des dritten zu Montreal. — Der Gouverneur der Quebec : Garnison ist ein Generalmajor, der Bice-Gouverneur der Provinz ein Generallieutenant. Das Hauptquartier des Verpslegungsamtes und der übrigen Militär : Departements für Ober : und Unter : Canada besindet sich in der untern Provinz. An Fortisicationen besitzt Canada mehre besestigte Puncte an der Gränze der Union, am Champlainsee; die stark besessigte Insel St. Helen, in der Nähe von Montreal, Quebec, den Schlüssel des Landes, und durch seine Lage und die auf dem höchsten Puncte vom Kap Diamond erbaute Citadelle, in Berbindung mit einer furchtbaren Linie einzelner stark besessigter Außenwerke, eine der bedeutendsten Festungen Amerika's.

Die Kasernen zu Quebec (das ehemalige Jesuitencollegium). welche gegenwärtig die Truppen inne haben, liegen beinahe im Mittelpunkte der obern Stadt, bilden die Wesseite des Marktes, und bestehen aus einem viereckigen, drei Stockwerk hohen, aus Stein aufgeführten Gebäude, das in seinem Innern einen großen offenen Platz hat, und gegen 1.500 Mann fassen kann.

Das Zeughaus zu Quebec ist sehr bedeutend und befindet sich in einem vortrefflichen Zustande, auch die übrigen Departements der Armee, das Medicinalwesen, Berpflegungsamt u. s. w. werden gut verwaltet.

## k. Gintheilung.

Unter = Canada wird in fünf Districte: Montreal, Quebec, Three Rivers, Gaspe und St. Francis, die ursprünglich 21 Kantons ausmachten, abgetheilt. — Durch die Provinzial = Parlaments = Ufte 9 Geo. IV. vom März 1829, wurde das Land einer neuen Eintheilung unterworfen, und die 21 alten Kantons in 40 neue folgendermaßen geschieden:

| Mite Kantons. | Zahl ber neuen | Neue Kantond.                                                    |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Bedford       | . 2.           | Rouville und Missisqui.                                          |
| Buckingham .  | . 6            | Damaska, Drummond, Nicolet, Lotbiniere, Sherbrooke und Megantic. |
| Cornwallis .  | . 2            | Ramouraska und Rimoueki.                                         |
| Devon         | . 1            | Islet.                                                           |
| Dorchester .  | . 2            | Beauce und Dorchesser.                                           |
| Effingham .   | . 1            | Terrebonne.                                                      |
| Gaspé         | . 8            | Bonaventure und Gaspe.                                           |
| Samsbire .    | . 1            | Portneuf.                                                        |
| Hertford      | . 1            | Bellechasse.                                                     |
| huntingdon .  | . 3            | Acadie, Beauharnois und la Prairie.                              |
| Rent          | . 1            | Chambly,                                                         |
| Leinster      | . 2            | l'Affomption und la Chenay.                                      |
| Montreal .    | . 1            | Montreal.                                                        |
| Northumberla  | no 8           | Montmorency und Saguenay.                                        |
| Orleans       | . 1            | Orleans.                                                         |
| Quebec        | . 1            | Quebec.                                                          |
| Ricelieu .    | . 4            | Richelieu St. Spacinthe, Shefford und Stanflead.                 |

| Mite Mantons. | Bahl ber neuen | Neue Kantond.                        |
|---------------|----------------|--------------------------------------|
| St. Maurice   | . 2            | St. Maurice und Champlain.           |
| Gurren        | . 1            | Vercheres.                           |
| Warwick       | . 1            | Berthier.                            |
| York          | . 3            | Two Mountains, Baudreuil und Ottawa. |
| 21            | 40             |                                      |

Jeder Kanton zerfällt wieder in Seigneuries und Fiefs, deren Umfang durch das Arret du conseil supérieur vom 3. Mai 1722 genau bestimmt ist, und in Townships oder Ortschaften, die seit 1796 in freies Eigenthum verwandelt sind, und enthält nach dieser Eintheilung:

## 1. Der Diffrict Montreal.

| 19 | Rantons, | 70 | Geigneuries, | 8 | Fiefs | und | 59 | Ortschaften, | und | amar: |  |
|----|----------|----|--------------|---|-------|-----|----|--------------|-----|-------|--|
|----|----------|----|--------------|---|-------|-----|----|--------------|-----|-------|--|

| Rantond.     |   | Zeigneurics. | Ficfs. | Ort: schaften. | Kantone.        | Ceigneuries. | Fiefs. | Ortifcia. |
|--------------|---|--------------|--------|----------------|-----------------|--------------|--------|-----------|
| Acadie       |   | 2            | **     | 1              | Rouville        | . 7          | **     | H         |
| Beauharnois  |   | 1            | **     | 3              | St. Hpacinthe   | . 3          | n      | 11        |
| Northier     |   | 8            | 5      | 2              | Shefford.       | . "          | **     | 8         |
| Chambly      |   | 3            | 1      | **             | Stanstead .     | . 11         | **     | 6         |
| La Chenave . |   | 2            | **     | 2              | Terrebonne .    | . 4          | 20     | 3         |
| La Prairie . |   | 4            | **     | "              | Two Mountair    | 16 3         | "      | 6         |
| L'Affomption |   | 1            | 00     | 2              | Vaudreuil .     | . 4          | **     | 1         |
| Missisqui .  | • | 1            | **     | 3              | Vercheres .     | . 8          | 2      | Ŋ         |
| Montreal .   |   | 1            | **     | **             | Projectirte Dri | e            |        |           |
| Ottawa       |   | 1            | **     | 8              | schaften .      | . "          | **     | 14        |
| Richelieu .  |   | 8            | 86     | **             |                 |              |        |           |

## 2. Der Diffrict Quebec.

### 13 Rantons, 79 Geigneuries, 12 Riefs und 38 Ortichaften.

| Kantond.    |   | Seignenrie | s. Fiefs. | Ort:<br>fchaften. | Kantond.    | Ceigneurice. | Ficfs. | Orts<br>fcaften. |
|-------------|---|------------|-----------|-------------------|-------------|--------------|--------|------------------|
| Beauce .    | • | . 7        | **        | 9                 | Montmorency | . 1          | **     | W                |
| Bellechasse |   | . 7        | 2         | 4                 | Orleans     | . 1          | **     | 84               |
| Dorchester  |   | . 1        | **        | "                 | Portneuf .  | . 13         | 3      | 29               |
| Ramourasta  | 4 | . 7        | 1         | 3                 | Quebec      | . 4          | 2      | 2                |
| L'Istet .   | • | . 9        | 3         | 1                 | Rimousfi .  | . 15         | 1      | 8                |
| Lotbiniere  |   | . 8        | **        | **                | Saguenap .  | . 6          | 89     | 1                |
| Megantic    |   | . "        | 21        | 16                |             |              |        |                  |

## 3. Der Diffrict Three Rivers oder Trois Rivieres.

6 Rantons, 25 Seigneuries, 9 Fiefs und 53 Ortschaften.

| Kantons   | 2 | beigneuries. | Ficfd. | Orte | Rantons.     | Seigneuries. | Fiefe. | fcaften. |
|-----------|---|--------------|--------|------|--------------|--------------|--------|----------|
| Champlain |   | 5            | **     | 1    | St. Maurice  | . 8          | 5      | 3        |
| Drummond  | ٠ | **           | 11     | 19   | Sherbroofe . |              | **     | 29       |
| Micolet . | • | 4            | 4      | 2    | Yamaska .    | . 8          | 80     | 83       |
|           |   |              |        |      |              |              |        |          |

#### 4. Der Diftrict Gaspe.

2 Kantons, 1 Seigneurie, 6 Fiefs und 10 Ortschaften.

Kantons. Seigneuries, Fiess. schaften. Kantons. Seigneuries. Fiess. schaften. Bonaventure . 1 " 7 Gaspé . . " 6 3 5. Der District St. Francis.

38 Ortschaften, in ten Diftrict von Three Rivers eingeschlossen.

## 1. Topographie von Unter=Canaba.

Wie schon oben gesagt, wird die Provinz Unter- Canada in fünf Districte geschieden, von denen die drei obern (superior): Montreal, Three Rivers und Que- be c nach den in ihnen liegenden Hauptstädten, die untern (inserior) aber, St. Francis und Gaspe benannt werden. Die Districte sind die gerichtlichen Abtheilungen der Provinz und haben Ober- und Untergerichte, die zu bestimmten vorgeschriebenen Zeiten ihre Sitzungen halten, welche im Allgemeinen dieselben als in England sind. In den obern Districten ist die Gerichtsbarkeit der Court of King's Bench uns beschränkt, in den untern Districten aber die Civil-Gerichtsbarkeit durch die Macht der Appellation in etwas begränzt, und alle Klagen über Hauptverbrechen müssen vor die Gerichtshöfe der obern Districte gebracht werden.

Die Berichtsfige find folgende:

im Diftrict Quebec die Gity Quebec ;

Montreal die City Montreal;

" .. Ihree River die Stadt Three River ;

" Gt. Francis: Cheerbroofe in der Ortschaft Ascot, und

" Baspo: Mew Carlisle, in der Ortschaft Cor.

## 1. Der Diffrict Montreal.

Diefer Diftrict wird im Often vom Three River Diftrict, im Guden von ben Staaten Bermont und Nem : Dorf, im Westen von Ober Canada und dem Ottama River, und im Norden von den noch unvertheilten Ländereien der Proving begrängt. - Der allgemeine Character des Districts ift eben und flach, namentlich in den angebauten Theilen, mit Ausnahme einiger isolirten Berge und Höhenzuge in der sudlichen Section. Nach der südlichen Granze zu erhebt fich das Land allmählig, nimmt fühnere Umriffe an, und wird in einigen Theilen felbst gebirgig, vorzüglich aber in hemmingford, Bolton und ber Nachbarschaft. Un der Nordseite des St. Lorenz gieht fich das hochland, von Quebec herüber, 6 bis 7 Leagues nordlich vom Gee der beiden Berge (Lake of Two Mountains), nach Westen bis jum Grand Calumet, am Ottama, und durchschneidet, nach Ober . Canada hinüber freichend, diesen Fluß. Mördlich von dieser Reihe ift das Land mehr oder weniger uneben und bergig, und schließt fich an die hochlande an, welche die Bafferscheide zwischen ber Sudsonsbay und tem Ct. Lorenz bilden. Der Boden ift im Allgemeinen vortrefflich, und fichert dem Landwirth die größten Bortheile. Das Land wird in jeder Richtung von zahlreichen öffentlichen Strafen und Biginalwegen durchschnitten, ift dicht bewohnt und zeigt herrlich cuftivirte Landguter. - Das Klima, die Lage, der Boden und andere Borguge machen Montreal zu dem reichsten und bevölkertsten Diftricte der Proving. — Der St. Lorenz durchströmt den District und theilt ihn in die nördliche und südliche Hälfte; der Ottawa bildet im Westen 335 englische Meilen weit seine westliche Grange, und eine jahllose Menge von Fluffen, Strömen, Bachen, Geen und Teichen durchschneiden das Innere des Landes, bemäffern den Boden, und bieten die herrlichften natürlichften Landesfragen. Die bemerkenswerthesten gluffe und Geen find :

## Flüffe

im Guden bes St. Loren; : im Morben des St. Loreng: Richelieu. Gatineau. Gerel. Lievres. Damaska, und seine zahlreichen Zweige. Petite Nation. Pufe. Riviere Blanche. Montreal, L. Miviere du Mord. Chateauguay, und seine zahlreichen Zweige. Mascouche. Lacolle. Achigan.

L'Affomption. Magog. Lachenape. Coaticoof. Berthier. Missefoui.

Chaloupe. Du Chêne.

## Geen

im Morden des St. Loreng: im Guden des St. Loreng:

White Fish. Memphramagog Sables. Tomefobi.

Rilarnen. Missisfoui = Bay.

Temiscaming. Gin Theil tes Scasmaninepus.

Lievres. Damaska = Bap. La Roque. St. Louis.

Focheblave. Two Mountains. Pothier. St. Francis.

Mimicachinqué. Chaudiere. Papineau. Chats. Maskinongé. Allumets.

## Die 19 Kantons des Districts find :

#### 1. Der Ranton Mcabie,

Im Nordwesten von La Prairie, im Nordosten von Chamblo, im Offen vom Richelieufluß, im Guden vom Staate New : Dort, und im Besten von Beauharnois begränzt, ist 221/2 engl. Meilen lang, 20 Meilen breit, umfaßt einen Flachenraum von 248 engl. Meilen, und enthalt die Seigneurien La Colle und De Lery, die Ortschaft Sherrington, und die Inseln: aux Roir, hospital und Afh, im Richelieufluß. Das Centrum des Kantons ift in 45° 9' nordl. Br. und 73° 27' westl. L. von Greenwich. - Der Ranton gablt mehre Rirchfpiele, eine Stadt und drei Dörfer, und sendet zwei Mitglieder zum Provinzial = Parlament. Der Wahlplas ist zu St. Marguerite de Blairfindie. — Die Sauptstuffe, welche den Ranton durchströmen, sind : der Montreal, La Tortue und La Colle. - Die Bevolferung, welche fich 1831 auf 11.419 Geelen belief, besteht jur Salfte aus Cana, biern, jur Salfte aus Amerifanern, Englandern, Gren und Schotten. - 3m Ranton befinden sich: 2 protestantische Rirchen, 1 Methodistenkirche, 1 katholische Rirche, 4 Schulen, 1 Courthaus, 1 Gefängniß, 210 Saufer, 2 Mahlmuhlen, 7 Gagemuhlen, 2 Rrampelmaschinen, 2 Balfmühlen, 2 Garbereien, 2 Potterien, 3 Pottaschstedereien, 1 Brauerei, 2 Branntweinbrennereien, 2 Aerzte, 3 Notarien, 11 Kaufleute, 9 Birthe häuser, 35 verschiedene Handwerker, 3 Flußschiffe von 15 Tonnen Gehalt und 5 Rielboote. — Der jährliche Ertrag der sandwirthschaftlichen Producte betrug 1832: 55.000 Bufhels Maizen; 58.000 B. Hafer; 9.900 B. Gerfte: 23.020 B. Erbfen; 2.296 B.

Roggen; 2.000 B. Buchwaizen; 11.200 B. Mais und 143.400 Bushels Kartoffeln; der Niehbestand in demselben Jahre: 3.950 Pferde, 9.268 Ochsen, 6.435 Kühe, 19.820 Schaafe und 6.085 Schweine.

De Lery, Seigneurie, Eigenthum des Generals Burton, am Richelieu, hat Leagues Fronte und 3 Leagues Tiefe; wird von dem Montreal und dem Bleurie River und Johnson Ereek durchschnitten; hat in der Mitte einen kleinen See, der zu Zeiten das benachbarte niedere Land überschwemmt, und im Richelieu, unweit der Mündung des Bleurie, die kleine, 85 Ucres große, Insel aux Noix, auf welcher ein Militärposten angelegt ist, und ein Schiffszimmerhof sich besindet. — Nahe an der Gränze von La Colle ist ein kleiner Platz: Burtonville, aus einigen an der Hauptstraße liegenden Häusern bestehend. — Die Seigneurie hat 1.531 Seelen, 1 katholische Kirche, 1 Geistlichen und 1 Sägmühle. Das Land ist flach, in vielen Theilen sumpsig, und noch zum größten Theil Waldland.

La Colle oder Beaujeu, Seigneurie, im Suden der vorigen, von der nämlichen Größe und ebenfalls Eigenthum des Generals Burton. Der Richelieu bildet die östliche Gränze, empfängt hier den La Colle River, und trägt von der Mündung diesses Flusses die Isle aux Têtes oder Alfh Island, auf welcher eine Redoute errichtet ist. In der Nähe des Flusses ist das Land flach, an manchen Stellen sumpsig, der Boden aber im Allgemeinen gut und vortrefflich mit Holz bestanden. Sine Anzahl Häuser, die zu beiden Seiten der nach New Dork führenden Straße liegen, erhielten nach einem der ersten Ansiedler, Kapitän Odell, den Namen Odellt own. — Die 1.981 Bewohner der Seigneurie sind größtentheils Amerikaner und vortreffliche Landwirthe. — In der Seigneurie sindet sich: 1 katholische Kirche, 1 Mahlmühle, 1 Walksmühle, 1 Krämpelmaschine, 4 Sägemühlen, 1 Gärberei, 1 Hutmanufaktur, 3 Pottsasch, und 2 Perlaschsiedereien, 1 Branntweinbrennerei und 1 Potterie.

Sherrington, Ortschaft, im Mesten von De Lern und La Colle, von irregulärer Gestalt. Das Land im Südwesten steigt in vielen Plägen zu einer bedeutenden Sobe; der Boden ist von mittler Güte, und mit Buchen, Ulmen, Ahorn und weißen Eschen bedeckt. Im Nordosten sind viele Sümpfe, von denen mehre mit Cedern und schwarzen Eschen bewachsen sind; die letztern sind am leichtesten in Cultur zu sezen, und könnten ohne große Kosien in das herrlichste Wiesenland umgewandelt werden. Der kleine Fluß La Tortue und mehre Bäche durchschneiden die Ortschaft; keiner von allen ist bootbar, und nur auf den erstern können Flöße bis zu den la Tortue. Mühlen gelangen. Die Ansiedler, deren die Ortschaft 3.125 zählt, sind zur Hälfte Sanadier, zur Hälfte Briten; die Ansiedelungen sind im Steigen, fast alles Land schon ausgegeben; der größte Landbesiher, Mr. Languedoc, welcher 11.000 Acres eignet, führte den Hansbau ein und errichtete eine Hansmühle.

### 2. Der Ranton Beauharnois,

wird im Norden und Nordwesten vom St. Lorenz, im Nordosten von La Prairie und Acadie, und im Süden von der Gränzlinie von New=Pork begränzt, enthält die Seigneurie Beausharn o is und die Ortschaften Hemming ford, Hinchinbroof und Godmanch ester, und das Indianerland, welches sich westlich von den letzteren bis St. Regis erstreckt; die Länge des Kantons beträgt 55, die Breite 22 Meilen, der Flächeninbalt 717 Meilen. Das Centrum ist unter 45° 10' nördl. Br. und 74° 5' westl. Länge von Greenwich, ein Drittel der 17.164 Seelen starken Bevölkerung sind geborne Canadier, zwei Drittel Schotten, Iren, Amerikaner und Indianer. Das Land enthält mehre Kirchspiele und blühende Dörfer, unter denen Beauharnois, St. Regis und Dunde die bemerkenswerthesten sind. Die Hauptslüsse sind: der Ehateaguay, welcher den ganzen Kanton durchschneidet, English River,

Dutardes, Morton Ereek, und Black River. Die trianguläre Gestalt der Provinz, das günstige Klima und die bedeutende Fronte längs dem St. Lorenz, gewähren den hiesigen Unsiedlern bedeutende Bortheile. Der Boden ist im allgemeinen vortresslich, und der Hollzwuchs von vorzüglicher Qualität. — Jur Repräsentantenkanzmer sendet der Kanton 2 Mitglieder; — der Wahlort ist St. Element. — Beauharnois besit: 5 Dörfer, 1 protestantische und 4 katholische Kirchen, 4 Priesser, 3 Unterpfarrer, 2 Schulen, 8 Mahlmühlen, 17 Sägemühlen, 2 Krämpelmaschinen, 2 Walkmühlen, 1 Särberei, 14 Pottasch= und Perlaschsiedereien, 5 Branntweinbrennereien, 1 Urzt, 2 Notare, 11 Kausseute, 10 Wirthshäuser, und 63 Handwerker, und erzeugte (1832): Waizen 61.805, Hafer 46.660, Gerste 14.000, Erbsen 41.800, Roggen 11.550, Buchweizen 5.400, Mais 20.950, und Kartosseln 195.400 Bushels, 25.300 Tonnen Heu, 277 Zentner Flacks. 5.080 Zentner Butter und 1.326 Zentner Ahornzucker. — Der Biehbestand belief sich in diesem Jahre auf 2.076 Pferde, 3.916 Ochsen, 5.678 Kühe, 17.599 Schaase, und 6.838 Schweine.

Beauharnois oder Billechauve, Seigneurie langs dem Ufer des St. Loreng. 6 Leagues breit und 6 Leagues tief, jest Gigenthum bes Edward Ellis, Esq., wird in die Unterabtheilungen: Catherine's-Town, Ann's-Town, Helen's-Town, Da, ry's-Lown, Orme's-Lown, North und Couth George's-Lown, William's. Town, James-Town, Ruffel-Town und Edward's-Town geschieden, und besit 3 katholische Missionen mit Kirchen: St. Clement, St. Dimothee und St. Martin, und am Chateauguay, in South George Town, eine presbyterianische Mirche. Die Geigneurie umfaßt einen Glacheninhalt von 254.016 Arpents, von melchen über 133.000 bereits verwilligt find, 120.208 aber noch unvergeben liegen. Das Land ift im Allgemeinen gut, die Waldungen von vorzüglicher Qualität, und die Fichten, Riefern und Gichen, namentlich aber die lettern, werden für die besten in gang Unter Canada gehalten. — Im britischen Theile der Seigneurie befinden fich 3 Schulen, im Canadischen hingegen keine öffentliche, wohl aber 4 — 5 Privatschulen, die in den Saufern der Sabitans gehalten werden. - Beauharnois Billage, in Unn's. Town, ift freundlich an der Mündung des St. Louis und am Ufer des St. Loren; gelegen, enthält, außer dem Sit des Seigneurs, gegen 60 Saufer, von denen der dritte Theil von Stein erbaut ift, eine Mahl = und eine Sagemuhle und 3 Births. häuser; das zwischen Lachine und den Kaskaden spielende Dampfboot landet hier um Holz einzunehmen. — St. Louis, Domaine an der Mündung des St. Louis.—Du Ruisse au, Domaine in Helen's Town. — Annefield, Dorf von wenigen Saufern. in Ann's : Lown mit Muble. — Deche au Saumon, besgl. mit Duble, am Chateauguay. - Grande 36land, Infel in St. Lorenz, 21 Meilen im Umfange, und ichon feit Jahren bewohnt; herrlich reicher Boden. - 31e aur Chats, in St. Lorenz, fleine, völlig ungebaute Infel.

Godmanchester, Ortschaft, im Südwesten von der Seigneurie Beauharnois; zwischen dem St. Lorenz und Chateauguay; hinsichtlich ihrer Lage, ihres Bodens, Klimas und ihrer Lokalvorzüge, eine der werthvollsten in der Provinz, hat  $14^{1}/_{2}$  Meile Fronte und eine Tiefe von 7 Meilen; wird durch den See St. Francis im Nordwesten begränzt, von den De ad Ereef, den Chateauguay und à la Guerre durchschnitten, und in sechs Reihen (Rauges) geschieden, von denen jede in 61 Landplätze gestheilt ist. — Das Land am Ufer des St. Francis ist niedrig, der Boden aber gut, und in einigen Plätzen vortressliches Wiesenland. Der größte Theil der Ländereien längs dem Chateauguay ist ebenfalls slach, doch von ausgezeichnetem Boden. Nach Innen erhebt sich das Land und bildet einen dicht bewaldeten Bergrücken, der die ganze Ortschaft, parallel mit dem St. Lorenz laufend, durchschneidet; der Boden ist hier, im allgemeinen, ein gelber, mit Sand, Thon und Mergel gemischter Lehm;

der Holdwuchs größtentheils Buche, Birke, Ahorn, Esche und Ulme. — Die Swamps sind meist mit Tamarack, Sedern und Sprossentannen dicht bewachsen. — Die Bevölsterung belief sich 1833 auf auf 1.723 Seelen, und in Kultur waren genommen 2.783 Acres. — Bodmanch ester, Dorf an der zweiten Gabel des River à la Guerre, auf Gouvernementsland, mit 82 Einwohnern in 16 Familien; größtentheils Händler und Handwerker.

hemmingford, Ortschaft im Guden der Geigneurie Beauharnois, und im Morten ber Gränzlinie der Bereinigten Staaten. — Die Ortschaft ift in funf Reihen (Ranges) von 200 Acres. Platen ausgelegt, die nur an unmittelbare Unfiedler verwilligt werden. — Obgleich die Oberfläche sehr uneben ift, mehre Bergrücken sich in verschiedenen Richtungen erheben, und der Boden unter der Oberfläche hier und da fehr fteinig ift, finden sich doch herrliche, jum Hanf :, Flache : und Getreidebau geeignete Striche. Im Norden und Nordosten sind einige mit Cedern bedeckte Swamps; das Sochland ift mit Buchen, Ulmen, Birfen und Aborn bestanden, und lange ber zweiten Reihe findet man Gichen und Riefern von vorzüglicher Qualität. — Der Montreal und mehre fleine Strome bemaffern die, durch mehre schlechte Strafen durchschnittene, Ortschaft, in welcher sich bis jest nur 1 Mahl = und 1 Gagemuhle findet. Die Bevolkerung besteht aus 150 Familien, größtentheils Iren, von denen sich 345 Geelen auf Reservelandereien der Krone, ohne Rechtstitel zu besitzen, angesiedelt haben. Die Ortschaft umfaßte 58.600 Acres, von denen bis jeht erst 6.067 Acres in Kultur genommen find. — Hemmingford Mountain, oder Covey's hill, ein 1.100 guß bober Berg, ber fich aus niedrem Sumpflande ziemlich fteil erhebt, und von deffen Bipfel man ein herrliches Panorama erblickt.

Hin chinbrooke, Ortschaft im Süden von Godmanchester, und durch den Chateauguay von dieser Ortschaft geschieden, enthält 38.000 Acres, von welchen bereits 18.850 verwilligt worden sind, darunter 11 bis 12.000 Acres an Nicht. Ansiedler (nonresidents), von denen der größte Theil in den Bereinigten Staaten leben. Die Ortschaft ist in acht Ranges geschieden, und jede derselben in Landplätze von 200 Acres ausgelegt. Die Obersläche ist etwas uneben, der Boden aber, obgleich leicht und in manchen Plätzen steinigt, im Allgemeinen, einige sumpsige Stricke ausgenommen, gut. Die Hügel und alles hochliegende Land sind mit dichtem Walde bestanden. Nach dem Chateauguay zu wechseln üppige Thäler und Wiesengründe, die von verschiedenen Iweigen dieses Flusses durchschnitten werden, mit sansten Hügeln ab. Die Ansiedlungen sind größtentheils längs dem Flusse und in geeigneten Lagen längs der New-Porker Gränze, wo verschiedene Straßen nach New-Pork hinübersühren. Gegenwärtig bewohnen 225 Familien die Ortschaft, von denen die meisten Schotten und Iren sind; die Gesammtbevölkerung beträgt 1.214 Seelen.

Hiern des Chateauguay, zur Hälfte in Godmanchester auf Regierungsland, zur Hälfte auf dem diesseitigen Ufer auf Privatland, und hat 125 Einwohner. Bacante Ländereien in der Ortschaft noch 19.150 Acres.

Das Indianer Land, westlich von Godmanchester, ist den St. Regis Instianern reservirt und bildet einen Triangel der im Norden vom See St. Francis, und im Süden von der Gränzlinie von New Dorf begränzt wird. Das Land ist im Ganzen genommen von vorzüglicher Qualität und gut bewaldet, ein Theil desselben (17.320 Acres) ist in Pacht ausgegeben, von denen 4.000 niedres, zum Anbau untaugsliches Land enthalten, der Rest der verpachteten Ländereien ist hügelig, und auf den höchsten Punkten steinig. — Das Indianer Reserve-Land enthält im Ganzen 27.149 Acres, von denen auf die verpachtete Dunde e Mise delung 17.320 Acres kommen, 3.638 Acres völlig in Kultur geseht sind, der Rest aber nicht zum Anbau ge-

eignet ist. Die Totalbevölkerung beträgt 1.493 Einwohner, von denen 420 Protestanten, der Rest aber Katholifen sind. Dundes Billage jählt 147 Häuser und besist 2 Pottasch und Perlaschsiedereien mit 70 Kesseln, und 1 Branntweinbrennerei.

Grand Isle, große Insel zwischen dem See St. Francis und St. Louis, von  $4\frac{1}{2}$  Meile Länge und  $1\frac{1}{2}$  Meile Breite; sie theilt den St. Lorenz in zwei Kanale. von denen der südliche den Namen Beauharnois Channel führt, und auf seinem Laufe die Stromschnellen Eroche, les Faucilles und de Bouleau macht. Isles de la Pair, von welcher ein Theil zu diesem Kanton gehört.

#### 3. Der Ranton Berthier,

der öftlichste Ranton des Diftricts im Norden des St. Lorenz, wird im Nordosten von St. Maurice, im Nordwesten von der Nordgranze der Proving, im Gudwesten von l'Affomption und im Gudosten von Et. Lorenz begrangt, und umschließt alle bis zur Mitte des Stromes liegenden Inseln. Der Ranton ift 24 Meilen breit und tie jur Nordgränze 240 Meilen tief, umfaßt einen Flächenraum von 8.410 [ Deilen und enthält die Seigneurien Berthier und Zusat (augmentation), d'Aillebout, de Ramzay, Isle Duvas, Lanaudiere, Lanauraie und Zust und Lavaltrie, die Fiels Untaya, Chicot, du Gable oder Dorf, Petit Bruno, und Randin, die Ortschaften Brandon und Rildare, und die Infeln Randin und St. Ignace. — Der füdlichste Punkt des Rantons ift unter 46° 2' nördlicher Breite und 73° 12' westlicher Lange von Greenwich. — Die Ansicht Des Landes bis 15 Meilen von St. Lorenz ift niedrig und eben, weiter aufwarts ift das Land gebroden und hügelig, und in der Nachbarschaft des Maskinonge-Sees gebingig, das Land deffen ungeachtet zum Anbau geeignet und in manchen Theilen von vorzüglicher Gute. Rur 624 Deilen find bis jest vermeffen und an Ansiedler und Unternehmer ausgegeben, ter Rest ist noch wenig bekannt, foll meistens gebirgig fenn und ron verschiedenen Aluffen und Geen durchbrochen werden. Der vermessene Theil des Landes wird durch die Flusse' Chicot, Bavonne, Great : und Little : Chaloupe, St. Charles, Brook, St. Joseph, St. John, l'Affomption und den Maskinonge - Flug und Gee bewässert, und langs den Ufern dieser Flusse sind blühende Unsiedelungen und gute Strafen. Die Bevölkerung des Kantons beläuft fich bereits auf 20.225 Geelen, worunter 19.796 Katholiken, 330 Episkopalen und 20 Juden; 3.206 Familien sind mit dem Landbau beschäftigt, und an Unterrichtsanstalten bestehen, außer einer Afademie, 29 Elementarschulen. — Wirthehauser find 22 im Ranton, Branntweinschenken 19, Handelshäuser 25, Mahlmühlen 10, Gägemühlen 12, Walkmühlen 2. Krämpelmaschinen 3, Pottasch und Perlaschsiedereien 9, und eine Hutmanufaktur und Garberei. Der Durchschnitts = Lohn eines Anechtes ist monatlich, außer Rost und Bobnung 17 Ch. 6 P., der eines Taglohners 2 Gh., der Durchschnittspreis des Baijens im legten Herbst 6 Sh. 3 P. Der Kanton ift in 7 Rirchspiele eingetheilt, besitt 7 fatholische Kirchen mit 12 Geiftsichen, 1 Nonnenkloster, 2 Aerzte und 9 Advokaten, und fendet 2 Mitglieder zum Provinzial = Parlament.

Berthier, Seigneurie am St. Lorenz, von 2½ League Fronte, 4½ League Tiefe und einem Flächeninhalte von 13 Leagues, ist, bis auf ein Fief, welches die Hälfte von Isle Dupas einnimmt, Eigenthum eines Hrn. James Euthbert. Die Seigneurie begreift 2 Kirchspiele und die Hälfte eines dritten, enthält 714 Lands Konzessonen in 16 Reihen, und eine bewohnte Insel. Drei Viertel der Seigneurie sind bereits unter Kultur, der Rest ist gut bestandener Wald. Der Boden ist größtentheils ortbares Land, ausgenommen im Norden, wo er felsig und unfruchtbar ist; in der Konzesson St. Euthbert ist eine mehre Zoll tiefe vegetabilische Erde auf einem Untergrund von Thon; in der von St. Esprit ein tiefer Lehm; in St. Pierre

reicher leichter Boben, in St. Catharine ein fleiner Theil guter Lehm, der Reft aber von geringerer Qualität; in St. Je an gemischter Boden von vorzüglicher Gute. -Baizen ift bis jest ber Stapel, boch nimmt auch ber Anbau des Flachs und Sanfes mit jedem Jahre gu. Gifeners und gelber Ocher werden in verschiedenen Gegenden gefunden, und 5 Meilen von dem Dorfe Berthier befindet fich, am sudwestlichen Ufer des Bayonne, eine bedeutende Galgquelle, die ftart mit entzündlichem Gas geschwängert ift, und teren Wasser als Bad benutt wird. — Berthier, freundliches Dorf an der Mordfeite bes Chennil du Nord und an der Hauptstraße nach Quebec; 125 Haufer, mehre Getreidespeicher und Maarenhäuser, schone Garten, Obstanlagen, eine geschmackvoll erbaute Rirche, und 850 Ginwohner. - Pierreville, fleines Dorf mit hölzernen Saufern, und 1 Kirche. — Kirchspiel St. Cuthbert, ein Zusatz von Berthier, mit 500 Kamilien, 300 Landplagen, dem Dorfe gleiches Ramens und einer Kirche. — D'Aillebout d'Argenteuil, Geugnerie am Fluß l'Affomption, 11/2 League Fronte und 4 Leagues Tiefe; das Dorf gleiches Namens liegt am öftlichen Ufer des Fluffes, an der nach Berthier führenden Strafe und gahlt 40 Saufer und 1 Rirde. - De Ramgay, Geigneurie im Often der vorigen, von berfelben Große, und wie jene Eigenthum der Erben D. L. Panet's. - In ben niebern Theis fen haben beide Seigneurien guten reichen Boden, nach den Bergen zu besteht ber Boden aus hartem unfruchtbarem Thon und irregularen Relfenlagern, ift aber deffen ungeachtet gut mit Buchen, Birken und einigen Gichen bestanden. Gine fleine Reihe am westlichen Ufer des l'Assomption ift unter Rultur. Das Dorf liegt an der hauptftrafe, zählt 30 Saufer, und gewährt, da das Sochland fich bis an das Dorf erftrect, einen freundlichen Anblick. — Dupas einschließlich Chicot, Geigneurie im Guden des Kantons, besteht aus der langen schmalen Infel Dupas im St. Lorenz, und einen arriere fief, zwischen ten Seigneurien Berthier und Gorel, von 2 Leagues Lange und einer Breite von 16 Acres. Die Salfte der Geigneurie, welche 524 Ginwohner gahlt, gehort hrn. Suthbert, die andere einer Mrs. Eneau, und lettere hat dem Seigneur von Berthier jährlich einen Blumenstraus als Leben zu überbringen. Alle Ländereien find bereits vergeben, und jede Pachtung hat einen jährlichen Kanon von 4 frangofischen Livres dem Geigneur zu entrichten. - Lanaudiere, Geigneurie, auch Mastinonge genannt, öfilich vom Mastinonge - Gee, liegt nur gur Salfte in diesem Ranton, gur Balftegin St. Maurice (fiehe diesen Ranton). - Lanauraie, Geigneurie, welche durch die beiden Riefs Lanorape und Dautre gebildet wird, im Besten von der Seigneurie Berthier, und im N. des St. Lorenz. — Lanorape ist 2 Leagues breit und 2 tief, Dautre eben fo tief doch nur 1 League breit; der Bufat, welcher den Namen Derrière Dautre et Lanoraye führt, ist 3 Leagues breit und erfreckt fich gegen 4 Leagues bis jum l'Affomption. Die ganze Seigneurie ift jest das Eigenthum des hrn. Roß Cuthbert. Der gange ausgedehnte Traft enthält eine große Quantität bes vortrefflichsten Ackerlandes. Der Boden ift verschieden; in der Fronte eine lichte röthliche Erde mit etwas Thon, weiter zurück reicher schwarzer, mit Lehm vermischter, Grund. Der Holzwuchs ist von vorzüglicher Qualität. Das Land wird durch die Fluffe Gt. John, Gt. Joseph und ben fleinen Gee Cromer hinlanglich bewässert. Die Gultur hat hier bereits bedeutende Fortschritte gemacht; zwei Drittel der Seigneurie sind sthon dicht angesiedelt, namentlich aber das Ufer des St. Lorenz, Côteau St. Martin, Côteau Ste. Emille, und das Rirchspiel St. Elisabeth; in lettern ist jedoch noch hinreichend Land zu haben, um 50 Familien, 120 bis 150 Acres für die Familie, zu gewähren. Ein Dorf ist noch nirgends angelegt, doch eine Menge guter häuser mit ausgedehnten Wirthsschaftsgebäuden über die ganze Seigneurie verbreitet. Der Bezirk ift in die beiden Kirchspiele St. Joseph und St. Elisabeth geschieden, hat 2 katholische Rirchen, 1 Schule, mehre Dahl - und Sagemühlen und 6.452 Einwohner.

Lavaltrie, Seigneurie, im Südwesten der vorigen, besteht aus zwei Berwil ligungen, von denen die erste, welche das Kirchspiel St. Antoine de Lavaltrie bildet, am St. Lorenz liegt, und eine Breite und Tiese von 1½ League hat, die zweite aber das Kirchspiel St. Paul de Lavaltrie, hinter jenen, 1½ League breit, und 2½ ties ist. Der größte Theil des Landes ist guter Boden. Den obers Theil durchwindet der breite aber seichte l'Assomption, der untere Theil wird durch die kleinen Flüsse Point du Jour und St. Antoine, und den, mehre Mühlen treiben den, St. 30hn hinlanglich bewässert. — Die Seigneurie enthält 16 Reihen (Ranges) mit 746 Landplägen, von denen gegen 32.000 Acres bereits in Kultur gesest sind. — Lavaltrie, am St. Lorenz, Industry, am westlichen User des l'Assomption mit 50 Häusern und einer bedeutenden Mühle, und St. Paul, 3 Meilen von dem vorigen, mit 1 Kirche; Dörfer.

Antana oder Dorvillier, Fief in der Seigneurie Berthier, zieht fib 1½ League langs dem Ufer des St. Lorenz, bei einer Tiefe von 1 League; umschließt die benachbarte Isle au Foin, und die zwischenliegenden Eilande, und enthält guten.

jum größten Theil ichon angebauten, Boden.

Shicot, Fief in der Seigneurie Dupas. — Du Sablé oder Pork, Fief im Rirchspiel Maskinonge, 1 League breit und 3 tief, wird von einer kleinen Hügelstette durchschnitten, welche das fruchtbare Land von dem steilen zu trennen scheint, indem südlich von derselben der Boden reich und fruchtbar, im Norden aber der Boden arm ist. Im Süden wohl angebaut und durch den Rivière Cachée, welcher eine Mahle und Sägemühle treibt, bewässert. — Petit Bruno, Fief, am North Channel des St. Lorenz, der die Insel Dupas davon scheidet. — Randin, Fief wie Geigneurie Berthier.

Brandon, Ortschaft im Nordwesten der Seigneurie Berthier, ist zwar retimessen und in Reihen und Landpläße ausgelegt, auch der größte Theil der numerit ten Ländereien an Offiziere und Freiwillige der Canadischen Militz verwilligt, die im legten amerikanischen Kriege mitgesochten haben, und ist ein nur unbedeutender Ibeil erst in Besitz genommen worden. — 12.000 Acres wurden, unter Patent, an Edmund Antrobus, Esq., verwilligt, doch noch keine Anstedelung versucht worden. Das Land, bis zur neunten Reihe, ist im Allgemeinen von vorzüglicher Qualität, von da an aber, nach Nordwesten die Oberstäche uneben und gebirgig. Der Holzwuchs ist ausgezeich net, viele Pläße enthalten vortressliches Massholz, und der Zuckerahorn ist im größe ten Uebersluß vorhanden.

Rildare, Ortschaft, im Nordwesten von Lavaltrie, ist in zwölf Reihen, jede zu 12½ Landplat, ausgelegt. Eine Straße, die zwischen der fünsten und sechsten Neihe sich hinzieht, und dicht bewohnt ist, durchzieht die Ortschaft, die bis zur neunten Reihe vortresslichen Boden hat, der größte Theil des Landes ist schon vergeben, und nur 874 Acres liegen noch offen. — Die Flüsse l'Assompt ion, Rouge und Blanche bewässern das Land und treiben einige Mühlen; an der nordöstlichen Gränze ist ein freundliches Dorf angelegt, von welchem eine Straße nach Berthier führt. — Randin, Insel im St. Lorenz, zwischen Berthier und der Insel Dupas.

St. Ignace, Isle Madame, Isle aur Dies, Isle Ronde und Isle de Grace, flache Inseln im St. Lorenz, südlich von Dupas, gehören dem Gouvernement, sind theilweise mit gutem Holze bestanden, enthalten aber auch schöne Wiesengrunde, bieten leberfluß an verschiedenen Arten Federwild, und in den Trennungstanälen herrliche Kischerei.

5.000

### 1. Der Ranton Chambly,

wird im Nordwesten vom St. Loreng, im Nordosten von Bercheres, im Often vom Richelieu - oder Chambly . Fluß, im Guden von Acadie, und im Gudmeften von Laprairie begrängt, ift 33 Meilen lang, und im Durchschnitt 111/4 Meile breit, hat einen Flächeninhalt von 211 🗌 Meilen, und enthält die Seigneurien Bouch erville, Chambly West, Longueuil und Montarville, die Baronie Longueuil. den Fief Tremblay und die Inseln Percees und Isles communes. Das Centrum des Kantons ist unter 45° 28' 30" nordl. Br. und 73° 17' 30" westl. L. v. Greenwich. - Die Bevolkerung betrug (1831) 15.483 Seelen, von denen zwei Drittel Canadier, der Reft aber Englander, Iren, Schotten und Amerikaner; 14.673 befennen fich jur katholischen Kirche, 68 zur schottischen, 600 find Episcopalen, 99 Presbyterianer, und 42 Methodiften. - Der Ranton ist in feche Rirchspiele geschieden, enthält die Stadt Dorchefter und vier Dörfer, und sendet zwei Mitglieder zum Provinzial : Parlament. - Rudfichtlich des Ackerbaues fieht Chambly keinem Kanton der Proving nach, und in der Qualitat des Bodens wird er von keinem übertroffen. Die Oberfläche ift im Bangen genommen eben, mit Ausnahme des Berges von Boucherville, auf deffen Gipfel zwei fleine Geen, eine Dehl - und eine Gagemuhle fich an der Quelle eines fleinen Stromes befinden, der in ben Montreal River abfließt. - Der Richelieu, der Montreal und das herrliche Baffin des Chambly maffern den Ranton, der durch zahlreiche Strafen in jeder Richtung durchschnitten wird, von denen die vorzüglichsten die Strafen langs dem St. Lorenz und Richelieu, die Bouchervillestraße, die Chemin à la grande Savanne und die Laprairiestraße sind. Das Gros des Kantons bietet reichblühende Niederlaffungen, gemährt reiche, Ernten, und durch seine Lage dem Unfiedler außerordentliche Bortheile. 3m Jahre 1881 erzeugte der Ranton: 263.164 Minote Baijen, 28.925 M. Erbfen, 122.709 M. Hafer, 22.926 M. Gerste und 174.636 M. Kartoffeln; der Biehstand betrug in diesem Sahre: 11.560 Rinder, 5.456 Pferde, 16.273 Schaafe und 8.066 Schweine. - Wirthshäuser bestehen 36, Branntweinschen, fen 12, Mahlmühlen 10, Gagemühlen 6, Baltmühlen 4, Krampelmaschinen 3, Pottafch = und Perlaschstedereien 4, Branntweinbrennereien 1, Bierbrauereien 2, und Garbereien 2. - 1.013 Familien find mit Landbau beschäftigt, 47 im Sandel, 190 mit verschiedenen Sandwerken; Schulen find 20 errichtet, und außerdem find im Ranton: 6 katholische und 2 protestantische Kirchen, 1 Methodisten = Bethaus, 1 College und 1 Nonnenfloster; Aerzte find 3, Advocaten aber 6 angestedelt.

Bouch erville, Geigneurie im Norden des Rantons, am füdlichen Ufer bes St. Lorenz, hat 114 Arpents Fronte und 2 Leagues Tiefe. Beinahe der ganze Traft ift bereits unter Rultur; der Boden enthält eine leichte, in Sand übergehende Erde, die noch bestehende Waldung ist unbedeutend, und das Holz von geringer Bute; zwei fleine Bache, von denen der eine 2 Mühlen treibt, durchwinden die Seigneurie, durch welche eine Strafe vom Dorfe Boucherville nach dem Richelieu, und von da nach Chambly führt. Das Dorf Boucherville hat eine angenehme Lage am Gud : Ufer bes St. Lorenz, enthält 110 Saufer, 1 Rirche, 1 Pfarrhaus, 1 Rapelle und 1 Rlofter, oder vielmehr einen Aufenthaltsort für 2 — 3 Schwestern der Kongregation Rotre-Dame zu Montreal, welche hierher gesendet werden, um den Unterricht der weiblichen Jugend zu leiten. Außerdem findet sich hier auch eine Anabenschule. — Chambly Best, Seigneurie am Richelieu, wo derselbe eine seeahnliche Erweiterung bildet, die den Namen Chambly Baffin führt; die Seigneurie ift 3 Leagues lang und 1 League tief, enthält gutes ebnes Land, und ist bereits ganz verwilligt. Die Concessionen find 3 Arpents bei 30 Tiefe, und auf einen Erbzins von 1 Gol Turnois und 1 Quart Baizen ausgegeben. Chambly Baffin ift fast zirkelrund, hat 11/2 Meile im Durchmeffer, und trägt mehre kleine freundliche Inseln; drei von diesen liegen

vor der Mündung des Montrealflusses, einige kleinere, die Islets St. Jean genannt, liegen malerisch zerstreut am Falle des Chambly, an welchen die bedeutenden Mahl, mühlen der Herren Bender und Hat, der Seigneurs von Ost und West Chambly, liegen; diese Mühlen, 7 an der Zahl, arbeiten mit 24 Paar Steinen, und haben nie Mangel an Wasser. — Eh am bly Fort, an der Westseite des Bassuns, hat von weitem das Ansehen eines alten Castells, und wurde einige Jahre vor Eroberung Canada's, von M. de Chambly, von Stein erbaut; es bisdet ein Quadrat, enthält verschiedene Gebäude, und alle Erfordernisse zu einer modernen Bertheidigung. — Eh am bly Billage liegt auf einem der schönsten Puncte von Unter Canada, unweit des Forts, am User des Nichelieu; es enthätt 100 — 110 größtentheils höheme Häuser, die eine Hauptstraße bilden, einige elegante, von Pappeln beschattete Gebäude; am Süd-Ende besinden sich die oben angesührten Mühlen, in deren Nähe der Sit des Seigneurs, und im Dorse selbst die Kirche St. Joseph und ein College.

meldes bereite 74 Schuler gahlt.

Longueil, Geigneurie und Baronie im Guden bes Rantons. Die Geigneurie frontet an den St. Loreng, ift 2 Leagues breit und 3 tief, und jest Gigenthum ber Madame Grant, Baronin von Longueil. - Der Boden ift reiches ichwarzes Artland, aber nur durftig durch das Glugden St. Untoine und einen Bach, ber dem Montreal juströmt, bemaffert. In der Mitte befinden fich jest zwei troden gelegte Niederungen, la grand Savanne und la petite Savanne; mehre gute Strafen durch schneiden die Seigneurie. Alle Landereien find vergeben, der größte Theil gut angebaut und in folgende 7 Concessionen geschieden: Rang du Fleuve mit 69 Familien; Cotesu Range und Ruisseau St. Charles mit 24 Familien; Tremble und Savanne mit 38; Gontilly mit 20; Grand Ligny oder Côte Noir mit 61; Chemin de Chambly mit 114, und Isle St. Marguerite mit 3, jufammen mit 329 Familien. — Longueil Willage liegt am Ufer des St. Lorenz, Montreal gegenüber, enthält 65-70 bau fer, 1 Pfarrhaus und 2 Schulen; in der Rahe mar früher ein Fort jum Schut gegen die Indianer, jest aber nimmt beffen Plat eine elegante Rirche ein, die 130 guß bei 55 Breite hat. — Die Insel St. Selene, welche unweit des Dorfes in der Mitte des St. Lorenz liegt, gehört dem Gouvernement, ift fehr hoch, außerst fruchtbar, gut angebaut und zum Theil noch mit trefflichem Bauholz bestanden; bedeutende Rühlen: werke find an ihren Ufern angelegt. Die zwischen ihr und Longueil liegenden Gilande: Isle Ronde und Isle au Beron gehoren noch zur Seigneurie. — Die Baronie Longueil, öftlich von der vorigen, und den Richelieu 3 Leagues frontend, ift ein ausnehmend fruchtbarer, gut angesiedelter Landftrich, der durch die nach Guden führende Sandeleftrage und mehre Bizinalwege burchschnitten wird, und bie beiden Fleden Dorchester und Fort St. John enthält. Dorchester ift außerst vortheilhaft gelegen, und treibt einen ansehnlichen Transito = Handel zwischen den Staaten und der Proving. Gin großer Theil der Einwohner find Amerikaner, die England den Eid der Treue geleistet haben, und diese find es, die den Ort in Aufnahme bringen. - Fort Gt. John, am westlichen Ufer des Richelieu, ift ein alter, irregulärer, mit Pallisaden umgebener Grangposten, mit 20 Saufern, Magazinen u. f. w. Gin großer Theil der Landereien in der Baronie ist vergeben, und die Concessionen, welche vor 1759 verwilligt wur, ben, wie hier die meiften find, gahlen eine jahrliche Rente von 4 Livres 10 Gols und 21/4 Bushel Waizen von jedem Landplat von 3 Arpents Fronte und 30 Tiefe. Die Seigneurie und Baronie bilden die drei Rirchspiele Blairfindie, St. Antoine und St. Luc, und umfaffen eine Bevolferung von 14.324 Geelen.

Montarville, Seigneurie zwischen Boucherville und Chambly West, hat 1 League und 30 Arpents Fronte und 1½ League Tiefe, und ist jest Eigenthum von Réné Labruere und X. Beaubien. Das Land ist gut, erzeugt Getraide und Begekabi lien in großem lleberflusse, und ist schon zu zwei Drittel angebaut; die noch bestehende Baldung liefert Brenn aber kein Bauholz. Boucherville Mountain, auf bessen Sipfel zwei kleine Seen sich besinden, erhebt sich im nordöstlichen Winkel der Seigneurie, und auf ihm entspringt das einzige, das Land bewässernde, Flüschen. Die Seigneurie besist 2 Mahlmühlen, 1 Sägemühle, 1 Krämpelmaschine, 1 Walkmühle und eine Bevölkerung von 361 Seelen.

Tremblay, Fief, am St. Lorenz, zwischen Boucherville und Longueil, hat 23 Arpents Breite und eine Tiefe von 1 League, ist jest Eigenthum der Erben von E. Grap, und enthält durchaus Land von vorzüglicher Güte, welches sämmtlich in Kultur gesetztist. — Die Isles Percées oder Communes, eine Gruppe kleiner Eilande, die längs der Küste der Seigneurie Boucherville liegen, und zu derselben gehören, umfassen die Inseln St. Joseph, à la Commune, Chareau und zwei kleinere ohne Namen; die größte derselben hat 3/4 Meilen Breite; alle sind flach und bieten herrliche Weiden.

#### 5. Der Ranton Lachenane.

Diefer Kanton wird im Nordosten von l'Assomption, im Gudosten vom St. Lorenz, im Sudwesten von Terrebonne, und im Nordwesten von undurchforschten Landereien begrangt, hat von Sudost nach Mordwest eine Lange von 39, von Sudwest nach Nordwest eine Breite von 13 Meilen, und umschließt einen glächenraum von 299 [ Meilen; das Centrum ift unter 45° 43' nördl. Br. und 73° 30' westl. L. von Greenwich. — Der Ranton wird in die Kirchspiele Lachenape, St. henry de Mascouwe und St. Noch geschieden, und enthält die Seigneurien Lachenape und l'Affomption, die Ortschaften Rillenny und Werford, und die Insel Bourdon. — Die Oberfläche des Landes ist im Allgemeinen eben, ausgenommen in der Ortschaft Kilkenny, wo sich ber Boden etwas hebt. - Die Sauptfluffe des Rantons find der Uchigan, Dascouche und St. Esprit. - Die Bevölferung betrug 1831: 9.461 Ropfe, worunter 8.998 Ratholiken. — 16 Familien waren im Handel beschäftigt; Handwerker befanden sich 100 im Kanton, und außerdem 3 Friedenkrichter, 2 Notarien, 2 Aerzte; 4 katholische und 1 protestantische Rirche, 19 Schulen, 3 Dorfer, 22 Wirthehauser, 11 Brannt. weinschenken, 4 Mahlmühlen, 6 Gagemühlen, 2 Rrampelmaschinen, 3 Walkmühlen, und 8 Pottafch : und Perlaschsiedereien.

Lachenape, Geigneurie im Guden des Kantons, am Fluß St. Jean oder Jefus frontend, mit einer Breite von 4, und einer Tiefe von 6 Leagues. Das Land verschieden, der Boden ziemlich gut; an den Ufern des St. Jean, Achigan, Mascouche, Ruiffeau des Anges und St. Pierre find 9 Reihen Ronzessionen ausgelegt, die gusammen 456 Landplage, beinahe die Salfte der Seigneurie, bilden, und von welchen ichon über 400 angestedelt und in Rultur gefest find. Die Geigneurie ift in die Rirch. fpiele St. henry de Mascouche und Lachenape geschieden. St. henry erftredt fich 2 Leagues nortöftlich von der Kirche; alle hier von 1759 verwilligten Ländereien haben 1 Pinte Baizen und 1 Sol für jeden Arpent Oberfläche und 3 Sol Tournois Erbzins für jede Konzession zu zahlen. Die gegenwärtige Rente beträgt 21/4 Bushel Baizen und 4 Livres 10 Sous fur jede Farm von 3 Arpents bei 30 Tiefe, ausgenommen in der Coté de Grasse, wo die Rente 41/2 Bushel und 1 Pistole beträgt. In diesem Rirchspiel liegen noch 6000 Arpents des vortrefflichsten Landes unvergeben, und obgleich eine Menge Unfiedlungsluftige im Rirchfviele felbst find, schreckte fie doch die, für hier, hohe Rente ab, die der Seigneur (Peter Pangman, Esq.), ber Auslandern den Borgug giebt, für jede Rongession fordert. - Das Rirchspiel Lach en ane begreift ben Guden der Geigneurie; alle Landereien find hier vermeffen und vergeben, und gahlen tiefelbe Rente als die Landereien im Morten. - Die Geigneurie gahlt eine

38

a-tate Ma

Gesammtbevölkerung von 3.606 Geelen, hat 2 Kirchen, 3 Schulen, und hinlangliche Mühlen aller Art.

L'Alfomption, Geigneurie im Mordosten ber vorigen, und an ben St. Loren; gränzend, enthält 929 vergebene und angebaute Landguter, und 300 Plate (lots) in holzland, wird in die Rirchfpiele Gt. Roch, Gt. Dure bu Grand, Gt. Esprit und Repentigny geschieden, und befigt 2 Dorfer, Gt. Esprit und Gt. Rod, 3 Rirden, 4 Schulen, 10 verschiedene Mublen, und (1834) 8.538 Einwohner. In St. Rod ift ein fehr besuchter Mineralquell. In Repentigny, auch Notre Dame de l'Assomption genannt, beträgt der Erbzins der vor 1759 vergebenen Länder 1 Binte Waizen und 1 Sol argent tournois für den Arpent, die Frontländereien langs tem St. Lorenz hingegen haben für jede 20 Arpents einen Rapaun ju entrichten. - Ril. fenny, Ortschaft im Morden von Ladjenane, ift gebirgig und uneben, bat aber teichen Boden, ift hinlanglich bewässert, trägt mehre Geen, worunter ber 6 Meilen lange und 11/, Meile breite Rillarnen : Gee ber bedeutenofte ift. - Obgleich tie Ortschaft vermeffen ift, haben noch feine regelmäßigen Unfiedlungen begonnen, und nur einige irifde Familien haben fich, ohne Rechtstitel zu befigen, in verschiedenen Theilen der Ortschaft niedergelaffen. Der ehrwürdige Dir. Burdon in Ramdon ift Agent für Kilfenny, und Unfiedelungslustige haben sich an ihn zu wenden. — Berford, Ortschaft im Nordwesten der vorigen, erst ausgelegt aber noch nicht angesiedelt. -Bourdon, Infel, ter Mündung bes l'Affomption gegenüber.

#### 6. Der Kanton La Prairie.

La Prairie wird im Norten und Nordwesten vom St. Lorenz, im Often von Chambly, im Guten von Acatie und im Gutwesten von Beaubarnois begrangt, ift 1824 Meile lang, 131/2 Meile breit, und enthalt 238 [ Meilen. Das Centrum des Kantons ist unter 45° 19' 36" nördl. Br. und 73° 36' 30" westl. L. von Greenwich. — Der Ranton umfaßt tie Geigneurien Chateauguay, La Prairie de la Made. leine, La Salle und Sault St. Louis, und die Inseln aux Hurons. St. Bernard und einen Theil der Infel a la Paix, und besigt 5 Rirchen, 2 glofler, 23 Chulen, 3 Dorfer, 75 Wirthehaufer, 27 Branntweinschenken, 7 Dahlmublen, 4 Sagemühlen, 2 Krampelmafchinen, 1 Walfmuhle, 16 Pottafch und Perlaschfietereien, 2 Potterien, 2 Gerbereien, und (1831) 18.497 Einwohner, worunter 17.531 Ratholifen; 1.677 Familien find mit dem Landbau beschäftigt, 37 mit dem Sandel, 2 Mergte und 8 Jurifien. Der Ranton fendet zwei Mitglieder gur Reprafentanten. fammer, die zu St. Constant gewählt werden. — Die Dberfläche bes Landes ift im Allgemeinen flach und eben, und bietet ausgedehnte Wiefen und Beidefand; ter Boten wird turch zahlreiche Fluffe und Strome, beren Ufer herrliche Niederlaffungeplaße bieten, hinlanglich bemaffert; die Hauptfluffe find ter Chateauguap, La Tor. tue, St. Regis, Gt. Cloud, St. Lambert und jum Theil ter Montreal Der Ranton wird in funf Kirchspiele geschieden, und von vielen Strafen durchschnitten, von welchen tie von La Prairie nach St. John führende Pofistrage die bedeutentfte ift. — Der Landbau hat bereits ansehnliche Fortschritte gemacht, und von ben 140.454 in Besit genommenen Acres find bereits 87.400 in Rultur gefest worden.

Shateauguan, Seigneurie im Nordwesten am See St. Louis des St. Lorent, hat 2 Leagues Fronte und 3 Leagues Tiefe, und ist jest Eigenthum der Grauen Schwestern in Montreal. — Das Land ist flach, aber von guter Qualität, und alle Ländereien bereits vergeben; gegen 100 Landplätze, von 3 Arpents Fronte bei 30 Tiefe, waren schon 1759 gegen einen Erbzins von 1 Sol tournois für den Merent und einen Kapaun für jeden Front Arpent, verwilligt. Es bestehen einige gute Reihen von Niederlassungen längs dem St. Lorenz, an beiden Ufern des Chateauguap und St. Res

gis, und an den zwischen liegenden Straßen. Die Seigneurie hat nur ein Dorf am öplichen Ufer des Chateauguap, welches denselben Namen führt, und am westlichen Ufer die Kirche St. John, in deren Näbe mehre Häuser und eine Mahl und Säge-mühle sich besinden. An der Mündung des Flusses liegt die Insel St. Bernard, auch Nun's Island benannt, die eine Meile groß und gut bebaut ist, und auf welcher zwei Schwestern des grauen Klosters wohnen, weshalb auch das einzige Haus auf der Insel den Namen des Klost ers bekommen hat. — Der Chateauguap freuzt die Seigneurie in diagonaler Richtung und ist durch die ganze Seigneurie schissbar; der Sturgeon River entspringt im Süden der Seigneurie und geht nach Beausharnois über, und der St. Regis, der hier ebenfalls seinen Ursprung nimmt, strömt bald nach Sault St. Louis ab.

La Prairie de la Madeleine, Geigneurie am Gee Ct. Paul des Ct. Loreng, hat 2 Leagues Fronte und 4 Leagues Tiefe, wurde den 1. April 1647 den Jefuiten verwilligt, und fiel nach Absterben des Ordens der Krone anheim, die noch jest im Befit derfelben ift. - Die Geigneurie hat einen flachen reichen Boden und herrliche Wiesen und Weiden. Die Konzessionen, welche sich auf 300 Landplätze von der gewöhnlichen Größe (90 Arpents) belaufen, find alle ausgegeben, in Rultur gefett und jest fast gan; von Solz entblößt. Der südliche Theil der Seigneurie gehört jum Ricchfpiel St. Phillip, den nördlichen Theil umfaßt das Rirchfpiel La Prairie ober La Pinière, wo die jahrliche Rente für einen Landplag von 90 Arpents, 23/4 Bufhel Baigen, und einen Rapaun fur jeden Front - Arpent beträgt. - Das Dorf La Prairie, auch la Nativité de Notre Dame und Fort de la Prairie genannt, ift ju einem blühenden Städtchen berangemachfen, gahlt 240 gut gebaute Baufer, 1 fatholische Rirche, 1 Rlofter ber Schwestern von Notre Dame, und eine Bevölkerung von 1.800 Geelen; es ift 23/3 Leagues füdlich von Montreal entfernt, und treibt aniehnlichen Transitohandel. — Die Bevölkerung der gangen Seigneuric beträgt 7.143 Geelen.

La Salle, Seigneurie im Süden von Chateaugan und Sault St. Louis, wird ron den Flussen La Tortue, La Petite Rivière und Ruisseau St. Jacques durchschnitten, und bildet das Kirchspiel St. Constant.

Sault St. Louis, Seigneurie am See St. Louis, zwischen Chatcauguan und La Prairie, hat 3 Leagues Fronte und eine eben solche Tiefe, und wurde mit allen davor liegenden Gilanden im Jahre 1680 den Jesuiten verwilligt; die Seigneurie ist jeht Eigenthum der zu Coghnawaga angesiedelten Indianer; der südliche Theil derselben ist gut angebaut und von Canadiern bewohnt; vom St. Negis an bis zum St. Lorenz ist die Waldung vorherrschend. — Coghnawaga liegt am User des St. Lorenz, und besteht aus 1 Kirche, 1 Missonshause und gegen 140 größtentheils aus Stein gebauten Häusern, die in 2 oder 3 straßenähnlichen Reihen siehen, sich aber nicht durch Reinlichkeit auszeichnen. Die Zahl der Bewohner beläuft sich auf 900; sie leben vom Ertrag ihrer Felder, treiben Schweine und Federviehzucht, und dienen als Fischer und Jäger. Alle gehören dem Stamme der Mohaws an, und haben bewiesen, daß es wohl möglich ist, Indianer zur Civilisation zu bringen.

## 7. Der Ranton L'Affomption,

wird im Nordosten von Berthier, im Südosten vom St. Lorenz, im Südwesten von Lachenape, und im Nordwesten von undurchforschten Ländereien begränzt, hat eine Länge von 39, und eine Breite von 11 Meilen, und enthält einen Flächenraum von 208 Meilen oder 133,120 Acres. — Das Centrum am St. Lorenz liegt unter 45° 47' nördl. Br. und 73° 23' westl. L. — Zum Provinzialparlament sendet der Kanton zwei Mitglieder; der Wahlplatz ist zu St. Pierre de l'Assomption. — Der Fluß 38 \*

P'Alsomption, welcher aus einem großen See in den unvergebenen Ländereien, 200 Meilen oberhalb seiner Mündung, entspringt, bewässert mit seinen zahlreichen Zweisgen das unebene bergige Land, und mündet oberhalb des Dorses Repentignp. Der Ranton zerfallt in die Seigneurie St. Sulpice und die Ortschaften Shertsev und Rawdon, hat eine Bevölkerung von 12.767 Seelen, worunter 11.830 Ratholisen, 3 katholische Kirchen, 26 Schulen, 2 Dörfer, 27 Wirthehäuser, 30 Kausleute, 14 Mahlmuhlen, 17 Sägemühlen, 1 Delmühle, 3 Krempelmaschinen, 2 Walkmuhlen, 2 Vranntweinbrennereien und 47 Pottasch und Perlaschsiedereien; 1.126 Familien sind im Landbau beschäftigt, und von den 115 535 vergebenen Ucres sind bereits 68.863 Acres in Kultur geseht.

St. Gulpice, Seigneurie im Gutoften bes Rantons, am St. Lorenz, hat 2 Leagues Fronte bei 6 Tiefe, und ist jest Eigentbum des Seminars von St. Sulpite au Montreal. Mehr als trei Riertel ter Geigneurie ift gut angebaut, und die Gute des Bodens, die Qualität des Holzwuchses wird von keinem im Lande übertroffen. Die ganze Seigneurie ift verwilligt, und enthalt 750 Landplate von verschiedener Brofe, von 90 und 120 Arpents, tie in 11 Reihen (Ranges) oder Cotes getrennt find. Die besten Reihen find tie von Gt. Gulpice, Gt. Esprit, Bas de la Grante und ein Theil von Bas de Ruiffeau; außerdem findet man noch gutes Land in Point du Jour und l'Affomption; die andern Reihen find von mittler Gute, und im Allgemeinen sandig. — Das Land ist vorzüglich bewässert durch den l'Affomption, ben Uchigan, St. Esprit, Ruiffeau St. George, Ruiffeau Bacher, Rivière Rouge, Ruisseau Point du Jour, und den Abfluß des Gees Duareau; die Geigneurie enthält drei Rirchspiele: St. Gufpice, Gt. Pierre Du Portage und St. Jacques. Das Dorf St. Jacques liegt in der Mitte des Rirchspiels, und besitt eine große schone Rirche. - Der Fleden I'Affomption ist auf einer Halbinsel erbaut, die durch eine Krümmung des gleichnamigen Flusses gebildet wird, und nach der Landseite zu durch einen kaum 3 Arpents breiten Ifibmus mit dem Festlande zusammenhängt. Die Lage ist wunderschön; ber Rleden gablt 170 Baufer, 12 Wirthebaufer, von denen mehre von Stein erbaut und mit Binkblech gededt find, eine elegante geräumige Kirche, die auf dem höchsten Puntte der Halbinfel erbaut ift, und einen herrlichen Ueberblick über die ganze Umgegend gewährt, 4 Clementarschulen und mehre Privat : Institute, und 1.000 bis 1.100 Einwohner. Alle Strafen der benachbarten Rirchfpiele laufen hier zusammen, und machen ten gleden ju einem Entrepot für den ganzen Ranton.

St. Sulpice, Dorf am St. Lorenz, mit 100 Häufern, mehren Waarenlagem und einer Rirche und 2 Kapellen. — Bouch ard e, eine Gruppe fleiner Gilande, bie zu St. Sulpice gehören, sehr fruchtbar sind und von 18 Familien bewohnt werden.

Chertsey, Ortschaft im Nordwesten des Kantons, erst ausgelegt, wird ron einer Bergfette durchzogen, hinter welcher sich reiches Wiesenland eröffnet. In den Bergen sind 2 oder 3 sischreiche Seen mit Abstüssen, an welchen mit Bortheil Mühlen errichtet werden könnten. Die Waldungen sind gut bestanden, enthalten Eichen, zichten und Ahorn, und von letzteren werden jährlich im Durchschnitt 50.000 pf. Zucker gewonnen.

Rawdon, Ortschaft im Südosten der vorigen, ist in 11 Reihen geschieden, von denen jede in 28 Landpläte von 200 Acres zerfällt. Das Ansehen der Ortschaft ift uneben und von der vierten Reihe an gebirgig; der Boden ist gut für alle Arten Gestraide, Flachs und Hanf; die Ansiedler sind größtentheils eingewanderte Iren. Rawdon ist gut bewässert, wird durch die Flüsse Duareau, Rouge, Blanch e und einen Arm des St. Esprit durchschnitten, und hat mehre Seen, die reich an Forellen sind, und von den Einwohnern von Et. Jacques und St. Esprit im Winter besucht

und gefischt werden. Ein Dorf ist bereits ausgelegt und zwei Straßen eröffnet; Land ist noch zu haben, und die ganze Bevölferung übersteigt noch nicht 1.100 Seelen. Am Du are au sind schon mehre Mühlen angelegt, und in verschiedenen Theilen der Ortschaft 8 Pottaschsiedereien.

## 8. Der Ranton Diffisqui,

auch Miffisquoi und Miffistoui genannt, wird im Norden von Chefford, im Dften von Stanftead, im Guten vom Ctaate Bermont, und im Dften von Rouville begränzt, ift vom Often nach Westen 30 Meilen lang, vom Guden nach Morden 143/2 Meile breit, und umfaßt einen Blachenraum von 360 Meilen, oder 230.400 Acres, von denen 137.533 bis jest vergeben und 47.467 bereits in Rultur gesett find. Das Centrum des Rantone ift unter 45° 6' 30" nordl. Br. und 72° 43' 15" meftl. L. von Greenwich. - Die Oberfläche bes Landes nach der Granze der Proving ju ift ge, brochen und bergig, und ber bochfe Punft ber Pinnacle Mountain in ter Geigneurie Et. Armand; nach Nordwesten ju wird bas Land flacher, ter Boden uppiger und eine Difchung von reicher ichwarzer Erte mit etwas Sand. Die hauptfluffe find ber Pofe, der Miffisqui und der Quellenfluß des Damasta. - Die Baldungen find gut bestanden und enthalten Aborn, Buchen, Birten, Butternuffe, Eichenholz, weiße und schwarze Eschen, gute Gichen und Riefern. Der Ranton enthält bie Geigneurie Gt. Urmand, und Die Ortschaften Durbam, Stanbridge und Gutton, 7 Dorfer, 6 protestantische Rirchen, 43 Schulen, 11 Wirthehauser, 18 Branntweinschenken, 15 Mahlmühlen, 36 Gagemühlen, 7 Balfmühlen, 6 Rrantpelmaschinen, 2 Gifenhammer, 8 Branntweinbrennereien, 17 Pottasch . und Perlaschsiebereien, 3 Brauereien, 2 Potterien, 1 hutmanufaftur, 2 Gerbereien, 90 verschiedene Sandwerfer, 8.801 Ginwobner, worunter 4.426 Epiefopalen, 757 Ratholifen, 1.884 Methodiften, 384 Presbyterianer und 1.236 Baptiften; 958 Familien find im Landbau und 26 Familien mit tem Bandel beschäftigt.

St. Armand, Geigneurie im Guten und Gudmeffen bes Rantons, an ber Diffisqui-Bay des Champlain . Gees; hat eine Fronte von 6 und eine Tiefe von 3 Leagues, befigt einen vortrefflichen Boden, und obgleich bas Land nach Dften fleigt und in Berge übergeht, die mit Buchen, Birfen und Riefern bewaldet find, eignet fich ter Boden boch überall jum Anbau. Das Ufer ter Bay ift hoch und hat einen fanften Abfall, der Boden eignet fich mehr jum Feldbau, als zu Weiden, und bringt reiche Baizenerntten hervor. - Der Pofe . River mit feinen Buffuffen, tie alle mehre Muhlen treiben, bemaffern die Geigneurie, welche 1785 zuerft von deutschen Lopaliften aus den Staaten angestedelt murde; mehre gute Strafen, und unter ans beren die nach Neu-Pork führende Hauptstraße, durchschneiden das Land und erzeugen einen bedeutenden Berfehr. - Frelighteburg, malerifch gelegener Bleden am fubl. Ufer des Pote, und unweit tes Pinnacle Mountain, mit 1 Rirche und 110 Saufern, pon benen beinahe bie Salfte von Biegeln erbaut find, und einer Mabl :, Gage :, Balt - und Krämpelmuhle und 280 Einwohnern; 6 Lantstraßen freuzen den lebhaften Ort, in welchem, im Marz und September, zwei fehr besuchte Jahrmarkte gehalten werden. - Philipsburg, am öftlichen Ufer der Diffisqui Bay, mit einer guten Strafe, welche burch 80 Saufer gebiltet wird; zwischen ber Strafe und ter Bay fteben mehre Baarenhauser, und an letteren find einige gute Werfte fur Schiffe erbaut, von welchen aus eine gahre nach bem andern Ufer ber hier 4 Meilen breiten Bap hinuber geht. Un der Gudfeite der Strafe, welche von dem Dorf nach bem oft. lichen Theile ter Geigneurie führt, fieht eine gute von Solz erbaute Rirche und ein Pfarrhaus; außerdem befinden fich im Orte 2 Baptiften : Bethäufer, eine öffentliche Freischule, mehre Privat : Institute und 240 Ginwohner. - Dartin Billage,

Dorf, 7 Meilen öfilich von Philipsburg. - Suntsburg, fleines Dorf von wem-

gen Baufern, an der Granje von Bermont.

Durham, auch Dunham, Ortschaft im Norten von St. Armand; ein vertheilhaft gelegener Landstrich, der durch verschiedene Zweige des Yamaska und Poke, und zwei kleine Seen, von denen der größte 600 Acres bedeckt, bewässert und von mehren guten Straßen durchschnitten wird. - Fast die ganze Ortschaft ist bereits angesiedelt, und bietet herrliche Farms; hat mehre Mühlen, Pottasch und Perlaschsiederreien, 2 katholische Kirchen, eine Methodisten Kapelle, 2.121 Cinwohner, und 2 Dörster, Frost Billage mit 25 Häusern, und Churchville, am südlichen Ufer des Yamaska.

Stanbridge, Ortschaft im Norden von St. Armand und im Westen der vorigen, welche durch den Pyke und Rock Niver und mehre gute Straßen duchschnitten wird; enthält reiches Waldland, mit einem Ueberfluß von Kiefern und Cedern, 4 Mahl. und 9 Sägemühlen, 1.801 Einwohner und 2 Dörfer: Stanbridge Billage und Bedford mit 25—30 Häusern und einer Schule, aber keiner

Rirche, und 200 Ginwohnern.

Sutton, Ortschaft im Osten von St. Armand und Durham, mit gutem Boden und einigen Marschen, die aber leicht trocken gelegt und in Wiesen umgewandelt werden könnten; wird durch den Missisqui und mehre kleine Flüsse durchschnitten; bat zwei Straßen, die nach der Missisqui Bay und Vermont führen, und einen Ueberslus an Wald. — Die meisten Ansiedelungen sind an beiden Ufern des Missisqui und desen nördlichen Arme; 3.000 Acres sind bereits in Kultur geset; 2 Mahl = und 3 Sägemühlen etablirt, und da viel Sumpf = und Raseneisenerz gefunden wird, ist ein bedeutendes Sisenwerk errichtet worden. — Einwohner zählt die Ortschaft bis jest 825.

#### 9. Der Kanton Montreal

umfaßt die reizende Insel Montreal, die im Güben durch den St. Lorenz und im Norden durch einen Arm des Ottawa oder Grand River gebildet wird, und 32 Meilen in der Länge von Osten nach Wessen und 10½ Meile von Norden nach Süden hat, einen Flächeninhalt von 197 Meilen, oder 126.080 Acres umfaßt, von denen 105.564% bereits vergeben und von diesen 83.90t in Kultur gesetzt sind. — Die Insel, welche Eigenthum des Seminars St. Sulpice in Montreal ist, wird, außer der Stadt, in sochende 9 Kirchspiele geschieden: St. Laurent, St. Seineviève, Sault au Recosset, Pointe Claire, Lachine, Point aur Trembles, Longue Pointe, Rivière des Prairies und St. Anne; alle sind in 1376 Konzessionen geschieden, welche 25 Reihen, oder wie sie hin benannt werden, cotes bilden, und zwar enthält:

Das Rirchsviel der Stadt Montreal die Côtes: de la Bisitation, St. Joseph, Notre Dame des Neiges und St. Pierre, einen Theil von St. Paul und St. Catherine, die Insel St. Paul an der Mündung des Flusses St. Pierre, und die

Insel au Heron, von der Cote des Argoulets.

Das Kirch spiel St. Laurent die Côtes: St. Michel und St. Laurent, mit der Hälfte von zwei Reihen von Notre Dame des Bertus. In einiger Entfernung von Côte des Neiges ist das niedliche Dorf St. Laurent mit einer schönen Kirche mit zwei Thürmen, an der Ostseite der Straße.

Das Kirch spiel St. Geneviève, am nordwestlichen Ende der Insel, der Insel Bizard gegenüber; alle Ländereien dieses Kirchspiels sind schon vor 1759 verwilligt; die Landpläße messen 3 Arpents vei 30 und 40 Tiese, und zahlen einen Erhins von jährlich 2½ Bushel Waizen und 2 Livres 5 Sol altes Kurrant. — Die Insel Bizard ist 60 Arpents groß.

- semale

Das Rirchfpiel Gault au Recollet liegt am Ufer bes Rivière bes Prairies, enthalt ein freundliches Dorf mit einer schonen Rirche, und werthvolle Mahlund Gagemühlen. — Much hier find alle Ländereien vergeben, und gahlen 1 Bufhel Baizen und 1 Livre für jede 20 Arpents jährlichen Erbzins.

Das Rirchfpiel Pointe Claire erftredt fich von Cote St. Unne bis Cote St. Remi, und umschließt den niedern Theil der Insel Perrot. Die Landereien find

alle vergeben und die Lehensbedingungen wie im Kirchspiel St. Unne.

Das Rirch fpiel Lachine erftrectt fich 21/, League langs dem St. Lorenz, von Côte des Argoulets bis Pointe Claire, und umfast außerdem einen Theil der Côte St. Paul und die Halfte von zwei Reihen in Cote Notre Dame des Bertus. - Die Landrente beträgt hier für jede Farm 10 Shillings und 1/2 Bushel Waizen für jede 20 Arpents. — Der Lachine Ranal, welcher ben hafen Montreals mit ber Achern Schifffahrt oberhalb Sault St. Louis verbindet, durchschneidet dieses Kirchspiel.

Das Rirchspiel Pointe aur Trembles erftreckt fich langs dem St. Loreng, vom obern Ende der Insel Therese bis zur Gränze des Kirchspiels Longue Pointe, und umfaßt die Cote de la Pointe aux Trembles und einen Theil ron St. Leonard. — Point aux Trembles ift ein freundliches Dorf an der Strafe zwischen Quebec und Montreal, gahlt 40 Saufer, und wird von den Bewohnern Montreals als Bergnügungsort häufig besucht.

Das Rirchfpiel Longue Pointe umfaßt einen Theil der Cote St. Martin, erftreckt fich im Norden bis zur Königestraße, welche die Mitte der Insel durchschneidet, und enthält 1 League und 17 Arpents. Das Dorf selbst liegt auf einer vorspringenden Landzunge am St. Loreng.

Das Rirchspiel Rivière des Prairies enthält nur die Côte St. Joseph und erftredt fich 2 Leagues langs dem Rivière des Prairies. Alle Landereien, beren das Kirchspiel 8.226 Arpents gahlt, find schon vor 1759 vergeben

Das Rirchspiel St. Unne, am obern Ende der Infel, enthält ben Bwifchenraum zwischen bem Rlug de l'Orme und der Gote de Point Claire, so wie den obern Theil der Insel Perrot. Die Lehensbedingungen find: 1 Gol für den Front = Arpent und 1/2 Bufhel Baigen für jede 20 Arpents.

Mit Ausnahme eines vereinzelten Berges, welcher fich an der Nordwestseite von Montreal zu einer Höhe von 500 — 800 Fuß über den St. Lorenz erhebt, ist die Dberfläche der Insel gang eben. Der Berg besteht aus zwei getrennten Sugeln, von benen ber öftliche ber bobere ift; zwischen beiden führt eine der hauptstragen in die Stadt. Un feinem Fuße, und besonders an feinen Seiten, find allenthalben Rornfelder, Baumgarten und Billas gerftreut, und bis an feinen Gipfel machfen die Baume in üppiger Mannichfaltigkeit. Obschon die Aussicht von seinem Girfel nicht die erhabene Große wie jene vom Rap Diamond ju Quebec hat, so ift sie boch ungemein romantisch und malerisch; im Guden erheben fich die blaulichen Sugel von Bermont, und ringeum breitet sich ein dicht bevölkertes, trefflich antgebautes Fruchtland aus, verschönert durch Baldungen, Bafferspiegel, Kirchen, Suten und Landguter; unten die freundliche Stadt Montreal mit ihren Schiffen und Flugbooten, und die befestigte Insel St. Belena. In dem Umfreise einer Deile nordweftlich von der Stadt fenft fich der Bergjug allmählig einige Meilen lang westlich und nördlich bis zu dem Niveau der umliegenden Gegend herab. Das Flugufer, worauf Montreal erbaut ift, erhebt fich allmählig von 20 - 30 Fuß, fentt fich aber wieder im Ruden der Stadt, wo fich ein Canal jur Abführung des fich anhäufenden Wassers befindet, und bas Land fleigt dann wellenformig nach Norden ju einem höheren Bergzuge auf. — Mit Ausnahme bes Berges von Montreal dem Bergzuge Coteau St. Pierre und zwei fleinerer gewellter Buge, bietet die gange Insel eine ebene glache, welche durch verschiedene fleine Strome

und Bäche bewässert wird, von benen la petite Rivière St. Pierre, Riviere Dorval, Ruisseau de l'Orme, Ruisseau de Notre Dame des Neiges, la Coulée des Roches, Ruisseau de la Prairie und Ruisseau Migeon die bedeutendsten sind, alle treiben im Innern der Insel eine große Anzahl von Mahle und Sägemühlen, während die großen Ströme eine Menge anderer in Bewegung setzen. Berschiedene gute Straßen durchschneiden die Insel, und setzen die entferntesten Dörfer mit der Hauptstadt in Verbindung.

Die City Montreal, die zweite City der Proving, unter 48° 31' nordl. Br. und 73° 34' westl. L. von Greenwich, auf dem südlichen Ufer der Insel, ist hinsichtlich ihrer Wichtigkeit die größte, schönste und volkreichste Stadt der beiden Canada's, der Mittelpunkt alles Handels, und, ohne große Fabriken und Manufacturen zu benten, die gewerbsleißigste des ganzen Landes; sie besteht aus der obern und untern Stadt und den sieben Vorstädten: Recollet, St. Anne, St. Antoine, St. Lawrence, St. Peter, St. Lewis und Quebec, und bedeckt einen Flächen raum von 1.020 Acres. Die Häuser, deren die Stadt gegen 2.500 gahlt, find größtentheils von dunflem Ralfftein erbaut, haben meistens 2-3 Stockwerke, und mit Gifen. blech beschlagene Thuren, Gitter und Fensterladen; die Dacher sind fast alle mit Zink gedect; die Strafen find eng, aber gepflastert und regelmäßig ausgelegt, und merten des Nachts durch Laternen erleuchtet. — Die Borstädte find schöner gebaut als tie Stadt; zwar sieht man daselbst noch viele hölzerne Gebäude, doch auch unter Diesen mehre fehr geschmackvolle, und viele reizende, mit Garten umgebene Billen. — Die untere Stadt wird durch zwei große, von Norden nach Guten laufende Strafen, die unter sich wieder durch kleinere, und mit den Borstätten Recollet und Quebec verbunden werden, gebildet; in der Strafe Notre Dame, welche 1.344 Pards lang ift, wohnen die reichsten Kaufleute, in Paulstreet conzentrirt sich der Handel. — In der obern Stadt, welche am Abhange eines unbedeutenden Sugels erbaut ift, wohnen größtentheils die Beamten und wohlhabendern Gewerbtreibenden. — Die öffentlichen Gebäude find alle von Stein errichtet und einige von ihnen elegant ausgeführt; die bedeutendsten darunter sind: das schöne Courthaus in der Notre - Damestraße, das alte Gouvernementshaus; ebendaselbst die Bank, fünf katholische und zwei anglikanis sche Kirchen, das katholische Seminar, drei Nonnenklöster, das Hotel Dieu, die mit einer Mauer umgebene, für 1.000 Mann eingerichtete Kaferne, das neue Gefängniß, das Theater, und auf tem Markiplage der obern Stadt die, mit Relson's Statue geschmückte, 30 Fuß hohe, und mit Ginnbildern der Schifffahrt verzierte Gaule. — Außer den beiden Marktpläßen der obern und untern Stadt befindet sich noch ein dritter öffentlicher Plat hier, das Marsfeld (Champ de Mars), der Sammelplat der schönen Welt. — Die Kirchen zeichnen sich hier vor allen andern Gebäuden aus: die katholische Hauptkirche vermag 3.000 Menschen zu fassen; — die neuere, erst 1829 vollendete katholische Kirche, bedeckt fast einen Acre Flächenraum, und ist im Innern 256 Fuß lang, 152 Fuß breit und vom Boden bis jur Decke 84 Fuß hoch. — Diefe Rirche ist unstreitig die schönste und größte Nord = Amerika's, kann bequem 10.000 Menschen in sich aufnehmen, hat fünf geschmackvoll verzierte Altare, und alle Banke, Gelander u. f. w. in ihr find vom ichonften Rufbaumholze gefertigt. Die drei andern katholischen Kirchen sind, biesen beiden gegenüber, nur Kapellen. Die Episcopalfirche mit ihrem achteckigen Thurme, so wie die Methodisten und Schottische Rirche, sind ebenfalls recht schöne Gebäude. Die Kirchen find, wie alle der vorzüglichern Gebäude, mit Binn gedeckt, und gewähren, von der Sonne beleuchtet, von weitem einen entzuden. ten Anblick! — Bon den Klöstern gehört bas eine, die Congregation Rotre Dame, mit einer Priorin und 60 Schwestern, welche fich mit Maddenerziehung beschäftigen, ben Ursulinerinnen, und ein zweites und brittes ben Glifabethinerinnen, welche fic

der Krankenpflege widmen; unter dem einen steht das "Hotel Dieu" mit 30, und unter dem andern das "Hopital general" mit 18 Schwestern. — Das ehemalige Kloster der Recollecten ist jest zur Hauptwache eingerichtet.

Die Bevölkerung Montreals betrug im Jahre 1825: 22.357, im Jahre 1831: 27.297 und gegenwärtig 35.000 Geelen, die ju zwei Dritteln aus Briten und eingewanderten Amerifanern, ter Reft aber aus frangofifchen Canadiern bestehen. Die Lettern find theils Landbesiger, theils treiben fie Sandwerke, besonders aber Gerberei und Beberei; die Erstern beschäftigen sich größtentheils mit dem Sandel, der hier von bedeutender Ausdehnung ift, da Montreal den gangen Berkehr zwischen Oberund Unter : Canada vermittelt, und große Geschäfte mit den Bereinigten Staaten, und durch die Pelghandler . Gesellschaften mit dem nordwestlichen Binnenlande macht. -Alle Raufleute der innern Districte und Kantons fommen jährlich einmal nach Montreal, ihre Rechnungen ju schließen und fich mit neuen Baarenvorrathen ju versehen. - Dampfboote gehen und fommen hier täglich an, und erleichtern die Beschäfteverbindungen und das Reisen, — selbst Geeschiffe kommen bis hier herauf, seitdem Montreal Safengerechtigkeit erhalten hat; — unglaublich ift die Zahl der Durhantund Canadischen Boote, die täglich aus tem Oberlante, oter von verschiedenen Theilen des Fluffes kommend, hier landen, und die Erzeugniffe des Landes zum weitern Transporte fofchen. - Die Umgebung Montreals ift hochft angenehm; bas Rlima gefund; bas Land trefflich aufgeräumt und verhältnismäßig billig, 20 — 25 Dollars ber Acre; - Arbeiter find in Menge ju haben, und um geringern Lohn als in irgend einem Theile Ober . Canada's, und unternehmende Rapitalisten konnen hier bedeutende Beschäfte machen!

Der hafen Montreals ist nicht sehr groß, doch mahrend der Zeit, daß die Schifffahrt auf dem gluffe offen ift, fortwährend ficher. Schiffe, welche 15 Rug Baffer ziehen, können dicht unter dem Marktthore am Ufer anlegen, um Waaren einzunehmen oder ju lofchen. Die Tiefe des Waffers ift im Allgemeinen von 3 bis 41/2 Faden, und ber Ankergrund zwischen der Markthor 3nfel (Market - gate Island) und dem Ufer ift überall fehr gut; im Frühjahr wird diese Insel zwar vom großen Wasser fast stets überschwemmt, deffen ungeachtet schütt fie die innerhalb derselben ankernden Schiffe vor den in dieser Periode heftig wehenden Sturmen, und zu andern Zeiten dient fle als Ausbesserungsplat für Boote. Zwei fleine Schollen liegen westlich von ihr, am Eingange des Safens, und die Enge des Fahrwassers unterhalb berselben machen es nothwendig, große Schiffe heraus zu warpen und durch Zuganker bis dem Neuen Markte gegenüber zu bringen, da auf gunftige Winde dafür hier nicht gerechnet werden gann; am öftlichen Ende der Insel ift ein Ranal, durch welchen fleine Sahrzeuge (crafts) ihren Weg in den Safen suchen. Der größte Nachtheil für den Safen Mont. reals ift die eine Meile unterhalb befindliche Stromschnelle St. Mary (rapid of St. Mary), deren Strömung so machtig ift, daß ohne einen heftig wehenden Nordostwind fein Schiff diefelbe überwinden fann, und öftere gezwungen fenn murde, mochenlang auf eine Auffahrt jum Löschungsplate zu marten, wenn nicht durch Dampf bewegte Bugboote diefelben in den Safen bugfirten.

Die Insel, der Kanton und die Seigneurie Montreal hat eine Bevölkerung von 49:263 Seelen, und zwar:

| Die City Montreal . | 35.000. | Lachine              | . 1.773. |
|---------------------|---------|----------------------|----------|
| St. Laurent         | 2.843.  | Point aux Trembles   | . 1.192. |
| St. Geneviève       | 2.001.  | Longue Pointe        | . 1.012. |
| Sault au Recollet . | 1.826.  | Rivière des Prairies | . 982.   |
| Pointe Claire       | 1.722.  | St. Anne             | . 912.   |

Die Bahl der Ratholifen beträgt 36.363, die der Episcopalen 6.283, der Anhänger

- 1 a - 0

der schottischen Kirche 4.711, der Methodisten 632, der Presbyterianer und Dissenters 1.111, der Baptisten 120, und der Juden 53. — 1.174 Familien sind mit Landbau beschäftigt, 770 leben vom Handel, und 1.335 von Künsten und Handwerken. Almosen empfangen nur 36 Personen im ganzen Kanton! Klöster, Colleges und Afademien sind 10 auf der Insel, und Elementarschulen 62, in welchen 1.935 Knaben und 1.721 Mädchen Unterricht erhalten. — Wirthshäuser besinden sich über 200, Branntweinschensen 154 im Kanton, und außerdem: 14 Mahlmühlen, 1 Sägemühle, 3 Dehlsmühlen, 1 Walsmuhle, 2 Strämpelmasissinen, 4 Trip Hammerwerse, 3 Branntweinsbrennereien, 2 Pottaschsiedereien, und einige 40 andere Faktoreien. — Das Dorf St. Henry, auch Tanneries des Kollands genannt, mit 66 Häusern und Village des Tanneries de Bellair mit 24 Häusern und bedeutenden Gerbereien.

St. Helen's Island, Insel im St. Lorenz, Montreal gegenüber, früher Eigenthum des Baron Longueuil, jest der Krone gehörend, mit Fortificationen zur Bertheidigung des Hafens, und eine Garnison. — St. Therese, Insel am untern Ende der Insel Montreal.

#### 10. Der Ranton Ottama.

Dieser Kanton ist der westlichste ter Provinz Unter . Canada, und wird im Morden und Westen durch die Proving, im Often von Two Mountains, und im Guden und Gudwesten von dem Ottawasluß bis hinauf zum Gee Temiscaming begranzt; erstredt fich zwischen 45° 34' 30" und 47° 54' nordl. Br., und zwischen 74° 47' 30" und 80° 6' 10" westl. L. von Greenwich, und hat eine Lange von 299, und eine Breite von 129 Meilen. Der Flächeninhalt beträgt 31.669 Meilen oder 20.268.160 Acres, von benen 139.631 Acres bereits vergeben, davon aber erst 19.614 in Cultur gesest sind. Der Kanton umfast alle im Grand . oder Ottawa = und dem Temiscaming = Gee dem öftlichen Ufer zunächst liegenden Inseln, die Seigneurie Petite Nation und die Ortschaften (Townships): Alberford, Allefield, Amherst, Bristol, Buckingham, Cawood, Chichefter, Clarendon, Derry, Gardley, Efper, Haftings, Suddersfield, Bull, Rie-Piby, Litchfield, Lochaber, Mansfield, Onslow, Ponsonby, Pontfrai, Portland, Rippon, Sheen, Chorn, Templeton, Wakefield, Washer und Whatham. — Hinsichtlich des Bodens, der Oberfläche, des Klima's und der Lage bietet Ottawa viele Vorzüge vor andern Kantons, und waren dieselben bekannter, wurden Tausende von Einwanberern, welche jest nach Ober : Canada ziehen, diesen Kanton zum Feld ihrer Thäligkeit machen. — Der Ottawa River, deffen Beschreibung wir schon oben unter den Flussen Unter . Canada's gegeben haben, und seine zahlreichen Zuflusse, unter denen ter Rivière aur Liebres der bedeutentste ist, bemässern den ausgedebnten Kanton, und bieten eine Wasserfraft, wie vielleicht kein anderer Kanton im Lande aufzuweisen hat; aller dieser Borzüge ungeachtet ist die Bevölkerung des Kantons bis jest nur unbedeutend; — im Jahre 1831 nur 4.786 Einwohner, worunter 2.069 Katholiken, 697 Episkopalen, 315 Bekenner der schottischen Kirche, 298 Methodisten und 1.282 Presbyterianer. — Kirchen sind bis jest erst 4 vorhanden, 2 katholische und 2 protestantische; Schulen hingegen 7, mit 186 Schülern und Schülerinnen. — 582 Familien beschäftigen sich mit dem Landbau und haben 950 Dienstboten, mehr, als irgend ein Kanton im Staate aufzuweisen vermag. Mit dem Handel sind 38 Familien beschäfe tigt. — Wirthshäuser sind 17, Branntweinschenken 13 im Ranton, und außerdem 4 Mahlmühlen, 12 Gägemühlen, 1 Krampelmaschine, 1 Walkmühle, 1 Eisenweit, 1 Triphammer, 12 Branntweinbrennereien, 10 Pottasch = und Perkaschsiedereien, 2 Potterien und 2 Gerbereien. Der Monatelohn eines Landarbeiters beträgt 45 Shillings, ber Lohn der Tagearbeiter 2 Shillings 6 Pence.

Petite Nation, Seigneurie im sudwestlichsten Winkel des Kantons, im Offen ron dem Kanton Two . Mountains, und im Guten vom Ottawa begrangt, hat eine Fronte von 5, und eine Tiefe von 5 Leagues, und ist jest Eigenthum des ehrenwerthen L. J. Papineau, des Sprechers ber Reprasentantenkammer. — Der Ottawa bildet an der Fronte ter Geigneurie verschiedene Ginschnitte, Baven und große Teiche, gegen welche zu das Land niedrig, aber von vorzüglicher Qualität ift; diese Einschnitte und Teiche find reich an Fischen verschiedener Art, und die benachbarten Niederungen an Wild, Baffervögeln und anderm Federwild. Weiter landeinwärts erhebt fich ber Boden allmählig und ist mit hochstämmigem Walde bedeckt; tie hiefigen Eichen sind von vorzüglichem Werthe, und als Schiffsbauholz ihrer großen Dimensionen wegen fehr gesucht. Der Hauptzug ter Bergketten, die von Queber westlich nach tem Ottawa ftreichen, durchschneidet die Mitte der Seigneurie; jenseits derselben ift das Land nur theilweise untersucht, und foll daffelbe hinsichtlich der Gute den südlich gelegenen Landereien nachstehen, obgleich die Waldungen dafelbst die füdlichern noch übertreffen follen. Auf dem Bohenzuge und im Oberlande entspringen mehre Bache und Quellen, maffern und durchschneiden das Land nach allen Richtungen, und winden fich bem Ottawa zu, find aber zu unbedeutend, um zu andern Zwecken als zur Betreibung von Mühlen benugt zu werden. Der Riviere Petite Nation, ein Abfluß bes Papineau = Gees, ist der einzige Fluß, welcher die Seigneurie durchströmt; an dem Fall deffelben ift eine Sagemuhle errichtet, die jahrlich 45 — 50.000 Planken und Dielen, und eine große Masse Schindeln für den Quebec - Markt schneidet; — ein hölzerner Ranal von 2.400 Jug Lange führt das geschnittene Holz von der Gage bis zum Fuß bes Falles, wo es sogleich zusammengeflößt wird; — ein anderer kleiner Strom, der durch die mittelsten der ersten Front Concessionen schneidet, treibt eine Mahlmühle mit 2 Gangen, und eine Sagemuhle mit 4 Sagen, und diese ist bis jest hinreichend, die Bedürfnisse der Seigneurie zu befriedigen. — Ein Zehntel der Ländereien der Seigneurie find erst berwilligt; die Frontlandereien find alle vergeben, und drei neue Conzessionen: St. François, St. Charles und St. Amadee, welche sich rudwarts bis jum Rivière la Petite Nation erftrecken, ausgelegt worden, boch kaum der zehnte Theil aller ift bis jest in wirklichen Besit genommen worden. — Die Farms sind, für französische Bewilligungen (Grants) ungewöhnlich groß: 5 Arpents bei 40, und jede zahlt einen jährlichen Erbzins von 4 Bushels Waizen und 2 französische Kronen. — Eine gute Landstraße, ju deren Eröffnung die Legislatur 3.000 Pfo. Sterl. verwilligte, und welche durch die Ansiedler im Stand erhalten werden muß, zieht sich langs dem Ottawa bis zu den neu ausgelegten Townships, und verbindet diesen entlegenen Theil des Landes mit Montreal. — Die Bevölkerung der Seigneurie beträgt circa 1.100 Geelen, oder gegen 190 Familien, von denen zwei Drittel Ratholifen; fast alle bewohnen die ersten Front . Conzessionen , und haben daselbst das kleine Dorf Bonfecour gegründet. Obgleich die Kultur mit jedem Jahre hier bedeulende Fortschritte macht, find die Unsiedler doch zu arm, um ohne Beistand bes Geigneurs viel leisten zu können, und dieser hat, ermuthigt durch die Schulafte ber Provinziallegislatur, auf eigene Roften ein Schulhaus von Stein, und eine 90 Jug lange Rirche von Solz erbauen laffen.

Alberford, neu ausgelegte Ortschaft am Ottawa, unter 46° 24' nördl. Br., zwischen Kirkibn und Hastings; wird vom Rivière du Moine durchschnitten, und hat oberhalb dessen Mündung im Ottawa eine Stromschnelle.

Ald field, neue Ortschaft im Norden von Onslow, unter 45° 40' nordl. Br.; und 76° 5' westl. L. von Greenwich.

Am her st, neue Ortschaft im Norden von Ponsonby, an der Gränze des Kantons Two · Mountains.

401

which is any first to it is the second, and not define the Content.

Controlling, more that of a first first first first legal for light first f

brace, and the Quantitions, meltin and and and an electric test of the contract of the contrac

Citization (related on first to finer, one or from an approximate the first control of the fi

QUITE, Crimin on the Countries has frome, and its basis Gentle, or Crimin point, under the host children point, and the host part Strate, in colors make the most of memory, and the copart Strate, in colors make the most of memory, and the great Strate Gentle of the Strate, "Howe, these and point research, and had all Strate Strate, seeks to make one impacts Criminals configurate. Strate Strate Strate, seeks to make one impacts Criminals configurate, the second of the color of the color of the color of the color of memory and the color of the

Elber, mu calation Delical on modellides like hat the Lot R Marts, politics Audings for Widow and Share in Cities. Do Audinolog S Pages hill bire more positionism. Shorn, im Often von Albfield und Briftol, im Guten von Clarendon und im Weften von Litchfield begränzt wird.

Sull, Ortschaft am Gee Chaudiere bes Ottama, welche im Norden von Bakefield, im Often von Templeton, und im Westen von Gardley begrangt wird, 82 429 Acres enthält, und im Jahre 1801 vermeffen und in Unterabtheilungen geschieden murde. Die Ortschaft ist 16 Reihen tief, und jede Reihe enthält 28 Landpläge (lots). Die erfte, zweite, britte, und ein Theil der vierten, fünften und sechsten, und zwei Land. plage der fiebenten Reihe murden Berrn Philemon Bright, Esq. , zweien feiner Sohne und fieben Gefellschaftern im Jahre 1806 verwilligt, die Theilnehmer aber gaben, wie dies früher ftets der Gebrauch mar, den größten Theil der Landereien ihrem Führer als Entschädigung für die Vermessungen und für Ausfertigung des Patents, und so wurde Wright der Haupt = und fast einzige Besitzer von 12.000 Acres und hatte mit seinen Sohnen bis 1830 bedeutende Berbefferungen auf diesem Lante angebracht, 4.703 Acres in Rultur gefest, 24 Saufer erbaut und mehre Muhlen errichtet. - Sull ift 120 Meilen von Montreal entfernt und in der Mitte eines fruchtbaren Landes, welches binfichtlich des Botens und Alimas die mannichfachften Bortheile bietet. 3m Allgemeinen ift die Ortschaft bergig, eine Sügelfeite, von ten Indianern Perguatina genannt, durchstreicht die Mitte von Often nach Westen, überfteigt aber nirgends die Sohe von 900 Jug über den gewöhnlichen Bafferstand des Ottama. An beiden Seiten dieses Bergjuge, und selbst hier und da auf demselben, find Striche des vortrefflich. ften Landes; der feuchten Niederungen find verhältnismäßig nur wenige, und auch diese nur von unbedeutender Ausdehnung. Die Fronte der Ortschaft ift eine Cbene mit fanft gewelltem Lande, bis nach dem Sochlande gurud, welches fich in der sechsten Reihe erhebt, und die Ortschaft in einer gefrummten Richtung, fast parallel mit bem Ottawa laufend, durchschneidet. Zenseits dieses Hochlandes erhebt fich die Oberfläche in eine Menge einzelner, ploglich aufstrebender Höhen, und wird als reiches Weibeund Grasland von den Einwohnern fehr geschätt. Der Boden in den niedern Theilen, und die Intervallen zwischen den Bergen, ift vortrefflich, und bringt bei forgfältigem Anbau alle Arten Feld = und Gartenfrüchte in größter Menge hervor. In der unmittel baren Rahe der la Chaudiere oder Columbia . Falle ift der Boden armer fehr felfig und fandig, in geringer Entfernung davon verschwindet aber diefer Nachtheil, und der Boten geht in ftrengen Lehm und Thon über. -- Berschiedene Strafen durch. schneiden bereits die Ortsbaft: die Hauptstraße, "Britannia Road" genannt, beginnt am Landungsplat der Dampfboote unterhalb der Falle, durchzieht Brights Billage und gieht fich zwischen der zweiten und dritten Reihe westlich bis nach Gardlen; eine andere Strafe läuft langs tem Chaudiere : See, und mehre andere fubren nach den im Innern liegenden Unsiedelungen. Die von Sull nach Montreal führende Strafe ift schlecht, und zu manchen Zeiten weder zu Wagen noch zu Pferde zu passiren; eine 16 Fuß breite Strafe, von 64 Meilen Lange, murde vom Gouvernement bis jum Long Sault eröffnet, und 71 Bruden auf berfelben erbaut; boch ift biefetbe fo fchlecht, daß alle Jahre Guter und Menschenleben auf derfelben verloren geben. — Sull ift im Heberfluß bemaffert, und wird durch eine Menge größerer und fleinerer Strome durch. schnitten; der Gatineau, ein reißender Strom, welcher die Ortschaft in diagonaler Richtung burchfließt, und nur fur Boote fahrbar ift, ift der größte derfelben; in den Hochlanden find viele Geen, von denen einige ausnehmend schon find, alle aber einen Ueberfluß von Lachsforellen und andern Fischen haben. — Die Waldungen find berrlich bestanden und gahlen 42 verschiedene Baum . und 60 Buscharten. — Wild ift im nordlichen Theile noch in Menge vorhanden, und auch der Mineralreichthum ber Ortschaft ift nicht unbedeutend; ein Lager Gifenstein murde bereits entdeckt, mird aber noch nicht benutt; eine Bleimine ift am Gatineau, und die Indianer bringen von derselben große Quantitäten Blei den Fluß herunter; Marmor der besten Qualität ift im Ueberssuß vorhanden; ein herrliches Lager weißen Marmors, welcher durch keine Adern durchzogen wird, ist in der Nähe der ersten Fälle des Gatineau, 400 Parts oberhalb des stillen Wassers, die wohin Dampsboote mit Sicherheit gelangen können; das Lager bildet einen jähen Abfall von einer Meile Länge und einer Höhe von 60—70 Fuß; — Marmor erscheint auch in der Nähe der Cisenmine, und an den Usern des Lake des Chats geht er zu Lage aus. Kalkseine der vorzüglichsten Art sind an deiden Usern des Gatineau, und eine zweite Bleimine in der zehnten und zwölften Reihe.

— Die bis jest in der Ortschaft bestehenden Landgüter sind in vorzüglicher Kultur; Mr. Wright hat 5 — 6.000 Acres unter Kultur; sein Sohn T. Wright hat zwei ausgezeichnete Niederlassungen in der siedenten und achten Reihe am östlichen User des Gatineau; die "Columbia Farm" in der vierten Reihe, 1½ Meile vom Ottawa und westlich von Whrigts Haus, ist ebenfalls eine der ausgezeichnetsen Niederlassungen.

Wrights Billage, auch Sull genannt, ift freundlich im sudoftlichen Binkel ter Ortschaft, auf ten Frontplägen Rr. 2, 3 und 4 der dritten Reihe am Ottama. unterhalb der Chaudière · Falle, ausgelegt, enthält eine geschmackvolle Kirche (68 Jus bei 28, mit einem 121 Sug hohen Thurme), welche auf einer fleinen Unhohe nach dem Flusse zusteht; in der Fronte terfelben ein zweistöckiges, von Stein erbautes und bequem eingerichtetes Hotel, und diesem gegenüber an der andern Geite der Strafe und am Ufer des Flusses die Mahl : und Gagemühlen, die Schmiede, die Baaren. niederlagen, und ein weitläuftiges mit einer Ruppel versehence Gebaude von Stein, welches feiner sonderbaren Construction megen öftere für eine Rirche gehalten wird. Im Westen der Brude liegt auf einer Unhobe das bequeme und elegante Saus des Equire Ph. Brights und das Postamt. Da das gegenwärtige Dorf das ausschließliche Eigenthum des frn. Wrights und feiner Gohne ift, und diese dadurch im handel keine Mitbewerber haben, hat der Handel noch nicht tie Stufe erreicht, welche tie Große und Bedeutung der Ortschaft bereits erfordert, und zweckmäßig durfte es daher sen, noch einige Dörfer auf Gouvernementsland auszulegen; am passendsten dazu ware ber Landplatz 21 in der zweiten Reihe, da felbiger den Gee la Chaudière, eine Erweiterung des Ottawa, berührt, und Landplatz 14 in derselben Neihe, wo zwei Landftragen fich freuzen, und eine Gagemuble, so wie eine gut cultivirte Farm in ter Nähe ift. — In der Ortschaft befinden sich 3 Schulen, 1 Episkopalen . und 1 Methodistenkirche, 3 Mahlmühlen, 5 Sägemühlen, 1 Krämpelmaschine, 2 Lohmühlen. 2 Gerbereien, 16 Kalfofen, 22 Mebstühle, 3 Ziegeleien, 8 Pottafc und Perlaschfiedereien, 1 Brauerei, 3 Branntweinbrennereien, 6 Handelshäuser und 3 Wirthshäuser; die Zahl der Einwohner belief sich 1833 auf 1.503, von denen der größte Theil Amerikaner. — Unvergeben liegen noch in der Ortschaft 21.250 Acres.

Rirkiby, neu ausgelegte Ortschaft am Ottawa, zwischen Alberford im Sudossen und Pontfrai im Mordwesten, wird im Mordosten vom Rivière du Moine durch: strömt.

Litch field, neu ausgelegte Ortschaft, welche im Westen vom Ottawa, im Oßen von Clarendon und Hudderssield begränzt wird. Die Ortschaft hat die Form eines Triangels, und verspricht einst von Bedeutung zu werden, da die Fälse des Grand Callumet und Rapid du Sable eine außerordentsiche Wasserkraft für technischmechanische Anlagen bieten. — In der Fronte der Ortschaft liegt im Ottawa die zu Ober Canada gehörende Insel Grand Callumet.

Loch aber und Gore oder Zusaß, auch zu Zeiten Suffolf genannt, Ortschaft im Westen von Petite Nation und im Osten von Buckingham, am Ottawa. — Die Ortschaft ist, hinsichtlich der Fruchtbarkeit des Bodens, mit Hull, Templeton und Buckingham zu vergleichen und gut bewaldet; 13.261 Acres wurden 1807 an Archibald

R'Millan und andere schottische Emigranten verwilligt, doch nur wenig ist von diesem Landstriche dis jest in Kultur gesest. Längs der Fronte bildet der Fluß verschiedene tiefe Bapen; das Land in deren Nähe ist flach und zu Zeiten Ueberschwemmungen ausgesest; weiter landeinwärts ist der Boden gebrochen und uneben, die zu dem zweiten Höhenzug der, von Petit Nation herüberkommend, sich nach Buckingham zieht; jenseits der Bergsette ist das Land keiner Berbesserung fähig, wenigstens nicht in der unmittelbaren Nähe. — Berschiedene Flusse und Ströme durchwinden die Ortschaft, keiner aber ist schissen, doch wird Holz auf denselben nach dem Ottawa herabgeslößt, der sich hier sehr erweitert und mehre Inseln trägt, von denen die größte 1 Meile lang und 1/4 Meile breit ist. Der Blande, der Handlung zu einem Strome vereinigen. — Black Bap liegt in der Fronte von Loch aber Gore, ist gegen 41/2 Meile lang und gegen 11/4 Meile breit. — Unvergebene Ländereien sind in der Ortschaft noch 17.600 Acres, in Gore aber 3.388 Acres. — Die Gesammtbevölkerung beläuft sich auf noch nicht ganz 200 Geelen.

Mansfield, neu ausgelegte Orischaft am Ottawa, wo der Fluß zwischen der Insel Grand Callumet und dem Festlande die kleinen Fälle des Grand Callumet besschreibt. Die Ortschaft wird im Südosten von Litchfield und Cawood, im Westen von Whatham begränzt, und im Nordwesten vom Rivière Coulange bewässert.

On 6 low, Ortschaft am See Chaudiere und im Osten von Eardley und Washer, im Westen von Bristol, und im Norden von Alosseld begränzt. Das Land ist nicht von vorzüglicher Güte; die erste, zweite und dritte Reihe werden von Felsenketten durchzogen, zwischen denen sich mehre kleine Seen ausbreiten, deren größter, der Long Lake, als Reservoir für Bauholz benutt wird. Verschiedene Flüßchen durchströmen die Ortschaft, die nur spärlich in der Fronte bewohnt ist, 1820 nur einen Ansiedler zählte, und 1830 nur 31 auszuweisen hatte. Die ganze Ortschaft ist vermessen; die ersten 5 Reihen sind in Landpläße abgetheilt, und, mit Ausnahme von 1.200 Acres, welche dem Handelspossen der Hudsonsbay Gesellschaft zu Point Mondion gebören, an Boswell Minor und dessen Gesährten verwilligt. — Unvergeben ruhen noch 31.400 Acres.

Ponsonby, neu ausgelegte Ortschaft im Norden der Seigneurie Petit Nation; wird im Norden von Amherst, im Often von dem Kanton Two Wountains, und im Westen von Rippon begränzt, hat im Guden einen Theil des Gees Papineau, und wird vom Rivière Rouge durchschnitten.

Pontfrai, die lette der neu ausgelegten Ortschaften am Ottawa, im Nord-

westen von Kirfiby.

Portland, Ortschaft im Morden von Templeton und Buckingham; wird im Often von Derry, im Norden von unvermessenen Ländereien, und im Westen von Wakesield begränzt, und von dem Rivière aux Lièvres, der hier mehre Jälle und Stromschnellen bildet, und dem River Blanche durchschnitten.

Rippon, neu ausgelegte Ortschaft, welche im Nordosten von Ponsonby, im Sudosten von Petit Nation, im Suden von Lochaber, und im Westen von Derry be-

gränzt wird.

Sheen, neue Ortschaft am Ottawa, zwischen Chichester im Osen und Esher im Westen. Der Ottawa erweitert sich vor der Ortschaft zum See Allumet und trägt nahe an der mit vielen Buchten versehenen Fronte, Black River Island, eine große Insel, zwischen welcher und der Ortschaft Sheen die Keinen Allumet & alle sind.

Shorn, projectirte Ortschaft im Morden von Abfield, und im Often von Ca-

a sameh

Tempfeton, Ortschaft am Ottawa, welche im Westen von hull und Watefield im Morden von Portland und im Often von Budingham begrangt wird. Acht Reiben wurden bereits 1805 vermeffen und ausgelegt, und das Land als vortrefflich befunden. Die gandereien am Ottawa find größtentheils flach, toch der Boden ziemlich gut, und weiter landeinwarts Boden und Solzwuchs von gleicher Gute. Weiße und gelbe Riefern und Richten find im lieberfluffe vorhanden; die nordlichen Reihen find mit Ulmen, Buchen, Ahorn und Bagholy bestanten und tie Front Reihen mit Sproffentannen, Cedern und Balfambaumen. Die Ortschaft wird durch den großen und fleinen Blanche River, die Mundung bes Gatineau und mehre fleine Strome und verschiedene Teiche hinlanglich bemäffert. Die Niederlaffungen find größtentheils im fudweftlichen Mintel der Ortschaft, nach bull ju; fr. Alexander M'Millan erhielt hier 1807 eine Berwilligung von 13.656 Acres, und eine Strafe murde über diefe Landereien bis Hull geführt; durch Mangel an Unfiedlern tam fie aber in Berfall und ift jest nur mit Dube ju paffiren; 1824 maren erft 186 Acres in Rultur gefest und 7 Saufer und 4 Scheunen gebaut. — 1830 belief fich die Bevolkerung auf 98 Seelen. — Unvergebene Landereien noch 40.807 Acres.

Batefield, neue Ortschaft, im Rorden von hull, und zwischen Portland im Diten und Basher im Besten.

Bafher, neue Ortschaft, im Norden von Cardlen, welche im Often von Bafe- field und im Westen von Onslow und Aldfield begranzt wird.

What ham, neu ausgelegte Ortschaft am See Coulonge, eine Erweiterung bes Ottawa; zwischen Manskield im Südosten und Chichester im Nordwesten. — Der südostliche Theil wird vom Fluß Coulonge durchströmt, und an dessen Mündung ist Kort Coulonge zum Schutz gegen die Indianer errichtet.

#### 11. Det Ranton Richelien,

Diefer Ranton wird im Morden und Mordwesten vom St. Lorenz, im Mordoften von Damasta, im Often von St. Hnacinthe, im Guben von Rouville, und im Beffen von Bercheres begrängt, ift vom Guben nach Rorden 25 Meilen lang, vom Often nach Westen 20 Meilen breit, und umfaßt einen glachenranm von 373 Deilen ober 238.720 Acres, von denen 165.807 Acres bereits vergeben und 66.162 Acres tavon in Rultur gefest find. Das Centrum des Rantons ift unter 45° 50' 15" nordl. Br. und 72° 58' west. L. von Greenwich. Die Sauptfluffe, welche ben Ranton durchftro. men, find ber Richelieu und ber Damasta und beren Buffuffe, unter tenen ber Galpaple ber bedeutenofte ift. - Die Dberfläche bes Landes ift durchaus eben, und ber Boden in vielen Plagen von nur geringer Gute. Solz ift im leberfluß vorhanden, boch wird beffen Gute, als Bauholz, nicht besonders gerühmt. Drei Landftragen durch. fcneiden den gangen Ranton von Gudweften nach Nordoften, und werden von einer Menge anderer Bicinalftragen durchschnitten und verbunden. Im nordwestlichen Theile laufen 7 Strafen beinahe parallel mit dem St. Lorenz. — Die Strafen find in ziemlich gutem Zustande, und haben an beiden Geiten vortreffliche Farms, und bequeme, freundlich aussehende Bohnhäuser. Der Ranton ift in 5 Rirchspiele geschieden, von denen St. Doure das bereutenofte ift, und hat die Ctadt (borough) Billiam Senry.

Der Kanton umfaßt die Seigneurien Bonfecours, Bourchemin, Bourgmarie, St. Charles, St. Denis, St. Durs und Zusaß, und Sorel; im St. Lorenz die Inseln: Cochon, Madame, Ronde, de Grace, aux Durs, Battures à la Carpe, du Sable, du Moine und du Basque, und im Richelieussus alle Inseln zunächst dem Ufer.

Die Bahl ber Einwohner belief fich im Jahre 1831 auf 16.967 Ropfe, worunter

15.834 Ratholifen und 269 Episcopalen; 1.355 Familien maren mit Landbau befchaftigt, 28 trieben Sandel, und 39 Personen empfingen Almosen; in demselben Jahre gahlte man im Ranton 5 katholische und 1 protestantische Rirche, 1 College, 26 Glementarschulen, 3 Dörfer, 1 Courthaus, 1 Gefängnis, 21 Wirthehauser, 23 Branntweinschenken, 25 Mahlmühlen, 7 Sägemühlen, 1 Dehlmühle, 1 Malkmühle, 1 Krampelmaschine, 5 Pottasch = und Perlaschstedereien, 13 Potterien, 2 Gerbereien, 2 hutmanufacturen, und 7 Friedensrichter nebft 4 Merzten. - Der Monatelohn eines Feldarbeitere betrug nur 15 Chillings, ber' Tagelohn 2 Shillings, und der Durchschnittspreis des Baigens, nach der letten Erndte, belief fich auf 5 Shillings 9 Pence für den Bufhel.

Bonfecours, Geigneurie im nordoftlichen Winkel bes Rantons, am Damaskafluß, jest Eigenthum ber Dre. Barrow. — Nur ein geringer Theil bes Landes hat guten Boden; der größte Theil ift noch mit Holz bestanden, das aber nur als Brennholz benutt werden fann.

Bourchemin, Seigneurie, welche nur jur Balfte in Richelieu, zur Balfte im Kanton St. Hpacinthe liegt, wird vom Damaskafluß durchschnitten, und ift am Ufer Dieses Fluffes beffer angebaut, als die benachbarten Seigneurien, obgleich auch bier die Kultur noch wenig Fortschritte gemacht hat, und der größte Theil des Landes noch als Bald liegt. Huch diese Seigneurie ift Eigenthum der Mrs. Barrow.

Bourgmarie, Beft :, Seigneurie am Damasta, zwischen Bonsecours und Bourchemin, bat 60 Arpents Fronte und eine Tiefe von 11/2 League; ift noch jum größten Theil Bald, und Gigenthum der Mrs. Barrow.

St. Charles d'Damaska, Geigneurie am öftlichen Ufer des Damaska, und durch diesen von Bourgmarie und Bourchemin getrennt, ift ebenfalls Gigenthum der Mrs. Barrow. Der beste und einzig kultivirte Theil der Seigneurie liegt am Kluffe und giebt erträgliche Erndten; ter Rest ift dichter Bald, mit einzelnen Stellen guten Bodens, dem aber bis jest noch keine Aufmerkfamkeit gewidmet murde.

St. Charles, Geigneurie im Guben des Rantons, am öftlichen Ufer des Riche. lieu, und im Often vom Kanton St. Hyacinthe begränzt; umfaßt 2 [ Leagues und ist jest Eigenthum des ehrenwerthen P. D. Departch. Das Land ist das reichste im gangen Ranton; der vorherrichende Boden ift ein feiner fruchtbarer Lehm: in einigen Plagen eine Lage reicher vegetabilischer Boden auf Thon, in andern eine Mischung von Thon und Gand; ein unbedeutenter Theil der Geigneurie liegt noch im Maturjustande. Der niedere Theil ter Seigneurie wird durch den Riviere des Surons, der obere Theil durch ten fleinen gluß le Miot bemäffert. — Die Saufer der Unfiedler liegen auf den Conzessionen zerftreut; ein eigentliches Dorf eristirt noch nicht; zwar find einige Saufer und bie Rirche St. Charles gebaut, welche nebft bem Pfarr. baus am Ufer bes Richelieu fteht, und auch bas herrenhaus bes Geigneurs ift in deren Rahe, boch hat ter Ort selbst nie auf den Ramen eines Dorfes ober gledens Anspruch gemacht. Um westlichsten Puncte ber Seigneurie beschreibt ber Richelieu ploglich einen Bogen, und erweitert fich zu einer Breite von mehr als einer halben Deile, in welcher Erweiterung bie zur Geigneurie gehörenden Isles aur Cerfe liegen. Alle Landereien find, bis auf funf Congessionen, bereits ausgegeben. Die Rente, welche die vor 1759 verwilligten Ländereien ju jahlen haben, ift 1 Gol vom Arpent, alle neueren Berwilligungen hingegen muffen 1 Quart Baizen von jedem Arpent zahlen. — Die Bevölkerung der Geigneurie belief fich 1831 auf 1.621 Geelen.

St. Denis, Seigneurie im Morden von St. Charles, jest Eigenthum der Mabame Fleury Deschambault; bas Land ift fruchtbar, und alle Landereien bereits ausgegeben und angestedelt. Die Seigneurie ist in fünf Reihen geschieden, und diese in 250 Farms getheilt; Flachs wird hier vorzüglich gebaut, und der Boden eignet fich in vie-

len Gegenden jum Sanfbau; Die fterilen gandereien find in Bolg fieben gelaffen, und auch auf gutem Boden hat man Solz reservirt, doch nicht in hinlanglicher Menge, um den Bedarf befriedigen zu konnen, weshalb die Ginwohner Landereien in den benachbarten Rirchspielen ta Presentation, Gt. Durs u. f. m. erwarben, und diese in Wald liegen ließen. Alle Landereicn find en roture verliehen: die beiden Reihen junächst dem Richelieu find vor 1759 verwilligt, und zwar zu 6 Livres und 1 Gel für jede 90 Arpents; der Erbzins aller spätern Berwilligungen beträgt von 15 - 20 Livres. — Am sudoftlichen Ufer bes Richelieu liegt das freundliche Dorf St. Denis, von 90 - 100 Säufern, einer fehr iconen Kirche mit drei Thurmen, welche 130 Jus lang und 50 Auf breit ift, und 3 Schulen, von tenen eine von zwei Schwestern ter Congregation geleitet wird; zwischen der Sauptstraße und dem Fluffe find mehre bedeutende Baarenniederlagen, die als Getraidemagazine benutt werden. Biele ter Baufer, fo wie die Magazine, find von Stein erbaut. - Dem Dorf gegenüber liegt im Richelieu die fleine Infel Dadere, und ein noch fleineres Giland. - Cine Geigneurial = Fahre führt von hier über den Fluß nach der gegenüberliegenden Seigneurie Contrecoeur, auf welcher für hinüberschaffen eines Wagens 15 Gols Gahrgeld erlegt werden muffen. Es ift bemerkenswerth, daß an feinem Bluß der Seigneurie fic Mahl . oder Gagemuhlen befinden, obgleich hinreichendes Baffergefalle vorhanden ware, bagegen findet man 9 Windmuhlen, von denen 5 in der Fronte, 1 in der zweiten und 3 in der dritten Reihe ftehen. - Der Richelien und der fleine Gluß le Miot oder l'umiot, bewässern das fruchtbare Land, und mehre gute Strafen durchschneiden dasselbe in allen Richtungen. — Die Bevölferung belief fich 1831 auf 3.100 Ropfe. - Cascarinette, Fief im untern Theile der Geigneurie, hat 18 Arpents Breite und erstreckt sich burch die gange Tiefe der Seigneurie; ift jest ebenfalls Eigenthum ber Seigneurie.

St. Durs und Bufan, Seigneurie im Nordoften der vorigen, und im Nordweften rom St. Loreng, im Gutoften vom Damasta begrangt; hat am St. Loreng 2 Leagues Fronte, und bis jum Damaska eine Tiefe von 6 Leagues, murde 1672 an Gieur de St. Durs verwilligt , und ift noch jest im Besit seines Nachkommen , des ehrenwerthen Charles de St. Durs. Das Land ift überall von vorzüglicher Gute; einige Conzessionen, 3 Arpents bei 30 haltend, waren icon vor 1759 verwilligt, und gahlten eine Rente von 1 Gol vom Arpent, und einen halben Bufhel Baigen außerdem für jede 20 Arpents. Bis jum Jahre 1821 fonnte Jedermann Land in der Seigneurie unter tiefen Bedingungen erhalten. Gegen 700 Landplage find ausgegeben, und die Congestionen am Richelien find die bevölkertsten und besten. Bier Fünftel der Seigneurie find bereits in Kultur geseit, und ein Funftel in ber Rahe bes St. Loreng ruht ale Bald. Der Boden ift, bis den halben Weg jum Richelieu, fandig, der Rest strenger Boten; nach tem Damaska zu ift der Boden leichter, aber fehr fruchtbar. Jeder Theil des Landes ift gur Kultur geeignet, und die Seigneurie ift ihrer ebenen Oberflache megen bemerkenswerth. — Zwei Fiefs, von denen jedes 8 Arpents Fronte hat, und die fic burch tie gange Tiefe von St. Durs gieben , find in ter Seigneurie eingeschloffen. Die Hauptfluffe find: ter St. Loreng, in ber Fronte; ber Richelieu, welcher die Ceigneurie in diagonaler Richtung durchschneidet und für Fahrzeuge von 150 Tonnen Laft fchiffbar ift; ter Galvayle, über welchen bei Roch ville eine große Brude führt, und ter Damasta, welcher ebenfalls schiffbar ift, und die öftliche Grange bildet; die fleineren Strome find: der Ruiffeau la Plante und Ruiffeau la Prade. Mehre gute Strafen durchschneiden die Geigneurie, von denen die langs bem Richelieu von Sorel nach Chambly führende die beste ift; die Strafe nordoflich vom Salvante wird wenig benutt, da fie, je naher fie dem Damaska kommt, immer schlechter wird, und Pferde selbst in der trockensten Jahreszeit auf derfelben 14 3ell

tief in Roth und Wasser maden muffen. - Holz ift noch hinlänglich vorhanden: am Damaska besteht die Baldung aus Ahorn, Rirfchen und Buchen, am St. Loren; aus allen Arten von Nadelholg. Zwei Drittel des erbauten Getraides wird in der Geigneurie consumirt, und nur ein Drittel ausgeführt; Sanf wird noch nicht gebaut, doch faet jeder Landwirth zum eigenen Bedarf einen halben Bushel Flachs. — In der Geigneurie find 3 Baffermuhlen, von denen 2 am nordlichen Ufer des Richelieu, und eine dritte am Damasta fteht, 3 Windmublen, wovon eine am St. Loreng, die andere am Richelieu. und 2 Gagemühlen am Damaska und Salvayle. — Die Geigneurie enthalt bie zwei Rirchspiele St. Durs, St. Jude und einen Theil des Rirchspiels Contrecoeur. In den erstern ift das Dorf St. Durs, am rechten Ufer des Richelieu, mit 100, jum Theil fteinernen, Saufern, 1 Rirche, 1 Pfarrhaus, mehre Niederlagen, und einem Herrenhause des Seigneurs. — Von hier aus wird ein nicht unbedeutender Getraidehandel mit Quebec getrieben. - Im Rirchspiel St. Jude liegt, am sudlichen Ufer des Salvavle, das Dorf Rochville mit 42 Häusern und 1 Kirche. — Die Bevolferung der gangen Geigneurie belief fich 1831 auf 5.174 Geelen, movon auf St. Durs 3.760, auf St. Jude 1.414 Seelen fommen. - 3 sles Communes, Gruppe fleiner Gilande im St. Lorenz. - Deschaillons, Infel im Richelieu, unterhalb des Dorfes St. Durs, eine Meile lang.

Sorel oder Saurel, Seigneurie im Norden des Kantons, hat 2½ League Fronte und 2 Leagues Tiefe, endigt in einer, nach Nordosten auslausenden, 2 Leagues langen Landzunge, und hat vor sich im Norden im St. Lorenz die Inseln St. Ignace, de Grace und Nonde. Der Richelieu und mehre kleine Flüsse durchschneiden die Seigneurie, die an der Vereinigung des erstern mit dem St. Lorenz die annuthig gelegene Stadt William Henry oder Sorel hat. Die Stadt zählt 160 Häuser, 1 protestantische und 1 katholische Kirche, und mit der Seigneurie 4.193 Einwohner. Vor der Stadt ist das User des Richelieu 10 — 12 Fuß hoch; hat an der Point zweikleine Wharse zum Anlegen für Schiffe, und auf dem gegenüber liegenden User einige Schiffbauhöse; der Fluß ist hier 250 Pards breit, und hat eine Tiese von 2½ bis 5½ Faden Tiese.

#### 12. Der Ranton Rouville

wird im Nordoften von Richelieu und St. Hyacinthe, im Often von Shefford und Missigui, im Guden vom Staate Bermont, und im Westen vom Richelieufluß, ber ben Kanton von Acadie, Chambly und Bercheres trennt, begränzt, hat eine Länge von 42, und eine Breite von 10 Meilen, und umfaßt einen Flächenraum von 429 Meilen, oder 274.560 Acres. — Der Kanton gleicht in Boden und Oberfläche dem benachbarten Chamblo, und ift, mit Ausnahme der beiden Berge, Mount Beloeil, und Mount Johnston, im Allgemeinen ebenes Land, wird burch den Chambly oder Richelieu, den Rivière des hurons, den Ruiffeau Barre, Riviere du Rapide und South River bemäffert, und durch zahlreiche gute Strafen, welche die blühenden Niederlaffungen verbinden, durchschnitten, und umfaßt die Seigneurien Bleurn, Chambly. Caft, Foucault, Monnoir und Bufat, Monan, Rouville und Gabrevois. Der nördliche Theil des Rantons wird größtentheils von Cinabiern, ber sudliche Theil von Amerikanern, Schotten und Iren bewohnt. Die Bevölferung belief fich 1831 auf 18.115 Einwohner, worunter 14.839 Ratholiken, 1.803 Episcopalen, 636 Methodisten und 449 Anhänger der schottie ichen Rirche. Der Ranton ift in die Rirchspiele St. Silaire, Pointe Dlivier, St. Jean Baptiste, Henryville, Georgeville und St. Thomas geschieden, und enthält 2 protestantische und 4 fatholische Rirchen, 3 Dorfer, 45 Elementarschulen, 32 Mirthehäuser, 25 Branntweinschenken, 11 Mahlmühlen, 8 Gages

a service the

mühlen, 3 Walkmühlen, 3 Krämpelmaschinen, 1 Triphammerwerk, 14 Pottasch und Perlaschsiedereien, 3 Gerbereien, 2 Potterien und 2 Hutmanufakturen; 2.186 Familien sind im Landbau beschäftigt, 25 im Handel und 114 in verschiedenen Gewerben; Momosenpercipienten sind 8 im Kanton. — Bon den Ländereien sind 186.106 Acres bereits vergeben, 58.920 Acres aber erst in Kultur gesetzt.

Bleurie oder Bleury, Seigneurie am öftlichen Ufer des Richelieu, im mittleren Theile des Kantons, hat längs dem Flusse 3 Leagues Fronte, und ist jest Sigenthum des Generals Christie Burton. — Das Land ist flach, in vielen Pläten sumpfig, hat aber längs dem Richelieu reiche, gut cultivirte Pläte. Die Waldungen, mit denen die Seigneurie noch größtentheils bedeckt ist, bieten treffliches Bau- und Nutholz.

Chambly-Caft, Seigneurie im Norden der vorigen, ebenfalls am Richelieu-Das Land ist durchaus eben, der Boden von ausgezeichneter Qualität, und die ganze Seigneurie bereits in Kultur.

Foncault oder Caldwell Manor, Geigneurie im Guden des Rantons, wird im Often von der Miffisqui : Bav, im Westen vom Richelicu begrängt, und bat 2 Leagues Fronte und 21, League Tiefe. Die Ansicht der Seigneurie ist im Allgemeinen eben, hier und da fanft gewellt, und regelmäßig mit Gwampe und fanft auffteigendem Lande wechselnd. Obgleich bas Land flach ift, ift es boch im Bergleich mit andern niedern Landereien am Michelieu von vorzuglicher Qualität; Dbft gedeiht vortrefflich; die Baldungen find mit hochstämmigen Riefern, weißen Eichen, Gedern, Efchen, Ulmen, Aborn und Larchenbaumen bestanden, die Bafferverbindungen im Often und Westen find von außerordentlichem Werthe für die Unsiedler, deffen ungeach. tet haben fich nur erft wenige aus ten Staaten hier niedergelaffen, und die gange Bahl der Einwohner der Seigneurie beläuft sich auf nicht mehr als 1.304 Seelen. — Die Landstraßen find in gutem Bustande, fünf durchschneiden bas Land in allen Richtungen und werden durch Bicinalwege unter einander verbunden; eine Fahre führt an der Sudgrange ber Proving über ben, hier eine Meile breiten, Richelieu. — Drei Biertel des Landes find erft vergeben und in Rultur genommen, 1 Mahl und 1 Gagemuble find am Wolf Creek angelegt, konnen aber wegen Mangel an Waffer nur 4 Monate des Jahres arbeiten; 4 Pottaschsiedereien und 2 Gerbereien bestehen in verschiedenen Theilen der Seigneurie; Ackerbau und Biehzucht liefern eine Menge Producte jur Ausfuhr; und die billigen Tagelobne, 2 Gh. 6 P. für einen Landarbeiter, find einkadend genug, um in Rurgem viele permanente Unfiedler berbeiguzieben. - Ein Dorf ift noch nicht ausgelegt; in der Mitte der Seigneurie steht die Kirche St. Thomas.

Monnoir und Jusas, Seigneurie im Nordosten von Bleury und östich von Chambly Cast, hat 2 Leagues Fronte und 3 Leagues Tiefe, und i, jest Eigenthum des Richters Jean Roche Roland, Esq. Das Land hat verschiedenen Boden, bringt aber unter guter Pflege gute Erndten, und viele noch nicht ausgebrochene Ländereien dürsten sich zum Hansbau eignen. Die obere Abtheilung längs der Gränze von Chambly ist sast ganz in Kultur genommen, und eben so eine ausgedehnte Neihe am linken User des Damaska und an beiden Usern eines ihm zuströmenden Flüschens an der Gränze der Ortschaft Farnham; nach der Westgränze zu ist das Land niedrig, selbst etwas sumpsig; im Innern ist das Land zwar flach, der Boden aber besser als in der Fronte. Den obern Theil bewässern mehre kleine Ströme, die aus dem Innern der Seigneurie kommen und dem Rivière des Hurons zusstließen. Auf dem noch ungerodeten Lande ist Holz geringerer Sorte im Uebersluß, doch auch hier und da gut gepslegtes Bauholz. Die Seigneurie ist in zwei Kirchspiele: St. Marie und St. Therefe, getheilt; die Kirche des erstern ist an dem Flüschen St. Louis, beinahe

eine League vom Cordon be Rouville, bie andere an ber Gudfeite bes Dount-Johnston, in der nämlichen Entfernung vom Cordon de Sabrevois. — In der westlichen Salfte der Geigneurie find 518 Landplage ausgegeben, die andere Salfte enthält 491 Landplage, von denen bereits zwei Drittel in Rultur gefest, der Rest aber ebenfalls vergeben ift. Die vorzüglichsten Reihen von Ansiedelungen liegen am Ruife feau Barré, Ruisseau St. Louis, la Branche du Pin Rouge, la Branche du Rapide, se Rang double du Grand Bois, und an beiden Ufern des Rivière du Gud. Due ft. - Die Bahl der Baufer in der Geigneurie beläuft fich auf 1.000, die der Einwohner auf 4.369. — Der Mount Johnston bedeckt einen glächenraum von 500 Arpents, erhebt fich fast feil aus der Ebene, und ift am Juge mit hohem Walde umgeben, auf feiner Sohe aber kahl und felfig. -Monnoir enthält 84.000 Arpents, von denen 65.000 vergeben find; ber Rest eignet fich besonders jum Getraidebau, wird von einer Strafe durchstnitten, ift aber noch nicht vermessen. — In der Seigneurie befindet sich der Rief St. Joseph, welcher aus drei Conzessionen besteht, von denen jede 3 Arpents Fronte bei 40 Tiefe hat, und jest im Besit von Landbauern ift.

Nopan, Seigneurie im Norden von Foucault, und im Often bes Richelieuflusses; bat am Fluß 2 Leagues Fronte und 3 Leagues Tiefe, ist jest Eigenthum des General Christie Burton, und wird diesem zu Ehren auch Shristie Manor genannt. Die Gestaltung de Landes, die Qualität des Bodens, der Holzwuchs, und Bortheile der Lage, ist ganz wie bei Foucault; der Voden ist niedrig und sumpsig und mit den besten Fichten und Kiefern bedeckt; die bereits kultivirten oder kulturfähigen Länder sind reich und fruchtbar. Die Bevölkerung beläuft sich auf 2.600 Seelen. Der Hauptstrom außer dem Richelieu ist der Petite Rivière du Sud, welcher unterhalb Isle aux Noir in den Richelieu mündet, die Seigneurie hinlänglich bewässert und für Boote und Kanves 6 Meilen auswärts schiffbar ist, sich dort in zwei Arme theilt, von denen der eine den Namen Wolf Ereet führt, an jedem per eine Sägemühle errichtet ist. Zwei gute Straßen durchschneiden die Seigneurie, welche in die beiden Kurchspiele St. George und St. Thomas geschieden ist.

Georgeville, Dorf im Westen des Molf Creek, mit 1 Kirche, 1 Schule, 2 Kaufläden, 1 Mirthehaus, 25 Wohnhäusern und 183 Einwohnern, treibt ansehnlichen Handel mit Pottasche und Getraide. — Henryville, Dorf im Norden der Seigneurie, mit 2 Kaufläden, 3 Mirthehäusern, 1 Schule, 2 Sägemühlen, 37 Wohn-häusern und 297 Einwohnern, treibt, wie das vorige, bedeutenden Handel mit Pottsasche und Getraice, und außerdem mit Holz.

Rouville, Seigneurie im Norden des Kantons, hat 2 Leagues Fronte am Richelieu, und eine Tiefe von 1½ League. Der ganze Traft enthält Land von so vorzüglicher Beschaffenheit, daß beinahe die ganze Seigneurie in einem sehr vorgerückten Stande der Kultur ist, namentlich aber in hinscht auf Ackerbau. Die Conzessionen sind in 8 Reihen geschieden, welche parallel mit dem Richelieu lausen, und belausen sich auf 380 Landgüter (Farms), welche alle, mit Ausnahme gewisser Grundstücke im Rücken der verwilligten Länder, vergeben sind, und diese Reservationen sind ausgedehnt genug, um die Tiese der vergebenen Länder um 30 Arpents vermehren zu können; sie liegen zum Berkause ossen, doch beabsichtigt der Seigneur, Hr. J. B. H. de Rouville, Esq., keine neuen Niederlassungen. Die Hauptstüsse der Seigneurie sind der Richelieu, der Rivière des Hurons, und der Ruisseau de la Montagn e, an welchem mehre Mühlen errichtet sind; außerdem sindet man mehre Bäche, von denen der eine so reißend ist, daß er selbst im strengsten Winter nicht zusriert. Die Mühlen des Oberst de Rouville sind am Abhange des Rouville Mountains, und werden von den benachbarten Rirchspielen sehr benutt. — Orei Fähren, die am Riches

lieu etablirt sind, verbinden die Seigneurie mit tem benachbarten Kanton Vercheres.

— Mehre Straßen, von benen die am Richelieu und die an beiden Ufern des Hurons, in besonders gutem Zustande sind, durchschneiden das reiche Land. — Mount Rouville, zu Zeiten auch St. Hilaire =, Chambly = oder Beloeil = Mountain genannt, erhobt sich zwischen der zweiten und britten Reibe, und ist rückschtlich seiner Höhe, Form, Ausdehnung, und der Aussicht, die man von seinem Gipfel genießt, bemerkenswerth; er besteht aus sieben zusammenhängenden Bergen, die einen Flächenraum von beinahe 2½ [Peague bedecken; an der Südseite hat er einen sansten Absall, an der entgegengesetzen aber ist er sehr steil und abbrechend. Auf dem Gipfel des, stellenweise mit hochstämmigem Wald besteiteten, 1.100 Fuß hohen Berges, ist ein kleiner flarer See von einer League Umfang, aus welchem ein kleiner, dem Huron zueilender, Strom absließt. — Die Seigneurie ist in zwei Kirchspiele St. Hilaire und St. Ze an Baptiste geschieden, von denen jedes ein Dorf gleiches Namens mit 25 — 30 Häusern hat; die Bevölkerung beider Kirchspiele beläuft sich auf 3.563 Einwohner.

Sabrevois, Seigneurie im Norden von Noyan und öftlich vom Richelieufluß; hat 2 Leagues Fronte und 3 Leagues Tiefe, und ist jest Eigenthum des Generals Christie Burton. Das Land ähnelt der im Norden liegenden Seigneurie Bleurie, nur sind hier die Swamps ausgedehnter, könnten aber mit wenig Mühe und Kosten treden gelegt und in das reichste Land umgewandelt werden. Die Bevölferung beläuft sich auf 610 Seelen. — Henryville, Dorf im Süden der Seigneurie, mit 28 häusern, von denen die Hälfte von Stein erbaut, einer Schule und einer Sägemühle.

### 13. Der Ranton Gt. Snacinthe.

Dieser Kanton wird im Rorden von Damaska und Drummond, im Often von legterm Ranton und Shefford, im Gudwesten von Rouville, und im Nordwesten von Richelieu begränzt; hat von Guden nach Morden eine Länge von 41, von Osten nach Westen eine Breite von 19 Meilen, und umfaßt einen Flächenraum von 477 🗌 Meilen, oder 305.280 Acres. Das Centrum bes Rantons liegt unter 45° 32' 45" nordl. Br. und 72° 45' westl. L. — Der Hauptfluß ist der Damaska, welcher die Mitte des Kantons durchströmt; zahlreiche Straßen ziehen sich nach allen Richtungen burch's ganze Land, welches, mit Ausnahme der Berge Rougemont und Damasfa. durchaus eben ift. — Der Kanton enthält die Seigneurien Bourchemin, de Ramzay und St. Svacinthe, gahlt eine Bevolferung von 15.366 Geelen, worunter 14.761 Ratholiken, 352 Episcopalen und 61 Methodiften, und besit 1 protestantische und 5 katholische Kirchen, 1 Dorf, 1 Kloster, 1 College, 27 Schulen mit 1.551 Schülern und Schülerinnen; 12 Wirthebauser, 11 Branntweinschenken, 7 Mahlmühlen, 12 Gägemühlen, 1 Walkmühle, 3 Krämpelmaschinen, 34 Eisenwerke, 4 Trip Hammerwerke, 6 Pottasch = und Perlaschsiedereien und 1 Gerberei; im Landbau sind 3.019 Familien beschäftigt, im Handel 22, und 69 mit verschiedenen Gewerben und Rünften.

Bourch em in, Seigneurie an beiden Ufern des Damaska, zum größten Theil gut angebaut, und jest Eigenthum der Mrs. Barrow, gehört nur zum Theil diesem Kanton an; die westliche Hälfte liegt im Kanton Richelieu, s. d.

De Ramzay, Seigneurie im Norden des Kantons, von 3 Leagues Breite und 3 Leagues Tiefe, ist nur zum kleinsten Theil in Kultur gesetzt; den Waldungen nach zu schließen, ist der Boden indeß viel versprechend. Im Nordosten sind einige mit Cedern und Sproßenkiesern bedeckte Swamps; den Güden bewässert der Fluß Chibouet. Einwohner zählt die Seigneurie 386, und besitzt eine protestantische Kirche, eine Mahl und Sägemühle.

- 150 h

St. hyacinthe, Geigneurie zu beiden Geiten bes Damaska, von 6 Leagues Fronte bei 6 Leagues Tiefe, jest Eigenthum der Herren Desolles und Debartch. Die Lage macht diese ausgedehnte Berwilligung zu einer der werthvollsten. Der Boden ist vortrefflich, und unter Mittelgute sind nur wenig Plate. Im Norden und Nordosten ift das Land niedrig, und bier und da sumpfig; nach Gudosten ju fteigt der Boden und bietet werthvolles trockenes Land. An den Ufern des Damaska find herrliche naturliche Wiesen, und die ganze Seigneurie bietet eine herrliche Abwechselung von Diefen, Weiden und pflugbarem Lande erster Qualität. Buchen und Aborn find in ben Waldungen vorherrschend; die nassen Niederungen bieten leberfluß an Cedern, und nach der Gränze von Granby zu find Eichen und Riefern in hinreichender Menge. Das Nordwest - User des Namaska ist bereits vollständig angebaut, und auch auf der gegenüberliegenden Seite findet man mehre Reihen gut kultivirter Grundstücke. Der Damaska, welcher die Mitte der Seigneurie durchschneidet, ist für große Boote und Rloße fahrbar, und ein Zweig dieses Flusses, welcher nach Often divergirt und mehre kleine Ströme in fich aufnimmt, bemässert hinlänglich den öftlichen Theil des Landes, mährend der Salvayle mit seinen Nebenflüßchen den Westen durchströmt. — Nach allen Richtungen wird die Geigneurie von guten Strafen durchschnitten, und in die 5 Rirchspiele: St. Spacinthe, St. Cefaire, St. Damas, la Prefentation und St. Pie geschieden. Alle Rirchspiele find ziemlich bewohnt und angesiebelt. — St. Spacinthe, ein freundlicher, herrlich an einer Biegung des Damoska gelegener Fleden, enthält 200 jum Theil von Stein oder Ziegeln erbaute Saufer, 1 große schöne Kirche, 1 Pfarrhaus und 1 College, halt wöchentlich zweimal Markt, und ift von prächtigen Obstgarten, Weiden und Wiesen, und einer Mauer umgeben. - Rougemont und Damasta Mountain, zwei bobe, einzeln stehende, bicht bewaldete Berge, von denen der erfte im Besten, der andere im Often des Damaskafluffes fich erhebt. — Die Geigneurie gahlt 15.372 Ginwohner, 5 Rirchen, 5 Mahl und 10 Sagemühlen.

### 14. Der Ranton Chefforb.

Im Norden von Trummond, im Often von Sherbrooke, im Süden von Stanstead und Missisqui, und im Westen von Rouville und St. Hvacinthe begränzt, hat eine Länge von 30 Meilen bei einer gleichen Breite, und umfaßt einen Flächenraum von 749 Meilen oder 479.360 Acres, von denen erst 95.765 Acres ausgegeben und nur 23.392 in Kultur gesetzt sind. Das Centrum des Kantons, welcher durch die Quellenstüsse des Pamaska und Missisqui, und eine Menge kleiner Ströme durchslossen wird, ist unter 45° 22′ 16" nördl. Br. und 72° 32′ westl. L. — Der Kanton selbst zerfällt in die Ortschaften (Townships) Brome, Ely, Farnham und Zusat, Granby, Milton, Rorton, Shefford und Stubely, und hat eine Bevölkerung von 5.087 Einwohnern, worunter 276 Episcopalen, 218 Katholisen und 157 Methodissen; besitz 2 Kirchen, 27 Schulen, 3 Dörfer, 8 Wirthshäuser, 12 Mahlmühlen, 20 Sägemühlen, 5 Walfmühlen, 4 Krämpelmaschinen, 1 Eisenwerk, 4 Branntweinbrennereien, 7 Pottasch- und 6 Perlaschsedereien, und 10 Kausseute; 788 Familien sind im Landbau beschäftigt, und nur 1 Person seht von Almosen.

Brome, Ortschaft im Süden des Kantons; ziemlich gebirgig, selbst felsig, und nur in der Mitte um den 9 Meilen im Umfange habenden See, Lake Brome, mit gutem Boden. An den Ufern des Sees sind mehre Niederlassungen, und ein nach der Ortschaft benanntes Dorf mit einer katholischen Kirche. In den See münden einige kleine Flüsse, die mehre Mahl. und Sägemühlen in Bewegung sepen. Im Nordwesten guter Holzwuchs, und eben daselbst lieberfluß an Eisenerz. — Zahl der Einwohner 1.423.

Elp, Ortschaft im Mordoften bes Rantons; bas Gros berfelben ift bereits vermeffen, doch nur erft der sudoftliche Theil ausgegeben. Das Land ift gut, und zeigt fich, mo es in Rultur geset ift, als fehr fruchtbar; die Riederungen, obgleich nas, eignen fich felbst zum Getraidebau, und tragen jest noch zum größten Theil einige

gute Arten Schwarzholz. - Anfiedler findet man bis jest wenige.

Karnham und Bufat, Ortschaft im Westen von Brome, wird durch die beiten hauptarme bes Damaska durchschnitten; bas Land ift von vorzüglicher Qualitat, bat langs den Ufern beider Fluffe einige gute Riederlaffungen und 27 Dabl =, Gage =, Balfmuhlen und Krämpelmaschinen. Dehre Strafen durchschneiden die Ortschaft, die an ber Vereinigung ter beiden Fluffe ein fleines Dorf bat. Im Mordwesten find ausgedehnte, mit Solz bedecte Swamps, und auf dem größten Theil des Landes gut bestantene Waldungen von Buchen, Ulmen und Ahorn. Beinahe alles Land ift verwilligt (granted), boch nur erst ein kleiner Theil von den Grantees an Ansiedler ausgegeben. -Die Bevölferung gablt 913 Geelen, und in ber Ortschaft find bis jest 2 protestantische Rirchen und 7 Schulen, 2 Potterien und 4 Pottafch = und Perlaschfiedereien.

Granby, Ortschaft im Rorden der vorigen, ein vorzüglicher Landftrich mit bert lichem Baigen - und Sanfboden, guten Buchen - und Rugwaldungen, und dem Dorfe Granby, am nördlichen Ufer eines Zweiges bes Damasta, mit 24 Saufern, 1 Doff. amt, und mehre Mahl, und Gagemühlen. — Die Ortschaft murde 1785 ausgelegt und den Offizieren und Freiwilligen der britischen Miliz verwilligt, die mahrend ter Blofade von Quebec, 1775 - 76, gedient hatten. Rur erft ein unbedeutender Theil

des Landes ift in Kultur gefest.

Milton, Ortschaft im Nordwesten bes Rantons, und nördlich von ber vorigen; mit weniger gutem Boden als Granby, ba das Land niedriger liegt und in vielen Plagen in Swamps übergeht; gutes Gras. und Weideland ift im Ueberfluß vorham den, und noch liegen viele tausend Acres unvergeben und unvermessen. Die Baldungen enthalten eine Mischung von Buchen, Riefern, Cedern und Tamarack.

Rorton, Ortschaft im Norden zwischen Milton und Elp, wird von mehren 3meigen des Damaska und andern Fluffen durchschnitten; der südliche Theil ift erft vermessen und verwilligt; der Boden ift gut, das niedere Land etwas feucht, doch immer noch zum Feldbau tauglich, und bis jest mit den besten Arten von Schwarzholz bededt.

Shefford, Ortichaft in ber Mitte des Rantons, im Guden der vorigen und zwischen Granby im Westen und Stufely im Often; die Oberflache ift uneben, ber westliche Theil gebirgig, der Boden in den meiften Plagen ausnehmend reich, im Dberlande und auf den Bergrucken aber ju fteinig, um von großem Werthe ju fepn. Der Holzwuchs ift durchgehends von der besten Urt. — Mehre Zweige bes Damasta durchschneiden die Ortschaft, durch welche bereits mehre Strafen nach ten benachbarten Townships führen. Der sudoftliche Theil ift am besten angebaut und am bevolkeriffen, leider aber ein großer Theil der besten Ländereien an Nicht-Ansiedler (Non-residents) ausgegeben. Die Ortschaft besitt 2 Kirchen, doch nur einen Geiftlichen, 11 Schulen, mehre Mahl . , Sage = und Walkmühlen , Pottasch = und Perlaschsiedereien und 998 Einwohner; ziemlich im Mittelpunfte liegt das Dorf Froftville mit 35 Saufern, 120 Einwohnern, 1 Rirche und 1 Postamt. — Waterloo, 2 Meilen vom vorigen, mit 20 Saufern und mehren Mühlen.

Stufelp, Ortschaft im Often der vorigen, mit unebener burchbrochener Oberfläche und nur theilweise gutem Lande, gahlt bis jest nur wenige Ansiedler, ift größtentheils Bald und wird durch einige kleine Strome, die dem Damaska zufließen.

und einige fleine Landseen durchschnitten.

#### 15. Der Ranton Stanfteab.

Der füdöftliche Ranton bes Diftrifts, wird im Morden von Shefford und Gherbrooke, im Often von Cherbroofe, im Guden vom Staate Bermont, und im Westen von Diffiequi und einem Theil von Chefford begrangt, von dem Miffie qui, Magog und Coaticoofflug und mehren großen Geen durchschnitten, von denen der De mphramagog, Tomefobi und Scaswaninepus die bedeutendften find; hat von Often nach Westen eine Lange von 30, von Norden nach Guden eine Breite von 141/, Meilen, und umfaßt einen Glächenraum von 632 [ Meilen oder 404.480 Acres, von denen 192.979 Acres verwilligt, 57.433 aber erft in Rultur genommen find. — Das Centrum des Kantons liegt unter 45° 9' nördl. Br. und 72° 4' mefil. L. Der Boden und Holzwuchs diefes Rantons ift im Allgemeinen vortrefflich, und die Lage außerst vortheilhaft, da die Hauptstraße nach den Bereinigten Staaten ben Ranton durchschneidet. Destlich vom Gee Memphramagog ift das Land fanft gehoben, im Besten aber die Oberfläche nicht nur uneben, sondern selbst gebirgig. -Der Ranton ift in die Ortschaften Barford, Barnston, Bolton, hatlep, Potton und Stanstead geschieden, welche neuerer Zeit, bis auf Potton, dem innern Diftrift St. Francis zugetheilt worden find, hat 10.306 Ginwohner, worunter 468 Methodisten und 341 Baptisten, 6 protestantische Kirchen, 2 Colleges, 78 Elementarschulen, 10 Wirthshäuser, 18 Branntweinschenken, 22 Mahlmühlen, 42 Gagemühlen, 3 Delmühlen, 9 Walkmühlen, 6 Krämpelmaschinen, 1 Gisenwerk, & Trip-Hammerwerke, 19 Branntweinbrennereien, 23 Pottaich : und 21 Perlaschsiedereien, 1 Papiermuhle, 3 Gerbereien, 8 Potterien und 80 verschiedene Sandwerker.

Barford, Ortschaft im Südosten des Kantons; deren größter Theil wurde im Jahre 1802 an Isaak W. Clarke, Esq., verwilligt, doch sind dis jest noch keine Unskedlungen unternommen worden. Der ganze Strich ist vielversprechend, das Land überall vortrefflich, mit gutem Wald bestanden, und durch zahlreiche Flüschen, unter denen ein Hauptarm des St. Francis, bewässert.

Barnston, Ortschaft im Westen der vorigen, an der Gränze von Bermont. Die ganze Oberstäche ist eine fortgesetzte Reihenfolge von Sügel und Thal. Der größte Theil des Landes ist guter Waizen und Hansboden, und in den Niederungen sind mehre Swamps; eine Menge kleiner Ströme und einige Landseen bewässern die Ortschaft und sehen mehre Mahl: und Sägemühlen in Bewegung. Die westliche Hälfte wurde im Jahre 1801 an die Herren Lester und Morrogh verwilligt; der größte Theil der östlichen ist Eigenthum des Baronet Sir N. S. Milnes, und 5.387 Acres liegen noch unvergeben. — Bis 1811 wurde keine Ansiedelung hier unternommen, seit jener Zeit haben sich aber viele Einwanderer hier niedergelassen, und darunter Manche ohne Erlaubnis der Brundeigenthümer. Die Siedelungen sind in einem blühenden Zustande, und namentlich zeichnet sich ter westliche Theil vor allen aus; daselbst liegt an der Straße zwischen Stanstead und Hatley das Dorf Charles town, mit einigen 20 Häusern und einigen Mühlen. Die Ortschaft selbst zählt 1893 Einwohner.

Bolton, Ortschaft im Mordwesten des Kantons, im Westen des Sees Memphramagog, eine der ersten Townships, die in diesem Theile Canada's ausgelegt wurde. Die Oberstäche ist uneben und gebirgig; eine irreguläre Hügelkette, welche die Wasserscheide zwischen dem Yamaska und Missisqui bildet, und auf welcher die Hauptquellen jener Ströme entspringen, durchschneidet die Ortschaft in diagonaler Richtung. Das Land in den Niederungen ist ziemlich gut, am vorzüglichsten aber die Ländereien im Osten, wo auch die meisten Unsiedelungen, und am Absluß des Magog aus dem Memphramagog See, das Dorf Bolton sich befindet. Einwohner zählt die Ortschaft erst 1.063, 1 katholische Kirche, 5 Schulen, 2 Mahl und 5 Sägemühlen und 6 Pottasch und Perlaschsiedereien.

Satley, Ortschaft im Often der vorigen, und von irregulärer Dberfläche, in einigen Theilen hügelich und durchbrochen, in anderen eben; Die Qualität bes Lantes ift febr verschieden; im Often und Rordoften gut, im Beften vorzüglich, in der Mitte mehr mittelmäßig, rauh und sumpfig; auf ten besten Landereien machsen Buchen, Ulmen, Aborn und Eschen im größten lleberfluß, in den Swamps verschiedene Urten Nadelholz. Rach Norden und Nordosten zu sind mehre ausgedehnte Unfiedelungen mit schönen häusern und Wirthschaftsgebäuden, und am öftlichen Ufer des Gees Dem phramagog ift ebenfalls eine Reihe gut cultivirter Niederlaffungen. Gine Menge flet ner Strome durchschneiden die Ortschaft; ten Beften bespult ter Demphrama. gog. Gee, im Guten tritt ter fifchreiche Gcasmaninepus: Gee in die Dtt. Schaft, und im Innern erftrectt fich von der vierten bis neunten Reihe der romantifde, 8 Meilen lange und 1 Meile breite Gee Tomefobi, ber durch mehre Abflusse mit dem St. Francis in Berbindung steht. Unverwilligte Ländereien find noch 12.641 Aces in der Ortschaft. — Charleston, Dorf im Often des Tomefobi, mit 30 Sausern. 2 Rirchen mit Thurmen, 1 Postamt, 1 Academie und mehre Schulen, Sandelshaw fern und Sandwerfern.

Potton, Ortschaft im Südwesten des Kantons, zwischen dem Memphramageg und der östlichen Gränze des Kantons Missequi; ein hügeliges, unebenes, an Eisenerz reiches Land, welches vom Missequi und mehren seiner Zuslüsse durchschnitten wird, und an den Usern dieser Flüsse verschiedene Mahl = und Sägemühlen, und blübende Pstanzungen, und am See ebenfalls einige Reihen guter Landgüter hat. Die Bevölskerung der Ortschaft beläuft sich auf 1.000 Seelen.

Stanftead, Ortschaft im Often bes Memphramagog : Gee und im Guden von Hatley, und der vorzüglichste Theil des Kantons, sowohl hinsichtlich der Bortreffichkeit des Bodens als der Qualität des Holzwuchses. Die südliche Hälfte der Ortschaft, welche im Jahre 1800 an Isaak Ogden, Esq., verwilligt wurde, ist gut angesiedelt und in einem blühenden Rulturzustande; die nördliche Halfte ift weniger dicht beröb kert, obgleich der Boden eben so vortrefflich als im Guden ist, und ist Eigenthum bes Baronet Sir R. S. Milnes, der 1810 von der Krone eine Verwilligung von 48.000 Acres erhielt. — Die ganze Ortschaft ift in 350 Landplätze von 200 Acres Größe geschieden, auf welchen 1825 über 500 Familien angesiedelt maren. — Die Niederlassungen lange den Ufern des romantischen Memphramagog find herrlich gelegen und vielversprechend; tie zerftreut umherliegenden Sauser find mit Garten und Obstanlagen umgeben. — Stanstead, Fleden unweit der Granze von Berment, mit 200 Saufern, 3 Rirchen, 1 Postamt, 1 Afademie, 2 Buchdruckereien, Raufladen, Wirthshäusern und den nöthigen Handwerkern. Die Hauptstraße von Queber nach Vermont und Neu-Hampsbire führt durch den gewerbsleißigen blühenden Ort. - Georgeville, blugendes Dorf an ter Offeite des Memphramagog, bei Copps = Ferry (Fahre), mit 1 Rirche, 1 Postamt, ber Register : Office fur ben Kanton und 60 Saufern. Die Fähre, welche durch 2 Pferde und Räder in Bewegung gesetzt wird, führt täglich breimal über den, bier 21/2 Meile breiten See nach Bolton, und unterhalt die Berbindung der Stanstead = Montrealer Strafe. — Rilborns Mills, eine blubente Anlage im Guden des Städtchens Stanstead, dicht an der Gränze von Vermont, mit einer Mahlmühle, einer Säge : und Malkmühle, einer Krämpelmaschine und mehren Wohn - und Wirthschaftsgebäuden. — Die Ortschaft Stanftead ift die gewerbsleifigste und werthvollste des ganzen Kantons, zählt über 4.000 Einwohner, 30 Schulen, 9 Mahlmühlen, 18 Sägemühlen, 7 Walkmühlen, 7 Krämpelmaschinen, 1 Papiermuble. 10 Pottasch - und 10 Perlaschsiedereien, 1 Gisengießerei und 2 Gerbereien.

- umgh

## 16. Der Ranton von Terrebonne

im Nordwesten des St. Lorenzstromes; wird im Nordoften von Lachenape, im Sutoften von dem Rivière des Prairies, im Gudwesten von Two Mountains und im Nordwesten von der Gränze der Provinz begränzt; hat eine Länge von 290 und eine Breite von 14 Meilen, und umfaßt einen Flächenraum von 3.169 [ Meilen oder 2.028.160 Acres. — 149.042 Acres find erft vergeben und von diesen bereits 99.789 in Rultur gesetzt. — Der Boden und Holzwuchs des Rantons find von verschiedener Qualität; der Boden im Allgemeinen eine glückliche Mischung von Sand und Thon; in der Mitte des Kantons ziehen sich einige trockene, mit furzem Unterholz und Ge-Arupp bedecte Ebenen (Plains); die Fronte, namentlich unterhalb Grande Coteau, bietet vortreffliches Land und herrlich fultivirte Landplage; im Ruden des Kantons find werthvolle Waldungen harten Holzes. Die nördliche Sälfte des Kantons durch. ichneibet ber Rivière bu Dorb, Achigan und aur Chiens, die füdliche Sälfte ber St. Jean oder Jesus, ber St. Anne oder Mascouche und ber Ri. viere des Prairies, welcher die Insel Montreal von der Insel Jesus scheidet. Bahlreiche Strafen, an welchen die Hauptniederlassungen liegen, durchschneiden den Ranton nach allen Richtungen; die vorzüglichsten find die langs der Fronte und tem Mascouche, die Strafe de la Grande Ligne, in Blainville, und die langs der öftlichen Granglinie der Seigneurie Terrebonne. — Der Kanton umfaßt die Seigneurien Blainville und Bufat jur Geigneurie Rivière du Chene (fiehe Ranton Two Mountains), des Plaines und Zusas, Isle Zesus und Terrebonne und Zusat, und die Ortschaften Abercromby, Chatham Gore und Howard, sendet zwei Mitglieder zum Provinzial Parliament, und hat St. Rose und St. Anne des Plaines ju Wahlplägen. — Die Bevölkerung belief fich 1832 auf 16.905 Geelen, worunter 15.392. Ratholifen, 681 Epistopalen und 451 Un. hänger der schottischen Kirche; die Zahl der Häuser auf 3.049; Dörfer waren 4, tatholifche Rirchen 3, und Schulen 20 im Ranton, außerdem aber: 27 Wirthehaufer, 32 Branntweinschenken, 13 Mahlmühlen, 12 Gägemühlen, 5 Malfmühlen, 5 Krampelmaschinen, 4 Branntweinbrennereien, 20 Pottasch und Perlaschsiedereien, und 4 Gerbereien; 1.925 Familien find im Landbau beschäftigt, 38 mit dem Handel und 101 mit verschiedenen Sandwerken.

Blainville, Geigneurie im Guben bes Rantons, an der Nordseite bes St. Jean ober Besus, zweite Division von Mille 36les, einer im Jahre 1714 gemachten Berwilligung, beren erfte Division unter bem Namen bu Chene eine eigene Geigneurie bes Rantons Two Mountains bildet. Blainville hat 23/2 League Fronte und 3 Leagues Tiefe, und ift in zwei gleiche Theile geschieden, von denen der eine herrn Donteuil Lacroix, Esq., der andere den Erben des Chrenwerthen William Claus gebort. Die Oberfläche ift hügelig, das Land weniger mit bois franc bedectt als die Seigneurie du Chêne, liefert dafür aber eine bedeutendere Menge von hochstämmigen Richten und Riefern. Beinahe bie gange Geigneurie ift in Landplagen von der gewohn. lichen Austehnung, 3 Arpents bei 20 ober 30, in 10 Reihen ober Konzessionen, aus. gegeben, und alle Landereien find, bis auf ein Drittel, welches mit Bald bestanden und sich, da es lleberschwemmungen ausgesetzt ift, nicht zum Andau eignet, in Kultur gesett. — Das Land ift leicht und fandig, kann aber durch Mergel, der in vielen Pläten gefunden wird, sehr fruchtbar gemacht werden. Die Seigneurie wird durch mehre Zweige bes Dascouche, aur Chiens und burch ten fleinen Strom St. Marie ober Rivière Cachee, an welchem eine Mahl = und 6 Gägemühlen angelegt find, bewässert, enthält 400 Familien mit 2.800 Geelen, eine Rirche und 5 Schulen. - Das Dorf St. Therefe be Blainville ift ein lebhafter gewerbtreibender Ort von 80 Häusern, besitzt eine katholische Kirche, 1 Presbyterium, 8 Echim 1 schottische Kapelle, 4 Kaustaden, 2 Branntweinbrennereien, 1 große Bierbrauens und die nöthigsten Handwerker.

Des Plaines und Zusaß, Seigneurie im Morten der Seigneurie Temeberne, und mit tiefer von gleicher Beschaffenheit, wird durch die Flüsse Mascouche und St. Pierre Est bewässert.

Sele Jejus, Infel und Seigneurie im Guden bes Rantons und durch ten 30 Jean oder Jesukfluß vom festen Lande, burch ben Rivière des Prairies von ber Juft Montreal geschieden, hat 21 Meilen in der Länge und 6 in der Breite, und noch 1659 bem Seminar von Quebec verwilligt, welches tieselbe noch jest befist, unt fat nach ter liebernahme ten urfprunglichen Ramen der Infel: Iele De Montmajer, in den jegigen ummantelte. -- Hinfichtlich ter Große ift Jesus Die zweite Infel Inter-Canada's; das Land ift uberall eben, reich und moblangebaut; im Gatoffen am Un bes Aluffes find einige treffliche Weiten und reiche Miesenlander; Die andem Iffie ber Inicl erzeugen Getraite, Degetabilien und Fruchte in größter Bellfommenfeit und in Ueberfluß. Waldung ift wenig übrig geblieben, ausgenommen bas Luftholg gur griffen Bierde der verschiedenen Villanzungen. Gine Landftrage zieht nich rings um tie bing Infel, eine andere durchschneidet die Mitte berfelben der Lange nach, und ungeliffe Dicinalwege verbinden alle Landplage mit einer oder der andern dieser Hauriffia. Die Insel wird in die 3 Kirchspiele St. Vincent de Paul, St. Rost und St. Martin geschieden; die Häuser, welche größtentheils von Stein eitzut in liegen zu beiden Geiten der Strafen; bier und ba mehre zusammen, doch nirgente a solcher Menge, um ein eigentliches Dorf zu bilden. An ben beiden Hauptflussen, nelbt die Insel umgeben, sind mehre Mublen errichtet, im Lande selbst ift kein Etrem tte hinlänglicher Stärke eine Mühle treiben zu können. Die Mühlen am Rivibrett! Prairies baben nie Mangel an Baffer, find aber des Ueberfluffes megen effet genothigt, stille zu stehen. In der Mitte des Flusses ift die reißende Stremfinde: Sault au Recollet genannt. -- Das Kirchspiel St. Bincent de giul nimmt die Mitte ter Insel ein und bat 1.690 Ginwohner; St. Rofe mit 2.476 36 wohnern, liegt im nordwestlichen und St. Martin mit 2.711 Ginwohnern in in östlichen Theile der Insel.

Terrebonne und Zusaß, Seigneurie im Gutoften des Rantons, am Birmit St. Jean, hat 2 Leagues Fronto bei 6 Tiefe, und ift jest Gigenthum der Erten tel Simon M' Tavish, Esq. zu Montreal. Der Boten ift, nach ber Fronte gu, mit und uppig; nach tes Plaines zu von vorzuglicher Gute, bie gurudliegenden Theile uber gebirgig und der Boden rauh und liefig. Die Hochlande find mit werthrellen Buden Ulmen, Ahorn und Birken, die Riederungen und feuchten Grunde mit Cedem bedeckt. Zwei Prittel aller Landereien find bereits ausgegeben, der größte Theil tann ist unter Kultur und sehr produktiv. Die Fronte ist vorzüglich gut angesiedelt, und gewahrt den Andlick einer besondern Behaglichkeit, ja felbft des Ueberfluffet. - Det Ad ig an und Dascouche nebft 3 oter 4 Bächen, die mehre Dahl-, Gage: und Walfmuhlen treiben, bewässern die Geigneurie. Der Bufat, im Ruden der aufgedehnten, mit Busch bedeckten Ebene, des Plaines, ift eben so reich an guten Boden und ftämmiger Waldung als die Front : Geigneurie, und hat die neue Unite delung New Glasgew am Achiganfluß. Die Straßen, welche die Seigneurie und den Zusatz durchziehen, find vorzüglich gut, zu beiden Seiten wohl angesiedelt un? führen zu den entferntesten Ortschaften. Das Kirchspiel Terrebonne umfaft nut den dritten Theil der Seigneurie; drei Biertel davon find bereits vor 1759 ausgege ben, in Konzessionen von 3 Arpents bis 20 geschieden, und gahlen 2 Sels teurneit für den Arpent oder 1 Gol und 1 Pinte Baigen, nebst 5 Gels Erbzins für jetet

New au geeignet. — Der Flecken Terrebonne ist herrlich auf einer hervorspringenden Landzunge am St. Jean oder Jesus gelegen, hat mehre anmuthige Inseln in der Fronte, zählt gegen 200 gut gebaute Häuser, 1 Kirche, 1 Pfarrhaus, den Sis des Seigneurs, und ist der Ausenthaltsort einer Menge reicher Privatleute die sich aus der Pelzhändler: Gesellschaft zurückgezogen haben und hier ihr Leben in Ruhe genießen.
— Die Bevölkerung der ganzen Seigneurie beläuft sich auf 2.094 Seelen.

Abercromby, Ortschaft im Nordwesten der vorstehenden Seigneurie und des Zusapes von Mille Isle; bei der ursprünglichen Vermessung wurde das Land als unfruchtbar, und als nicht zum Andau geeignet, geschildert; spätere Ansiedelungen haben aber bewiesen, daß obgleich das Land uneben und gebrochen ist und durch mehre Felsenketten durchzogen wird, pflugbares Land mit leichtem Boden in hinreichender Menge vorhanden ist. Längs dem Rivière du Nord, welcher die Ortschaft durchzieht, wurden von einem Mr. Dumont aus eigener Machtvollkommenbeit 170 Konzessionen von 3 Arpents Fronte bei 30 Tiefe, ausgelegt, und gegen eine jährliche Rente von 5 Livres und 372 Bushels Waizen ausgegeben. — 40 Häuser sind bereits daselbst erbaut, eine Sägemühle und Pottaschsiederei etablirt, und die Bevölskerung ist bereits auf 250 Seelen gestiegen.

Ehatham Gore, Ortschaft im Südwessen der vorigen, an der Gränze von Two Mountains; ein schöner in vier Reihen ausgelegter Landstrich, der mehre Seen umschließt. Der größte Theil des Landes ist hügelig und noch mit Waldung bedeckt; 1.500 Acres um Lake Bouchette herum, sind bereits in Kultur geset; die Anssedler, 300 an der Zahl, sind Irländer, die ohne Mittel vor 10 Jahren einwanderten, sich in den dichten Wäsdern des Gore niederließen, und sich jest alle, bis auf eine Familie, in guten Umständen besinden.

Ho ward, neuausgelegte Orlschaft im Nordwesten von Abercromby, welche jum größten Theil im Kanton Two - Mountains liegt.

# 17. Der Ranton Two : Mountains,

im Mortoften von Ladjenage, im Often von Terrebonne, im Guden vom See der beiden Berge (Lake of the Two-Mountains) und dem Ottamafluß, und im Beften vom Ranton Ottawa begränzt, umschließt die Insel Bigard oder Bigarre und alle im Ottawaslusse längs den Fronten liegenden Inseln, hat eine Länge von 86 und eine Breite von 40 Meilen, und umfaßt, nach M. Martin, einen Klächenraum von 1.086 (nad) Bouchette von 979) [ Meilen oder 695.040 Acres, von denen bereits 214.439 Acres vergeben, 89.024 aber erst in Kultur gesetzt find. Der westlichste Punct bes Rantons am Gee ber beiden Berge ift unter 45° 31' nordl. Br. und 74° 21' 30" weftl. Lange. - Der Boden und Holzwuche diefes blubenden Rantone ift unvergleichlich, die Bafferfraft von unberechenbarem Nugen. Die Hauptfluffe find : der Ottama, welcher den Ranton frontet, und die demselben und dem Gee der beiden Berge zuströmende du Chêne, du Rord, Rouge, Calumet, Ringham, Davis und au Prince mit ihren zahlreichen Zweigen; alle diese Flusse werden mehr oder weniger durch Stromschnellen und Falle unterbrochen, find nicht schiffbar und nur ter Rivière tu Rord ftellenweise mit Booten und Kanoes zu befahren. Dehre Strafen durchschneiden den Ranton, unter denen die nach dem Ottawa führente Sauptposistrage, welche St. Eustache, Grand Brule, St. Andrews, Davis Billage und Grenville berührt, die beste ift. - Der Ranton umfaßt die Geigneurien Argen = teuil. Lac des deux Montagnes und Rivière du Chêne, die Orticaften Arundel, Chatham, Grenville, Harrington, Howard und

Wentworth, und die Kirchspiele St. Eustache, St. Bendit, St. Schillastique, Laste of Iwo. Mountains und Isle Bizarre; sählt M. Ginwohner, worunter 16.934 Katholisen, 1.651 Epissopalen, 1.527 Unhänger der strichen Kurche, 538 Presboterianer und 478 Methodisten; besitzt 2 proiestantische und 478 Methodisten; besitzt 2 proiestantische und 478 Methodisten; besitzt 2 proiestantische und Ece beiter Lierge, 41 Schulen mit 1.733 Schulern und Schülerinnen, und ausein 33 Wirthshauser, 41 Branntweinschensen, 15 Mahlmuhlen, 14 Sägemühlen, 155 muhle, 14 Pottasch; und 11 Perlaschssebereien, 3 Gerbereien, 2 Branntweinstenzereien, 1 Papiermuhle, 1 Hutmanufastur und 2 Potterien. — 2.110 Familien sind sit Landbau beschaftigt, 27 im Handel und 232 mit verschiedenen Handwerken.

Argenteuil, Seigneurie am Ottama, zwischen Chatham im Beften und in Geigneurie ter beiden Berge (Lac des deux Montagnes oder Lake of Two-Moustains) im Diten, ift 2 Leagues breit und 4 tief, und enthalt 58.000 [Mirmis, 18 Landplage, circa 49.000 Arpents betragend, find bereits ausgegeben; von tiefen fit bereits 27.000 Arpents in Rultur, 31.000 aber liegen noch in Wald. — Da 50 ten am Strama enthalt Lehm, Sand und Ried, und an manchen Stellen Rall; Die mittlern Gektionen, meistens Thon, Lehm und Mergel, gemischt mit steinigten Hochland; ter nordliche Theil der Geigneurie, obgleich gebirgig und felfig, mit viele fruchtbare Intervallen. - Das mit Steinen bedeckte Land ift im Allgemeinen wenn in Kultur gesest, sehr fruchtbar. Das Hochland ift mit Buchen, Birfen, Gum lingstannen und Aborn bestanden, die Riederungen tragen Eschen, Umen, Gant und Natelholz; die Ufer ber Bache und Strome find mit weißen Tannen erge und die Teljenpartien mit Bemlock und weißen Fichten bedeckt. — Die Gicafen un! Brucken, welche die Seigneurie durchichneiden, werden in guter Ordnung eiglich und an ten Carillon Rapids (Etromidnellen) ift eine gahre ctatlit. - In Rordfluß, welcher unterhalb St. Andrews in ben Ottawa mundet, burgifmeit die Seigneurie, ift nicht fiellenweise für Boote fahrbar, bietet aber, da fein Lud fir reißend ift, mehre vortreffliche Dublfige; eine Menge anderer fleiner Guent, if sich mit ihm vereinigen und niemals Mangel an Wasser leiten, bewässern tat gind nach allen Richtungen, und längs ten Ufern tes Weft River, River Beufe, Davis Brook, Clarks Brook und Pine Brook liegen die meifen en siedelungen. — Die Bevolkerung der Seigneurie, welche jest Gigenthum bes Oberfich C. Johnson ift, belauft fich auf 3.000 Geelen, größtentheils Gpisfopalen und Preser terianer. — Das Dorf St. Andrews, an beiden Ufern des Mordfluffes, mit 35 Haufern, 2 Rirden, 1 Dahl =, 1 Gagemuble, 1 bedeutenden Papierfabrit und gezen 400 Einwohnern. — Carillon, Insel im nordwestlichen Theile des Gee ter beien Berge, 3 Meilen lang und 3, Meilen breit, hat fehr guten Boden, wird aber tis jest noch nicht benust.

Lac des deur Montagnes (auch: Lake of two Mountains), Jeigneute im Ofien ter vorigen, und Eigenthum des Seminars von Montreal, hat am See deagues Fronte, und nach Norden eine Tiefe von 6½ League. Der Boden sie kereich, die Oberflache uneben; in der Fronte erheben sich zwei Berge, welche dem See und der Seigneurie den Namen geben, und von denen der eine, auf welchem sich die Ruinen der "sieben Kapellen" besinden, Mount Salvaire genannt wird. Ik Seigneurie wird durch den Grande und Petite Rivière du Chène, den du Nord und Rivière au Prince, den Grande Baie, Ruisseum Gluise und Rivière des Nigres, welche verschiedene Mühlen treiben, bewässert. Iri Viere des Anigres, welche verschiedene Mühlen treiben, bewässert. Iri Vierel des Landes sind in 661 Konzeisionen geschieden, von denen der größte Iheil der reits angestedelt ist; 400 Landplätze sind noch unvergeben, 150 davon liegen im Gebirgt und sind als zum Anbau umtauglich ausgeschrien. Die Seigneurie ist in die beitän

Rirchspiele St. Bendit mit 4.664 und St. Scholastique mit 3.042 Einwohnern geschieden, und hat, außer den beiden gleichnamigen Dörfern, zwei indianische Dörfer, von denen das eine von Algonquins, das andere von Irosesen bewohnt wird. Das Dorf der Algonquins enthält 76, das der Irosesen 56 Häuser; drei Leagues in der Seigneurie sind für diese beiden Indianerstämme reservirt, und zum größten Theil schon in Kultur gesest; die Mission besteht aus drei Priestern und zwei Nonnen, welche lestern die Erziehung der Indianer Kinder zu leiten haben, und besitzt als Eigenthum 6 Farms oder Landgüter am Fuß des Calvaire, 1 Mahlmühle am Grande Baie River und bei derselben noch zwei Landpläße.

Rivière du Chêne, Seigneurie und erste Division von Mille Isles, am See der beiden Berge, und im Osen der vorigen, hat 2½ League Fronte und 3 Leagues Tiefe. Das Land ist gut und im Allgemeinen fruchtbar, wird durch die Flüsse du Chène und Chicot und eine unzählige Menge fleiner Ströme, Bäche und Quellen, die 6 Mahl., 5 Säge und mehre Walk und Krämpelmühlen treiben, hinreichend bewässert, ist in 23 Reihen geschieden und enthält gegen 5.000 Einwohner, oder einen auf jede 10 Arpents Land. An der Mündung des du Chène ist das Dorf St. Eustache, eines der freundlichsten, bewässertsten und gesündesten der Provinz, mit 1 katholischen Kirche, 1 presbyterianischen Kapelle, 150 eleganten Häufern und 1.000 Einwohnern, die zum Theil bedeutenden Handel treiben.

Arundel, projektirte Ortschaft im Norden von Harrington und westlich von Howard, welche vom Nordfluß durchschnitten wird.

Shatham, Ortschaft im Westen von Argenteuil und östlich von Grenville; wird im Süden vom Ottawasluß begränzt und hat an diesem eine Fronte von 9, landeinwärts aber eine Tiese von 12 Meilen. — Die tokale Lage machte die Ortschaft zu einer der werthvollsten, und kann das Land in derselben in zwei Klassen geschieden werden. Die erste enthält alles Land zwischen dem Ottawa und der siebenten Reihe, ist im Allgemeinen eben, wird aber in verschiedenen Theilen von sansten Erhöhungen durchzogen, die hier Ahorn Dügel (maple ridges) genannt werden; der Boden ist von vorzüglicher Güte und herrliches Acker und Weideland; die zweite enthält alle zwischen der siebenten Reihe und der Nordgränze liegenden Länder, ist höher und durchbrochen, wird durch Gebirge und aussteigende Gründe durchbrochen, hat aber in den Intervallen besonders reichen Boden. — Davisvisse, Dorf mit 30 Häusern, am Ottawa, und 200 Einwohnern. — Im Süden der Seigneurie ist ein Kanal, der tie Stromschnellen des Ottawa umzieht.

Grenville. Ortschaft am Ottawa, westlich von der vorigen, ein mit Hügeln, Bergen und Granitselsen durchzogener Landstrith, der durch die Flüsse Kingham, Ealumet und Rouge durchströmt wird, in den reichen Thälern aber berrliche Ansiedelungspläße bildet; im Mesten und Nordwesten sind mehre sischreiche Seen, und im nordwestlichen Winsel tritt der Papineau. See zur Hälste in die Ortschaft. Mehre Straßen sind bereits eröffnet, ein großer Theil des Landes schon ausgegeben, und im östlichen Theile bereits eine Menge von Ansiedelungen entstanden; unvergeben siegen m der Ortschaft 10.200 Acres, im Zusaß aber 10.130 Acres. — Das gleichnamige Dorf zählt erst 12 Häuser, 50 Einwohner und 1 Schule. — Das Militär: Etablissement ist am Grenville: Kanal, und enthält den größten Theil des Stabs. — Der Kanal erstreckt sich vom Grenville: Bassin die Greeces Point, in Chatham, mehr als 6 Meilen weit; ist gegen 4 Meilen durch soliden Felsen gehauen, am Boden von 25—30, an der Oberstäche 35 — 40 Fuß breit und hat eine Wassertiese von 5 — 6 Fuß.

Harrington, neue Ortschaft im Norden der vorigen, zwischen der Granze von Ottawa im Westen und Wentworth im Often, wird im südwestlichen Theile vom Rieviere Rouge durchschnitten.

Howard, neue Ortschaft im Nordosten des Kantons, im Often von Arundel, und vom Nord = River durchströmt.

Wentworth, neue Ortschaft, zwischen Chatham im Süden und Howard im Morden. — Der größte Theil des Landes ist gebirgig und felsig, und nicht zur Anssedelung einladend; in den drei ersten Reihen ist der Boden ziemlich gut. doch sind noch keine Niederlassungen unternommen worden. — Herrliches Schiffsbauholz wächt hier im Uebersluß, und könnte durch den Nivière du Nord und andere kleinere Ströme, welche die Ortschaft durchsließen, leicht hergeslößt werden. Unvergeben sind noch 39.200 Acres.

Bigard, Insel, welche durch ten Rivière des Prairies von Isle Jesus getrennt wird; im Süden der Seigneurie Rivière du Chêne; ist von ovaler Form, über 4 Meilen lang und 2 breit, und jest Eigenthum des Esq. Foretier. — Die Insel ist durchaus in Kultur gesett, von außerordentlicher Fruchtbarkeit, und hat gegen 800 Sinwehner.

# 18. Der Kanton Baubrenil.

Der einzige Kanton Unter : Canada's, der auf der Westseite des Ottawa gelegen ift, wird im Nordoften vom Ottawafluß und dem Gee der beiden Berge, im Gudeften vom St. Lorenz und deffen Erweiterung, dem See St. Francis, und im Gudmeften und Mordwesten von Ober . Canada begränzt, umfließt die Insel Verrot und alle Eilande im Ottama, dem Gee der beiden Berge und dem St. Lorenzo junachst dem Lande, und begreift die Seigneurien Longueil, Rigaud, Soulange und Baudreuil, die Ortschaft Rewton und die Inseln: aur Pine, aur Tour. tes, Perrot, St. Geneviève und St. Giles. — Der Kanton ist 29 Meilen lang und 20 breit, und enthält 330 Meilen oder 211.200 Acres, von denen 122.367 vergeben, 66.282 aber erst in Kultur gesetzt find. Der Centralpunkt bes Kantons if unter 45° 21' 15" nördl. Br. und 74° 16' westl. L. — Der Kanton hat die Gestalt eines Triangels, wird turch eine Landjunge gebildet, welche die Baffer des St. Lereng von denen tes Ottawa scheidet, bietet burch feine Lage außerordentliche Bortheile, und trägt durch die ihm von einem Gluß jum andern eröffneten Stragen nicht menig jur größern Michtigkeit des Rantons bei. Die bedeutenoften Niederlaffungen find an den Ufern des St. Lorenz, des Ottawa und zu beiden Geiten ter Fluffe de l'Isle, Quindien und la Graisse. — Schleußen und Kanäle sind verschiedene im Lande, worunter die an den Cascades und Coteau du Lac, welche legtere ein Militarposten und Eingangehafen ift, die wichtigsten find. — Dörfer gahlt ber Kanten 4; sendet 2 Mitglieder zur Provinzial = Versammlung, und hat Baubreuil und Billage des Cedres zu Mahlplägen. — Die Bevölkerung belief fich 1832 auf 13.897 Röpfe, worunter 11.921 Ratholifen, 597 Episkopalen und 552 Unhänger der fcottischen Kirche. — Im Kanton befinden sich 5 katholische Kirchen, 16 Schulen, 37 Wirths häuser, 27 Branntweinschenfen, 7 Kornmühlen, 6 Sägemühlen, 3 Krämpelmaschinen. 3 Malkmühlen, 6 Gerbereien, 23 Pottasch - und 9 Perlaschsiedereien. Im Lantbau find 1.673 Familien beschäftigt, 29 im Handel und 93 mit verschiedenen Handwerken.

Longueuil, Seigneurie im Südwesten des Kantons am nördlichen User des Sees St. Francis, hat 2 Leagues Fronte und 3 Leagues Tiefe, wird durch die Flusse Delisle und Baudet, über welche zwei Brücken führen, hinlänglich bewässert, und enthält im Ganzen mehr niederes Land als Höhen. Im Nordosten der Seigneurie dehnt sich ein bedeutender, mit Nadelholz bewachsener Swamp aus; im Südwessen erhebt sich der Grund etwas und bietet herrliche Landplätze. Die Wälder enthalten einen Ueberstuß des schönsten Bauholzes, namentlich aber Buchen und Ahorn. Die Fronten der Seigneurie, am See, zwischen Anse aur Bateaur und Pointe au Baudet, ist öfters Ueberschwemmungen ausgesetzt; der größte Theil der Konzessionen ist in

vieser Nähe; an den Usern des Delisse und im Nordwesten in den Sites St. George und St. André, woselbst sich eine Anzahl schottischer Familien angesiedelt haben. — Die Bevölkerung beläuft sich auf 2754 Seelen; die männlichen Bewohner sind größetentheils Voyageurs, ein Name, der den in dem nordwestlichen Pelzhandel Angestellten gegeben wird. Die Seigneurie umfaßt das Kirchspiel St. Policarp, und enthält eine Kapelle und gegen 500 Familien. — Gegen 200 Landpläße liegen noch unvergeben.

Rigaud, Seigneurie im Norden des Kantons, am Ottawa und dem See der beiden Berge, ist jest Eigenthum des W. Bingham, Esq., und hat eine Fronte von 3, und eine Tiefe von 3 Leagues. Ein sehr fruchtbarer Boden bedeckt das ganze Land; wei Drittel der ganzen Seigneurie sind bereits angebaut und der Rest liegt noch als Wald. Die Seigneurie ist in 9 Konzessionen geschieden, welche 266 Landplähe umfasien, und enthält außerdem 35 Emplacements. Die unvergebenen Ländereien sind noch nicht vermessen, und führt durch dieselben bis jest noch keine Straße. — Die Flüsse à la Graisse und Raquette, von denen der erste bis zu den Fällen schissbar ist, bewäsiern die Seigneurie. — Rigaud, Dorf oberhalb der Mündung des Flusses à la Graisse, mit 23 Häusern, 1 Kirche und 200 Einwohnern. — Point Fortune Willage, Dorf, eine League oberhalb des vorigen, auch Schniders genannt, mit 12 Häusern. — Rigaud Mountain, Berg in der Mitte der Seigneurie, von 300 Fuß Höhe. — Die Gesammtbevölkerung beläuft sich auf 3821 Seelen.

Soulange, Geigneurie im Mordosten von Longueuil und am St. Loreng, hat 4 Leagues Fronte, und ift, wie die Seigneurie Longueuil, jest Eigenthum von Gaveuse de Beaujeu, Esq. — Der Boden ist im Allgemeinen guter Lehmboden erster Alasse; in einigen Theilen ist er sandig; im Gudwesten ausgedehnter Gumpf. Die Geigneurie ift, bis auf einen Landstrich, der eine Reihe von 28 Landplägen bilben wurde, bereits gang vergeben, befit zwei Dorfer: Billage of the Cedars, welches eine herrliche Lage auf dem Ufer des St. Lorenz hat, und nur 5 Meilen ron Pointe des Cascades entfernt ift, mit einer Rirche, mehren Schulen, 150 Häusern und 2 Mühlen. — Pointe des Cascades, wo die Dampsboote landen und täglich Magen bereit fteben, Die ankommenden Vaffagiere nach Cebars ju bringen, enthält nur ein Saus, Baarenniederlagen und eine Mühle; ein Ranal, durch welchen Boote die Cascade Rapids umfahren, durchfchneidet die Pointe. -Folgende Konzessionen oder Reihen find bereits bevölfert: Cate St. Louis, St. Dominique, St. Hyacinthe, St. Jacques und Emanuel, Côte de la Rivière Rouge und St. Gregoire; Côte double de St. Jacques ift noch nicht angesiedelt, aber vergeben. - Coteau du Lac, Dorf von einigere 60 Saufern und einer Muhle an der Mundung bes Deliele in den St. Loreng. Die Bevolkerung ter Geigneurie beläuft fich auf 3.914 Geelen.

Baudreuil, Seigneurie im Norden der vorigen, am See der beiden Berge, und irm Often durch einen engen Kanal von ter Insel Perrot geschieden; hat am See 4 Leagues Fronte und im breitesten Theil eine Tiefe von 1½ League. Die Seigneurie ist in einem blühenden Zustande; zwei Drittel derselben sind in Landpläten von 3 Arvents bei 20 und 30 Tiefe, die 6 mit dem Ottawa gleichlaufende Reihen bilden, ausgelegt und vergeben; die ganze Zahl der Landpläte beträgt 377, von denen bereits 290 irm vortresslichsten Zustande der Kultur sich befinden. Der Boden ist durchgehends gut, in vielen Pläten selbst vorzüglich; drei kleine Flüsse, unter denen der Quinschien und du Moulin, welche nur im Frühjahr mit Booten befahren werden kien und du Moulin, welche nur im Frühjahr mit Booten befahren werden holzarten sind. Ein ausgedehntes Eisenlager, in der Petit Côte, zieht sich im Osten, Westen und Süden gegen 10 Meilen weit, wird aber noch nicht benutt. Obst wird in Menge gezogen; Nepfel gedeihen vortresssich, die Federviehzucht wird schwunghaft be-

trieben, und alles Geflügel nach der Seigneurie Lac des dem Montagnes zum Derkauf gebracht. — Butter wird meistens von den Englischen Ansiedlern gemacht; die Habitans bereiten kaum genug zum Hausverbrauch. Flachs wird ausgestät, Hanf aber bis jest noch nicht, obwohl der Boden sehr dazu geeignet ist. Die Englischen Ansielle in Sote St. Charles gewinnen von ihren ausgedehnten Biesen große Quantitäten zum — Ginseng wird in größtem Uebersluß gefunden und in Menge ausgeführt. — Im User des Flusses, 6 Meilen oberhalb Pointe des Tascades, ist das freundliche Derk Laud reurl, mit 38 Häusern und 1 Kirche. Das Haus des Seigneurs (Robert Harwood, Esq.) ist 11 Meile von der Kirche entsernt, an einer kleinen Stromschell, an welcher 1 Mahl : und unweit derselben 1 Windmühle errichtet ist. — Die Bistaum Theil steinerne Häuser und 3 Tavernen. — Die Bevölkerung der Seigneurd verläust sich auf 2.405 Seelen; der größte Theil der Männer sind Voyazzurs, der wird der Landbau nicht vernachlassigt, und an den nothigen Handwerkern ist ebenfall tein Mangel.

Rewton, Ortschaft im Norden von Longueuil und im Suden von Rigaud; von irregularer Figur, aber höchst vortheilhaft gelegen. Im Westen der Ortschaft ist das Jand von vorzuglicher Gute; der östliche Theil ist niedriger und etwas seucht, das von gutem Boden, und bietet herrliche Wiesen und Weiden. Auf dem höher liezenden Lande ist der Ahorn, die Buche und Birke vorherrschend, die Niederungen hingezwind mit Cedern, Hollunder und Schierlingstannen bedeckt. — Da die Landvernetze gungen noch ganz neu sind, hat der Andau noch wenig Fortschritte gemacht, und nat erst wenig Landpläße sind in Kultur gesest. Der Theil der Ortschaft, welcher zum Kirchspiel St. Polycarpe gehört, zählt 48 Einwohner.

Perrot, Insel und Seigneurie zwischen Raudreuil und dem südwestlichen Inde ter Insel Montreal, ift mit den in der Fronte von Chateauguay und Beauharne's liegenden Isles de la Pair jest Cigenthum des Sieur Amable Dezero, Esa;— die Insel Perrot ist 7 Meilen lang und gegen 3 Meilen breit, und enthält 143 Landauter (Farms), von welchen mehr als die Halfte angesiedelt und ziemlich gut kultieit und; der Boden ist leicht und sandig, in einigen Plazen die Oberstäche uneben und felsig; die Waldungen sind noch nicht gänzlich ausgerodet, und was noch sieht salgrößtentheils Buchen und Abernbäume. Die Häuser sind zu beiden Seiten der die Insellumziehenden Straße zerstreut; ein eigentliches Dorf eristirt nicht, doch liezt eine Kirche, 1 Wirthelbaus, 1 Sages und 1 Windmühle auf der Südseite der Insel, welche Bos Simwohner zählt. — Bruch, Fief von 10 Acres Fronte bei 30 Tiese. — La Kramboufe, Kief von 150 Acres. — Isles de la Pair, eine Gruppe kleiner Gilande, die als Weiden benust werden. — Isles de la Pair, eine Gruppe kleiner Gilande, tie als Weiden benust werden. — Isles de la Pair, eine Gruppe kleiner viewe, St. Gilles und aux Tourtes, fleine Eilande, die noch zur Seigneurie gehören.

### 19. Der Ranton Bercheres,

wird im Nordwesten rom St. Lorenz, im Nordosten vom Kanton Richelieu, im Sudosten rom Michelieus oder Chamblosluß, und im Südwesten vom Kanton Chambly begränzt, und umfast die Seigneurien Bellevue, Beloeil und Zusat, Sar St. Michel, Contrecoeur, Cournover; St. Blain, Barennes und Bercheres, die Fiess Guillaudiere und la Trinité, und die Insel Bearigard, die obere Insel Bouchard und alle Inseln zumächst der Küsse. Die Länze des Kantons von Norden nach Süden beträgt 19, die Breite 13 Meilen, der Flächeninkalt 198 Meilen oder 126.720 Acres, von denen schon 118.583 vergeben, 86.725 Veres erst in Kultur genommen sind. — Das Centrum des Kantons ist unter 45° 32°

30" nordl. Br. und 73° 16' westl. L. Die Ansicht bes Landes ist eben und niedrig; der Boden im Allgemeinen leicht, aber fruchtbar; mehre kleine Ströme winden sich durch das Land seinen beiden großen Gränzslüssen zu. Die Straßen sind zahlreich, und der ganze Ranton zeigt reiche und blühende Ansiedelungen. — Die Bevölferung beläuft sich auf 12.695 Seelen, worunter 12.316 Ratholiken. — Im Kanton sinden sich 4 Dörfer. 6 Rirchen, 1 Evllege, 13 Schulen, 14 Wirthshäuser, 12 Branntweinschenken, 33 Mahlmühlen, 10 Sägemühlen, 2 Krämpel und 1 Walkmühle, 7 Gerbereien, 15 Rausleute, 93 Handwerker und 1.519 sich mit Landbau beschäftigende Familien.

Bellevue, Seigneurie, zwischen den Seigneurien Bercheres und Contrecoeur, hat nur 1/2 League Fronte bei 1 League Tiefe, ist unter guter Kultur und Eigenthum bes Esq. Chicoine.

Beloeil und Zusat, Seigneurie im Süben des Kantons, und östlich vom Richelieufluß, der Zusat bingegen vom St. Lorenz begränzt, ist jest Eigenthum der Baronin de Longueuil, hat 2 Leagues Fronte und 3 Leagues Tiefe, und wird durch den kleinen Fluß Beloeil und andere dem Richelieu zusließende Ströme bewässert. Der Boden längs dem Richelieu ist leicht, in einigen Pläten aber sehr reich. Berschiedene gute Straßen durchschneiden die Seigneurie; die Häuser der Ansiedler, unter denen mehre geschmackvolle Gebäude, liegen zerstreut auf den verschiedenen Konzessonen; hier und da mehre beisammen, doch nirgends zu einem Dorfe vereinigt. Die Kirche und das Pfarrhaus liegen am Ufer des Richelieu. — Im Kirchsviel St. Anne liegen einige Arpents gutes Land als Wald reservirt, da Holz anfängt selten zu werden. Der Theil des Zusatze kand als Wald reservirt, da Holz anfängt selten zu werden. Der Theil des Zusatze kand kander nach Varennes zu liegt, ist angestedelt, doch der an Trinite und St. Michel gränzende Theil ist noch dichter Wald. — Im ganzen haben sich bis seht in der Seigneurie 260 Familien, mit 1.788 Seelen, angestedelt, und die blühendsten Niederlassungen sind in den drei ersten Reihen längs dem Richelieu.

Cap St. Michel oder la Trinité, Seigneurie und Fief, am St. Lorenz, von 1 League Fronte bei 1½ Tiefe, mit 2 fleinen vor ihr liegenden Inseln, ist zur Hälfte in Kultur gesetzt, zur Hälfte Wald; wird durch die Flüsse St. Charles und Notre Dame, an welchen zwei Mahl= und eine Sägemühle angelegt sind, durchschnitten, und enthält 4 fleine Fiefs.

Contrecoeur, Seigneurie im Morden des Kantons, zwischen dem St. Lorenz und Richelieu; hat 2 Leagues Fronte bei 2 Tiefe, und ist jest Eigenthum der Erben des M. de Laperriere. Das Land ist reich und fruchtbar, fast ganz in Kultur gesest und Holzland jest unbedeutend. Der Ruisse au la Prade und einige kleine Ströme tragen zur Fruchtbarkeit des Landes bei und treiben einige Mühlen.

Sournoper, Seigneuric am Richelieu, nördlich von Beloeil, mit 13/4. League Fronte und 2 Leagues Tiefe, ist jest Eigenthum des Mr. J. Toussaint Drolet, Esq. — Alle Ländereien sind hereits vergeben; zwei Drittel in Kultur gesest. Der Richelieu und Kuisseau Gaudete mässern das Land, das durch mehre Straßen durchschnitten wird, bis jest aber noch kein Dorf enthält. An der Kirche St. Mark sind mehre Häuser, 2 Kaussäden und 1 Wirthshaus erbaut. Einwohner zählt die Seigneurie 1.173.

St. Blain, Seigneurie (ober Fief?) von 23 Arpents in Fronte und 2 Leagues Tiefe, welche bereits 1686 von der Seigneurie Bercheres getrennt wurde; jest im Besitz der Madame Boucherville; enthält reichen schwarzen Boden, und ist schon zu zwei Drittel unter den Pflug getrieben.

Barennes, Seigneurie zwischen Boucherville und Cap St. Michel, hat nur 28 Arpents Fronte und 1 League Tiefe; das Ganze dieser kleinen Berwilligung enthält guten fruchtbaren Voden, ist zum größten Theil in Kultur, und wird durch einige kleine Ströme bewässert. Die Kirche der Seigneurie übertrifft an innerer und außerer Schönheit alle andern im Kanton, und ihre 3 Thürme konnen von Montreal aus gestehen werden; in der Nähe der Kirche liegen einige Häuser, die, ohne jedoch ein Dorf zu bilden, den Namen Bavonne führen. — Die Bevölkerung der Seigneurie und des Kirchspiels St. Anne beläuft sich auf 3.355 Seelen.

Bercheres, Seigneurie am St. Lorenz, zwischen St. Blain und Bellevue, bat 1 League Fronte und 2 Leagues Tiefe, und ist jest Eigenthum der Madame Boucherville. Das Land ist im Allgemeinen gut, wird durch einen kleinen Fluß und 2 oder 3 Bäche bewässert, welche eine Mahl- und mehre Sägemühlen in Bewegung setzen, und hat eine niedliche Kirche und eine Kapelle in dem gleichnamigen Dorfe. Die Lindereien sind alle vergeben. Die Bevölkerung beläuft sich auf 2.712 Seelen.

Guilaudiere, Fief am St. Lorenz, im Gudwesten von St. Blain, von 20 Arpents Fronte bei 1 League Tiefe.

Bearigard und Bouchards, Inseln im St. Lorenz, von denen die sesten 5 Meilen lang und ½ Meile breit ist; das Land ist, einige gute Wiesen und Beiter ausgenommen, mit hochstämmigem Nupholz bedeckt. Der Boden ist vortresslich.

# IL Der Diftrict Quebec

Dieser Diffrikt wird im Morden von den Ländern der hudsonsbay, im Dien von Gaspe, im Guden vom Staate Maine und der Provin; Neu Braunschweig, und im Messen vom Distrift Three Rivers begränzt, und erstreckt sich an der Nordseite tes St. Lorenz von der fudmestlichen Geite bes Rantons Portneuf bis Unfe Cablon an ter Rufte von Labrator; im Guten des St. Loreng von der nordöftlichen Granze ter Kantons Nicolet, Drummond und Sherbrook bis Kap Chat. Das Land im Guten des Diftrifts, nach der Granze der Bereinigten Staaten gu, ift bis jest nicht angefie delt, da die Britische Regierung sowohl als die der Union sich nicht mit der Gramentscheidung des Königs von Holland einversiehen wollten. Der Diftrift umfaßt ten bedeutendsten Theil des großen St. Lorenz und viele der werthvollsten Inseln, der wichtigen Saguenanfluß und den ganzen Landflrich, der unter dem Namen des Caguenay. Landes bekannt ift. Die allgemeine Gestaltung des Distrifts ift fühn und gebirgig, zeigt auf jeder Geite des St. Lorenz eine Reihe hoher Bergruden, von tenen in vielen Plagen ein bedeutender Strich des besten Landes allmälig nach dem Glus au abfällt, und von Matane nach Quebec find die Ufer des stolzen St. Loren; mit herrlichen Unsiedelungen eingefaßt. — Trop dieses gebirgigen Charafters des Die ftrifts, nammentlich des Innern, ift der Boden nicht geringer als in andem Diftrif. ten; wird nach allen Richtungen zu von Stragen durchschnitten, welche die blubent. ften Miederlaffungen verbinden, von denen die Mitis. oder Rempt. Strafe, welche vom St. Loreng nach der Bay of Chaleurs und den westlichen und südlichen Theilen des Distrifts Gaspe und die Temiscouata Portage : Strafe, welche nach Neu : Braunschweig führt; die Rennebec : Strafe, welche mit der Union kommunizirt, die Craig's Strafe und die neue und nühliche Berbindung von St. Joachim nach St. Paule Ban, welche unter bem Namen Commiffioner's Road oder Chemin nouveau de la Baie St Paul bekannter ift, die bemerkenswerthesten sind. Der Diftrift umschließt die City Quebec, die hauptstadt der Proving, wird durch zahllose Flusse und Geen gemässert, von denen die folgenden die wichtige ften find :

# Rluffe

|                                                                                                                                                                             | Ritile                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| im Norden des St. Lorenz: St. Anne. Jacques Cartier. Batiskan. St. Charles. Montmorency. Souffre. Mal Bap. Black River. Saguenap. Belfiamite. St. John. St. Anne. Portneuf. | im Güden des St. Lorenz: Chaudière. Etchemin. Rivière du Gud. Rivière du Loup. Green River. Rimousfi. Trois Pistoles. Witis. Tartigo. Matane.' Madawasfa. St. Francis und St. John. Seen |  |  |  |  |  |  |
| nördlich vom St. Lorenz:                                                                                                                                                    | füdlich vom St. Lorenz:<br>Temiscouata.                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| St. John.<br>Commissioners Lake.                                                                                                                                            | Matapediac.<br>Mitis.                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| Quaquagamad.                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| Managamad                                                                                                                                                                   | Mhamlikanash                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |

Abawsisquash. Wanagamack. Bouchette. Long Lake. Pitt. Rojoualwang. Ontaretri. Trout. Milliam. St. Charles. St. Francis. Chamgis. M'Tavish und Usuapmoussoin und Macanamact. Checoubish.

Und wird in 13 Kantons, 79 Seigneurien, 12 Fiefs und 38 Ortschaften (Townships) geschieden, und zwar:

|    | Kanton.       | Ceigneurie. | Fief. | Ortschaft | •   | Ranton.    | Ce  | igneurie. | Fief. | Ortschaft. |
|----|---------------|-------------|-------|-----------|-----|------------|-----|-----------|-------|------------|
| 1. | Beauce* mit   | 7           | "     | 9         | 8.  | Montmorenc | ø m | it 1      | 11    | **         |
| 2. | Bellechasse * | . 7         | 2     | 4         | 9.  | Orleans .  | •   | 1         | 11    | "          |
| 3. | Dorchester *  | . 1 .       | **    | **        | 10. | Portneuf . | •   | 13        | 3     | "          |
| 4. | Ramourasta *  | 7           | 1     | 3         | 11. | Quebec .   |     | 4         | 2     | 2          |
| 5. | L'Islet * .   | . 9         | 3     | 1         | 12. | Rimouski * |     | 15        | 1     | 2          |
| 6. | Lotbiniere *  | . 8         | "     | "         | 13. | Saguenay . |     | 6         | "     | 1          |
| 7. | Megantic .    | . "         | "     | 16        |     |            |     | 79        | 12    | 38         |

von denen die acht mit \* bezeichneten im Guden bes St. Lorenz, Orleans im St. Lorenz, alle andere aber nördlich von diesem Strome liegen.

## 1. Der Ranton Beauce,

im Nordwesten von Dorchester, im Nordosten von Bellechasse, im Südosten von den Bereinigten Staaten, und im Westen und Südwesten von Megantic und Lotbiniere begränzt, umfaßt die Seigneurien Aubert de l'Isle, Aubert Gallion, Iolliet, St. Etienne, St. Joseph, St. Marie und Baudreuil, und die Ortschaften Eranbourne, Ditchfield, Frampton, Jersey, Mariow, Risborough, Spalding, Watford und Woburn, und hat eine

Länge von 68, und eine mittlere Breite von 21½ Meile, die sich am süblichen Ende bis zu 60 Meilen erweitert. Das Centrum des Kantons ist unter 46° nördl. Br. und 70° 35' westl. L. — Der Flächenraum beträgt 1.987 Meilen oder 1.271.680 Acres; 186.160 Acres sind erst vergeben, und von diesen erst 45.217 in Kultur genommen. Der Kanton ist uneben und gebirgig, wird durch den Ehaudiere, du Loup, la Famine und Etchemin und deren Zustüsse bewässert, und von einer Menge Straßen durchschnitten, von denen die neue Kennebec. Straße den kürzesten Beg von Quebec nach Boston bietet. — Zum Provinzial: Parliament sendet der Kanton 2 Mitglieder, und der Wahlplatz ist abwechselnd in St. Marie und St. Zoseph. — Die Bevölkerung beläuft sich auf 12.600 Seelen, worunter 12.113 Katholiken, 395 Erisstopalen und 92 Anhänger der schottischen Kirche. 1.972 Familien sind im Ackerbau beschäftigt, 14 im Handel, und 99 Familien treiben Gewerbe. Im Kanton besinden sich 5 katholische Kirchen, 1 Kloster, 18 Elementarschulen mit 796 Kindern; 11 Wirthschäuser, 10 Branntweinschenken, 8 Mahlmühlen, 47 Sägemühlen, 4 Walkmühlen, 4 Krämpelmaschinen, 4 Pottasch und Perlaschsiedereien, 2 Gerbereien und 2 Potterien.

Aubert de l'Isle und Aubert Gallion, zwei Seigneurien, welche durch den Chaudièresluß von einander getrennt werden; die erste am östlichen, die lette am westlichen User des Flusses; beide sind 2 Leagues im Quadrat, haben guten, obgleich gebirgigen Boden, und sind am Chaudière dicht angesiedelt. Die Waldungen sind von vortresslicher Qualität, und Holz im Uebersluß vorhanden. Der Eigenthümer beider Seigneurien, Jacob Pozer, Esq., ein Deutscher, hat viele seiner Landsleute dorthin gezogen, um sie anzussedeln.

Jolliet, Seigneurie im Norden des Kantons, und durch den Chaudière von St. Etienne geschieden, hat längs der Gränze von Dorchester eine Länge von Leagues, und am Chaudière eine Tiefe von  $1^3/_2$ , im Osten hingegen eine Tiefe von 3 Leagues, und ist Eigenthum des ehrbaren Thomas Taschereau, eines der Richter der Kings, Bench zu Quebec. Boden und Holzwuchs sind im Allgemeinen vortrefflich, in der Nähe des Chaudière steinigt und in Hügeln und Thälern abwechselnd. Jahlreiche Flüsse und Ströme mässern die Seigneurie, unter denen der Etchemin, welcher das Land in diagonaler Richtung durchschneidet, der bedeutendste ist. Längs den Ufern dieser Flüsse sind die blühendsten Niederlassungen, die durch gute Straßen mit einander verbunden werden, und 1 Mahl und 9 Sägemühlen, 1 Potterie, 1 Ziegelei und 1 Courthaus. Die Seigneurie zählt nahe an 1.700 Einwohner.

St. Etienne, Seigneurie westlich von der vorigen, und durch den Chaudière von ihr getrennt, hat 3 Leagues Fronte bei 2 Tiefe, und ist Eigenthum des oben angeführten J. Pozer, Esq. — Boden und Holzwuchs sind vortrefflich, und in der Nähe des Chaudière sind einige Reihen fruchtbarer, wohlkultivirter Niederlassungen.

St. Joseph, Seigneurie zu beiden Seiten des Chaudière, oberhalb St. Marie; 3 Leagues breit und 4 Leagues tief; mit unebener Oberstäche, aber ziemlich gutem produktivem Boden. Waldung ist die jest noch vorherrschend, doch sind zu beiden Seiten des Flusses, wo gute Straßen laufen, einige Reihen komfortable Ansiedelungen, 1 Kirche, 1 Pfarrhaus, 2 Mahl. und 6 Sägemühlen, 1 Krämpelmaschine und 1 Walkmühle. Die Bevölkerung beläuft sich auf 1.936 Seelen.

St. Marie, Seigneurie im Norden der vorigen und südlich von St. Etienne, bat längs dem Chaudière eine Fronte von 3 Leagues, und zu beiden Seiten des Flusses eine Liefe von 2 Leagues. Das Land ist uneben und felsig, ein unregelmäßiger Höhenzug durchstreicht den rückwärts liegenden Theil der Seigneurie in sudwestlicher Nichtung; der Boden ist leicht, hin und wieder steinigt, dessen ungeachtet aber ergiebig. Die Seigneurie, welche durch die Flüsse Chaudière, St. Marie, du Dormaine, le Bras, Noir, Durbois, Belaire, Labbee und Lessard

hinreichend bewässert wird, ist in 10 Conzessionen oder Reihen geschieden, von denen 5 an jeder Seite des Chaudière liegen. Zwei Drittel sind bereits in Kultur gesett; die Landpläge haben 3 Arpents Fronte bei 40 Tiefe, zahlen einen mäßigen Erdzins von 9 Livres 18 Sols, und sind den gewöhnlichen Lehensbedingungen unterworfen. — Holz ist im Uebersluß vorhanden, und die Waldungen bestehen zum größten Theil aus Ahorn, wilden Kirschbäumen, Buchen, Kiefern, Cedern und Sprossentannen; — im Kirchseiel liegen noch 43.020 Arpents unvergebene Ländereien; der größte Theil ist schon in Landpläge vermessen, und wird von einigen neu erössnenden Straßen durchschmitten. — Das Dorf St. Marie ist das größte und blühendste am Chaudière, enthält 39 Häuser, 1 Herrenhaus, 1 Gerichtshaus, 1 Kirche, 1 Pfarrhaus, 1 Kloster, in welchem 20 — 25 Mädchen unterrichtet werden, und 2 gute Wirthshäuser. — Die Bevölkerung der Seigneurie beläust sich auf 900 Familien mit 4.783 Köpfen.

Baudreuil, Seigneurie im Südosten von St. Joseph, von 3 Leagues Fronte bei 4 Tiefe, wird durch den Chaudière durchschnitten, und von mehren kleinen demsselben zusließenden Strömen bewässert, von denen der Bras de Sud Duest der bedeutendste ist; die Oberstäche des Landes ist uneben und gebrochen, das Land von wechselnder Güte; der in Kultur gesetze Theil liegt zu beiden Seiten des Chaudière, ist von 1/4 bis 1/2 Meile tief, und enthält 170 Conzessonen, von denen viele in dem blüshendsten Zustande sich besinden. — St. François, Dorf mit Kirche am südwestzlichen Ufer des Chaudière. — Block House, Dorf unterhalb des vorigen, am entgegengesetzen Ufer desselben Flusses, mit einigen Mühlen — Die Seigneurie zählt 2.405 Sinwohner, und ist Eigenthum des M. de Léry.

Eranbourne, Ortschaft im Nordosten der Seigneurie Baudreuil; 45 Meilen von Quebec entfernt. Das Land ist bereits vermessen und ausgelegt, und mit wenigen Ausnahmen für gut befunden worden. Der Theil zwischen dem Hauptarm des Etches minflusses und des gleichnamigen Sees ist vortrefflicher Hochlandboden, und vorzüglich zu Ansiedelungen geeignet. — Berschiedene Ströme und Seen, unter denen der Rivière des Fleurs und Guillaume, und die Seen Etchemin und Petit wässern die Ortschaft, in welcher Land in Kultur zu setzen, der Acre mit 50 Shillings bezahlt wird. — Unvergeben liegen noch 40.000 Acres.

Ditchfield, projectirte Ortschaft im Guden des Rantons, an der Ofiseite des Megantic-Gees; wird im Often durch eine hohe Bergkette begranzt, und hat im sudichen Theile den Macanamack = Gee.

Frampton, Ortschaft im Norden von Cranbourne, und östlich von St. Marie und St. Joseph, liegt im Anfange des gebirgigen Theils des Landes, welcher die Bafferscheide zwischen dem St. Lorenz und St. John bildet. Die Gudoft . Seite, von Rr. 16 bis 28, wird von einer von Gudwesten nach Rordosten ftreichenden hohen Bergfette durchschnitten, und ist vor der Hand nicht zum Anbau geeignet, obgleich hier im Allgemeinen die hochliegenden Theile des Landes, hinsichtlich der Fruchtbarkeit, den Thalern und Sbenen bei weitem vorzuziehen sind; da biese gemeiniglich aus mit Steinen übersäeten Sumpfen bestehen, die mit geringen Holzarten bedeckt find. Die nordwestliche Hälfte der Ortschaft, obgleich ebenfalls gebirgig, ist der gegenüber liegenden Seite überlegen, da die Berge bis jum höchsten Gipfel in Kultur gesetzt werden konnen, und die Thaler guten Boden, und wo Niederungen find, werthvolle Cedersumpfe bieten. Ueberall ift das Land mit losen, auf der Oberfläche liegenden Steinen bedeckt; ber Boben ift ein ftrenger, gelber oder weißer fruchtbarer Thon, der fich vorzuglich jum Baizenbau eignet. Die Grafer in den kultivirten Thalern find von besonderer Bute, und die Urfache der besondern Qualitat der von Frampton ausgeführten Butter. - In den Niederungen wird Topferthon von vorzüglicher Gute in Menge gefunden. Die gange Ortschaft ift ungewöhnlich gut bemaffert, und bietet an den verschiedenen

Zweigen bes Etchemin und ben bem Chaudiere guftromenden Kluffen herrliche Dublen fige. Zwei fleine Geen in der dritten Reihe, welche mit bem Pofe River, einen Ameig tes Etchemin, communiziren, bieten einen Ueberfluß von Forellen. — In siedelungen find in dieser Ortschaft mit größern Rosten verknüpft, als irgend wo an berd, da das Reinigen des Landes von Steinen zu viele Hande und Zeit ersordert. ift aber einmal das Land in Rultur gebracht, werden Mühe und Rosten reichlicher als irgend wo anders vergolten, namentlich, wenn sich die Unstedler auf Milchwirthidak legen. — Der ausgezeichnetste Berg ber Ortschaft ist der Crapaudière, in der neumen und zehnten Reihe; der bochste Punkt der sich von Nordosten nach Gudwesten zichen den Kette. — Zwischen der ersten, zweiten, dritten, neunten und elften Reihe find Sahrstragen eröffnet und andere bereits projectirt, und die in der neunten Reihe iff bis jum St. Johnefluß, 17 Meilen weiter, ausgedehnt werden. Bruden find mb nirgends errichtet; eben so wenig ein Dorf ausgelegt; eine katholische Rirche finde fich in der dritten Reihe, doch wird nur gelegentlich Gottesbienst darin gehalten -Die Bevolkerung der gangen Ortschaft beläuft sich bis jest auf nicht mehr als 33 Geelen.

Jersen, neu ausgelegte Ortschaft in der Gabel des Chaudiere und du Lour, subostlich von Aubert. Gallion; nur erst ein kleiner Theil im Sudosten ist vermessen und ausgegeben; unverwilligt liegen noch 33.000 Acres.

Marlow, vielversprechende Ortschaft zwischen dem Chaudiere und du Low, welche im Norden von Jersey und im Guden von Rieborough begränzt wird.

Risborough, neu ausgelegte Ortschaft im Guden der vorigen, zwischen tem Chaudière und du Loup.

Spalding, projectirte Ortschaft im Norden von Ditchfield, welche im Besten vom Chaudière, im Often von dem Staate Maine begränzt wird.

Watford, Ortschaft im Südosten von Cranbourne und nordöstlich von Aubent de l'Iste; wird vom Rivière la Famine und dessen Zustüssen, welcher den Chaudière zuströmt, bewässert.

Moburn, projectirte Ortschaft zwischen dem See Megantic und ber Granze ter Proving, und südlich von Ditchsield.

#### 2. Der Kanton Bellechaffe.

Dieser Kanton liegt wie der vorige im Gudosten bes St. Lorenz, und wird im Nordosten von Islet, im Gudosten von den Bereinigten Staaten, und im Gudwesten von Beauce begränzt, umschließt alle langs seiner Nordwest - Ruste liegenden Gilante, hat eine mittlere Breite von 19, und eine Länge von 65 Meilen, und umfast einen Flächenraum von 1.775 Meilen, oder 1.136.000 Acres, von benen 158.196 vergeben, 88.992 aber erst in Rultur gesett find. Das Centrum des Rantons ift unter 46° 27' nordl. Br. und 70° 25' westl. L. — Die Oberfläche des Landes ift uneben, durchbrochen, nach Guden zu gebirgig; der größte Theil mit herrlichen Waldungen bestanden. Der Gud Ranal des St. Lorenz bespult das nordöstliche Ufer; das Innere tes Landes wird durch den Rivière du Sud, Bover, Bellechasse und ihre Zweige, und eine große Anzahl von Bächen bewässert. In der Fronte ist eine Rette der blühendsten Niederlassungen; die Bewohner, deren Bellechasse 14.965 gahlt, sind durchgehends frangosische Canadier. Der Kanton enthält die Geigneurien Beaumont und Zusak, Berthier, Livaudiere, St. Jervais, La Durantape oder St. Michel, und St. Ballier und Vincennes die Fiefsla Martiniere und Montapeine, und die Ortschaften Armagh, Buckland, Standon und Ware; besitt 8 katholische Rirchen, 1 Rloster, 47 Schulen mit 1.875 Schülern beiberlei Geschlechts, 22 Wirthshäuser, 12 Branntweinschenfen, 13

Mablmahlen, 38 Sagemahlen, 7 Krämpelmaschinen, 5 Walkmahlen und 3 Gerbereien, 1.803 Familien beschäftigen sich mit Landbau, 35 mit dem Handel, und 130 mit versschiedenen Handwerken; Almosen erhalten 269 Personen, die größte Anzahl, die irgend ein Kanton Unter = Sanada's auszuweisen hat.

Be au mont und Zusat, Seigneurie am St. Lorenz, zwischen Lincennes und la Durantape; ¾ Leagues breit und 3 Leagues tief, jest Eigenthum von Féréol Rop, Esq. — Die Landpläte sind 3 Arpents bei 40, jahlen 20 Sols für jeden Front Arpent von 80 Tiefe, 1 Sol Erbzins für jeden Urpent, und haben jährlich einen Rapaun dem Seigneur zu liefern, außerdem aber die Verpslichtung, ihr Getraide auf der Bannmühle mahlen zu lassen. Das Land enthält leichten guten Boden. — Das Kirchspiel St. Etienne de Beaumont umfaßt, außer Beaumont, einen Theil der benach, barten Seigneurien; — das Kirchspiel St. Charles den Zusatz und die Seigneurie Livaudiere. — Die Bevölkerung des erstern beläuft sich auf 1.069 Seelen.

Berthier, Seigneurie im Nordosten des Kantons, am St. Lorenz, von 2 Leagues Fronte bei eben so viel Tiefe, ift Eigenthum der Schwestern des Hospitals von Quebec, und jest an einen Claude Denechaud, Esq., auf 29 Jahre verpachtet, von welcher Pachtzeit bereits 19 Jahr verflossen find. Der Pachtzins beträgt jährlich 60 Pf. Courant und 45 Bushels Waizen. — Das Land ift von vorzüglicher Gute; der Boden eine leichte, sandige, mit gelbem Thon gemischte Erde. Länge der Fronte ift das Land niedrig, erhebt fich aber eine Deile vom Gluffe zu einer anmuthigen Sügelfette, von welcher man eine herrliche Aussicht auf den hier 10 bis 12 Meilen breiten Lorenz mit feinen Inselgruppen, Erane Island und bie große Insel Orleans genießt. Die Rivières du Sud, à la Caille und Bellechaffe bemässern das reiche Land, und haben an ihren Ufern die blühendsten Ansiedelungen. Unweit des Rivière du Gud fieht die Rirche St. François; das Kirchspiel gleiches Namens besteht aus 3 Conzessionen von 42 oder 60 Arpents Tiefe; ber Boden besteht aus reicher schwarzer Erde, und wird burch ben du Sud und Inafon durchschnitten, welche 4 Mühlen treiben. — Berthier, Dorf mit Kirche am St. Lorenz. — Die Bevölkerung beider Kirchspiele beträgt 1.636 Ginwohner.

Livaudiere, auch Deschenaux genannt, Seigneurie im Süden von Beaumont, von ¾ Leagues Fronte und 3 Leagues Tiefe. Ueber ein Drittel der Seigneurie ist in dem vortrefflichsten Zustande der Kultur; der Boden ist reich und fruchtbar; die Obersläche uneben, doch nicht in solchem Grade, um dem Andau hinderlich zu sepn. Die große Hälste des Landes ist mit Buchen., Birken. und Ahornwaldungen bedeckt, und aus den letztern wird jährlich eine bedeutende Menge von Zucker gewonnen. Alle Ländereien sind vergeben; die Landplätze haben 4 Arpents Fronte, bezahlen aber nur für 3, da die Plätze nicht die gewöhnliche Tiefe von 40 Arpents haben. Der Boper durchströmt die Seigneurie, und an seinen Usern sind die besten Nieder-lassungen und die Kirche St. Charles. Die Bevölkerung des Kirchspiels beläuft sich auf 2.386 Seelen.

St. Jervais, auch St. Gervais, Seigneurie im Südosten von Livaudiere, Beaumont und St. Michel, hat 2½ League Fronte bei einer eben solchen Tiefe. Das Land ist zur Hälfte sehr gebirgig; der Boden ein hellfarbiger Lehm, und ziemlich fruchtbar. Holz der besten Art ist im Nebersluß vorhanden, und die Seigneurie durch den du Sud, le Bras, Ruisseau de Moulin, 4 Seen und mehre kleine Teiche hinlänglich bewässert. Das Land ist in 8 Reihen von Conzessionen ausgelegt, und 7 von diesen bereits vergeben; die erste, in welcher die Kirche und das Dorf St. Gervais sich besindet, ist am dichtesten bewohnt. Das Dorf enthält 30 Häuser; die Seigneurie 1.147 Einwohner, deren Hauptbeschäftigung im Frieden das Sieden von Abornzucker ist.

La Durantane, Seigneurie am St. Lorenz, die neuerer Zeit in die Seigneurien St. Michel und St. Ballier geschieden wurde.

St. Michel, am Gud-Ranale des St. Lorenz, zwischen Beaumont und St. Ballier. Die Seigneurie ist in 6 Reihen ausgelegt, von denen jede 40 Arpents oder ½ League Tiese hat. In 5 dieser Reihen sind 195 Landplätze bewohnt und angedau; die sechste Reihe ist arm und unfruchtbar und wird von 13 eingebornen Familien benutt, die man nicht einmal Unsiedler nennen kann. Die erste oder Frontreihe der Conzessionen enthält die größte Zahl der Einwohner, und ist in ihr das Dorf und die Rirche St. Michel. Der Boden in dieser und der zweiten Reihe ist, mut wems Ausnahmen, leicht und sandig; die in der dritten und vierten ist reicher angeschwemwter Boden mit einer Unterlage von Thon; die fünste Reihe ist gemischt, die sechste aber zum Theil mit seinem tiesem Sand bedeckt, zum Theil von einer ausgedehnten Felsenkeite durchzogen. — Die Seigneurie zerfällt in die beiden Kirchspiele St. Die che 1, mit 2.135 Einwohnern und gleichnamigem Dorf von 35 Häusern am St. Lous, und St. 30 seph, im Südosten des vorigen, mit 360 Einwohnern.

St. Ballier, Seigneurie im Nordosten der vorigen, mit einer Fronte von 14. League langs dem St. Lorenz, und einer Tiefe von 4 Leagues; ist in 10 Reiben geschieden, und, einige Pläte ausgenommen, zum größten Theil in Kultur gesetzt. Alle Ländereien sind bereits vor 1759 vergeben, sind hinreichend durch den du Sud, le Bras und Noir bewässert, und werden durch mehre Straßen durchschnitten. Am St. Lorenz sind einige bedeutende Fischereien, unter denen Frichette's Lachesischen der Mündung des du Sud, die bedeutendste ist. — St. Ballier, Dorf zu Foar Corners am St. Lorenz, mit 1 Kirche, 1 Kapelle, 30 Häusern und 1 Schole. — Bille Hoche, Dorf am Rivière du Sud, mit 4 Mühlen. — Zahl der Einwehen der Seigneurie 2.223.

Bincennes, Seigneurie im Nordwesten des Kantons, am St. Lorenz, if is 2 Reihen ausgelegt, von denen die erste 20 Pflanzungen und 31 Häuser, die zuste 23 Pflanzungen (Habitations) mit 21 Häusern enthält. Die ganze Bevölferung ber Seigneurie, welche 70 Arpents Fronte bei einer League Tiefe hat, und jest Eigenthum des Fereol Roy, Esq., ist, beträgt 181 Seelen.

La Martiniere, Fief im Südwesten des Kantons, bildet die Gränze des Kamtons Dorchester, hat am St. Lorenz eine Fronte von 32 Arpents, und nach Südesten eine Tiefe von 6 Leagues. Der Boden ist vortrefflich, und der Fief zum größten Theil in Kultur gesetzt.

Montapeine, oder Montea Peine, Fief im Nordosten des vorigen, und

wie derfelbe von gleicher Breite und Tiefe.

Armagh, Ortschaft im Nordosten von St. Gervais, deren sudwestlichen Ibeil der Rivière du Sud durchschneidet; Ansiedelungen haben noch nicht begonnen, doch ift ein großer Theil des Landes schon vergeben; — der Boden ist nicht sehr gut, wird von Südwesten nach Nordosten von einer Felsenkette durchschnitten, hat aber zwischen den Bergen einige gute Wiesenländereien. Unvergeben liegen noch außer den Reim vationen gegen 40.000 Acres.

Buckland, Ortschaft im Südosten von St. Gervais, ist erst zum vierten Theil vermessen, und dieser Theil jest Eigenthum des Esq. W. Holmes in Quebec; der Rest ist zum größten Theil nicht zum Anbau geeignet, und armes felsiges, mit Bald bedecktes Land, welches durch die Quellenslüsse des Etchemin durchschnitten wird. Die zuckerhutähnlichen Felsen siehen so dicht, daß die dazwischen liegenden Thäler mehr Felseneinschnitten gleichen, und nur mit Moos und einigen verkrüppelten Bäumen bedeckt sind. — Der höchste Theil der Ortschaft ist im Süden, wo sich der St. Ronans oder St. Ronans oder St. Ronaes weicher die Wasserscheide zwischen dem

St. Lorenz und St. John bildet, erhebt. Der vermeffene Theil der Ortschaft enthält gutes Wiefenland und einen lieberfluß von Ahornbaumen, aus welchem die Bewohner von St. Gervais jährlich eine Menge Abornzuder gewinnen. - Die Bevölkerung ber Ortschaft beläuft fich bis jest erft auf 30 Geelen.

Standon, Ortschaft im Gudoften ber vorigen, ein rauhes, hugeliges, vom Et chem in durchstromtes Land. Um sudoftlichen Ufer Diefes Fluffes zieht fich herrliches Baldland nach Nordoften, und dieses und das zwischen dem gluß und dem Gee Etde min liegende Land wird fur den besten Theil der Ortschaft gehalten. - Unfiebelungen haben nur erft an ber Beftgrange begonnen.

Bare, noch nicht vermessene Ortschaft südöstlich der vorigen, welche hinsichtlich bes Rlimas und Bodens alle benachbarte Ortschaften übertreffen foll. — Der St. John nimmt in berfelben feinen Ursprung, fo wie einige fleine Strome, die dem Etchemin-Gee zufliegen.

### 8. Der Ranton Dorchefter,

im Morden und Nordwesten vom St. Lorenz, im Nordosten von Bellechaffe, im Gudoften von Beauce, und im Gudwoften von Lotbiniere begrangt, befchreibt ein Quatrat von 183/, Deile Lange und Breite, und umfaßt einen Glachenraum von 348 Meilen oder 222.720 Acres. Das Centrum des Rantons, welcher nur eine Geigneurie umfaßt, ift unter 46° 38' nordl. Br. und 71° 16' westl. L.

Laujon, Geigneurie, umfaßt ben gangen Ranton Dorchefter, und ift, vermoge ihrer Lage, eine der werthvollsten Besthungen. Der Boden ift im Allgemeinen von porjuglicher Gute; in der gronte find jest nur noch unbedeutende Baldungen, im Innern und nach der Gudoft : Grange ju findet man Gichen und Buchen bier und ba gerftreut, Ahorn, Birten und Riefern aber im größten Ueberfluß. Durch ben Chaudiere, Beaurivage, Etchemin, Boper und verschiedene andere fleinere Bluffe und Strome, wird der Ranton hinlanglich bemaffert; feiner von diefen Rluffen ift schiffbar, alle aber werden durch Falle und Stromschnellen vielfach unterbrochen. Die Ufer aber, namentlich aber die des Chaudiere, find hoch und feil, und in manchen Plagen fenfrechte Felfenklippen; auch das Ufer des St. Loren; ift hoch und fteil, und abwechselnd mit niedern Baumen bedectt, abwechselnd mit blubenden Pflanzungen eingefaßt. Landeinwarts bebt fich bas Land allmählig zu fleinen Sugelfetten und Bergen, und geht nach der Gudmeft : Grange ju in felfige Soben über. Die Geigneurie ift in die Rirchspiele Gt. Unfelme, Gt. henry, Gt. Joseph und Gt. nicholas, und in eine große Ungahl von Reihen geschieden; 144.466 Acres find bereits vermeffen und vergeben, und 51.356 Acres davon in Rultur gefest. Die bestkultivirteften Lanbereien liegen langs der Fronte; am Chaudiere und Etchemin aber liegen die besten Landereien in einiger Entfernung von den Aluffen, ba die Ufer felfig und nur mit einer dunnen Erdlage bedectt find. Saft alle Reiben werden von Strafen durchschnitten, und die hauptstragen in gutem Stande erhalten. - Beinahe Quebec gegenüber, an einem fleinen gluß, welcher fich in den St. Loren; ergießt, find die ausgedehnten und werthvollen Unlagen Point Levi Mills, und weiter westlich, an ber Mundung des Etchemin, das nicht weniger bedeutende Etabliffement Etchemin Mills; von beiden werden jahrlich große Daffen von Mehl ausgeführt. — Der Ackerbau hat in Lauzon bedeutende Fortschritte gemacht und lieferte 1830: Waizen 58.054 Minote; Erbsen 12.987; Safer 86.952; Gerfte 2.543; Roggen 2.118 und Kartoffeln 132.933 Minote; heu wurden gegen 32.000 Tonnen gewonnen, und im Fruhjahr 1831: 1.893 Centner Ahornzucker gesotten. Der Biehstand betrug in diesem Jahre: 9.567 Rinder, 2.143 Pferde, 13.322 Schaafe und 6.879 Schweine. - Die Bevolkerung belief fich 1831 auf 11.946 Geelen, worunter 11.747 Ratholifen und 183 Epistopalen; Schulen find 31

im Ranton mit 1.128 Goulern und Schülerinnen, und außerdem: 37 Birthebaufer, 7 Mahlmühlen, 38 Gagemühlen, 2 Krampelmaschinen, 2 Balkmühlen und 3 Coms bauhofe; 97 Familien beschäftigen sich mit Handwerken, 13 mit dem Handel, und der Rest treibt Landwirthschaft, die vor allem am besten rentirt, da im Durchschnitt ber Maigen pro Minot mit 6 Ch. 6 P. bezahlt wird, ber Monatelohn eines Landarbeiters aber nur 15 Ch., der Lohn eines Tagearbeiters aber nur 1 Ch. 6 P. beträgt. -- In dem Kirchspiel St. Henry find noch bedeutende Streden unvergebener Landereien von vorzüglicher Gute; ebenso in St. Joseph. In St. Nicolas ift alles Land fon vergeben. - Dörfer besitt die Geigneurie 3; St. Benry, St. Anfelme mt St. Nicolas, und zwei Städtchen: New Liverpool unterhalb der Dundung des Chaudière mit 30 Saufern, und Aubigny bei Pointe Levi, Quebec gegenüber. Letteres wurde 1818 ausgelegt und gahlt einige 50 Saufer und eine protester tische Rirche. Unterhalb des Städtchens ift eine Reihe freundlicher Landhauser, meine den reichen Bewohnern von Quebec gehören. Dampfboote spielen zwischen hier mi Quebec aller Viertel Stunden, und eine Menge von Kahrbooten und Rances gen fast alle Minuten von hier nach dorthin ab, so daß Aubigny als eine Borstadt Due bece betrachtet werden kann. Hinter Aubigny find die Hohen von Pointe Levi. auf welchen die Amerikaner im letten Kriege Batterien errichteten.

## 4. Der Ranton Jolet,

im Nordosten von Kamourasta, im Gudosten von den Bereinigten Staaten, im Gudwesten von Bellechaffe, und in Nordwesten vom St. Lorenz begrangt, bat ten Nordwesten nach Gudosten eine Länge von 84, von Gudwesten nach Nordosten eine Breite von 371/2 Deile, und umfaßt einen Flächenraum von 3.044 D Deilen mer 1.948.160 Acres. Das Centrum bes Rantons ift unter 46° 40' 30" nordl. Br. und 69° 52' westl. L. - Die Oberfläche des Landes ift uneben und gebirgig, und mirb von vereinzelten Felsenketten durchschnitten, die, vom St. Loren; aus gesehen, a einziges Gebirge auszumachen scheinen, und ben hintergrund der blühenden Frei Niederlassungen bilden. Die Scenerie ist in vielen Pläten, namentlich am St. Loren und den im Land zerftreut liegenden Geen, hochft intereffant. Das Land wird überflussig bewässert, und die Hauptströme sind: der Rivière du Gud mit seinen Zweigen, der Trois Saumons, Port Joli und Rivière Ferré, welche alle dem St. Lorenz zufliegen. Den innern Theil bes Landes bemäffert der St. John mit feinen vielen Urmen, der über 56 Meilen weit mit dem St. Lorenz parallel nach Nordosten ftromt. Bu beiden Seiten seiner Ufer ift herrliches zu Unfiedelungen geeige netes Land, welches aber bis jest noch nicht aufgenommen wurde. Obgleich Islet als Gebirgeland erscheint, bietet es doch in seinen Thalern gute fruchtbare Striche bet besten Ackerlandes. Die Häuser und angebauten Pflanzungen in den Frontreihen, nu mentlich am St. Lorenz, wechseln mit freundlichen Dörfern und hochstrebenden Rechen, welche die Schönheit der herrlich romantischen Landschaft um vieles erhöben. Das malerischste Bild bietet St. Thomas, in der Geigneurie Rivière du Gud! -Islet enthält die Seigneurien Bonfecours, Cap St. Ignace, Lepinap, Lessard, l'Islet, Rivière du Sud, St. Claire, St. Jean Port Joli, St. Roch des Annais und Bincelot nebst Zusat, die Fiefs Four nier, Gagnier oder Gagne und Reaume, die Ortschaft Afhford und Bufan, und die Inseln aur Grues und aur Dies. — Aufgenommen find bis jest 175.976 Acres, und von diesen erst 67.221 Acres in Kultur gesett. — Die Bevolkerung, durchaus französische Canadier, betrug 1831: 13.518 Geelen. Der Kanton wird in 6 Kirchspiele geschieden, besitt 3 Dörfer, 25 Schulen, 19 Wirthshäuser, 20 Branntweinschenken, 9 Mahlmühlen, 47 Sägemühlen, 4 Kräupelmaschinen,

4 Waltmühlen, 2 Schiffsbauhöfe, 43 Eisenwerke und 3 Gerbereien; mit Landbau sind nur 369 Familien beschäftigt, mit Handwerken 122, und 29 mit dem Handel; der Rest ist mit Waldbenuhung beschäftigt, oder auf dem St. Lorenz als Fischer, Lootsen oder Kahnführer.

Bonfecours, Seigneurie am St. Lorenz, zwischen l'Islet und Nincelot, ist 74 Arpents breit und 2 Leagues tief., zur Hälfte in Kultur gesetzt und ziemlich dicht bevölkert; das Land ist ziemlich gut, und wird durch den Bras St. Nicholas bewässert.

Sap St. Ignace, Seigneurie (oder Fief?) am St. Lorenz, sudwestlich von Bincelot, 1/2 League breit und 1 League tief, wird durch den Bras St. Nicholas bewässert, und ist Eigenthum des M. Bincelot; — drei Conzessionen in der Seigneurie sind verwilligt, und 2 davon bereits angestedelt; das Land ist zum größten Theil bergigt und felsig; die Fronte flacher, doch von einigen Hügeln durchbrochen. Obstogärten sind hier in größerer Menge zu sinden, als in irgend einem andern Theile des Districts. Das Kirchspiel St. Ignace umfaßt die ganze Seigneurie, so wie die Gänse und Kranichs Inseln (Isles aux Oies und aux Grues), welche das Eigenthum eines Herrn M'Pherson sind, und mehre Ansiedelungen, so wie ausgedehnte Salzmarschen enthalten, auf welchen eine bedeutende Menge Kinder gezogen werden. Die Bevölkerung des Kirchspiels beläuft sich auf 1.932 Seelen.

L'Islet, Seigneurie am St. Lorenz, zwischen Bonsecours und St. Jean Port Josi, hat I League Fronte bei 2 Leagues Tiefe. Die Fronte ist flach und niedrig, doch erhebt sich das Land nach Süden zu und geht in eine Bergreibe über; der Boden ist im Allgemeinen gut; ein Drittel bereits in Besitz genommen, ziemlich gut bebaut und dicht bevölkert, — Buchen, Birken und Ahornwaldungen sind vorherrschend, doch auch an Nadelholz ist im Innern der Seigneurie kein Mangel. — Die Kirche und das Pfarrhaus sind dicht am St. Lorenz, in der Nähe einer Point, auf welcher die Telegraphen Station Nr. 7 errichtet ist. Bei hohem Wasser ist diese Point ringsum von Wasser umgeben, woher ihr auch der Name 1'3 blet de St. Je an geworden ist. Die Seigneurie ist in vier Reihen geschieden, von denen die zwei ersten angesiedelt, die beiden legten aber in Waldung liegen.

Lepinan (L'Epinan), Seigneurie im Rucken von St. Thomas oder Rivière du Sud; hat 3 Leagues Breite und eine Liefe von 1½ League. Der Norden ist ziemslich dicht gesiedelt, das Innere und der Süden größtentheils noch Wald; der Boden ist gut: ein gelblicher Lehm oder gute schwarze Erde; die Oberstäche des Landes ist irregulär und nach Süden zu gebirgig.

Lessand, Seigneurie im Südwesten des Zusahes der Ortschaft Ash ford, ist eine Seague groß, und gegenwärtig Eigenthum des Andrew Stuart. Esq. Der kleine Traft ist werthvoll, obgleich unbebaut, und liegt auf dem Kamme des Höhenzugs, welcher die längs dem St. Lorenz liegenden Seigneurien begränzt. Obwohl die Oberstäche gebrochen und uneben ist, sind Boden sowohl als Holzwuchs von vorzüglicher Güte, und nur eine Straße mangelt, um die Ansiedlung in dieser Seigneurie in Aufnahme zu bringen.

Rivière du Sud, oder St. Thomas, Seigneurie im Nordwesten des Kantons, am St. Lorenz, von 1½ League Breite bei eben so viel Liefe. Das Land ist im Allgemeinen niedrig, mit Ausnahme einer kleinen Hügelkette, welche die Ansiedes lungen am St. Lorenz von denen am Rivière du Sud trennt. Der Boden ist so reich und ergiebig, daß dieser Theil des Landes die Kornkammer Unter Lanada's benannt wird; kein Theil der Seigneurie ist vernachlässigt, das Ganze in einem Zustande der vortrefflichsten Kultur, und von dem Rivière du Sud, dessen größtem Zweig Bras St. Nicholas, dem Rivière à la Caille und vielen kleinen Strömen



Gagne Diefe, hat guten Boden und ift durchaus in Kultur gesett.

Reaume, Fief, zwischen St. Jean Port Joli und St. Roch des Aulnais, von 1/2 League Breite und einer Tiefe von 2 Leagues, durch welchen die Hauptstraße des Kantons führt.

Afh for d, Ortschaft hinter der Seigneurie St. Roch des Aulnais, deren Durchmesser 10 Meilen im Quadrat enthält. Einige Reihen Landpläte sind bereits ausgelegt und einige militärische Anlagen getrossen, doch haben noch keine Ansiedelungen begonnen. Der Boden ist von mittler Güte und mit dichten Waldungen bedeckt, die in einigen Theilen von Felsenklippen durchzogen und von mehren Flüssen durchschnitten werden, von denen der Niver Duelle der bedeutendste ist. — Unvergeben liegen, außer den Reservationen, noch 20.000 Acres in der Ortschaft.

Afhburton, projektirte Ortschaft, im Gudosten von Lepinap, welche im Guden vom St. John - Fluß begränzt wird.

Alles in diesem und den beiden Kantonen Ramouraska und Rimouski südlich vom St. John liegende Land, bis zu dem Höhenzuge, welcher die Wasser des St. John von denen des Kennebeck und Penobscot scheidet, ist streitiges Land, auf welches die Engländer sowohl als die Amerikaner Anspruck, machen, sich aber hinsichtlich der Gränzbestimmung dem Ausspruch des Königs der Niederlande unterwarfen; da die Entscheidung nicht günstig für Großbritannien ausgefallen, protestirten die Engländer, und die neuen Gränzbestimmungen sind noch immer in Unterhandlung (siehe: Bereinigte Staaten).

### #. Der Rauton Ramouradta,

im Nordosten von Nimouski, im Gudosten von der Gudgränze der Provinz, im Sudwesten von Islet und im Nordwesten vom St. Lorenz begränzt, umschließt die Ceigneurien Granville, Granville und Lachenape, Islet du Por. tage, Kamouraska, Rivière Duelle und Zusap, St. Anne de la Pocadiere und Terrebois, den Rief St. Denis, die Ortschaften Bungay, Irworth und Woodbridge, und die Eilande Hare, Isle Bert und die Ramourasta : Infeln. Die Länge tes Rantons beträgt 168, die Breite 40 Meilen, der Flacheninhalt 4.320 DMeilen oder 2.764.800 Acres, von denen erft 144.482 verwilligt, 'und von diefen 69.723 in Rultur gefett find. Das Centrum liegt unter 47° 3' nordl. Br. und 69° 12' westl. L. - Die Oberfläche ift uneben und gebirgig, vorzüglich im sudöftlichen Theile. Der Boten ift in vielen Plagen vortrefflim, wie fich von einem Lande erwarten läßt, das fo wie tiefes mit hugeln, Bergen und Thalern wechselt. Die bedeutendsten Berge find : ber Machagos, der Efochominoc, der Machios, der Upquedopscoof und der Allagash. — Der Kanton wird durd viele Rluffe und Geen bemaffert, von benen unter den erftern der Ramou : rasta und St. John, die das Land von Gudwesten nach Mordoften durchströmt, und der Allagash und Arooftoot mit ihren vielen Zweigen, die bedeutenoften find. Die bemerkenswerthesten Geen find: ber Chipitogmisis, der Panta. guongamis und die Gagles Lates (Adler . Geen). - Die Fronte langs dem St. Lorenz enthält blühende Niederlaffungen; die Strafen find im Allgemeinen in guter Ordnung, und die Scenerien abwechselnd und interessant. Der Kanton ift in 5 Rirchfpiele geschieden . gahlt 14.557 Einwohner , worunter 14.514 Ratholifen , und enthalt 2 ausgedehnte schone Dorfer, 1 Klofter, 1 College, 38 Schulen, 10 Wirthshaufer, 21 Branntweinschenfen, 8 Mahlmühlen, 27 Gagemühlen, 1 Balfmühle, 2 Rrampelmaschinen, 1 Gerberei, 1 Potterie und 3 Schiffbauhofe; 1.650 Familien sind im Landbau beschäftigt, 33 im Sandel und 95 treiben verschiedene Sandwerke.

Granville (richtiger Grandville), Seigneurie am St. Lorenz, zwischen Islet du Portage im Nordosten und Kamouraska im Südwesten, ist 3/2 Leagues breit und 4 Leagues tief, wurde ursprünglich (1707) an Anna de Grandville in Lehen gegeben, und ist jest zur Hälfte Eigenthum des Mr. Taché, zur Hälfte des Hr. J. Fraser. — Vier Neihen sind ausgegeben und in 126 Landplägen oder Pflanzungen ausgelegt. Ueber die Hälfte derselben ist in Kultur gesest. — Im Innern sind mehre Theerschwelereien.

Grandville und Lachenape, Seigneurie am St. Lorenz, im Mordesten von Islet du Portage; von 2 Leagues Fronte und einer Tiefe von 3 Leagues; enthält einige fruchtbare Stricke, ist aber nur zum kleinsten Theil in Rultur genommen. Die Seigneurie wird nur dürftig bewässert, ist in die Reihen St. André, Bouchette ville, Marie Louise Adelaide, St. Rachel und St. Theodore ausgelegt, von diem aber, dis auf St. André, kaum eine je mit dem Pfluge umgebrochen worden. Die Kirchspiel St. André umfaßt diese und die benachbarten Seigneurien; die Kirche it von drei Hügeln umgeben und hat im Norden die Pilgrim. In seln. — An der Bereinigung des Fouquet mit dem Rivière des Caps sind 2 Mahlmühlen. Die Zahl der Einwohner beläuft sich auf 1.903.

Islet du Portage, Seigneurie am St. Lorenz, zwischen Lachenape und Grandville, von 1 League Fronte und 1 League Tiefe; mit der vor ihr liegenden Isle du Portage.

Ramouraska, Seigneurie am St. Lorenz, von 2 Leagues Kronte und 3 Jiefe, zwischen Grandville im Nordosten und St. Denis im Gudwesten, ift jest Gigenthem von Pascal Tache, Esq. — Diese werthvolle fruchtbare Seigneurie zeichnet sich turd die Bortrefflichkeit ihres Klimas, die Größe ihrer Bevölkerung, den Reichthum ibres Bodens und die Schönheit ihrer Landschaften vor allen andern aus. In der Nachbar schaft des Fluffes ift das Land mehr flach, bildet ausgedehnte Ebenen, die bier mb da durch einzelne Sügel oder mit Zwergtannen bewachsenen Felsenkuppen unterbrocht werden, und hat einen leberfluß von naturlichen Biesen und Beiden, auf denen gegen 3.000 Rinder überflussige Rahrung finden. Der Boden ift in diesem Theile ter Seigneurie im Allgemeinen vortrefflich, nach Guden ju ift er weniger fruchtbar, und in dem gebirgigen Theil, wo Felfen vorherrschen, jum Anbau durchaus nicht geeignet. Bier Konzessionen und ein Theil der fünften find bereits angestedelt; Die Bahl der Pflanzungen beträgt 459. — Waldungen findet man nur in den gebirgigen Theilen des Landes. Der Ramourasta - Fluß mit feinen Nebenzweigen durchftromt die Seignen. rie und mundet, den gleichnamigen Inseln gegenüber, in ben St. Loreng; an feinem Ufer ift, 1 Meile westlich von der Rirche St. Pascal, die bedeutende Dublenanlage des Seigneurs. — Das Dorf Ramourasta ift herrlich an der langs dem St. Lo reng fich hinziehenden Sauptstraße erbaut, enthält 1 Rirche, 1 Presbyterium und 60 Baufer, von denen die Balfte von Stein erbaut find, und wird jahrlich von einer Menge Fremder besucht, die ihre Gesundheit wiederherstellen und das Seebad in in Bay genießen wollen. — Die in der Fronte der Seigneurie liegenden Ramourasfa-Infeln sind für die Einwohner als Fischerstationen von besonderer Wichtigkeit, ta zwischen ihnen die Heringefischerei mit besonderem Erfolge betrieben wird und fie ten zwischen ihnen durchsegelnden Fahrzeugen hinreichenden Schut und in ihren Buchten fichere Ankerpläße gemahren. Die Inselgruppe besteht aus den Gilanden: au Patin, Isle Brulee, auf welcher ein Telegraph errichtet ift, Groffe Isle, Isle de la Providence, aux Corneilles, la Plaudre und Isle aux Harangs, auf denen fich 6 Fischerstationen befinden. - Die Fische, welche hier am häufigsten gefangen werden, sind: Heringe, Alfen (Shad), Lachse, Sarder (Sardine), Stinte (Smelts) und Flünter (Flounders), und der jährliche Durchschnitteertrag

gestaltet sich, außer dem was von den Einwohnern frisch konsumirt wird, auf 370 — 400 Barrels Heringe, 150 Barrels Alsen, 300 Barrels Garder und 150 Barrels Lachs; die beste Zeit der Fischerei ist mahrend der Monate Mai und Juni und vom 15. Ausgust die zum 15 Oktober, doch ist der Ertrag der Herbstsscherei der Frühlingssischerei vorzuziehen. — Die Bevölkerung der Seigneurie beläuft sich auf 5.700 Seelen.

River Duelle oder Bouteillerie und Zusat, Geigneurie am St. Lorenz, zwischen St. Denis im Nordosten und St. Anne im Gudwesten, hat 2 Leagues Fronte bei 33/2 Tiefe, und ift jest Eigenthum des Esq. Casgrin. 3mei Fünftel der Geigneurie find in Rultur genommen, drei Funftel liegen noch im Naturzustande und ein Biertel des Ganzen ift nicht zum Anbau geeignet, da Gebirge und Felfenketten daffelbe bededen. Der Boden fudlich vom glug Duelle ift ein gelber, mit Gand gemischter Lehm, in der Fronte angeschwemmtes Land, mit Ausnahme der Sügel, welche fandig find; der größte Theil des unter Pflug getriebenen Landes ift von vorzüglicher Qualitat. Die Landereien im Ruden der Geigneurie werden durch eine Sugelfette durch. schnitten; in der fünften Reihe dehnt fich ein großer Cedernsumpf aus, Boden und Baldung aber nimmt, nach St. Denis ju, an Gute wieder ju. Die Geigneurie ift in fieben Reihen geichieden, von denen die erfte bis funfte und die Salfte der fechsten bereits vergeben find; die bedeutenoften Niederlaffungen find an beiden Seiten des Duelle bis zur vierten Reihe, und langs der Hauptstraße am St. Lorenz. Die Landrenten find hier fehr hoch; in der ersten und dem größten Theil der zweiten Reihe wird 1 @ . 3 P. fur den Arpent bezahlt; in der dritten Reihe 1 Gh. 6 P., und in der vierten 3 Sh. 4 P., und 5 Ch. für den Arpent bei neuen Konzessionen. Die Geigneurie wird durch den Rlug Duelle, feine Rebenftrome und den Gee St. Vierre herrlich bewässert. Die Fluth fleigt den Fluß 3 Leagues hoch hinauf, über eine Barre. auf welcher jur Kluthzeit 10 - 12 guß Baffer, jur Zeit der Ebbe 4 - 5 guß, und bei Springfluthen 14 — 16 Fuß Waffer ist; Schooner können den Fluß aufwärts bis 2 Meilen oberhalb der Brude gelangen; — der Fluß ift fischreich, und bietet, im Fruhjahr und herbst, Lachse und Bassen (Bass) im Ueberfluß. Am St. Lorenz find zwei Fischereien, die eine für Porpoisen (Meerschweine, Braunfische), die andere auf Heringe. Die Seigneurie umschließt das Rirchspiel Notre Dame de Lieffe, und hat eine Bevolkerung von 3.672 Geelen. .

St. Unne de la Vocadiere oder de la Grande Anfe, Geigneurie am St. Loreng, gwischen River Duelle im Mordoften und Ranton Islet im Gudweften, hat 11/2 League Fronte und 11/2 Tiefe, und ist jest Eigenthum eines Deutschen (Mr. Schmidt). Die Geigneurie ift in drei Reihen geschieden, und alles kulturfahige Land bereits vergeben. Die Pflanzungen find von 2 bis 4 Arpents breit und 42 tief, murde der Arpent für 1 Sh. 8 P. verkauft, und enthalten vortrefflichen Boden. Gelbst in ber Rahe der Gebirge ift der Boden gut und mit vortrefflichem Walde bestanden. Die Fluffe St. Unne und St. Jean, nebst mebren fleinen Stromen, maffern bas Land, und der erstere treibt 4 Sägemühlen, 1 Mahl - und 1 Malkmühle, und der St. Jean 1 Mahlmuhle von 2 Gangen. Dehre gute Strafen burchichneiden das ticht. bewohnte Land, deffen Bewohner bedeutende Kederviehzucht und einen ansehnlichen handel mit Geflügel nach Quebec treiben. Die Rirche St. Unne ift gegen 25 Leagues von Quebec entfernt, hat eine herrliche Lage und wird von einer Menge Saufer und & Schulen umgeben, in deren jeder 80 Rinder im Lateinischen, Englischen und Krangofischen, so wie in den erften Glementarkenntniffen unterrichtet werden. Das Col = lege St. Unne ist nur 1 Arpent von der Kirche entfernt, in einer romantischen Einsamkeit, in der Mitte eines haines und in der unmittelbaren Nachbarschaft eines reizenden Berges. Das Gebäude 100 Jug Fronte bei 43 Tiefe, 3 Stockwerk hoch und gang von Stein erbaut, und ficher eines der besten Inftitute in Unter . Canada. - Die



6 Mahlmühlen, 21 Sägemühlen, 1 Delmühle, 3 Krämpelmaschinen, 3 Walkmühlen und 9.151 Einwohner, worunter 8.722 Ratholisen, 312 Epissopalen, 81 Anhänger der schottischen Kirche, 21 Methodisten, 25 Presbyterianer und 6 Baptisten; — 1.269 Familien sind im Landbau beschäftigt, 10 mit dem Handel und 86 mit verschiedenen Handwerken.

Bonse cours, Seigneurie am St. Lorenz, zwischen des Plaines im Osten und St. Ervir im Westen, hat 1½ League Fronte und 2 Leagues Tiefe. Das Land ist dicht bewaldet, und liefert große Quantitäten Feuerholz nach Quebec, ist nur spärlich bewässert und umschließt den Fief Maranda, durch welchen der Riviere Bilieu strömt.

De & Chaillons, auch St. Jean des Chaillons und Rivière du Chêne genannt, Seigneurie mit Zusaß, im Mordwesten des Kantons am St. Lorenz, von 2 Leagues Fronte und 6½ League Tiefe. Der Boden ist im Allgemeinen gut, doch hat die Kultur noch wenig Fortschritte gemacht. Um Ufer des St. Lorenz sind zwei Reihen Konzessionen von 150 Landplähen, von denen der größte Theil gut angebaut ist. Der Rest der Seigneurie, so wie der Zusah, ist dicht bewaldet. Der Petite Rivière du Chêne ist der einzige Fluß, der die Seigneurie durchsströmt und ein wenig unterhalb Cap à la Roche in den St. Lorenz mündet. Oberhald des Kaps sieht die Kirche St. Jean. Die Bevölkerung der Seigneurie beläuft sich auf 658 Einwohner.

Des Plaines, Seigneurie im Gudosten von Bonsecours, zwischen St. Eroir und Gaspe, 3/4 League breit und 3 Leagues tief.

Gaspé, Seigneurie im Sudosten von Tilly und im Nordosten von des Plaines; ift durchaus Bald, durftig bemässert, giebt aber mehren Flussen Entstehen. — Den sudostlichen Binkel durchschneidet der Rivière Noire und Ruisse au Goffelin.

Lotbiniere und Zusah, Seigneurie am St. Lorenz, zwischen St. Eroix im Often und des Chaillons im Westen, hat 3½, League Fronte und 6 Leagues Tiefe, und ist jest Eigenthum des Esq. Gustav John. — Der Boden ist im Allgemeinen vortrefflich, gut mit Waldungen bestanden und die User des du Chêne, Huron und Boisclere mit vorzüglichem Mastholz bewachsen; der erste dieser Flüsse ist während des ganzen Jahres die zum Portage (Tragplat) schiffbar, die beiden andern aber nur im Frühjahr. Tros der üppigen Fruchtbarkeit des Landes ist nur der sechste Theil der Verwilligungen angesiedelt. Sieben Reihen von Landpläßen ziehen sich parallel mit dem St. Lorenz, eine achte perpendisulär auf den Fluß zu; alle acht Reihen enthalten 580 Pflanzungen von 3 Ucres Fronte bei 30 Tiefe, und von diesen sind 465 von thätigen Landleuten in Kultur genommen. In der Mitte der Fronte ist am User des St. Lorenz die Kirche St. Untoine, und östlich von dieser Lotbiniere mit der Bannmühle und einer Kirche. — Das Kirchspiel St. Untoine zählt 2.092, Lotbiniere 2.406 Einwohner.

St. Eroir, Seigneurie mit Kirche am St. Lorenz, zwischen Bonsecours, des Plaines und St. Giles im Osten und Lotbiniere im Westen, hat 1 League Fronte und 10 Leagues Tiefe, und ist Eigenthum des Ursuliner Rlosters zu Quebec. Auf dem hohen steilen User des St. Lorenz ist der Boden ein hellfardiger fruchtbarer Lehm, der durch vorzügliche Bearbeitung noch mehr verbessert worden ist; weiter landein-wärts erhebt sich der Boden immer mehr, geht in reiche schwarze Erde über, welche mehre Meilen weit anhält, und senkt sich dann zu ausgedehnten Marschen und Sümpsen bein herab, die mit Cedern, schwarzen Eschen und Sprossensichten bedeckt sind. Kein Strom von Bedeutung durchschneidet die Seigneurie, und nur 2 Straßen die Reihen am St. Lorenz. Mehr als die Hälfte des Landes ist noch unvergeben.

St. Giles, Seigneurie im Gudosten von Gaspe und des Plaines, ift 21/4 Lea-

ques breit und 6 tief, enthält 160.000 Acres und wird burch feine gange Lange vom Beaurivage bemaffert. - Eraig's Strafe, eine ber beften im Lande, lauft 13 Meilen langs dem Ufer dieses Fluffes, und geht mit demselben nach Dorchefter über. Die Bahl der Kongessionereihen beträgt 22, mit 524 Landplagen; die bevolfertften und best angestedeliffen find an Craig's Strafe, andere Theile des Landes find nur theilweise angesiedelt, doch mehrt sich die Rachfrage nach neuen Landplagen mit jedem Tage. Zwei ber nördlichsten Rongessionen, westlich vom Beaurivage, liegen am Roice und enthalten niederes flaches Land; die nachsten vier Reihen liegen am Beauriege und sind im Allgemeinen sandig, mit Ausnahme des Points, wie hier der Allucial. boden zunächst des Flusses genannt wird; jeder Landplatz (lot) hat einiges Pointlant. welches mit Ulmen, Aborn und Butternuffen bestanden ift, mabrend die fandigen Lisbereien, in welchen fleine Gumpfe vorfommen, mit Rabelholz und schwarzen Bider bedeckt find. Der sudostliche Theil der Seigneurie, zwischen dem Beaurivage und 3000chet, einem Urm des erstern, wird das Gebirge (the Mountains) genannt, m halt 12 - 14 Konzessionen. Der Boden ift hier viel besser als in den niedern Thalen der Seigneurie, ift zwar sandig, gewährt aber reiche Ernten, und wird von allen neuen Unfiedlern vorgezogen. Die Bahl ter Ginwohner beläuft fich auf 1.000 Scelen-Die Kirche St. Giles ist am westlichen Ufer des Beaurivage, und unfern terfelten der Fief Beaurivage, welchen fich der urfprüngliche Eigenthumer beim Berfauf der Seigneurie, an den Richter Davison, reservirte.

Tilly, oder St. Antoine, Seigneurie am St. Lorenz, im Nordossen tet Rantons und westlich von des Plaines, östlich vom Ranton Dorchester begränzt; bat am St. Lorenz die Kirche St. Antoine, mit mehren Häusern in der Nähe, und sus Breite und Tiese von 1<sup>2</sup>/2 League.

# 7. Der Ranton Megantic.

Ein irregular begrangter Ranton im Gudoften von Lotbiniere; im Gudweften bes Beauce und im Nordosten und Osten von Sherbroofe und Drummond. — Der Kanten ist 651/2 Meile lang, 28 breit und umfaßt einen Flächenraum von 1.465 🗌 Deiles oder 937.600 Acres, von tenen erst 65.357 Acres ausgegeben, bis jest aber noch nicht mehr als. 6.615 in Kultur genommen find. Die Mitte des Kantons ift unter 46° 5' 30nördl. Br. und 71° 12' 5" westl. Länge. — Das Land ift angemessen bemaffert; den Norden durchströmt der nach Gudwesten ftromende Becancour mit feinen gableu. chen Zweigen, und ben sudwestlichen Theil die Buffuffe des Chaudiere, unter tenen der Bras Grand Coute, Mactavish und Eugene die bedeutendfien find und alle nach Nordosten strömen. — Eine große Menge anmuthiger fischreicher Seen find im Lande gerftreut, unter benen Late Lomond, g. Billiam und Gl. Francis die größten find. — Die Oberfläche des Rantons ift gebirgig und turd brochen, enthält aber deffen ungeachtet große Strecken vorzüglichen Acker - und Bicon landes, und gemährt hinfichtlich des Bodens und Holzwuchses besondere Portteile. 3mei Strafen, unter tenen Eraig's Road die beste ift, durchschneiden die Mille des Landes von Gudwesten nach Nordosten, und in ihrer Rahe find die Hauptmeterlaffungen des Rantons, der fleine Seugneurial = Berwilligungen enthält, dafür aber in die Ortschaften Abftod, Broughton, Coleraine, Dorfet, Garburf. Halifar, Iverneß, Ireland, Leeds, Melfon, Dulney, Chenles, Somerset, Thetfort, Tring und Winslow geschieden ift. Der Ranten gahlt 2.283 Einwohner, alles Einwanderer aus Großbritannien und der Union, ohne einen einzigen Canadier; der Religion nach find unter denfelben: 952 Episcopalen, 459 Unhanger der schottischen Rirche, 343 Ratholifen, 231 Methodisten, 186 Presto. terianer und 71 Baptisten. Errichtet find bis jest 5 Schulen, 4 Birthsbauser,

2 Branntweinschenken, 5 Mahlmühlen, 16 Sagemühlen und 2 Pottaschstebereien; 367 Familien find im Landbau beschäftigt, 7 im Handel und 31 Familien mit verschies denen Handwerken.

Ad ft och, projektirte Ortschaft zwischen Tring und Thetford, die aber noch nicht vermessen ist.

Broughton, bergige aber sehr fruchtbare Ortschaft im Morden von Tring und Thetford; ist gut mit Nupholz bestanden, wird durch einige Zweige des Becanscour, einige dem Shaudière zuströmende Flüßchen und 2 fleine Seen bewässert, und wird von 2 Straßen durchschnitten, von denen eine nach dem Chaudière, die andere nach Eraig's Graße sührt. Die nördliche Hälste der Ortschaft, 22.000 Acres enthalstend, wurde den Herren Jenkins und Hall zur Anlegung einer Niederlassung verwilligt, ist jest Eigentbum des Letztern, zählt 210 Einwohner und enthält einige Mühlen.
— Unvergeben liegen noch in der Ortschaft 12.400 Acres.

Coleraine, neu ausgelegte Ortschaft im Guten von Ireland, Thetford und Tring, beren sudlicher Theil von dem St. Francis Gee durchschnitten wird.

Dorfet, Ortschaft am westlichen Ufer des Chaudière, zwischen Shenley im Norden, Gaphurst im Süden und Winslow im Westen; ein großer, reicher, fruchtbarer, gutbewaldeter Landstrich, der durch mehre Flüsse und Seen berrlich bewässert wird, von denen der M'Tavish sowohl als die Abslüsse der Seen Oliveira und Marguerita dem Chaudière zusließen. An den Ufern der Flüsse und Seen zieht sich üppiges Wiesenland; längs dem Chaudière ist felsiger durchbrochener Voden, im Westen und Nordwesten der Ortschaft aber der romantischste Landstrich.

Ganhurft, neu ausgelegte Ortschaft im Guden des Kantons, zwischen Winslow und dem Chaudière und im Nordosten von Dorset begränzt, wird von dem Eugen i e-Fluß durchschnitten.

Halifar, Ortschaft zwischen Inverneß und dem Kanton Drummond, mit reichem fruchtbarem Boden; im Nordosten flach, mit einigen kleinen Sumpsen und Niederungen, nach Süden zu sich erhebend; fast durchgehends mit gutem Walde bestanden, von den Quellenwässern des Rivière Blanche und Becancour durchströmt und die malerischen Seen Lomond, William Pitt und Joseph Halls tragend. Der siedöstliche Theil der Ortschaft ist vermessen und ausgelegt, wird von der Eraig's-Straße durchschnitten, hat aber bis jest erst wenige Niederlassungen mit einigen 60 Einwohnern. — Unvergeben liegen nur 7,200 Acres.

In verneß, Ortschaft zwischen Halisar und Nelson, Somerset und Leeds, mit durchgehends reichem Boden; im Norden mit einem 8.000 Acres großen, mit Nadels bolz bedeckten Sumps. — Waldungen sind vorherrschend; das Land wird durch den Hauptzweig des Becancour und den Lomond See bewässert, von 2 Straßen durchsschnitten, ist die auf 15.500 Acres ausgelegt und verwilligt, und mehrt sich die Zahl der Ansiedler mit jedem Jahre! 1831 belief sich dieselbe auf 239, und in verschiedenen Theilen des Landes waren 7 Sägemühlen errichtet.

Ireland, Ortschaft im Südosten von Halifar. Der nordwestliche Theil besteht aus trefflichem Ackerlande, ist vermessen und ausgegebeh, und wird durch 20 — 25 Familien bewohnt, welche Lords Settlement (Lords Niederlassungen) bilden. — Laubholz, namentlich Buchen, Birken und Ahornbäume sind in außerordentlicher Menge vorhanden; mehre kleine Ströme und der Trout Lake (Forellen. See) bewässern die Ortschaft hinreichend. — Der südöstliche Theil ist nicht zum Andau geeigenet und besteht aus rauhen Bergketten, zwischen denen kleine Seen und Sümpse sich ausbreiten. — Unvergeben liegen noch 14.614 Acres. Die Bevölkerung beläuft sich auf 260 Seelen.

Leebs, Ortschaft im Gudosten von Invernes und Nordosten von Halifar, ent-

hält, das nordwestliche Viertel ausgenommen, welches aus armem steinigtem Lande besteht, im Allgemeinen vortresslichen Boden und Waldungen der vorzüglichsten Art. Der Becancour mit seinen Zweigen durchströmt das Land; die Ansiedelungen längs dem Flusse und Eraig's Road mehren sich monatlich, und bereits ist die Zahl der Einwohner auf 230 gestiegen.

Melson, Ortschaft im Norden des Kantons, an der Gränze von Lotbiniere, welche im Jahre 1804 an Officiere und Freiwillige der Canadischen Miliz verwilligt wurde. Das Land ist mehr eben, doch von ziemlicher Güte, wird durch den Becancour und du Chène bewässert, und hat im Südosten einige Hochlande. — Ansiedelungen haben hier noch nirgends begonnen.

Dulney, projektirte Ortschaft zwischen Tring im Nordwesten und Dorset im Südosten.

Shenlen, Ortschaft im Often der vorigen und nördlich von Dorset. Ein Biend derselben wurde an den verstorbenen Mr. James Glenny verwilligt, und ist jest is den Händen von dessen Erben, doch noch kein Theil der Verwilligung in Kultur ge sept. Unvergeben liegen noch 33.000 Acres.

Somerfet, Ortschaft im Nordwesten des Kantons, sudwestlich von Nelson, ift, wie Nelson, den Offizieren und Freiwilligen der Canadischen Wiliz verwilligt, bis jest aber noch nirgends angesiedelt.

Thetford, Ortschaft zwischen Ireland und Broughton, ist im Allgemeinen gebirgig, hat aber einige Intervallen guten ackerbaren Landes. Der südöstliche Ibeil enthält sehr mittelmäßigen Boden, ist mit Moos bewachsen, und hat eine steinigte, kaum einige Zoll mit Erde bedeckte Unterlage. Die Waldungen sind gut bestanden. – Die Häfte der Ortschaft ist Eigenthum des Dr. North. — Unvergeben liegen mch 22.000 Acres.

Ering, Ortschaft im Sudosten von Broughton, ein mit guter Waldung bedecktes und mit einer Kette von fünf kleinen Flüssen und mehren dem Chaudière zuströmenden Flüsschen durchschnittenes fruchtbares Land. Die Bevölkerung zählt erst 50 Seelen. — Unvergeben liegen noch 20.800 Acres.

Winslow, projektirte Ortschaft zwischen Coleraine im Nordwesten und Gaphurft im Gudosten.

#### 8. Der Ranton Montmorenen,

im Nordwesten von der Nordgränze der Proving, im Nordosten von dem Kanton Saguenav, und zwar von einer Linie, die von Rap Abatis, am St. Lorenz, mit ber öftlichen Gränzlinie der Seigneurie Beauport parallel läuft und fich dann in gleicher Richtung bis zur Nordgränze verlängert; im Gudosten vom St. Lorenz und im Gudwesten vom Kanton Queber begränzt; hat von Gudwesten nach Nordosten eine Breite von 321/4, von Gudosten nach Nordwesten eine Lange von 240 Meilen, und umfast einen Flächenraum von 7.396 DMeilen ober 4.783.440 Acres. Das Gros bes Lande ist eine gebirgige, mit Wald bedeckte Einode, und nur die Fronte desselben, am Et. Lorenz, ist bis auf eine Tiefe von 6 Leagues (18 engl. Meilen) bekannt und in die Seigneurie Cote de Beaupre ausgelegt. Das Centrum diefes verwilligten Land ftriche liegt unter 47° 10' nordl. Br. und 70° 53' 10" westl. L. Der ganze Kanton ift gebirgig und felfig, und wird vom Montmorency = Fluß, den St. Anne und Lombrette durchschnitten. Der Montmorency ist ein Abfluß des Lac des Reiges, ftrömt in sudwestlicher Richtung bis zur Gränze der Seigneurie Beauport durch dichten ununterbrochenen Bald, bildet 300 Darde von feiner Mündung, wo er über eine steile Felsenwand herabstürzt, den berühmten Montmorency = Fall, der bei einer Breite von 60 Fuß den Niagara : Kall noch um 100 Kuß Höhe übersteigt, da seine ganze

Höhe 250 Juß beträgt, und hat unterhalb des Falles, wo er bis zum St. Lorenz ein von Felsen umgebenes Basin bildet und einen ruhigen Strom beschreibt, die ausgeschnten Sägemühlen des Herrn Patterson. Das Bett des Flusses bildet, vom Fall an auswärts bis zu seiner Quelle eine natürliche Treppe. — Der St. Anne entspringt in den noch unbefannten Theilen des Kantons, strömt nach Südwesten, nimmt außer einer Menge kleiner Ströme den von Nordwesten kommenden Lombrette in sich auf bildet mehre bedeutende Fälle, von denen der bedeutendste 2 Meilen oberhalb des Dorfes St. Anne ist, und mündet im östlichen Winkel des Kirchspiels St. Anne in den St. Lorenz.

Côte de Beaupré, Seigneurie am St. Lorenz, erstreckt sich von Beauport im Sudwesten 16 Leagues bis zum Cap a l'Abatis und im Kanton Saguenay bis zur Mündung des Rivière du Gouffre, und hat landeinwärts eine Tiefe von 6 Leagues. — 1636 wurde dieselbe dem Sieur Cheffauld de sa Regnardière verwilligt, und ist jest Eigenthum des Seminars in Quebec. Der ausgedehnte Landstrich ift der gebirgigste der ganzen Provinz, enthält aber dessenungeachtet große Strecken fruchtbaren und reichen Landes. Der Boden ist abwechselnd; cie Niederungen in der Kronte, von Beauport bis Rap Tourmente enthalten eine dunkelfarbige fruchtbare Dammerde; in dem Hochlande ift schwarzer ftrenger Boden, der in den Gebirgen in Lehm übergeht. Buchen, Ahorn, Birten, Riefern, Sidorp und Bagholy ift in Ueberfluß vorhanden, und ebenso die geringern Nadelholzarten. Von der nordöstlichen Spipe der Seigneurie zieht sich ein Streifen vortrefflichen Weidelandes, von 1/2 bis 1 Meile Breite, bis jum Kap Tourmente, 22 Meilen weit, und wird im Norden von einer beträchtlichen Hohe begranzt. Der außerste Rand dieses Streifens ift bei niederm Wasser ein ununterbrochener Sumpf, nicht weniger als 1 Meile breit und zu jener Zeit mit Schaaren von wilden Enten, Schnepfen und Ribigen bedeckt. Sinter diefer ebenen Rlache erhebt fich der Boden mit machsender Schnelligkeit und geht in die hohe Bergkette über, die den jurudliegenden Theil der Geigneurie durchzieht. — Ray Tourmente ift ein fteil aufsteigendes Borgebirge, welches sich 1.892 Juß über den St. Lorenz erhebt; von hier bis jum Rap Maillard, einem andern schroff vorspringenden Borgebirge, 5 Leagues dem St. Lorenz abwärts, ist eine fortgesetzte Reibe von Vorgebirgen und Landspigen, die in Sobe und Grofe variiren, fich aber alle fteil erheben und an ihrem Juge nur einer Strafe (Chemin des Caps genannt) Plat laffen, die die einzige Landverbindung zwischen beiden Plagen ift, und bei hohem Wasser nicht einmal passirt werden kann. Dom Rap Daillard bis jum Rap de la Baie, beinahe 3 leagues, ift zwischen dem Flusse und dem steigenden Grunde der Division Petite Riviere ein schmaler Streifen niedern Landes, der ganz dem am Rap Tourmente endenden gleich, aber fehr gut angebaut ift. Weiter nach ber Bay Gt. Pau'l zu, in welche der Gouffre mundet, ist das Land sehr gebirgig, übrigens der Boden gut, dicht bewohnt und schon sehr kultivirt. - Die Seigneurie wird durch eine Menge von Stromen bemaffert, die theils dem St. Loreng, theils dem Gouffre gufliegen, und von denen der oben angeführte Montmorency, der Sault à la Puce, au Chien, St. Unne, bu Domaine, Sault au Cochon, der nordwest. liche Arm des Gouffre, Rivière des Mares und Remus die bedeutendsten sind. — Côte de Beaupre wird in Lie acht Kirchspiele: Ange Garbien, Chateau Richer, St. Anne, St. Joachim, St. Fereol, la Petite Rivière, Baie de St. Paul und St. Urbain geschieden, und in jedem dies fer Kirchspiele befindet sich 1 Kirche, 1 Pfarrhaus, 1 Mahlmuhle und verschiedene Sagemuhlen. Die best Pultivirteften und bevolfertsten Theile der Seigneurie find : Ange Gardien, Chateau Richer, St. Unne, St. Joachim und die Ansiedlung St. Fereol; zwischen der lettern und la Petite Nivière zieht fich ein durrer unfruchtbarer Landstrich

von 5 Leagues Länge, welche, da keine Strafe durch denselben führt und der Chemia des Caps so ungewiß ist, den Fortschritten der Ansiedelungen an der St. Pauls Bap sehr hinderlich ist. Zwei Strafen durchschneiden die Seigneurie, doch sind beide nicht im besten Zustande. Die Zahl der Einwohner beläuft sich (1832) auf 6.603, größtentheils Katholiken; ausgegeben sind 72.077 Acres, von diesen aber erst 17.994 in Kultur gesest. Alle Pflanzungen haben 3, Arpents Fronte, die Tiefe der kultivirten Kändereien aber ist verschieden und beträgt in Ange Gardien, Chateau Richer und St. Fereol 30, in St. Anne 40, und in St. Joachim 25 Arpents. — Die höchsten Punkte der Seigneurie erheben sich: Kap Tourmente auf 1.892, der Berg St. Anne 1.900, Kap Maillard 2.200, und der Berg Remy auf 6 — 700 Fuß.

#### 9 Der Ranton Orleans.

Diefer Ranton umfaßt die 4 Meilen nordöftlich von Quebec liegende Infel Gt. Laurent oder Orleans, unter 46° 56' nordl. Br. und 70° 57' 30" meftl. L. welche den St. Lorenzstrom in 2 Ranale theilt, 19 Meilen lang und 51/2 Meile breit ift, und einen Flächenraum von 69 Deilen ober 44,160 Acres umfaßt, von benen 28.469 an Anstedler ausgegeben, und 20.236 von diesen bereits in Kultur gesett find. - Die Insel murde 1636 als Geigneurie an einen Sieur Castellon verliehen, ift aber jest in drei besondere Abtheilungen geschieden und Eigenthum der Madame Drapeau, des Grafen Dupre und eines Hrn. Poulain, umfaßt die Rirchspiele St. Pierre, St. Jean, St. Famille, St. Laurent und St. François, und de in der Nachbarschaft liegenden Gilande Madame und Reaux. — hinsichtlich ter Größe folgt die Insel Orleans unmittelbar nach Montreal, und in Betreff der Fruchtbarfeit und des Reichthums des Bodens fieht fie keinem Theile des Rantons Queber nach. Die Rufte zieht fich mit fanftem Fall jum Ufer herab, an einigen Stellen treten steile, doch nicht sehr hohe Klippen hervor; am Fuße der Küstenhügel dehnt sich ein schmaler langer Strich niedern Miesenlandes hin, welches hier und da durch einzelne Flecke reichen Ackerlandes durchbrochen wird. Am Nord - Kanal ist das Gestade flach und schwammig und mit einem Felsenreef umgeben, am Gud = Ranal hingegen ift das Gestade ein feiner Sand, aus welchem hier und da einige Felsenspipen vorfpringen. Der höchste Theil ter Insel ist bei ber Kirche St. Pierre, gegen 4 Meilen vom mestlichen Ende, dem Montmorency - Fall gegenüber, und oberhalb Patrick's Hole, an der Sudfeite der Insel, wo der zweite Telegraph der Telegraphenkette von Quebec nach Green Island aufgerichtet ift. Das Centrum der Insel ift dicht bewaldet, doch ohne vorzügliches Nutholz. Der Boden ist fast durchaus sehr fruchtbar; im Hochlande enthalt der Boden eine leichte gute Erde, theils mit Sand, theils mit Sand und Lehm vermischt; in wenigen hohen Lagen ift eine schwarze Dammerte vorherrschend, tie nach der Rufte zu ebenfalls mit geblendet Sand ift. Die herrliche Insel wird nur fparlich durch den kleinen Dauphin, den Maheu und einige andere unbedeutende Flußden bewässert, die im Commer kaum Wasser genug haben, die an ihren Ufern befindlichen Mahl , und Gagemühlen in Gang ju erhalten. Die Kirchspiele St. Pierre und St. Famille im Norden, St. Laurent und St. Jean im Guden und St. François im Often, haben jedes eine Kirche und ein Pfarrhaus; St. Jean und St. Famille find die bevölkertsten, und ihre Bewohner wohlhabende und reiche Landleute. Eine gute Straße zieht sich ringe um die Insel, und eine Menge von Bicinalwegen führen von einem Kirchspiel in's andere. Die Kirche St. Laurent und St. Jean liegen bicht an der südlichen Küste, sind 6 Meilen von einander entfernt, und zwischen ihnen liegt gutangebautes, mit schönen Garten und Obstanlagen abwechselndes Land. Längs der Strafe liegen die Saufer der Pflanzer durch furze Intervallen von einander geschieden, und alle drei bis vier Arpents berührt der Reisende eins der freundlichen, größtentheils

T. 100

von Bolg erbauten Saufer. - Patrid's Sole, ein wenig westlich von St. Laurent, ift eine fichere, gutgeschütte Bucht, in welcher die feemarts bestimmten Schiffe in ber Regel ankern und auf guten Wind harren; ju Unfe au Marand, einer kleinen noch weiter westlich gelegenen Bucht, murde bas viermastige Riefenschiff, Co. lumbus, welches die Schottische Compagnie erbauen ließ, vom Stapel' gelaffen. Auf der westlichen Point der Insel ift eine Gruppe felbst eleganter Landhäuser, die im Commer und Winter von Quebec aus als Bergnugungsorte häufig besucht werden, und die Ginwohner diefes angenehmen fruchtbaren Plages verfeben die Gity mit Obft, Bartengewachsen und Ruchenbedurfniffen. In Gt. Famille ift ein großes fteinernes Gebäude, gewöhnlich bas Rlofter genannt, in welchen einige Nonnen ben Unterricht ber weiblichen Jugend leiten. Die Bahl ber Ginwohner ber Insel und Geigneurie Drleans beläuft fich auf 4.349, fammtlich Ratholiken; Die ber Rirchen auf 5, der Pfarrer auf 4, da ber Beiftliche in St. Famille auch jugleich den Dienft in St. François mit ju verseben hat. Schulen find 3 auf der Infel mit 245 Schülern, und außerdem 4 Birthehauser, 4 Branntweinschenken, 7 Mahlmuhlen, 14 Gagemuhlen, 3 Balfmuhlen und 1 Schiffsbauhof. 344 find im Landbau beschäftigt, 16 im Sandel und 49 treiben verschiedene Gewerbe.

### 10. Der Ranton Portneuf,

wird im Nordwesten durch die Nordgranze ber Proving, im Nordosten von Quebec, im Gudoften vom Ct. Lorenz und im Gudwesten vom Kanton Champlain begrangt; hat eine Lange von 240 und eine Breite von 351/3 Meile, und umfaßt einen Glachenraum von 8.640 Deilen, ober 5.529.600 Acres. Das Centrum des Rantons am St. Lorenz liegt unter 46° 41' nördl. Br. und 71° 30' westl. L. — Das Land ift uneben und gebirgig, und wird von mehren terrassenformig aufsteigenden Sochlandern, die mit dem St. Lorenz gleichlaufen, durchzogen. Am Ufer bes St. Lorenz ift bas Land hoch und feil abfallend, der Boden aber reich und fruchtbar und eine Mischung leichter sandiger Erde mit Lehm. Der Kanton wird durch zahlreiche Ströme und Geen überfluffig bemäffert; die bedeutendsten find: der Jacques Cartier, welcher in den unbebauten Ländereien des Kantons Montmorency entspringt und den Namen des berühmten Navigators trägt, der das Land entdeckte und 1586 bier überwinterte. Der Rluß ftromt in sudwestlicher Richtung und vielen Krummungen durch ben Kanton Quebec und Portneuf, und mundet in dem gleichnamigen Fief in den St. Loreng. Das Bett des Rluffes ift felfig, und die vielen Ralle und Stromschnellen machen benfelben, namentlich im Frühjahr und herbst, jur Schifffahrt für Boote und Ranoes gan; unpassend. Die Ufer find ausnehmend hoch und bestehen theils aus Ralksteinlager, theils aus hohen, über einander gethurmten Granitmaffen. Um obern Theile bes wildromantischen Flusses schließen benfelben hochstämmige Balber ein, am untern Theile find mehre Mahl - und Gagemühlen errichtet, und 3 Bruden, welche über ihn führen, unterflügen die Berbindung tes Rantons mit Quebec. - Der Portneuf, welcher aus einem Gee in der Seigneurie Fausembault abfließt, hohe, dicht bewaldete Ufer und in der Mahe feiner Mündung einige Mühlen und reiche Felder hat. — Der Chevrotière. - Der große St. Unne, der ebenfalls in Montmorency entfpringt, burchströmt in sudwestlicher Richtung Quebec und Portneuf, und mundet im nordöftlichen Winkel des Kantons Champlain in den St. Loren; verstärft fich burch den Tabaparle, Noive und eine Menge anderer Zustusse, und bildet, wie alle Fluffe der nördlichen Rantons, eine Menge von Stromschnellen und Fallen. — Das Innere bes Landes durchströmt ber Batiscan mit feinen Urmen, der Riviere du Portage, Rivière Propre, Peters River und des Bases, und führt die Baffer der Leach Ponds, des kleinen Bayagamad = Gees und

bes großen Late Edward, bem St. Loren; ju, wird auch burch ben lestgenannten See, wie durch den Rivière du Portage, mit einer Kette von größern und fleinern Geen verbunden, deren Abflug nach Rordoften bem St. 3ohn . Gee juftromt. -Den Nordwesten des Kantons, ber noch ale Wildnis liegt und nur von Jägern, Fischern und Indianern besucht wird, maffert der obere Theil des St. Daurice, ber im Ranton felbft, vom Nordoften den Baftonais ober Eroche, ten 3ce Chifel River, ten Old Vierrish, Windigo, White Fish und Chub River, und von Westen ben Rivière au Lait, Bermillon und Coocoo-cash. River empfängt. — Die ganze Fronte des Kantons zeigt bis auf 7 oder 8 Meilen vom St. Loren; landeinwärts die herrlichsten Landguter und blubenoften Mieterlaffungen, namentlich an den Gluffen und zu beiden Geiten der den fudwestlichen Theil des Rantons durchziehenden Strafen, wo bereits 212.344 Acres ausgegeben, davon aber erft 70.949 Acres in Ruftur genommen find. Diefer fudofiliche Theil des Lanbes enthalt die Seigneurien Belair und Bufat, Bourg : Louis, D'Auteuil, Deschambault, Desmaure oder St. Augustin, Faufembault Gaudarville, Grondines, Guillaume Bonhomme, Jacques Cartier, Neuville oder Pointe aux Trembles, Perthuis und Portneuf, und die Riefs Francheville, La Chevrotière und La Tes: ferie, gahlt eine Bevolferung von 12.350 Geelen, worunter 11.902 Ratholifen, 365 Episkopalen, 48 Presbyterianer und 33 Anhänger der schottischen Rirche (nach Bouchette : 16.542 Einwohner). - 3m Ranton befinden fich 4 Dorfer ; 6 Rirchfpiele mit Rirden; 51 Schulen mit 1.146 Schülern und 1.048 Schülerinnen, & Rlofter, 22 Wirthe häuser, 9 Branntweinschenken, 14 Mahlmühlen, 44 Gägemühlen, 3 Krämpelmaschinen, 3 Walkmuhlen, 2 Pottaschsiedereien und 4 Schiffsbauhofe; 1.409 Familien find im Landbau beschäftigt, 27 im Handel und 147 mit verschiedenen Gewerben. — Im Innem bes Landes liegt noch ein einziger, von Berg- und Felsenketten durchzogener Wald.

Belair und Zusat, auch les Ecureuils genannt, Seigneurie am St. Lorenz, zwischen Jacques Cartier im Südwesten und Neuville im Nordosten, hat am St. Lorenz eine Fronte von ½ und landeinwärts eine Tiefe von 3 Leagues. Das Land ist durchaus angebaut; der Zusat nur zum Theil, obwohl der Boden daselbst besserist; die unvergebenen Ländereien sind felsig und nicht zum Andau geeignet; — der Fluß Jacques Cartier freuzt die Seigneurie in diagonaler Richtung, und nimmt den einige Mühlen treibenden Rivière des Pommes in sich auf. — Kirchspiel St. Zean Baptiste des Ecureuils, mit der gleichnamigen Kirche am St. Lorenz, und 512 Einwohnern.

Bourg. Louis, Seigneurie im Rucken von Neuville oder Pointe aux Trembles, hat 23/4 Leagues Fronte und eine Liefe von 3 Leagues, liegt noch ganz im Stande der Natur, obgleich der Boden, namentlich an den Ufern des St. Anne, von vorzüglicher Güte ist, und hat einen Ueberfluß an herrlicher Waldung, besonders aber Buschen, Fichten und Zuckerahorn.

D'Auteuil, Seigneurie von 3/2 League Fronte bei 41/2 League Tiefe, im Sudwesten von Bourg - Louis und im Rucken von Belair; wird vom St. Anne durchschnitten, enthält reiche Waldung, ift aber noch nirgends angebaut.

De 8 ch a m b a ult, Seigneurie am St. Lorenz, und im Nordosten von Portneuf, im Südwesten von La Chevrotière begränzt, hat am Flusse eine Fronte von 1 League und eine Liefe von 3, und ist jest Eigenthum der Herrn L. de la Gorgendière und Jucherau Duchesnap. Der Boden ist von ausgezeichneter Güte; die Oberstäche ist unseben: am St. Lorenz eine schöne Ebene, landeinwärts eine allmählige Folge sanst aussteigender terrassensörmiger Höhen. Das Land ist in 6 Reihen von Conzessionen geschieden, von denen vier bereits in Kultur gesetz sind. Die Waldungen enthalten noch

einen herrsichen Borrath von Nutholz. Den nordwestlichen Theil der Seigneurie durchströmt der St. Anne, den Südosten bewässert der Chevrotière, Belleisle und mehre fleine dem St. Lorenz zuströmende Flüsse, die nicht wenig zur größern Fruchtbarkeit des Landes beitragen. — Der St. Anne bildet in der Seigneurie einen Fall von 130 Fuß; der Belleisle hat in seiner Mündung zur Zeit der Fluth 10—12 Fuß Wasser, und bietet Schoonern und andern' fleinen Schissen im Winter einen sichern Schutz; in seinen Windungen durch die Seigneurie bahnt er sich durch Felsen einen unterirdischen Kanal von 7—8 Arpents Länge, und strömt unter Morins Farm hinzweg. — Point Deschamb aust ist eine bedeutend hohe, weit in die Napids oder Stromschnellen des St. Lorenz hervortretende Landspiße, auf welcher die von einem Fichtenhain umgebene Kirche von Deschambault erbaut ist; am Abhange der Point liegt das gleichnamige Dorf von 15 Häusern, 1 Wirthshaus, 4 Kausläden und 1 Mühle. Die Zahl der Einwohner der Seigneurie beläuft sich auf 1.570.

Des maure oder St. Augustin, Seigneurie am St. Lorenz, zwischen Gaustarville im Mordosten und Pointe aur Trembles im Südwesten; von 2½ League Fronte und 1½ League Tiefe, ist jest Eigenthum der Dumes religieuses des General Dospitals von Duebec; das Land ist ausnehmend reich und fruchtbar; die Oberssäche uneben und gewellt; das Ufer des St. Lorenz ist sehr hoch und senkt sich lande einwärts ab. Drei Biertel der Seigneurie sind bereits unter den Pflug gebracht und werden durch den Rivière du Cap Rouge und den See Calvaire bewässert. Und der Mündung des Flusses in den St. Lorenz steht auf einem hervortretenden Point die Kirche St. Augustin, oberhalb derselben die bedeutenden Holzpläße und Schiffsbauhöse der Herren Atkinson, und mehre Mühlen. — 1.503 Einwohner.

Fausembault, Seigneurie im Nordwesten der vorigen, von irregulärer Form und circa 12 Leagues Flächenraum enthaltend. Der dritte Theil des Landes wird von Seen, Flüssen und Gebirgen bedeckt; der Boden ist im Allgemeinen mittelmäßig. Im sudöstlichen Theile der Seigneurie sind die beiden ersten Frontreihen von Eingebornen des Landes angesiedelt, die dritte Reihe auch an Eingeborne ausgegeben, aber noch nicht in Besitz genommen. — Der Jacques Cartier durchschneidet die Seigneurie in diagonaler Richtung, und an seinen beiden Usern sind die bedeutendsten Niederlassungen, gegen 180 Farms an der Jahl. Weiter nördlich breiten sich die großen Seen St. Joseph, Lac Bon hom me und der See der Sieben Ich die großen Seen St. Joseph, Lac Bon hom me und der See der Sieben In aus, zwischen denen mehre Ansiedelungen sind, von denen St. Patrif, eine irländische Niederlassung am Absluß des St. Joseph See, mit 1 Mahl und 1 Sägemühle, und einer 60 Fuß langen über den Absluß führenden Brücke, mit 283 Einwohnern, die ansehnlichste ist.

Gaudarville oder Guardarville, Seigneurie an der Nordost-Gränze des Kantons, und im Südwesten von Desmaure begränzt, zwischen dem St. Lorenz und Jacques Cartiersluß, ist 45 Arpents breit und 4 Leagues tief, und gegenwärtig, wie die vorige Seigneurie, Eigenthum von Juchereau Duchesnap, Esq. — In beiden Seigneurien sind noch jest, wenn auch entlegener, große Strecken Landes zu vergeben; die Landpläße sind 90 Arpents groß, zahlen eine jährliche Rente von 30 Shillings, und neue Ansiedler sind sür die ersten 3 bis 4 Jahre von jeder Kentenabgabe befreit. Das Land ist im Allgemeinen gut, und wird von dem St. Sharles, dem Rivière du Sap Rouge und mehren Bächen durchschnitten.

Grondines, Seigneurie im Südwesten des St. Lorenz, wurde ursprünglich in drei Parten verwilligt, von denen die erste 1 League Fronte und 10 Tiefe, die zweite 3/4 Leagues Fronte und 3 Tiefe, und die dritte, im Nordwesten der zweiten, eine Breite von 3/4 und eine Tiefe von 2 Leagues enthält; alle zusammen sind jest Eigenthum des Herrn Charret. — Der Boden ist, im Ganzen genommen, arm; eine dunne Erdschichte auf felsigem Untergrund, hier und da mit einzelnen reichen Flecken.

— Der St. Anne, Blanche und Batiscan maffern das Land, und an den Ufern der beiden erstern find die meisten Niederlassungen. — Bor der Ruste zieht sich im St. Lorenz die ausgedehnte im Frühjahr überschwemmte Scholleninsel les Battures des grondines genannt.

Buillaume Bonhomme, Seigneurie im Ruden von Desmaure, 1 League breit und 2 Leagues tief. Nur ein kleiner Theil der Seigneurie ift bis jest in Rultur genommen; das ganze ruht als hochstämmiger werthvoller Wald, durch welchen sich

nur einige unbedeutende Bache minden.

Jacques Cartier, Seigneurie am St. Lorenz, zwischen Portneuf und Bellau, hat 1/2 League Fronte und eine Tiefe von 5 Leagues, und ist jest Eigenthum ten Herren de Lery und Allsop. Obgleich die Oberstäche des Landes irregulär und gebrochen ist, ist der Boden im Allgemeinen von guter Beschaffenheit, und selbst im gebirgigen Theil des Landes immer noch ein guter leichter Lehm. Der St. Anne und Portneuf durchschneiden die Seigneurie, der Hauptsluß des Landes aber ist in Jacques Cartier, über welchen eine fliegende Fähre führt. Eine einzige Straße führt durch das Land, welches erst zum dritten Theil in Rultur genommen ist. — Jacques Cartier, Fief am gleichnamigen Fluß, und in der Seigneurie einzgeschlossen.

Neuville oder Pointe aur Trembles, Seigneurie am St. Lorenz, zwischen Belair im Südwesten und Desmaure und Fasembault im Nordosten, hat 2%. Leagues Fronte und eine Tiefe von 4 Leagues, ist eine der werthvollsten Bestungen im Lande, und jest Eigenthum bes ehrenwerthen Mr. Descheneaux. — Die Länderein sind alle verwilligt, und der größte Theil unter den Bedingungen von 1759. — In Orittel sind bereits in Rultur gesest und zeichnen sich durch Fruchtbarkeit aus. — Swei Wenge ziemlich guter Straßen durchschneiden das Land, das vom Jacques Cartier und Portneuf gewässert wird. Zahl der Bevölkerung 1.521. — Pointe aux Trembles, reizendes Dorf am St. Lorenz, von einem Amphitheater sanst aufsteigender Berge umgeben, die die zum Gipfel bedaut und mit freundlichen Häusern, Gärten und Obstanlagen nach jeder Richtung zu bedeckt sind, mit 1 Kirche, 1 Pfarrhaus, 1 Kapelle, 1 sogenannten Kloster (einer weiblichen Erziehungsanstalt) und 37 größtentheils von Stein erbauten Häusern.

Perthuis, Seigneurie im Nordwesten von Portneuf, 13/2 League breit und 9 Leagues tief, hat, otwohl der Boden theilweise von besonderer Gute und mit schiem Walde bedeckt ist, bis jest nur erst wenige Ansiedelungen, und wird durch die Flusse

St. Anne, R. Ferre und R. Propre und beffen Buffuffe bemäffert.

Portneuf, Baronie und Seigneurie am St. Lorenz, zwischen Jacques Cartier im Nordosten und Deschambault im Südwesten, hat 1½ League Fronte und 3 Leagues Tiefe, und ist jest Eigenthum des Hotel Dieu zu Quebec, von welchem es die her ren Coltman und Comp. in Pacht genommen haben. — Es ist ein schöner werthvoller Lancstrich; der Boden fruchtbar; theils ein leichter mit Sand gemischter Thon, theils schwarze Dammerde auf einem Thonlager; die Waldungen im Nordwesten enthalten nur mittlere Holzsorten, längs den Ufern des Portneuf aber sind einige werthvolle Fichtenstrecken. — Der Portneufsluß und mehre fleine Ströme wässern die Baronie, und an den erstern besinden sich, in einer dicht bebauten romantischen Gegend, die bedeutenden Mühlenwerke des Hrn. Hale, dicht an der nach Quebec sührenden Haustsplütze, die mit ihren Produsten, Wehl und Holz, allein durch's ganze Jahr eine fleine Flotte von Fahrzeugen beschäftigen. Destlich von den Mühlen hebt sich das User des St. Lorenz allmählig bis zur Kirche zu Kap Santé, wo das Ufer plöslich zu 150 Kuß Höhe aussteigt. Am Fuß des Hügels liegt das Dorf Kap Santé mit 25 Häussern, und vor diesem im St. Lorenz die große Scholle Batture du Cap Santé, welche

mit Rlippen eingefaßt, fich bis zur Mündung des Jacques Cartter zieht. — Längs der am St. Lorenz hinführenden Straße zeigt sich dem Auge des Reisenden eine fortlausende Reihe schöner Häuser und Gärten, und die ganze Fronte der Baronie gleicht einem einzigen blühenden Dorfe. — Die Zahl der Einwohner beträgt 2.829.

Francheville, fleiner Fief am Gt. Loreng, im Gudwesten von La Tefferie.

La Tesserie, Fief am St. Lorenz, zwischen Grondines im Südwesten und La Chevrotière; bat ½ League Fronte und 3 Tiefe, und ist in 4 Conzessionen geschieden, von denen 3 schon angestedelt sind. Der rückwärts liegende Theil wird vom St. Unne durchschnitten, den mittlern Theil der Chevrotière, an dessen Ufer in einem malerischen Thale eine große Mühle von 3 Gängen errichtet ist.

La Chevrotière oder Chavigny, Fief (oder Seigneurie!) am St. Lorenz, zwischen dem vorigen im Südwesten und Deschambault im Nordosten, hat 1 League Fronte und 3 Leagues Tiefe, guten Boden, gute Waldung und nicht unansehnlichen Schiffsbau.

#### 11. Der Ranton Quebce.

Dieser Ranton, der nach ber Hauptstadt Unter . Canada's seinen Namen erhalten hat, wird im Nordoffen von Montmorency, im Gudoften vom St. Lureng, im Gudwesten von Portneuf, und im Nordwesten von der Nordgränze der Provinz begränzt, hat in der Fronte eine Breite von 111/3, im Mordwesten eine Breite von nahe an 100, und eine Tiefe von 240 Meilen, ftrectt feine sudlichsten Points unterm 71° 18' westl. 2. jum 46° 46' 30" nordl. Br. herab, und umfaßt einen Flachenraum von 14.240 Meilen oder 9.113.600 Ucres. Die Oberfläche des Landes ist gebirgig, durchbrochen und von mehren Sohenzugen durchschnitten, deffen ungeachtet eignen fich viele Begen. den jum Acerbau, und große Flachen reicher naturlicher Wiesen liegen an den Ufern der zahlreichen Flusse, Ströme und Seen, die das Land nach allen Seiten zu durchschneiden und mässern, und von denen der St. Charlesfluß, der Jacques Cartier, St. Unne, Batiscan, Bastonais, Shecoubift, und ber untere Theil des Montmorency, mit ihren Zweigen die ansehnlichsten find; die bedeutendsten Geen des Rantons find: der St. Charles, der Tabaparte, Dieri und Croofed Lake, die Duck (oder Enten) Lakes, Rajoulwang, Quaquagamack und Quaquagamacksis, Commissioners Lakes, Bouchette, Shecoubish und Assuapmoussoin Lake, die, bis auf den ersten, alle in dem noch im roben Naturzustande liegenden Theil des Landes zerstreut liegen, und jum Theil mit dem St. Mauricefluß, jum Theil mit dem großen See St. John in Berbindung ftehen. Die große Kronte bes Kantons und der St. Lorenz entfaltet eine Scenerie, deren Pracht, verbunden mit der natürlichen Schonheit des Landes, ihres Gleichen in Amerika nur wenig findet: Meilenweit erblickt das Auge ein reich angebautes Land, bas sich in einen Bergrucken verliert, auf dem sich die Stadt und Festungewerke von Quebec amphitheatralisch erheben und majestätisch die unten fich ausbreitende Landschaft beberrschen. Das Innere des Landes bilden hohe Berge, weite Thaler, uppige Malder, und meilenweite mit Gilanden bedeckte Mafferflachen, und bis jum Jacques Cartierfluß angebaute Fluren, hubsche, jum Theil die Berge entlang fich ausbreitende Dorfichaften und Niederlassungen mit zierlichen weißen hölzernen Saufern, reichen Weideplätzen und wohlgenährten Beerden. Nordwestlich vom Gee St. Charles, einem der romantischsten Punfte, find nur einige zerstreute Unsiedelungen, und der größte Theil des Landes liegt noch als hochstämmiger Bald; nur ein im Berhaltniß unbedeutender Theil des Rantons, der faum 150 Meilen Blachenraum umfaßt, und fich vom 67° an jum St. Loreng hinunterzieht, ift erft ber Rultur eröffnet, im gangen Ranton nicht mehr als 91.200 Acres vergeben, und von diesen erst wirklich 37.664 Acres unter den Pflug gebracht. Dieser sudöstliche Theil des Landes begreift die Seigneurien Beauport, Notre Dame des Anges, Leppinav, St. Gabriel und Sillery, die Fiefs D'Orsainville, Hubert und St. Ignace, die Ortschaften Stoneham und Tewfesbury, und die Kirchspiele Beauport, Charlesbourg, St. Ambroise, Jeune Lorette, einen Theil von Alt-Lorette und St. Foi, und das Kirchspiel und die City Duebec. — Die Bevölkerung des Kantons beläuft sich auf 36.173 Seelen, worunker 27.872 Katholisen, 5.580 Episkopalen, 2.181 Anhänger der schottischen Kirche, 337 Methodisten, 163 Presbyterianer, 14 Baptisten und 3 Juden; 830 Familien sind im Kanton mit Landbau beschäftigt, 581 im Handel, 1.250 mit verschiedenen Künsten und Gewerben, und 79 Personen werden durch Almosen erhalten. Im Kanton besinden sich 14 katholische, 2 protestantische und 1 Methodistenkirche, 64 Schulen, 4 Klösen, 2 Colleges, 1 Courthaus, 1 Gefängnis, 159 Wirthshäuser, 132 Branntweinschenk. 7 Mahlmühlen, 15 Sägemühlen, 1 Delmühle, 4 Krämvelmaschinen, 2 Walkmühlen, 2 Triphammer, 3 Gerbereien, 2 Potterien, 3 Brennereien und 7 Schissbauhöse.

Quebec, die Hauptstadt Unter : Canada's, unter 46° 48' nordl. Br. und 70° 72' westl. L., breitet sich am nordwestlichen Ufer des St. Lorenz aus, und liegt am Mordoft-Ende eines Felsenruckens oder Borgebirgs, Ray Diamond genannt, welches fich 350 guß über den Strom erhebt, fich 7 — 8 Meilen westlich erstreckt, und mit bem Rap Rouge das hohe Ufer des St. Lorenz bildet, welches nur mahrend einer fur gen Strecke durch ein fleines Thal unterbrochen wird, das dem Gluß St. Charles jum Klugbette dient. - Quebec besteht aus zwei Theilen: der Dberftadt (Upper Towal auf dem Kap, und der Unterstadt (Lower Town) am Fuße des Borgebirges. und mit dem höchsten Bufferstande gleich, wo der Felsen weggesprengt werden mußte. um Plat für Baufer zu gewinnen. Die Baufer der Unterstadt find alle von Stein et baut, 2-3 Stodwerf hoch, und größtentheils mit Schindeln gedect; öffentliche Bebäude hingegen, so wie die größern Häuser und Waarenniederlagen, haben 3inn ober Eisenplatten als Dachbedeckung, die, in Folge der Trockenheit des Klimas, viele Jahre hindurch ihren Glanz behalten. Die Straßen sind eng, schmubig und dumpfig; — eine gefrummte, ungemein fteile Strafe, "Mountain : Street" genannt, die von gut gerichteten Ranonen bestrichen wird, und fich auf einer Sohe von 200 guß über dem gluffe an den Stadtwällen oder bei "Breaf Neck Stairs" (den halebrechenden Stufen) endigt, zieht sich von der Unterstadt den Berg hinauf, und verbindet die Oberstadt, die sich bedeutend westlich, dem Abhange des Bergrückens entlang, und das Borgebirge auf: warts gegen das Rap bin innerhalb 50 - 60 Dards von feinem Gipfel ausbreitet mit der untern; am Ende derselben befindet sich ein befestigtes Thor, hinter welchem die Oberstadt beginnt; auch hier sind die Strafen eng und unregelmäßig, doch find fie luftig und reinlich. Un beide Theile der Stadt schließen sich Borstädte, und zwar an die obere, langs dem Abfall der Hügelkette: St. John und Lewis, an die untere langs des Thales von St. Charles, wo der gleichnamige Fluß die Rordseite von Quebec bespult, die Rod's oder St. Roch. — Auf dem oberften Puncte ber Ralfsteinklippe der Oberstadt liegt das Fort Diamond, ein Meisterstud ter Befestigungsfunst, mit seinen 400 Feuerschlunden, und nach der Wasserseite gu, die von Natur schon unbezwinglich ift, find mehre Batterien errichtet. - Die Unterftadt wird nur durch Batterien vertheidigt, die zugleich den St. Loreng mit bestreichen. -Das Gouvernement hat ungeheure Summen daran gewandt, Quebec uneinnehmbar ju machen; Fort Diamond sucht seines Gleichen in der Welt, die Rasematten find bombenfest, ziehen fich langs den Ramparts, und find von folder Große, daß die ganze Garnison (4 — 5000 Mann) in denselben paradiren kann; die Balle find 40 Jus hoch, die Gräben 50 Fuß breit, und alles aus dem Felsen gehauen; die Barracken,

Magazine und Vorrathehauser sind ausgedehnt und bequem, und frisches Wasser quillt in hinlänglicher Menge innerhalb des Forts. — Nichts ist majestätischer, als die Ausficht von der alten Cavaliers : Batterie auf dem Gipfel des Kelsens : rechts und links der herrliche St. Lorenz, auf dem gegenüberliegenden Ufer Point Levy, mit feinem reichen Ufersaume, belebter durch freundliche, weißgelunchte Bauser und reizente Farms; im Diten ruht das Auge auf der Insel Orleans, die ten Kluß in zwei gleiche Urme theilt, und im Nordosten auf der fuhnen Schlucht, durch welche ber schnell hinströmende Mont morency hinrauscht, und seine Baffer durch einen 250 Buß boben Fall herunterflürzt; auf den St. Charlesfluß, der die Mordfeite ter Stadt bespult, von deffen Ufern ein reicher gutgebauter Landfrich fich mehre Meilen zurück bis zu dem indianischen Dorfe Loretto zieht, hinter welchem sich bewaldete Bugel erheben und die Aussicht schließen. - Die Plains of Abraham, General Wolfe's Sieges : und Todesbette, auf welchen der Garl von Dalhousie, jum Undenken Bolfe's und Mont calms, einen Obelieben errichten ließ, erstrecken sich westlich von der Stadt, auf dem Tafel : Ende oberhalb des Flusses, und werden von der nach Montreal führenden Strafe durchschnitten, unterhalb welcher sich die große Rennbahn gicht, auf welcher bis fpat im Berbit Pferderennen gehalten werden. Quebec vergrößert sich mit jedem Jahre; 1662 gahlte der Ort nicht mehr als 50 Einwohner; 1759 war die Zahl derfelben auf 8 — 9.000 gestiegen, und 1825 und 1831 gab der Census folgende Resultate:

|     | 400              |     |         |   |   | 1825.          |                     | 1831.               |
|-----|------------------|-----|---------|---|---|----------------|---------------------|---------------------|
| Die | Oberstadt Quebec |     |         |   |   | Hänser.<br>480 | Einwohner.<br>4.163 | Einwohner.<br>4.498 |
| **  | Unterstad        |     | **      | ٠ | ٠ | 549            | 3.935               | 4.933               |
| "   | Vorstadt'        | 3   | , No ch | • |   | 1.128          | 6.273               | 7.983               |
| "   | **               | St. | 30hn    |   | • | 843            | 6.025               | (6.918              |
| 89  | **               | OI. | Lewi    | 8 | ٠ | 120)           |                     | 11.583              |
|     | -7-4             |     | Total   | ٠ |   | 3.120          | 20.396              | 25.915              |

mit Ausnahme ber Bannmeile von St. John und St. Lewis.

Eine große Anzahl bequemer und eleganter öffentlicher Gebäude zieren die Stadt : das Schloß St. Louis in der Oberstadt, an einem freien Plate, ift ein einfaches masse= ves Bauwert, das aus dem neuen und alten Schloffe besteht, die durch einen großen hof von einander getrennt werden, und in welchem der Gouverneur refidirt; das Hotel = Dieu , der Ursuliner = Convent , das Zejuiterfloster (jest eine Militar = Barrade), die anglikanische Kathedrale, ein 136 Ruß langes und 75 Fuß breites Gebäude; die katholische Rathedrale, 216 Jug lang und 108 breit; die presbyterianische und Unterftattfirche; die Trinity : und Wesleyanische Ravelle; die Bank und Erchange; das Courthaus auf der Nordseite der St. Louisstraße; der bischöfliche Palast; die neuen Artillerie - Rasernen an der Schloßgasse, 527 Fuß lang und 40 Fuß breit; das neue Gefängniß und mehre andere. — Quebec ift die er ft e Stadt Unter : Canada's, steht aber, obgleich auch hier fich alles mit dem Sandel beschäftigt, an Lebhaftigfeit deffelben Montreal weit nach. Der hafen, oder das Bafin von Quebec ift ficher und bequem, hat 28 bis herab auf 10 Faben Tiefe, und die Kluth fteigt in demfelben 17-18 Juß. — Handwerker aller Art findet man in hinlänglicher Anzahl, und Arbeiter find, da die Einwanderung alle Jahre mehr überhand nimmt, bier immer zu haben; eigentliche Fabrifen findet man nicht, dagegen mehre Brauereien, Brennereien, Tabat :, Licht : und Seifenfabriken, und in der Nachbarschaft viele Pottaschfiedereien. — Das gefellschaftliche Leben ift hier höchst angenehm, nur macht das viele Militar, die Menge, durch außere Decorationen ausgezeichnete Beamte, nicht den gunftigften Gin-







- Die allgemeine Unsicht des Landes ift gebirgig, abfallend; Hochebenen, Bergzüge und Felsenketten durchziehen dasselbe, mit dem St. Lorenz gleichlaufend, deffen ungeachtet ist der Boden in den Intervallen von guter Beschaffenheit und bildet treffliches Ackerland, ist überstüssig mit Ahorn, Buchen, Birken und Kiefern bewaltet, wird durch die Flüsse du Loup, Bert, Abawisquash, Otty, Rimousti, Mis tis, Tartigo, Grand Rivière Blanche, Matane, Crepeau, und Grand und Petit Michaud, welche dem St. Lorenz zuströmen, und im Guden durch den St. John, den Madawaska und deren Zuflusse: den Pechenegas moot, St. Francis, Wababble, Upquedopscoof, Namjamshuti= cook oder Cabana, Warienequammaticook, Froquois, Green, Squsebish, Shigash, Grand, Chesnut und Stouaquashaetick, und die Quellenflusse des Ristigouche bemässert, und durch drei Landstraßen durch= schnitten, von denen die erste im Norden längs dem Ufer des St. Lorenz nach Mitis Point führt, eine zweite den St. Lorenz mit dem St. John und Madawaska verbindet, und die dritte, die "Kempt Road", von Mitis Point nach der Bape de Chaleurs führt. Im Innern, namentlich in dem freitigen Lande, liegen mehre große Geen, von denen die Chipilogmisis oder Adlerfeen, Long Lake, Temiscouata, Toledo, Squatteck, Abagusquash, Mitis und Matae pediac, welche mit den oben genannten Fluffen in Berbindung ftehen, die bedeutendsten sind. — Der Kanton zerfällt in die Seigneurien Bic, d'Artigny, de Peiras oder Mitis, Isle Bert, Lac Matapediac, Lac Mitis, le Page und Tivierge, Lessard, Madamaska, Matane, Richard Rioux, Rimousti, Rivière du Loup, St. Barnabe und Trois Pistoles, in den Fief Pachot und Cacona, und in die Ortschaften Matane und St. Denis, und hat, außer einer Menge fleiner Gilande, an seiner Rufte die Inseln Bic, Biquette, Green und St. Barnabe. — Einwohner zählt der Kanton 10.061, und außerdem 6 katholische Kirchen, 4 Dörfer, 8 Schulen, 9 Mahlmühlen, 18 Gägemühlen, 3 Schiffsbauhöfe und 5 Wirthshäuser; 850 Familien sind mit dem Landbau und der Holzwirthschaft beschäftigt, 16 als Rauf - und Sandelsleute, und 97 treiben verschiedene Gewerbe.

Bic, Seigneurie am St. Lorenz, zwischen Rimouski im Mordosten und Nichard Nioux im Sudwesten, hat 2 Leagues Fronte und 2 Tiefe, und umfast zugleich die vor der Fronte liegende Insel Bic, welche 3 Meilen lang und 3/4 Meilen breit ist. Die Oberstäche des Landes ist uneben und gebirgig, und die hohen Berge Bic und Kap Poriginal dienen dem den St. Lorenz berauffegelnden Schisser zum sichern Wegweiser. Die besten Ländereien liegen im Rücken der Seigneurie, und zwischen den mit dem St. Lorenz parallel laufenden Bergreihen. Die Fronte zählt nur wenig Unsseller, und an der durch die Seigneurie suhrenden Straße sind noch keine Niederstassungen erössnet. — An der Bic Bay, in welcher kleine Fahrzeuge sicher liegen können, sind einige Häuser errichtet. Die ganze Bevölkerung beläuft sich auf 46 Seelen.

— Der Otty durchströmt die Seigneurie und mündet im nordöstlichsten Winkel dersselben in den St. Lorenz.

D'Artigny, auch Billeray genannt, Seigneurie am St. Lorenz, zwischen Isle Bert im Nordosten und Cacoua im Südwesten, wird vom Rivière Berte durchsströmt, und hat vor der Fronte Green Island de Peiras oder Mitis, Seigneurie am St. Lorenz, im Nordosten von le Page, hat 2 Leagues im Quadrat, wird durch den großen und kleinen Mitisfluß durchschnitten, hat mehre gut unterhaltene Straßen, und in der Fronte, westlich von Mitis Point, Anse aux Snelles und Anse des Morts, zwei kleine sischreiche Bayen; im Osten der Point, vor welcher sich ein gefährliches Folsenreef zieht: Mitis Bay und la

42 \*

Boule. — Die Bevölkerung der ganzen Seigneurie beläuft sich auf 120 Seelen, die größtentheils mit Schifferei und als Lootsen beschäftigt sind. Das Land ist im Allgemeinen sehr fruchtbar, und Landplatze von 140 bis 400 Acres werden sur einen Erbzins von 12 Sh. 6 P. für jeden Platz ausgegeben. Die Kronländereien im Open und Südosten der Seigneurie, bis zum See Matapediac, sind noch vorzüglicher, und bieten, wie der größte Theil von Mitis, treffliche Waldungen.

Is le Berte, Seigneurie am St. Lorenz, zwischen Trois Pistoles und Billerap, umfaßt die große mit einem Leuchtthurm versehene Insel Green, und langs dem Flusse eine Fronte von 2 Leagues bei eben so viel Tiefe. — In der Fronte sind zwei Reihen Conzessionen ausgelegt; die Ansiedler halten ihre Ländereien, welche 3 Arpmis breit und öfters 2 Leagues tief sind, größtentheils als Fiefs, beschäftigen sich abn viel mit der Jagd und dem Heringfang, und kümmern sich wenig um den Landbau.

Lac Matapediac, Seigneurie im Sudosten von de Peiras, ein reicher, und den gleichnamigen fischreichen See liegender, mit trefflichen Baldungen bedeckter Land

ftrich; an den Ufern des Gees haben fich erft zwei Familien angestedelt.

Lac Mitis, Seigneurie unweit der nordwestlichen Ecke des Kantons Bonarenture, 9 Leagues südlich vom St. Lorenz entferut, wird durch den großen Mitisfluß durchströmt, der sich zu einem 5 Meilen langen und 3 Meilen breiten See erweitert, und hat rings um den See eine Tiese von 1 League. 1693 wurde das Land an den Sieur Louis Rouer verwilligt, doch haben bis jeht hier, obgleich das Land von vorzüglicher Güte ist, noch keine Ansseelungen begonnen.

Le Page und Tivierge, Seigneurie am St. Lorenz, im Sudwesten von te Peiras, wird vom Mitis durchströmt, hat in der Fronte die Bucht Unse au Cou und einige fleine Gilande, die von Fischern besucht werden, hat aber noch keine Nie derlassungen.

Lessard, Seigneurie zwischen le Page im Nordosten und St. Barnabe im Südwesten, hat 13/2 League Fronte bei 2 Leagues Tiefe, und am St. Loren; fathers Point, wo sich der größte Theil der Quebecker Lootsen niedergelassen hat.

Madawaska und Temiscouata, Seigneurie und Niederlassungen lange dem Ufer des Temiscouata: Sees und Flusses Madamaska, verspricht mit der Zul eine lebhafte Ansiedelung zu werden, da die Hauptstraße von Quebec nach Salifa in Neus Schottland (Nova Scotia) hier durchfuhrt, der Boden im Allgemeinen febr gut, die Gestaltung des Landes nach dem See zu allmählig abfallend und malens ist, herrliche Waldungen den größten Theil des Landes bedecken, eine Ungahl fleiner Kluffe, welche herrliche Mublite bieten, dem Gee und Fluß zueilen, und Alexander beater, Esq., der Saupteigner der Seigneurie und Niederlaffungen, neuen Unfiedlem alle mögliche Unterftühungen gewährt, und als Centralpunkt der Unfiedelung am Gutoff Ende des Gees das Dorf Rent und Strathern errichtet hat. Die Bewohner find größentheils französischen Ursprungs und Ratholiken. In der Rähe der Eleinen Fälle des St. John, dicht unterhalb der Mündung des Madawaska, beginnt die Madawaska= Niederlaffung, welche, mit Intervallen, fich 25 Meilen met auf beiden Seiten des Flusses hinzieht, und gegen 200 Familien, 1 Kirche, 1 Pfart haus und 2 Mühlen enthält. Die gegenwartigen Cigenthumer dieser ausgedehnten Befigungen find der Oberst A. Frazer, D. Sutherland und Fr. Languedoc, Esq.

Matane, Seigneurie am St. Lorenz, zwischen St. Denis im Nordosten und der Ortschaft Matane im Südwesten, hat 2½ Leagues im Quadrat, und wird durch den Matane stuß durchschnitten, der auf den Paps von Mantane im St. Denis entspringt, und in der Mitte der Fronte in den St. Lorenz einmündet; vor der Mündung zieht sich eine Sandbarre, die nur zur Zeit der Fluth von Schoonern passert werden kann; eine Meile auswärts sind Stromschnellen, die herrliche Mühlste bieten.

Der Boden der Seigneurie ist vortrefflich, und besteht aus einer dunnen Sandlage, die auf einem Untergrund von Mergel ruht; die vorzüglichsten Niederlassungen sind zu beiden Seiten des Matane, erstrecken sich die eine Meile oberhalb seiner Mündung, und enthalten eine Bevölkerung von 300 Seelen, 1 hölzerne Kirche, 1 Herrenhaus und 2 Mühlen. — Längs dem Strande des St. Lorenz liegen einige elende Fischersbutten. — Die Küste ist reich an Heringen und Stocksischen, und der Matane bietet einen Uebersluß von Lachsen.

Richard Riour, Seigneurie zwischen Bic im Nordosten und Trois Pistoles im Südwesten, hat am St. Lorenz eine Fronte von 3, und landeinwärts eine Tiefe von 4 Leagues. Die große nordöstliche Gebirgskette zieht sich hier so dicht an den St. Lorenz, daß nur ein schmaler Streifen zwischen derselben und dem Strome bleibt; dieser enthält ziemlich guten Boden und bietet einige respectable Ansiedelungen. Das Land ist nur soärlich bewässert, die ganze Seigneurie aber gut bewaldet. Das Innere des Landes trägt einen wild romantischen düssern Character, ist nur theilweise bewohnt, und führt den Namen Rimouskie oder Neun Leagues. Portage.

Rimouski, Seigneurie am St. Lorenz, zwischen St. Barnabe im Nordosten und Bic im Südwesten, hat 2 Leagues Tiefe bei gleicher Fronte, und wird durch die vor ihr liegende Insel St. Barnabe vor Nordwinden geschüßt. Das Land ist ziemlich gut angebaut, doch liegen die Niederlassungen zerstreut. Längs der Küste ziehen sich, von der Kirche bis zur Pointe aur Pères, ausgedehnte Salzmarschen, und am Strande sind 8 bedeutende Kischereien. — Die Seigneurie zählt 2.191 Einwohner.

Rivière du Loup, Seigneurie zwischen Grenville im Südwesten und Isle Bert im Nordosten, hat längs dem St. Lorenz 5 Leagues Fronte, 2 Leagues Tiefe, und ist jest Eigenthum von A. Frazer, Esq. — Die allgemeine Ansicht der Seigneurie ist uneben und gebirgig, doch enthält dasselbe mehre ausgedehnte Flächen guten Acterund Wiesenlandes, die in verschiedene Reihen ausgelegt sind, welche die Namen: St. André Rivière du Loup, St. Patrick Rivière du Loup, Frazerville, Nouvelle Ecosse, St. George oder Cacona, St. Anthony, St. Andrew und St. Jacques sühren. Die ganze Seigneurie ist überstüssig bewaldet, bat herrliches Masiholz und wird durch den großen und kleinen Rivière du Loup bewässert, zählt 1.402 Einwohner, und bessitzt das Dorf Frazers ville mit Frazers Lodge, der Residenz des Seigneurs, 1 Kirche, 2 Mahlmühlen, 4 Sägemühlen und 2 Schiffszimmerhösse.

St. Barnabe, Seigneurie zwischen Lessard im Rordosten und Rimouski im Südwesten, hat am St. Lorenz 1½ Leagues Fronte und 2 Leagues Tiefe, umschließt die Pointe aur Peres, und alle längs der Kuste liegende Eilande, ist theilweise gut angesiedelt und bietet werthvolle Waldungen.

Trois Pistoles, Seigneurie von 2 Leagues Fronte und Tiefe, am St. Lorenz, zwischen Richard Ridux im Nordosten und Billeran, ist uneben, enthält aber guten Boden, und wird in drei Reihen geschieden, die größtentheils sämmtlich angesiedelt sind. — Der Trois Pistoles fluß, welcher aus zwei Armen besteht und durch den Abawsisquash verstärft wird, der Rivière du Moulin, welcher eine, der Rivière de l'Eglise, welcher zwei, und des Soas, welcher eine Sägemühle in Bewegung sett, mässern das Land hinlänglich. — Die Ginwohnerzahl beläuft sich auf 1.744 Seelen. — Hasha, Fief im Kirchspiel Trois Pistoles.

Cacona oder Racouna, Fief am St. Lorenz, im Sudwesten von Willeran, ist in 5 Conzessionen geschieden, gut angebaut, treibt bedeutente Biehwirthschaft, und zählt 1.169 Einwohner.

Pachot, Fief am St. Lorenz, zwischen Mitis und le Page, ift sehr gebirgig, bietet wenig guten Boden und wird durch den Mitisfluß durchschnitten.

Matane, Ortschaft im Gudwesten der gleichnamigen Seigneurie, ift 9 Meilen

breit und 11 Meilen tief, enthält reichen Boten, wird durch den Grand Rivière Blanche und Matanefluß bewässert, und hat an der Mündung des letztern in den St. Lorenz treffliche Mühlste. — Unvergeben liegen noch 55 556 Ucres.

St. Denis, Ortschaft im Nordosten der vorigen und im Norden vom St. Lorenz und der Seigneurie Matane begränzt, ist gut bewässert, bietet reichen Boden, und hat in seiner Mitte die Hügel: Paps von Matane genannt; unvergeben liegen noch 40.000 Acres.

# 13. Der Kanton Caguenan.

Dieser öftlichste Ranton des Diftricts Quebec erstreckt fich am nördlichen Ufer tes St. Lorenz vom Kanton Montmorency bis jur öftlichen Granze der Proving, und wird im Rorden von den Hudsonsbay . Landereien begrangt, umschließt alle gunadif der Kuste liegende Inseln, und zieht sich vom Rap Abatis unter 47° 12' 30" bis 51° 30' nördl. Br., und vom 64° 30' bis 70° 24' 30" mestl. L. - Die Ausdehnung von Nordosten nach Gudwesten beträgt 547, die Tiefe 240 Meilen, der glächeninhalt nach Bouchette 72.700, nach M. Martin 75.090 Meilen ober 48.057.600 Acres. Die Oberfläche des Landes ift uneben und gebirgig, der Boden weniger gut als in andern Theilen der Proving, doch follen nach den neuesten Untersuchungen vortreffliche, ju Ansiedelungen geeignete, Landftriche im Innern des Landes, und namentlich berrliche Waldungen in der Nachbarschaft des St. John Gees seyn. — Das Land wird durch den Saguenay und deffen Bufluffe, den Chicoutimi, Belle Rivière, Peribonea, Gouffre, Mal-Bay, Black River, Portneuf, Belfiamitis, Buftard und Manicouagan bemässert, trägt gahlreiche Geen, welche durch schmale Tragplätze (portages) von einander geschieden werden, und mit ten Fluffen Chicoutimi und Belle Rivière eine Communication von Chicoutimi nach Late St. John befordern. Die bedeutendsten Geen des Landes find : der St. John, ter Riguagomi und der Riguagomishish. — Mur ein fleiner Theil dieses größten aller canadischen Rantone am St. Lorenz und Saguenav ift bis jest erft in Rultur genommen, Sandelsposten und Fischereistationen hingegen find in großer Angabl im ganzen Lande verbreitet. Der südliche und südwestliche Theil des Landes enthält die Geigneurien Eboulemens, Gouffre, Isle aur Coudres, Mille Baches, Mount Murray, Murray Bay und Terra Kirma de Mingan, die Ortschaft Settrington und die Inseln und Gilande de Mingan und die große Insel Anticosti; 221.360 Acres sind erst verwilligt, 43.477 Acres davon in Ruftur genommen; die Zahl der Bewohner beläuft fich auf 8.385 Geelen, größtentheils Ratholifen. Der Ranton enthalt 6 fatholische Kirchen, 3 Dorfer und 5 Schulen; jablt 15 Wirthshäufer, 32 Branntweinschenfen, 13 Mahlmuhlen, 16 Gagemuhlen, 3 Krämpelmaschinen, 7 Walkmühlen und 2 Schiffsbauhofe; 1.933 Familien find im Landbau beschäftigt, 11 im Handel und 59 mit verschiedenen Handwerken.

Der Gaguenaufluß, von den Indianern Pitch it auich et genannt, wird durch zwei Ausflusse des Et. John Gees gebildet, die den Ramen Grande Decharge und Petite Decharge suhren, und durch die Dalhousie Eilande und Grande Iste, welche am öftlichen Ende des Gees liegen, getrennt werden. Die Bereinigung beider Ausflusse sindet 3 Leagues unterhalb des Gees statt; von hier strömt der fluß in sudöstlicher Richtung mit reißender Schnelligkeit bis zur Mündung des Chicoutimi, welcher, von Süden kommend, die Masser des Duiquis Gees dem Gaguenau zusührt, empfängt bis dahin, außer mehren noch unbenannten Strömen, Bromes River und Rivière du Grandfond, welche beide vom Norden kommen; bildet hier den Hafen von Chicoutimi, nimmt unterhalb desselben, dem Kap St. François gegenüber, den von Güden kommenden Pepinasish in sich auf,





Marguerite und 21 von Tadoussac; ift an der Mündung 3 Meilen breit und hat landeinwarts eine Tiefe von 2 Meilen; im westlichen Theile der Bay liegt eine fleine Insel, und in deren Rähe ist der beste und sicherste Ankerplay: die Ufer, welche allmablig zu tem Flufgebirge aufsteigen, bieten, bis eine League zuruck, gute Weiden und reiches Ackerland; ter Boden besteht größtentheils aus grauem und blauem Mergel, und 16 bis 18 Meilen fandeinwärts find bedeutente Striche Buckerahornland. — St. Marguerite : Bay, an der Nordseite des Klusses, mit einem Felsenreef vor der Mündung. — St. Stephens Cove, 2 Leagues von La Boule und 3 von Ladoussac, ist 13/2 Meile weit, und hat eine Lachsfischerei. — Tadoussac, schöner Hafen an der Mordostseite der Mündung, unter 48° 6' 44" nördl. Br. und 69° 13' westl. L., in welchem die Fluth 21 Juf freigt. — Es ist hier ein Handelsposten angelegt, der aus 9 Waarenniederlagen, dem Posthause und einer Rapelle besteht. — Trinity Bay, 14 Meilen unterhalb Cap à l'Eft, ift 1 Meile breit, erstreckt fich 114 Meile landeinwärts und ist von hohen Felsen umgeben; diese Bap ist bei allen Binden ein sicherer Hafen und hat von 10 bis 30 Faden Wassertiefe; in der Nähe ist fulturbares Land, und die Umgegend ist reich an Holz. — Die bewohntesten Stellen des Kantons liegen zwischen dem Saguenay und der Oftgränze von Montmorency, und sind:

Les Choulemens, Seigneurie am St. Loreng, zwischen Le Gouffre und Murray Bay; hat eine Fronte von 3 und eine Tiefe von 2 Leagues, und erhielt seinen Namen nach einigen Naturerscheinungen, von denen wir nur unbestimmte Nachrichten haben: Nach Charlevoir sollen im Jahre 1663 Erderschütterungen durch gang Canada, von Labrador bis St. Pauls Ban, gefühlt worden, nach Andern aber ein Theil des Landes vor jener Zeit schon Erdbeben unterworfen gewesen senn; Jacques Cartier foll auf feiner ersten Reise ben St. Lorenz hinaufgesegelt senn, ohne irgend eine Unterbrechung seiner Fabrt ju finden, auf seiner zweiten Reise aber, wo er denselben Cours verfolgte, zwischen der Insel aux Coudres und dem Norden, durch eine bedeutende renversement des Terres aufgehalten worden und diese Landveränderung seit jener Zeit den Namen Grande Pointe des Eboulemens führen. — Dieser Theil der Ruste ist auch noch neuerer Zeit Erdbeben unterworfen; im Januar 1757 spaltete nd die Erde in mehren Plägen und die Schornsteine der Häuser stürzten durch die Erschütterung ein; im Winter 1791 hielten die Erdstöße 40 Tage an, doch ohne besondern Schaden zu machen, und noch jest werden bei plöglichem Witterungswechsel einzelne Stöße gespurt, im Winter aber bedeutender als im Sommer. — Beide Seiten ter großen Pointe des Cboulemens, welche fast eine Insel von 14 Qurpents bildet, werden von zwei großen Creeks bestrichen, in welche viele fleine Flusse sich ergießen und welche zu Zeiten der Kluth hinlängliche Tiefe haben, um Schiffe von 100 Tonnen in sich aufnehmen zu können. Die Oberfläche des Landes ist bergig; Hügelreihen steigen terrassenförmig hinter einander auf und gehen im Norden der Seigneurie in 1.800 Buß hobe Gebirge über. Das Land ist in die Conzessionen Godefroi, Dorothee, St. Joseph und St. George geschieden, ift zum größten Theil gut angebaut, hat freundliche, von Baumgruppen umgebene Häuser, und gewährt vom St. Lorenz aus eine malerische Ansicht. Der Boden ift von vorzüglicher Gute, gemahrt reiche Ernten und wird durch die im Morten liegenden Gebirge vor ben Ginfluffen des rauhen Mordwinds geschütt. — Die zwischen den Hügelfetten liegenden Thaler find außerordentlich reich; bas Thal, in welchem tie Dorfer St. Joseph und St. Gobefroi liegen, hat an ber einen Seite eine große Kirche und jum wenigsten 3 Leagues im Umfange. — Die Seigneurie wird durch die Mußchen du Moulin, du Mou. ton, de l'Eglise und du Cap aux Dies bewässert und von mehren Strafen durchschnitten, allgemein wird aber der Mangel einer guten nach Quebec führenden

Straße empfunden, benn mährend 6 Monaten, wo die Schifffahrt geschlossen ist, hönt alle Communisation mit Quebec und andern Theilen des Landes auf. In den lings der Küste liegenden Baven sind gute Fischerstationen, und die Fischerei und der Helphandel beschäftigen Jahr aus Jahr ein 10 Schooner und 4 Schaluppen. — In der Seigneurie sind bis jest 284 Farms von 24.607 Arpents, und unvergeben liegen und 17.729 Arpents des besten Landes. Die Seigneurie umfast das Kirchspiel Notre Lande Bon Secours und zählt 1.632 Einwohner.

Is le aux Coudres, Seigneurie und Insel am St. Lorenz, 2 Meilen conten nördlichen Ufer entfernt und der St. Pauls Bay gegenüber, ist 5 Meilen lang, 65 Arpents breit und hat einen Umfang von 5 Leagues. Die Insel ist durchaus flach and hat nur in der Mitte einen etwas aufsteigenden Grund, ist in 400 Landgüter Fambgeschieden, die in zwei Divisionen getrennt werden, von denen die westliche Sote be Cap à la Branche, die östliche Sote de la Baleine genannt wird, und hat überl einen guten leichten Boden, ist durchaus in Kultur und hat am Rivière Rouge eine Mahlmühle. Die Kirche ist auf der Südseite der Insel, die Wobnungen der sie siedler aber sind alle an der Straße, welche sich rings um die Insel zieht. — Zahl der Einwohner 652.

Mille Baches, Seigneurie in der Nähe des Flusses Portneuf, am St. Leren, 10 Leagues unterhalb der Mündung des Saguenan, von 3 Leagues Fronte und ichte gues Tiefe.

Mount Murray, eine britische Berwilligung en flet et seigneurie, sieht sied von der Nordseite des River Malbay längs dem St. Lorenz bis zum Rivière Neue, hat eine Tiese von 3 Leagues, und ist Eigenthum von Malcolm Frazer, Esq. — Die Seigneurie enthält im Berhältniß ihrer Größe nur wenig angebautes Land: die Sterfläche ist gebirgig, in vielen Gegenden aber der Boden von vorzüglicher Gute; Sudung ist noch vorherrschend und Kiesern in besonderm Uebersluß. Die bestultivischen Ländereien ziehen sich 6 Meilen längs dem User des Malbay; Frazers Niederlassung nach der Seigneurie Mount Murray genannt, liegt an der Osseite der Kindung der Bay, und wird von einem gut angebauten Landstrich umgeben. Mehre Erekt und Bäche durchströmen das Land und setzen 2 Mahl und 6 Sägemühlen in Bewegung. — Die Bevölkerung beläuft sich auf 1.087 Seelen.

Murray Bay oder Malbay, ist die zweite britische Verwilligung, die en seigneurie ausgegeben wurde, erstreckt sich längs dem St. Lorenz von Eboutemens bis zum Malbaysluß, hat 4 Leagues Fronte bei 3 Tiefe, und ist jest Eigenthum der Mistreß Nairn. — Die Ansiedelungen ziehen sich fast alle längs dem Malbaysluß, an welchem außer der Kirche, dem Pfart und Herrnhause mehre Müblen errichtet sind. Der Boden ist gut, wird durch mehre Bäche durchschnitten und hat im Norden und Nordosten die Seen Nairn, Anthony und St. Marie. — Die Zahl der Einwohner beträgt 1.873. — Erderschütterungen sind hier, wie in Eboulemens, gewöhnliche Erscheinungen; sie wiederholen sich jährlich neun bis zehnmal. sind im Januar und Februar am häusigsten, nehmen eine nordwestliche Richtung und bris gen gewöhnlich eine Witterungsveränderung hervor.

Terra Firma de Mingan, auch nur Mingan genannt, Seigneurie am St. Lorenz, erstreckt sich von Cap Cormorant, längs der Nordfüsse des Kanals von Labrador bis zum Fluß Gonnish, und fällt nur zum Theil in die Provinzuhnter : Canada. — Das Land ist verschieden, noch nirgends angebaut und zum größten Theil auch wohl nicht zum Anbau geeignet. — Die unweit der Küste liegende Inselgruppe, die Mingan Islands genannt, ist vortheilhaft zur Fischerei gelegen und jest Eigenthum der Erben von Lalande und Jolliet. Auf einer der Inseln ist ein könige

licher Posten errichtet, und hat die Krone dafür dem Eigenthumer fährlich 500 Pf. St. ju entrichten.

Settrington, Ortschaft im Norden von Choulemens und östlich vom Rivière du Souffre, mit den Niederlassungen St. George, St. Urbain und St. Eroix, welche von französischen Canadiern bewohnt werden. Unvergeben liegen noch 20.000 Acres.

Anticosti, Insel im Eingang des St. Lorenz, früher zu Labrador gehörend, durch eine Parliaments : Alfte von 1825 aber ju Unter . Canada gezogen und dem Ranton Saguenan einverleibt, ift wegen ihres Umfanges, ihrer geographischen Lage und ihrer Bichtigkeit für Schiffer von besonderem Interesse, obgleich sie weder eine geichuste Bay noch einen Safen bietet, in welchen Schiffe bei Ungemach und Sturmen fich bergen konnten, und sie nur zu häufig die Urfache Schauder erregender Schiffbrüche wurde. Die Insel, welche Sieur Jolliet im Jahre 1680 in Lehen erhielt, ist gegen 125 Meilen lang, 30 Meilen breit und umfaßt einen Glächenraum von 1.530.000 Mcres. Die Oberfläche ift im Allgemeinen niedrig und Boden und Holzwuchs von nur geringer Qualität. Un der Mordfeite der Infel ift das Ufer ftellenweise mehr erhoht, und drei bemerkenswerthe Hugel unterbrechen die monotone Glache; einer diefer Sugel ift dem fleinen Supiter River gegenüber, ein zweiter im Ruden ber Sudwest: Point, und der dritte, Table Mountain genannt, am west. lichen Ende der Insel. — Die Lage der einzelnen Punkte der Insel wurde, da man deren Bichtigfeit erkannte, von Geiten der Admiralität mit größter Genauigfeit bestimmt : West . Point liegt unter 49° 52' 29" nordl. Br. und 64° 36' 54" westl. L.; Dariation 22° 55' w.; — Dft . Point, 49° 8' 30" nordl. Br. und 61° 44' 56" 9 m.; Bariation 24° 38' m.; - Mord - Point 49° 57' 38" nordl. Br. und 64° 15' 1" 4 m., und Gudwest . Point 49° 23' R. und 63° 44' B. Durch eine Afte der General. Berfammlung wurden zwei Leuchtthurme auf ber Infel errichtet, ber eine an ber Dft. der andere an der Gudweft - Point, und auf verschiedenen Punkten der Rufte an entafteten Baumen Gegel Direftionen angeschlagen, um Schiffer auf einige Punkte auf: merkfam zu machen, in denen fie ihre Fahrzeuge bei ploglich umfegender Bitterung tergen konnen. Der einzige Unkerplat an ber Rufte ift Grand Ban, zwischen Rap henry und Rap Gagle, 2 Leagues sudofilich von dem westlichen Ende der Insel, wo vom Gouvernement einige Blockhäuser zum Schutz für Schiffbruchige errichtet und Provisionen unter Aufsicht eines herrn Deliste niedergelegt find. Um Jupiter River, 2 Leagues westlich an der Gud. Point, ist ein Borrathshaus unter Aufsicht eines Herrn Hamel, und ein drittes ju For Ban, 5 Leagues nordwestlich som öftlichen Ende der Infel, unter Hrn. Godin. — An verschiedenen hervortretenden Puntten der Rufte find Posten als Wegweiser errichtet, um Schiffbruchigen Die Richtung und Entfernung der Provisionsposten anzugeben. — Die drei genannten Herren sind die einzigen Bewohner der Insel.

# III. Der Diftrift Three Rivers oder Trois Rivières,

wird im Nordwesten vom Hudsonsbap-Territorium, im Nordosten vom Distrikt Quebec, im Südosten und Süden von New Hampshire, dem Connecticut Bluß und Vermont, und im Südwesten und Westen vom Distrikt Montreal begränzt und vom St. Lorenz durchschnitten. Die Oberslache des Landes im Norden des St. Lorenz ist in der Nähe des Flusses slach und eben, weiter landeinwärts aber nimmt das Land einen gebirgigen Charafter an und ähnelt dem District Quebec. Südlich vom St. Lorenz sest die Ebene sort bis zu den Ortschaften in der Nachbarschaft von Uscot, wo sich das Land wellensförmig erhebt und endlich im Süden in Gebirge übergeht. Der Boden in diesem Theil des Districts ist ausgezeichnet; an den Usern der verschiedenen Flüsse aber und in der Rähe des St. Lorenz ist der Boden leicht und sandig. Nördlich vom St. Lorenz ist der

L-oatil





den drei Zusätzen eine Tiefe von 7½ League. Die Fronto ist so niedrig, daß sie w Frühjahr vom St. Lorenz überschwemmt wird, eine Unannehmlichkeit, die teidlo durch den üppigen Graswuchs wieder ersetzt wird. Der Boden der ganzen Seizwert ist durchaus fruchtbar; 300 Landplätze (Farms) sind unter Kultur, doch nur erst zu kleiner Theil der Zusätze ist unter den Pflug genommen, sondern ruht als hentige gut bestandene Waldung. — Der Batiscan und St. Unne, zwei große Ströme, wir mehre unbedeutende, wässern das Land; an der Ostseite des Letztern, nahe zw Er Lorenz, liegt das Dorf St. Unne, mit 40 Häusern, 1 Kirche, 1 Kapelle, wehr Kausläden und 1 Postamt; vor demselben liegen in der Mündung des St. Um der Inseln St. Ig nace, St. Marguerite, du Large und du Sable, webt stadt sind und auf denen schöne Weiden und freundliche Haine lieblich abwechste Die Seigneurie zählt 2.436 Einwohner.

St. Marie, kleine Seigneurie am St. Lorenz, zwischen St. Anne und Kakan hat nur 3/4 League Breite und nicht mehr als 3/4 League Tiefe, und ist jest kap thum des Herrn Boisvert. Die ganze Seigneurie ist angebaut, und namentlich sich längs dem St. Anne die schönsten Pflanzungen.

Radnor, Ortschaft im Nordwessen von Champlain, zwischen Baliscan und su de la Magdelaine, bat 1½ League Fronte und 16 Leagues Tiefe, ist uneben und gebirgig, wird vom St. Maurice, dem Batiscan, Rat River und Metinzc bewässert, und hat unterhalb des 47° nördl. Br. am östlichen User des St. Manne die beiden hohen Berge l'Diseau und Mount Caribou. — Das Land stuck nirgends angebaut.

# 2. Der Ranton Drummond,

im Guden bes St. Lorenz, wird im Norden von Damabka, Nicolet und Lettann im Dften von Megantic, im Guden von Gherbroofe und im Beften von Glint begränzt, hat eine Lange von 66 und eine Breite von 47% Meile, und umfaft 1858 Rlachenraum von 1.674 Deilen oder 1.081.360 Acres. — Das Centrum tet 80 tons liegt unter 46° 0' nordl. Br. und 72° 0' westl. L. — Die Oberflache tes Lund ift sehr abwechselnd, und ein bedeutender Theil des Landes sumpfige Riederung -Die Hauptfluffe find : der Becancour, der im Rorden gum Theil die Grange ton Micolet bildet; die verschiedenen Zweige des Nicolet, welche den östlichen Ibal wässern, und der St. Francis im Besten, langs dessen Ufern die hauptstrafen des Landes fich hinziehen. — Die Strafen find, so weit fie bewohnte Ortschaften burd schneiden, in guter Ordnung, in unangebauten Theilen des Landes hingegen, wo & schwer halt, fie in gutem Buftande ju erhalten, faum ju paffiren. - De Ruffi zählt 3.566 Einwohner, worunter 2.063 Katholifen, 905 Spiskopalen, 244 Andisse der schottischen Kirche, 160 Methodisten, 84 Presbyterianer und 35 Baptisten; 3.662 Personen sind im Landbau beschäftigt, 230 treiben Handel und der Rest verschieden Gewerbe. — Schulen zählt man im Kanton 10, Kirchen 2, und außerdem 7 Binde häuser, 6 Branntweinschenken, 5 Mahl = und 10 Gagemühlen, 1 Krampelmaite. 1 Walkmuble, 1 Papiermuble, 4 Gerbereien und 8 Pott = und Perlaschfiedereien -Soigneurien finden fich in diesem Kanton nicht, dagegen die Ortschaften (Townships! Acton, Arthabaska, Afton und Zusap, Bulftrode, Chefter, Dali ham, Ham, Horton, Grantham, Kingsey, Simpson, Stanfolt. Tingwick, Upton, Warwick, Wendover, Wickham, Wolfstond und Wotton.

Acton, im Sudwesten des Kantons, an der Granze von Shefford, ift erst sur Balfte vermessen und ausgegeben, doch noch nirgends angestedelt; das Land ift flat,





tiche, von reichem Lande umgebene Moon. See. Die von Ireland nach dem Suden ziehende Dodswell. Straße durchschneidet die Ortschaft, in welcher sich erst 12 Famisien angesiedelt haben. — Unvergeben liegen noch 22.300 Ucres.

Botton (St. Francis), im Gudwesten von Sam, und von ben Quellenmaffern bes Nicolet burchstromt.

## 3. Der Ranton Dicolet,

im Guden bes St. Lorenz, wird im Nortosten von Lotbiniere, im Gudoften und Guden von Drummond, im Gudwesten von Damaska und dem St. Peters . Gee, und im Nordwesten vom St. Lorenz begränzt, hat am lettern Flusse eine Kronte von 321/3 Meile und landeinwarts eine Tiefe von 20 Meilen, und umfaßt einen Rlachenraum von 487 (nach Bouchette 475) [ Meilen, ober 311.680 Acres, von benen 150.682 vergeben, 53.710 Acres aber erft in Rultur genommen find. Das Centrum des Kantons ift unter 46° 20' nordl. Br. und 72° 17' 30" westl. L. - Die Oberfläche des Landes ift eben, und enthält, in vielen Plagen, namentlich an den Ufern der Fluffe, einen leichten sandigen Boden; im Innern ift der Boden frenger, aber reicher. - Das Land wird durch die Fluffe nicolet, Becancour und Gentilly und beren Zweige, und ben Gee St. Paul bewässert, umschließt tie Geigneurien Becancour, Gentilly, Levrard oder St. Pierre les Becquets, und Nicolet und Zusat, die Fiefe Cournoper, Dutord, Godefroi und Roquetail. lade, die Ortschaften Blanford und Maddington und die Insel Moran, und enthält die fünf Rirchspiele Nicolet, St. Gregoire, Becancour, Bentilly und St. Pierre. - Die Sauptniederlaffungen find lange bem St. Lorenz, dem Nicolet, Becancour und Gentilly, und zu Seiten der das Land durch= giehenden guten Strafen. — Einwohner gahlt ber Ranton 12.593, worunter 12.279 Ratholiken; besigt 2 Derfer, 5 katholische und 1 Episkopalkirche und 28 Schulen, und enthält außerdem 14 Wirthshauser, 9 Branntweinschenken, 11 Dahlmühlen, 31 Gagemuhlen, 1 Rrampelmaschine, 6 Balfmuhlen und 3 Pott - und Perlaschstebereien; 1.425 Kamilien find im Landbau beschäftigt, 19 im Sandel und 90 in verschiedenen Gewerben.

Becancour, Seigneurie am St. Lorenz, zwischen ben Fiefe Gobefroi im Gudwesten und Dutord im Rordosten, hat 21/4 League Fronte und 2 Leagues Tiefe; ift nach dem St. Loren; ju flach und von vorzuglicher Gute, hat aber nur unbedeutenden Holzwuchs. Drei Biertel der Seigneurie ist in guter Rultur; der größte Theil der Landpläte ift schon vor 1759 vermilligt, und gahlt 1 Livre Tournois und einen Rapaun für jeden Arpent Fronte bei 30 Arpente Tiefe; die Sabitans find verpflichtet, ihr Betraide in der Bannmuhle mahlen ju laffen, und der Seigneur hat beim Berfauf das droit de retrait. — Die besten Riederlassungen find langs dem Ufer bes St. Loreng und zu beiden Geiten des Becancour und Blanche, außer welchen gluffen bie Seigneurie noch burch ben Gobefroi und die Geen St. Paul und aur Dutardes bewaffert wird. Mehre Strafen durchschneiden das Land und eine Fahre fahrt nach Three Rivers hinüber. — Oberhalb ber in ber Mundung bes Becancour liegenden Insel Dorval liegt an der Meftseite tes Fluffes eine von der Regierung errichtete Sanfmuhle. Die Rirche, das Pfarrhaus und einige Baufer, die jufammen ein Pleines Dorf bilden, liegen am öftlichen Ufer des Becancour, und in geringer Entfernung von demfelben ein Dorf der Abenaqui . Indianer, welches aus einigen elenden Sutten besteht. Die Bahl ber Ginwohner der Geigneurie beträgt 2.752.

Gentilly, Seigneuric am St. Lorenz, zwischen Cournoper im Südwesten und Levrard im Nordosten, hat 2½ League Fronte bei 2 Leagues Tiefe und ist jest Cisgenthum der Herren de Lery. Die Fronte ist niedrig und erhebt sich wenig über ben

- Rord. Amerifa v. Bromme. 1.

43

St. Lorenz; weiter landeinwärts steigt der Boden ziemlich steil und senkt sich nach ter suchlichen Gränze zu allmählig wieder herab. Der Boden in der Fronte ist ein santiger Lehm, im Innern eine strenge schwarze fruchtbare Dammerde. Die Hälfte der Seigneurie ist bereits in Kultur gesetzt; 2 Reihen von 30 Arpents Tiefe sind noch unvergeben.

Levrard oder St. Pierre des Becquets, auch Livraud genannt, Seigneurie im Mordosten des Kantons, hat 2 Leagues Fronte bei 4 Leagues Tiefe, ist aber, obgleich der Boden reich und fruchtbar ist, bis jest noch wenig angebaut, sowdern ruht ganz zum größten Theil als herrliche Waldung, die durch den Rivière to Chêne und mehre kleine Flüsse bewässert wird. — Die beiden Frontreihen sind zum Theil in Kultur gesest, werden von einigen Straßen durchschnitten und haben die Kirche St. Pierre, das Pfarrhaus und eine Kapelle dicht am St. Lorenz an der sich längs dem Ufer hinziehenden Hauptstraße. — Einwohner 1.653.

Nicolet und Zusat, Seigneurie am St. Lorenz und See St. Peter, im Subwesten des Kantons, von 2 Leagues Fronte bei 5 Leagues Tiefe, ist jest Sigenthum
von Kenelm Connor Sbandler, Esq. — Der Boden ist nicht vorzüglich, Industrie aber
hat denselben stellenweise werthvoll gemacht. Nach dem See zu ist das Land arm und
sandig, weiter im Innern jedoch strenger und besser, und zwischen den beiden Urmen
des Nicolet selbst fruchtbar. Drei Fünstel der Seigneurie sind unter Kultur und in 11
Conzessionsreihen geschieden, welche 850 Farms enthalten, von denen 400 ziemlich
start bevölkert sind. Die unvergebenen Ländereien liegen größtentheils als Waltung
und könnten in 300 neue Farms ausgelegt werden. — Das Dorf Nicolet ist
freundlich am User des gleichnamigen Flusses, eine Meile oberhalb dessen Mündung
gelegen, zählt 100 größtentheils schön erbaute Häuser, 1 katholische Kirche, 1 Spisse
palkirche und ein auf 200 Studenten berechnetes College. Die Umgegend ist sehr remantisch, und sowohl vom St. Peters: See als vom Lande aus gewährt Nicolet einen
entzückenden Anblick. — Die Zahl der Einwohner der Seigneurie beläuft sich auf 4.000.

Cournoper, Fief am St. Lorenz, im Gudwesten von Gentilly, hat 1/2 League Fronte und 3 Leagues Tiefe, ziemlich guten Boden, und ist zu zwei Drittel gut angebaut.

Dutord, oder Linctot, Fief zwischen dem vorigen und der Seigneurie Becancour im Südwesten, 2/4 League Fronte bei 3 Leagues Tiefe, hat vortrefflichen Boden und Waldung und ist jest Eigenthum des M. Bellefeuille.

Godefroi, Fief am St. Lorenz, zwischen Becancour im Nordosten und Roque taillate im Nordwesten, bat 1/4 Leagues Fronte und 3 Leagues Tiefe, enthält zum größten Theil werthvollen Boden, wird rom St. Marguerite und Godefroi bewässert und von mehren Straßen durchschnitten, und ist zu zwei Drittel bereits in Kultur geseht. — An der Ostseite ber nach Güden führenden Straße steht die von mehren Hausen Rirche St. Gregoire.

Roquetaillade, Fief zwischen dem vorigen und Micolet im Sudwesten, hat 3/2 League Fronte bei 3 Leagues Tiefe, und ist im Boden und Holzwuchs Nicolat gleich.

Blandford, Ortschaft im Suden von Levrard und Gentilly, wurde 1823 errichtet und enthält 54.131 Acres. Das Land ist in 13 Conzessonsreihen ausgelegt und enthält 214 zegelmäßige und 72 irreguläre Landpläße, ist im Allgemeinen slach und wird von Rordwesten nach Südwesten von einer fleinen Hügelfette durchzogen, die sich nirgents über 30 — 40 Fuß erhebt. — Die das Land durchziehenden Straßen sind in schlechter Ordnung und fast nur im Winter zu passiren; der Boden ist gut, bietet viele Savannen und einige gute Waldungen, und wird durch den Gentilly, kleinen du

Chene und die Seen St. Louis, St. Guftache und mehre antere binlanglich bemaffert.

Maddington, Ortschaft im Westen der vorigen und südlich von Gentilly und Cournover, hat viele Savannen und einen vorzüglich guten, an manchen Stellen selssigen Boden. — Maldung ist noch vorherrschend, und auf den Höhen wird vorzügliches Nuthholz gefunden. — Die Ortschaft wird durch den Gentilly und Becancour bewässert, und der letztere, welcher von Südosten nach Nordwesten einen halben Bogen um diesselbe beschreibt, bietet verschiedene herrliche Mühlsige. — Erst eine Niederlassung ist am Becancour, nach Blandford zu, eröffnet worden, welche (1834) 85 Einwohner zählte.

#### 4. Der Ranton Et. Maurice,

im Norden des St. Lorenz und St. Peters . Gee, zwischen Champlain im Nordollen und Berthier im Gudwesten, hat von Gudosten nach Nordwesten eine Lange von 240, von Gudwesten nach Mordoften eine Breite von 281, Meile, und umfaßt einen Rla. chenraum von 9.810 [ Meilen, oder 6.078.400 Acres. Der Mittelpunft der Fronte am Gee St. Peter ift unter 46° 17' 30" nordl. Br. und 72° 42' 30" weftl. g. -Das Land langs dem St. Lorenz und mehre Leagues nach Innen ift flach und bietet leichten fandigen Boten; im Innern hebt fich bas Land und wird von bedeutenten Berg = und Feljenketten durchzogen, durch welche ber St. Maurice, ter Das. kinonge, du Loup, Grande und Petite Machiche, und andere fleine Strome fich durchwinden; weit im Nordwesten breiten fich die Geen Rempt, Da. tawin und Shafawataifi aus, welche mit dem Rivière aur Lievres in Berbindung fiehen, und im mittlern Theile tes Landes führt der Datawinflug die Baffer des Lafe Bewildered und Indian Grave: Gees dem Et. Maurice ju, mahrend der ich marge Biber : Gee feinen Abfluß nach Guten sucht. — Die vorzüglichsten Riederlaffungen find in der Rachbarschaft tes St. Lorenz und an den Ufern der oben genannten Flusse; gut kultivirte Farms und freundliche Baufer ziehen fich langs ter Pofistraße, die von Three Rivers nach Westen führt, und die Flecken Point du Lac, Machiche und Rivière du Loup mit einander verbindet. - Der Ranton enthalt die Geigneurien Grandpre, Grosbois ober Madide, einen Theil von Lanaudiere, Mastinonge, Pointe du Lac, Rivière du Loup, St. Marguerite und St. Maurice, tie Kiefs Carufel, Dumontier, Gatineau, St. Etienne und St. Jean, und die Ortschaften Carton, hunterstown und Rew Glasgow, zählt 16.909 Ginwohner, worunter 16.340 Ratholifen, 1 Stadt, 6 Dorfer oder Flecken, 6 fatholifde und 2 protestantische Rirchen, 40 Schulen, 1 Rlofter, 1 Berichtshaus, 1 Gefangniß, 31 Wirthehauser, 53 Branntweinschenken, 13 Mablmuhlen, 27 Gagemuhlen, 3 Delmuhlen, 5 Krampelmaschinen, 3 Walfmuhlen, 22 Gifenwerfe und 6 Pott . und Perlaschstedereien; 1,732 Familien find im Ranton mit dem Landbau beschäftigt; 68 leben vom Sandel und 160 treiben verschiedene Gewerbe.

Grandpré oder Madrid, Seigneurie an der Nordseite des St. Pierre. Sees, zwischen Rivière du Loup im Südwesten und Groisbois und Dumontier im Nordosten, hat 1 League Fronte bei 3 Leagues Tiefe, und ist ein werthvoller, dis jest nur wenig angebauter Landstrich, welcher vom Nivière du Loup durchschnitten, von der gleichnamigen Seigneurie aber durch eine Irrung in der Verwilligung so in der Fronte gedeckt wird, daß die Seefronte von Grandpré sich in fast Nichts auslöst.

Grandbois oder Machiche, Seigneurie am St. Peter. See, zwischen Rivière du Loup und Grandpro im Sudwesten und Gatineau im Nordosten, hat 1½ League Fronte bei 2 Leagues Tiefe, ist am See flache Niederung, geht aber weiter

43 \*

nach Innen in gewelltes Land über; wird durch den Rivière du Loup und den großen und kleinen Machiche, über welche gute Brücken führen, bewässert und von mehren Straßen durchschnitten, ist zu drei Vierteln bereits ausgegeben und angebaut, und enthält längs den Straßen und Flüssen reiche Farms. — Un der Ostseite der nach Quebec sührenden Hauptspraße liegt das Dorf Mach iche, von 40 Häusern, 1 Kirche und einigen Mühlen. — Die Seigneurie ist in zwei Kirchspiele geschieden: St. Unne de Damach iche umfaßt die Fronte und die benachbarten Seigneurien Gatineau und Pointe du Lac, enthält 2 Dörfer, von denen das obengenannte mit der Kirche am kleinen Machiche, das andere, welches 30 Häuser zählt, am großen Machiche liegt, und zählt 3.376 Sinwohner. — Das Kirchspiel St. Leon begreift den innern Theil von Grandbois und die Seigneurien Dumontier und Grandpre, und hat 1 Dorf, 1 Kirche und 1.792 Einwohner.

Lanaudiere, Seigneurie im Rücken von Carufel, liegt nur zur Hälfte in diesem Kanton und gehört zum größten Theil dem Kanton Berthier; umschließt ben 4 Meilen langen und 1½ Meile breiten Maskinongés See, welcher von reichem Marst lande umgeben ist, und wird durch den Maskinongés Fluß, welcher herrliche Mühlüse bietet, durchschnitten. Das vom See abwärts gelegene Land ist bergig und hat guten Boden. Nur der Fief Maries Anne ist in dieser Seigneurie, welcher jest Eigenthum des Herrn T. Pothier ist, verwilligt und zum Theil in Kultur gebracht, und zählt 2003 Einwohner und einige Sägemühlen.

Massinong ilegen 3 flache mit Holz bedeckte Inseln, und ihnen gegenüber, im macht mehllichen Birfel ter Seigneurie, der Fiest Vand ihnen eine Brücken befruchten. In Brücken bestehen befruchten Botten befruchten Botten befruchten Bernatel in Brütel bestehen befruchten.

— Zwei Drittel bes Landes sind in Kultur genommen und die besten Farms sind an den Ufern best Chen ail du Nord, an beiden Seiten der Quebec-Straße und am östlichen Ufer des Massinonge, über welchen eine Brücke führt; bier besindet sich auch die Kirche, das Pfarrhaus und eine Mahl und Sägemühle. — In der Mündung des Massinonge liegen 3 flache mit Holz bedeckte Inseln, und ihnen gegenüber, im südwesstlichen Winsel der Seigneurie, der Fies Petit Bruno, welcher durch den Nord Ranal des St. Lorenz von der Insel Dupas geschieden wird. — Zahl der Einwohner 3.770.

Pointe du Lac ober Tonnancour, Geigneurie am Ct. Peter und St. Le reng, zwischen Gatineau im Gudwesten und St. Marguerite und St. Maurice im Mordoften, enthält die Fiefs Dormanville und Souvaget, hat 11/2 League Fronte bei 2 Leagues Tiefe und ift jest Eigenthum der Madame Montour. — Der Boden ist zum größten Theil ein leichter rother mit Mergel gemischter Thon; die Fronte ift flache fantige Niederung, das Innere gewelltes hügeliges Land. Die game Geigneurie ift in 7 Reihen geschieden, von benen 3 burchaus, bie vierte aber erf jum Theil in Rultur gesetht ift. Alle vor 1759 ausgegebenen Ländereien gablen einen Erbzins von 20 Gols für den Frontarpent und einen Rapaun. Das Land wird durch den kleinen Machiche, den Rivière du Gable, an welchem 2 Gägemühlen. ten St. Charles, an welchem 1 Gage - und 1 große Mahlmuhle, und ten Riviere au Glaife, an welchem 1 Gage:, 1 Walf = und Rrampelmuhle ift, gemaffert; feiner von diesen Fluffen ift boot : oder schiffbar, doch find an ihren Ufern gute Pflanjungen. — Die im Lande befindlichen Strafen find in guter Ordnung, im besten 31 ftande aber die langs der Fronte fich hinziehende Quebec : Strafe. Pointe du Lac selbst ist eine hervorspringende Landzunge, die ten St. Peters . Gee im Often tegrantt; oberhalb derfelben liegt an der Ofifeite bes gleichnamigen Fluffes das Derf

Pointe du Lac, mit ter Rirche, dem Pfarrhause, mehren Waarenniederlagen und Bohnhäusern und ausgedehnten Mühlen. Zahl der Ginwohner der Seigneurie 1.062.

Rivière du Louv, Seigneurie am St. Peter See, zwischen Grandpre im Mordosten und dem Zief St. Jean im Südwesten, hat 1 League Fronte bei 4 Leagues Tiefe, und ist jest Eigenthum ter Ursulinerinnen von Three Rivers. — Die Seigneus rie übertrifft im Werthe wahrscheinlich jedes Eigenthum gleicher Größe in der Provinz, hat einen reichen Boden, ist im Allgemeinen flach, nach der Fronte zu sogar niedrig, und bietet daselbst die reichsten Gräsereien. Der große und kleine Rivière du Loup und mehre kleinere Ströme bewässern die Seigneurie hinlänglich, und verschies dene gute Straßen durchschneiden das Land nach jeder Richtung. An der Westseite des großen Rivière du Loup liegt das gleichnamige Dorf, welches außer der Kirche zwar nur 40 Häuser zählt, die Ansiedelungen längs beiden Seiten der Front-Straße sind aber so dicht bewohnt, daß die ganze Fronte ein einziges Dorf zu bilden scheint. Zahl der Einwohner der Seigneurie 3.740.

St. Darguerite, Geigneurie im Nordoffen bes Rantons, am St. Mauricefluß, und im Gudwesten von Pointe du Lac begränzt, hat 3/4 Leagues Fronte 1 League Tiefe, und in der unmittelbaren Nachbarschaft die früher den Zesuiten gehörenden Biefs Bouch erville, Labadie und Bieupont. Die Seigneurie hat einen leichten fandigen, gut kultivirten Boden, einige gute Waldungen und ist trefflich durch mehre fleine Ströme bemaffert. — Das Kirchfpiel Three Rivers, welches in diefer Geigneurie liegt, umfaßt die Stadt Three Rivers und die oben angegebenen Fiefs; die Stadt, welche an der Mündung des St. Maurice liegt, erhielt ihren Namen nach drei Kanalen, in welche der Fluß durch zwei Inseln geschieden wird. Hinsichtlich ihres Alters ift Three Rivers over Trois Rivières die zweite Unfiedelung in der Proving, und in der Mitte gwischen Queber und Montreal gelegen; bie Stadt bededt gegen 400 Acres und hat langs tem St. Lorenz eine Fronte von 1.300-Marde, galit 550 Saufer und hat eine Bevolkerung von 3.500 Geelen. — Ale hafen ift Three Rivers herrlich gelegen, da bie größten Schiffe hierher gelangen tonnen, ter St. Maurice aber ift für große Schiffe gar nicht und für Schaluppen nur einige Leagues aufwärts schiffbar. Die Stadt hat enge, winkelige Strafen, 1 katholische und 1 anglikanische Kirche, 1 Ursuliner Rloster, welches 1677 gegründet wurde und auf 1 Aebtissen und 24 Monnen berechnet ift, welche bie weibliche Erziehung leiten und dem-Hospitale vorstehen; 1 altes Aloster der Recollecten, welches jest als Pulver - Magazin benust wird; 1 Gerichtsbaus, 1 Gefangniß, mehre Muhlen, Pottund Perlaschsiedereien, 3 Brauereien, einige Schiffsbauhofe, in welchen die Rinter-Rances der Nordwest - und hudsonsbay . Compagnie gebaut werden, und eine große Unjahl von Kaufladen und Baarenlagern. Die Geigneurie gahlt außer der Stadt 2.627, das Weichbild 483 Einwohner und 1 katholische Kirche. In der Nähe der Stadt ift eine Eisenschmelze und ein hammerwert, welche bas in der Nachbarschaft gegrabene Eisen verarbeiten und den größten Theil ter umliegenden Gegend mit eisernen Ges täthschaften versorgen.

St. Maurice, Seigneurie am gleichnamigen Fluß, zwischen St. Marguerite im Südosten und St. Etienne im Nordwesten, bat 1 League Fronte bei 1½ League Tiefe, wurde den 6. April 1740 mit den königlichen Domainen vereinigt und den 13. desselben Monats den Hammergewerken (Company of the Forges) verwilligt, zugleich aber auch ein Stück Land von 3 Leagues Tiefe und 2 Leagues Breite unter dem Namen St. Stienne, und später ein gleich großer Landstrich, als Hammersländereien beigefügt. Das Ganze ist Eigenthum ter Krone, seht aber an die Herren Munro und Bell auf 21 Jahre für den jährlichen Pachtzins von 500 Pf. St. ausges geben. Der Boden ist seicht und sandig und ruht auf einem Untergrund von Thon und

Mergel. Die Oberfläche ift gewellt, abwechselnd steigend und fallend; in ben niedern Theilen find einige mit Cedern und Schierlingstannen bedeckte Gumpfe. St. Etienne und die Sammerlander steigen im Mordwesten in Bergketten auf und haben in vielen Plagen eine reiche schwarze Dammerde. — Der Fief St. Etienne ift in berschiedene Abtheilungen oder Cotés geschieden, die den Namen Rouge, de Grand Pont, Croche, Turcotte, de 14 Arpents und St. Jean führen, durchaus mit Balb bestanden find, einige holzwirthschaften (Pinerios) besigen, die treffliches Dast = und Bauholz liefern, und hatte früher Eisenerz in Menge, was jest nur noch in einzelnen guruckliegenden Gegenden gefunden wird. — Ralfftein . und graue Marmorbruche imt am Ufer tes St. Maurice, in ter Nahe ter galle von Gros und unterhalb ter von Gabelle eröffnet. Die Gifenwerke von Ct. Maurice find in einem romantiften Thale, an der Pereinigung eines fleinen Stromes mit dem St. Maurice, 8 Meilen oberhalb Three Rivers gelegen, und beschäftigen gegen 300 Menschen. Rur ein unter deutender Theil des großen 80 D Meilen umfassenden Landstriche ist in Kultur gefest. da der Zwang, welchen die Pachter ter hammerwerfe über die Berwilligung aubüben konnten, die Ansiedler verhinderte, sich hier niederzulassen. Bielfache Rlagen wurden in der General . Versammlung der Provinz geführt, daß ein so bedeutender fruchtbarer Landftrich, um jährlicher Ginnahme von 500 Pf., der Betriebfamkeit fleisiger Landleute entzogen werden follte, nur um Feuermaterial für ein Gisenwerf ju sichern, das den Pächtern herbeizuschaffen mehr kostete, als die Ansiedler gefordert beben wurden, wenn fie es felbst nach dem hammer geliefert hatten. Die Stadt Three Rivers verlor am Meisten dabei, tenn statt daß die Bewohnergahl ter Umgegend fic naturgemäß vermehren konnte, war die heranwachsende ansiedelungsluftige Generation flets genöthigt, in weite Fernen ju ziehen, um tiesen Zweck zu erreichen, und bas reiche, im Ruden einer vielversprechenden Stadt gelegene Land blieb eine Ginode, tie Niemandem als einer Gesellschaft von Pachtern Rugen gemahrte, und fo groß mar tie Eifersucht derselben, daß sie nicht einmaldas Anzapfen der Abornbäume im Frühjahr gestatten wollten; ein Berbot, das übrigens durch Lord Dalhousie aufgehoben murte, und seit dieser Zeit wird alle Frühjahr das Land, bis 7 Leagues oberhalb Three Revers, von Zuckersiedern durchzogen, die jährlich von 300.000 bis 500.000 Pfund Abomzucker erzeugen, und so eine Quelle des natürlichen Reichthums der Provinz benugen, ohne der Allgemeinheit ju schaden.

Carufel, Fief im Rücken von Maskinonge, hat 144 Arpents Fronte bei 2 Leagues Ticke, guten reichen Boden und treffliche Kiekerwaldungen, deren Hol; dem Maskinongefluß hinabgeslößt wird. Drei Straßen durchziehen das Land vom Morden nach Süden, theilen dasselbe in fünf Reihen, welche 230 gut kultivirte Farms enthalten, und umschließen im Nordosten den kleinen Fief Marie-Anne, welcher das Bannrecht über Carufel ausübt. — An dem Maskinonge, welcher das Land nach seiner Länge durchschneidet, an dem Ruisseau de Luniere und du Bois Blanc sind mehre Mahl- und Sägemühlen errichtet und in verschiedenen Theilen des Landes Kalkseindriche eröffnet und Kalksein aufgebaut. — 9.000 Acres gutes Land liegen noch unvergeben. — Eigenthümer des Fiefs ist L. A. Duchesnap, Esq.

Dumontier, Fief im Nordwesten von Grosbois, zwischen Gatineau und Grand' pre, hat 1½ League Breite bei 3 Leagues Tiefe, wird durch den Rivière tu Louv und ten Grande Rivière Machiche durchströmt, und hat an diesen einige Ansiedelungen.

Gatineau und Zusaß, Fief am St. Lorenz, zwischen Grosbois und Pointe tu Lac, hat 3/4 Leagued Fronte bei 53/2 League Tiefe, enthält einen seichtern Boden als tie benachbarten Seigneurien, ist aber eben so fruchtbar, und wird durch die beiden Machiche bewässert, längs deren Usern sich blühende Niederlassungen hinziehen.

St. Jean und Bufat, Fief zwischen Rivière bu Loup und Daskinonge, but

3/4 Leagues Fronte bei 3 Leagues Tiefe, und ist Eigenthum der Ursulinerinnen von Three Rivers. Das Land ist zum größten Theil angebaut, der Zusaß, welcher 1 League Liefe hat, aber ist meistens mit Wald bestanden.

Earton, Ortschaft im Norden von St. Etienne und Gatinean, hat bis jest nur wenig Ansiedler, obgleich eine große Anzahl Acres den Offizieren und Freiwilligen der Miliz verwilligt wurde, welche während des lesten amerikanischen Krieges gedient datten. Die Ortschaft ist überslüssig durch eine Menge von Flüssen und Seen bewässert, von denen unter den erstern der Machiche, Rivière du Loup und Shawene gan, unter den lestern der D'Cananshing und Lac des Perchausdes des die bedeutendsten sind. — Das Land ist gut bewaldet, hat trefslichen Boden, und verspricht, so wie Straßen eröffnet werden, schnell in Aufnahme zu kommen.

Hunterstown, Ortschaft im Westen der vorigen und im Norden von Rivière du Loup, Grandpre und Dumontier, hat, als Ackerland betrachtet, nur wenig Werth, da ein fortgesetzes Felsenlager sich unter der dünnen Erdoberstäche hinzieht und nach der nordwestlichen Gränze zu in gebrochenes steinigtes Land und endlich in eine Felsenkette übergeht. — Riefern, Fichten, Ahorn, Sedern und Schierlingstannen sind im Uebersluß vorhanden, und deren Benuhung dürste durch den Rivière du Loup, welcher die Ortschaft durchströmt, leicht einen Absahweg nach dem St. Lorenz sinden. Einige fleine Seen siegen in der Ortschaft zerstreut. — Ansiedler sind bis jeht wenige vorhanden, und Mr. John Jones, welchem im Jahre 1800 24.620 Acres verwilligt wurden, ist der gegenwärtige Eigenthümer des Landes.

Dew Glasgow, fleine Niederlaffung, swischen hunterstown und Grandpre, am Rivière du Loup.

#### 5. Der Ranton Cherbroofe.

Dieser Ranton liegt im Gudosten bes Diftrifts, wird im Often von Megantic und Beauce, im Guden von den Staaten New Sampshire und Bermont, im Westen von Stanstead und Shefford, und im Norden von Drummond begränzt, umfaßt den größ. ten Theil des Diftrifts St. Francis, und enthält die Ortschaften: Ascott, Audland, Brompton, Bury, Chesham, Clifton, Clinton, Comp. ton, Croybon, Ditton, Drayton, Dudswell, Caton, Emberton, Garthby, Hampben, Hereford, Lingwick, Marston, Melbourne, Remport, Orford, Shipton, Stote, Stratford, Beedon, Beft. burg, Bhitton und Windfor. — Der Ranton hat eine Lange von 68 und eine Breite von 571/2 Meile, und bededt einen Glachenraum von 2.786 D Deilen, ober 1.783.040 Acres, von benen erft 113.816 in Befit genommen, hiervon aber nicht mehr als 41.113 Acres in Rultur gefest find. Der Mittelpunft des Landes, Bestbury, am St. Francis, ist unter 45° 30' 15" nördl. Br. und 71° 35' 15" westl. L. - Die Unficht bes Landes in der Nachbarschaft von Gaton und weiter öftlich ift im Allgemeinen eben oder fanft gewellt, bis zu dem Landrücken, welcher sich nach den Quellen des Connecticut hinunterzieht; im Beften, in der Rachbarichaft von Orford. ift das Land uneben und gebrochen, und zeigt mehre Hochland = Retten. Boden und Holzwuchs find im Allgemeinen von vorzüglicher Qualität, und das Land befist Bortheile aller Art, die nur Lokalität und Strafen ju geben vermögen, langs denen man in allen Theilen schöne und blühende neue Niederlassungen findet. Zahllose Flusse und Geen hemaffern das Land, und unter den erftern find der St. Francis, der Da. gog, ber Coaticoof, Galmon, Connecticut, ber Perry, Indian, Hull und Leech, unter den lettern die Weed on Lakes, die Orford Lakes, welche einen Theil der Connecticut. Geen ausmachen, der Degantic, ber Scasmaninipus, ber St. Francis und Bad Late die bedeutenoffen find.

— Einwohner zählt der Kanton 7.104, unter denen 1.101 Epiekopalen, 420 Anhänger der schottischen Kirche, 747 Ratholiken, 172 Methodisten, 200 Presbyterianer, 153 Baptisken und 4.354 von andern Religionsparteien, enthält mehre Fleden und Dörser, worunter das Dorf Sherbroof et Dauptort des Kantons und Sig des Distrikts St. Francis, 39 Schulen, 10 Mirththäuser, 10 Branntweinschenken, 16 Mahlmühlen, 31 Sägemühlen, 4 Krämpelmaschinen, 4 Walkmühlen, 1 Triphammerwerk, 7 Brennereien, 11 Pottasch und 11 Perlaschsiedereien und 2 Gerbereien; 908 Familien sind im Landbau beschäftigt, 135 treiben Handel und 89 sind mit verschiedenen Handewerken und Küsten beschäftigt.

Ald cott, sehr vortheilhaft gelegene Ortschaft an der Gabel (sorks) des St. Francis, und im Norden von Stofe, im Often von Caton, im Guten von Satley und Compton, und im Westen von Orford begränzt, mit vorzüglich gutem Boden und trefflichem Holzwuchs, wird durch den großen St. Francis in einem nach Rorten geöffneten Bogen durchzogen, und durch den Magog mit dem Memphramagog. Gee, durch den Salmon und mehre andere Zuflüsse mit dem Tomefobi. See verbunden Drei gute Straßen durchziehen das Land; die Ansiedelungen an demselben und den Flüssen wurden nach einem großen Plane begonnen, und Factoreien, Dahl · und Sägemühlen an allen geeigneten Wassern angelegt. An den Korks des St. Francis und am Juge der großen Fälle find Snatt's Mills, eine bedeutende Dublen anlage und werthvolles Eigenthum des Herrn Gilbert Spatt, welchem, mit einigen Theilnehmern, die Ortschaft ursprünglich verwilligt wurde, und welcher jest noch ter größte Landbesitzer ift. Eine Gifen . und Schwefel . Mine von großer Machtigkeit hat man auf einer Pflanzung bei Sherbrooke entdeckt, und eine Mineralquelle im Mittelpunkt der Ortschaft. Die Kultur des Bodens hat sich ungemein gehoben, der Hanfbau kommt mit jedem Jahre mehr in Aufnahme, und eben so ber Anbau der Kartoffeln. die größtentheils zum Branntweinbrennen benutt werden. Die Einwohner, deren die Ortschaft 1.155 Geelen zählt, find größtentheils, wie die der benachbarten Ortschaften, Amerikaner aus den Staaten, ein industrioses gebeihliches Bolk, bie den Landbau besser zu betreiben wissen, als die Canadier, und denen es im Landroden und Klaren kein Bolk der Erde gleich thut; 125 Familien sind im Landbau beschäftigt, haben 18.392 Acres in Besitz genommen, und 5.746 davon schon in Kultur gebracht; 34 Familien treiben Handel, und der Rest sind Handwerker und Künstler. — Sherbrooke, Flecken und Hauptort des Kantons, liegt an der Mündung des Magog in den Et. Francis, auf beiden Ufern des letztern, und wird durch eine Brücke verbunden; enthalt gegen 75 Häuser, 2 Kirchen mit Thurmen, von denen eine den Spiskopalen, die andere den Katholiken; 1 Methodisten Bethaus, das Courthause des Distrikts, 1 Gefängniß, die Landschreiberei (County register office), 1 Postamt, 2 Druckereien, in denen 2 wöchentliche Zeitungen erscheinen; 1 große Wollen Danufactur, 2 Sage mühlen, 1 Mahlmühle und mehre Wirthshäuser, Raufläden und Waarenniederlagen — Belvidere, herrlich gelegenes Dorf unweit des vorigen, und Residenz des ehrenwerthen B. B. Felton, eines der größten Landbesiger dieses und der benachbarten Ortschaften. — Lennorvile, 3 Meilen von Sherbrooke, an der Mundung bes Massawippi mit dem St. Francis, mit 20 Häusern, 1 Kirche mit Thurm, 1 Polliamt, 2 Wirthshäusern, mehren Kaufladen und 150 Einwohnern. Schulen find in der Ortschaft 5 errichtet, welche 265 Schüler gahlen.

Muckland, neue Ortschaft im Süden des Kantons, zwischen Elisten im Westen und Emberton im Osten, ist uneben und theilweise gebirgig, hat zwischen inne einige Sümpse, auf ebenen Stellen aber guten Boden; die nördliche Hälfte der Ortschaft ift vergeben, aber noch nicht angestedelt; eine Straße ist noch nirgends eröffnet, ein

indianischer Fußpfab aber zieht fich von hier nach dem Chaudière. Unvergeben liegen noch 20.900 Acres.

Brompton, irreguläre Ortschaft im Westen des Kantons, an der Westseite des St. Francis und im Norden von Ascott und Orford, ist im nördlichen Theile und längs dem Flusse von trefflicher Qualität, im Guden aber uneben, rauh und felsig; hat am St. Francis mehre blühende Niederlassungen; zählt 248 Einwohner, und hat, da erst 4.061 Acres Land vergeben sind, noch eine Menge trefslicher unvergebener Ländereien. — Am St. Francis sind die großen und kleinen Brompton-Fälle, welche unterhalb herrliche Mühlpläge bieten.

Bury, neue Ortschaft in der Mitte des Kantons, im Sudosten von Dudswell, von welcher erst der vierte Theil vermessen ist; der Boden ist ziemlich gut; die Waldungen enthalten Birken, Butternüsse, Buchen und Ahorn, und werden durch mehre kleine Ströme durchschnitten. Eine Straße, die sich bei Kemp's Brücke an die Eraig's Road anschließen und bis zum Staat Bermont fortgeführt werden soll, ist bereits ausgelegt und mit Meilensteinen bezeichnet. — Unvergeben liegen noch 18.658 Acres.

Chesham, projektirte Ortichaft im Guden von Marston.

Elifton, Ortschaft im Suden von Saton, zwischen Auckland im Often und Compton im Westen, ist bergig und durchbrochen, hat aber guten Boden und Holzwuchs und zählt 83 Einwohner. Die Niederlassungen liegen in der zweiten und dritten Reihe, an der nach Saton führenden Straße, und im nordwestlichen Winkel der Ortschaft am Salmon River; — 1.601 Acres sind bis jest erst in Besitz genommen, vergeben aber ist der größte Theil des Landes.

Elinton, ein fleiner Landstrich am südlichen Ende des Megantic-Sees und im Norden von Marston, im Westen von Chesham begränzt, hat nur den vierten Theil der Größe einer gewöhnlichen Ortschaft, wird durch den Urnold und andere dem See zuströmende fleine Flüßchen bewässert, hat vorzüglich reichen Boden und üppige Wiesenländereien, und ist auf den Höhen gut mit Wald bestanden. Unsiedes lungen haben noch nirgends begonnen.

Compton, bis jest die bevölkertste Ortschaft des Rantons, liegt im Euden von Mscott und westlich von Eliston, wird von mehren Straßen durchschnitten, ist sanst gewellt, herrlich bewaldet, und bietet durch den Coaticoof, welcher mit dem Tome fobi. See und St. Francis kommunizirt, und den dem lettern zustrd. wenden Moose, treffliche Wasserverbindungen. Die Ortschaft wurde bereits 1802 errichtet, wo an Zesse Pennoper, Esq., und seine Gefährten 26.460 Acres verwilligt wurden; ein Theil dieses Landes wurde schnell angesiedelt und gehört jest zum reichsten der Ortschaft; 1810 wurden dem Baronet Sir Rob. S. Milnes 13.110 Acres verwilligt, und auch von diesen sind bereits verschiedene Plätze in trefslicher Kultur.— Jahl der Einwohner 1.510, von denen 208 Familien mit Landbau, 22 Familien mit dem Handel beschäftigt sind; 10 Schulen, 3 Mirthshäuser, 3 Mahl. und 4 Säge. mühlen. — Compton, Dorf mit 30 Häusern, 1 Postamt, 1 Kirche, mehren Raufläden und 9 Handwerkern.

Crovdon, projectirte Ortschaft.

Ditton, Ortschaft zwischen Chesham im Osten und Newport im Westen, ist vermessen, aber noch nirgends angesiedelt, wird von einem indianischen Fußpfad durchzogen, und hat im allgemeinen guten, dicht bewaldeten Boden. Unvergeben liegen 33.000 Acres.

Drayton, neue Ortschaft im Often von Hereford und südlich von Auckland, ist noch nicht vermessen und ausgelegt, auch noch keine Landverwilligung ausgegeben, bessen ungeachtet haben sich am Indian Stream und dem Connecticut einige 20 amerikanische Familien unter Dr. Taylor angestedelt, die zwar keine Grundbriefe besitzen, sich aber auf eine 1792 erschienene Proclamation bes bamaligen Gouverneurs, Sir Abured Clarke, berufen, und dadurch mit einem der Hauptpuncte des Gransstreites zwischen der Union und Canada bestätigen. — Die Ortschaft ist bergig, hat aber reichen Boden, und wird durch ten Indian Stream, Hall's Stream, und den Back Lake hinlänglich bewässert.

Dudswell, Ortschaft im Norden vom Stofe und Bury, hat 242 Ansiedlet, und bis zur sechsten Reihe gutes ebenes Ackerland, geht von ta aber in bedeutendes auf den Gipfel abgestachtes bolzsreies Gebirge über, welches sich nach Botton zieht, und den Namen Bald Mountain führt. Der St. Francis und mehre seiner Zustüsse bewässern das Land, welches von einer guten, den ganzen Kanton durchziehenden Straße, der "Oudswell Road" durchschnitten wird; 5.299 Acres Land sind erst in Besitz genommen, 1.105 Acres davon in Kultur gesetzt, und unvergeben liegen noch 18.663 Acres.

Eaton, Ortschaft im Often von Ascott; die westliche Hälfte berselben, welche im Jahre 1800 an Josiah Sawyer und Andere verwilligt wurde, ist zum größten Theil angesiedelt und enthält werthvolle Pflanzungen; der nordwestliche Theil ist flach und sumpsig, der übrige Theil hügelig und von mehren Strömen durchschnitten; der Boden ist größtentheils steinig und mit Sand gemischt, und große Granit. und andere Febsenmassen von verglastem Ansehen brechen überall zu Tage aus, oder liegen auf der Obersläche zerstreut umher. — Die Waldungen sind vorzüglich gut bestanden, und beschäftigen mehre Sägemühlen. Um Eaton River, dem Hauptstrom der Ortschaft. sind mehre herrliche noch nicht benutzte Mühlsige. — Die Ortschaft, welche 985 Einwohner zählt, ist in zwei Kirchspiele geschieden, St. Peter im Norden und St. Paul im Süden, in dem erstern ist das Dorf Coofshire, mit 25 Häusern und Kirche, im letzern Eaton Corner, mit 15 Häusern, 1 Kirche, 1 Postamt und Wirthshaus. — 18.680 Acres sind vis jest vergeben, 12.026 bereits in Kultur gesest, und unvergeben liegen noch 3.100 Acres.

Emberton, neue Ortschaft im Often von Auckland, und durch den Margalleman bemaffert.

Garthby, projectirte Ortschaft im Nordosten von Weedon, wird durch den See ct. Francis in zwei Theile geschieden, und durch den St. Francis : Fluß durchströmt.

Hamp den, neue Ortschaft zwischen Marston, Ditton, Lingwick und Burp; ein irregulärer Landstrich.

Hereford, Ortschaft im Süden des Kantons, westlich von Drapton, hat eine unebene, durchbrochene Oberstäche, und geht nach dem Connecticutsluß zu in Gebirge über. Der größte Theil enthält gutes Land, ist im Süden theilweise angestedelt, und hat am Hall's Stream 16, am Leech Stream 10 Familien, 1 Mahl. und 2 Sägemühlen, und 171 Einwohner; 3.273 Acres sind, obzleich die südliche Hälsteder Ortschaft schon 1.800 vergeben wurde, erst in Besitz genommen, und von diesen 1.012 Acres in Kultur gesetz; 16.200 Acres liegen noch unvergeben. Mehre Straßen durchziehen das Land von Norden nach Süden, von denen die über Eliston nach Saten führende, in der fünsten und sechsten Reihe, den Here ford Mountain, einen hohen Berg umzieht.

Lingwick, Ortschaft im Gudosten von Weedon, ist erst zur Hälfte vermessen, wird durch mehre, dem St. Francis zuströmenden, Flusse bewässert, hat guten Boden und Holzwuchs, ist zum Theil vergeben, noch nirgends aber eine Ansiedelung eröffnet.

Martton, Ortschaft an der Westseite des Megantic. Sees, ist ganz vermessen 3um vierten Theile bereits verwilligt, nirgends aber bis jest eine Niederlassung ge-

grundet. Das Land ist irregulär, hügelig und theilweise steinigt, der Boden zum größten Theile gut, und in manchen Lagen zum Hanf und Flachsbau geeignet. In der Nahe des Megantic sind ausgedehnte, mit Baumgruppen untermischte Wiesen, und die Scenerie in dieser Gegend ist äußerst malerisch. — Unvergeben liegen noch 43.996 Ucres.

Melbourne, Ortschaft an der Südwestseite des St. Francis, im Norden von Brompton; ein herrlich reiches, gut mit Ahorn, Buchen und Riefern bewaldetes Land, welches von mehren kleinen Strömen durchstossen wird, mehre große Anssiedelungen bietet, 864 Einwohner zählt, und von zwei guten Straßen durchschnitten wird; 12.817 Acres, von denen erst 4.153 in Kultur gesest, sind bis jest in Besitz genommen, die südliche Hälfte der Caldwell'schen Verwilligung liegt aber noch, troß des guten Bodens, als reizende Wildniß. — Die Ortschaft besitzt 1 Kirche, 1 Wirthshaus, 2 Mahl: und 6 Sägemühlen.

Newport Niver durchschnitten, ist uneben und fanst gewellt, hat guten Boden, und selbst die sumpfigen Niederungen sind zum Anbau vortheilhaft gelegen. Berschies dene Straßen sind bereits eröffnet, doch sind dieselben in schlechtem Zustande und verbinden nur nothdürstig die Ansiedelungen der 22 zerstreut liegenden Familien, die 120 Seelen zählen. — Eine Schwarzblei Mine ist entdeckt worden und verspricht gute Ausbeute; Dachschiefer aber sindet man in Menge in allen Theilen der Ortschaft. — Unvergeben liegen noch 15.000 Acres.

Orford, im Westen von Ascott, eine rauhe gebirgige Ortschaft mit geringem Boben, welche mehre große Seen im Innern hat, und vom Magog River und verschiedenen kleinen Strömen durchschnitten wird. — Am Magog und längs dem St. Francis sind mehre gut gelegene Ansiedelungen und eine Sägemühle; 1.429 Acres sind erst in Besitz genommen; unvergeben liegen noch 29.403 Acres. — Einwohnerzahl 230.

Shipton, eine der besten Ortschaften des Kantons, im Norden von Melbourne und Windsor, auf der Nordost . Seite des St. Francis, welcher, wie der bas Innere durchströmende Nicolet, von hier an bis jum St. Lorenz für Rlachboote schiffbar ift. Die Ortschaft wird in Fronte und Rucken (Front and Back) geschieden, von denen die Fronte alles Land zwischen dem St. Francis und der achten Reihe, der Rücken aber die ersten acht Reihen enthält. Das Land ift in allen Theilen gleich gut, ift fanft gewellt und mit großem Rleiße angebaut. Die Karms liegen am St. Francis, Nicolet und den andern die Ortschaft durchschneidenden Strömen zerstreut, und gemahren reiche Erndten. — Shipton gablt 1.313 Einwohner, von benen 131 Kamilien fich mit Landbau, 19 Familien mit Handel beschäftigen; 18.086 Acres find bereits in Besit genommen, 5.215 in Kultur gesett, unvergeben liegen noch 18.000 Acres; zwei gute Strafen durchschneiden das Land, und mehre Vicinalwege verbinden die zerstreut liegenden Pflanzungen. — Richmond, Dorf am St. Francis, wo Craig's Strafe denselben freugt, mit 80 Einwobnern, 12 Saufern, 3 Raufladen, 2 Wirthehausern, 2 Gerbereien, 1 Gage = und Dahlmühle und einer bedeutenden Pottaschsiederei. -Interior Village, im Rucken von Shipton, an der Craig's Straße, 11 Meilen vom vorigen, mit 50 Einwohnern, 10 Häusern, einigen Mühlen und mehren Pottaschsiedereien.

Stoke, an der Ostseite des St. Francis, im Norden von Ascott, mit vorzüglich reichem Lande und guter Waldung; der größte Theil der Ortschaft wurde bereits im Jahre 1804 vergeben, blieb aber bis zu den letten Jahren unbeachtet liegen; erst 5 Familien haben sich am St. Francis angesiedelt. Unvergeben liegen noch 7.000 Acres.

Stratford, projectirte Ortschaft im Nordoften von Lingwick und südöftlich von

Garthop, wird von mehren bem St. Francis zufließenden Etromen bewässert, bat im Innern einen Gee, und im westlichen Winkel einen Berg von bedeutendem Umfange.

Weedon, Ortschaft im Gudwesten von Garthby, ein bergigtes Land mit grestentheils gutem Boten, hat in der Mitte den großen Weedon. See, durch welchen der St. Francis strömt, und wird im Westen von der Dudswell. Straße durch schnitten. Anssedelungen haben noch nicht begonnen. — Unvergeben liegen noch 32.700 Acres.

West bury, eine kleine, außer den gewöhnlichen Reservationen nur 12.262 Acres haltende Ortschaft, welche vom St. Francis durchströmt wird, erst 67 Einwehner jählt, von Stofe, Bury und Saton eingeschlossen wird, und im Westen herrliche Instedelungspläße gewährt, im Osten aber rauhen, unebenen und sumpfigen Boden hat.
— Die Ortschaft wurde bereits 1804 verwilligt, und ist jest Eigenthum des Sir John Saldwell.

Whitton, projectirte Ortschaft zwischen Abstock, Stratford und Baphurft.

Windfor, Ortschaft an der Ofiseite des St. Francis, zwischen Shipton und Stote, ein vorzüglicher Landstrich, mit reichem gewelltem Boden und trefflicher Baldung, hier und da einigen flachen leicht trocken zu legenden Sümpfen. Trop der Bertheile, welche diese Ortschaft bietet, ist sie nur spärlich angesiedelt, und zählt nicht mehr als 151 Einwohner, 1 Mahl. und 2 Sägemühlen. Das ganze Land wurde den Offizieren und Privaten der canadischen Miliz, welche in den Jahren 1775 und 1776 gedient hatten, für ihre Leistungen verwilligt, doch kaum einige machten daven Sebrauch, verkauften ihre Ansprüche um eine Wenigkeit, und fümmerten sich nicht im geringsten um das werthvolle ihnen zugesprochene Land, von welchem bis seht erft 3.225 Acres in Besit genommen, und davon 830 in Kultur gesetzt sind.

#### 6. Der Ranton Mamasta,

im Norden vom St. Lorenz und dem St. Peter - Gee, im Often von Nicolet, im Edben von Drummond, und im Westen von Richelieu begränzt, hat von Often nich Westen eine Länge von 21, von Norden nach Guden eine Breite von 15 Meilen, und umfaßt einen Flächenraum von 283 DReilen oder 181.120 Acres, von denen 99.462 in Besit genommen, 41.086 Acres aber in Rultur gefett find. Das Centrum tes Rantons ist unter 46° 0' nördl. Br. und 72° 41' 20" westl. L. — Die Oberstäche des Landes ist im Allgemeinen eben, der Boden von vorzüglicher Qualität, und in vielen Gegenden des Innern mit gutem Holze bedeckt. Die Fronte langs tem St. Peters. See, meist ausgedehnte werthvolle Wiesenlander, wird von vielen Strafen durch schnitten, an welchen reiche blübende Niederlassungen liegen. Der Kanton ift herrsich bewässert, und hat vom Westen an den Damaska, den St. Francis, Rivière David, und den Südwest - Urm des Nicolet, nebst einer großen Menge kleiner Bäche und Creeks, umfaßt die Seigneurien Baie St. Antoine oder Febore, Bourgmarie (Dft.), Courval, Deguir, Luffaudiere, Pierreville, St. François und Damaska, und zählt 9.496 Einwohner, worunter 9.394 Katho lifen; enthält außer zwei Dörfern die indianischen Dorfer St. François und St. Antoine, 3 katholische Kirchen, 20 Schulen, 10 Wirthshäuser, 19 Branntweinschenken, 10 Mahlmühlen, 5 Sägemühlen, 2 Krämpelmaschinen und 3 Walkmühlen: 1.625 Familien beschäftigen fich mit dem Landbau, 19 mit dem Handel, und 58 treiben verschiedene Sandwerke.

Baie St. Antoine oder Lefebvre, Seigneurie am St. Peters. See, und im Osten vom Nicolet begränzt, hat 2 Leagues Fronte und Tiefe, und ist jest Eigenthum des Herrn Leblanc; die Fronte ist unregelmäßig eingeschnitten und hat die Land. zungen Longue Pointe, Pointe aur Pois und Pointe a la Garenne, welche sich weit in den See hinaus erstrecken, und zwischen denen zwei große Bayen, worunter die Baie du Febvre die bedeutendste ist, weit ins Land dringen; längs dem Ufer dieser Bayen ziehen sich ausgedehnte Marschen, die im Sommer herrliche Weiden gewähren. Zwischen diesen und der die Mitte durchziehenden Hauptstraße, an welcher das Dorf und die Kirche der Seigneurie liegen, ist das Land reich und vortrefflich, und steigt von da an allmählig immer höher, die an die südliche Gränze.

— Der Nicolet ist der einzige Strom von Bedeutung, welcher die Seigneurie durchzieht, und wegen Mangel an Wassermühlen hat man zu Windmühlen seine Zustucht ergriffen. Die Zahl der Einwehner beläuft sich auf 3.005 Seelen.

Dft Bourgmarie, Seigneurie im Rücken der Seigneurie Damaska, und im Westen vom Namaskasluß begränzt, hat reichen Boden, eine Fronte von 50 Arpents, und eine Tiefe von 2 Leagues; das Innere des Landes durchwindet der River David, wid, welcher eine Mahlmühle treibt. Die Kirche liegt am Pamaska, hat aber keinen eigenen Prediger. — Bevölkerung 375 Seelen.

Courval, Seigneurie im Rucken von Baie St. Antoine, von 2 Leagues Fronte bei 3 Leagues Tiefe; wird durch den westlichen Arm des Nicolet und dem St. Francis, an welchem die Kornmühle des Seigneurs sieht, bewässert, von einer nach Süden führenden Straße durchschnitten, und ist nur erst zum kleinsten Theil in Rustur genommen.

Deguir, Seigneurie im Guden von St. Francis, zwischen Bourgmarie und Pierreville, hat 2 Leagues Fronte bei einer eben solchen Tiefe, zählt gegen 300 Ansstedler, wird durch den River David durchschnitten.

Lussaudiere, Seigneurie am St. Peters See, zwischen Baie St. Antoine und St. François, umfaßt nur i Deague, ist in der Fronte so niedrig, daß das Land öfters vom St. Peter überschwemmt wird, bietet aber daselbst reiche Weiden. Ein Drittel der Seigneurie ist in Kultur geset; der Rest ist mit Holz bedeckt, welches aber nicht von besonderer Güte ist.

Pierreville, Seigneurie im Rucken von St. François, hat 1½ League Fronte bei 1 League Liefe, wird vom St. Francis durchströmt, und hat an beiden Seiten dieses Flusses vortreffliches Land und gute Pstanzungen. Der Fluß treibt einige Mühlen und trägt drei mit werthvollem Holze bedeckte Inseln.

St. François, Seigneurie am See St. Peter, hat 1½ League Fronte und 2 Leagues Tiefe, und ist jest Eigenthum eines Hrn. Legendre und einiger Familien der Abenaqui = Indianer. Das Land wird vom St. Francis und einigen kleinen Strömen bewässert, ist nach dem See zu niedrig und lleberschwemmungen ausgesetzt, hat aber zu beiden Seiten des Flusses sehr guten Boden und reiche Farms. In und vor der Mündung des St. Francis in den St. Peters See liegen mehre zur Seigneurie gehörende Inseln; die größte derselben ist gegen 4 Meilen lang, zur Hälfte in Kultur gesetz, und enthält die Kirche und das Pfarrhaus der Seigneurie. Beim Dorfe der Abenaquis kreuzt eine Fähre den St. Francis, und unterhält die Verbindung mit der nach William Henry sührenden Straße. — Einwohnerzahl 2.938.

Damaska, Seigneurie am See St. Peter, im Sudwesten von St. François, hat 13/2 League Fronte bei 3 Leagues Tiefe, und ist bereits zur Hälfte angebaut. Die verschiedenen Conzessionen, gegen 160 an der Zahl, liegen an beiden Seiten des Flusses Damaska, am Petit Chenail und in den Côtes St. Louis und St. Catharine. Die Bay Lavalliere oder Damaska erstreckt sich quer über die Fronte der Seigneurie nach Sorel hinein, und die Bay St. Francis macht östlich von derselben einen bedeutenden Einschnitt. Das Land in der unmittelbaren Nachbarschaft dies ser Bayen ist niedrig und marschig, weiter davon geht es in trefsliches Wiesenland

über, und weiter tanbeinwärts ist ber Boden ausnehmend reich und vorzügliches Actertand. — In der Fronte der Seigneurie sind die Inseln du Moine und aux Raissins, und in der Mündung des Pamaska die große Insel St. Jean, an deren obern Ende die große Dampfmühle des herrn Buchanan sich besindet. — Unvergeben liegen noch gegen 300 Farms, jede 3 Arpents bei 30 Tiefe; alle sind vermessen, dech da bis jest noch keine Straße durch diese unvergebenen Ländereien führt, dürsten wehl noch Jahre vergehen, ehe dieselben in Besitz genommen werden. — Eigenthümer der Seigneurie J. M. de Tonnancour. — Einwohnerzahl 2.935.

### IV. Der Diftrict Gaspe.

Diefer Diffrict bildet die öftlichfte Spipe der Proving Unter . Canada, und eine Halbinsel, die im Norden und Often von dem Fluß und Golf St. Lorenz, im Guten von der Ban Chaleurs und Neu : Braunschweig (New Brunswick), und im Westen vom District Quebec begrantt wird, sich zwischen dem 47° 18' und 49° 12' nordl. Br. und 64° 12' bis 67° 53' westl. L. ausbreitet, und eine Tiefe von 200, eine Breite von 80 Meilen langs dem St. Loreng bat, einen Flachenraum von 7.389 [ Meilen umfaßt, und außer den in der Rahe liegenden Inseln 2 Rantons, 1 Geigneurie, 6 Riefs und 10 Ortschaften in sich begreift. Das Land ist im Allgemeinen von vorzüglicher Gute, hat einen leberfluß an herrlicher Waldung aller urt, und fast unerschöpf. liche Pineries oder Schiffbauholzhöfe, welche mit den bedeutenden Stockfisch : und Lachefischereien, die Hauptstapelartikel des Landes liefern. — Der ganze Diffrict ift merkwürdig gut durch jabllose Flusse bemässert, die im Gebirge langs bem St. Loren; entspringen, und nach allen Richtungen, ju der Ban Chaleurs und dem Golf und Alug St. Lorenz zuströmen. Alle haben leberfluß an Fischen, und viele derfelben durch schneiden dicht mit Holz bestandene Landstriche. Trop der Bortheile, welche Gaste in Hinsicht auf den Reichthum des Bodens bietet, ift der Diffrict rucksichtlich der Land wirthschaft noch weit zurud, ein Umstand, der allein den ausgedehnten Fischereien und dem schwunghaften Holzhandel zuzuschreiben ift, da diese bie Hauptbeschäftigungen ber Einwohner ausmachen. — Zwischen Kap Roster und Kap Chat ist die Küste gebirgig und barren. — Die Industrie der Einwohner zeigt fich hauptsächlich in der Fischerei, welche durch eine Acte, der Generalversammlung (47 Geo. III.) regulirt wurde; der Velzhandel ist jest nur unbedeutend, und der Schiffbau liefert alle Jahre nur 2 große Schiffe und 4 oder 5 fleine Fahrzeuge. Das Innere bes Landes wird durch zwei Bebirgetetten durchschnitten, welche den Namen des Albanygebirges führen, fic bei Rap Anne und Rap Rosier erheben, beim Ursprung des Montmorencp sich vereinigen, und mit dem Ristigouch e die Gränze zwischen Neu- Braunschweig bilden. — Im Norden dieses Gebirgszuges entspringen der River Rap Chat, St. Unne, Marcoin, Peters, Claude, Mont Louis, Magdalaine, Grand = und Little Ballee, und der große und fleine For River; die Offfufte der halbinsel hat tiefe Ginbuchten; die Baspe. Bay, in welche der Gt. John und der Nordwest = und Südwest = Arm mundet, und Mal-Bar, welche den gleichnamigen Gluß in fich aufnimmt. Die Gudfeite der halbinsel befrult die große Bay Chaleurs und der Ristigouche, von denen die erstere von Osten nach Westen den Bonaventure, und den kleinen und großen Cab capediac, ter lettere ben Geminac, ben Matapediac, Mistone, Baduamgouiehue oder Gaduamgoushout, Goummit, Wembrook und Wagansis in sich aufnimmt. — Der District ist nur sparsum bevölkert, zählt 13.312 Einwohner, worunter 6.684 Katholiken, 2.086 Episkopalen und 1.496 Unhänger der schottischen Rirche, und hat jum hauptort Dem Carlisle an der Gaspe = Ban.

Die beiben Rantone bes Diftricte find :

Bonaventure mit 1 Seigneurie, — Fief und 7 Ortschaften, und Gaspe mit . . - " 6 " 3 "

Früher soll, nach den Berichten des P. Leclerq (in seiner nouvelle relation de la Gaspesie, Paris 1692), in diesem Theile Canada's der jest ganz verschwundene Indianerstamm der Gaspesier hier seine Heine Heinath gehabt, und sich durch gebildete Sitten und seinen Sonnen-Rultus ausgezeichnet haben. Diese Indianer unterschieden die Windstriche, kannten einige Sterne, und zeichneten sogar Karten von dem Landstrich, welchen sie bewohnten sübrigens eine Kunst, die fast alle Stämme des Westens, und selbst die Essimo's inne haben). Ein Theil des Stammes verehrte das Kreuz, und hatte eine Tradition von einem ehrwürdigen Manne, welcher in der Urzeit dieses Kreuz ihnen überbracht und sie dadurch von einer ansteckenden Krankheit befreit habe.

— Malte-Brun vermuthet, daß man hier das Winland dewesen senständer suchen, und jener ehrwürdige Mann wohl der Bischof von Grönland gewesen senn könne, welcher im Zahre 1121 Winland besucht habe.

#### 1. Der Ranton Bonaventure.

Dieser Ranton wird im Norden und Often von Gaspe, im Guden von der Bay Chaleur und Reu. Braunschweig, und im Westen von Rimouski begranzt, umschließt alle in der Ban zunächst ter Rufte liegenden Infeln, und enthält innerhalb diefer Gränzen die Seigneurie Shoolbred und die Ortschaften Carleton, Cor, Hamilton, Hope, Maria, Nummer 7 und Richmond. Die Länge des Kantons in der Fronte beträgt 166, die größte Tiefe 47, und am schmalsten Theile, am Seminacfluß, 21 Meilen; der Klächenraum 4.108 (nach Bouchette 4.014) Meilen oder 2.629.120 Acres. Die ausgedehnte Fronte, welche fich von der Point Macquereau im Often bis ju dem Rreuz in der Nahe des Ursprungs des sudlichen Zweiges bes River Baganfis im Westen gieht, bietet mannichfache Lortheile: die Bay Chaleur und ten Riftigouche, mit zahlreichen Banen, Buchten und Einbiegungen, mit denen beide eingezähnt find, und in diesen die herrlichen Fischereien, durch welche der District berühmt geworden. Treffliche, gur Landwirthschaft geeignete Landplage liegen langs tiefer Strecke, und an den Geiten ter das Land durchschneidenden Klusse. Das Land an der Bay Chaleur, von Port Daniel bis Rem Rich. mond, eine Entfernung von 50 Meilen, hat in einer Durchschnittstiefe von 2 Meilen landeinwärts einen reichen Boden, bestehend aus einem Untergrund von rothem Thon, auf welchem eine dicke Lage schwarzer Dammerde ruht, eignet sich zu allen landwirthschaftlichen Zwecken, und ist mit vorzüglichen schwarzen und weißen Birken und Ahorn bewaldet. Um Ristigouche sind verschiedene schöne ausgedehnte Wiesenstriche, und an deffen Tributaries treffliches Ackerland. — Die Fronte ift flach, erhebt fich aber landeinwarts allmählig zu einem hohen Tafellande, deffen Inneres fast ganzlich unbekannt ift, nur von Indianern und Jagern durchzogen murde, und auf welchem die dem Guden zuftrömenten Flusse entspringen. — Der Ranton ift überflussig bewässert, und hat die Aluffe Riftigouche, Matapediac, großen und kleinen Cascapediac, Bonaventure, großen und kleinen Nouvelle, Dft · Nouvelle, Seminac, Mistoue, Gaduamgoushout, Boummis, Pscudy, Bembroof und großen und fleinen Baganfis. Die bedeutenoften Bapen und Buchten der Fronte find: Port Daniel, Larger Nouvelle, Safen New Carlisle, Paspebiac Cove, Hafen Bonaventure, Ban of Good Fortune, Black Cove, Cascapediae Bay, Safen Richmond, Traquadigach Bay, Carleton Bafin und Riftigouche Ban. Gine einzige Strafe zieht fich langs der Fronte durch den gangen Ranton, und eine neue, die Fortsepung der Rempt . Strafe, welche fich langs dem Ufer des Ristigouche und des Matapediacflusses und Gees nach dem St. Lorenz ziehen soll, ist im Bau begriffen. — Der Kanton Bonaventure gahlt erst 8.309 Einwohner, worunter 2.982 Katholisen, 880 Epissopalen und 1.446 Anhänger der schottischen Kirche, hat 10 katholische und mehre protestantische Kirchen, 6 Schulen, 1 Stadt, 2 Dörfer, 1 Gerichtshaus, 1 Gefängniß, 1 Wirthshaus, 5 Mahl und 3 Sägemühlen, und mehre Schiffsbauhöse; 459 Familien sind im Landbau beschäftigt, 29 im Handel und 63 treiben verschiedene Handwerke.

Shoolbred, Seigneurie, welche sich von Migouacha Point gegen 16 Meilen in die Länge erstreckt, und eine Tiefe von 1½ Meile hat, viele herrliche Gegenden und Pläße zählt, bis jest aber noch keinen einzigen Unsiedler besit, da der Seigneur keine einzelnen Conzessionen abtreten, sondern die Berfügung darüber der kunftigen Zeit überlassen will.

Carleton, Ortschaft zwischen Maria und der Cascapediac. Bap. Das Land erhebt sich hier zu hoben Gebirgen, wird durch den großen und kleinen Nouvelle bemässert, und hat in der Fronte die Tracadigash. Bay und die Dörfer Bason. Billage und Tracadigash. — Einwohner 592.

Cor, Ortschaft zwischen hope im Diten und hamilton im Westen, wird vom Rivière Bonaventure durchschnitten, und hat die Stadt New Carlisle und das Dorf Paspebiac. Die Lage ber Ortschaft ift fehr gefund, bas Land fruchtbar, und langs der Kronte durchaus angesiedelt; Dublen sind noch nirgends errichtet, obgleich bie burchftromenden Gemaffer herrlich gelegene Duhlplage bieten. — Dem Carliste liegt jur Salfte in Cor, jur Salfte in ber Drijchaft Sope, an ber Bay Chaleur, ift bis jest eine kleine Fischerstadt mit bolgernen Saufern, 1 Courthaus, 1 Gefängnif, 1 Rirde und 2 Edulen, ift aber nach einem großen Plane ausgelegt. - Daspebiac, Dorf im Gudwesten von Carliele, am Ufer ter Bay Chaleur, ift bas Sauptdepot der Sandelsgesellschaft, welche unter ter girma Robins und Comp. Die Kischerei in Diesem Theile bes Landes betreibt. Die Gesellschaft etablirte fich hier im Jahre 1767, murde 1778 burch einen Ginfall der Amerikaner genothigt, bis 1783 ihre Riederlaffung ju verlaffen , lebt und wirft aber feit jener Zeit ungeftort in Paspebiar. Seit jener Zeit hat die Gesellschaft 20 große Geeschiffe von 3.790 Tonnen Gehalt, und eine große Menge Fifter . und Ruftenfahrzeuge von 30 - 65 Tonnen Große etbaut, 12 Wohnhäuser, 10 Waarenniederlagen, mehre Magazine, Fifch : und Trockenhäuser errichtet, und führt jährlich für 10.000 Pf. St. an Fischen nach Europa aus. Außer dieser Niederlassung besitt die Compagnie noch ausgedehnte Fischerposten zu Perce am Grand River und zu New : Port, wo sie 350 Menschen, im Bangen aber im Diftrict Gaspe 800 Familien, beschäftigt. — Zahl ber Einwohner, mit dem in hope liegenden Theil von New Carlisle, 843, worunter 28 handwerfer.

Hamilton, Ortschaft im Westen der vorigen, an der Ban Chaleur, welche hier die Bucht des guten Glücks (B. of good sortune) bildet; hat im Süden den Flecken Bonaventure an der Westeite des gleichnamigen Hasens, und zu beiden Seiten desselben ein gutes, slaches, üppiges Weideland. — Der Boden ist eine reiche thonhaltige Erde, erzeugt heu im größten Uebersluß, ist aber für Cerealien weniger oder fast gar nicht geeignet, da die Fröste hier schon im Aussang September beginnen und, dis Mitte oder Ende Mai anhalten. Der Flecken zählt die jest erst 30 häuser und 1 Kirche, ist herrlich für Fischerei gelegen, und wird zur Zeit des Stocksischfanges, von den benachbarten Ortschaften aus, als Station besucht. Längs dem User ist der sanst abdachende Strand in 95 Trockenpläße für Fischer geschieden; jeder hat 40 Juß Fronte und 120 Fuß Tiefe, ist hinlänglich groß, um den Fang einer Schaluppe zu trocknen und zuzubereiten, und hat zwischen zedem Trockenplaße einen bedeckten Raum von 10 Fuß, um die getrockneten Fische auszustapeln. — Der Hasen hat guten Ansergrund auf Sand, und ein Steigen der Fluth von 7 — 8 Kuß.

F 2000

Hope, Ortschaft im Diten von Cor, umschließt im Westen einen Theil der Stadt Rew Carlisle, hat langs der Fronte eine Reihe von Unstedelungen, und wird durch den Rivière Nouvelle bewässert. — Zahl der Einwohner 697.

Maria, Ortschaft an der Ban Chaleur, zwischen hamilton im Often und Carleton im Westen, hat in der Fronte die große offene Ban Cascapediac, woselbst die kleinsten Schiffe, wegen Schollen und Sandbanken, eine Meile vom Ufer ankern mussen, und im Innern hohe Berge. Die Zahl der Einwohner veläuft sich auf 538 Seelen.

Nummer 7, auch Seigneurie Port Daniel genannt, die öftlichste Ortschaft des Kantons, am Eingung der Bay Chaleur, im Diten von Hope, hat in der Fronte den trefflich gelegenen Hafen Port Daniel, welcher sich weit ins Land hinein erstreckt, bis jest aber noch wenig Ansiedelungen.

Richmond, Ortschaft zwischen Hamilton im Often und Maria im Westen, an ber Bav Chaleur; wird von dem großen und kleinen Cascapebiac durchschnitten, und bat vor der Fronte das Eiland du Basque.

# 2. Der Ranton Gaspe,

3m Norden vom St. Loreng, im Mordoften und Dften vom Golf St. Loreng, im Guten von Bonaventure, und im Westen von Rimousti begrangt, hat als westlichfte Puncte Cap Chat am St. Loreng, als sudoftlichfte am Golfe die Pointe Da. quereaur, umfaßt die Insel Bonaventure, die Magdalen Gilande, und alle langs der Rufte liegenden Infeln, und enthalt die Fiefs Unce à Beaufils, Unce de l'Etang, Grand Papos, Grand Ballee des Monts, Iste Bonaventure, Magdeleine und St. Unne, und die Orifchaften Magdalen Infeln, Rummer 8 und Nummer 9. — Nur die Rufte ift angefiedelt, bietet berrliche Buchten und Banen, und ift vortrefflich jum Geehandel gelegen. - Die große Gaspe: Ban liegt an der Ditieite des Rantons, gwischen Ray Gaspe und Mhale Sead, erstrecht fit 16 Meilen ins Land und ift gegen 5 Meilen breit, theilt fich im Innern in zwei Inlets, die den Namen Nordwest - und Gudweft : Urm führen, und verichiedene von den Bergen herabstromende Fluffe in fich aufnehmen; die Bav felbst ift tief und vor allen Binden gesichert; die Ufer find hoch und die Unsiedler fammtlich Fifcber. Das Bafin ift einer der besten und bequemften Safen im gangen Morden und fann gegen 300 Schiffe in nich aufnehmen. Grande Greve, eine Landzunge, welche fich weit in den Golf binein erftrect, bildet die Offfeite der Ban, und ift von Gifdern bewohnt; vor ihr liegt der Felfen Vielle femme, welcher bei hellem Better 15 Leagues weit gesehen werden fann. Gegenüber liegt D bale Bead, eine hohe Point, welche im Guden die Ban ichließt; oberhalb derfelben ift Red Bead und Long Cove, und im Rorden der lettern mundet in eine nach Westen einschneidende Bucht der große von Westen fommende St. Johns River. Um füdlichen Ufer diefer Bucht liegt die Fischerniederlaffung Douglas Town mit 175 Einwohnern und 19 Rielbooten, am nordlichen Ufer Saldimand mit 109 Einwohnern, 2 Schoonern und 6 Rielbooten, und im Norden davon, vor dem Gudwest = Urm, am Gaspe Bafin eine Unfiedelung von 283 Ginwohners mit 7 Schoonern und 15 Rielbooten. Grande Greve gahlt 380 Einwohner und 71 Rielboote. — Die Bewohner der Ban treiben bedeutenden Stockfisch und Ballfich. fang, und 5 oder 6 große Schooner find mahrend der Sommermonate ausschließlich mit dem Ballfischfung beschäftigt, und liefern durchschnittlich 18.000 Gallonen Del nach Quebec. - 3m Commer wird die Bay durch regelmäßig wechselnde Land . und Geeminde erfrischt, von welchen der lettere fich gegen 9 Uhr Morgens erhebt und bis Sonnenuntergang anhalt, der Landwind aber bis jum Morgen weht. Bei ruhigem Rord. Amerita v. Bromme. I. 44

Wetter sind Luftspiegelungen, die Fata Morgana, eine gewöhnliche Erscheinung. — Im Süden der Gaspe, Bay öffnet sich zwischen Pointe Peter im Norden und Perce Rock im Süden die 6 Meilen tiese und 6 Meilen weite Malbay, denn Strand herrliche Fischerpläße bietet, und vom Malbay River durchbrochen wird: vor Pointe Peter liegt die fleine Insel Hat; zwischen dieser und Green Point: Merch ant & Cove, ein guter Unferplaß, und westlich von dieser Lobst er Beach, eine reiche Fischerstation. In der Mitte der Bay zieht sich eine Landzunge von der Südseite nach Norden, deren Strand, la belle Unce genannt, herrliche Fischereichat.

Perce Rock, ein 200 Fuß hoher und gegen 1.200 Fuß langer Felsen, liegt wirder Sud, Point der Malbay, und wird von drei Höhen durchbrochen, durch deres mittlere ein Boot mit vollen Segeln gelangen kann. — Der Kanton umfaßt 3.24 Meilen oder 2 099.840 Acres, von denen 37.850 ausgegeben, 6.597 Acres abnerst in Kultur gesetzt sind, zählt 5.003 Einwohner, und enthält 4 protestantische und 9 katholische Kirchen, 3 Schulen, 6 Wirthshäuser, 10 Branntweinschenken, 1 Mahle

muble und 1 Gifenmert.

Unce a Beaufile, Fief im Nordosten des Kantons, am Golf, swifden ter Mündung des großen und fleinen For River.

Unce de l'Etang, Fief im Norden des vorigen, mit gutem Stodnichfang.

Grand Papos, Bief im Guden des Kantons, zwischen den Ortschaften Rummer 7 und 8, an einer mit kleinen Eilanden besäeten Bucht, in welche ter Rerbund Nordwest Fluß mundet; hat im Westen den See der 7 Infeln und ten See Castor, und im Guden den See Bonhomme Jaques. Das Dorf Parcs liegt an der Sudseite der Bucht.

Grand Ballee des Monts, Fief am St. Lorenz, zwischen Ance de l'Etang und Magdalen, hat 2 Leagues Fronte bei 3 Leagues Tiefe, und wird durch den Flus

Grand Ballee burchschnitten.

Iste Bonaventure, Fief und Insel, zwischen Kap Despair und Perce Red. eine Meile von letterm entsernt, ist wenig mehr als ein rauher unfruchtbarer Felien. welcher von einigen Fischerfamilien bewohnt wird.

Magdeleine, Fief am St. Lorenz, im Westen von Grand Ballée des Monte. bat 1 League Fronte bei 2 Leagues Tiefe, und wird vom gleichnamigen Flusse durch.

idnitten.

St. Anne und Cape Chat, Fief am St. Lorenz, an der Mordweit Granze des Kantons, mit einer gefährlichen Kuste, an welcher öfters Schiffe scheitern, westhalb die Regierung an der Mündung des St. Anne und in der Nahe von Cape Chat Provisionen - Depots für schiffbrüchige Seefahrer errichtet hat. Die Bevölkerung, welche

aus Fischern besieht, gahlt 39 Geclen.

Magdalen Islands, eine Gruppe kleiner Eilande im Golf St. Lorenz, zwischen 47° 30' und 47° 38' nördl. Br. und 61° 27' bis 62° 0' westl. L., die aus den Inseln Magdalen, Ronale oder Coffin, Brian oder Eroß, Shug. Saunder, Wolfe, Entry, Deadman, Amherst und den veiden Boget inseln besteht. — Magdalen, die größte dieser Inseln, ist gegen 17 Leagues lang, und an vielen Stellen 1 League, an manchen aber auch nur einige Arvents breit; unfruchtbar und bergig, und zum Theil mit Wald bedeckt, besteht der niedere Theil aus angeworfenem Triebsand, enthält aber einige Ansiedelungen. — Brian over Eroß, 10 Meilen nördlich von der vorigen, enthält nur 60 bis 70 Merents, ist von hohen Kaps umgeben, und hat an der Nordseite einige Acres gutes in kultur gesetztes Land. — Entry 361 and umfaßt 100 Merents, und keine der genannten andern Eilande erreicht eine Größe von einer Meile. Die Bevölferung dieser In-

seln, obgleich sie nicht 1.000 Geelen übersteigt, hat seit 1763, wo sie 10 Kamilien betrug, bedeutend zugenommen; 1791 gahlte man 13 Familienhaupter, 1798, wo Gir Isaac Coffin diese ihm von der Krone verwilligten Infeln in Besit nahm, lebten hier 100 Familien, die Nachkommen vertriebener oder ausgewanderter Acadier; 1821 mar diese Bahl auf 133 gestiegen, und jest gahlt tiefelbe 153 Familien mit 1.000 Ropfen, welche burchaus von der Fischerei leben, 30 Schaluppen, jede von 25 bis 30 Tonnen Behalt, und 100 Rischerboote besiten, etwas Rartoffeln bauen, und einen Bichstand von 100 Pferden, 316 Ruben, 140 Ochfen, 550 Schaafen und 360 Schweinen erhalten. Die Fischerei geht größtentheils auf Beringe, Stocffifche, Male und Lachsforellen; ber Robben - und Geehundsfang ift bedeutend, und liefert jahrlich im Durchschnitt 3.000 Stud; der gang der Geefuhe, welcher fonft bier von großer Bebeutung mar, hat feit 40 Jahren fast gan; aufgehört, und dieses nügliche werthvolle Thier, das oft in herden von 300 — 400 Stud gefunden wurde, ist durch die Gier unverständiger Fischer, welche die Jagd das ganze Jahr hindurch fortsetten, in dieser Begend gang ausgerottet worden. Bon amerikanischen und frangofischen Rischern werden die Inseln alle Jahre besucht, lettere aber durfen sich, laut Bertrag, nur zur Zeit ber Noth ben Inseln nahern, die Fischerei selbst aber nicht innerhalb 3 Leagues von ben Infeln betreiben. - Die Magdalens haben die vier Safen Jupiter, Umberft, Basque und Sapmood, von benen die beiden erstern bie tiefften und ficherften find, und 2 Rirchen.

Die Ortschaften Rummer 8 und 9, im Südosten des Kantons, ziehen sich von Percee Rock, um Kap Despair herum, bis zur Bay Grand Papos, haben längs der hohen Kuste eine Straße, zwischen welcher und dem Strande mehre Fischerstationen sind, und haben im Westen ein rauhes, dicht bewaltetes Gebirgsland, das hinter Percee, im Mount Josiff seinen höchsten Punct erreicht. Percee ist der Hauptort dieser beiden Ortschaften, liegt an der südlichsten Point der Malbay und enthält 70 Häuser, 1 Kirche, 1 Courthaus, 1 Gefängnis und 381 Einwohner, welche von Fischerei leben, und 4 Schooners und 107 Kielboote besißen.

## v. Der Diftrict Gt. grancis.

Dieser District wurde durch eine Acte der Provinzial Legislatur, 3 Geo. III. c. 77 errichtet, hat die Gestalt eines Parallelogramms und umfaßt einen Flächenraum von 3.000 Meilen oder 1.920.000 Acres. — Ganz in die Districte Quebec, Three Rivers und Montreal eingeschlossen, verweisen wir auf die Topographie jener Districte, und führen hier nur zur leichtern Aussuchung die Namen der Ortschaften an, welche den District St. Francis bilden, in Canada als "Castern Townships" bekannt sind, und die reichen fruchtbaren Ländereien der britisch amerikanischen Land Compagnie enthalten. Der District enthält 8 Kantons und 87 Ortschaften, und zwar:

3m Diftrict Montreal :

- 1. Ranton Missisqui oder Missistoui, die Ortschaften: Stanbridge, Dunham, Sutton.
- 2. Kanton Stanftead: Barford, Barnston, Bolton, Hatley, Potton und Stanftead.
- 3. Kanton Shefford: Brome, Elp, Farnham, Granby, Milton, Rorton, Shefford und Stukely.

3m Diftrict Three Rivers:

4. Kanton Drummond: Acton, Arthabasca, Afton, Bulstrobe, Chester, Durham, Ham, Horton, Grantham, Kingsen, Simpson, Stanfold, Tingwick, Upton, Warwick, Wendover, Wickham, Wolfstown und Wotton.

a support

- 5. Ranton Dicolet: Blandford und Maddington.
- 6. Kanton Sherbroofe: Ascot, Auckland, Brompton, Bury, Chesham, Clifton, Clinten, Compton, Croydon oder Adftock, Ditton, Drayton, Dudswell, Caton, Emberton, Garthby, Hampden, Hereford, Lingwick, Marston, Melbourne, Newsport, Orford, Shipton, Stofe, Stratford, Weedon, Westbury, Witton und Windsor.

3m Difirict Quebec :

- 7. Kanton Beauce: Ditchfield oder Ditchland, Jersey, Marlow, Risborough, Spalding und Boburn, und
- 8. Der Kanton Megantic: Broughton, Colraine, Dorset, Gapburst, Halifar, Inverneß, Ireland, Leeds, Nelson, Sbenley, Somerset, Thetford, Tring und Binslow.

Im Jahre 1835 zählte der District 45.000 Seelen, von denen sich 4.000 Familien vom Landbau, 580 vom Handel und 776 von verschiedenen Handwerken nahren; 640.000 Acres sind bereits vergeben, 123.000 davon in Kultur geset; einige 20 Kirschen sind bereits errichtet, und außerdem sindet man im District 162 Schulen, 38 Wirthshäuser, 59 Mahlmühlen, 117 Sägemühlen, 19 Krämpelmaschinen, 21 Walfmühlen, 35 Branntweinbrennereien und 48 Pottasch und Perlaschssebereien.

Ein großer ausgedehnter Landstrich, auf welchen Großbritannien sowohl als bie Bereinigten Staaten Unspruch machen, und welcher innerhalb der oben angeführten Grangen eingeschlossen ift, zieht fich im Gudoften der Proving vom Ranton Beauce, durch Bellechaffe, l'Isle, Kamouraska, und Rimouski bis zum Nordweft . Minfel von Bonaventure, begreift in fich ein reiches Gebirgeland, deffen Intervallen fruchtbare Thaler bilden, und erstreckt sich vom 46° — 48° nördl. Br. und vom 67° 54' — 70° 30' westl. L. Der River Wallooft ook oder Maine St. Jobn durchftrömt in einem nach Morden gerichteten Bogen die Mitte Dieses trefflichen noch im Naturgustande liegenden Landstrichs, und empfängt vom Norden oder auf seinem linken Ufer: dem Gudwest : Arm, den vereinigten Daaquem und Efeganetiogoof, ben Blad, St. Francis, Bababble, Barienegmamaticoof, den Madawasta, Troquois, Green, Troublesome, Squfebifh, Shigash und Grand River, und durch diese die Waffer der nördlich von ihm liegenden Geen: Gt. Francis, Turtle, Long, Dadamaska, Toledo, Squatteck, Middle, Abagusquash und Froquois, und vom Giren oder dem rechten Ufer die Fluffe: Gud Arm, Quacumgamoot, Unfesevaguia, Quotoectuc, Allagash, Upquedopecoof, Stugguathgetic, Chesnuts, und den durch den großen und fleinen Dadios und den fleinen Dadamaska verstärften Ristook oder Arooftook, fo wie die Baffer der im Guden liegenden Geen: Ontastaquatgamoof, Gt. John oder Quacumgamoof, Panguamgamoof, Aphmogenega: moot, Bunjauchen, Allagasquegamoot, Dotaguesquegamoof-. coof, Pantaguongamis, die Chipilogmisis oder Adlerseen und den Efotominof. 3m Morden diefes von fo herrlichen Bafferfragen durchichnittenen Landstriche erheben sich die Buderhutberge (Sugar loaf Mountains) und die fich langs dem St. Loren; nach Gaspe hinziehende Bergfette; weiter abwarts im Often nach der Madamaska: Niederlaffung zu die Berge Quamquerticoof und Chigash, und im Guden die, die Grange der Union bildenden Bergfetten, die . Guaspemsatoof Mountains, die Berge Quacumgamoof, Bunjauohen und Esofominof, die Dotaquesquegamoofe, Upquedopscoofe und Gud. Arooftoof Mountains, die Berge Machios und Machagos, und nach Neus Braunschweig zu die Mars hügelkette. — Nur wenige Anfiedelungen find, wegen der Unsicherheit der Besitztitel, bis jest in diesem Lande angelegt, doch wird dasselbe von Jägern und Holzschlägern häufig besucht, und ziemliche Massen Masse, und Bauholz und Pottasche aus diesem abgelegenen wild romantischen Theile der Welt den St. Johnssluß herab gebracht.

## III. Ober - Canada.

## a. Entbedung und Geschichte bes Lanbes.

Die Proving Ober . Canada, früher ein integrirender Theil Unter . Canada's, trat im Jahre 1791 als felbsiffandiges Bouvernement in die Reihe ber britischen Cotonien. Bu gleicher Beit mit Unter Ganata entdectt, und im Jahre 1535 von Jacques Cartier, welcher ben St. Loren; untersuchte, bie St. Croix vordrang und ben Ontario-Gee fand, in die Erdfunde eingeführt, blieb ber ausgedehnte Landftrich fast gan; unbeachtet, und Quebec, Montreal und Three Rivers maren icon langft aufgebaut, che man jenen reichen Gegenten die geringste Aufmerkfamkeit zuwendete, und Forts und Factorien jur Betreibung bes Pelghandels und gur Bertheidigung gegen bie Briten in Neu . England an den großen Binnenseen errichtete; erft nachtem Fort Frontenac am öftlichen Ende des Ontario, mo jest Kingston fich erhebt, und Fort Riagara im Westen jenes Gees sich erhoben, drangen tie Frangosen, als die Berbundeten der Suroner und Algonquinen, in Ober . Canada ein, und pflegten ber Jagb, tem Pelghandel und ter Fischerei; fortmahrend aber blieb bas Land vom Gouvernement Quebec abbangig, und felbft als fich die Briten im Jahre 1759 jum herrn von Unter : Canada machten, blieb bas im Westen liegente Gebiet fich felbst überlassen. Erft nach bem Unabhangigfeitefriege ber Bereinigten Ctaaten, mahrend welchem eine Menge Loyaliften die Union verließen und nach den treu gebliebenen britischen Besitzungen ausmanterten, erhielt das Land fefte Unfiedler; burch die Feudalrechte der Geigneurs gehindert, fich in Unter Canada frei zu bewegen, wieß ihnen die Regierung in den westlichen Gegenden Mohnsige an; Einwanderer aus ben britischen Inseln und Deutschland, tie von jener Beit an jabrlich ju Taufenden ben Drean überschifften, mehrten bald tie Bahl ter Unfietler, ber Unbau bes fruchtbaren Lantes nahm immer mehr überhand, die nach dem Krieden von 1783 entlaffenen Truppen erhielten hier als Belohnung ihrer Dienste Landereien angewiesen, und 1788 mar bas gange Gebiet icon fo mit Unfiedelungen durchschnitten, bag ber bamalige General = Gouverneur ber Proving Quebec, Lord Dorchester, den Westen Canada's durch eine Proclamation vom 24. Juli in die vier Defiricte Lunenburg, Medlenburg, Maffau und Seffe ichied; bas Land murbe 1791 durch eine königliche Acte 14 Geo. III. gang vom untern Canada getrennt und in ein felbsiffandiges Gouvernement umgewandelt, und ihm eine eigene Provinzialversammlung zugestanden. — Bis bahin gehört die Geschichte Ober . Canata's ter untern Proving an, nach jener Zeit aber beleuchtet die eigene Geschichte tes Landes ein gludliches Stillloben; die Bahl der Ginwohner mehrte fich, Ansiedelungen tauchten aus dem Dicficht ber Malter hervor, und blübente Ortschaften erhoben fich an ten Ufern der Geen und ter das Land durchschneidenden gluffe, und unbemerft und ungefannt wurden in ihrer fillen Rube die Ginwohner Ober : Canada's geblieben feyn, hatte nicht der lette Rampf der Briten mit ten Bewohnern

der Union im Jahre 1812 das Land und seine Rrafte und die Lopalität der Sinwohner in belleres Licht gestellt.

Ober - Canada mar, als der Krieg ausbrach, von einer Menge Ginmanderer aus ber Union bevolfert, von denen man voraussette, daß fie nicht geneigt fenn murten, bas Blut ihrer Landsleute ju vergießen; mar ja felbft bie Bevolkerung Unter - Canda's von der Behörde als aufrührerisch dargestellt worden, und als geneigt, ihre Um terthanentreue ju vergeffen und das Gouvernement ju gefährden. In beiden Provingen befanden sich nicht mehr als 4.000 Mann britischer Truppen, und diese langs einer Granze von 1.300 Meilen zerstreut. Der St. Lorenz, eine ungeheure militarifte Heerstraße, war nach den Bereinigten Staaten zu offen, führte ins Herz des unter schützten Landes, und bedrohte so von dieser Seite die unbedeutende britische Streit macht und eine Proving, die für eine der werthvollsten Großbritanniens gehalten werden mußte. In der Absicht, den Werth der Wechselbriefe, von denen das Militar gouvernement der Hauptkäuser war, aufrecht zu erhalten, war alles baare Geld det Landes in die Bereinigten Staaten geflossen; die Miliz der beiden Canada's, die seit bem Kriege von 1775 nur dem Namen nach und fast ohne allen 3weck bestanden hatte, diente zu nichts weiter, als einige tausend Thaler aus dem Staatsfrage zu ziehen, mar nie gepruft worden, und schien eher zum Verderben des Landes beitragen zu wollen; als daher die Nachricht von der Kriegserklärung zu Montreal und Queber eintraf, beschloß ein großer Theil der Einwohner dieser Städte, einzupacken; der Gew verneur, Gir George Prevost, und die Mehrheit des Bolkes aber dachte anters: man beschloß, beide Provinzen zu vertheidigen, die Legislatur zu versammeln, und führte ein Gouvernementspapier, welches Zinsen trug und in Wechseln auf Englad zahlbar war, statt des baaren Geldes ein. — Zwei von England angekommene Be taillone, welche zwei früher hier stationirte ablosen sollten, vermehrten die reguläte Streitmacht, und die im vorhergebenden Winter durch Gouvernementsbefehl zum actives Dienst einberufene Miliz bildete schon vor Anfang des Krieges vier schwache Bataillone. Alle Waffengattungen murden in Aftivität gefest; die Citadelle von Quebec ben Cimwohnern der Stadt anvertraut, die fol; auf ihre Pflicht und das ihnen vom Gouvernement bewiesene Bertrauen, dieses Gefühl dem ganzen Lande mittheilten. Ginen Monat nach der Kriegserklärung schien die untere Provinz hinlänglich vorbereitet, selbst den Angriff führen zu können. — Doch auch die Amerikaner waren nicht unthälig geblieben, hatten bereits im Commer 1811 ihre regulare Streitmacht an ihrer nordwestlichen Gränze versammelt, um gegen die Indianer einen Angriff zu machen, und lange vor der Kriegserklärung hatte sich tieses durch Miliz und Freiwillige verstätkte Corps nach Ober . Canada in Marsch gesett, sich durch ungeheure Waldungen Communikationeftragen eröffnet und war ben 5. Juli, gegen 2.500 Mann ftark, vor De troit angekommen. — Die britische Granzmacht bestand nur dem Namen nach: am 12. Juli ging der Feind in das Gebiet von Ober . Canada über und erließ an die dem Unscheine nach vertheidigungslosen Einwohner eine Proclamation, in welcher er fie einlud, fich seiner Fahne anzuschließen oder wenigstens neutral zu bleiben, und sicherte ihnen den Schutz der Bereinigten Staaten. Nach einigen unbedeutenden Gefechten mil einer geringen Anzahl zu Amherstburg ftationirten britischen Truppen und nach erhalte ner Nachricht von der am 17. Juli erfolgten Uebergabe Michillimackinacks wurden die Amerikaner für ihre eigene Sicherheit besorgt und kehrten am 7. Aug. nach Detroit jurud. Mittlerweile hatte Gir George Prevost bas Gouvernement und Commando über Ober - Canada dem General Brock, einem offenen Politiker und tüchtigen mulb gen Soldaten, der den treuergebenen Einwohnern einen trefflichen Beift einzuflofen mußte, anvertraut; dieser prorogirte den 5. August das Parliament zu Dork, mar am 12. ju Amherstburg und am 16. ergab sich General Hull mit seiner ganzen Armee an

eine britische heeresmacht von 330 Mann regularer Truppen, 400 Milizen und 600 Indianern. — In weniger als zwei Monaten nach der Ergebung hull's hatte indes der Feind eine bedeutende Streitmacht an der Niagaragranze zusammengezogen, welche am 13. Oftober ju Queenstone in Ober - Canada eindrang, das dort ftationirte Corps übermaltigte und den ju Fort George fommandirenden Brock, welcher an ber Spipe eines fleinen Beeres herbeieilte, durch llebermacht beffegte und todtete. Der Feind befeste die Bafen, murbe aver bald durch ben General Cheaffe, welcher das Commando übernommen hatte, vertrieben und jum größten Theil gefangen. Mit mechfelndem Erfolge mahrte der Rampf den nachsten Binter über : der amerikanische General Smith magte den 20. und 28. November einen Angriff auf das Fort Grie, und zu gleicher Beit die britische auf dem Ontario befindliche Marine einen Angriff auf Gadete Barbour; fortwährend lag die Berrichaft über ben Erie : Gee noch immer in den Sanden ber Briten, die Amerifaner aber fühlten, daß, um mit den Canada's ins Gleichgewicht ju fommen, fie danach trachten mußten, die herrschaft auf den Geen ju errin. gen; ein einziger Binter mar hinreichend, ihnen eine Flotte ju ichaffen, und faum mar im Fruhjahr das Gis auf dem Ontario . Gee verschwunden, als ichon eine vorzügliche Seemacht von Sackets harbour auslief und nach dem nordlichen Ufer tes Gees gufteuerte. — 2m 27. April landete ber Feind und nahm Befit von Dort, Die Hauptstadt von Ober : Canada, vernichtete die öffentlichen Gebäute, ubte feine Rache an den vorgefundenen Druckerpreffen und zerfiorte ein noch auf dem Stapel ruhendes Schiff, welches zum Dienst auf dem Gee benutt werden follte; nach einigem Bider: ftande jog fich General Cheaffe nach Ringston jurud; Die feindliche Flotte feste Gegel nach Riagara, landete daselbft Truppen und fehrte nach Sactets harbour, um Berffarkungen von dort nach demselben Theile tes Landes zu bringen. Am 28. Mai murde General Bincent aus feiner Stellung bei Fort George getrieben, der Plat aber felbft genommen; die Briten jogen fich langs dem Gee nach der Burlington : Bay, und lieben die ganze Miagaragranze und einen Theil der ganzen canadischen Bevölkerung in ben Santen bes Feindes, ber immer mehr Truppen heranzog, die Briten verfolgte und bis jum Stonen Ercef vordrang, ohne auf hinderniffe ju ftogen; hier aber murde feinem Borichreiten ein Ziel gefest: Oberfilieutenant Barven fuchte durch einen nacht. lichen Ueberfall den Feind ju schrecken, brang den 6. Juni vor Tagesanbruch mit 704 Bajonets in das 3.000 Mann farfe Lager der Amerikaner, todtete und verwundete eine große Angahl terfelben und fehrte mit 120 Gefangenen, worunter 2 Generale, nach den Sohen von Burlington jurud. Dieser unerwartete Ginfall vereitelte ben Plan ber Amerikaner, eilende zogen fie fich nach Fort George, von wo fie ausgegangen, und eröffneten fo vom Reuen den Briten einen Theil der Miagaragrange. Mahrend Diefer Zeit magten die Briten einen Angriff auf Gadets harbour, unter ben Befehlen Des Oberften Bannes, bei welchem Gir George Prevoft in Person jugegen mar, und ficher murden hier die Briten die Oberhand behalten haben, hatte nicht bei Erreichung Der Außenwerke Gir George das Zeichen jum Rudjuge geben laffen. — Tapferer betrug sich Mavor Taylor, vom 15. Regiment, ter am 3. Juni nach treistündigem Rampfe bei ter Isle aux Noix zwei mit 28 Ranonen bewaffnete Schiffe hinwegnahm, und dadurch die feindliche Dacht auf dem Champlain . Cee fast gang vernichtete. -21m 11. Juli wurde ein Angriff auf Black Rock gewagt, und am 30. beffelben Donats vom Oberft Murran die amerifanischen Barracfen ju Plattsburg gerftort. Bon hier an aber wendete fich das Glud von ten Briten, am 10. Geptember bemachtigte fich Kommodor Perry, der lange im hafen von Erie blodirt gewesen war, der gangen auf dem Gee befindlichen englischen Flotte, und General Proctor, der nun nicht meitere Unterftützung von der Detroit : Seite zu erwarten, und nur eine einzige Landver: bindung von mehren hundert Meilen durch dichten Bald offen hatte, fah fich in dieselbe

Lage versett, in welcher General Hull bei Detroit fich befand. Unbegreiflicher Beise verschob er seinen Rückzug bis 14 Tage nach dem Berluft der Flotte, und bis die Annäherung der feindlichen Macht ihn dazu zwang; am 5. Oftober war er nur 3 Tagemärsche (56 Meilen) von Detroit entfernt, und jog fich mit seinen 1.000 Briten und Canadiern und 1.200 Indianern längs der Trench zuruck, als ein plötliches Rleingewehrfeuer seine Reiben durchbrach, sein fleines heer in Unordnung brachte und tie Gefangennehmung des größten Theiles der Briten jur Folge hatte; fo tapfer auch die Indianer fochten, mußten auch sie der liebermacht der Amerikaner weichen, und nur ein fleines Häufchen gelangte mit General Proctor am 17. Oftober nach Ancaster. — Bahrend fo auf allen Theilen des Landes die Bahl ber britischen Truppen fich minberte, vereinigte fich die amerikanische Dacht am untern Theile des Ontario und Champlain . Gees, unter ten Generalen Wilfinson und hampton, um einen Ungriff auf Montreal zu magen, und ficher murde Canada von den Amerikanern übermältigt worden senn, hatte nicht Gir George Prevoft das Bolt gur Bertheidigung feines heerdes und Baterlances aufgerufen, und diefes dem Rufe Gebor gegeben. Go jog fich der Krieg zwischen den Briten und Canadiern auf der einen und den Truppen der Bereinigten Staaten auf der andern Seite mit wechselndem Erfolge bis zum 24. Degember 1814 bin, wo ju Ghent ein Friedensvertrag zwischen Großbritannien und den Bereinigten Staaten abgeschloffen murde; am 18. Februar 1815 murde berfelbe ratifizirt und zu Mashington proflamirt, und am 9. März zu Quebec burch Gir George Prevost bekannt gemacht; boch weder das Ende des Krieges noch der Friedeneschlus wurde in Canada dem Charafter ber großbritannischen Ration, welche auf eine fo Blanzende Beise den Rampf gegen halb Eurova bestand en hatte, für angemeffen gefunden, da fie weder in den Operationen ju Lante noch bei denen gur Gee tie notbige Umsicht und die erforderliche Kraftentwickelung fundgegeben hatten. Die neuesten Aufregungen in Ober - Canada scheinen keinen Anklang beim Gros des Bolfes gefunden ju haben, bedauernswürdig aber find die Eingriffe, welche bei diefer Gelegenheit das britische Militär sich gegen die Union erlaubte.

# b. Rame, Lage, Grangen, Große und Ausbehnung

Den Ramen erhielt das Land nach feiner Lage gur untern Proving. Die Grangen find im Norden die Hudsonsbaylander, im Nordoften und Often Unter - Canada, und im Guten und Westen die Vereinigten Staaten und das westliche Binnenland, und wurden durch eine königliche Proklamation vom 18. November 1791 folgendermaßen bestimmt : von dem Grangftein am Gee Et. Francis, zwischen der Ortschaft Lancaster und der Seigneurie Longueil hindurch in nordwestlicher Richtung bis zur westlichen Spipe von Longueil, von da langs der Nordwestgranze der Seigneurie Bautreuil in nordwestlicher Richtung bis zum Ottawa, diesen aufwärts bis zum Temiscanning: Gee und vom obern Ende deffelben nordwarts bis jur Grange der Sudfonsbaplander; fo daß alles, mas westlich und südlich dieser Linie liegt, bis jur außersten Ausdehnung bes Landstrichs, zur Proving Ober - Canada gerechnet wird. Die Nordgränzlinie bilbet die Sudgranze von Abbitibba, Moofe und Albany, bis jum 90° westl. L., und gieht fich in diefer Linie gerate Gud, bis jum Fort Charlotte, am Obern : Gee (Lake Superior). Die Gudgranze beginnt am St. Lorenz unter dem 45° nordl. Br., verfolgt die Mitte dieses Stromes, der Ober = Canada von den Bereinigten Staaten trennt, bis in den See Ontario, geht dann mitten durch diefen Gee durch ben Thalweg bes Miagara und durch die Mitte des Erie, wendet fich dann nördlich, die Westgrange bildend, geht die Mitte des Detroitfluffes aufwarts, durchschneidet den Gee Gt. Clair, ben St. Clair oder Sinclairfluß, durch den Huronen See, die Manitoulin, Infeln auf der Canada , Seite laffend , geht dann durch die Enge von St. Mary und durch'

schneidet den Obern. See bis zur Mündung des Regenslusses. — Ober Canada erspreckt sich in diesen Gränzen vom 75° bis 90° west. L. von Greenwich (289° 10' bis 303° 25' östl. L.) und vom 42° bis 50° 45' nördl. Br., hat von Osten nach Westen eine Austehnung von 225 geographischen (1.013 englischen), von Norden nach Süden eine Austehnung von 130 (585 englischen) Meilen, und umfaßt einen Flächenraum von 4.762 geographischen oder in runder Summe von 100.000 englischen Meilen (nach Bouchette 141.000 Meilen), von denen 32.929 in Ortschaften und zu andern Iwesten ausgelegt sind, und zwar:

| in Ortschaften                                                     | 16,816,800 | Acres. |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| der, der Canada-Compagnie verwilligte, Huronen-Traft. 1.000.000    |            |        |
| - den St. Regis = Indianern                                        |            |        |
| Longueil, oder die Driginal Geigneurie 25.000                      |            |        |
| Land der Sechs . Nationen am Grand River 333.000                   |            |        |
| Beifilichfeits-Reservationen für tie Geche-Nationen-Lander 132.000 |            |        |
| Rron . Landereien am Gee St. Clair                                 |            |        |
| Rron = Landereien nordlich vom Huronen - Traft 450.000             |            |        |
| Indianische Reserve, dem Fort Ct. Clair gegenüber . 16.000         |            |        |
| Indianische Reserve, am Commodore Creek 10.240                     |            |        |
| Indianerland in der Nachbarschaft des Huron : Gee . 1.893.200      | 4.257.880  | Acres. |
|                                                                    | 21.074.680 | 44     |

Sieben Millionen sind davon bis jest an Ansiedler zu freiem Lehnsbesit (in free and common soccage) ausgegeben; 4.805.400 Acres für die Krone und Geistlichkeit reservirt; 5.011.400 Acres liegen noch in den Ortschaften unbergeben, außer einer Menge reservirter Länder zu speziellen Verwilligungen.

# c. Physischer Charafter bes Lanbes.

Dber . Canada zerfällt in drei natürliche Abtheilungen : 1. bem Landstrich zwischen tem Ontario und St. Loreng im Guden, dem Ottawa im Morden und tem Mippissing und Huron im Besten; 2. der Halbinsel, welche burch die Geen Ontario und Erie im Guten und tem huron im Besten und Norden gebildet wird, und 3. dem Ruftenftriche, welcher fich langs dem Nordoften und nördlichem Ufer des Dbern : Gees hinzieht. — Das ausgedehnte Cetiet siellt, fo wie es die bewohnten Theile im Allgemeinen betrifft, ein ebenes glachland dar, ba ron der Granglinie am Gee St. Francis bis nach Candwich im Westen, in einer Strecke von beinahe 600 Meilen, fich fein einziger Berg zeigt, obichon ber größte Theil des Landes wellenartig von anmuthigen Hügeln, freundlichen Abhängen und fruchtbaren Thälern durchzogen wird. Weiter landeinwärts zieht sich ein felsiger Bergrücken in nordöstlich und sudwestlicher Richtung, 50 - 100 Deilen vom nördlichen Ufer bes Ontario : Gee und dem Laufe bes St. Lorenz entfernt, burch ten Diftrift Newcasile und Mitland, nach tem Ottawa ober Grand River ju; jenseits dieses Bergruckens aber öffnet fich ein weites reiches Thal von großer Austehnung, welches wiederum auf der Rordfeite von einer noch höhern Kelsen. und Bergregion eingeschlossen ift, noch weiter nördlich, jenseits des Arench River, der in den See Huron fällt, erheben sich ungeheure Berge, deren Höhe jum Theil noch nicht ermittelt ift. Das Land an der Nord = und Westseite des Ontario und des noch weiter westlich liegenden Erie bietet bis jum Gee huron nur Glachen dar, die hin und wieder von fleinen Anhöhen unterbrochen find. Der fleinste Theil Dieses ausgerehnten Landstrichs ift bis jest angebaut, alles liebrige liegt noch in sei= nem ursprünglichen Bustande, als Waldung, Geen und Fluffe, von denen die lettern aum größten Theil den großen Geen zufließen oder fich mit den großen Strömen verbin:

den, die den St. Loreng, diese Pulsader des Landes, vergrößern belfen. - Die Is pflanzungen beidranfen fich bis jest größtentheils nur auf die Ufer der Geen um Aluffe, namentlich tes Gutens und Gutwestens. Die Salbinsel ift meiftens nietes angeschwemmtes, bochft fruchtbares Land; zwischen dem Ottama und St. Loren; in zwar ebenfalls ausgedehnte fruchtbare Strecken, doch liegt bas Land etwas bober m flögt den oben angefuhrten Bergruden von fich aus. Der Ruftenftrich am Obern : En wird von der Landeshohe, welche tie Wafferscheite gwischen den Sutsonsbaplandenin und den Canada's bildet, eingeschloffen, enthält reiche fruchtbare Thaler, ift aber mo nirgends angebaut und liegt, nur von Indianern und Jagern durchzogen, noch will mufte da. - Der Boden Ober Canada's besteht jum größten Theil aus fartigm Thou und Lehm, ter mit einer mehr ober minter beteutenden Quantitat Mergel in mischt und mit fruchtbarer Dammerte von verschiedener Machtigkeit bedeckt ift. - 24 Gränzgebirge bes Nordens, die Landeshöhe, welches fich von der außersten westlicht Granze bie gegen den Gee Rippissing und Misinate zieht und von da nach Rordein läuft, ift bis jest nur unvollfommen befannt, trägt langtauernden Schnee und ift = beiden Abhängen fark bewaltet; zwei von tenselben abgehende Landrücken, von tens ber eine fich nach Gutoffen wendet und im Diffrift Midland verflächt, ter andere fic am huronen . Gee verliert, find beide ebenfalls ftridweise gut bemaltet, verschließen einen Reichthum nüglicher Mineralien und biften die Bafferscheite zwischen ten ver schiedenen Canadischen Geen, welche ten Guden und Westen des Landes begrängen

An Seen und Flussen ist Ober- Canada außerordentlich reich, und von ertern übertrifft der Obere See alle andern Landseen an Größe und Ausdehnung; die vornehmsten sind: der Obere See, der Huron, der Michigan, welcher mit den vorgen in Berbindung steht, aber ganz in den Bereinigten Staaten liegt, der Erie, Ontare. Simcoe, St. Clair, George, Rice Lake, Nipissing und Temiscaming.

Der Obere See (Lake Superior), indianisch Reetchee gahmi m Miffifamgaiegon genannt, ter größte und hochft gelegenfte diefer eingen Geen, welche in Dber . Canada tie Stelle ter Berge einzunehmen icheinen, liegt jet ichen 46° 10' und 49° 1' nördl. Br. und erstreckt sich vom 84° 18' bis 92° 19' wefil. hat eine Länge von 541 und eine Breite von 140 englischen Meilen, und umfaßt eine Klächenraum von nahe an 1.800 geographischen Meilen. Seine Tiefe, tie gegen tu Mitte zu unergründlich ift, beträgt 80 - 150 Faden; fein Baffer ift fortmabrent außerordentlich falt, hell und rein und entbehrt aller Ebbe und Fluth oder irgent eines periodischen Steigens oder Fallens. Bahrend heftiger Sturme erheben fic bie Kluthen tiefes und ter übrigen großen Geen wie ungeheure Meereswogen, mit Etre mungen nach verschiedenen Richtungen, fo bag man es anfange für unmöglich bielt. ihn, so wie den Ontario, mit Schiffen, ja selbst mit Dampfbooten befahren zu fonnen. wenn der Winterschnee aufthaut und das Gis der Fluffe fich loft, fteigen die Gemaffer höher als zu andern Zeiten, indeffen ift doch bie Unficht überwiegend, daß fic te Obere Gee, ter huron, Ontario u. f. w. allmahlig, wie dieses beren Ufer bezeichnen vermindern. Diefer größte aller Geen liegt füdlich und in der Rabe eines hoben Bas rudens, welcher fich von ten Felsengebirgen bis an ten Obern Gee in breiten melformigen Glachen ausdehnt und die dem merifanischen Golf guftromenden Bemiffe von denen die in die Sudsonsban fliegenden unterscheidet; öfilich vom Gee giebt fie derfelbe in einer fortgefesten Bergfette bis gur Rufte von Labrador, und bilbet in Nordgränze tes St. Lorenzthales, und geht vom westlichen Ende tes Gees in eine abbachenden Ausläufer nach den Bereinigten Staaten über. Die Oberflache des gaft Superior liegt 617 Fuß uber, und ter Grund feines Bafins, fo weit ties bie ief ermittelt werden fonnte, mehr als 500 Jug unter tem Niveau der Meereeflate. und 581/2 Buß hoher als der Erie - Gee und nimmt 220 Fluffe und Bache in fich auf.

welche eine größere Baffermaffe in benfelben ergießen, als der einzige Ausfluß, Die Falle von St. Mary, die den Obern Gee mit dem huron verbinden, wieder ausftromen tann. Die Lange ter amerifanischen Rufte des Dbern Gees von ber Mundung tes Ontonagon beträgt 500, tie ter Canadischen Rufte 1.200 Meilen; tie Rluffe, welche fich in ihn ergiegen, find gum Theil von bedeutendem Lauf, und die hauptfachlichsten darunter find : ter Gt. Louis, der Regenflug, ter Abflug des rothen Gees, der ichmarge gluß, ter Ripigan, der Montreal, der Dona. gau, ber Ontonagon oder Coppermine, der Mauvaife und Bois brule, von denen mehre der sudlichen und meftlichen mit tem Diffiffippi in Berbindung fteben. Der Gee tragt viele Infeln, von denen einige bedeutend groß find : 361e Rovale ift 45 Meilen lang und 7 - 8 breit, und liegt in nordöstlicher und fudwestlicher Richtung; Caribou hat gegen 6 Meilen im Umfange; Die Infeln ber zwolf Apoftel find 23 an der Bahl, mit 60 Rug hoben fenfrechten Gand. fleinflippen an der Rord . und Gudoftufte. Bu les Portailles und Grand 3 & I and erheben fich ebenfalls perpendifulare Rlippen, welche in icone malerifde Bogenwölbungen burchbrochen find und Gaulen, Bogen und Soblen von ungeheurem Umfange bilden. - Das Ufer des Obern Gees, beffen Richtung von Dften nach Weften geht, ift an verschiebenen Stellen felfig und ziemlich flach, und wird hier und ba von großen Sandbuchten und fuhn in tie Gee hinausragenden Borgebirgen unterbrochen; das große Borgebirge oder die Salbinfel Reemanonan icheidet ten Gee in zwei gleiche Theile, ift in ter Mitte febr flach und befieht aus fleilen, fugelformigen, 1.000 Ruß bohen Granithugeln. Das Land um den Obern Gee herum ift nur menig bekannt, hat im Weften herrliche Aderlandereien, im Often aber Sugel und Thaler pon großem Umfange, und in vielen Plagen Sochlandereien und Berginge, Die fich 1.500 Ruß über die Oberfläche des Gees und 2.100 guß über den Djean erheben; die Porcupine Mountains, welche 200 guß hoch find, nähern fich dem Gee an der Gudfufte, unter dem 90° mefil. L. - Bu Gros. Cap, mo ter Gt. Mary, melder ben huron mit dem Dbern Gee verbindet, aus lettern abfließt, ift der Anblick nicht blog icon, fondern mahrhaft erhaben, ber Gee felbft aber mit zerriffenen Relfenriffen von 300 guß Sohe eingefaßt. Die Rette der Felfenhugel, welche die Mordfufte bes Dbern Gees bildet, besteht aus über einander gethurmten, am Nord-Ente 150 - 200 Rug hoben Relfen und Riffen, die fich nach dem Gud. Ende ju, wo fie fich ju einer Sohe von 400 - 450 Rug erheben, in vorgeschobenen gerriffenen Geleftuden bie ju bem Gee allmählig abdachen. Langs ber Ofifufte bes Gees, von Gros : Cap an bis zu dem Kluffe Michipicoton (125 Meilen) giebt es mehre Borgebirge und schone Buchten, worunter Batchewine und Die Suggewong Ban, vor deren Dunbung die Infel Montreal oder hogguart liegt. Das West. Ende des Gees, Fond du Lac genannt, verengert fich allmählig zu einem Cul de Sac, beginnt unterm 91° weftl. Br. an bem Borgebirge, welches fich ben 3molf = Upoftel = Infeln gegenüber erhebt, und gieht fich gegen 80 Meilen in die Lange, bei einer Breite von 8-10 Meilen. - Auf der Gutfufte munten im Bangen 139 gluffe, Ereefs und Bache in den Gee, in der öftlichen Abtheilung aber weniger als in der mefilichen. Ginige der Berge in der Mahe, wie der Thunder Mountain, erheben fich bis 1.400 Fuß; leg. terer ift von bedeutender Breite, einige Meilen lang und im Westen fast tafelformig, im Often unregelmäßig geformt. In ter Regel find die Gipfel derfelben mit Richten bewachsen und gemähren einen abwechselnden Anblid. — Die gemalten Felsen (pictured Rocks), wegen ihres Unsehens fo benannt, find an der Gudseite des Gees, nach dem öftlichen Ende hin, und in der That eine Naturmerkwürdigkeit; fie bilden eine 300 Fuß hohe senfrechte Band, erstrecken fich gegen 12 Meilen weit und haben zahlreiche Vorsprünge, mannichfaltig geformte Einzackungen und ungeheure Höhlen, in

denen die hineinschlagenden Wogen ein furchtbares Getofe verurfachen. - Schoolcraft beschreibt bie gemalten Kelfen des Dbern Gees als: überraschende Gruppen überhangender Steinmassen, thurmabnlicher Balle, Sohlen, Wasserfalle und niedergestürzter Ruinen, welche in wundervoller Unordnung unter einander geworfen zu seyn scheinen. Unter die einzelnen Merkwürdigkeiten derselben gehören die Raskade La Portaille und ber Dorifche Bogen; erstere wird burch einen bedeutenten Strom gebildet, ter fich von einer Sohe von 70 guß in einem fo weiten Bogen in den Gee berab fturit, bag ein Boot gang unbenest darunter megrudern tann. Der Dorifche Bo: gen hat gang bas Aussehen eines funftlich angelegten Werkes und besteht aus emer isolirten Sandsteinmasse mit vier Pfeilern, die ein fteinernes, mit Erde bededtes Plateau tragen, auf tenen ein freundlicher Tannen - und Fictenhain sich erhebt, bef sen einzelne Baume eine Sohe von 60 Jug erreichen. — Der Gee ift Sturmen, rich lichem Temperaturwechsel und dicken seuchten Nebeln unterworfen; die mittlere Barme im Juni ist 66°, im Juli 64°, und die des Gees 61°; der Winter aber ist außerorbentlich freng und lang. Die gewöhnlichen um den Gee herumwachsenden Forstbaume find weiße und gelbe Riefern, Schierlingstannen, Gichen, Birfen und Pappeln, untermischt mit Ulmen, Gichen und Ahorn. Das Baffer tes Gees ift fehr durchsichtig, beffen untere Schichten nehmen aber niemals tie Temperatur bes Sommers an. An Kischen, besonders aber Lachsforellen (zuweilen von 12 — 50 Pfund Schwere), Gle ren , großen Weißfischen , Bechten , Grashechten , Karpfen , Baffen und Beringen bat ber Gee außerordentlichen lleberfluß. - Der Gt. Marn's River oder Gtrafe, welche den Obern Gee mit tem huron verbindet, ift gegen 60 Meilen lang, die großen Stromschnellen in demselben werden die Fälle des St. Dary genannt, find etwa 3/4 Meilen lang und 3/2 Meile breit, und werden durch eine breite Lantjunge, die sich von der Nordkuste bineinschiebt und einen Raum für die Vorrathehaufer der Hudsonsbay. Compagnie bietet, eingeengt; fie find 15 Meilen vom Dbern Gee entfernt, liegen unter 46° 31' nordl. Br. und haben in 900 Dards Lange einen gal von 22 Fuß 10 Boll, bestehen aus schnell dahin fließenden schäumenden Wogen, die fich über eine geneigte Flache swischen zerftreuten Steinmassen buichtrangen und mit Schnelligfeit durch ein dicht beholztes Land dahin ftromen; dieses bietet auf feiner Seite Erhöhungen, wodurch die Strömung Gelegenheit hatte, eine Menge fleiner Eilande zu bilden, und Kanale zu durchbredzen, die am linken Ufer schmal, am red, ten aber, mo die Strömung reißender ift, bedeutender find; das Flufbett somehl als die Seiten find mit großen abgerundeten Steinmaffen bedeckt, die den im Obern und huron Gee gefundenen ahnlich feben. Das rechte Ufer ter Stromschnellen wechselt von 10 bis 50 Jug in feiner Sohe und besteht aus einer leichten angeschwemmten Damm: erde; die Abdachung der canadischen Geite aber ift etwas weiter entfernt. Dberhalb der Schnellen durchfließt ber St. Mary 15 Meilen weit einen niedrigen gut besetzten Landstrich, und hat daselbst eine Breite von 1 bis 13/, Meile, lagt bis beinahe ? Meilen von ten Fallen nichts von ter Strömung fpuren, und erweitert fich unterhalb derfelben etwas mehr als 1 Meile.

Der Huron: See, vom atlantischen Ocean her der dritte der großen Seen, welche die vier Plateaus des obern Theiles des St. Lorenz = Thalck einnehmen, liegt im Südosten des vorigen, zwischen 43° 0' und 46° 23' nördt. Br. hat eine sehr untregelmäßige Gestalt, eine Länge von 250 (50 deutsche) und eine Breite von 175 engl. (35 deutschen) Meilen; eine Tiefe von 860 Fuß und eine Erhöhung von 590 Fuß über der Meeressläche, und bedeckt einen Flächenraum von 5 Millionen Ucres oder 750 geogr. Meilen. Längs der Nordküste dieses schönen Binnensees, welcher große Buchten und Baven ins Land hineinstößt, zieht sich eine Kette von Inseln, die Mann it vul in oder Heiligen Inseln genannt, von O. nach W. in einer Eurven

linie von 125 Meilen Lange; viele derfelben find von 25 bis 30 Meilen lang und haben eine Breite von 10, 12, ja felbft von 55 Meilen. - Drummond . 3 stand, eine der Manitoulin-Inseln. ift 24 Meilen lang und von 2 bis 12 Meilen breit, hat beinahe eine öftliche Richtung , und nahert fich mit tem Best. Ende, die Strafe Erue Detour, den haupthandelsmeg nach dem Obern - Gee bildend, dem Kontinente der Bereinigten Staaten. Die Strafe felbft ift faum eine Meile weit, wird von zwei Borgebirgen begrangt, und hat nach den Bereinigten Staaten ju eine flache, bemalbete, morastige Rufte; die Rufte ber Infel ift unregelmäßig und mit ungeheuren Felsblöcken bedeckt. In den höhern und mittlern Theilen der Infel fenken fich die 200 bis 250 Rug hohen Sugel, auf beiden Geiten nach dem Baffer bin, und werden öfters burch fleine, weißglänzende Abgrunde unterbrochen; die Gudfufte bietet v.ele fleine, aber tiefe Buchten, welche von niedern Sandfoigen begrangt werden; die der Westfufte tragen mehre fleine Gilande, die Mordfufte aber zeichnet fich durch die Grose ihrer Baven und die verschiedenen Infelgruppen aus, welche die anflogenden Gemaffer bedecken. Diese Rufte endigt fich im Often, in ter fogenannten False Detour-Strafe, mit einem 500 Dards langen und 250 guß boben, aus Ralffelfen bestebenden Abgrunde, welcher durch ein schmales, hohes Bestade com Gee getrennt wird. -Die Infel liefert verschiedene Abornarten, Fichten, Cedern, Schierlingstannen, Dappeln und Birfen. Die Strage oder der Ranal Falfe Detour, welche Drummond Island von Rlein : Manitoulin oder Cochurns Island trennt, ift 8 bis 10 Meilen lang, bat 3 bis 6 Meilen Breite, und eine mittlere Tiefe von 40 Raden. Die Deffnung von Guden ift geräumig und mit drei Borgebirgen im Beften und einem im Diten versehen; der nordliche Musfluß bietet abgerundete Ufer mit jahen Abhangen im Besten und dicht bewaldeten Sohen im Often; in der Fronte ift der Theil des Suron = Gees, melder der Morth Channel genannt wird, und einige fleine Infeln trägt. - Rlein : Manitoulin ober Coctburn gieht fich in öftlicher Richtung, hat 7 bis 8 Meilen im Durchmeffer und einige Aehnlichfeit mit Drummond, ift aber höher und gieht fich terraffenformig vom Gestade aufwarts. - 3wischen Rleinund Brof : Manitoulin ift die britte Detour, die 8 Meilen lang und 4 Meilen breit ift , hohe Ruften und nach beiden Geiten freie Ausmundungen hat. - Brog = Da. nitoulin oder die Beilige Infel ift 75 Meilen lang und an einigen Stellen 25 Meilen breit, und von tiefen Buchten fo eingeschnitten, daß die Insel dadurch beinabe in zwei Theile geschieden wird. In ihren allgemeinen Charafterzugen hat fie mit den beiden vorher erwähnten Inseln große Alehulichkeit, doch ift fie boher, hat mehr Abgrunde und überhaupt ein noch wilderes Unsehen. Der westliche Theil ift majestätischer als irgend eine andere Gegend am Huron. — Die andern Inseln der Manitoulinfette verlangen feiner besondern Ermahnung, mit Ausnahme der sellsam geformten Kelfeneilande oder Rlippen, welche den Namen der Flower Pote (Blumentopfe) führen und 6 Meilen G. S. D. von der vierten Manitoulin = Insel entfernt liegen, eines derselben erhebt fich 47 Ruß hoch und besteht aus großen, tafelförmigen Platten, die horizontal auf einander gelagert, unten gang fcmal find und fich nach oben erweitern. - Cabot's Bead, im Borgebirge in Michipocoton oder ter Geor: gian = Bav, erhebt fich 300 Rus und besteht aus einer fenfrechten, von Riffen umgebenen Ralffteinfelfenflippe. Die Ufer des Suron. Gee find, vom French Miver an, welcher den Late Mipiffing mit dem huron verbindet, 50 Meilen westlich, bis nach den Inseln La Eloche, mit zahllosen fleinen Gilanden eingefaßt, von denen einige gang ode und unfruchtbar find, aus Gneis bestehen und Saufen von Ruinen gleichen, andere aber hochgelegen und von flachen; aus Muschelfalfstein bestehenden, reich bemaldeten Niederungen umgurtet find. Weiter nach Beften bilden die Infeln La Cloche einen heiteren Kontraft ju den fahlen Sugeln des Festlandes, welche fich ju einer



Huron-See ergießen, sind: der Theffalon, Missassa, French, Severn, St. Clair, Maitland und Saguinam. — French River, welcher den Huron mit dem Nipissing vereinigt, ist 75 Meilen lang, und sein User eine fortgesette Felsenkette; seine Breite variirt sehr, crweitert sich bis zu einer League, und wird von seltsam gestalteten Inseln eingenommen; der Fluß hat zwei bedeutende Fälle, den einen dicht unterhalb des Sees Nipissing, den andern, Recollet genannt. 20 Meilen abwärts. — Der Severn ist 30 Meilen lang, verbindet den Huron mit dem Simcoe, und ist an seiner Mündung, bei Penetanguishine, 1½ Meile breit. Der St. Clair ist der einzige Abstuß des Huron, ist 300 Nards breit und 26 Meilen lang, und strömt in gerader Richtung, durch reiches, angeschwemmtes Land, mit einer Schnelligkeit von 2 Meilen in der Stunde, nach dem gleichnamigen See, wird nirgends durch Fälle unterbrochen, hat aber an seinem obern Theile eine Stromschnelle von 3/4 Meilen Länge, in welcher die Schnelligkeit des Lauses 5 Meilen in der Stunde ist.

Der Gee St. Clair ift, im Bergleich mit den andern Massermassen Ober. Canada's, faum mehr als ein Mittelglied zwischen bem huron - Gee und tem schonen Bafin bes Grie, mit dem er durch den Detrois-Flug verbunden wird; er hat eine unregelmäßige, ovale Gestalt, etwa 30 engl. (6 deutsche) Meilen im Durchmesser, und ift im 2111gemeinen feicht; jedoch mafferreich genug, um Dampiboote und Schooner gu tragen; um die Ruften berum hat er 20 guß Tiefe, in der Mitte hingegen foll man erft auf 350 bis 400 Aus Grund gefunden haben. Geine Ruften find flach und eben, und eine Gruppe niedriger Infeln, die durch Auschwemmungen gebildet find, verringert feine Dberfläche auf der Mordseite. — Der Gee empfängt nur 2 große Fluffe: die Themfe (Thames, früher Rivière à la Franche genannt), welche nordlich von der Ortschaft Blandford entspringt, und nach 150meiligem schlangenförmigem Laufe fich in den St. Clair mundet, ift für große Schiffe bis Chatham, 15 Meilen aufwarts, schiffbar, und für Boote bis beinahe an seine Quellen. Der Alug durchströmt ein ebenes fruchtbares Land, und bietet an feinen Ufern schone Klachen und natürliche Weiten. Der Boden besteht hauptfächlich aus fandiger Erde, untermengt mit großen Quantitäten von Lehm, und hie und da von Mergel, und ruht auf einer Unterlage von Thon; die Uferflächen find ausnehmend reich und fruchtbar, da die leberschwemmungen, benen fie ausgesett find, ftete eine fette Erde gurudlaffen. Die Ufer find herrlich bewaldet und tragen Eichen, Aborn, Fichten, Buchen und Wallnuffe der vorzüglichsten Art. — Der Detroit River, welcher die Baffer des St. Glair dem Erie . Gee guführt, firomt, nach einer westlichen Krummung, 29 Meisen gerade sudlich, und ift in dem größern Theil seines Laufes durch zwei schmale Inseln abgetheitt, von denen die größere 8 Meilen lange (Gros. 36le) in dem amerikanischen Gebiete, die andere, Turke pe Island, welche 5 Meilen lang ift, in dem britischen Territorium liegt. Die 3ole au Bois Blanc, tie 13/2 Meile lang ift und zu Ober : Canada gehort, theilt den Ranal zwischen Groß-Isle und dem öftlichen Ufer des Fluffes, so daß sie gegen Often den tiefften Ranal bildet und die Ginfahrt des Detroit beherricht, die fur Schiffe jeder Große zugangig ift, und bildet außerdem bei Umherstburgh einen ichonen Safen.

Der Erie-See, der südlichste der großen canadischen Seen, welcher etwa 30 Meilen von seinem nordwestlichen Ende den Detroitsluß in sich ausnimmt, ist eine herrliche Wassersäche, und hat im Gegensatz von dem Obern- und Huron-See, welche sich mehr vom Norden nach Süden ziehen, beinahe eine von Ost nach West gehende Richtung, zwischen 41° 25' und 42° 55' nördl. Br. und 78° 35' bis 83° 10' westl. L.; der See ist 280 engl. Meilen lang und 63½ Meile breit, hat 658 Meilen im Umsfange und einen Flächenraum von 12,000 engl. (613 geogr.) 
Meilen. Seine größte Tiese beträgt zwischen 40 und 50 Faden, und sein Bett besteht aus einem felsigen

Boden, mahrend das des Obern . und huron . Gees aus fteifem, mit Muschelfchaalen gemischtem Thon besteht; die mittlere Tiefe ift nirgends über 15 und 20 Faden, mes halb auch bei ftark wehenden Binden das Bafin außerordentlich wild und ungefru wird, die Brandung furchtbar hoch an seinen Kusten veitscht, und das Ufer an riebm Stellen dem Meeresufer gleicht und wie dieses mit todten Fischen, Muscheln und reschiedenen Arten von Maffervogeln bedeckt ift. Die Oberfläche des Gees ift 334 sai über dem Mafferspiegel des Ontario erhoben und fteht mit diesem durch den Miagam fluß und dem Welland Ranal in Berbindung; seine Höhe über Albany beträgt 555 Auß (nach M. Martin 565) und vereinigt bei dieser Stadt der Erie : Kanal den Eet mit dem Hudsonessus. Die subliche Ruste des Gees, welche zu dem Gebiete der Bereinigten Staaten gehört, ift, von Buffalo im Often bis Detroit im Beften, in Allgemeinen niedrig, mit Ausnahme des Tragplates von Chataughue, und zwischen Cleveland und dem Reneshowafluß, wo steile Felsenklippen fich 60 Fuß perpendikula über dem Masserspiegel erheben, und mit geringer Unterbrechung sich jo bis jum Huron River fortziehen. Gegen 20 Meilen langs der Mundung des Gees zieht na ein Landstrid , das "Zuckerhutland" (Sugar loaf Country) genannt, auf welchem fich eine Menge konischer Sandhügel von 20 — 30 Fuß Sohe, öfters meilenweit erftrecken; das Gestade dieses Theils des Gees ist mit großen, schwarzen Felsenmassen, und wahrend des Fruhjahrs und Herbstes mit dicken Nebeln bedeckt, die öftere mehre Tage lang anhalten. — Die Mordkuste, welche dem britischen Territorium angehört, if steiler und höher als die amerikanische Kuste, und hat, in Folge verschiedener Burgebirge und Landspißen, eine unrezelmäßige Form. Die Ufer tes Gees, die fich mund mal zu einer senkrechten Höhe von 100 Juß erheben, bestehen aus Ihon und Sand. und sind auf die mannichfaltigste Weise durch die Ginwirfung der Wellen durchtroden und ausgehohlt. Das erste Borgebirge ist Point Pele oder South Foreland, 411 der Nordwestfuste, dem St. Clair See zu, der südlichste Punkt von Ober Canada m den britisch amerikanischen Bengungen überhaupt. Die nächste Landspipe ist Point aur Pins (Landguard), von wo aus eine Strafe westlich nach Chatham, an ta Themse, führt; weiter östlich ist Long Point oder das Rorth Foreland, eine schmale Halbinsel, die sich oftlich gegen 20 Meilen in den Gee erstreckt und an ihrer Nordostkuste eine große Bucht bildet. Der schöne Fluß Dufe, der in der Rabe det Huron : Gees entspringt und nach hundertmeiligem Lauf in den Erie fällt, mundet noch etwas weiter öftlich, wo der Welland : Kanal, welcher den Erie mit dem Intstid verbindet, seinen Anfang nimmt. — Mit den andern großen Geen Canada's verglichen, ift der Erie, wie schon oben erwähnt, seicht, und die Schifffahrt auf demselben, wegen der Menge Felsen, die sich meilenweit von der Nordkusse hinein erstrecken, und gegen Sturme wenig Schutz bicten, sehr gefährlich; eine beständige Strömung bewegt diefen See, auf welchem Nordwest und Sudwest Winde vorherrschen. Die Haupthafen m der Ruste find Buffalo und Dunkirk im Staate Neu- Dork, Erie in Penniploania, Sandusky in Ohio, und außerdem der Hafen Put in = Bay = Island; die Borgebirge an der canadischen Rordfuste gemähren mahrend der beftigen Sturme, die auf diefen Gee wehen, mehre gute hafen und fichere Unferplate. — Der Niagarafluk. welcher den Erie: und Ontario : Gee mit einander verbindet, ift ein nobler Strom. und seine beiden Ufer, von denen das linke ju Canada, das rechte jum Staate Reu-Pork gehört, find vielleicht unter allen Niederlassungen in jedem der genannten ganter am stärksten bevölkert und am besten angebaut, ein Umstand, welcher es erklarlich macht, daß eine so bedeutende Anzahl von Schiffen (gegen 300) und Dampfvooten (etwa 30, die abgerechnet, welche den Detroit = Fluß und den Michigan = Gee befahren) auf dem Grie : Gee, der ale Centralpunct für die Binnenschifffahrt des ganzen Nordens gelten muß, eine gewinnreiche Beschäftigung finden fann.

Der Niagarafluß beginnt an der Mortosispise des Erie, und dient nicht blos den Gemässern tieses Gees, sondern auch denen der ungeheuern Basins tes Huron, Michigan und Obern Gees und deren Zuflüssen zum Abzugekanale. Der Fluß ist in seinen Krummungen 331/2 (in gerader Richtung 28) Meilen lang, und durchschneidet, Die Granze zwischen Ober-Canada und der Union bildend, ein unvergleichlich schönes und fruchtbares Land. Bei dem Fort Erie, wo er zuerst den Charafter eines gluffes annimmt, ift er eine Meile breit, aber bald darauf bei Blad Rod verengert er fein Bett bis auf eine halbe Meile und wird schnellströmend; jenseit Black Rock erweitert fich der Flug von Neuem, um Grand Ible, eine 12 Meilen lange und 2 bis 7 Meilen breite Insel, nebst Gquare und Ravy 36le gu umfassen; unterhalb derselben gleicht der Niagara einer Ban und bat 2 Meilen Breite, wird aber die Stromschnellen abwärts, gegen die Niagarafälle bin, immer enger. Die Falle find 20 Meilen vom Erie : See entfernt, und ist der Fluß bis Chippewa durchaus fahrbar, unterhalb dieses Ortes aber macht fich die Strömung der Katarakte zu sehr fühlbar. — Die Källe des Niagara sind so oft beschrieben worden, daß wir hier nur Einiges darüber mittheilen wollen: Che der gluß an der Rette von Ralffteinfelfen ankommt, über die er sich auf eine so furchtbare Weise binabstürzt, macht er plöglich eine Wenbung nach Mordnordoften, mahrend sein früherer Lauf fich mehr nach Westen richtet, und bildet hier den Sufeisenkatarakt (Horseshoe Fall), welcher burch die Pleine Insel Goat Island von den Fällen der Neu: Morker Seite geschieden wird. Der Sufeisenkatarakt ist der breiteste; die Windungen des Kalles wurden geometrisch aufgenommen und auf 700 Pards angeschlagen, die Hohe des Kalles aber von der Dberflache des Table Rod mittelft eines Genfbleis auf 149 guß bestimmt. Der Ume. rikanische Fall, der durch Goat Island zusammengedrängt wird, nach welcher ein unternehmender Amerikaner eine 600 Juß lange hölzerne Brucke anlegte, übersteigt in feiner gefrümmten Ausdehnung nicht 375 Dards und feine fenfrechte Sobe ift 162 Jug oder 13 Jug höher als der obere Theil des Großen Falles: fügt man noch hinzu für den Fall solbst 57 Fuß, so beträgt die Gesammthohe 219 Fuß, also weniger als viele andere Mafferfälle. Die Großartigkeit der Niagarafalle besteht daher mehr in der un. geheuren Maffe des fich herabstürzenden Baffere, das den Tag über auf 2.400 Millionen Tonnen, oder genauer die Stunde auf 102 Millionen angeschlagen wird. Eine Berechnung, welche zu Queenstown, unterhalb der Fälle, gemacht murde, gab folgendes Resultat: der Fluß ist hier nur eine halbe Meile breit, seine mittlere Tiefe beträgt 25 Fuß und seine Schnelligkeit 3 Meilen in der Stunde; wonach also der Rluß jede Stunde bei Queenstown eine Bafferfaule von 3 Meilen Lange, 1/2 Meile Breite und 25 Fuß Sohe vorbeitreibt, welche nach der gewöhnlichen Rubifinhaltsberechnung 1.111.440.000 Rubiffuß enthält, mithin strömen in jeder Minute hier 18.524.000 Rubikfuß oder 113.510.000 Gallonen Wasser vorüber. — Die Insel, welche den Kall theilt und dadurch die Schönheit deffelben erhöht, ift 330 Darde breit und mit Pflan: zen bedeckt; das östliche oder Amerikanische Ufer des Flusses und die an demselben liegenden fleinen Gilande find ebenfalls niedrig und dicht bewachsen, und bildet mit feiner fanften Schönheit einen auffallenden Kontraft mit der furchtbaren Scene, tie fich unten zeigt. Das westliche oder Canadische Ufer ift steiler und boher und besteht langs dem Rande der Stromichnellen aus einer horizontalen Rette felfigen Tafellandes, das allmählig von 10 bis zu 180 Juß Höhe steigt. Am Fuße tieses Felsenruckens ift, in gleicher Linie mit der Oberfläche bes Sufeifenfalles, ber berühmte Tafelfelfen (Table Rod), von welchem man ten Rataraft gang in der Rahe feben fann, und welcher einen Theil der Felfenschichten bildet, über welchen fich theilweise die Baffermaffe herabsturgt; er ragt mit feiner ebenen Oberflache gegen 50 guß hinaus, und überhangt den furchtbaren Schlund. Um Juge ber Ratarafte Pann man, obgleich nicht

-111 Va



und hat auf einer Entfernung von 362/2 Meile zwischen seinem Aus - und Einflusse einen Höhenunterschied von 334 Fuß.

Der Ontario: Gee, ter lette und öftlichfte ber großen amerikanischen Binnenfeen, erftrectt fich von Diten nach Westen amischen 43° 10' bis 44° 11' nordl. Br. und 76° 25' bis 79° 56' westl. L., hat eine elliptische Form, wird burch bie Demarcations. linie durchschnitten und liegt jur Salfte im Gebiete ber Bereinigten Staaten; feine Lange beträgt 48 deutsche (nach Martin 172 englische), feine Breite von 7-12 beutschen (nach Martin 50-59 englische) Meilen; sein Umfang 467 englische Meilen und feine Durchschnittstiefe 500 guß; die Dberflache des Gees liegt nur 231 Rug über dem Fluthstande des St. Lorenz ju Three Rivers und des Hudson ju Albany. — Mehren Untersuchungen zufolge wechselt die Tiefe bedeutend, ift aber selten weniger als 3, oder mehr als 30 Faden, ausgenommen in der Mitte, wo man auf 300 Faden bis jest keinen Grund gefunden hat. Das Gestade des Ontario ift zum größten Theil mit Ries bedeckt, der hauptfächlich aus fleinen dunnen, durch das Baffer abgerundeten und geglätteten Ralffteinstücken besteht, und in langen Schichten auf tem Ufer bingespult liegt, öftere Rtachen von mehren Deilen bededt, und wenn er fich mit dem thonigten Boden der Rufte vermengt, eine feste Maffe darftellt, Die als treffliches Material jum Stragenbau verwendet wird. Un einigen Stellen besteht das Ufer des Omario aus horizontalen Ralksteinlagern, an ebenen Plagen aber ift der angegebene Ries vorherrschend, fullt alle Zwischenraume, und ift durch die feinen durch Kriftion abgemafchenen Ralffteintheilden zu einem Bangen verbunden und häufig mit Mufchelschalen und verweseten Körpern vermischt. — Das Baffer des Ontario ift wie bas ber andern Geen und bes St. Loren; hell und flar, und eignet fich jum Trinfen und Bafchen, obicon es jur Auflösung der Geife nicht so geeignet ift wie das Regenmasfer. An einigen Tagen des Juni ift das Baffer junachst der Ruste alljährlich mit einem gelblichen Schaume bedectt, ber es jum Ruchengebrauch fur diefe Beit völlig unbrauch. bar macht; bis jest aver ift die Urfache diefer Erscheinung durchaus unbefannt, und mahrend der hitze des Commers ift das Ruftenwaffer ju warm, um als Getrant dienen ju fonnen, es mußte denn vorher einige Stunden in fublen Rellern aufbewahrt und so aufgefrischt werden. - Windstöße find häufig und gewöhnlich von einer unfreundlichen Gee begleitet. - Aller fieben Jahre fleigen Die Bemaffer des Ontario gu einer ungewöhnlichen Sohe, ohne daß man bis jest diefe Erscheinung erklären konnte. Die Strahlenbrechungen (Kata Morgana), welche auf dem Ontario bei ruhigem Detter frattfinden, find außerordentlich schön: Infeln und Baume erscheinen verkehrt, mit den Gipfeln nach unten; die weiße Brandung des Gestades wird himmelwarts getrieben und erscheint wie der Dampf eines Artilleriefeuers, der über ein Fort oder eine Batterie getrieben wird; große Wasserfontainen erheben fich am Horizonte und zu Zeiten scheint der Beschauer mitten im einem ftrahlenden Bafferbeden ju fteben, welches ringeum 20 Rug tief das Wasser ausgießt. — Der physische Charafter der Ontariofuste bietet eine große Mannichfaltigkeit dar: gegen Nordosten ift diefelbe niedrig und mit sumpfigen Marichen durchzogen; im Norden und Nordwesten baben die Ufer ein fühnes Unseben, verflachen sich aber nach der südlichen oder amerikanischen Ruste zu beinahe ju einer Chene, in deren Hintergrunde sich eine Hügelkette erhebt, die, nachdem fle die Abhange des Niagara - Ratarafts gebildet hat, fich nach Often gieht. Das um den Gee herumliegende Land ift gut bewaldet und durch blühende Niederlassungen belebt, und die Unficht langs ber weißen Klippen von Toronto, welche durch das merkwürdige Bochland Devil's Rofe, im Morden oberhalb Presqu'isle, noch erhöht werden, Ift ungemein malerisch. — Ein Bergrucken zieht sich von ber Bay von Quinte, im Nordwesten des Gees, langs dem westlichen Gestade des Ontario westwarts, in einer Entfernung, die an einigen Stellen (wie bei Samilton) nicht über 9 Deilen

L-oald

beträgt, und scheidet bie jahlreichen Ströme und Fluffe, die in diesen See fallen, von denen, die nach Morten bem Trent River, bem Reis . Gee (Rice Lake), dem Die nabeefluffe und den fleinern gusammenhangenden Geen zufliegen. Bu Toronto (Dorf) tritt tiefer Bergruden nordoftlich vom Gee bis auf 24 Meilen gurud und trennt bie Bewässer des Holland River und anderer tem Suron, und Simcoe-Gee gufliegenden Strome von denen, welche in den Ontario ausmunden ; gieht fich bann um die Quellen des Toronto und feiner Bufluffe, indem er fie vom Grand River ober Dufe fdeitet, wendet fich hierauf in judoflicher Richtung bis jum obern Theil des Gees, geht in die Höhen von Burlington (Burlington Hights) über, und läuft dann langs ten Ufern der Burlington . Bay und der Gudweftseite des Ontario, in einer Entfernung von 4 - 3 Meilen, bis nach Queenstown Sights fort; feine Richtung bleibt immer öfflich, bis er das Gebiet der Bereinigten Staaten erreicht, bei Lockport am Grie Ranal, 12 Meilen vom Ontario, denfelben durchschneidet und bis Rochester an ten Ufern bes Geneffee, mit demfelben parallel läuft und bis babin gleichsam bas Ufer des ursprünglichen Basins des Ontario, in so weit es den größern Theil der Nordund Gudgrange betrifft, bildet. - Der Bergruden an der amerikanischen Geite det Gees heißt Ridge Road oder Alluvial Ban, erftredt fich 87 Meilen von Rochester am Genessee, bis Lewiston, am Niagara, und besteht aus gewöhnlichem Ufersande und glatt gerolltem, mit fleinen Duscheln vermengtem Ries; feine mittlere Breite beträgt von 4 bis 8 Ruthen (Rods), und in ter Mitte bat er eine 6-8 Auß hohe breite Bolbung; an den Gluffen Geneffee und Riagara beträgt feine Bobe 130 Rug. - Gine Dienge Fluffe fuhren ihre Baffer tem Gee ju; aus dem Staat Reu . Dort empfängt er den Riagara, Geneffee, Oswego und Blad River, nebft vielen fleineren, und hat auf diefer Geite die Bayen Chaumont, Blad, Senderson, Mexico, Groß, und Rlein, Godus, Portbar, Gerundegut, Braddod und Fifchbay. Der hauptflup auf der Canadifon Geite ift ber Trent, ber aus demi Rice. Gee tommt, und nach einem fehr go mundenen Laufe von 100 Meilen in ter Nabe von Gidnep in die Quinte Bao fällt. Der Dtanabee, ber fich in den Rice. Gee an der Nordseite beffelben erquift, ift gewiffermaßen ter Quellenfluß tes Trent, und ter Rice . Gee gleichsam eine Erweiterung teffelben, wie das bei den amerikanischen Fluffen so häufig vorfommt. Der Stanabee ift, wie ter Trent, ein breiter, voller Strom und wie tiefer fur Boole fahrbar. Pon feiner Quelle an, im Trout Gee, fieht er durch eine Rette von Geen mit tem Gim coe - Gee in Berbindung, wegbalb man auch beabsichtigt, burch tenfelben eine Kanalverbindung zwischen dem huron : und Ontario : Gee herzustellen. -Um Canadifchen Ufer des Ontario find ebenfalls mehre icone Buchten und Baven. unter tenen die Quinte : und Burlington Bay die bereutendften find; ber Wichtigfeit ter legteren, die im sudwestlichften Winkel bes Gees liegt, schadete lange Beit eine Candbank, welches hindernig jest jedoch durch einen Ranal beseitigt ift; erstere ift zwar sicher, doch wird tie Einfahrt in dieselbe durch die Windungen und Einzackungen der Rufte der Halbinfel Prince Edwards und vieler fleinen Inseln, welche vor ihr liegen, in mehre Kanale abgetheilt und dadurch fehr gefahrvoll. -Unter ten Safen der amerikanischen Rufte ift Gadete Barbour im Gutoffen ber bedeutenofte, auf der Canadischen bingegen find Toronto (fonst Dorf) und Kingeton die Haupthäfen; Presqu'iste oder Newcaste Harbour, m der Ortschaft Graham, liegt etwas mehr als haldwegs von Toronto nach Kingelon, ift gut gegen Binde geschützt und wird von einer Salbinsel umgeben, tie sich curven förmig in ten Gee hineinlagert, und ein Bafin mit hinlanglicher Tiefe für Schiffe und einen guten Landungsplag tildet, tabei aber eine fcwierige Cinfahrt hat. Meller öftlich von Newcastle ift bas Gestade bes Ontario mit Buchten und gantspigen von

verschiedener Große ausgezackt. Die nordöstliche Spige tes Ontario . Gees gewährt ta, wo unterhalb Ringeton ter St. Lorenz aus ihm abfließt, einen fehr ichonen Unblid und erhielt barum ben poetischen Beinamen bes Gees ber taufend Infeln (Lake of the Thousand Isles). - Bo der St. Loren; aus dem Ontario heraustritt, ift er 12 Meilen breit, und wird von der 7 Meilen breiten Bolfe., Grand. ober Long : 3 stand in zwei Ranale abgetheilt, von benen ter nordliche 31/2 Meile breit ift. Die Anjahl der Dampfvoote auf tem Ontario . Gee ift bedeutend : 8 amerikanische und 12 britische Dampsichiffe find für ten Handel und ten Transport von Reisenden im Gebrauche. — Mabrend bes Winters ift ber nordöfliche Theil bes Sees, von der Bay Quinte an bis Gadets harbour, durchaus gefroren, bas llebrige aber ift, abgerechnet die Uferftrecte, frei von Gis. Die Schifffahrt ichlieft mit bem Oftober, und nur wenn das Gis glatt (glare) ift, werden Gieboote angewandt, die auf eifernen Rufen, wie Schlittschuhe, ruben und Mafte und Gegel tragen. - Der Erie-Gee friert noch weniger als der Ontario, mehr aber tie nordlichen Theile bes Suron und Dichigan, und ter Dbern. Gee foll alle Binter bis ju einer Entfernung von 70 Meilen von feinen Ruften jugefroren feyn.

Außer diesen großen Geen liegen in Dber . Canada: Der Gt. Unne ober nee. pigon, auch Unnimpig genannt, im Morden bes Dbern . Gee, welcher fein Baffer durch ten gleichnamigen Gluß dem Obern . Gee gufuhrt, und durch mehre fleine Bluffe gefpeift wird. - Der Capunacauscaumifit und Ufimagomp, wei fleine Geen im Rortoften des Dbern . Gee und ebenfalls in ihn abfließend. -Der Ripiffing, im Mordoften des huron und durch den French River in denfelben mundend; der Gee empfangt eine Menge fleiner Fluffe, tragt 11 Infeln und fieht durch mehre Tragplage mit dem Ottawa in Berbindung. Der French River ift zwar für Boote fahrbar, wird aber durch 7 Stromschnellen außerft beschwerlich. -Der Temiscaming, im Morten bes vorigen, giebt dem Ottawa fein Entfiehen, tragt mehre Inseln und hat an feinem öftlichen Ufer einen Doften ber Sucfoneban-Compagnie. - Der Gimcoe. Gee, im Often des hurdn, wohin der Gevern feine Baffer abführt; ter Gee bilret im Beften die tiefe Rempenfelat, im Guden die Coofesbay, und trägt die Infeln Gnafe, Markego, Graves und Canife. - Rleinere Geen find : der Mongafhgahigan, Rafhquafhibiot, Cafaguegomon, Caljashkahion, Rinashingiguash, Balfam, Ca. meron, Sturgeon, Pigeon, Shebauticon, Shemong, Trout und Rice, welche alle mit einander in Berbindung ftehen, und durch ben Dtanabe e und Erent River ihre Baffer dem Ontorio guführen.

Die Fluffe Ober Canada's find in der Einleitung (Seite 89 — 91) bereits naher

angeführt. Un fünstlichen Bafferverbindungen befigt die Proving :

Den Rideau-Ranal, eine weitberühmte Anlage, welche, genauer genommen, feinen Kanal, sondern eine zusammenhängende Anhäufung von Wasser vermittelst Dämme, mit natürlichen Seen dazwischen, darstellt; dieselbe nimmt zu Entrance-Bav, einer kleinen Bucht am Ottawa, eine Meile unterhalb der Fälle von Chaudière, unter 45° 30' nördl. Br. und 76° 50' westl. L., ihren Ansang, und stellt dadurch, daß sie mehre Gewässer, als Kingston Mill:Stream, Cranberry Lake, Mud Lake, Rideau Lake und River, mit einander verbindet, auf einer Ausdehnung von 132 Meilen, eine Wasserverbindung zwischen Kingston und dem Ottawa her. — Die Länge der meisten durch Felsen gebrochenen Verbindungs Durchschnitte beträgt nicht mehr als 20 Meilen; die Flächendisserenz 445 Fuß; 47 Schleußen von 142 Fuß Länge und 33 Fuß Breite sind am Kanale angebracht, haben 5 Fuß Wassertiefe und lassen Schisse von 125 Tonnen durchpassiren. Die Gesammtausgabe für den Bau dieses Kanals betrug nicht viel unter

einer Million Pfund Sterling, mahrend ber ursprüngliche Kostenanschlag nur auf 169.000 Pf. St. berechnet mar.

Der Welland. Kanal, welcher den Erie- mit dem Ontario. See verbindet, und im Jahre 1825 nicht von der Regierung, sondern von einer Privatgesellschaft unternommen wurde; durch den 3 wölf. Meilen Ereef sieht derselbe mit dem Ontario in Berbindung, und wird über die Hügelfette, welche bei den Niagarafallen die Gränze des Erie. Sees bilcet, durch Schleußen fortgeführt, die er den Chieve wa, 8½ Meile von dessen Mündung, erreicht; von hier ersteckt er sich den Chieve wa, 8½ Meile von dessen Mündung, erreicht; von hier ersteckt er sich den Chieve wa 11 Meilen auswärts, und vereinigt sich mit dem Duse an dem Erie. See. 1½ Meile oberhalb dessen Mündung. Die Länge des Kanals beträgt 41 Meilen, seine Breite 56 Fuß und seine Tiefe 8½ Fuß; sein höchster Punkt ist 330 Fuß, welche Höche durch 37 hölzerne Schleußen überwunden wird, die 22 Fuß breit und 100 Fußlang sind. — Die Herstellungskossen beliefen sich über 500.000 Pfund.

Der Grenville Ranal, besteht aus drei Abtheilungen: einer am Long Sault des Ottama, einer andern am Shute à Blondeau, und einer dritten an den Carillon Stromschnellen, 56 Meilen von Montreal, welche sich in den See der beiden Berge öffnet, und von bier eine ununterbrochene Dampsschiffsahrt bis nach La Chine, 9 Meilen oberhalb Montreal, gestattet. — Dieser Kanal vervollständigt die Schiffsahrtsverbindung des Ottama zwischen dem Rideau Ranale und Montreal, und seine Schleußen sind von derselben Größe als die des Rideau. — Die Entsernung von Kingston, am Ontario, bis By Town, wo der Rideau Ranal mit dem Ottama zusammentrifft, beträgt gegen 150 Meilen; von By Town bis an ten Grenville Ranal 64 Meilen, zusammen 214 Meilen, welche ganze Strecke Damesboote von 134 Zuß Länge, 33 Zuß Breite und 5 Zuß Wassertiese befahren können.

Die Montreal - Bafferverbindung mit dem Ottama, vermittelst eines Kanals inischen ersterem Orte und dem St. Louis - See bes St. Lorenz, heißt der

La Chine-Kanal, hat eine Länge von 7 Meilen, ist 28 Fuß breit am Bon und 48 Fuß am Wasserspiegel, und hat eine Tiefe von 5 Fuß; an beiden Seiten in Bugpfade, und der ganze Fall des Kanals beträgt, einschließlich der Schleußen, & Buß; — er wurde im Jahre 1821 von einer Privatgesellschaft begonnen und in 3 Jahr ren mit einem Rostenaufwand von 137.000 Pf. vollendet. — Bermittelft Dieses gres artigen bier genannten nüglichen Werkes ift ein bedeutender Umfang von Sandereien dem Gewerbsteiße britischer und anderer Unstedler geöffnet, und eine beständige Dampfbootverbindung, in einer Ausdehnung von 460 Meilen, vom Grenville : Kanal am Ottawa bis an den Riagara hergestellt worden. Rechnet man hierzu die allgemeine Einführung der Dampfboote auf den Geen, so verschwinden alle Entfernungen, und Michillimactinact, früherer Zeit ein britischer Posten (1.107 Meilen von Quebec entfernt), wohin im Jahre 1812 die Kriegserklärung zwischen Großbritannien und der Union auf dem schnellsten Wege nicht unter 2 Monaten gelangen konnte, ist jest durch jene Ranal = und Dampsboot . Verbindungen bis auf eine Entfernung von 10 Tagereisen dem atlantischen Dzean näher gerückt. — Mehre andere Kanale find jest in Ausführung begriffen, wie der projektirte Kanal zwischen der Bay Quinte und dem huron . Gee, durch Lake Simcoe, durch welchen die Canadier unabhangig von ten Amerikanern am Detroit River werden wurden, und fo wird ebenfalls jest die Tham se, von Chatham bis hinauf nach Port London, für die Dampfichiffshet er öffnet, und wenn nicht Eisenbahnen an die Stelle der Kanale treten, wird in wenig Jahren der größte Theil von Ober : Canada von Kanalen durchschnitten senn.

Was die geologische Beschaffenheit Ober : Canada's anbelangt, so ist, im Norden beginnend, jenseits des Obern : Sees, die Gegend ungemein öde und traurig; meilenweit dehnen sich Leiche, Sümpfe und Marschen aus, wo der Schlamm kniehtef

----

ift; dann folgen offene trockene Sandflächen, die fich in Wälder von Pech. und Schierlingstannen endigen, und hierauf wieder eine regelmäßige Abwechielung von Moraften, Gumpfen, Diederungen, Windbruchen und flehenden Gemaffern, fo daß man oft meilenweit feinen trocenen gleck jum Ruheplat finten fann : im Winter gefriert farfer Branntwein bis gur Sonigdide, und im hochften Commer felbft ift bei Connenaufgang tas Thermometer auf 36° Fahrenh, herab. — Die gange Gudfuffe tes Dbern. Gees tefteht (nach Schoolcraft) aus fefundarem Sandftein, durch welchen ter Granit, auf den er ruht, hier und da durchbricht, und findet man in temfelben Chalcedon, Karneol, Zaspis, Opal, Achat, Sardonyx, Zeolith und Gerpentin, nebst Gifen, Blei und Aupfer eingeschlossen. Die Sanchügel westlich von dem Grand Marais stellen 9 Meilen lang einen fteilen, 300 Jug hohen Abhang, nach dem Gee ju, dar, ber aus leichtem, gelbem Riefelfande besteht, in drei verschiedenen Lagern von 150, 80 und 70 Fuß Mächtigkeit auf einander gebettet ift, und in dem mittlern abgerundete Granitfructen , Ralfftein , hornblende und Quarg enthalt. - Dr. Bigeby, welcher ben Dbern . Gee genau untersuchte, bemerft, daß ein rother, größtentheils horizontal liegender Candftein, der auf Granit ruht, an ter Gutfufte vorherricht. - Umvgtaloid (Mandelftein) nimmt einen fehr bedeutenden Diftrift im Morden ein, der fich vom Rap Berd bis Grand Portage erftrect und mit Thon - und Porphprarten; Gienit, Trapp - Brunftein, Sandftein und Konglomerat vermischt vorfommt. Trapp : Grunftein ift die vorherrichente Felsart wellich vom Thunder Mountain, und giebt ben faulen. artigen Abbangen in ber nachbarschaft des Korts Milliam ihren Ursprung. Gin Theil der Rord = und Dftfufte ift ber Gip alterer Formationen, ale Gienit, geschichteten Brunftein, ber fünfmal mit großen Lagern von Granit abwechselt, in öftlicher Rich. tung ftreicht und fich nach Rorden oder perpendifular fenft. Große Quantitaten afteren Muschelfalffteine findet man in großen, abgerundeten Maffen gerftreut am Geftade, von Point Marmoge an bis jum Grand Portage. Rupfer findet fich in verschiedenen Theilen bes Landes, namentlich aber in dem Winfel zwischen dem Obern - und Dichigan. Gee, in großen ichonen Species. Um Rupferminenfluß (Ontanagon), 300 Meilen vom Sault de St. Marie, fieht bas Rupfer, bas fich in einem reinen, behnbaren Buftande findet, mit einer Gerpentinsteinmasse, welche es fast völlig übergieht, in Berbindung, und ift durch den gangen Felsen in einzelnen Daffen und Kornern gerfreut. — Heinrich und Andere fprachen von einer felfenähnlichen Daffe gediegenen Rupfers, von welchem er auf 100 Pfund abgeschlagen. Schoolcraft, welcher den Rest der Daffe im Jahre 1820 untersuchte, fand ihn von unregelmäßiger Gestalt, in feiner größten Lange 3 guß 8 Boll, in feiner größten Breite 3 guß 4 Boll, und gegen 11 Rubiffuß enthaltend; die Oberfläche des Blodes aber, ungleich andern der Luft ausgefetten Metallen , vom iconften Glange.

Die fast gleichmäßig ebenen Gestade des huron sees bieten dem Geologen nur wenig Interessantes dar: die Felsen längs der Küste bestehen größtentheils aus sekundärem Kalkstein, und sind mit den gewöhnlich vorkommenden Ueberresten versmischt; hier und da sindet man einzelne Granitblöcke und andere Urgebirgsarten; — Schoolcraft fand an einfachen Mineralien an einer Stelle Stücke Chalcedon, an einer andern Staurolit Krystalle. Um die Saginaw Bay herum scheint die Urformation der Oberstäche näher zu kommen, der sekundäre Ralkstein weicht dem Sandstein, welcher sich getheilt und wie an der Meeresküste Sandbänke und sandige Gestade bildet. — Mit Ausnahme der Gandpläße, der Mündung des Spanish Rivers und anderer Flüsse gegenüber, besteht die ganze Nordfüste des Huron Sees aus nackten Felsen, an der südöstlichen hingegen und bei der Schissstation von Pentelaguishine sind mehre wellenförmige Alluvial Platformen von mehren hundert Fuß Höhe, und in Hügel abgerundet, die von verschiedenen Strömen durchschnitten werden und sich die an die Nords

mesifuse bes Simcoe Sees, ja bis an die Geen Grie und Ontario erstreden. - Die Geen huron, Michigan und der Obern . Gee maren offenbar in fruhern Beiten to trächtlich höher als gegenwärtig, und es scheint, bag die Abnahme ihrer Gewäffer weniger eine Rolge der allmähligen Austrochnung, als der wiederbolten Berfidrung ihrer Granzwälle gewesen ift, und offenbar bildeten diese drei Geen in einer entfernter Zeit eine einzige Massermasse, was auch daraus ersichtlich ist, daß die sie scheidenten Bergruden verhältnismäßig fehr niedrig find, und in der Batchewine = Bap gablreiche Berolle liegen, die in dem nordwestlichen Theil des huron : Gees in ihrer urfprungip chen Lage fich zeigen, und tag unter vielen andern Beweisen große Stude des bu gewong : Granits und tes Grunfteins von Michipicoton, nebft Relfen tes huron-Em. über ten Portage St. Mary zerstreut find, teren ursprüngliche Lage wenigstens 100 Meilen von der Stelle ift, auf welcher sie sich jest befinden. Große angeschwellte & ger von Frischwassermuscheln findet man im Often bes huron : Gees, und deren Meußeres deutet darauf, daß sie eine Revolution, die nach der großen lieberschwermung fich ereignete, ihr Dafenn verdanken, bei welcher aber immer noch die Gewählt eine ungeheure Sohe und Umfang hatten.

Nähert man sich dem Eingange des St. Elair : Sees, so zeigt sich die erste Spur jener Veränderung der geologischen Bildung, die wir, so wie wir die Teen weiter verfolgen, wahrnehmen: Riesel von Granit, Hornbtende und Rieselsind erblickt man am Nante des Wassers und von demselben unter den Uferanschwemmung hervorgewachsen; eine Erscheinung, welche wahrscheinlich der Periode angebort, we die Materialien der primitiven Bildung sich unter der sestundären zeigten, da man der amerikanischen Seite des Erie : Sees nichts davon wahrnimmt, während mar rings um den St. Elair Massen von Granit, Glimmerschieser und Quarz in Uten fluß sindet.

Die Kluft an den Riagarafällen zeigt deutlich die Geologie des Landes um der Erie Ge; die verschiedenen Lagerungen: zuerst Kalkstein, dann bröcklichen Schwfer und zulest Sandstein. Die obersten und untersten dieser Schichten machen westellundaren Formationen eines Theiles von Canada und beinahe des ganzen Gebied der Bereinigten Staaten aus, nehmen das ganze Basin des Mississppi ein und Gestellungen sich von da, zwischen den Seen und der Alleghann Bergfette hindurch, östig bis zum Mohawk, wo aber, wie am Niagara und durch den ganzen Staat wes Neu- York, häusig Schiefer dazwischen liegt. Bei Riagara ist das Schieferlager geste 40 Fuß die, und beinahe so zerbrechlich wie verwitterte Muschelschalen, so das die überliegende Kalkstein sich immer tiefer senkt, ein neuer Beweis der Meinung, die eine Zurückweichung des Falles schon seit Monschenaltern im Wirken begriffen ist.

Um den Ontario : See herum besteht der Unterboden aus Ralkstein, der auf Gronit lagert; die Felsen bei Kingston sind dichter Kalkstein, von heller bläulichgrauer Farbe, der in Muscheln bricht, und deren Bruchstücke am äußern Rand etwas durch scheinend sind; beim Zerstoßen geben sie einen Geruch von sich, der eher dem des Kiesel : oder Feuersteins ähnelt, als dem des Erdharzes. Die untersten Kalksteine sind im allgemeinen mehr kieselartig als die obern, und zwar in dem Grade, daß die Kalksteinselsen durch Einschiedungen von Duarz und Hornsteinstücken eher einem Konzleumerat gleichen. Merkwürdig ist es, daß sowohl eckige als runde Massen von Feldstalkstelsen, welche gewöhnlich unter dem Kalksteine liegen, oder wenn abwesend, Massen, in welchen Hornblende vorherrscht, in dem Kalkstein sich isolirt eingeschlossen sinden, woraus hervorgeht, daß sich letzterer früher einmal in dem Zustande der Flüssskilden befunden haben muß. Die Kalksteinformation hat eine horizontale Lagerung, und ihre Neigung ist da am größten, wo sie dem älteren Felsen, auf welchem sie ruht, am nächsten ist, woraus hervorgehen könnte, daß sie erst nach der sestaltung der

Schichten in die Höhe gehoben wurde. Die Dicke wechselt, wie die Tiefe des Bodens, von einigen Fuß dis zu einigen Zollen. Fast überall kommt Schiefer zwischen dem Kalkstein vor, und zwar an einigen Stellen so innig mit letzterem verbunden, daß selbige, der Luft ausgesetzt, in Stücken zerfallen. Die dis jest in dieser Formation beobachteten Mineralien sind Quarz oder Hornblende, Basanit, Chlorit, Kalkspath, Barpt, schwesfelsaures Stronzian, Eisen und Zink; Urgranit aber findet man selten oder nie.

Die Bodenarten Ober Ganada's find mannichfaltig; der mit braunem Thon und Lehm und mehr oder weniger Mergel vermischte ift vorherrschend, namentlich in dem fruchtbaren Diffricte zwischen dem St. Lorenz und dem Ottawafluß; gegen die Nordfuste des Ontario zu ist der Boden mehr thon . und falfhaltig, und außerordentlich fruchtbar. Die Unterlage des ganzen Gudens der Provinz bildet eine Schicht borizontalen Ralfsteins, der an einigen Stellen ju Tage ausbricht, mit Kornern von weißem Quarz eingesprengt ift, und bessen Farbe aus den verschiedenen Nuancen des Blau besteht; man benutt ihn jum Bauen, und bereitet durch einen leichten Ralzinir. proces einen vortrefflichen Ralf daraus; auch als Dungung wendet man benselben an, und über den Boden ausgestreut, befruchtet und ftarft er denfelben außerordentlich. -Der Ralfftein des Niagara, der fich durch Karbe und Qualität von dem obenermahnten unterscheidet, ift grau, und läßt sich nicht so leicht brennen. Der New Castle. Diffrict, welcher zwischen dem obern Theile des Ottawa und dem St. Lorenz liegt, besteht aus einer fetten Dammerde, welche auch durch ten östlichen Theil von Dork und an den Ufern des Duse und der Thames vorherrscht. Zu Toronto ist der Boden fruchtbar, Rugsteine aber zum Bauen und anderm Bedarf, find felten, und ift diefes auch in allen andern lange den Gestaden des Erie = und St. Clair = Gees und der Strafe von Detroit liegenden Ortschaften der Fall, wo man überall einen Mangel an Steinen für den gewöhnlichen Gebrauch findet. Am obern Theile des Ontario ift ein leichter Sandboden vorherrschend, im Innern der Provinz aber, wo größtentheils noch Waldungen das Land bedecken, überall eine reiche, auf Kalkstein ruhende Dammerde.

Das Trinkmaffer der Quellen und Brunnen ift überall mit einer geringen Quantität Rall geschwängert, welches zwar leicht zu schmecken, für die Gesundheit selbst aber nicht nachtheilig ift. Zu Scarborough, 15 Meilen öftlich von Toronto, find zwei Mineralquellen, die gegen rhevmatische lebel gute Dienfte leiften; oberhalb der Riagarafalle befindet fich der fogenannte Burning Spring, eine brennende Quelle, deren schwarzes warmes Baffer in beständigem Aufwallen begriffen ift, und eine so bedeutende Masse von schwefelhaltigem Wassernoffgas aushaucht, daß eine daselbst befindliche Muhle durch daffelbe erleuchtet wird. Um obern Theile des Ontario giebt es mehre schwefelhaltige Quellen, und man fand in deren Nabe mehre solide Klumpen von Schwefel. In der Nahe der Herrnhuter - Niederlaffung an der Thames find mehre Steinölquellen, und noch ununtersuchte Mineralwaffer in verschiedenen Theilen des Landes. - Galgquellen oder "Licks" find zahlreich vorhanden; die eine bei Galt gleet liefert täglich einen Barrel Galy; auf mehren Gemaffern des nordwestlichen Diffricts zeigt fich eine Erdharg: Substang. — Un Mineralien verschiedener urt ift Ober Canada fehr reich; des gediegenen Rupfers haben wir schon oben ermahnt; Gifen findet man im Ueberflusse in verschiedenen Theilen der Provinz, besonders aber zu Charlotteville, 8 Meilen vom Erie : Gee; daffelbe gehort ju ter Urt, die man Schroterz (shot ore) nennt, ein Mittelting zwischen Berg . und Gumpferg, und liefert ein vorzügliches Metall. - Bei den Marmora Iron Borks, am Trentfluß, ungefahr 32 Meilen nord. lich von der Quinté Bay, ift das Eisenerz außerordentlich ergiebig, giebt öfters 92 Procent, und da es gang an der Oberfläche liegt, bedarf es nur aufgehoben gu merden; die jur Berarbeitung erforderlichen Materialien, Ralkftein und Sichtenbrennholz, sind in der Nachbarschaft im Ueberflusse vorhanden; auch trifft man hier Magnetoryd, rothen Orpd, Berg . oder Gee. Er; und andere Barietaten von Gifen; Schwarzblei findet

man ebenfalls bei Marmora, an ben Ufern des kleinen Gannanoqui Gees, und in der östlichen Abtheilung der Rolonie, wo, der Sage nach, einige den Indianern bekannte Silberminen vorkommen sollen; kleine Stücken eines silberähnlichen Metalls, die aber noch nicht untersucht sind, hat man zu Marmora gefunden. — Beichen Quaderstein von dunkler Farbe, welchen die Indianer mit ihren Aexten aushauen, sinder man am Thamessluß; zwar kann derselbe die hise des Feuers nicht bestehen, doch eignet er sich zum Bauen. Weicher Seisenstein, mit glatter öliger Oberstäche, kommt in der Nähe des Gannanoqui Sees vor; Gops und Mergel erhält man in großen Quantitäten und von vorzüglicher Qualität an dem Grand oder Quse Miver; Töpser und Pfeisenthon ist häusig zu sinden, gelber Ocher hingegen nur hier und da.

Das Rlima Ober : Canada's ift weit milder als in Unter : Canada, ja milder felbft als in dem benachbarten Reu . Dort, welches aber auch dem Deere naher liegt; baf indeß in einer Ausdehnung von 9 Breitengraden das Klima fehr verschieden sevn muß, läßt fich leicht erwarten; in den angebauten Ortschaften ift es im Allgemeinen an genehm, weder im Binter fo falt als in Quebec, noch fo heiß im Commer als in Ren Port; die Sommerhige wird durch fühlende Winde aus Gudwesten, die gegen to Uhr Bormittags beginnen und bis 3 oder 4 Uhr Nachmittags mahren, gemäßigt, und zwei Drittel des Commers weben die Winde aus Gudwesten, d. h. langs den großen Geen; im Frühjahr und herbst führen Dieselben viele Feuchtigkeit mit fich. Der Rort. west - Wind, ber am häufigsten' im Winter weht, ift troden, falt und elastisch; ber Sudost . Wind fanft , thauig und regnerisch ; aus Westen oder Guden weht der Bind felten, noch weniger aber aus Norden. Der Wechsel des Windes ift ftets von ten entsprechenden Witterungswechseln begleitet; die ploglichsten Bechsel find nach Rerb westen und bringen helles faltes Wetter; anhaltende Regenstrome und dauernde Gones wetter werden ftete burch öftliche Winde eingeführt. — Folgende Tafel enthält ein vergleichende llebersicht ter Klimata Ober - und Unter . Canada's durch's gange 3400 und wurden tie Berbachtungen fur Ober . Canada unter bem 42°, für Unter : Eanald unter dem 45° nördf. Br. angestellt. .

|                           | Eberr    | nomet | erstand         | nach  | Fahre   | Wetter.           |       |                          |                 |           |                            |            |
|---------------------------|----------|-------|-----------------|-------|---------|-------------------|-------|--------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|------------|
|                           | Ober     | : Can | ada.            | Ilute | r : Can | iata.             | 2360  | r : Can                  | Unter : Canada, |           |                            |            |
| •                         | Mar.     | Win.  | 3111 ac         | Mar.  | Main.   | mina.             | Scil. | Regen<br>oder<br>Edince. | Bollig.         | Deu.      | Schied<br>Schied<br>Schied | Billo Ett. |
|                           |          |       |                 |       |         |                   | Eage. | Tage.                    | Lage            | Euge.     | Tage. Z                    | 03         |
| Januar                    | 48       |       | 18-17           | 33    |         | 11-14             | 13    | 8                        | 9               | 23        | 3                          |            |
| Februar                   | 50       | 1     | 23 - 57         | 40    |         | 10 - 69           | 11    | 10                       | 7               | 21        | 1 MIP 3                    |            |
| Mari                      | 58       |       | 26-94           | 47    |         | 12-13             | 23    | 3                        | 4               | 25        | 117                        |            |
| April                     | 83<br>98 |       | 59.~70<br>67—32 | 81    |         | 44 - 91)<br>67-84 | 22    | 5                        | 4               | 23        | 1401                       |            |
| Mai                       | 97       |       | 77-51           | 92    | i.      | 76-34             | 35    | 8                        |                 | 26        | 11.24                      |            |
| Juni                      | 103      |       | 81-37           | 103   |         | 8823              | 25    | 3                        | 3               | 26        | 1783                       | i          |
| Mugust                    | 99       |       | 73-24           | 100   |         | 74 7              | 21    | 5                        | 5               | 16        | 12                         | 35         |
| Ceptember .               | 91       |       | 64-45           | 90    |         | 59-16             | 12    | 5                        | 4               | 18        | 8                          | 7          |
| October                   | 74       |       | 45-             | 55    |         | 35-21             | 13    | 8                        | 9               | 16        | . 14 S                     |            |
| November .                | 54       |       | 34-53           |       |         | 17-44             | 10    | - 14                     | 7               | 14 -      | 18:37                      | 1          |
| December .                | 41       | - 2   |                 | 43    | -21     | i                 | 11    | 12                       | 8               | 23        | 9                          | 1          |
| Q                         | 73_ 8    | 25-72 | 48-37           | 68-25 | 11-73   | 12- 1             | 214   | 89                       | 65              | 236       | 15                         | 5.         |
| Für die Mo-<br>nate Juni, |          |       |                 |       |         |                   |       |                          |                 |           |                            |            |
| Suli u. Aus               |          |       |                 |       |         |                   |       | 3.4                      |                 | , ,       | 21                         |            |
| gust                      | 99 66    | 57_33 | 77-37           | 99-33 | 58-33   | 77-51             |       | Edner.                   |                 |           | Pán.                       |            |
| Für die Wine.             |          |       |                 |       |         |                   | 1     | 55                       | P               | र्शाहित ह | 85                         |            |
|                           |          | 4-67  | 22-49           | 3966  | 24-33   | 11-25             |       | Regen.                   |                 | 1157      | Cizm.                      |            |

Der Winter Ober - Canada's, obwohl er schon gegenwärtig nicht so rauh und anhaltend ift, als in Unter - Canada, wird mit jedem Jahre, so wie sich die Kultur des Bodens weiter ausdehnt, immer milder; die großen Geon, die ftets in ter Mitte offen bleiben , zeigen mahrend tiefer Jahreszeit ein ichones, überraschendes Schauspiel: einen rauchahnlichen Dunft, der in allen gormen, als Wolfen, Gaulen und Ppramiten, aus den ungeheuern Wasserstächen des Ontario ., Erie ., huron . und Obern. Gees, wie aus fiedenden Reffeln emporsteigt, und das benachbarte Land mit einem Rauchfrost überzieht. — Die Rette flacher Infeln, welche fich in öftlicher und füdofilider Richtung vom Gimcoe . Gee nach tem Midland = Diftrict gieht, ift bis Weihnacht selten über einen Boll gefroren, und vor dem Upril bereits wiederum von allem Gife befreit. - Die Erte friert felten tiefer als bis auf 12 - 18 Boll, und ter Schnee liegt selten höher als 11/2 bis 2 Fuß. — Bor der zweiten Woche des Januar find die Strafen felten fo mit Schnee belegt, um anhaltend für den Gebrauch der Schlitten ju fenn, und gegen Ende März ift aller Schnee wieder verschwunden. - Mehre bemertenswerthe Phanomene zeigen fich im Klima Ober . Canada's, fur welche man bis jest noch feinen Erflarungegrund gefunden hat; dahin gehört :

Der in diandifche Gommer, welcher beinahe regelmäßig in bem Monate November beginnt und endigt, mo das Wetter bei einer nebligen dunstigen Utmosphäre angenehm mild und heiter ift, der Nebel felbst aber troden und fanft, hauptsächlich an dem Horizonte, zu ruben icheint. Un den Abenden dieses indianischen Sommers geht die Son ie gewöhnlich mit einer purpurnen Rothe unter; bie Temperatur ift mah. rend diefer Zeit für die thierische Respiration ungemein angenehm, und die gesiederten Schaaren, welche bei bem herannahen des ftrengen Winters inftinftartig die fudlichen Begenden aufsuchen, verweilen dann noch einige Beit, ehe fie ihre Reife fortseten, und die Fluffe und Geen von Ober : Canada find mahrend jener Beit von gahllosen Schaaren wilden Geflügels bedeckt. — Eine andere eben so außerordentliche meteoro. logische Erscheinung bildet die sogenannte "tertion interval", nach welcher die strengste Ralte am Ente tes dritten Tages jederzeit nachläßt, und von einigen Tagen milden Wettere gefolgt wird, fo daß man nie mehr als 2 oder 3 Tage hinter einander ten hochften Grad ter Ralte ju ertragen bat. - Wegen ter Entfernung von dem Meere und des Mangels an Galgtheilchen in der Atmosphäre, ift das Klima so trocken, daß Metalle fehr leicht an der Luft roffen, feltft am Bord ber die Geen befahrenden Schiffe, weshalb auch bei dem Schiffsbaue hier ftets ftatt des Rupfers Gifenbolzen gebraucht werden. — Das Frühjahr tritt hier eben fo zeitig ein, als in ten mittleren Gegenden der Union; die Begetation beginnt bereits im Marz; so wie das Land mehr ausgelich= tet und angebaut wird, werden die Minter weniger freng, ber Schnee unbedeutender, und die kalten und Margfieber verschwinden. Die Luft ift gefund und fur Menschen und Bieh gedeihlich, und das Ausschen der Landleute spricht am besten für die Gefundheit des Klima's.

# d. Rultur bes Bobens. Runfifleiß und Sanbel.

Obgleich bereits ein großer Theil von Ober = Sanada, die ganze Halbinsel, fast alles Land zwischen dem Ottawa und St. Lorenz, und selbst ein Theil im Westen bis zur Georgian = Bap des Huron · Sees in Rultur genommen ist, darf man sich hier noch keinen Andau denken, wie in den civilisirten Ländern Europa's; zwar ist das ganze Land bereits in Districte, Rantons, und theilweise in Ortschaften geschieden, wirklich angebaut ist aber dis jest nur ein kleiner Theil des Landes, gegen die dier noch liegenden fälschlich sogenannten Wüsteneien, die in der That aber blübende Einöden vorstellen, und nur thätiger Menschenhände bedürfen, um in die reichsten ergiebigsten

a consecution or writer, .... The last effects that executed them be-Physical Deligation and also in bridge Paris in communications the fact of the Deligation of the Deligation in the Deligation of the Deligation of the Deligation of the Building and the second of the Deligation of the Second of the Deligation of to delection by food operations believed the ten a jumpy were to

Erbzind befreit, nach Berlauf diefer Zeit aber bat er jur Genuge bes Lieutenant-Gouverneurs im Rathe ju beweifen, bag er jum Anbau und gur Berbefferung feines Landes ein Rapital verwendet hat, welches die Salfte des Werthes erreicht, dem die Bewilligung jur Zeit der Uebernahme hatte, oder im Fall, daß die Bewilligung nicht 200 Acres überschreitet, er mahrend dieser Zeit auf seinem Lande gewohnt und es verbeffert hat. Rann der Unfiedler tiefen Beweis nicht führen, fo verliert er die Unfpruche auf das Land, und tiefes wird einem andern Supplifanten verwilligt, führt er denselben aber vor Verlauf der gesetlich vorgeschriebenen sieben Jahre, so erhält er den Eigenthumsbrief über fein Land fogleich ausgefertigt. Wer diese Bedingungen erfullt hat, fann fernere Bewilligungen erhalten, doch haben diejenigen, welche ohne Raufgeld eine Bewilligung erhielten, bei einer zweiten Bewilligung vom Tage ber Mebernahme an den Erbzins von 5 Procent zu entrichten. Wer ohne Raufgeld und unter andern von obigen Borfchriften verschiedenen Bedingungen Land zu erhalten wunscht, muß dem Lieutenant. Gouverneur im versammelten Rathe eine vollständige schriftliche Erklärung der Umstände, durch welche er glaubt, von dieser allgemeinen Regel ohne nachtheilige Wirkung ausgeschloffen werden zu fonnen, vorlegen; vereinigte englische Lovalisten aber und andere Personen, die berechtigt find, unenigeltliche Land. bewilligungen durch die allgemeinen Berordnungen von Gr. Daj Regierung ju erhalten, fonnen nicht durch diese Regeln beeinträchtigt merden.

Gegen Unter = Canada bietet die obere Proving außerordentliche Porguge, der Dinter dauert hier nur drei Monate, und die einträglichste aller Salmfrüchte, der Mais, welcher in Amerika überall einen Theil der menschlichen Rahrung ausmacht und das beste Biehfutter liefert, gedeiht hier beffer als in Unter : Canada. - Unfiedelungen find leicht ju grunden, da die Regierung und verschiedene Land : Compagnien dieselben nach Rraften unterftugen; der Boden, der nie vom Pfluge berührt worden, giebt die Ginfaat mit Bucher gurud, und bem Unfiedler ift es leicht, die gewonnenen Producte, mogen fie in Sol; Getraide, Bieh, Pottafche, Fifchen oder Fellen bestehen, über Quebec und Montreal nach Europa und den britisch = westindischen Infeln, mo fie ftets willfommene Abnehmer finden, zu schaffen. Dazu kommt noch, daß der auswandernde Englander, 3re oder Schotte fich lieber hier anbaut, als in Unter Ganada, weil er hier unter seinen Landsleuten, dort aber unter Franzosen lebt, und deutsche Unsiedler, deren es jest eine Menge in der Proving giebt, für die aber ihren frühern Berbaltniffen nach Unter . Canada übereinstimmender gemejen fenn murde, murden durch anlockende Schilderungen hierher gezogen, und befinden fich jest, nachdem fie die ersten mühevollen Jahre überstanden, größtentheils in beneidenswerthen Lagen. — Der Land= bau wird hier gang so wie in Alt = England betrieben, und nur der deutsche, der auch hierber die in feinem Baterlande gewöhnliche Rultur mit herübergebracht hat, macht hierin eine Ausnahme. Jeder Ansiedler hat feine Felder, Wiefen und Garten um feine Wohnung herum; den Wald in der Rahe, und wo möglich in der Nachbarschaft eines Fluffes oder Baches, aus welchen er feinen Bedarf an Fischen holen kann. — Die Art und Weise, neue Ansietelungen zu grunden, welche hier befolgt wird, indem man in den Bald (hier Bufch genannt) geht, ift folgende: Man raumt zuerft eine geeignete Stelle auf, um ein haus darauf zu bauen, zu welchem Ende man die bazu nothigen Blode entweder von ter Rinde befreit und behaut, oder wenigstens an den Enden einferbt; eine Arbeit, Die der einzelne Ansiedler in einer Woche vollenden fann, worauf er alsdann die Nach. barn jum Richtfest einladet, um das Saus aufzurichten, eine Ginladung, die nie ausgeschlagen wird, zu welcher fit oft die Nachbarn von mehren Meilen in der Runde einstellen und die Arbeit in einem Tage verrichten. hierauf wird an ter schmalen Geite des Sauses der Schornstein erbaut, und zwar unten von Steinen, oben aber aus fleinem verschränften und mit Mortel verftrichenem Lattenholze. Der Beerd wird,

were sad from gloud in the Sinkholeski ja tunne fink, wit Subdiving belief wit the and nices be note by treet, his treet general necess and give

der Nähe von Städten oder Dörfern, wo das Holz als Brennmaterial anfängt kostbar zu werden, rathsam erscheinen, alles Holz sogleich niederzuhauen, so sollte das geräumte Land sogleich mit Klee und Grassamen besäet, und so lange in diesem Zusstande gelassen werden, bis alle Wurzelstöcke verfault oder durch Feuer verzehrt sind, und dann erst der Pflug das Land durchfurchen. — Fichtenländereien, die in der Nähe eines Flusses oder Sees liegen, fangen bereits an im Werthe zu steigen, und in der Nähe des Otter Ereeks und an mehren andern Orten kann der Ansiedler für die Fichten, die auf demselben wachsen, sein Land gerodet hekommen.

Das Land ift fast überall mit einer tiefen Dammerde bedeckt, und wird, um es noch einträglicher zu machen, mit Gpps und Mergel vermischt, den man auch auf die junge Saat ftreut. In den bevolfertsten Theilen der Proving wird größtentheils bas Pferd im Aderjug gebraucht, in den neuern Unsiedelungen aber meiftens Ochsen vor ben Pflug genommen. Der Stapelartifel des Landes ift Baijen, und zwar Bintermaigen, der am 1. Geptember in die Erde gebracht wird, ofters aber von Frühlings. froften gedrudt und jur Beit des Milchens von der fogenannten heffichen Gliege beim. gesucht wird. — Roggen, Mais oder indianisches Korn, Gerfte, hafer, Buchwaizen und Erbien werden nach den verschiedenen Lagen, mehr oder weniger gezogen. Um die Quinte = Ban herum gedeihen die Erbien außerordentlich; Baigen liefert von 25 bis 30 Bufhels ber Acre. In den Riederungen und am Rande der Geen machet milder Reis oder Moorhirse in Menge, besonders aber am Reissee, der davon seinen Namen führt, und im Diffrict Memcaftle. Die Indianer roften die Korner, und die europaiichen Unfiedler verbrauchen diefelben ju ihren Puddings und andern Speifen; fein Korn ift größer ale das des Carolina : Reifes, und die Farbe deffelben dunkelbraun. - Bon handelsgemachsen baut man hanf in großer Menge und Glachs, Sopfen bingegen nur in einigen Strichen. - Gartengemachse und Ruchenfrauter, namentlich aber Melonen, Burten, Rurbiffe, Rohl, Ruben, Galat und Rartoffeln gedeihen außerordentlich, und even fo verschiedene Zierpflanzen. — Der Obstbau ift beträchtlich: jeder Ansiedler hat feinen Obstgarten , worin er Pfirschen , Nepfel , Birnen , Pflaumen, Ririchen und Erdbeeren gieht; und die Pfirichen find hier fast wohlschmedender, gro-Ber und faftiger, als man fie in ben Bereinigten Staaten findet. - Die üppigen Biefen und Weiden, welche Ober : Canada bietet, begunftigen eine farte Biebaucht: Das Pferd ift theils von amerifanischer, theils von britischer, theils von frangofifchcanadifder Bucht; die ersteren find am gahlreichsten, und wenn auch nicht von vorzüge lich ichoner Gestalt, boch gute Arbeitspferde und tauerhaft; 1810 gablte man erft 9.982 Stud im Gangen, die über 3 Jahr alt maren, 1831 aber bestand ber Stavel aus 36.350 Stud. Die Bahl tes Hornviehs (1810 erft 24.436 Stud) belief fich 1831 auf 160.000, die ju zwei Dritteln zur Mildwirthschaft benutt werten. Die Bahl der Schaafe beläuft fich auf 300.000 Stud; fie werden überall gemolfen, und aus der Dilch Rafe gemacht, die Wolle aber im Inlande nicht sonderlich benutt, fondern jum größten Theil nach Schottland ausgeführt und dort zu groben Tüchern verarbeitet. -Schweine gedeihen hier vortrefflich, und haben fich bis auf 250.000 vermehrt; fie merden mit Erbsen und Dais gemästet, und ihr Fleisch macht geräuchert und gefalzen einen bedeutenden Ausfuhrartifel aus. Die Federviehzucht ift noch nicht bedeutend, doch findet man Truthubner, Banfe, Enten, Suhner und Tauben in den bewohnteren Districten in hinreichender Menge.

Ober Canada ist ein vortreffliches Land für Landwirthe und europäische Ansiedler, und die irrige Behauptung, daß bier kein Landgut mit Bortheil bewirthschaftet werden könnte, wenn man genöthigt wäre, die sämmtlich zu leistende Arbeit durch gemiethete Arbeiter verrichten zu lassen, ist wohl dadurch am sichersten zu widerlegen, daß wir hier nachstehend (nach Pickering) die sämmtlichen Kosten eines kleinen Landgutes

für die auf Tagelohn verrichtete Arbeit anführen, fo wie auch den gefammten Bent der Producte deffelben; läßt fich dadurch beweifen, daß ein Gewinn durch ben Anbau von nur 70 Acres Land, wenn diese durch Tagelohner bearbeitet werden, erlangt werden fann, fo wird es gewiß auch einleuchtend fenn, daß, wenn ein fraftiger Landwirth mit seinen Sohnen die ganze oder nur einen Theil von dieser Arbeit verrichtet, feine Umftande dadurch verbeffert werden, und daß ein großeres Gut ju rehaltnismäßigem Bortheile bewirthschaftet werden fann. — Gine Farm mit guten Lande fann an ober in der Nahe der Salbot. Strafe, oder beinabe in jedem Theile der westlichen Proving und in den gurudgelegenen Unfiedelungen der mittlem Districte ju 21/2 bis 5 Dollars (11 Ch. 3 P. bis 22 Ch. 6 P.) der Acre gefauft werden. Ein Landgut von 200 Acres, von denen 70 Acres gerodet find, mit einem guten Blod - oder Fachwerthause, oder einer Scheune und einem neu angelegten Obstgarten, fann durchschnittlich der Acre mit 4 Dollars (oder 18 Gh.), mithin ber gange Plat für 800 Dollars oder 180 Pfd. St. erworben werden; 100 Dollars ober 22 Pf. St. werden als Angeld niedergezahlt, und 22 Pf. 10 Sh. jährlich nebst 3infen, bis das ganze übrige Rapital abgetragen ift. Ein Anstedler also, der über 200 Pf. St. verfügen fann, fann fich bequem auf einem folden Grundftud niederlaffen und alle nothwendigen Kosten bestreiten. Folgende Gegenstände wurden ihm jur vollftandigen Einrichtung unumgänglich nöthig fenn. Dollars.

| Un Bieh und Wirthschaftsgeräthe:                                            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| 3mei 3och Ochsen, wovon ein Joch eingefahren, 45, und ein Joch junger       |      |
| Dobsen 35 Dollars                                                           | 80   |
| Drei Dchfenketten 12 D., zwei Joche 3 D., eine Schleife oder Schlitten 5 D. | 20   |
| Gin Pferd (oder Buchtftute) jum Reiten, nach der Duble ju ichicken, und     |      |
| jum Bieben bes Saufelpfluge, zwischen ben Rartoffeln und Dais, u. f. m.     | 50   |
| Ein leichter Jersey-Bagen aus zweiter Sand (ein neuer wurde allein 75-80    |      |
| Dollars foften) mit hangenten Gigen, jum Bergnugen fomohl als jum           |      |
| nüplichen Gebrauch 50 D., Rummet und Gefchirr 10 D., ein Gat-               |      |
| tel 10 D                                                                    | 75   |
| Bwei Pfluge 18 D., Eggen 6 D., zwei Aerte 5 D., Saden, Sauen u. f.          |      |
| w. 3 D                                                                      | 32   |
| Sechs Ruhe à 15 D., 6 Rubfalber à 5 D                                       | 120  |
| 3mei Gauen 6 D., 30 Ferfel à 1 D                                            | 36   |
| Zwanzig Schaafe à 1 <sup>2</sup> / <sub>4</sub> D                           | 25   |
| Ganfe, Subner u. f. w                                                       | 8    |
| Un Hausgeräthe:                                                             |      |
| Drei Betten und Bettstellen 50 D., Tische 10 D., irdenes Geschirr 10 D.,    |      |
| eiserne Topfe und Ressel 10 D., eine Stubenuhr 15 D., ordinare Stuhle       |      |
| à 3/4 D., und lactirte Bindforstühle 1 bis 2 D. jeder, jusammen für 10 D.   | 117  |
| Für die erfte Anzahlung des Grundstücks                                     | 100  |
| Ausgaben für die Ginrichtung in Gumma 148 Pf. 10 Ch. ober                   | 660D |
| Die Ausgaben und Roften eines Jahres murden betragen:                       |      |
| Das Gurteln von 10 Acres Holgland, Aushacken des Unterholges und Farn-      |      |
| frautes 5 D. für den Acre                                                   | 50   |
| Baigen . Aussaat für diefes Land (13/4 Bufhel für den Acre, à 3/4 D. per    |      |
| Bushel                                                                      | 9    |
| Für das Gaen und Eggen deffelben                                            | 5    |
|                                                                             | 61   |

|                                                                                       | Douare. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Uebertrag                                                                             | 64      |
| Behn Acres für Erbsen gepflügt, 2 D. ber Acre, (oft auch für 11/2 D.) und             |         |
| 3 Bushels Gaamen für dieselben (gewöhnlich nimmt man nur 2) à 11/2 D.                 |         |
| der Bushel                                                                            | 38      |
| Gaen und Eggen 5 D., für das Ausdreschen von so Bufhels 3 D                           | 8       |
| (Die übrigen 150 Bushels gebe man ungedroschen den Schweinen, wenn                    |         |
| das Stroh nicht für Schaafe und Rindvieh gut, d. h. nicht gut gera.                   |         |
| then ist.)                                                                            |         |
| Behn Acres Baigen, welcher nach ben Erbfen gefaet wird, ju pflugen à 2 D.             | 20      |
| Saamen wie oben 9 D., für Gaen und Eggen 5 D                                          | 14      |
| 3manzig Acres zu mahen und aufbinden, der Acre à 12/2 D                               | 30      |
| Einfahren und Bangen (Aufschichten)                                                   | 23      |
| 360 Bujhels auszudreschen à 72/2 Cents                                                |         |
| Angenommen , bag 10 Acres Rlee im vorigen Jahre mit hafer , ju 7 Pfund                | ~*      |
| auf den Acre, gefäet waren (oft werden nur 3 oder 4 Pfd. gefäet)                      | 8       |
| Das Mahen für die erfte Erndte frühen Rlees ju Beu, 3/4 D. für den Ucre,              | 0       |
| jusammenharken à 1 D. und in Feimen zu setzen à 13/4 D                                | 35      |
| Mahen der zweiten Erndte zu Saamen u. f. w., wie oben                                 |         |
| Dreschen des Saamens, à 2 Bushels vom Acre, 1 Dollar den Bushel                       | 35      |
| Bier Acres Hafer für Ruhe, Schaafe, Ralber und Pferde, ber Saame 3                    | 20      |
| Busbels auf den Acre à 1/4 D. beträgt 3 D.; Pflügen u. s. w. 10 D.                    |         |
| Sechs Acres indianisches Korn (Mais) zweimal zu pflügen 18 D., zu faen                | 13      |
| und eggen 4 D., zweimal zu haden 9 D., zwischen ben Reihen pflügen                    |         |
| 2 D Aushülsen u. 6 m. 40 D einenkringen ber Keinen pfiligen                           |         |
| 2 D., Aushülsen u. f. w. 12 D., einzubringen, dreschen und ber Gaa-<br>men 10 D.      |         |
|                                                                                       | 55      |
| Acht Acres Timothy - ober anderes Gras zu Heu zu mahen und in Feimen                  |         |
| ju seigen, wie für den Rlee                                                           | 24      |
| 3wölf Acres in Schaafweide liegen zu lassen                                           | -       |
| 3wei Acres zu Kartoffeln, Rohl, Rüben und andern Gemusen für bas Haus                 |         |
| u. f. w. Lohn für einen fraftigen Burichen, um das Bieh ju huten,                     |         |
| 5 D. monatlich, und Rost auf ein Jahr u. f. w.                                        | 100     |
| Ein Jahr Zinsen auf das noch unbezahlte Raufgelb von 700 D. à 6 Procent               | 42      |
|                                                                                       | 553     |
| Ertrag der 70 Acres:                                                                  |         |
| Zwanzig Acres Waizen, zu 18 Bushels der Acre (manchmal auch 30) zu 3/4 D.             |         |
| der Bushel                                                                            | 270     |
| Behn Acres Kleesaamen, 2 Buibels per Acre, und 7 D. ber Bufbel                        | 140     |
| Cechs Acres indianisches Rorn, 25 Bufhels auf bem Acre, a 3/2 D                       | 75      |
| Dreißig junge Schweine (fur ben nachsten Winter ju maften)                            | 30      |
| Dreifig fette Schweine, jedes wenigstens 2 Bentner (1 Barrel) an Gewicht,             | 30      |
| à Barrel 12 D.                                                                        | 360     |
| Ceche Rufe, Butter und Rafe auf ben Commer                                            | 60      |
| Ein Joch fetter Ochsen (außerdem noch 1 od. 2 Ruhe für die Wirthschaft ju schlachten) | 60      |
| Iwanzig Lämmer 20 D., und die Wolle von zwanzig Schaafen 20 D.                        |         |
| Banse, Hühner, Eier, Federn u. s. w                                                   | 40      |
|                                                                                       | 10      |
|                                                                                       | 1.045   |
| Ausgaben                                                                              | 553     |
| Bleibt Bestand                                                                        | 492D.   |
| Rord-America v. Bromme, I.                                                            |         |



in den Diftricten Gore, Riagara, London und bes Westens. — Zwischen der hauptfadt Toronto (Pork) und der Mündung des Niagara liegen zu beiden Geiten der großen nach West führenden Dundas . Strafe ebenfalls gahlreiche Ansiedelungen, und obgleich ber Boden hier nicht von vorzüglicher Gute ift, ift er doch ziemlich gut angebaut. Bom Duse oder Grand River bis jum St. Clair . Gee, langs der Talbot-Strafe, wird das Land immer beffer; an vielen Orten liegt auf ber Dberflache eine fone ichwarze 6 - 9 Boll tiefe Dammerde, auf einem Lager von grauem Thon ober fandigem Lehm, ohne alle Steine. - 3m Allgemeinen halt man hier in Ober-Canada bas Land, welches weiße Ballnugbaume und das hartefte Sol; tragt, fur das allerfruchtbarfte Land. Land zweiter Rlaffe heißen die Waldgegenden, welche mit Buchen, Aborn und Rirfchen bewachsen sind. Gichen, Illmen und Efchen bezeichnen trefflichen Baizenboden; wo aber Fichten, Schierlingstannen und Cedern machsen, achtet man vor der hand den Boden kaum des Anbaues werth. — Der westliche Theil des Landes ift arm an Nadelholz, und obwohl diefes für die Gute des Bodens fpricht, bat es auf der andern Geite doch großen Nachtheil fur die neuen Unfiedler, die dadurch Mangel am nöthigsten Bauholz und Brettern haben.

Die früher einheimischen vierfüßigen Thiere Ober = Canada's, die ihres Pelzes und Kleisches wegen die ersten Unsiedler in's Land zogen, vermindern fich mit außerordentlicher Schnelligkeit; bas Musethier (Moose) fommt nur noch im Norden vor; der Buffel oder Bifon, welcher fich jest nach dem westlichen Binnenlande gurud. gezogen hat, wird in der Rahe der Riederlaffungen jest felten mehr erblickt, er ift schüchtern und menschenscheu, fehrt sich aber, wenn er verwundet wird, gegen den Jäger. Der amerikanische Elk kommt im nördlichen Theil des Landes häufig vor, und gleicht dem Musethier. Rothwild giebt es in großer Mannichfaltigkeit, und manche Thiere find gegen 300 Pfund schwer; der canadische Wolf, von schmutig-blaffer oder grquer Karbe, mit einem schwarzen Streifen langs bes Ruckens, hat mit einem grofen hunde einige Aehnlichkeit, ift fehr gefräßig, und richtet ju Zeiten unter den hiefigen Beerden bedeutende Bermuftungen an. Der Bar mit feinen Spielarten ift fehr greß, oft 400 Pfund schwer, von schmutig schwarzer Farbe und außerordentlich schlau, er ift ein guter Fischer, gieht aber Früchte, Ruffe und Getraide bem Fleische vor. — Bolverenen, Luchse und verschiedene Urten von Füchse trifft man in den weniger angebauten Strichen in Menge, und eben fo den Catamount ober die Tiegerkage, mit röthlichbraunem ichwarzgeflectem Fell, ben Musquafh, ben Minr, ben Racoon ober Bafchbar, bas Fischerwiesel, den Marder, das canadische Stachelschwein, den Woodduck ober bas Grundschwein, den Gfunt, und verschiedene Arten von Safen, Gichhörnchen, Ratten und Mäusen. -- Alle Arten von Hausthieren gedeihen bier vortrefflich, und die Pferdezucht hat fich seit den letzten Jahren sehr vervollkommnet. — Die einheimischen Bögel sind sehr zahlreich, und obgleich in den Arten verschieden, haben fie hier boch die gewöhnlichen Namen der europäischen Geschlechtsverwandten beibehalten, wie Truthühner, Ganse, Schwane, Rothganse, Basserhühner, Fafane, Rebhühner, Tauben, Adler, Falken, Raben, Geier, Krähen, Gulen, Ziegenmelker (hier nach seinem Geschrei Whip : poor . will genannt), Schwalben, Rothfehlchen, Lerchen, Reiher, Pelikane, Schnepfen, Meven, Kibipe, Taucher, Königsfischer, Schwarzund Blauvogel, Spottvogel, Spechte, Rudute, Sperlinge, Schneeammern, Rolibris und viele andere, die als Zugvögel nur einen Theil des Jahres hier zubringen. — Wandertauben nisten in außerordentlichen Schwärmen an den Ufern ber Binnenseen, und gieben mit Beginn des Winters in wolfenabnlichen Bugen bem Guden gu. — An Risch en ift Ober . Canada außerordentlich reich: der Stohr (Sturgeon) wiegt von 75 — 100 Pfund und ift ein vortreffliches Effen; ber fogenannte Schabruden (Shellback) wird in Menge im Ontario Gee gefangen; der Mosquenonge, ein seltener Did work at - or than, are not no has respond the balance has store from the first on to be to Than, and has been in he Carry, if the mid is entitlemented all locks, ber Megrip, meber ber Mit the first date it is None is also highe up from reducing up to ger, Canduliter, Eudninge unt ficht em bledigfen, mit bejere werten miter bet by Negocia's a West printer. — the Register fant was been been what we where review his fact treet town, to been beginned, the street ser has been bei duffrier. Supriete, Stat. Maryd. Stat. Seite. un Schools, Copy. Com. Not use their a distributed factor and one the pass that he as the translation can be be be found that he formation and he, see whee Display; he Display to Juliania and Street Street and the Street S was and dress did ben blading besides more from man tree granted and from Brasil.

|                        |        | Aufwär    | t s.      | Abwärts. |          |                                    |  |  |  |
|------------------------|--------|-----------|-----------|----------|----------|------------------------------------|--|--|--|
|                        | 1825.  | 1832.     | 1833.     | 1925.    | 1832.    | 1833.                              |  |  |  |
| Barken und Boote       | 335    | 1.821     | 2.160     | 362      | 1.752    | 2.049                              |  |  |  |
| Paffagiere             | 377    | 12.838    | 7.869     | 157      | 338      | 368                                |  |  |  |
| Zimmerholz, Tonnen .   | 10     | 76        | 32        | 366      | 599      | 1.410                              |  |  |  |
| Feuerholz, Rlaftern .  | **     | **        | **        | 194      | 8.8893/4 | 10.130                             |  |  |  |
| Guter und Spirituofen, |        |           |           |          | 74       |                                    |  |  |  |
| Tonnen                 | 3333/4 | 11.0141/4 | 13.2672/4 | 811/2    | 5313/4   | 6191/4                             |  |  |  |
| Pott und Perlasche,    |        |           |           |          |          |                                    |  |  |  |
| Barrels                | **     | "         | 10        | 23.727   | 27.666   | 21.129                             |  |  |  |
| Baigenmehl, Barrels .  | 24     | 30        | **        | 17.112   | 91.862   | 126.866                            |  |  |  |
| bitto, halbe Barrels . | **     | **        | **        | 10       | 467      | 177                                |  |  |  |
| Schweine - und Rind.   |        |           |           |          |          |                                    |  |  |  |
| fleisch, Barrels       | 4      | 8         | 44        | 8.5072/2 | 21.503   | 30.836 <sup>2</sup> / <sub>2</sub> |  |  |  |
| Butter, Barrels        | **     | **        | 14        | 79       | 328      | 7631/2                             |  |  |  |
| Baizen, Bushels        | **     | 80        | 1.935     | 19.536   | 293.268  | 392.660                            |  |  |  |
| Schweine, Schaafe und  |        |           |           |          |          |                                    |  |  |  |
| Rälber                 | **     | 3         | 32        | 10       | 2.576    | 2.460                              |  |  |  |
| Pferde und Hornvieh .  | **     | 1         | 12        | **       | ep.      | 2                                  |  |  |  |
| Schindeln, im Tausend  | **     | U         | **        | *        | 64       | 67                                 |  |  |  |
| Steine und Ziegel,     |        |           |           |          |          |                                    |  |  |  |
| Tonnen                 | 2      | **        | 4.0       | **       | **       | 131/2                              |  |  |  |
| Dauben, im Tausend .   | **     | **        | **        | "        | 345/a    | 34                                 |  |  |  |
| Galz, Tonnen           | **     | 4278/4    | 449       | 10       | "        | •                                  |  |  |  |
| beu, Bundel            | **     | **        | 100       | 79       | 150      | "                                  |  |  |  |
| Ralf und Sand, Oxhoft  | .,     | **        | 0.0       | **       | 20       | 353                                |  |  |  |
| Bolle, Pf. Sterl       | 190    | 2.102     | 2.310     | 1.089    | 3.802    | 4.849                              |  |  |  |

Unzureichend, wie bis sett die Schleußen am Coteau du Lac, und an den Cascades sind, ist das Einkommen an denselben nicht unbedeutend, wie nachschende Tabelle bezeugt, welche die jährliche Netto-Einnahme der Schleußen in Halisfar Kurant, und die Zahl der die Cascades, Split Rock und Coteau du Lac passirenden Flach- und Durhamboote seit dem Jahre 1816 angiebt.

| Jahr. |   |   | Mett | o:Einnahme. | Cai   | scabes.          | . Spii         | it Nock. | Coteau bu Lac.    |                  |                   |
|-------|---|---|------|-------------|-------|------------------|----------------|----------|-------------------|------------------|-------------------|
|       |   |   |      | •           | Vf.   | Flachs<br>boote. | Durham. boote. | Flach.   | Durham-<br>boote. | Flachs<br>boote. | Durham-<br>boote. |
| 1816  | • |   | •    | •           | 865   | 225              | 24             | 254      | 1                 | 994              | 130               |
| 1817  | • | ٠ | ٠    | •           | 444   | 14               | 43             | 10       | 12                | 835              | 286               |
| 1818  |   | ٠ |      |             | 1.288 | 639              | 337            | 642      | 359               | 649              | 311               |
| 1819  |   | • | •    |             | 1.166 | 559              | <b>338</b>     | 562      | 302               | 568              | 301               |
| 1820  |   |   | •    |             | 1.403 | 430              | 560            | 430      | 560               | 427              | 456               |
| 821   |   | • |      |             | 1.178 | 336              | 517            | 343      | 452               | 357              | 442               |
| 1822  | • |   |      | ٠           | 1.035 | 370              | 437            | 388      | 476               | 385              | 407               |
| 1823  |   |   | •    |             | 694   | 378              | 351            | 378      | 374               | 377              | 317               |
| 824   |   |   |      |             | 696   | 449              | 245            | 450      | 254               | 457              | 292               |
| 1825  |   |   |      |             | 873   | 489              | 309            | 10       | "                 | 10               | **                |
| 1826  |   | • |      | •           | 460   | 162              | 308            | 193      | 342               | 167              | 313               |
| 1827  | ٠ |   |      | •           | 1.348 | 249              | 504            | 252      | 523               | 254              | 497               |
| 1828  | • |   |      | •           | 1.519 | 399              | 403            | 408      | 440               | 403              | 358               |
| 1829  |   |   |      | ٠           | 1.010 | **               | 11             | 10       | 19                | **               | **                |

| Jahr. |   |   |   | Mei | tto=Einnahme. | Cai    | scabes. | Split            | Mod.              | Cotean bu Bac. |                   |  |
|-------|---|---|---|-----|---------------|--------|---------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|--|
|       |   |   |   |     | Vf.           | Flach. | Durham. | Glach-<br>boote. | Durhame<br>boote. | Slach.         | Onrham-<br>boote. |  |
| 1830  |   |   | • |     | 1.849         | 712    | 530     | 712              | 530               | 712            | 530               |  |
| 1831  | ٠ |   |   | 4   | 2.106         | 837    | 371     | 837              | 371               | 837            | 371               |  |
| 1832  | * |   |   |     | 1.636         | 792    | 451     | 702              | 451               | 817            | 451               |  |
| 1833  |   |   |   |     | 2.218         | 863    | 612     | 863              | 612               | 864            | 612               |  |
| 1834  | 4 | • |   |     | 2.038         | 807    | 413     | 723              | 522               | 852            | 622               |  |

Auch längs der amerikanischen Gränze, an den Seen und dem St. Lorenzfluß wird ein bedeutender Handelsverkehr unterhalten, bei welchem die Bewohner Ober- Canada's um so mehr im Nachtheil sind. als die Amerikaner alle Arten von Getraite und andern Borräthen frei i'ns Land bringen dürfen, während die Briten durch hohe Zölle von dem amerikanischen Markte völlig ausgeschlossen sind, und nur durch hinausschmuggeln von britischen Manufacten in die Vereinigten Staaten Repressalien ergreifen können.

Der herrschende Mangel an baarem Gelde wird durch die Noten einiger privilegirten Banken ersest; britische Papiere sind selten im Umlauf, eben so wenig amerikanische Papiere, und was man von Münzen sieht, ist Gold.

Die bedeutenoste und hauptbank der Provinz ist die "Bank von Ober . Canada", beren Angelegenheiten am 18. December 1833 folgendermaßen standen:

| Debet.                                                                                                                      | Df.     | GI. | <b>D</b> . |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|
| Gingezahltes Grund . Rapital                                                                                                | 182.847 | - • | -          |
| darüber 156.257 Pf., und                                                                                                    |         |     |            |
| bitto, unter 5 Dollars 42.1812/2"                                                                                           | 198.438 | 10  |            |
| Salbi, schuldend an andern Banken                                                                                           | 7.860   | 17  | 8          |
| Summen, exclusive der cirkulirenden Roten                                                                                   | 117.780 | 8   | 9          |
| als Geld in transitu                                                                                                        | 1.993   | 1   | 6          |
| Deponirte Gelder der Sparbank des Home Districts, welche ju                                                                 |         |     |            |
| 5 % verzinst werden                                                                                                         | 919     | 10  | 7          |
| Gesammtbetrag der Bankschulden                                                                                              | 509.839 | 15  | 6          |
| Credit.                                                                                                                     |         |     |            |
| Sulfsquellen ber Bant; Gold, Gilber und anderes gemungtes Geld                                                              |         |     |            |
| in der Bank und ihren Bureau's                                                                                              | 44.653  | 7   | 0          |
| Grundeigenthum und Bankmobilien                                                                                             | 9.186   | 17  | 8          |
| Roten anderer Banken                                                                                                        | 8.929   | 15  | _          |
| Saldi, geschuldet von andern Banken und auswärtigen Agenten in                                                              |         |     |            |
| London und Neu . Dorf, in Wechselgeschäften                                                                                 | 67.177  | 10  | 10         |
| Betrag der fälligen Schulden, mit Einschluß der Noten, Wechsel, und aller Stocks und fundirten Schulden jeder Art, mit Aus- |         |     |            |
| nahme der von andern Banken schuldigen Saldi                                                                                | 379.892 | 4   | 6          |
| Gesammtbetrag der ausstehenden Summen                                                                                       | 509.839 | 15  | 6          |
| This Challes Children with how Manuton his for Manuton Care                                                                 |         | 75  |            |

Die Geldgeschäfte mit den Agenten dieser Bank find, wenn man den fich erft entwickelnden Zustand der Kolonie betrachtet, febr bedeutend, und beliefen sich bis pu

dem Datum, wo der vorstehende Bericht aufgenommen wurde, auf mehr als eine Million Pfund Sterling! nämlich:

| Rimessen an Thomas Wilson und Comp. in London:           |      |       |         |
|----------------------------------------------------------|------|-------|---------|
| Bom 1. Januar bis 30. Juni 1833                          |      | . Pf. | 100.808 |
| Bom 1. Juli bis 17. December 1833                        |      |       | 118.007 |
| Rimeffen an die Montreal . Bant, mahrend berfelben Da    | ten: |       |         |
| 3m erften halben Jahre                                   |      |       | 267.095 |
| 3m zweiten halben Jahre                                  |      |       | 332.707 |
| Rimeffen nach Neu-Pork zu derfelben Zeit:                |      |       |         |
| 3m erften Gemefter 116.087, im zweiten 116.900, gufammen |      | •     | 232.987 |

3m Gangen Df. 1.051.604

Um dieses ausgedehnte Beschäft zu betreiben, ift fehr wenig baares Geld erforderlich, da die haupteireulation in Banknoten und Bechfeln besteht, und wie in jeder gut regulirten Bereinigung, ein großer Theil des handels auf Rredit betrieben wird. - Bei Unterzeichnung bes neuen Rapitals (New-Stock) der Bant von Ober. Canada, im August 1832, betheiligten sich alle Diftricte der Proving: Dort zeichnete 125.487 Pf. in 10.039 Theilen (Shares). — Miagara 78.637 Pf. in 6.291 Theilen. — Brodville 35.300 Pf. in 2.824 Th. — Ringston 26.700 Pf. in 2.136 Th. — Hamilton 15.897 Pf. in 1.279 Tb. — London 12.750 Pf. in 1.020 Th. — Coburg 7.912 Pf. in 633 Th. — Cornwall 7.000 Pf. in 560 Th. — Perth 10.975 Pf. in 806 Th. — Amherstburg 1.137 Pf. in 91 Theilen. — Der Gefammtbetrag des unterzeichneten Rapitals belief fich auf 320.987 Pf. in 25.679 Theilen oder Chares, von denen bas Gouvernement 2.000, im Betrage von 25.000 Pf. Rurant befist, welche gange Summe bereits eingesahlt ift. - Der Binsfuß und der Betrag der letten Dividende vom 1. Juli 1833 (neuere Berichte konnte der herausgeber nicht erhalten) mar 4 Procent auf das eingezahlte Rapital; der Betrag 5.239 Pf. — Der Betrag des Reservefonds, nach Abjug der letten Dividende 6.661 Pf. — Der Betrag der Schulden an Die Bank, die noch nicht gezahlt, aber bereits verfallen find, 23.075 Pf., von denen 572 Pf. als ungewiß oder schlecht anzusehen find.

Die Geschäfte der Sandelsbant (Commercial Bank) des Midland Diffrifts ge-

ftalteten fich am 17. Dezember 1833 folgendermaagen :

| Debet.                                                                                             | PI                                               | Credit. Pf.                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eingezahltes Stamm · Rap<br>Eirculirende Banknoten von<br>5 Dollars und darüber<br>Unter 5 Dollars | ital . 90.4<br>n<br>. 58,550<br>. 22,850<br>81.4 | Gold, in der Kasse. 3.193 Silber, ditto 19.533 Kupfer, ditto 162 22.888 Grundeigenthum und Bankmobilien 862 Noten anderer Banken 1.163 |
| Inegemein                                                                                          |                                                  | Saldi, geschuldet von andern Banken 295 Betrag der fälligen Schulden, incl.                                                            |
|                                                                                                    |                                                  | discontirter Noten                                                                                                                     |
|                                                                                                    | 199.0                                            | 199.632                                                                                                                                |

Betrag ber letten Dividende: 4 Procent auf 70.000 Pf., welche bis jum 1. Juli 1938 eingezahlt maren : 2.800 Pf. - Betrag des Refervefonds, nach Erflarung der letten Dividende: 3.158 Pf. — Betrag ber ber Bank fälligen, noch nicht eingezahlten Schulden: 2.455 Pf.

Seit 1833 ist eine dritte Bant etablirt worden, boch ist bis jest noch tein Bericht von derselben veröffentlicht worden. — Die Wechsel - und Geldcourse gestalten sich gegenwärtig:

Mechsel auf 60 Tage, bei der Bank 3 Procent; bei Privaten 2—2½ Procent; ditto auf 30 Tage, beim Gouvernement 4 Sh. 4 P. Sterling per Dollar. — 3u Neu-York 2½ Procent per Tratten auf Neu-York; auf 3 Tage Sicht 1½—2 Procent. — Goldsouverans 23 Shillings.

Der Rurs fremder Mungen ift in Ober Canada gesetlich folgendergestalt fest

| Refrent .                 |      |    |   |    |     |     |      |    |    |      |   |   |    |   | Wf.  | Ch. | 93. |         |
|---------------------------|------|----|---|----|-----|-----|------|----|----|------|---|---|----|---|------|-----|-----|---------|
| Eine britische Guinee .   |      |    |   |    |     |     |      |    | •  | •    |   |   |    |   | 1    | 3   | 4   | Aurant. |
| Ein Portugaleser          |      |    |   |    | ٠   |     |      | •  |    |      |   |   |    |   | 4    | _   | _   |         |
| Ein Moidor                |      |    |   |    |     |     |      |    | •  |      |   |   | •  |   | 1    | 10  |     |         |
| Eine spanische Doublone   |      |    |   |    |     |     |      |    |    |      | • |   |    |   | 3    | 14  | 6   |         |
| Ein frangösischer Rarolin | 1    |    |   |    |     |     |      |    |    |      |   |   |    |   | 1    | 2   | 8   |         |
| Ein neuer Louisd'or .     |      |    |   | •  |     |     | ,    | •  |    | •    |   | • |    |   | -    | 18  |     |         |
| Ein ameritanischer Adler  |      |    |   |    |     |     |      |    | •  |      |   |   | 40 |   | 2    | 10  | _   |         |
| Eine britische Krone .    | •    |    |   |    |     |     |      |    |    |      |   |   |    | ٠ | _    | 5   | 6   |         |
| Eine französische Krone   | ٠    | 4  |   |    |     |     | •    | ٠  |    |      | ٠ |   |    |   | _    | 5   | 6   |         |
| Ein spanischer Piaster, t | oder | ei | n | am | eri | fan | isch | er | Do | llar | • | ٠ | •  | • | -    | 5   | -   |         |
| Ein Bier . Frankenstück   |      |    |   |    |     |     |      |    |    |      |   |   | ٠  |   | -    | 4   | 8   |         |
| Ein 36 Sousstud           | •    | •  |   |    |     |     |      |    | •  |      |   |   |    |   | -    | 1   | 8   |         |
| Ein 24 Sousstud           |      | •  | ٠ |    |     |     |      | •  |    |      | • |   | •  | • | _    | 1   | 1   |         |
| Ein britischer Shilling   |      |    | • | •  | •   |     |      |    |    |      |   | ٠ |    | • | -    | 1   | 1   |         |
|                           | _    | -  |   |    | -   |     |      |    |    |      |   |   |    |   | -0.0 |     | -   |         |

Der Werth der Rupfermunzen ist noch durch kein Statut regulirt; doch sind 2, 1 und 3/2 Pennystucke im Umlaufe; Niemand aber kann gezwungen werden, sie an 3ah- lungsstatt anzunehmen.

### e. Ginwohner.

Die Bevolkerung Ober. Canada's gehort unter die am meiften begunftigften der Erde, und genießt, ohne von Lasten irgend einer Art bedrückt zu werden, auf einem frucht baren ausgedehnten Boden und in einem gefunden Alima Frieden, Freiheit und Gicherheit; die Aufregungen des letten und laufenden Jahres finden im Lande wenig An-Flang und find von keinem Belang, und trop derfelben mehrt fich bie Bolfszahl durch Einwanderung mit jeder Boche. — Die frühesten europäischen Unsiedler in Ber-Canada waren einige frangösische Familien, welche sich an den Ufern des Detroit und St. Lorenz niederließen, lange vorher, ehe die Briten diese Proving in Besitz nahmen; nach jener Zeit aber ermunterte man europäische Auswanderer, und nach dem Schluste des Unabhängigkeitskrieges der dreizehn vereinigten Provinzen, die lopalen Bewohner der Union, sich in Ober : Canada niederzulassen. Im Jahre 1806 betrug die Bevollerung 70.718 Seelen; im Jahre 1811: 77.000. — Der bald darauf mit der Union ausgebrochene Krieg mar dem Wohlstande der Provinz und der Zunahme der Bevolkerung nicht besonders förderlich, und bis 1821 hatte fich die Bevolkerung erft bis 11 122.587 Geelen vermehrt. — Nach öffentlichen Berichten des Kolonial - Amtes gestalt tete fich die Bolkszahl in diesem und den folgenden Jahren auf:

| Jahr. | 2          | Bevölferung. |         | Jahr. | Bevölferung. |            |         |  |  |
|-------|------------|--------------|---------|-------|--------------|------------|---------|--|--|
|       | Manuliche. | Beibliche.   | Total.  |       | Manntiche.   | Beibliche. | Total.  |  |  |
| 1881  | 65.792     | 56,795       | 128.587 | 1888  | 99.465       | 89.093     | 188.558 |  |  |
| 1993  | 79,238     | 70.931       | 130.169 | 1829  | 103,285      | 92.880     | 196.165 |  |  |
| 1827  | 95.903     | 85.842       | 181.745 | 1830  | 151.081      | 100.386    | 251.467 |  |  |



fint. - Ein eigentlicher Standeunterschied eristirt in Ober . Canada nicht, jeder Bit. ger ift vor dem Gefen gleich. Talbot scheidet die Gefellschaft in zwei Rlaffen, beren erfte and den Gliedern des Parlaments, den Givil - und Militarbeamten, den gaufleuten und Professionissen, und die zweite aus Landbesitzern, gemeinen Sandmente und Gewerbsleuten und Tagelohnern besteht. Die zweite Rlaffe gehorte im Bangen meiftens der niedrigsten Bolfeflaffe des Landes an, von welchem fie ausgewanden find, und daher findet man auch in Ober . Canada felbft unter den Bohlhabendern viel weniger Bildung als in Unter : Canada. Die Tracht der ersten Rlaffe ift wie de in England, die Männer aber sowohl als die Frauen haben weniger Bildung all bort; die Tracht der Landwirthe ift hochst einfach; ihre Rocke, Beinkleider und Soule find von felbst gewebtem Tuche, von felbst gefertigtem Leder, und nur auf Bequem lichkeit berechnet; die Kleidung der Frauen ift bis jest eben noch so einfac, und Berschwendung an Putsachen fast noch ganz unbefannt, obgleich Talbot ten graum und Madden eine übertriebene Pugliebe vorwirft : 3hr fcmarges feidenes Gallafleit hat zur Beschung hochrothes oder grunes Band; die Strumpfe merden mit blaum Strumpfbandern befestigt, und bei ihren Reitausflügen tragen die Damen außer ihren Reitsteide Schuhe, welche niemals gewichst werden, muffelinene Halsfragen, mit Scharlach eingefaßt, und einen Sut von reichem Taffet und dem feinften Blome. -Auf Reisen im Lande begegnet man täglich so geputten Damen zu Pferde, wenn fie auch nur Gier oder Aepfel ju Markte bringen. — Der Ober : Canadier liebt große öffentliche Gesellschaften, in Gasthöfen oder Wirthehausern, legt aber wenigern Beth auf hausliche Birkel; Tang und gemnastische Leibesübungen find die Hauptvergnugum gen, und im Winter versammelt man fich gern auf den fogenannten Subscriptions Ballen, bei denen man viel Geld aufgeben lagt. Beide Geschlechter fommen übrigens bei diesen Bällen nur während des Tanzes zusammen; — wenn es zur Tafel gehm foll, führt jeder herr seine Dame zu ihrem Gip und fehrt wieder in's Balljimmet jurud, denn die Damen speisen allein und erft nach ihnen nehmen die herren ihr Plate an der Tafel ein. Nach der Mablzeit beginnt der Tang von Neuem und mibil bis jum Tagebanbruch. - Trinkgelage, Pferderennen und Rartenspiele find außerten ebenfalls noch hauptvergnügungen ter Manner, doch werden Branntwein und andere geistige Getränke nicht im Uebermaße genoffen, für gewöhnlich aber Sproffenbier und in manchen Gegenden Epder als Hauptgetrank getrunken. — Kartenspiele werden bier und da leidenschaftlich getrieben, und da baares Geld eine große Geltenheit in gam Canada ift, gewöhnlich Thiere eingesett, so daß mancher Landwirth in wenigen Etunben bie Krucht zwanzigjahrigen Kleißes verliert. — Die Neugierde ift ein gebler, welchen der Canadier mit feinem republikanischen nachbar gemein hat, mas mehl bauptfächlich von der isolirten Lage und Lebensweise der Unfiedler herkommt, übrigens aber eine große Plage für den reisenden Auslander, denn nicht Jedermann hat Luft. ben Zudringlichen zu erzählen, woher er kommt und wohin er reisen will, wie ihm das Land gefällt, das er durchreist, oder wie herzlich er dessen Bewohner verachtet, ob fein Bater ein Strumpfwirker oder ein Parlamentsmitglied mar, ob feine beffet Hälfte mehr einer Lucretia oder Potiphar's Weibe gleicht? Aber alle folche Fragen mussen beantwortet werden, und sucht man durch unbestimmte Antworten auszuweit chen, so schärft man die Reugierde des Inquisitors nur noch ärger, und wird mil gehn Mal mehr Kragen belästigt.

Der Winter ist auch hier, wie in Unter Sanada, die wahre Zeit der Bergnüsgungen; die Landarbeiten ruhen, der Umgang wird lebhafter und ausgebreiteter, und die Schlitten bringen die Gesellschaften näher. Man vereinigt sich zu großen Schlitten parthien, und macht oft Reisen von 10 — 12 englischen Meilen, um einen Nachbar heimzusuchen. Man schmaust, zecht und spielt, schwapt über allerlei und fährt Abend

wieder nach Saufe. — Golde unverlangte und unerwartete Besuche machen feine fonderlichen Ungelegenheiten, felbft wenn 20 bis 30 Gafte tommen; benn in diefem fruchtbaren Lande ift Jedermann auf eine folche Bewirthung ftete eingerichtet. Bas Die Ruche bedarf, machft Jedem auf seinem Landfige ju. In einer Stunde fieht eine Dahlzeit vor der Besellschaft, die einem hungrigen Fürsten mit feinem Gefolge genu. gen murde. Gelten ift die Mehltonne feer, immer Schweinefleisch vorrathig und ber Suhnerhof ftete mohl befest. Erbfen, Gebadnes und Gingemachtes find im Saushalt eines Unfiedlers an der Tagesordnung; auch fehlt es keineswegs an vielen Rleinig. feiten, die zu einem Gastmahl gehören. - Raum in der Union ift und trinft man beffer, als in Ober : Canada: icon beim Fruhftud erscheinen nicht felten 12 bis 14 verschiedene Schuffeln; gruner Thee oder Caffee, Fleisch, Honigscheiben, gefalzener Lache, Ruchen, eingelegte Gurfen, Suhner, Aepfeltorten, Abornjuder, Erbfenpudbing. Ingwergebachnes und Sauerfraut - Alles muß in einen und benselben Dagen hinein, und eben fo reichlich ift der Mittags : und Abendtisch besett. — Bei diesem verschwenderischen Leben ift es etwas fehr Geltenes, bag ein canadischer Bauer außer einer guten Pflanzung seinen Rindern ein bedeutendes Bermogen hinterläßt. Gewohnlich fagt er, er habe mit Nichts angefangen und die Rinder follten es auch fo machen. Gelbst wenn der Gohn oder die Tochter fich verheirathet, giebt er ihnen felten eine Aussteuer; der neue hausvater laft fich entweder Land von ber Regierung anweisen, ober kauft foldes auf lange Termine von Privatperfonen. — Die Erziehung der Rinber wurde bis jest fehr vernachlässigt, und wegen des Mangels an Tagelohnern und Dienstboten muffen ichon fieben. und achtjährige Rnaben mitarbeiten und Ochsen treiben ober Pferde leiten. - Schulen giebt es bei weitem noch nicht in dem Berhaltnif, wie in Unter . Canada, und die Entfernung derselben von den Wohnungen der Insied. ler ift oft ungeheuer groß; dem gemeinen Manne mar bisher feine Ausgabe lästiger für feine Rinder, als das Schulgeld, und die Unfähigkeit zu lesen oder ju schreiben veranlagte im Unterhause bes Provinzial - Parlaments icon manche Lächerlichkeit. -In den letten gehn Jahren hat die Regierung außerordentlich viel zur Errichtung von Schulen in allen Theilen des Lantes gethan, ju bedauern aber ift es, daß feine ftatistischen Berichte über die Fortschritte bes Unterrichtswesens in Ober . Canada vorbanden find. Jeder Diftrift hat jest Unterrichtscollegien, Schulvorsteher und Gouvernementsschullehrer. Die Bewilligung von Landereien Behufs der Bestreitung der Ausgaben für das Schulmefen geschah von Geiten der Behörden mit großer Freigebig. feit; 467.675 Acres, von benen 170.719 Acres an einzelne Individuen verwilligt find, wurden für das Unterrichtswesen reservirt; 225.944 Acres der Universität von Ring's College angewiesen, und 66.000 Acres jum Besten des Dber . Canada College aus. gelegt; außerdem verwendet die Legislatur jährlich von 4.000 bis 8.000 Pf. jur Unterhaltung der Schulen. - In jedem der einzelnen Diftrift Colleges befinden fic über 100 Schüler, von denen Zeder für Roft, Wohnung und Unterricht, einige Ertraausgaben abgerechnet, jährlich 30 Pfund Kurant zu gahlen hat. In der Dort National Central School, wo im Jahre 1883 402 Knaben und 235 Mädchen Unterricht erhielten, bezahlten Unbemittelte nur einen Dollar vierteljährlich, und feine Familie ift verbunden für mehr als zwei Rinder zu zahlen, gleichviel ob fie mehr als Diese Bahl jur Schule sendet.

In keinem Lande werden die Ehen mit solcher Leichtigkeit geschlossen, als hier; — Talbot, der die Sitten und Gebräuche der Canadier am treuesten schildert, sagt, daß man in Europa entweder um des Geldes willen oder aus Liebe heirathe, in Canada hingegen selten aus einer dieser beiden Ursachen, sondern nur weil es in Amerika nicht gut ist, daß der Mensch allein sen! — Der Landesgebrauch verlangt, daß der Jüngling, wenn er 20 Jahr alt ist, nicht länger beim Bater bleibe: — wenn er, ohne

Hausarbeiten ju leiften, bort zu leben fortfahrt, fo muß er fur Rod und Bohnung bezahlen; dagegen bezahlt ihm wiederum fein Bater jede geleiftete Arbeit, wie einem Aremden. - Die erfte Gorge eines jungen Unfangers ift es, fich mit Sulfe feiner Freunde ein haus ju bauen und nun auszugehen, um fich eine Frau ju fuchen. -Gewöhnlich verrichtet er dieses Geschäft allein, ohne dabei eines Brautwerbers ober fonstigen Beiftantes ju bedürfen. Er tritt in bas haus feiner Ausermahlten, und findet er, daß sein Besuch sowohl ihr als der Familie angenehm ift, so wird die Sache bald ohne viele Umftande in's Reine gebracht. Er zeigt nunmehr beim nachften grie benegerichte an, daß er gesonnen sep, feine Geliebte jum Altar ju führen. Der Friedenbrichter schlägt beghalb eine Befanntmachung in den beiderseitigen Bohnorten an, welche, sobald die Verlobten wenigstens 18 englische Meilen vom nachken Beife lichen entfernt find, brei Wochen lang angeheftet bleibt. Geschieht mahrend dieser Beit kein giltiger Einspruch, so wird die Bermählung vollzogen. — Das junge Chepaur besit oft so wenig, daß es im ersten Unsiedelungsjahre vom Kredit leben muß. Einen jeden Andern, fagt Talbot, wurde eine folche Lage in Angst feten; aber ein Amerikane halt es für eine Rleinigkeit, so viel zu verdienen, als er zum Leben bedarf, und freut fich, große Schwierigkeiten, die fich ihm entgegenthürmen, zu besiegen. Er fühlt sich unabhangig, und es mag ibm beim ersten Beginn auch noch fo fauer werden, so gelingt es ihm doch in der Regel, nach etwa fechs Jahren ohne Schuld zu fenn und ein gutes Inventarium auf seiner Landstelle ju befigen. Freilich barf er aber auch felbft an Sonntagen tie Bante nicht in den Schoos legen. Sein Bahlfpruch ift: heute wollen wir effen, trinfen und arbeiten, um morgen defto beffer leben ju fonnen. -In biesen ersten Jahren wendet er nichts an die Berbesserung oder Berschönerung feines erften von Balten erbauten Saufes und eben fo wenig an deffen Mobilien: mit der Art hat er fich seine robe Bettstelle ausgehauen; die Seiten, die Pfosten und Endbretter find durch Baftflride befestigt; auf den gedern der erlegten Bogel oder auf Schilfgras schläft er; sein Tisch ift ein großer Holzblod; die vier ober funf Bante in feiner Bohnung find eben fo roh ausgehauen, und bas unentbehrlichfte Ruchen unt Tischgerathe macht sein ganges Mobiliar aus. Gelten forgt er dafür, Die Zwischenraume zwischen den Balten seines Sauses bicht zu verftopfen; denn, im Commer, sagt et, giebt dies Ruhle und im Winter bringt es reine Luft ins Zimmer; auch friert mm nicht, wenn bas geuer auf dem Berde brennt. — Wenn der junge canadifche gand. mann nur fatt Echweinesleisch und Pudding, Abornauder, Sauerfraut und Maistorn: kuchen hat, so verlangen er und seine theure Chehalfte vorläufig nichts mehr. Auch ift die lettere zufrieden, wenn fie bisweilen auf einen Ball gehen kann, woselbst fie auch jest schon aufgenommen wird, obgleich das Luftschloß eines prachtvollen Landhauses nur erft in den fuhnen Soffnungen des Chepaars eriftirt.

Nach diesen ersten Jahren wahren Elends fast nun der junge Mann den fühnen Entschluß, sich eine Wohnung nach seinerem Geschmack zu bauen: er verpfändet sein Gut einem nahen Landfausmann, der ihm, wenn er als ein fleißiger und unternehmender Mann bekannt ist, Alles was er zum Hausbau bedarf, auf Kredit liesert. Steht nun das große und geschmackvolle Haus da, so wird es auch angemessen möblick. Die Familie zieht in das neue Haus, und ein paar Jahre lang gehen die Sachen ziemlich gut. Aber der neue Triptolemus fängt bald an, den Landherrn zu spielen, und glaubt, er habe nicht länger nothig, für sich und seine Familie zu arbeiten: er wird Spieler, wettet viel und macht allerhand Unternehmungen, wodurch er reich werden will. Gelingen nun solche Unternehmungen nicht ganz nach seinem Bunsche. so liegt er Tag und Nacht in der nahen Taverne, mit Kameraden, welche eine eben so schlechte Lebensart führen. Sein Landgut geräth in Berfall; der Kausmann flazi seinen Pfandbrief ein und verlangt die Bezahlung seiner Rechnung. Das Gut muß

verkauft werden, und mit dem, was ihm nach bezahlten Schulden noch übrig bleibt, wagt sich der Canadier in den Spekulationshandel, wobei er aber meistens sein Geld verliert. Hat er dann keinen Penny mehr übrig, so läßt er sich einen neuen Plat in der Wildniß anweisen, und fängt dort von Neuem, mit seiner Frau und einem halben Dupend Kindern, die saure Arbeit seiner ersten Jugend wieder an.

Obgleich in Ober : Canada alle Religionspartheien gleiche Rechte haben, fann man bie Anglitanische ober Epistopalfirche als die herrschende Rirche betrachten; fie gehört jur Diozese bes Bifchofe von Quebec, welchem die Archidiafonen von Toronto und Ringston, unter benen 40 Beiftliche fieben, subordinirt find. Die Babl ber protestantischen Kirchen in der Proving beläuft sich auf etwa 50. - Bum Unterhalt ter protestantischen Beiftlichkeit hat die Regierung ein Siebentheil aller Landereien refervirt; nehmen wir nun den gangen glacheninhalt von Ober - Canada auf 31 Dillionen Acres an, von denen 26 Millionen des Anbaues fähig find, fo feben wir ju diesem Zwede 3.700.000 Acres angewiesen, die in 18.800 Landplägen, à 200 Acres jeber, im Lande vertheilt find. — Go bedeutend diese Berwilligung auch erscheint, so geringfügig mare fie vor ber Sand, wenn die Bahl ber Beiftlichen gegenwärtig beteutender mare: ein Jahrhundert murde vergehen, ehe tiefe Bauplage fo in Rultur gefest wurden, daß jeder einen reinen Ertrag von 20 Df. St. jahrlich liefern durfte : Diefes murde bann eine Gumme von 376.000 Pf. einbringen, welche unter 2.000 Geiftliche vertheilt (eine nur geringe Zahl für ein Land, bas so groß als England ift), für ben Ginzelnen nur 188 Pf. St. abwerfen murte. - Unabhangig von ben Beiftlichen der herrschenden Rirche befinden fich in jedem Rirchspiele auch noch Rirchen. diener für verschiedene andere Ronfessionen; so jahlt g. B. die presbyteriani: fche Rirche in Berbindung mit ter schottischen 21 Prediger; die vereinigte Spnobe von Ober : Canada 20; die romifch : fatholifche Rirche 20; namlich 1 Bifchof und 29 Priefter, mit 35 Rirchen und Rapellen, Die theils icon erbaut, theils noch im Bau begriffen find. Die methodistische Epistopalfirche gablt 18.451 Mitglieder in gan; Canada; in Dort befinden fich 250 in 14 Rlaffen eingetheilte Mitglieder. Die britisch = westenanische Mission bat 3 Prediger; Die primitiven Detbobiften, beren Doftrinen und Bestimmungen für bie Privatmitglieder mit den Weslenanischen bis auf einige Punfte der firchlichen Disciplin übereinstimmen, haben 5 reifende Prediger, 14 Lokalprediger, 250 Mitglieder und 14 Congregationedifirifte. Die Baptiften haben 40 - 50 Rirchen in Ober . Canada, mit eben fo viel proinirten Rirchendienern, und außerdem 35 ordinirte Prediger ober Licentiaten.

Nach ben Parlamentsberichten haben die 40 Geistlichen der herrschenden Kirche in Ober Eanada jeder einen Gehalt von 50 bis 130 Pf. St.; die Mehrzahl aber 100 Pf., welche aus öffentlichen Kassen bestritten werden. — Die Priester der römischen Kirche haben durchschnittlich 50 Pf., die Geistlichen der schottischen Kirche jeder 60 Pf., welche ebenfalls aus den öffentlichen Einnahmen des Landes gedeckt werden. Die Archiviakonen von Toronto und Kingston haben jeder 300 Pf.; der Prälat der römischen Kirche, welcher den Titel eines Bischofs von Regiopolis führt und seinen Sis zu Toronto hat, 500 Pf. — Der Totalbetrag aller kirchlichen Ausgaben, welche auf das Bubjet der Provinzialverwaltung geschlagen waren, betrug im Jahre 1832: 10.150 Pf. St., und zwar: für die anglikanische Kirche 4.430 Pf. — für die römisch katholische Kirche 2.400 Pf. — für die schottische Kirche 1.120 Pf. — für die presbyterianische Sprode 700 Pf. — den britisch-westenanischen Methodisten 900, und den canadischen Methodisten 600 Pf. Die Ausübung der geistlichen Funktionen ist in Ober-Canada zum Theil mit außerordentlichen Beschwerden verbunden, da bei der großen Ausdehnung der meisten Kirchsprenzel, die ost mehre 100 englische Meilen beträgt, es den Geist-

lichen oft unmöglich wird, überall so häufig zu lehren und zu predigen, als es toch wirklich noth thut. Da es nicht überall Rirchen giebt, werden viele driftliche Berfammlungen, namentlich die der Methodiften, im freien Relde gehalten; diese dauern oft acht Tage lang, und machen eine ftrenge Aufficht ber Rirchenpolizei babei nothig. - In neuerer Beit hat die Londoner Gefellschaft gur Berbreitung des Evangeliume in fremten Landern auch nach Canada Milfionare geschickt, und nach den Berichten com Jahre 1833 unterhielt sie daselbst 51 Missionare und 11 Schullehrer, welche zusammen 6.200 Pf. St. fosteten, und deren Thatigfeit fich auch auf die Befehrung der canadi ichen Indianer erstrecken foll, die theils den beiden Hauptstämmen der Chippempans angehören und am nördlichen Gestade des Dbern Gees wohnen, theils ju ben Stämmen der Grofesen, huronen und Mohamfe gehören, in den Diftriften Bore, home und Midland anfassig sind und Jagd, Fischerei und Biehzucht betreiben. -Die Gesammtzahl der in Ober = Canada hausenden Indianer beläuft sich auf 28.000 Seelen, ift aber in ftetem Ubnehmen begriffen. Gin großer Theil ift jest jum Ehriftenthum befehrt, icheint aber bis jest noch feine bedeutenden Fortichritte in der Bo fittigung gemacht zu haben, woran wohl hauptsächlich das schlechte Beispiel der sie umgebenden Beifen Eduld fenn mag.

Die Presse ist in Ober : Canada, wie in gang Amerika, frei, und ba das Papier keinen Eingangezoll bezahlt und tie Anfündigungen keiner Tare unterliegen, hat tiefes Element der Civilifation außerordentliche Fortschritte gemacht. Von 30 Zeitungen. welche bereits in der Proving erscheinen, vertheidigen 18 die bestehenden Berhältnisse und 12 die Sache der Opposition; nach einem andern Berichte sind 10 Journale den freifinnigen Grundfagen, 4 ten Ultra - Tory - und 10 den gemäßigten Torpprincipien zugethan; es giebt zwei Drange . Zeitungen von zweifelbaftem Charafter, und eine literarische und eine officielle Zeitung. — Die Whigzeitungen find mehr im Umlaufe als die Torpblätter, zu Anfündigungen aber zieht man die lettern ftets vor. - 30 Toronto erschienen im Jahre 1834 seche Zeitungen, und andere zu Kingeton, Bredville, St. Thomas, St. Catharines, Niagara, London, Dundas, Port Hope, Belle

ville, Hamilton u. a. D.

# f. Provinzialverfaffung und Verwaltung.

Seit dem Jahre 1791 bildet die Proving Ober . Canada ein eignes britisches Gouvernement, beffen Lieutenant . Bouverneur in Civilfachen völlig unabhängig; in Militarfachen aber dem General : Gouverneur von Unter : Canada untergeordnet ift. Die Berfassung ist wie in Unter - Canada: die Regierung besteht aus einem Lieute. nant : Gouverneur, einem Bollziehungerathe (Executive Council), einem Befeggebungerathe (Legislative Council) und einem Berfamm. lungs - oder Reprafentantenbaufe. - Der Bollziehungerath besteht aus 6 Mitgliedern, welche von der Krone und dem Lieutenant : Gouverneur ermählt merten. Der vorsigende Rath ift der Archiciakonus Strach an. - Der Gefengebungeralb, welcher aus 30 Mitgliedern besteht, ift nicht, wie bas in vielen constitutionellen Staaten der Fall ift, aus demfelben Staateforper, welcher den Bollziehungeralb conflituirt, gebildet, sondern ift in der That eine berathende, von dem executiven Departement genau geschiedene Bersammlung, ift aus Mitgliedern ber verschiedenen Provinzial Diftrifte jusammengefest, Die auf Lebenszeit angestellt find, und deren Obliegenheit sich ausschließlich auf Gesetzebung beschränkt, und wobei alles frei und öffentlich verhandelt und nach denselben Formalitäten verfahren wird, welche man bei dem repräsentativen Zweige der Legislatur beobachtet. — Das Versammlungehaus

(House of Assembly) zählt für die Rantons (Counties) 46, für die Städte 4 Reprasentanten, und zwar: für Toronto, Niagara, Kingston und Brockville für jede 1, für den Kanton Lincoln 4 und für die andern 26 Rantons für jeden 2 Repräsentanten, mit Ausnahme von Haldimand, Rent, Simcoe, Lenor, Addington, Prescott und Ruffel, Carlton und Lanart, von denen jeder nur ein Mitglied fendet. Die Berhand. lungen finden in englischer, und nicht, wie in Unter . Canada, in frangosischer Sprache ftatt; die Berichte werden regelmäßig gedruckt, und die Debatten in berselben urt, wie im britischen Unterhause, veröffentlicht. — Die Wahlbesetzung ift gang wie in Unter : Canada, und alle andern hier nicht ermahnten Punfte ftimmen gan; mit ben in Unter . Canada überein. - 3wischen bem Sause ber Reprafentanten und dem Ge. setgebungs : und Bollgiehungerathe herrschen im gegenwärtigen Augenblice Difverflandniffe, wenn auch nicht in dem Grade, wie es in der untern Proving der Kall ift; der Hauptpunkt, über welchem fich die Bolksparthei beschwert, betrifft die Ginmischung des britischen Gouvernements in die innere Gesetzgebung, besonders in Bezug auf die Bankintereffen des Bolkes, und ferner beklagt man fich darüber, daß durch die gegenmartige Bertheilung der Reprasentanten die Minorität eine herrschaft über die Majo. ritat ausuben fann, weghalb man auch eine ber Starfe ber Bevolferung und ihrem Bohlstande entsprechendere Repräsentantenwahl eingeführt miffen will. Dieser Bunsch ist durchaus nicht unbillig, und das Rolonialamt sollte der einheimischen Behörde, die darüber am besten zu urtheilen vermag, die Sache zur Entscheidung überlassen. Schon im Jahre 1831 fam tiefer von Großbritannien so wenig beachtete Gegenstand im Hause der Repräsentanten zur Sprache; die Nichtabhülfe veranlagte die betrübenden Aufregungen am Schlusse des vorigen und bem Beginne tiefes Jahres, die boffentlich durch Lord Durham's Bermittlung für England fich gunftiger lofen werden, als durch schroffes Festhalten am Bergebrachten. — Für die Bermaltung der Justiz ift der Bollziehungerath der höchste Gerichtshof, und bildet zugleich auch das Appellationegericht, unter ihm besteht als zweite Instanz die Court of Queen's Bench (früher King's Bench) mit einem Oberrichter und zwei Richtern (puisne judges), welche die Civil = und Criminaljustiz handhaben, und jährlich vier regelmäßige Termine halten. Hinsichtlich ber Afsifen und Nist prius haben sich die beiden Richter getheilt, und einer untersucht in den öftlichen, der andere in den westlichen Difiricten. Jeder der eilf Districte hat sein Difirictsgericht, deffen Richter 4 Termine halt, und in Sachen über 40 Pf. entscheidet, auch viertelfährlich seine Courts of Sessions abhält. Die Zahl der Friedensrichter beläuft sich auf 500, und sind dieselben je nach der Bevölkerung und dem Umfange über die einzelnen Districte derstreut. Zwei derselben besorgen in jedem Diffricte die Courts of requests, und bilden dieselben mit dem Court of probate, dem surrogate Court und dem Lord Board of Commissions die Untergerichte des Landes. — Die Appellationen gehen durch alle obern Instanzen: in Sachen über 40 Df. vom Districtsgericht an die Queen's Bench, welche bis ju 100 Pf. definitiv entscheidet; über jene Summe an den Bollziehungerath, und sobald jene Summe 500 Pf. und mehr betrifft, findet auch hier noch ein Recurs an den Geheimen Rath des Königs (der Königin) flatt. — Uebrigens hat der Canadier seine Jury, und feine Eriminal . und Civilstreitigkeiten werden nach britischen Gesepen abgeurtheilt, wenn nicht besondere eigene Gesetze über diesen oder jenen Fall vorhanden sind. — In allen Districten sind Districtsgefängnisse, über welche 2 oder 3 Grundbesiger in jedem Diftricte die Aufsicht führen. — leber die Gerechtsame der Rrone machen der General : Attorney und der General = Golicitor, und verseben auch lugleich das Fiskalamt. — Alle obern Staatsbeamte, Richter und Beiflichen erhalten thre Besoldung von der Krone, und alle Richter bei den Untergerichten, die Sherifs

to the balls. Comme Schot and other States and V. Street, to tap you or decision tige das M., Deablisse - Majors de M., on despe date: Com. - De her Borden bei Gestaf - Cambred bringen bis Despens für des des tradition met paer um leier (Josefs bate) M., on bis Bridgen jacket, deskille an class Stated and Britis taken St | Bertlad - Discount Lane Will St Betterbage tool St.; Money or explicit Steel out he better Print - Thinked: no formers from a see W. Durings Belli this St.; Conceast Freight I ph.; on James in Dubling the Spannish Monte in Mr. — Machinerie adone chicke & Mr., and automate one below Machiner for alle Berlings. One elected made understance communication Die Einnahmen des Postamtes gestalteten sich in den fünf Jahren von 1827 bis 831 folgendermaßen:

1827. 1828. 1829. 1830. 1831. Kur Briefe . Pf. 4.959 5.300 6.698 8.029 9.870 Für Zeitungen . 235 250 374 574 790

Mancher Drucker und Eigenthumer hatte jährlich 50, 60 und 70 Pfund für Zele ungeporto zu gahlen, und die Zeitung the Guardian hat fich eines folden Absabes gu erfreuen, daß der Berleger im Jahre 1830 180, und 1831 sogar 227 Pf. Postgeld ür denselben gahlen mußte. - Die Lokaltaren-oder Diftriftsauflagen werden von fe-:em Individuum in der Art erhoben, daß, nachdem die Landereien und anderes Sigenthum gerichtlich abgeschätzt worden sind, von dem Pfunde i Penny an Abgaben ezablt wird. — Die Abschähung ist durch ein Gesetz bestimmt jeder Acre artbares 'and, Miesensand oder Weiden, ift jum Werthe von 1 Pf. angenommen; jeder Acre infultivirtes Land 4 Sh.; jeder städtische Bauplat (town lot) 50 Pf. — Jedes von Balten errichtete Saus von einem Stodwert, mit nicht mehr als zwei Feuerplagen, 20 Pf. ; für jeden Feuerplat mehr 4 Pf. ; jedes zweistöckige Balkenbaus, mit nicht mehr als zwei Feuerplägen, 30 Pf.; für jeden Feuerplag mehr 8 Pf.; jedes Frameaus unter zwei Stagen, mit nicht mehr als zwei Feuerplagen, 35 Pf.; fur jeden ernern Keuerplat 5 Pf.; jedes Ziegel: oder Steingebaude von einem Stockmerfe, nit zwei Keuerplagen, 40 Pf.; jedes zweistöckige mit nicht mehr als zwei Keuerplagen 10 Pf., und für jeden fernern Feuerplat 10 Pf.; jede Wasser-Mahlmühle von einem ange 150 Pf.; für jeden Gang mehr 50 Pf.; jede Gagemuhle 100 Pf.; jeder Rauf. nannsladen und Maarenniederlage 200 Pf.; jedes Pferd über 3 Jahr 8 Pf.; Ochsen iber 4 Jahr 4 Pf.; Milchfühe 3 Pf.; Hornvieh von 2 bis 4 Jahren und darüber Pf. ; jede geschlossene Rutsche mit 4 Radern 100 Pf. ; jede offene 25 Pf. ; jede anere Kutsche oder Gig mit 2 Ratern 20 Pf.; jeder Vergnügungswagen 15 Pf. und eder in einer Stube errichtete Ofen wird als Feuerplat angenommen. — Die Landragentaren werden durch perfonliche Arbeiten getilgt; jedermann, der in der Steuerolle eingetragen ift, muß nach Berhältniß feines Bermögens gewisse Tage im Jahre n den Landfragen arbeiten : bei 25 Pf. Bermogen 2 Tage; bei 25-50 Pf. 3 Tage; ei 50 - 75 Pf. 4 Tage; bei 75 - 100 Pf. 5 Tage; bei 100 - 150 Pf. 6 Tage; bei 50 - 200 Pf. 7 Tage; bei 200 - 250 Pf. 8 Tage; bei 250 - 300 Pf. 9 Tage; bei 00 — 350 Pf. 10 Tage; bei 350 — 400 Pf. 11 Tage, und bei 400 — 500 Pf. 12 age: - ferner bei jedem 100 Pf. zwischen 500 und 1.000 1 Tag; bei jedem 200 Pf. vischen 1.000 und 2.000, bei jedem 300 Pf. zwischen 2.000 und 3.000, und bei jeem 500 Pf. über 3.500 Pf. 1 Tag. — Jeder mannliche Einwohner, der nicht in die Eteuerrolle eingetragen ift, hat vom 21. bis 50. Jahre jährlich 3 Tage an ben öffentchen Landstraffen zu arbeiten, und jeder Besiter von Wagen, Karren, Pferden ober uanchsen ift verbunden, dieselben 3 Tage lang gur Strafenarbeit ju liefern. Ginanderer, welche fich anzusiedeln munichen, find die erften 6 Monate von diefer lrbeit befreit, und arbeitsunfähige Personen, Rranke, Alte und Rruppel konnen burch en Kriedensrichter diefer Arbeit enthoben werden. — Wer die Arbeit nicht in Berfon errichten will, hat für jede Tagearbeit 2 Gh. 6 P., für jede Magenarbeit 5 Gh. innen 10 Tagen an den autorisirten Strafenaufseher zu entrichten, im Unterlassunges all aber ben doppelten Betrag und die Gebühren des Friedensrichters ju gahlen. --jine andere Abgabe ift die Besoldung der Mitglieder des Repräsentantenhauses, welche oahrend der Sipung täglich 10 Gh. Auslöfung erhalten und durch eine besondere Steuer von den Ortschaften (Townships) aufgebracht werden muß. — Die Reprafen. anten der Städte werden nicht bezahlt. - Eine Polizeitare von 100 Pf. jährlich wird on den Einwohnern von Dorf (Toronto) erhoben und nach der Steuerrolle aufgebracht. Rorb. Amerifa v. Bromme. I.

- Coronh







St. Loreng, zwischen Unter . Canada und Ringston, welche burch Cornwall und Pancafter führt, und die Frontstraße am Ottama, zwischen Point Fortune und Plantagenet. Die innern Berbindungeftragen führen von Lancaster und Charlottenburg burch Lochiel nach Samfesburn; Die von Glifabeth und Augusta nach Ringeton, nach ber Ribeau-Dieberlaffung, nach Perth und Lanart und von diesen Ortschaften nach Richmond und Bo Town, am Ottawa. Die oberhalb Ringston nach der Quinte : Ban, über Die Rabre bei Long Reach, Adolphustown, ober durch das indianische Dorf in Tvendinaga, führenden Strafen find ziemlich gut; von Gidnen ift eine Strafe langs bem Trent, burd Rambon nach den Marmora . Gifenwerfen, eröffnet worden; außer diefen verbinden eine Menge von Nebenftragen die entferntesten Niederlaffungen mit den Saupt-Aragen, find aber, da nur wenig an ihnen gethan werden fann, vermoge des uppigen nachgebenden Bodens, öftere faum ju passiren und wie die Sauptstraßen fortwährenden Ausbefferungen unterworfen. - Die Bevolkerung Diefer Section betrug 1884: 69,996. 1828: 85.105, und 1832: 108.450 Geelen, hatte fich mitbin in 8 3ahren um 38.454 Geelen vermehrt. Der bevölfertste und am besten angebauteste Theil ift ter, welcher fich im Guden von Pointe au Baudet nach dem obern Theil ter Quinte Bay in einer Lange von 170 Meilen gieht, die Stadte und Ortschaften Kingeton, Johnstown und Cornwall, Kort Wellington, bas Dorf der Mohawes, Brockville und verschiedene fleinere Dorfer, und langs der hauptstraße eine fortgesette Reihe von Saufern und Landgutern enthält. Die Unfiedler haben Bleiß und Aufmerksamkeit auf das Emporbringen ihrer Pflanzungen gewandt; tie frühern ichlechten Strafen und Berbindungs. wege find in gute umgewandelt und neue eröffnet worden, Bruden über die Rluffe geschlagen und Kähren angelegt, und alles angewandt worden, den herrlichen reichen Landfirich noch nugbarer zu machen.

#### 1. Der Diftrict Gaftern (Dftbiftrict).

Ein nur fleiner, aber durchaus vertheilter District im Often der Provinz, welcher im Nordwesten vom District Ottawa, im Nordossen von Unter-Canada, im Südosten von einem Theil des St. Francis, dem Long Sault Rapid und dem St. Lorenz, und im Südwesten von Johnstown begränzt wird. Das Land ist größtentheils eben, zum Theil niedrig und morastig, und hat noch viele Waldungen; der Boden ist fruchtbar, gut bemässert und wohl angebaut, und zum Theil an verabschiedete Soldaten, zum Theil an die Kinder der neuenglischen Lovalisten auszegeben; auch die Canada Compagnie besigt hier einige bedeutende Parzellen. — Die Mitte des Districts durchzieht ein hohes Taselland, welches bei Lochiel beginnt und diagonal dis zur Ortschaft Mattilda streicht, von dort aus aber sich in dem benachbarten Districte verliert. Der Disstrict enthält die drei Kantons Glengarry, Stormont und Dundas, mit 12 Ortschaften; 21.765 Cinwohnern; 66.435 Acres angebauten und 341 961 Acres unangebauten Landes und einem steuerbaren Eigenthum von 275.271 Pf. St.

Glengarry, Kanton im Often des Districts, von 330 Meilen Flächeninhalt, ist gut bewässert und angebaut und zählt 10.531 Einwohner. — Lancaster, östliche Ortschaft von Ober Ganada, an der Pointe au Baudet, wo der Gränzstein ist, mit 2.230 Einwohnern; aus der Mitte tritt die Spipe Mouilsée in den St. Lorenz.

Städtchen am St. Lorenz, die mit der von den beiden Armen des Raifins durche flossenen Ortschaft 1 prestyterianische und 1 katholische Kirche, 3 Bethäuser, 12 Schusten, 14 Waarenlager, 18 Wirthshäuser, 5 Mahls, 9 Säges und 3 Walkmühlen, 540 bewohnte Häuser und 4.576 Einwohner hat; 16.104 Acres sind in der Ortschaft in Kultur gesetzt und 58.321 liegen noch als unangebaute Ländereien. — St. Regis, ein schmaler Strich Landes zwischen Charlottenburgh und Cornwall, welcher nebst den

beiden im St. Lorenz liegenden Inseln den St. Regis Indianern gehört, tie auf tem entgegengesetzten User des Stromes, im Staate Neu = York, das Dorf St. Regis bewohnen. — Renvon, Ortschaft im Nordwesten von Charlottenburg, mit 2.959 Acres angebauten und 35.789 Acres unangebauten Landes und 1.573 Einwohnern. — Lochiel, Ortschaft im Nordwesten von Lancaster und ebenfalls an Unter Canada gränzend, mit den Dalhouse Mills, am Rivière de l'Isle, 2.152 Einwohner und 6.367 Acres angebauten und 43.709 Acres unangebauten Landes.

Stormont, Ranton in der Mitte des Diftricts, von 180 DReilen, mit 4 Ortschaften, der Stadt Cornwall und mehren Dorfern; 7.312 Einwohnern, 21.643 Acres angebauten, 92.739 Acres unangebauten Landes und eines feuerbaren Eigen thume von 95.962 Pf. St. - Cornwall, Sauptstadt bes Diffricts und Gig tel Sherifs und des Districtsgerichts, am St. Lorenz; wird von einem fleinen fluf durchschnitten, hat einen fleinen Flußhafen und treibt bedeutenden Berkehr; die Giatt gahlt 102 Haufer, hat 1.047 Einwohner, 1 Rirche und 1 Akademie. Bor ihr liegen im Strome tie Gilante Groß. und Rlein : Regis, das 700 Acres große Gilm Mille Roches und die fleine Insel Chenaux écartes, welche 800 Acres gutes Land enthält und wie die andern Gilande durchaus bebaut ift. - Cornwall, Ortschaft im Often des Rantons, und vom Raisins durchstoffen, hat außer der gleich. namigen Stadt das Dorf St. Undrems, mit 1 Rirche und mit ber im Nordweften liegenden Ortschaft Rorborough, 3.539 Einwohner und 12.191 Acres angebautes und 53.030 Acres unangebautes Land. — Denabruck, Ortschaft am St. Lown, welcher hier die Stromschnelle Long Sault bildet, mit 2.313 Einwohnern; wer ihr liegen im Strome die Gilande Long Sault, mit 1.430, au Chat, mit 169. und Trois Chenaux écartes, mit 1.800 Acres guten Landes. — Finch, Orb schaft im Nordwesten der vorigen, wird von den Quellenwässern des Petit Ration durchstossen, gahlt 413 Einwohner und besitt 711 Acres angebautes und 8.549 Acres unangebautes Land.

Dundas, Kanton im Westen des Districts, von 130 Meilen Flächeninhalt, mit 4 Ortschaften, mehren Dörfern, 3.922 Einwohnern und einem steuerbaren Eigenthum von 51.171 Pf. St.; wird von den Armen des Petit Nation durchströmt und enthält reiches, im Südwesten morastiges Land. — Milliam's Burgh, Ortschaft mit gleichnamigem Dorf, am St. Lorenz, ist wenig bewässert und besitzt 1 katholiste Kirche; östlich von derselben ist Ehrystler's Farm, bei welcher 1814 ein Geschl zwischen den Briten und Amerikanern, zum Bortheil der ersteren, vorsiel; westlich liegt Mariastown, ein kleines Dorf am St. Lorenz. — Matilda, Ortschaft mit Dorf, südwestlich von der vorigen, am St. Lorenz, mit morastigem Boden, 4.588 Acres angebauten und 25.080 Acres unangebauten Landes und 1.448 Einwohnern; hat am Flusse die Landspissen Point aur Pins und Point Iroquois, und oberhalb der letztern das Eiland Rapid plat. — Mountain, Ortschaft im Nordwesten der vorigen, vom Flusse Petit Nation bewässert und sehr fruchtbar, mit 707 Einwohnern. — Winde ster, Ortschaft im Nordwesten von Williamsburg, mit reichem Boden, zählt erst 181 Einwohner, die bis seht nur wenig Land angebaut haben.

### 2. Der Diftrict Ottama.

Im Rucken des vorigen, zieht sich vom Aussluß des Rideau-Kanals in den Ottamafluß bis zur Pointe Fortune, und wird im Norden vom Ottawa, im Osen von UnterCanada, im Suden von Eastern und im Westen und Südwesten von Johnstown und Bathurst begränzt. Der District ist nur dunn bevölfert und zählt bei einem Flächenraum von 162 Meilen (1832) nur 5.293 Einwohner; 12,775 Acres sind erst in Kultur gesetzt, 90.409 Acres liegen noch unbebaut. Die Ländereien sind gut, aber



Aus Gastern herüberstreicht, durchzieht den District, in dessen sudwestlichem Theile ein Ronglomerat von Seen sich befindet; mitten durch ihn geht der Rideau. Kanal, und nach verschiedenen Richtungen eine Menge kleiner Ströme, von denen der Osweisgatche der derch Edwardsburg, der Tonianta und Jones Ereek durch Elizabethtown und der Gananoque durch Leeds dem St. Lorenz zueilen, der sich hier erweitert und von der Wolfse Infel bis zur Ortschaft Brockville den See der tausend Infeln bildet. Der District ist in die Kantons Leeds und Grenville geschieden und zählt 24.299 Einwohner, zu welchen noch einige hundert Indianer kommen, die meistens die kleinen Inseln des St. Lorenz bevölkern, und sich daselbst von der Kischerei ernähren.

Grenville, Ranton im Rordosten des Difiricts, mit 8 Ortschaften und 10.971 Einwohnern, hat an der Fronte die Landspigen Cardinal, Gallop, Jorogne und Sein, und im St. Lorenz mehre fleine Inseln, worunter hospital, Gal. lop und Levy, auf welcher legtern früher ein französisches Fort stand. -- Edwardsburg, Ortschaft im Often des Rantons, mit der Stadt Johnstomn, dem Fort Deweigatchee und 1.584 Einwohnern. — Die Stadt Johnstown, Sip des Sherifs und des Gerichtshofs, liegt am St. Lorenz, vor der Stromschnelle Long Sault, hgt 120 Säuser, 1 Kirche und 1 Courthaus. — Augusta, Ortschaft im Gudwesten der vorigen, mit 4.091 Einwohnern und den beiden Flecken Fort Wellington (früher Prescot) mit 60, und Maitland, mit 40 Häusern. — Rorth = und Couth Bower, Ortschaften im Rordosten, welche durch ten Nideaufluß und Kanal getrennt werden, mit 245 und 646 Einwohnern. — Marlborough, Ortschaft im Norden des Ribeau : Ranals, mit 445 Einwohnern. — Montague, Ortschaft im Westen der vorigen, mit Maitlands Rapids, einer Niederlassung am Rideau, und 755 Einwohnern. — Drford und Bolford, 2 Ortschaften im Guden des Rideau, mit 1.292 und 1.121 Einwohnern.

Leeds, Ranton im Gudwesten des Districts, mit 10 Ortschaften und 14.120 Ginwohnern, wird im Guden vom St. Lorenz und dem Gee der Taufend Inseln begränzt, und im Norden vom Rideaufluß und Ranal durchschnitten. - Elifabeth town, Ortschaft mit der Stadt Brodville am St. Lorenz, an der Mundung des Tonianta, und 4.350 E. — Die Stadt ist angenehm gelegen, hat ein geschmackvolles Rathhaus, 1 schöne presbyterianische Kirche und gegen 90 Wohnhäuser und Dagazine; die Einwohner, deren Brodville gegen 700 gahlt, nahren fich von Schmiede., Schuster . , Gattler : und Schneiderarbeit und Gerberei , treiben ansehnlichen handel, und besigen mehre Mahl :, Gage = und Walkmühlen, so wie in der Nahe der Stadt eine geringhaltige Salzquelle. Die Ortschaft ift trefflich angebaut, hat gute Mühlfieinbruche, und vor ihr liegen im St. Lorenz die Baril-Infeln. — Donge, Ortschaft im Westen der vorigen, am St. Lorenz, der hier durch eine Halbinsel und die Grenadier. Idlands eingeengt, einige Stromschnellen bildet, ift gut angebaut und besitt 4 Mahl = und 14 Sägemühlen, und 2.894 Einwohner. — Landstown und Leeds, im Sudwesten des Rantons, am Gee der Tausend Inseln, mit dem Dorfe Ganannoque an der Mündung des gleichnamigen Fluffes, ber aus dem See Ganannoque abläuft. Um Fluffe befinden fich 8 Mahl - und Sagemühlen, weiter aufwärts ein Marmorfelsen, und in der Nahe die Gisenhutte von Ephr. Jones; beide Ortschaften gahlen zusammen 1.867 Einwohner. — Northe und South Crosbe, zwei niedere, von einer Menge kleiner Geen durchschnittene Ortschaften, welche vom Rideau = Ranal durchzogen werden, mit 739 E. — Baftard, mit dem großen Rideau = See und dem Dorfe Stone Mills, welches eines der größten Mühlen anlagen in Ober - Canada, mit Mahl ., Gage : und Balfegangen besitht, mit 1.825 E. - Burges, im Norden ber vorigen, in welche ber größte Theil des Rideau-Geel

fällt, mit dem Dorfe Burges und 304 E. — Elmsley, östlich von der vorigen, eine fruchtbare, vom Rideausluß und Kanal und dem Sockburn Creek durchschnittene Ortschaft mit 1.070 E. — Ritley oder Kitley, Ortschaft zwischen Elmsley und Elizabethtown mit 1.071 Einwohnern.

#### 4. Der Diftrict Bathurft.

Seit einigen Jahren vom Diftrict Johnstown abgeschieden, und in die beiden Rantons Carleton und Lanart getrennt, bilbet ein Dreied, welches im Rorden und Rordoften vom Ottawasluß, im Gudoften von Johnstown, und im Westen von Midland begränzt wird. Das Land ift von außerordentlicher Fruchtbarkeit, wird durch ben Diffiffippi River, welcher mehre Falle bildet und den gleichnamigen Gee burchschneidet, ben Dadamasta und River Bonne Chaur, welche fammtlich bem Ottama zuströmen, und im Guden durch die Quellenmaffer des Ribeau burchschnitten. Die neu ausgelegten Ortschaften am Ottawa, welcher fich an der Nordost-Grange des Diftricts in die Geen oder Bafins Chat und Chaudiere erweitert, ftehen gegenwärtig fehr im Rufe, und werden mit jedem Jahre mehr besucht, und Solgichlager geben jest 150 Meilen jenseits des Late Chat. Die Ginwohnergabt beträgt (1832) 19 636 Geelen, meiftens Schotten aus den Sochlanden und aus den Niederungen, deren besonnener und sparsamer Character sie ungemein zu Ansiedlern befähigt; 358.293 Acres find bereits an Ansiedler vergeben, und von diesen 44.993 Acres schon in Kultur genommen. Der Viehstapel mehrt sich mit jedem Jahre, und ber Werth des fleuerbaaren Eigenthums beträgt bereits 179.257 Pf. St.

Carleton, Ranton im Rorden des Diftricts, mit 9 Ortschaften und 7.329 Einwohnern, einem Diehstapel von 520 Pferden, 863 Ochsen, 1.746 Milchfühen und 567 jungen Rindern, und einem Gesammt Gigenthum von 67.931 Pf. St. am Werthe. - Repean, Ortschaft im Often des Rantons, und im Rorden vom Ottama, im Diten vom Rideaufluß und Ranal begränzt, wird von drei Strafen durchschnitten und von dem Goberich River und mehren fleinen Creeks durchströmt; jablt 2.810 Einwohner, in deren Besit 2.196 Acres angebautes und 15.998 Acres unangebautes Land fich befinden, und hat im nordöftlichften Winkel am fudlichen Ufer bes Ottama, ein wenig unterhalb ber herrlichen galle bes Chaudiere, Sull in Unter Canada gegenüber, das aufblühende Städtchen By. Town, welches im Jahre 1826 gegrundet murde, regelmäßig ausgelegt ift und jest gegen 200 Saufer gablt. - Goul. burn, Ortschaft sudwestlich von der vorigen, mit reichem vom Goderich durchftromten Lande, mit dem Dorfe Richmond, am füdlichen Ufer des Goderich, und 1.913 Einwohnern. — March, Ortschaft am Gee Chaudiere, nordwestlich von Repean, mit 426 E. - Tarbolton, Ortschaft am füdlichen Ufer des Chaudiere, mit 96 E. -Figrop, sudwestlich von der vorigen, reiche niedere dicht bewaldete Ortschaft, zwiichen Lake des Chats und Chaudiere, wird vom Diffiffippi durchftromt, der hier die Sarvens - und Sobbles . Falle bildet, und von feiner Mundung in den Ottawa, oberhalb der Rapids des Chate, eine große Insel hat, mit 327 E. — M' Rab, Ortschaft am sudwestlichen Ufer des Lake des Chate, mit 318 E. und der freundlichen Niederlassung Rinell Lodge, des Hochland Häuptlings Mac Nab. - Suntley, im Gudoften von Figroy, reiche, von den Bufluffen des Miffisspi durchströmte Ortschaft, mit 1.031 E. — Pakenham, Ortschaft im Gudosten von M'Nab, mit 408 E.; wird vom Mississippi durchströmt. — Horton, neu ausgelegte Ortschaft am obern Theile des Lake des Chats, im Nordwesten von M'Nab, mit dem

Lanark, Ranton im Guden des Districts, mit 10 Ortschaften und 11.707 Einwohnern, welche bereits 31.044 Acres in Rultur gesest, und 196.891 Acres unculti-

virte Lander in Besit genommen haben. — Bed with, bflichfte Ortschaft bei Rie tone, und in der Mitte von dem großen Diffiffippi- See duchbrochen, tein Abfluß im Norden die Murphys- und Apple Tree. Fälle bildet, hat 2.21? Einwohner, und wird bon einer vom Rideau - Ranal nach ben Rormay . Fallen fib. renden Strafe durchschnitten, an welcher an der Gudoft Brange ber Ortichaft tel Dorf Franktown liegt. - Drummond, im Gudwesten der vorigen, blubente Ortschaft mit 2.472 E. und dem Dorfe Perth. - Bathurft, Ortschaft sudweillich von Drummond, vom Miffissppi und Rideau durchströmt, reiches Land, mit herrliden Unpflanzungen und 2.019 E. — North : und South : Sherbrook, zwei In schaften im Guden des Rantons, von denen die erstere 262, die lettere 98 Ginmehnn gahlt. - Dalhoufie, im Mordwesten von Bathurft, Ortschaft mit 1.019 &. -Lanart, swischen Drummond und Dalhousie, mit dem gleichnamigen Derfe unt 1.845 G. - Ramfap, Ortschaft im Nordwesten von Bedwith, von mehren Strafo und dem Missisppi durchschnitten, der hier die Murphys., Apple Tree., Shephents. und Norways - Falle bildet, mit 1.775 Einwohnern und dem Dorfe Carleton, a den Murphys . Fällen, mit mehren Mahl = und Gagemublen. - Darling, in Mordwesten von Lanark, und Lavant, im Mordwesten von Dalhousie, neue Onschaften.

#### 5. Der Diftrict Mibland.

Dieser größte Diftrict ber öftlichen Gection zieht fich vom St. Lorenz und Ontwie See unterm 43° 36' bis jum 46° 30' nordl. Br., und wird im Nordoften vom Mant. im Often von Bathurst und Johnstown, im Guden vom St. Lorenz und dem Ontant Gee, und im Besten von New : Castle begränzt. Das Land bildet im Guden 📾 große Salbinsel, Prince Edward genannt, die durch die Quinte Batton festen Lande getrennt wird und von einer Menge Ginbuchten durchschnitten ift. - Da große Trent River, welcher von New = Caftle herüberftromt, mundet an der in westlichen Granze in die Quinté Bay; auf der nordöstlichen Granze ftromt der Ottant welcher mahrend seines Laufes die Ratarafte Grand Allumet, Long Rapit und Grand Callumet macht, die durch Tragplate umgangen werden mund und bildet oberhalb derselben den Gee Allumet, welcher die große Blad Rivet Insel trägt; das Innere des Landes durchschneiden der Pillowaisi, die glum Bonne Chaur und Dadawasta, welche eine Menge fleiner Geen mit a anter verbinden, und die Quellenwasser des Miffissippi, und den Guden dud' ftromen der Rapane, der Galmon oder Shannon und die Moira, aufer einer Anzahl fleiner Fluffe und Creeks, welche die in allen Ortschaften gerftreut lie genden Geen mit einander verbinden. Den Nordwesten und den mittleren Theil del Districts durchzieht ein Hochland, welches sich mannichfach verzweigt und nach Johnstown übergeht. — Der Boden des Landes besteht aus dunkelfarbigem Thon und geltem Lehm, der außerst fruchtbar ist, und im Neubruch 25 bis 30, im Altland 15 bis 20 Bushels Baizen vom Ucre gewährt. Die Saatzeit beginnt in ter Mitte des April: die Erndte fällt von der Mitte des Julius bis Ende August. Arbeiter find sehr gesuch und erhalten monatlich 10 bis 12 Dollars Lohn nebst Roft, und gur Zeit der Ernift täglich 4 bis 5 Shillings. Nur erst zum fleinern Theile ist der Diffrict angebaut und in Befit genommen, 154.934 Acres find in Kultur gefest, außerdem aber bereit 412.055 Acres unfultivirten Landes vergeben. Die Balder in den Ebenen und Mit derungen find mit Beiftannen, weißen und rothen Gichen, Buchen, Ahorn, hideres. Birfen, Gifenholze, Pappeln und dichtem Geftrupp bestanden. Baufteine und Ralf fint in hinreichender Menge vorhanden; von Steinfohlen und Metallen bat man imat Spuren entdedt, dieselben aber bis jest nicht weiter verfolgt. - Der Biebstand belief

schuse, und außerdem findet sich eine ansehnliche Schaaf und Schweinzucht. — Der District ist in die 4 Kantons Frontenac, Lennor und Addington, Prince Edward und Haftings geschieden. — Die Bolksmenge belief sich im Jahre 1832 auf 37.457 Seelen, worunter 19.992 männlichen und 17.685 weiblichen Geschlechts, und der Gesammtwerth des steuerbaren Eigenthums in diesem Jahre auf 574.987 Pf. St.

Frontenac, Ranton im Gudoften des Diftricts, mit 13 Ortschaften und 10.403 Einwohnern, hat in der Fronte mehre durch Infeln gebildete Bapen, und sowohl im Guden als Morden des die Mitte durchziehenden Sochlandes eine Menge großer und fleiner jum Theil inselreicher Geen. - Ringston, Sauptstadt des Diftricte, Gig des Sherife und der Diftrictegerichte, ift eine hochft vortheilhaft am Rordgeftade bes Ontario . Sees, am Abfluß des St. Lorenz, gelegene Stadt, welche durch die fich weit nach Morden ins Land erstreckende navy. Bay von den Points Frederick und henry getrennt wird. Gie liegt auf der Stelle, mo früher bas alte frangofifche Fort Frontenac ftand, unter 44° 8' nordl. Br. und 76° 40' westl. L., ist feit 1783 erbaut und befitt regelmäßig gebaute Strafen, gegen 670 gut gebaute Saufer, 4 Rirchen und Rapellen, wooon 1 die Episkopalen, 1 die Ratholiken und 2 die Methodiften besitzen, 10 Schulen, 1 Gouvernements . und 1 Courthaus, 1 Diftricts. gefängniß, 1 hospital, einige 70 Magazine und Lagerhäuser, Rafernen für 1 500 Mann, welche die gewöhnliche Befatung ausmachen, und 1832 4.196 Einwohner, Die fich theils von Gewerben, vorzüglich aber vom Handel nahren. Kingston macht ben Stapelplat zwischen Montreal und bem gangen nordwestlichen Amerita, vom Anfange des Frühlings bis Ende Berbstes, so lange die Fahrt offen ift, berricht hier die größte handelsthätigkeit. Der hafen ift geräumig und vor den Winden gefichert, doch nur Buganglich für Schiffe, die nicht mehr als 18 Fuß brauchen, indeß gehen große Fahrzeuge felten bis Ringston herauf, da alle Guter und Baaren von Montreal auf Booten hierher gebracht werden. - Point Frederic ift eine lange ichmale Salb. insel, welche von Ringston gegen 3/4 Meilen auf der entgegengesetzten Geite der Bay entfernt ift, fich eine halbe Meile weit in sudoftlicher Richtung in den Gee erftrectt, und mit ber Stadt durch eine lange hölzerne Brude verbunden wird; dieselbe bildet die Bestseite einer ichmalen und tiefen Bucht, Ravn Ban genannt, des Saupthafens für die britische Geemacht auf dem Ontario . Gee; an der außerften Spipe ber Point ist eine starke Batterie aufgepflanzt, welche mit der auf der gegenüber liegenden Miffiffage Point errichteten, den Gingang des Safens vertheidigt, und hat oberhalb derfelben Schiffswharfte und eine Schiffedede mit Borrathebaufern. - Point henry bildet die Oftseite der Navn . Bay, und ift ein hoher schmaler Felsenrucken, der in derfelben Richtung wie Point Frederick in den Gee hinausragt; auf der Spipe beffelben erhebt fich ein Fort, bas den hochften Punct in diefem Theile von Canada einnimmt. — Ringston ift nach Quebec und halifar die ftarkfte britische Position in Amerifa, die Bharfte, Borrathshäuser, Anstalten für den Bau von Kriegsschiffen, Marinebarraden u. f. w. Alles findet fich bier in einem großen Magstabe, und im Rothfalle konnte in Ringston in gang kurger Zeit eine furchtbare Flotte völlig aus. geruftet werden. Nach Quebec und Montreal der wichtigfte handelsplat, hebt fich die Stadt mit jedem Jahre mehr empor, und feit der Eröffnung des Rideau : Ranals ift fie jum Hauptdepot des handels der untern Proving und aller Niederlaffungen an ben großen Geen im Besten gemacht worden. - Ringston, Ortschaft um die Stadt herum, mit 3.013 Einwohnern; das Land ift fteinig, doch ohne Nachtheil für die Landwirthschaft; Ralksteinbruche find unweit der Stadt, und in deren Rahe eine falzige Quelle, deren Goole jedoch arm ift; am großen Cataraqui, der in die

L-mil

Navy. Bay mundet, liegen mehre Mahl., Sage. und Walkmühlen. — Pittsburgh, Ortschaft im Osten der vorigen, am Ontario. See, wird vom Rideausanal durchschnitten und zählt 987 Einwohner; an der Küste liegt Howe, ein kleines start bewaldetes, von Fischern bewohntes Eiland; im Innern des Landes mehre Seen, unter denen Dog Lake der bedeutendste ist. — Wolf Island, Insel und Ontschaft vor Ringston, im Eingang des St. Lorenz, und durch Navy Bay und Kingston Channel vom sessen Lande geschieden, hat 611 Einwohner und ist nur erst zum kleinsten Theile angebaut; 9.670 Ucres sind an Einsiedler und Fischer vergeben. — Lough doro, Ortschaft im Norden von Kingston, mit reicher, fruchtbarer, von Landsen durchschnittener Niederung, mit 1.112 E. — Portland, im Westen der vorigen, Ortschaft mit 484 E., welche 12.033 Ucres in Besitz genommen haben. — Bed ford, mit den Seen Indian, Devils und Wolf; Hinchinbrooke, Dso, Olden, Renebec, Palmerston, Elarendon und Barrie, neue seit 1833 ausges legte Ortschaften im Norden des Kantons.

Lennor und Abbington, Ranton im Westen von Frontenac, mit 8 Ortschafe ten und 10.733 Einw., welche 52.385 Acres Land in Kultur, und 120.767 Acres robes Land in Besit genommen haben, und einem fteuerbaren Eigenthume von 158.517 Pf. St. - Das Land ift von vorzüglicher Gute, und wird vom Rapane River und einer Menge fleiner Creeks durchströmt; die Ruste ift im Gudwesten vielfach durchschnitten und bietet die Bayen Gaft und Say, und den Napane = oder Richmond. Bafen. - Ernestown, Ortschaft im Westen von Ringston am Ontario: Gee, mit 3.763 Einwohnern und dem gleichnamigen Dorfe, ist vortrefflich angebaut; wird nach allen Richtungen von Strafen durchschnitten, und gahlt bereits 18.844 Acres in Rultur gesetzte Ländereien; zwei Bäche, an welchen gegen 14 Mühlen liegen, bemaffern das Land, und in der Rahe des Dorfes find einige Beilquellen. - Frei bericksburgh, Ortschaft im Gudwesten der vorigen, mit Dorf am Eingang ber Quinte Bay, bat in ihrem Innern die Sav = Bay, welche durch einen naturlichen Ranal mit der Cast = Bay zusammenhängt, und 2.556 Einwohner. — Adolphule Town, Ortschaft, welche durch zwei durch die Caft Bay getrennte Salbinseln gebildet wird, im Gudwesten des Rantons, mit 666 Ginm., durch Long Read, einen schmalen Urm der Quinté = Bay, wird sie von der Infel Prince = Edwards ge schieden. — Richmond, durch den Napaneflug und Safen von Frederickburgt getrennt, Ortschaft im Norden der vorigen, mit 1.367 Ginw - Camden, Ortschaft im Nordwesten von Ernestown, schöner reicher, vom Galmon River und Napane durchschnittener Landstrich, der im Innern einige kleine Landseen trägt mit 1.780 C. - Sheffield, fast noch größtentheils mit dichtem Bald bedecte Ortschaft, durch welche fich eine Rette fleiner Geen gieht, die durch die Quellenwasser bes Salmon und Mapane verbunden werden; mit jährlich fleigender Kultur und 89 Einw. — 21 mberft 38 land, Insel und Ortschaft im Ontario = Gee, die fich vor Ernestown hinzieht. etwa 16.000 Acres enthält und von 512 Seelen bewohnt wird, die bereits 2.115 Acres in Rultur, und 5.351 Acres roben Landes in Befit genommen haben und Fischerei betreiben; an ihrer Gudfufte, Die mehre Einbuchten macht, liegt das fleine Giland Grape. — Raladar und Anglesea, zwei neu ausgelegte Ortschaften im Morden von Sheffielb.

Prince = Edwards, Halbinsel und eigner Kanton im Süden des Districts, im Ontario = See, mit 5 Ortschaften und 10.791 E. — Die Halbinsel ist von unregels mäßiger Gestalt, wird von einer Menge von Bayen und Buchten durchschnitten, läust nach allen Richtungen in langen sandigen Landzungen aus, und hat im Innern bedeutende Niederungen und Marschen. Durch eine schmale, jest durchstochene, Erdzunge hängt sie bei der Ortschaft Murray, des Districts New Castle, mit dem sesten Lande

-

jusammen, und wird im Morden durch die tiefe fich weit in's Land erftredende Quinte-Bay von hastings und Lennor geschieden. — Die halbinsel ist ziemlich wohl angebaut; 56.243 Acres find bereits in Rultur, und 122.880 Acres roben Landes in Befit genommen. Der Biebstapel ift bedeutender als in irgend einem andern Ranton des Diftricts, und der Berth des gefammten freuerbaren Gigenthums beläuft fich bereits auf 169.472 Df. Ct. - Marneburgh, Ortschaft im Dften der halbinfel, mit den beiden großen nach Dften und Nordoften freichenden Landzungen Point Traverfe im Guten und Point Pleafant im Norden, zwischen welchen sich die große Prince Edwards . Bay eröffnet; diese dringt nach Westen ine Land, bildet im Innern eine tiefe durch die vortretende Tower Point abgeschiedene Bucht, Duck Cove genannt, und bat vor derselben die Insel du Chene, und unterhalb Rav Befo die beiden fleinen Orphan-Gilande; vor Point Traverse liegen die Rifder : Infeln Ralfe Dud, und weiter öftlich die beiden Gilande Dud, welche noch jur Drifchaft gehören. Auf ter Nordseite der Point Pleasant eröffnet fich am Gingange der Quinte = Ban, Fredericksburgh gegenüber, die fleine Grog Ban, und im Guten ber Ortschaft wird eine seichte, nur Fischerfahrzeugen offene, Bucht burch die Gravel Point begrangt. Marpeburgh gahlt 1.674 Ginm., Die jum Theil von Giicherei leben und 7.480 Acres Land in Rultur gefest haben. — Sallowell, Ortschaft im Westen der vorigen, mit der großen und fleinen Gandy und Deters Bay, und den beiden burch fandige Rehrungen vom Ontario geschiedenen haffe Caft: und West: Lake, mit 3.525 Einw. — Sophiasburgh, Ortschaft im Nordosten der Halbinjel mit dem Dorfe Morrisville an der Quinte Bap und der Green Point im Norden mit 2.137 E. — Hillier, Ortschaft im Gud. westen der Halbinfel, mit 1.733 Einw., dem gleichnamigen Dorfe, und ben unweit der Rufte liegenden beiden Gilanden Nicholfons. - 21 meliasburgh, Ortschaft im Beften mit 1.722 Ginwohnern.

haftings, Ranton im Westen des Diffricts, mit 12 Ortschaften und 5.530 Ginwohnern. Der größte Theil des Landes ist sandige marschige Niederung, und wird von dem Salmon, Moira, Trent und deffen Bufluffen durchströmt; der Norden ift hohes dicht bewaldetes Tafelland. Rur erst ein kleiner Theil bes ausgedehnten Landes ist in Kultur genommen; angebaut sind 24.835 Acres, außerdem aber erst 90.607 Acres uncultivirten Landes vergeben. Der Gudwesten eignet fich mit feinen Marfchen vorzüglich für Biehzucht und hat bereits einen bedeutenden Biehstapel. Der Werth des gesammten fleuerbaren Eigenthums beträgt bereits 98.568 Pf. St. - Sidnep. Ortschaft mit Dorf im Gudwesten des Kantons, an der Quinte Bay, in welche sich hier der tie Ortschaft durchströmende Erent ergießt. mit 2.237 Einwohnern und reichen Ansiedelungen. — Thurlow, Ortschaft im Often der vorigen, an der Quinte-Bao, mit 1.511 Einw. und tem Dorfe Belleville an ter Mündung der Moira. - Ramdon, im Norden von Sidney, mit 409 Gimv. - Marmora, im Norden der vorigen, mit bedeutenden Gisengruben und 205 Ginm.; der größte Theil der Ortshaft ift noch dicht bewaldet, und hat im Gudwesten den fich nach New : Cafile hinüberziehenden Gee Marmora. - Suntingbon, Ortschaft im Morden von Thurlow, mit 271 Ginm. — Madoc, im Often von Marmora, mit 205 Ginm. — Thendinaga, Ortschaft an der Quinte : Bay, im Often von Thurlow, mit fruchtbarem Boden , welcher vom Galmon River bewässert wird , und 692 Ginm. ; im Gud. often der Ortschaft befindet sich an der Mündung eines fleinen Creeks ein Dorf der Mohames. — Hungerford, im Norden der vorigen, Elzevir, Grim 8= thorpe, Tudor und Lake, neu ausgelegte Ortschaften im Rorden des Kantons.

#### II. Mittlere Gection.

Die mittlere Gection Ober . Canada's umfaßt die Diffricte Dem Caftle und Some, welche langs dem Ontario . Gee eine Fronte von 120 Meilen haben, und fich vom 43° 30' bis rudwarts an den Ottawa, Ripiffing - Gee und French Rier unter 46° 30' nordl Br. erstrecken; die Fronte der Section bildet vom obern Theis der Quinté = Bay bis nach Trafalgar im Westen die nördliche Ruste des Ontario, und bietet bis dorthin, außer den Presqu'Isle Safen und den durch eine sudige Mehrung gebildeten Safen von Dorf nur unbedeutende Ginbuchten. Das Land ficht rudfichtlich der Fruchtbarfeit der öftlichen Section nicht nach, und ift gleich bieier durch eine Menge von Geen, breiten prächtigen Klussen und zahllosen Strömen, Ereis und Bachen bemaffert. - Der Trent, der größte Gluß, welcher diesen Theil det Landes turchstromt, fliegt aus dem Rice Late ab, und mundet, nach einem gemundenen Laufe von etwa 100 Meilen, nachdem er die Baffer bes Darmora und andere Zufluffe in sich aufgenommen, beim Dorfe Sidney in bie Quinte : Bap. Der Dtanabee, welcher, von Rorden fommend, dem Rice Lake zuströmt, kann als ber Ursprung des Trent betrachtet werden; ift ein ansehnlicher, breiter, und wie ter Trent. für Boote schiffbarer Strom, an deffen westlichem Ufer, 18 oder 20 Meilen nordlich vom Rice Lake entfernt, das Gouvernement in der Ortschaft Monaghan einen Plas ermählte, der seitdem den Namen Petersborough erhielt, um im 3ahre 1825 2.024 Einwanderer darauf anzusiedeln und den Bug der Einwanderung in diesen Ibed des Landes zu leiten. Vom Trout Lake (tem Forellen. Gee) aus, der Quelle tet Dtanabee, fteht derfelbe durch Creeks, Niederungen und kleine Tragplage mit einer Rette von Geen in Berbindung, die fich nach Westen bis in die Rabe bes Gimtob Gees erstrecken, und den Namen Shebauticon, Shemong, Pigeon, Sturgeon, Cameron und Balfam führen. Bom Balfam : Gee, tem mefilid: ften diefer Rette, führt ein kleiner Tragplat nach den Quellen des Talbot River. welcher fich in den Gimcoe : Gee ergießt , und fo eröffnet fich durch diese Baffermaffes eine fast ununterbrochene Wasserverbindung zwischen der Quinte - Bay und dem Gee Suron. Die Stromschnellen und Rasfaden des Gevernfluffes, durch welchen ber Simcoe in den huron abfließt, unterbrechen zwar bis jest diese naturliche Berbindung und schmachen die davon zu erwartenden Bortheile, indeffen werden ficher bei gundt menter Bevolferung Durchstiche die Tragplate beseitigen, und Ranale und Schleufen die galle und Schnellen umziehen, und fo eine Inland . Schifffahrt von ten Unfiedlem hervorgerufen werden, die den Handel Ober : Canada's im Kall eines Krieges mit ter Union völlig unabhängig von andern Mächten macht.

Den westlichen Theil der mittleren Sestion durchströmen: der Nottawasaga River, welcher nach Norden der Nottawasaga Bav des Huron zusließt; der Holland, Wuffetehsebe, Beaver, Talbot und Black, welche dem Simcoe See zuströmen, und der Eredit, Etobicofe, Humber und Don, welche in den Ontario münden. Im Allgemeinen bieten sämmtliche Ströme einen Uebersluß an Fischen, namentlich an Lachsen, von welchen große Quantitäten jährlich im Eredit River, für den Bedarf des Westens, mit Spehren gesangen werden. Außer diesen hier genannten Flüssen durchströmen und befruchten das Land eine unzählisse Menge von Ereefs, welche theils den verschiedenen Seen zueilen, theils als Tribuliries die Flüsse verstärken und eine große Anzahl von Mahl und Sägemühlen in Bewegung seßen. — Der Simcoe See, welcher im nördlichen Theile des Home. Districts, zwischen dem Huron und Ontario See, gelegen ist, bedeckt eine Obersläcke von nahe an 300 Meilen und ist der bedeutendste Binnensee Ober Eanada's; nach der Höhe der verschiedenen Fälle und Cascaden zu schließen, durch welchen der Se.





Einwohnern, welche 27.749 Acres Land in Kultur geseht und außerdem 151.748 Acres in Besitz genommen haben und ein steuerbares Eigenthum von 97.726 Pf. St. besitzen. — Hope, Ortschaft am Ontario, zwischen Smiths Ereek und Kap Allured, mit dem Städtchen Port Hope und 2.272 Einw. — Elarke, im Westen der vorigen, mit 919 Einw. — Darlington, mit dem gleichnamigen Städtchen am Ontario, im Südwesten des Kantons, mit 1.098 Einw.; das Land wird vom Baldwin's und Barbers Ereek, welche mehre Mühlen treiben, bewässert, und hat vor Oarlington eine, durch das Vorland Raby Head geschützte, offene Bucht. — Eartwright, Manvers und Eavan, im Rücken der Front-Ortschaften, von denen die letztere 2.173 Einw. zählt. — Mariposa, mit 208 Einw. — Ops, im Norden vom Manvers, mit 545 Einw. — Emily, im Osten der vorigen und im Süden vom Shemong See durchschnitten, mit 1.095 Einw. — Eldon, im Nordwesten des Kantons, vom Talbot durchströmt, mit 406 Einw. — Fenelon, im Osten von Eldon, mit dem Balsam und Cameron See, und Verulam, im Norden von Emily, mit Sturgeon Lake, neue Ortschaften.

#### 7. Der Diftrict Bome.

Die westliche Salfte der mittleren Gection, welche im Nordwesten vom huron-Gee, im Nordosten von New Castle, im Gudosten vom Ontario, im Gudwesten von Gore, und im Westen von London begrangt wird, ift einer ber größten bes Landes; in feiner Mitte liegt der Simcoe . Gee, deffen Gewäffer der Gevern durch die Glofter-Bay dem Huron - See zuführt. Das Land ift vom Ontario bis zum huron angebaut, bietet aber immer noch ausgedehnte Waldungen; jenseits des Gevern bis jum Niviffing : Gee ift ber gange Norden eine einzige Wildniß, ein fast ununterbrochener Wald. Der bewohnte Theil, welcher fich vom Gevern südlich bis jum Ontario erstreckt, wird in die Rantons Dort und Simcoe geschieden, und Port ferner in 4 Ridings abgetheilt. Die Bolksmenge belief fich 1817, nach Gourlay, mit Ginschluß von 200 Indianern, die zwischen Toronto und Ctobicofe leben, auf 7.900 Ropfe; 1834 hingegen war dieselbe, nach dem Toronto Courier vom Marz 1834, bis auf 110.924 Geelen gestiegen, und durfte tie Bevolkerung in biefem Jahre wohl in runder Gumme 120.000 Geelen betragen, ta in ter vom "Courier" gelieferten Angabe die nicht gering bevölkerten Ortschaften Drillia, Rotterwasaga, Sunnidale und einige andere fehlen. — Der Landbau fommt fehr in Aufnahme: 118.423 Acres find bereits in Rultur gesett, und 513.739 Acres Waldlandes in Besitz genommen; die Diehzucht ift bedeutend; 1834 jahlte man 4.817 Pferde, 5.908 Ochsen, 11.928 Milchfühe und 5.765 Stud junge Rinder, und der Werth des gesammten fleuerbaren Eigenthums belief fich bereits auf 524.823 Pf. St.

Dort, Kanton im Suden des Districts, ist in 4 Ridings und 21 Ortschaften geschieden, und zählte 1834 47.725 Einw. und ein steuerbares Eigenthum von 482.172 Pf. St. — Im ersten Riding liegen:

Eith Toronto (bis in die neueste Zeit Dork genannt) unter 43° 39' nördl. Br. und 79° 36' westl. L. von Greenwich, die junge Hauptstadt der Provinz; Sit des Lieutenant Bouverneurs, der Provinzialcollegien und des Parliaments von Oberscanada, so wie des Obergerichts, Sherifs und Districtshofs. Die Stadt hat eine herrliche Lage an der Mündung des Don in den Ontario See, an der Nordseite eines vortrefflichen Hasens oder eines elliptischen Basins von 8 bis 9 Meilen Flächensinhaltes, welches durch eine lange, niedere, sandige Halbinsel oder Insel, die sich von dem im Osten der Stadt liegenden Lande bis nach Gibraltar Point zieht, gebildet wird. Die Halbinsel ist eine durch Strömungen und Stürme aufgeworfene sandige Nehrung, die in einigen Plätzen nicht mehr als 60 Pards Breite hat, nach Westen

ju fich bie gu einer Meile Breite erweitert , und im breiteften Theile burch eine Menge großer Teiche burchschnitten wird, die fortwährend der Bufluchteort großer Schwarme ron Wasservögeln find. - Die Stadt ift in die 5 Wards St. David, St. Lawrence, St. Undrem, St. Patric und St. George geschieden, ift in rechten Binkeln aus gelegt, hat lange, geräumige Strafen, von denen die Konigeftrafe eine halbe Delle fang ift, und ift mit Trottoiren versehen und einige ber Strafen macadamifirt. Einige Festungswerfe beschüßen die Stadt, die etwas über 500 gum größten Theil von gadment und Biegeln erbaute Saufer gahlt . mehre öffentliche Plage hat , unter denen der am hafen der schönfte ift, und an öffentlichen Gebauden 1 Parliamentshaus, 1 Gouvernementshaus. 1 Hospital, 1 Courthaus, 1 Gefängniß, 1 protestantische, 1 schottische und 1 remife katholische Kirche, mehre Rapellen und Bersammlungehäuser, 1 Bank, die Gefethalle, 1 Kollege und Barracen aufzuweisen hat. Die Bevölkerung der Stadt, melde aus Englantern, Bren, Schotten, Gingebornen von Dber - Canada und einigen wenigen frangösischen Canadiern besieht, gahlt gegenwärtig gegen 11.000 Seelen. Rod m wenig mehr als dreißig Jahren war die Gegend, wo jest Toronto fieht, und ber gange Diffrict nordlich und westlich eine vollige Bildniß; gegenwartig wird tiefelte von einer fraftigen und fleifigen Bevolferung, die theils aus Europaern, theils aus Nachfommen derfelben besteht, und mit Wohlstand und Reichthum gesegnet ift, rafd angebaut und ausgelichtet, und überall zeigen fich die schnellen Fortschritte der Gielle fation. Die Umgebung der Stadt ift fruchtbar und die Luft fehr gefund, obgleich im Often fich ausgedehnte Marfchen finden. - Dort, Ortschaft um Toronto berum. mit 3.544 Einw., ift gut finden, namentlich an' ber nach dem Gimcoe führentm Dongeftrage, und wird von den Gluffen Don und humber bemaffert. - Bat ghan, Ortschaft im Rorden ter vorigen, mit dem Dorfe Thornhill und 2.861 Ginm. - Ring, gebirgige Ortschaft im Morden von Baughan, mit tem Done Dem Market, an ber Dongeftrage und 1.672 Einw. - Etobicote, am Do tario, im Meften von Dorf, mit 1.290 Einw. - 3m zweiten Riding, welches 9.694 Einm. gahlt , liegen : Toronto, Ortschaft am Ontario , im Gudwesten bes Ranions. wo fonst ein altes frangosisches Fort fland, mit 4.990 Einw. — Eoronto Bore. fleine Ortschaft im Rortoften ter vorigen und vom humber burchftromt, mit 483 Ginm. - Chinguacoufy, im Rordwesten von Toronto, reiche, vom Ctobitefe und Credit burchstromte Ortschaft, mit 2.728 Ginm. - Calebon, gebirgige aber fruchtbare Ortschaft im Nordwesten ber vorigen, mit 1.233 Ginm. - 21 lbion, offlic von Caledon, mit 1.050 Ginm. - Den britten Riding bilden die Orticaften Martham, mit dem gleichnamigen Dorfe im Often von Baughan, und 4.436 Gim. welche herrliche Pflanzungen besigen, 16.327 Acres bereits in Kultur gefest, und außerdem noch 44.321 Acres in Besit genommen haben. - Whitby, am Ontant an der Grange von New Cafte, mit dem Dorfe Bindfor an der Beg = Bav und 3.212 Ginm. - Scarborough, am Ontario, im Guten von Martham, mit bem River Rouge und Sighland Creek, die am Ontario zwei fleine Baren bil ten, und 1.897 Einw. - Pidering, mit dem gleichnamigen Dorfe am Ontarie, awischen Scarborough und Whitby, mit 1.807 Ginm. - Der vierte Riding. welcher 8.207 Ginm. gahlt, umfaßt bie Ortschaften 2B hit durch, im Rorden rem Martham, mit 2.732 Ginm. — Urbridge und Reach, im Rorden von Pidering und Whitby. - Gaft. Swillimbury, mit dem Dorfe Swillimburg, im Norden von Mhitchurch, mit 1.389 Ginm. - North . Gwillimburg, an ber Difeite der Coofs : Bay, des Gimcoe : Cees, mit 467 Ginm., und unweit der Rufte den Infeln Martego und Gnate. - Brod, im Norden von Reach, mit 1.032 Einw. — Georgiana, am füdlichen Ufer bes Gimcoe Gees, mit 856 Gin. und Scott, im Guben von Georgiana, mit nur erft wenig Ansiedelungen.

Simcoe, Kanton im Norden des Diffricts, ift einer der reichsten und fruchtbarften der Proving, und enthält alles zwischen dem Ranton Dort und dem Suron-See liegende Land. Eine von Caledon nördlich bis zur Nottawasaga: Ban fich hinziehende Bergfette, die Blue Mountains genannt, bildet die haupthobe des Landes, und eine andere Hochlandskette, welche fich im Mordosten des Simcoe. Sees, von New Caffle kommend, mit bedeutendem Falle nach dem huron zu abdacht, die einzige Unebenheit des Terrains; ber übrige Theil des Landes ist flach und eben, außerordentlich frucht ar, und wird durch die Fluffe Solland, Rottawafaga, River Wive, Matchadesh, Gevern, Black und Talbot bemässert. Das Land bietet vortreffliche Waldungen, ift aber nur erft jum fleinsten Theil in Anbau genommen, und gahlte 1834 blos 7.861 Acres angebauten Landes. Die Bevölferung ift nur dunn zerftreut, und belief fich 1834 auf 7.737 Geelen, die ein fteuerbares Eigenthum von 42.651 Pf. St. besitzen. Der Ranton ift in folgende 31 Ortschaften ausgelegt: Beft : Gwillimbury, von der öftlichen Ortschaft durch die Dongefraße geschieden, im Guden der Cooks Bay; ein reicher, fruchtbarer, vom Holland burchströmter Landstrich, mit 1.293 Einw. — Tecumfeth, im Westen ber vorigen, mit den Quellenwassern des Nottawasiga, und 1.389 Einw. — Adjala, mit 787, - Mono, mit 1.208 Einw. im Beften von Tecumfeth. - 21 maranth, gebirgige Ortschaft im Westen von Mono, in welcher ber Duse ober Grand River entspringt. - Luther, im sudwestlichsten Winkel des Rantons, mit nur wenigen Unfiedlern, und vom Dufe durchströmt. - Proton, im Mordwesten der vorigen. - Delanc. thon, Mulmur, Tofforontio und Effa, neue, wenig bebaute Ortschaften in der zweiten Reihe, offlich von Proton, und sammtlich von beiden Urmen des Rottamafaga durchströmt; lettere mit 167 Ginm. - Innisfil, am westlichen Ufer des Simcoe Gees und der Coofs Bay, und im Norden von der Bucht Kempenfelat begränzt; eine viel versprechende Ortschaft mit 406 Einw. — Thora, im Often bes Simcoe-Gees, mit 431 Ginm., wird vom Blad River durchstromt und im Norden vom Talbot begränzt, und hat unweit der Rufte die Inseln Graves und Canife. - Mara, an der Nordost = Seite des Simcoe, im Norden der vorigen, mit mehren guten Ginbuchten. - Rama, am obern Ende des hier durch Sohen zusammengedrangten Simcoe, aus welchem hier ter Gevern abfließt, dicht hinter einander zwei bedeutende Falle macht, und fich im Norden der Ortschaft zu dem großen Witch Dool erweitert. - Dro, auf der Nordwest : Geite des Simcoe, im Norden der Rempenfelat . Bay, von welcher die Penetengusbene . Strafe nach der Glofter . Bay des Suron führt, mit 881 Einw. — Bespra, westlich von der vorigen, mit reichem, vom Nottawasaga und River Wye durchstromten Lande und 236 Ginm. - Sunnibale, am füdlichen Ufer der Nottamasaga : Ban, in welche hier der gleichnamige Fluß munbet. - Merlin und Depry, zwei gebirgige Ortschaften im Westen von Gunnibale, bis jest noch ohne Kultur. — Artemisia, im Westen von Osprv, und Guphrafia, nordlich von derfelben, neu ausgelegte Ortschaften. - Bero, am Huron : Gee, zwischen der Nottamasaga . Bap im Often und Dwens Gound im Beften mit bem Rap Rut. - Alta, an ber Beffeite der Nottamasaga : Bay, eine gebirgige Ortschaft, welche nach Norden zu in das Rap Rich ausläuft, und bicht am Ufer die Felseninsel und Klippen Sen und Chidens hat. - Java, im Guben der Nottamasaga : Bay. — Flos, im Norden von Bespra, vom Nottamasaga-Klusse rurchströmt, mit 90 Einw., die sich jum größten Theil an der Bay angesiedelt haben. — Medante, öftlich von der vorigen und von der Penetengushenestraße burchschnitten, mit 448 Ginm. - Drillia, im Nordwesten des Simcoe . Gees, mit einem Tragplat, welcher vom Gee nach ter Matchatash : Bay führt. - Matchabafh, im Nordwesten der vorigen, und im Norden vom Gevern River begrangt,

der hier den dritten, vierten, fünsten, sechsten und siebenten Fall beschreibt. — Tan, im Südwesten der vorigen, an der Gloster Ban, die mehre tressliche Einduckten bildet, von denen die, in welche der River Wre mündet, und die Matchadash Bav die bedeutenossen sind, mit 180 Einw. — Tinn, Ortschaft und Halbinsel, westlich von der vorigen, zwischen der Gloster und Nottawassaga Ban, mit 221 Einw. die sich an der Penetangushene Ban angesiedelt haben, woselbst sich auch ein Marine Depot besindet; im Nordwesten und durch Ehrist ian Channel vom sessen Lande getrennt, liegen die Inseln Christian, Hope, Beckwith, Giants Thumb und die Watch ers; am andern User Gloster Ban hingegen Prince Henry's Islands.

### III. Gection bes Beftens.

Die westliche Gektion des organisitten Ober . Canada's umfaßt die vier Districte Gore, Diagara, London und Western, breitet sich zwischen den 42° und 45° 30' nordl. Br. aus, und hat vor allen andern britischen Besitzungen in Nord-Amerika den Portheil einer südlichern Lage; sie bildet eine ausgedehnte, fast gleichseitige, dreiectige Halbinsel, deren Basis vom Fort Erie bis zum Kap Hurd am Huron. Gee eine Lange von 216 Meilen hat, und teren Schenkel bis Amherstburgh sich gegen 195 Meilen hinziehen, wird im Norden und Westen burch den Huron - Gee, glut und Gee St. Clair, und dem Detroitfluß, im Guden durch den Erie. Gee, und im Offen durch den Niagarafluß, den Ontario Gee und die westliche Granze des Diftritts Home eingeschlossen. — Mit Ausnahme einiger weniger vereinzelter Anhöhen und eines, im Durchschnitte 100, an einigen Puncten aber 350 guß hoben Tafellandes in den Districten Gore und Niagara, siellt die ganze Oberfläche eine gleichmäßige, hier und da wellenformige Ebene bar. Der gange Traft, welcher der Alluvialbildung angehört, besteht hauptsächlich aus einer Schichte schwarzen und bisweilen gelben Lehme, über welcher, wenn noch im Naturzustande, eine tiefe und fette Dammerde lagert. Die Unterlage bietet ein gaber, grauer oder blauer Thon, der bisweilen, mit Gand vermischt, an die Oberfläche tritt. - Nirgends trifft man, felbst in der größten pflugbaren Tiefe, Steine oder Ries; dafür giebt es aber zahlreiche ausgedehnte Steinund Quaderbruche, welche überflussige Baumaterialien liefern. — Die Mälder zeichnen fich durch ihr ununterbrochenes Wachsthum und das reiche Blätterwerk ihrer Baume aus: Ahorn, Buchen, Gichen, Baghol; , Illmen, Eschen, Fichten, Kiefern, Hictory, Wallnuffe, Butternuffe, sufe Raftanien, Rirschen, Birken und Cedern oder Eppreffen find in diesem Theile Ober : Canada's vorherrschend; an einigen Stellen dehnen sich unermegliche Prairien, auf denen hier und da Gruppen von Gichen, weißen gichten und Pappeln, wie jum Schmucke von Menschenhand hingepflangt, fic zeigen, oft viele hundert Meilen weit aus. In ter Nachbarschaft von Long Point und an ten Ufern des Grand River liegen mehre diefer ausgedehnten fruchtbaren Ebenen, die fich im blübendsten Kulturzustande befinden; in den Ortschaften Burford, Stamford, Niagara, Dumfries und Ancaster find große natürliche Diesen, am vorherrschendsten aber im Diffrict London, wo der größte Theil des Landes aus offenen Prairien besteht. - Die vier Difricte des Westens werden durch mehre große Flusse und deren Arme nach allen Richtungen hin durchschnitten, und von diesen bieten die Thamse, die Duse ober der Grand River, der Melland oder Chippema, der Big Bear und der Maitland bie herrlichsten Wasserverbindungen. — Die Thamfe, früher Rivière à la Tranche go nannt, entspringt weit im Innern des Landes, im Morden der Ortschaft Blandford, und mundet nach 150meiligem Lauf in sudwestlicher Richtung in ten St. Clair : Ete; für große Schiffe ift sie bis Chatham, 15 Meilen oberhalb ihrer Mündung, fahrbar, für Boote aber bis beinahe zu ihren Quellen; das Land, welches fie durchwindet, if

reich und fruchtbar, und bietet alle Erforderniffe für neue Ansiedelungen im reichsten Dage. - Der Grand River, Die Dufe, entspringt im Reservegebiet der feche Nationen, verfolgt in vielen Windungen einen sudöstlichen Rurs, durchschneidet einen der fruchtbarften Trafte und mundet zu Sperbroofe, zwischen Voint au Barbet und Grand River Point in den Erie . See. Die Mündung des Flusses ist gegen 900 Nards breit, doch verbietet eine vor dem Eingange gelagerte Sandbarre, die gewöhnlich nur 8 Fuß Baffer hat, großen Schiffen die Einfahrt; Schooner konnen den Aluf 25 Meilen aufwärts gelangen, Boote aber noch eine bedeutende Strecke bober binauf. Die Uferbanke bieten eine Fulle von Gppslagern, und mit Leichtigkeit konnte von hier aus die gange Proving mit Gpps versehen werden. - Der Belland oder Chippe ma ift ein schöner Fluß, ber durchaus von Källen unterbrochen wird und das Herz bes Districts Niagara durchströmt; er entspringt in Binbroof, gegen 50 Meilen von seiner Bereinigung mit dem Niagara, welche 3 Meilen oberhalb des berühmten Falles des lettern Aluffes ftatt findet; an feiner Mundung ift er 100 Dards breit, und bis 25 Meilen aufwärts variirt feine Tiefe von 9 bis 14 Fuß; durch einen trefflichen Ranal fteht er mit dem Ontario im Morden und dem Erie im Guden in Berbindung, und bildet fo mit diefem vereinigt, gegen 10 Meilen feines Laufes eine Fortsetzung des Ranales. — Der Big Bear entspringt im huron . Traft der Land . Compagnie und mundet nach hundertmeiligem Laufe in den Chenail Ecarte, einen der gablreichen Ranale des Fluffes St. Clair. — Der Maitland ift noch nicht hinlanglich erforicht; er entspringt im Indianer : Gebiete, burchftromt die Landereien der Canada . Com: pagnie, und mundet in den huron . Gee, mofelbit er den Goderich . Safen bildet.

Betrachtet man die Jugendlichkeit der Ansedelungen in dieser Section Ober-Canaba's, so ist hier durch Anlegung von Straßen und Berbindungswegen schon außersordentliches geleistet worden. Die Dundas-Straße, Talbots Gtraße Best, die Middle-Straße, Talbotsstraße Oft, Talbotsstraße Nord, und die Straße östlich von Port Talbot, längs der Rüste des Erie, längs dem Niagara und dem südlichen User des Ontario nach Dundas, sind die vorzüglichsten öffentlichen Berbindungsstraßen, welche die Ertremitäten der angesiedelten Theile des Landes vereinigen; außer diesen zählt man noch gegen fünszig Haupt., Neben. und Berbindungsstraßen, von denen einige von ansehnlicher Länge sind. Die bedeutendsten derselven sind die nach Galt und Guelph führenden Straßen; die neue von der Canada Compagnie eröffnete Straße nach Godrich am Huron See; die zwischen Bursord und Malahide; zwischen Brantfort und Charlotteville; zwischen Grimsby und Rainham, und verschiedene andere.

Auch in diesem Theile des Landes hat die Bevölkerung mit außerordentlicher Schnel-

ligkeit zugenommen; 1823 belief sich die Bevölkerung auf 55.200 Geelen; 1826 auf 56.434; 1828 bereits auf 64.157; 1830 auf 81.676, und 1833 schon auf 101.605 Seelen.

#### 8. Der Diftrict Gore.

Dieser District, welcher im Jahre 1816 aus Theilen der Districte Home und Niagara zusammengeseht wurde, wird im Norden und Nordosten von Home, im Osten vom Ontario Gee, im Westen von Niagara, und im Westen von London begränzt, von der Duse oder dem Grand River und dessen Zustüssen bewässert und durchströmt, und hat einen reichen fruchtbaren Boden; der District wird in die beiden Kantons Hatton und Went worth geschieden, und wurde 1832 von 27.224 Einwohnern bedaut, die bereits 117.721 Ucres in Kultur geseht und 421.078 Ucres unangebauten Landes außerdem in Besitz genommen hatten, und ein steuerbares Eigenthum von 412.263 Pf. St. besitzen. Den Westen des Districts, namentlich aber den westlichen Theil von Wentworth, bewohnen verschiedene Indianerstämme, deren gesammte Kopspahl sich auf eiren 1.800 Individuen belausen mag. — Der Landbau macht in diesem

Districte außerordentliche Fortschritte; der Biehstapel mehrt sich mit jedem Jahre, und 1833 zählte man bereits 3.716 Pferde, 5.198 Ochsen, 9.956 Milchkühe und 4.015 junge Rinder.

Satton, Ranton im Rorden des Diffricts, vom Grand River durchströmt, und von der Dundas Gtrafe und mehren Rebenstragen durchschnitten, mit 20.424 Ginm. in 16 Ortschaften, 87.351 Acres angebauten und 363.282 Acres unangebauten Landet, und einem steuerbaren Eigenthume von 296.060 Pf. St. - Trafalgar, am Ontario, an der Granze von home, mit dem gleichnamigen Dorfe an der Dundasstrage und 2.730 Einw., gut angebaute fruchtbare Ortschaft, welche vom 12 und 16 Mile Ereef durchströmt wird. - Relfon, im Gudwesten der vorigen, mit bem Dorfe Dundas und 1.809 Ginm. - Dft. Flamborough, mit dem Stadtchen Burfington, an der gleichnamigen, durch zwei fandige Rehrungen begranzten Bap, im westlichsten Binfel des Ontario . Gees, welche durch Brants Dutlet mit bem See in Berbindung freht, mit 712 Ginm. - Beft = Flamborough, mit 1.398 Einw. und dem Städtchen Dundas, dem Sauptort des Rantons, am obern Ende der Burlington . Bay, unweit der marschigen Niederung Cootes Paradies. -Beverly, im Besten der vorigen, mit 1.050 Ginm. - Dumfries, reiche, rom Grand River durchströmte Ortschaft, mit 2.936 Ginm. und dem Städtchen Galt. -Baterloo, im Morden von Dumfries, deutsche Riederlaffung mit 2.320 Einm., welche bereits 13.983 Acres Land in Rultur gefest haben, und einen Biehftapel von 520 Pferden, 555 Ochsen, 1.007 Milchfühen und 661 jungen Rindern, und ein feuerbares Eigenthum von 44.395 Pf. St. befigen. - Bilmot, im Beffen bet vorigen, mit 645 größtentheils deutschen Ginwohnern. - Duslind, im Morden von Beverly, mit nur wenigen Ansiedelungen. — Rasagiwena, im Mordosten der vorigen, hugelige Ortschaft mit 484 Ginio. - Esque fing, im Nordweften von Trafalgar, fruchtbare, vom 16 Mile Creek und dem River Credit durchschnittene Ortschaft mit 1.700 Einw. - Erin, im Nordwesten der vorigen, dicht bewaldetes hügeliges Land, mit 611 Einw., die erst 1.485 Acres in Kultur geset haben. — Garrafraxa, auch Grand River genannt, im Westen des Kantons, und rom Grand River durchströmt, mit 1.967 Einw. - Richoff, fleine Ortschaft im Gud westen der vorigen, mit 134 Ginm. - Eramofa, Ortschaft im Gudwesten von Erin, mit 421 Ginm. — Boolwich, im Gudweflen von Richoll, vom Grand River und deffen Bufluffen durchströmt, mit 439 Ginm. - Buelph, im Mortoffen ren Materloo, mit dem gleichnamigen Stadtchen und 1.068 meift deutschen Ginm. - Die Referve . Landereien ber Geche Nationen erftreden fich lange ber Nordweft . Granie des Rantons, von Wilmot bis Garrafrara, und machen einen der reichsten Theile des Landes aus.

Wentworth, im Süden des Kantons, mit 5 Ortschaften, den Niederlassungen der Indianer und 6.800 Einwohnern. So klein der Kanton ist, hat er schon bedeutende Fortschritte in der Kultur gemacht; 30.370 Ucres sind schon in Kultur genommen und außerdem 57.796 Ucres rohen Landes vergeben. Der Werth des steuerbaren Eigenthums belief sich 1832 bereits auf 116.203 Pf. St. — Uncaster, Ortschaft im Südwesten von West-Flamborough, mit dem gleichnamigen Städtchen, einer Heilquelle und 2.276 Einw. — Salt Fleet, im Südossen des Kantons, an der Südseite der Burlington-Bay, mit 1.769 Einw. — Binbrook, im Südwesten der vorigen und vom Welland River durchströmt, mit 335 Einw. — Glanford, im Nordwesten von Binbrook, mit 653 Einw. — Barton, an der Südseite der Burlington-Bay, wo sich Brant's Salzwerke besinden, mit dem Dorfe Hamilton, durch welches die Straße von Dundas nach Niagara führt, und 1.776 Einw. — Die Dörfer der Indianer liegen zu beiden Seiten des Grand River, im Westen von

Wentworth, und zwar auf dem östlichen Ufer ein Dorf der Delawaren, eines der Sapugas und eines der Mohawks, auf dem westlichen Ufer hingegen ein Dorf der Tuscaroras, ein zweites der Capugas, und Brantford, ein Dorf der Wohawks. Die Indianer sind seit 1784 aus den Vereinigten Staaten hierher versest, sind gegenwärtig alle Christen, und leben von Ackerbau, Biehzucht und Fischerei; jährlich machen die Krieger Ausslüge nach dem Norden und Westen, um der Jagd zu pflegen; die Gesammtzahl der im District lebenden Indianer beläuft sich auf 1.800 Köpfe.

#### D Der Diftriet Miagara.

Diefer kleinste Diftrict der Proving, der im Norden vom Ontario, im Often von dem Niagaraflusse und Ratarakte, im Guden vom Erie - See, im Westen von London und im Nordwesten von Gore begränzt wird, gehört zu den schönsten und reichsten Gegenden der Welt, und liegt zwischen den prachtvollen Dafferflächen des Erie : und Ontario - Gees wie in einer Bucht eingeschlossen, wird in die beiden Kantons Lincoln und Saldimand geschieden, und hat eine Bevolferung von 64.595 Geelen. - Go flein der District ift, ist er im Berhältniß mit den übrigen besser als alle angebaut, und enthält einen größern Reichthum, gleichwohl ist immer noch eine bedeutende Quantität unangebauten Landes vorhanden; 106.421 Acres find bereits in Rultur genommen, und außerdem 352.909 Acres rohen Landes vergeben. Der Werth des fteuerbaren Eigenthums beläuft fich bereits auf 383.671 Pf. St. - Der Diftrict wird aufs herrlichste vom Grand River, dem Wellandfluß und Ranal, dem Warnen River, und den Creeks Dust, Stonp, Onstones, Pottman, Black, Chippe wa und dem Mud, und durch den 40, 30, 20, 18, 15, 12, 10, 8, 6 und 4 Mile Creef bewässert; der Niagara bespult seine öftliche Granze und bildet daselbit den berühmten Rall. - Die Scenerie der gangen Landschaft ift außerordentlich malerisch; das Fort George oder Niagara ift, wenn man ihn so nennen darf, ber Geehafen des Diftricts und fehr ftart befestigt, und in der freundlichen Stadt herrscht durch die beständige Ankunft und Abfahrt von Dampfbooten, Cloops und andern Schiffen lauter Leben und Thätigkeit.

Lincoln, Ranton im Often des Districts, wird in 4 Ridings geschieden, und gahlt 15 Ortschaften, 1 Stadt und 22.412 Einwohner, die bereits 100.514 Acres in Rultur gefest haben. — Im erften Riding find die Ortschaften Grimsby, am Ontario, mit dem gleichnamigen Dorfe und 1.614 Einw. - Elinton, im Often der vorigen, und vom Mud Creek durchströmt, mit 1.572 Einw. — Elaistor, im Sudwesten von Grimeby, und vom Wellandfluß durchstromt, mit 329 Einw. — Gainsborough, im Guden von Clinton, mit 1.252 Ginm. - 3m gweiten Riding: Louth, Ortschaft im Often von Clinton, am Ontario mit 1.157 Ginm., dem 2), 18 und 15 Mile Creek, der Mündung des Welland = Ranals und Flusses, und einigen Salzwerken. - Grantham, am Ontario, im Often der vorigen, mit dem Dorfe St. Catherine, in deren Nahe ein Galzwert ift, und 2.454 Ginm., tie größtentheils in der Nähe des Welland : Kanales sich angesiedelt haben. -- Niagara, frucht= bare Ortschaft am Ontario und Niagara, mit 1.717 Einw., die erst 8.623 Acres in Rultur gesett, außerdem aber 124.021 Acres rohen Landes in Besit genommen haben. - Niagara oder Fort George, früher Newart genannt, Hauptstadt des Diftricts, am westlichen Ufer des Niagara, unweit der Mündung deffelben, und dem gleichnamigen alten Fort auf der amerikanischen Seite gegenüber, ist gut gebaut, wird von geraden, sich in rechten Winkeln freuzenden Strafen durchschnitten, und hat die Districtsgerichte, 2 Kirchen, mehre Schulen, 1 Gefängniß, gegen 200 Säuser und 1.408 Einw.; die Flugmundung macht einen guten Safen, und liefert fostliche Beig.

fifche. Die Stadt wird burch das Fort Miffiffaga, das hart an der Mundung angelegt ift, hinlanglich gedeckt. - Queenston, Dorf am Riagara, 7 Meilen oberhalb Fort George, am Juge der Höhen (Queenston Sights), mit 1 Kirche, 1 Courthaus und 500 Einm., es treibt einen nicht unbedeutenden Handel, und hier werden, um den Niagarafall ju umgehen, die Baaren ausgeladen und nach Lewistown getragen. - St. David, Dorf in der Ortschaft Riagara. - Ehippema, Dorf 10 Meilen von Queenston, an beiden Ufern des Wellandflusses und in der Nahe von deffen Mundung, mit 200 Einw.; in der Nahe ift das fleine Fort Ballard, und Barracten. Um gegenüber liegenden Ufer des Niagara find die Dorfer Manchester und Fort Schlosher, die beide jum Staate Neu- Pork gehören. — Die Bridgewater Mills, bedeutende Mühlenwerke, befinden fich am westlichen Ufer des Riagara, einige Meilen unterhalb der Mündung des Welland; in deren Nähe find, am rechten Ufer des Flusses, ein wenig über der Oberfläche des Wassers, mehre brennende Quellen. — Le wistown, Dorf am Niagara, hat einen Flußhafen und treibt guten Sandel; bier werden die von Queenston herabgebrachten Waaren wieder zu Schiffe gebracht. — Im dritten Riding find: Stamford, am Niagara, mit 1 presbp. terianischen und 1 Methodistenkirche, und 1.493 Einw. — Thorold, im Westen der vorigen und vom Welland - Ranal durchschnitten, mit 2.052 Einw. — Pelham, an der Nordseite des Wellandflusses, mit 1.106 Einw. - 3m vierten Riding: Erowland, füdlich von Thorold, am kanalbaren Theile des Bellandfluffes, mit dem Dorfe Lyons und 841 Einw. — Willoughby am Niagara, Grand-Island gegenüber, und im Norden vom Bellandfluß befpult, der vor feiner Mundung im Miagara, dicht oberhalb die Goat Islands hat, mit 569 Ginm. - Bertie, im Gudosten am Niagara und Erie, fruchtbare, gut angebaute Ortschaft mit 2.159 Ginn., dem Fort Erie, unter 42° 53' 17" nördl. Br., auf einer Landspipe am Erie = See, wo der Niagara austritt, mit dem gleichnamigen industriösen Städtchen, von welchem aus verschiedene Dampsboote nach Amherstburgh, Sandwich, Detroit und Michilimacfinac führen. Fort Erie gegenüber liegt im Staate Neu - Dort bas bluhende Dorf Blad Rod, am Erie Ranal, und 2 Meilen unterhalb deffelben Buffaloe. bumberftone, Ortschaft am Grie : Gee, im Westen von Bertie, mit Point Abino im Often und Sugarloaf Point im Westen, und 1.554 Einm. -Bainfleet, am Grie. See, im Westen der vorigen, wird vom Welland Ranal durchschnitten, enthält größtentbeils marschiges Land, 842 Einwohner, und hat am Grie Gee, oberhalb Point Induftry, einen für fleine Fahrzeuge fichern Safen. Saldimand, Ranton im Westen des Diftricts, und vom Grand River ober

der Duse durchschnitten; hat zu beiden Seiten dieses Flusses Indianer Länder, sonst aber nur 3 für Ansiedler vermessene Ortschaften. Die Zahl der Einwohner beträgt, einschließlich der Indianer, 4.181; 5.807 Acres sind erst in Kultur geseht, und 27.058 rohen Landes an Ansiedler ausgegeben. — Moulton, Ortschaft am nordöstlichen User des Grand River, mit dem Städtchen Sherbroofe, an der Mündung dieset Flusses, wo die Kuste zwischen Point au Barbet und Weste Point eine ziemslich tiese sichere Bucht bildet, mit 528 Einw. — Nainham, am Erie See, im Südwesten der Indianerländer, mit Onstones und Stonve Treef, und 340 Einw. — Walpharm, auch Baldimand Kiver durchströmt, mit 480 Einw. — Indianerland, auch Baldimand genannt, reservirte Ländereien der sechs vereinigten Nationen; zieht sich vom Erie See an zu beiden Seiten des Grand River in nordwestlicher Richtung vis zur Gränze von Gore, und enthält am östlichen User 2 Dörfer der Delawaren und Onandagas, am westlichen hingegen 2 Dörfer der Senecas und Mississagas, zusammen mit 421 Einzwohnern.

#### 10. Der Diffriet Bonbon.

Der größte Diffrict der westlichen Section, welcher im Norden vom huron . See, im Often von home, Gore und Niagara, im Guden vom Erie . Gee, und im Westen vom Westdistrict und dem Huron. Gee begrangt wird, die Bortheile einer ausgedehnten Waffergrange langs der Gestade bes Erie. und huron. Gees genießt, und von den schiffbaren gluffen Thames und Great Bear, welche bem St. Clair - See, River aux Sables, Banfield und Maitland, welche dem huron, und den Rettle, Catfish, Otter, hemlod und andern Creeks, welche dem Erie zufließen, durchftromt wird. — Rur der fleinste Theil bes Landes ist bis jest angebaut, und erst 104.198 Acres in Kultur genommen, 488.849 Acres aber außerdem bereits vergeben; der Reft ift eine fruchtbare Wildnif, die man aber jest angreift und lichter ju machen sucht. Ausgedehnte Strafen werden gegenwärtig nach allen Richtungen angelegt; ben mittlern Theil durchzieht die Dundasstraße, den Guden die Talbotsstraßen; der Boden ist reich und fruchtbar und im mittlern Theile des Diffricts größtentheils in den Sanden der Ober : Canada . Land-Compagnie, welche die Ländereien unter billigen Bedingungen an Einwanderer überläßt, so daß der London District wegen seiner trefflichen Lage, seines reichen Bodens und feiner gut bestandenen Waldungen die Beachtung aller Unsiedelungslustigen in hohem Grade verdient. — Gegen den Mittelpunct der Nordfufte des Erie zu hat der ercentrifche, aber philanthropische und redliche, oft verkannte Oberst Talbot eine Niederlaffung gegrundet, die seinem Berstande wie feinem Bergen gur Ehre gereicht, und feit dem Jahre 1802 ift diefer wohlwollende Mann in feinem Streben, das um ihn herumliegende schöne Land britischen Einwanderern zugänglich zu machen, unermudlich. - Die Bevolkerung, welche 1810 erft 8.907 Einw. gablte, mehrt fich mit jedem Jahre und belief sich im Marz 1834 schon auf 38.913 Geelen, die ein steuerbares Eigenthum von 366.849 Pf. St. besagen. — Der District wird in die drei Kantons Rorfolt, Orford und Middlefer und den Suron. Traft der Canada. Compagnie geschieden, hat im Norden des lettern noch Kronlandereien, die fich bis ju den Quellen des Maitlandflusses erstrecken, und nördlich von diesen Indianer. gebiet.

Dorffolt, Ranton im Gudoften bes Diftricts, am Grie- Gee, mit 6 Ortschaften und 6.827 Einwohnern, welche 29.571 Acres angebauten und 86.820 Acres unangebauten Landes, so wie im Ganzen ein seuerbares Eigenthum von 92.897 Pf. St: befigen. Das Land ift gut gelegen, wird von einer Menge kleiner, Mühlen treibender Erecte durchströmt und von mehren guten Strafen durchschnitten, und hat am Erie-See Long Point oder North Foreland, eine schmale Halbinsel, die an der breitesten Stelle nur 180 Dards breit ift und fich von der fudwestlichen Ede von Walfingham gegen 20 Meilen öftlich in den Gee erftreckt. — Woodhouse, Ortschaft im Often des Kantons, und vom Patersons und Collmans Greek bewässert, mit 1.298 Einwohnern und dem Dorfchen Dover am Grie. — Townsen , im Rorden der vorigen, mit dem Dorfe Waterford, am Wavenpfluß. — Charlotteville, im Besten von Boodhouse, am Grie : Gee, mit dem neu ausgelegten Stadtchen Bittoria, am Milf Creek, dem Dorfe Gimeo, im Nordoften und Char: lotteville, an der Turken Point, die einen für kleine Fahrzeuge sichern Safen schließt, mit 80 Saufern und 1 Kirche; in der Nahe find Gifenwerke und eine Beils quelle; 1.460 Ginwohner. - Bindham, im Rorden der vorigen und vom Big und Collmans Creek durchströmt, mit 930 Ginwohnern. - Balfingham, meftlich von Charlotteville, am Erie, mit der Long Point und 790 Einwohnern. — Middletown, im Nordwesten der vorigen, mit 361 Einwohnern. - Houghton, im Sudwesten von Walfingham, am Erie, und vom hemlod, Clear und Long Point Creek durchschnitten; mit 141 Einwohnern.

Orford, Kanton im Nordwesten von Norfolk, mit 10 Ortschaften und 9.470 Einw.; — 25.092 Acres sind in diesem Kanton in Kultur geseht und 115.790 Acres roben Landes vergeben. — Dakland, kleine Ortschaft im Südosten, mit 490 E. — Burford, mit dem gleichnamigen Dorfe, im Westen der vorigen, mit 1.302 Einm. — Blenheim, im Norden der vorigen, mit 916, meist deutschen Einwohnern. — Ost., West. und Nord. Orford, 3 Ortschaften im Westen von Bursord, welche von der Dundasstraße und der Thames durchschnitten werden; zusammen mit 847 Einm. und dem Städtchen Oxford an der Dundasstraße, welches erst einige 30 Haust zählt. — Norwich, im Südosten von Oxford, mit dem gleichnamigen Dorse und 1.977 Einw., best bebauteste Ortschaft des Kantons. — Dereham, im Westen der vorigen, mit 336 Einw. — Nissouri, im Nordwesten des Kantons, an der Dundasstraße, und von den Zustüssen der Thames durchströmt, mit 725 Einw. — 3 orra, im Osten von Nissouri, an der Dundasstraße, mit 1.801 Einw., welche bereits 2.378 Acres in Kultur gesetz haben. — Blanford, zwischen Zorra und Blenheim, im Norden der Dundasstraße, mit 214 Einwohnern.

Middlefer, Ranton im Besten von Orford und Norfolf, am Grie . Gee, mit 16 Ortschaften und 20.616 Ginm. - Der Kanton hat reichen fruchtbaren Boden, und wird von der Dundas . und den Talbotsstraßen durchschnitten. Rur Talbots Strafen. fostem hat Ober - Canada sein Aufblühen zu verdanken, und nur dadurch, bas frater fein Spstem nachgeahmt murde, fam bas Land auf geordnete Beise in Aufnahme. -Die Einwohner haben 49.535 Acres in Kultur, außerdem aber 286.239 Acres unbe bauten, größtentheils bewaldeten Laudes in Besitz genommen. — Banham, Ortschaft im Gudoffen bes Rantons, am Grie : See, mit dem Städtchen Port Bur well, an der Mundung des großen Otter=Creef und 1.871 Ginm. - Dalahide. im Westen der vorigen, von Talbotestraßen durchschnitten und dem Catfish Creek burchströmt, mit 1.948 Ginm. - Darmouth, am Erie, mit dem Städtchen Sterling, an der Mundung des Rettle Creek, mit 2.676 Einw. - South. wold, westlich von der vorigen, mit Port Talbot, einer freundlichen Niederlass sung auf tem hohen Ufer des Erie : Gees, und 2.404 Ginm. - Dun wich, im Westen von Port Talbot, mit der Plumb Point, am Grie, und 564 Ginm. — 210. borough, im Gudwesten des Kantons, von der Thames und den Talbotsftragen durchschnitten, mit einigen fleinen sichern Buchten am Erie und 637 Ginm. - Mofa, am nördlichen Ufer der Thames, mit 690 Einw. -- Effrid, im Rordoften ter porigen, mit 406 Einm. — Carradoc, öftlich von Effrid, und vom Great Bear und den Zufluffen der Thames durchströmt, mit 550 Einm. — Delamare, am östlichen Ufer der Thames, im Norden von Southwold, mit 212 Ginm. und einem indianischen Dorfe. — West minster, im Norden von Darmouth, vom Rente Creek durchströmt und von der Mord = Talbotestraße durchschnitten, mit 357 Ginm. -Nord = und Gud . Dorchester, große, durch die Thames in zwei Theile geschie. dene Ortschaft, mit 1.576 Einw. - London, reiche Ortschaft, welche von der Dundas : und Londonstraße und den Zufluffen der Thames durchschnitten wird, mit der Stadt London, die, obwohl jest noch flein, im Bergen eines fruchtbaren Landes, an den Ufern des schönen Thamesflusses liegt, und ohne Zweifel in ihrem Wohlstande und ihrer Bevölferung rasche Fortschritte machen wird; mit 4.152 Ginw. — Lobo, zwischen Carradoc und London und vom Great Bear und der Thames durchftromt, an der Nordseite der Dundabstraße, mit 684 Einm. — Billiams, in Rordwesten des Rantons, vom Rivière aux Gables burchstromt, mit 251 Ginm. -

Goberich, füdlich von der vorigen, zwischen bem Rivière aur Gables und Great Bear, 874 Einwohnern.

Der Huron. Erakt der Sanada. Compagnie eröffnet sich im Morden des Kantons Middleser, wird von der London. und Goderichstraße durchschnitten, und enthält an der Mordgränze von Middleser die Ortschaften: Biddulph, mit 76, und Ade. I aide, mit 718 Einw.; Blanshard, Downie und South. und North. Gasthope; an der Londonstraße, im Osten: Usborne und Tucker. Smith; an der Westseite längs dem Huron. See: Mac. Gillivray, Stephen, Hap, Stanley, mit dem Bensieldsluß, Goderich, mit einem guten Hasen und über 800 Einw., und Colborne, durch welche Ortschaft der Maitlandsluß dem Goderichhasen zuströmt. — Zu beiden Seiten der Goderichstraße liegen im Südwesten die Ortschaften Hibbert und Fullarton, und im Nordosten Ellice, Logan. Mc Killop, Hullet und die schon oben angegebene Ortschaft Colborne am Huron. See.

Das Indianerland springt nach Nordwesten in eine Landspise aus, die sich weit in ben Huron-See hinaus erstreckt und im Nordwesten in dem Kap Hurd, im Nordocken in der Wingfield Point und Cabots Head endigt; an der Westseite eine Menge fleiner Buchten und die St. Lufas-Bay hat, und nach Osten zu die große Georgian-Bay und die Nottawasaga=Bay begränzt, und eine Menge noch wenig bekannter Einbuchten bildet, von denen Owen Sound, zwischen Kap Rut und Kap Commodore; Colpoys Bay, vor welcher die Inseln Griffith, White Cloud und Hay liegen; Melville Sound, im Westen des Kap Crofer und Oper Bay, im Norden des Chin-Kap die bedeutendsten sind. — Im Nordwesten des Kap Hurd liegen die noch zum Indianerland des London-Districts gehörenden Inseln Coves, Echo, Flower Pot, Bears Rump, Shingle Bank und Half Moon.

#### 11. Der Diftrict Beftern (ber Beft . Diftrict).

Dieser District begreift die sudwesslichste Spise der Haldinsel und wird im Norden vom Huron. See, im Osen von London, im Guden vom Erie. See und im Westen vom Detroit. Flusse, dem St. Clair. See und der Sinclairstraße begränzt, im Innern von der Thames, dem Great Bear Creek und einer Menge kleiner Ströme bemässert und von mehren guten Straßen durchschnitten. — Das Land ist fruchtbar und höchst vortheilhaft gelegen und wird in die Kantons Esser und Kent geschieden; an der Thames sind schöne Weideländereien und die Gegend am Detroitsluß ist dicht bevölsert; Pflanzung reiht sich an Pflanzung; bis Sandwich glaubt man einen Obstgarten zu durchwandern, eine solche Fülle von Aepfeln, Birnen, Pfirsichen und Nektarinen sieht man hier überall, und auf allen Ansiedelungen sind Nepfelpressen im Gange. — 1810 hatte der District erst eine Bevölkerung von 5.158 Seelen, worunter gegen 1.000 Indianer, 1832 belief sich dieselbe auf 10.687. — Das angebaute Land betrug in diesem Jahre 29.651 Acres, das vergebene unangebaute 184.819 Acres; der Werth des steuerbaren Eigenthums 134.874 Pf. St.

Rent, Kanton im Often des Diaricts, zwischen dem Erie und Huron See; reiches, fruchtbares, von der Thames und dem Great und Little Bear Creef durchströmtes Land, mit den Ortschaften: Orford, im Often des Kantons, am Eriesee, mit 352 Einw.; drei Straßen durchschneiden das Land; den nordwestlichen Theif bespühlt die Thames, an deren südlichen Ufer eine Herrnhuterniederlassung und in deren Nähe eine Salzquelle sich besindet. Die hier lebenden Indianer bauen viel Mais, Bohnen und Kürbisse, bereiten Ahornzucker zum Verkauf und sammeln Naphtha, welches in beträchtlicher Menge auf der Oberstäche der Thames gefunden wird: es quisst

aus einer Deffnung am Gestabe, und man foll täglich eine Gallone vom Baffer ab. schörfen fonnen. - Somard, im Gudwesten der vorigen, am Grie, mit 852 Ginm. - Sarwich, im Gudwesten von homard, mit der Pointe aur Pine ober Landguard, einer nach Guden fich in den Grie . Gee erftrecfenden Landjunge. welche eine Mafferfläche von 8 Meilen einschließt, die durch einen kleinen Aussluß mit dem Erie in Berbindung fteht; die Ortschaft enthalt 462 Ginm. - Raleigh, zwischen bem Erie und der Thames, mit dem gleichnamigen Städtchen, am südlichen Ufer des lettern Fluffes; mit 691 Einw. - Caft Tilbury, an der Mundung der Thames in den St. Clair Gee und von der mittlern Talvotsftrage durchschnitten. - Romney, fudwestlichfte Ortschaft des Rantons, am Grie, mit den Eroofet, Dellow, Two . und Muddy : Creek und 398 Ginm. - Dft . und Weft . Dovet, am öftlichen Ufer bes St. Clair : Gees, mit 669 Ginm., dem Dorfe Balboon, an ter Mundung des großen Bear Creek, und vor derfelben, im Sinclairfluß, mit den großen Inseln St. Unns und St. Mary oder Balpole, lettere mit 75 E. -Chatham, an der Nordfeite der Thames, mit dem gleichnamigen Städtchen, eine fehr in Aufnahme gekommene Ortschaft: vor 15 Jahren lebte noch kein einziger weißer Einwohner innerhalb 20 Meilen von diefer Stadt, und gegenwartig befinden fic 18.000 thatige und industriose Einwohner in diesem Stadtbezirke, die 4 Dahlmublen, mehre Gagemublen und & Brauereien ju ihrem Bebrauche haben. Der Boden gebort ju den fruchtbarften der Erde, und giebt, ohne weitern Dunger bis ju ben nachften 10 - 16 Jahren, 18 - 20 Barrels des feinsten weißen Baigens per Acre. - Alle britischen Unterthanen haben auf 210 Acres Anspruch, die binnen 10 Jahren mit 15 Chilling per Acre vollständig gezahlt werden muffen. Die Ansiedler haben allerdings tüchtig zu arbeiten, aber weder Zinsen, Zehnten, noch Taren zu zahlen, ausgenommen die jährlichen Abgaben von 6 Pence vom Acre, gur Bermendung für Strafen : und Brudenbau u. dgl., nachdem das Land 7 Jahre frei gewesen mar. 3m Ctadtgebiele Chatham tefinden fich : 2 große protestantische Rirchen, 4 Methodisten : Bersammlunge. häuser, 2 presbyterianische und 2 Quacker - Bersammlungshäuser, 1 römisch fatholiste Rapelle, 3 dotirte Schulen, 2 Zeitungen, welche dreimal in der Boche erscheinen, ein weibliches Erziehungeinstitut, eine Sandels : Akademie und einen Ackerbauverein; alle Glaubensmeinungen leben bier friedlich neben einander, indem ihre Bekenner nur damit beschäftigt find, durch freundschaftliche Dienstleistungen ihre gegenseitigen Intereffen und 3mede ju fordern. - Camben, im Nordosten von Chatham, am nördlichen Ufer der Thames, mit 169 Ginm. — 3 one, fruchtbare, vom Great Bear durchströmte Ortschaft, mit 255 Ginm. und einem indianischen Dorfe. - Damn oder Dacon, im Westen von Bone, ebenfalls vom Great Bear bemaffert, mit 290 C. -Sombra, im Besten der vorigen, an der Offfeite des Ginclair, mit 304 Ginm. -St. Clair, im Norden von Sombra, am Sinclairfluß, mit Point Edward, am Huron : Gee; ist jum größten Theil für die Indianer reservirt, und hat im Gm clairfluß, der Mundung des Commodore Creek gegenüber, die Insel au Cerf. Im Often tiefer Ortschaft liegen unvergebene, dicht bewaldete Kronlandereien, und nord, lich von diesen, am huron : Gee, schließt die vom Rivière aux Gables burch. strömte und vom Rap Sppewash begränzte Ortschaft Bofanquet den Ran: ton Rent.

Esser, Kanton im Westen der Provinz, zwischen dem Erie und St. Clair See, und im Westen vom Detroitsluß begränzt, ein gut angebauter Landstrich, welcher größtentheils von Franzosen und deren Nachkommen bewohnt wird, die sich hier sesten, als Frankreich noch im Besiße der Sanada's war; sie sind ein heiteres, wenn auch in wissenschaftlicher Hinsicht unwissendes Bolkchen, die ihre Sitten treu bewahrt haben, durch welche sie sich vor den Landschaften anderer Länder so vortheilhaft aus:

zeichnen. Die Häuser ber Landwirthe find alle klein und freundlich, von Blumengarten umgeben und die Außenseite berselben nach Indianerart mit Baumrinden belegt. Die Ortschaften biefes Rantons find: Derfea, im Gudoften am Grie : Gee, mit ber weit hervortretenden Pointe Dele ober South Foreland, welche fich gegen 9 Meilen fublich in ben Gee erftrect, einen ju Zeiten überfchwemmten Gumpf umschließt und nach Westen zu die Pigeon Bay bildet, in welche der Curticos und Sturgeon Greef munden; mit 549 Ginm.; unweit ter Point liegen im Grie = Gee die Inseln Pele, Gaft Gifter, St. George und la Fleur. - Gosfield, im Meften der vorigen, mit dem Mill Broof und Cedar Creef und 791 Ginm. - Col. chefter, am Grie, im Westen von Gosfield, mit 66? Ginm. und dem alten Forte, an ter Mundung des Dic Gregor : Ereet. - Dalben, im Gudweften des Rantons, an der Mundung des Detroitfluffes in den Erie. Gee, mit 1.351 Einw. und bem Städtchen Umberftbourg, an der Mundung ber Detroitstraße, mit einem herrlichen Safen, in welchem die britische Flotte des Erie . Gee ftationirt ift; - gegenüber liegt im Strome die Insel Bois Blanc, auf welcher die Englander gur Schugung ihres Safens, trop ber Ginfpruche ber Amerifaner, eine Befestigung aufgeworfen haben. - Suron, ein ben Suron . Indianern augehöriger Landftrich im Rorden von Malben, mit Dorf am Detroit, an der Mündung des Rivière au Canard. - Gandwich, an der Offeite der Detroitftrage, mit der Turten. In fel, einem Giland im Detroit, bas icone Beiden, aber nur wenig Solg bat, und ter Stadt Gandwich, tie gegen 240 Saufer hat; nur wenige find von Biegeln, alle aber find weiß getuncht und viele mit grunen Jalouffen verfeben; an öffentlichen Gebauden befit die Stadt, außer einer fleinen fatholischen Rirche, ein Diftrictsgericht, 1 Gefängniß, 2 Schulen, 3 Wirthehaufer und 8 Raufmannsladen. Einwohner gahlt die Ortschaft 1.502, die meiftens vom Landbaue und Sandel leben. -Daibftone, am St. Clair. Gee, im Dfen von Gandwich und vom Pife Ereet und dem Rivière aur Puces durchströmt, mit 211 Ginm. — Rochester, im Diten der vorigen, mit 198 Ginm. und ten gluffen Belle und Ruscum, und Beft : Tilbury, am St. Clair . Gee, im Nordoften bes Rantons, mit 304 Ginm.

# IV. Neu - Braunschweig. — New Brunswick.

### a. Geschichte bes Landes.

Die Provinz Reu : Braunschweig, ursprünglich ein Theil der Provinz Neu Schott- land, war mit jener Provinz entdeckt und bis zum Jahre 1784 als die undurchtring- liche Wildniß jenes wichtigen ausblühenden Landes betrachtet worden. Die frühere Geschichte der Kolonie ist mit jener von Neu : Schottland innig verwebt; durch den Utrechter Frieden vom Jahre 1713 wurde das Land, nach vorgängiger Eroberung, an Großbritannien abgetreten; der ruhige, ungestörte Besitz von Neu : Braunschweig aber den Briten erst durch die gänzliche Vernichtung der französischen Macht in Nord: Amerika (1758 — 1759) vollkommen gesichert. Im Jahre 1784 wurde das Land, in Rückssicht auf die Loyalissen, die nach dem Frieden von Bersailles die dreizehn vereinigten Staaten verließen, um sich in diesem Landstriche niederzulassen, von Neu : Schottland getrennt und in eine besondere Provinz umgewandelt, die nach dem Stammhause der jetzt regierenden britischen Königsdynassie den Namen Neu : Braunsch we is gerehielt. — Im solgenden Jahre wurden die jetzigen Gränzen der Provinz sessgestellt,

bas Land felbst aber, unter ber Abministration des Dberften Carleton, der nach St. John eine gesetgebende Bersammlung berief, ju einem eigenen Bouvernement erhoben. Obwohl das Land damals nur spärlich bevölfert mar, murde daffelbe dot burch bas zwanzig Jahre lang fortgesente umfichtige und vaterliche Befreben tes Gen verneurs Carleton aus dem Zustande seiner Wildniß zu allmähliger Civilisation ertoben ; die trefflichen Gigenschaften tes Grunders der neuen Rolonie und die Leiden der neuenglischen und übrigen amerifanischen Lovaliften, die größtentheils die erften Io fiedler in tiefem wichtigen Theile bes britischen Reiches maren, bilden bie Sauptjuge der Geschichte des Landes, beffen Bewohner bis jest ein Stilleben führten, bas mur im Anfange burch Ansiedlungeschwierigfeiten, Indianerfampfe, wilde Thiere, falle Minter und abwechselnd Baldbrande unterbrochen murde. — Lettere find hier ju Lande bistorische Greigniffe, und nicht umbin fonnen wir, hier des furchtbaren Brantes i Miramidi an der Offufte . im Jahre 1825, ausführlicher zu ermähnen, Da derfelbe ju den ichredlichsten Waldbranden gehört, die jemale ftattgefunden haben, und ren wichtigem, wenn auch betrübten Ginfluß, auf einen Theil des Landes mar, bas mit langfam fich von dem erlittenen Unglude erholen konnte : Wer nie außerhalb Eurept gewesen ift, tann fich von der Beftigfeit und Schnelligfeit, mit welcher bas geuer nach langerer Dauer der heißen Jahreszeit in Mord . Amerita muthet, wenn bas burte Unterholz, das abgefallene Laub, verbunden mit den harzigen Bestandtheilen bes hier heimischen Bauholzes, brennbare Materialien in ungeheuerm Ueberfluffe anhäuft, taum eine entsprechende Borftellung machen, und folgenoe Schilderungen eines Augenzeugen, des herrn Cooney (M. Martin History, vol. III. p 389), von dem großen Dire michi : Brande übertrifft Alles, was je in dieser Art vorkam. — Der Commer 1823 war in beiden hemisphären, besonders aber in Amerifa, wo fich die verderbliden Wirfungen durch epidemische Kranfheiten fund gaben, ungewöhnlich beiß. Dahrm bes Juli und August mutheten an verschiedenen Orten Reu . Schottlands, jumal in der öftlichen Abtheilung der Salbinfel, weitverbreitete Baldbrande. Die anhaltende Sipe des Commers wirfte auf die Durre der Maldungen, machte diefelben mehr als gewöhnlich für das Feuer empfänglich, und erzeugte, da fie die Berbreitung ber be reits in der erften Salfte des Commers eingetretenen Baldbrande unterftutte, eine nicht gewöhnliche erflicente Marme. Um 6. Oftober naherte fich bas Reuer augen scheinlich Rewcastle, und man gewahrte in verschiedenen Zwischenraumen auflodernte Klammen in den Waldungen, vorzüglich gegen Nordwesten, im Ruden von Newcaute, in der Nachbarschaft von Douglastown und Moorefields und langs ten Ufern tes Bartibog. Biele hörten bas Busummenfrachen fallender Baume und gerknitterter Mefe. mahrend ein dumpfes polterndes Getofe, nicht unahnlich dem Rollen fernen Dennere, fich in Zwischenraumen, wie abwechselnde Artilleriedechargen, vernehmbar machte. Em 7. Oftober flieg die Sige bis zu einem folden Grade und murde fo druckend, taf Biele von ihren entnervenden Wirkungen zu leiden hatten. Gegen 12 Uhr Mittags erhob fich ein bleicher, leicht mit Purpur gefärbter Nebel aus dem Balde empor und lagerte fich über ihn hin, wich jedoch bald vor einer großen schwarzen Wolfe gurud, welche das gange Firmament wie in Rauch einhüllte und bis gegen 3 Uhr, wo bie Sige qualvoll und unerträglich murde, ihre Stelle behielt. - Rein Sauch bewegte te Luft, - tie Utmosphare mar überladen; - eine unwiderstehliche Erschlaffung temachtigte fich der Menschen und eine betaubende Unthätigfeit ichien allenthalben ju herrschen, ausgenommen in den Wäldern, welche jest erbebten und raschelten, und mit Plagen und Anallen und unaufhörlichem, schauderhaftem Betofe, in welchem tie schreiendsten Migklange jeder Art vernehmbar maren, eine furchtbare Lebendigkeit erhalten hatten. Das gange Land erschien nun wie von einem Reuermeer umfloffen, welches durch die Berwustung, welches es anrichtete, seine Rreise immer enger jeg.

aber nicht eher fich ju einem Punkt ichließen ju wollen ichien, als bie Alles ber Berfforung unterlegen hatte. - Gin wenig nach 4 Ubr erhob fich eine ungeheure Rauch. faule in vertifaler Richtung im Nordwesten von Remcastle und hullte ben gangen himmel in völlige Dunkelheit ein; da aber ein leichter Rordwind eintrat, dehnte fie fich allmählig aus und zertheilte fich in eine Menge formlofer Nebelmaffen. Gine Stunde fpater, gegen halb 6 Uhr, fliegen gahllofe Rauchfäulen, die von Rlammen erleuchtet, aus verschiedenen Theilen des Waldes drangen, jum himmel auf: Gine fcmere, erstidende Rauchdede, die fich bis an den außerften horizont ausbreitete, und um fo furchtbarer ericbien, ale flammende Blige und feurtge Bungen diefelbe unregelmäßig durchjudten, hing jest über Newcastle und Douglastown in bedrohlicher Rahe herab, mahrend Schauer von Feuerbranden, falzinirten Blattern, Afche und glubenden Roblen unter heulendem Betofe herabhagelten. Gegen 9 Uhr, oder fur; nachher, hallten die Balber von unaufhörlichem donnerartigen Brullen wieder; Schlag auf Schlag, Rrachen auf Rrachen verfündigten das Wert ter Zerftorung; jeder neue Schlag erregte neue Beforgniffe, jedes neue Rrachen gab ein Zeichen der fortschreitenden Buth des furchtbaren Elements. Dit gieriger Schnelligfeit naherten fich bie Rlammen den ihnen verfallenen Gegenständen; nichts vermochte ihren Fortschritt ju hemmen; jedes Sinderniß mußte der Bermuftung weichen, und mehre hundert Meilen niedergebrannter Waldungen bezeichneten ihren verheerenden Weg. — Der Aluf, vom Orfan gepeitscht, schaumte und marf feine tochenden Wellen aufe Land; das himmelsgewolbe erbebte vom Krachen des Donners und gucfende Blige gerriffen das Kirmament. - Ein Augenblicf, und Alles mar fill! ein tiefes, furchtbares Schweigen beherrichte einen furgen Moment die gange Natur, als plotlich ein langgetehntes, dufteres Betofe durch die Waldung braufte und taufende, Alles verzehrende Flammen vor fich her jagte: Newcastle, Douglastown und die gange Mortfufte des Rluffes, welche fic von Bartibog bis an den Naafhwaat, eine Strecke von mehr als 100 Meilen, in der Lange ausdehnt, murde von einem unermeglichen Feuermeer überftromt, das fich über mehr als 6.000 Meilen ergoß! - Man denke fich, um nur eine ungefähre Borftellung von der Bermuftung und dem Elende ju bekommen, das alle Schilderung überflieg, einen großen reißenden Strom, deffen beide Ufer über 100 Deilen weit Dicht von Unfiedlern bewohnt find; dazu vier blubende Stadte, zwei auf jeder Geite deffelben, und bedente, daß diefe Stadte und Anfiedlungen aus hölzernen Bebauden, Borrathehausern, Ställen und Scheunen bestehen, daß diese Scheunen und Ställe mit tem Ertrag ter Ernten bis oben angefüllt find, bag die Ankunft der Berbft-Importen tie Porrathshäuser und Niederlagen mit Spirituofen, Pulver und andern brennbaren Materialien sowohl, als mit den nothwendigen Bedürfniffen für den herannahenden Minter verfehen bat, daß ter kultivirte oder angesiedelte Theil an tem Alusie nur einen langen, schmalen, etwa eine Biertelmeile breiten Streifen bildet, ber gwischen bem Fluffe und unabsehbaren, sich bis an den Rand herabziehenden Waldungen eingeschlossen ift; daß diese fich über einen Raum von 6.000 [ Meilen ausbreiten und burch die anhaltende Sige eines langen Commers völlig ausgedorrt find! Belebt man nun noch diefes Bemalte durch die gabllofen Schaaren herumschweifender milder Thiere, vermehrt durch viele Hunderte von Rindern und andern Hausthieren und durch Taufende im Innern bes Landes gerftreuter Menfchen, wird man doch nur ein schwaches Bild von dem Buftande eines Landes erhalten, das binnen wenig Stunden ploplich von einem Fenermoer umfloffen war. - Ein gräßlicheres oder ergreifenderes Bild menschlichen Clentes fann faum erbacht werten; ber gange angebaute Diffrict mar in ein Leichentuch ber ichaubervollften Berwuftung eingehüllt; die Tone der Freude, die früher hier erschollen, maren vor der Stimme des Unglude verstummt; nur Laute des Sammers und der Berzweiflung trafen das Ohr, und tas Auge erblickte ringsum

nichts als Trammer, Verwüstung und Tob. — Newtastle, noch gestern eine blübende Stadt, voll Handel und Leben, mit etwa 1.000 Einwohnern, mar nur ein Haufen rauchender Ruinen, und Douglastown, ein Drittel seiner Größe, mar in dieselbe jammervolle Lage gebracht. — Von den 260 Wohnhäusern und Niederlagen, worand die erstere bestand, waren nur noch 18, und von den 70, welche letztere enthielt. nur 6 übrig. — Die Verwirrung, welche am Bord der 150 Geeschiffe war, welche damals im Miramichi ankerten, war schrecklich; ein großer Theil brannte bis auf Wasser ab, alle aber wurden mehr oder weniger vom Keuer zerstört. — Zerstreute Gruppen halbausgehungerter, halbnackter und obdachloser Geschöpfe, alle mehr oder weniger beschädigt, und den Berluft ihres Eigenthums, ihrer Kinder, Freunde und Berwandten beklagend, durchzogen das Land. Menschliche Leichname lagen in allen Richtungen umber, beren Eingeweide heraustraten; andere, an benen alles Fleift von den Klammen verzehrt und nur noch die rauchenden Gerippe übrig waren; bier lag ein Rumpf ohne Ropf, mit losgetrennten Gliedern; bort Körper in Roblen verwandelt oder zu Alfche verbrannt; andere durch Erstickung aufgeschwollen und mehre die Spuren des zuckenden Todeskampfes an sich tragend. Kurz und gewaltsam war ihr Nebergang vom Leben zum Tode; kunstlos und melancholisch ihre Todtenfeier. Ueber 500 Menschen sollen den Tod gefunden haben! — Taufende von wilden Thieren kamen in den Baldern um, aus deren faulenden Leichnamen Strome pestartigen Gestankes flossen, welche verheerende Rranfheiten über die verodeten Besitzungen ausbreiteten. Hausthiere aller Art lagen todt und fterbend in den verschiedenen Theilen des gantes und Myriaden von Lachsen, Schollen, Forellen und andern Kischen, welche in Folge des durch die in die Flusse niedergeschlagene Asche erzeugten Alkalis vergiftet worden maren, lagen todt oder zappelnd an den ausgebrannten Ruften und Buchten, und eine zahllose Menge wilder Bogel und Reptilien theilte ein gleiches Schickfal. — Solder gestalt war ber furchtbare Brand von Miramichi, der Neu- Braunschweig um viele Sahre jurudfeste und die ichnelle bulfe gahlreicher Menschenfreunde in der alten und neuen Welt in Anspruch nahm, die eine Summe von 40,000 Pf. St. jur Unterflügung der Ueberlebenden unterzeichneten, deren Eigenthum im Betrage von beinabe einer viertel Million Pfund Sterling burch ben Brand gerftort worben mar.

# b. Lage. — Granzen. — Größe. — Ausdehnung.

Die Proving Neu : Braunschweig liegt zwischen 45° 5' (ober wenn man die Infel Grand Manan baju rechnet, zwischen 44° 52') und 48° 4' 30" nordl. Br. und 63° 47' 30" bis 67° 53' westl. L.; begränzt wird dieselbe im Norden durch die Bay Chaleurs, in dem St. Lorenzgolfe, welche den Gaspe = Diftrict Unter = Canada's davon scheidet, und vom Ristigouchesluß, welcher von seiner Quelle an bis zu seiner Einmundung in die Bay Chaleurs die Provinz vom Ranton Bonaventure in Unter Canada trennt; im Guden durch die Jundy-Bap, Chignecto Inlet und Shepoty-Bas. die Neu - Schottland beinahe zu einer Insel gestalten; im Often vom Golf von Et Lorenz und der Northumberlandstraße, welche die Prince Edwards - Insel vom festen Lande icheidet und im Westen vom Gebiet der Bereinigten Staaten, welches von der Sucfuste an der Passamaguoddy Bay nordwarts sich langs dem Flusse Scodie eter St. Croix, dem Chiputnetifooh bis zu einer Kette von Geen fortzieht und tann eine Gränzlinie bildet, die am Monumente auf Mars Hill, 100 Meilen westlich von Fre derickton, unter 45° 57' nordl. Br. und 66° 46' westl. L. beginnt und nordlich etwa 4-5 Meilen, westlich von tem gluffe St. John, nach ben Quellen des Rifligouche-Fluffes fic erstreckt. Die Granze mit Maine ift ichon feit langer Zeit ein Begenstand tes Zwiftes zwifden ten Bereinigten Staaten und Großbritannien gewesen, und die Entscheidung

des Königs ber Rieberlande ift bis jest immer noch von beiden Partheien verworfen worden. Nach bem Friedensvertrage von 1783 foll nämlich die Granze von Neu-Schottland (zu bem damale Reu . Braunschweig noch gehörte) im Often der Bereinigten Staaten burch eine Linie bestimmt feyn, die langs der Mitte des Flusses St. Eroir, von feiner Mundung in der Fundy. Bay bis ju feiner Quelle und von diefer Quelle gerade nordwärts bis zu bem Hochlande, durch welches die in das atlantische Meer fallenden Rluffe von denen in den St. Loreng fallenden geschieden werden, fic erftreckt. — Das Unbestimmte lag in der Annahme bes St. Eroir ale Grange, da nicht genau bekannt war, welchen Fluß man unter diesem Namen verftebe, und welcher seiner obern Arme als der Quellenfluß zu betrachten sev. Die Briten hatten angenommen, es fen der westlicher liegende Scobie (Schudit) ober Daffa. maquoddy darunter gemeint, die Amerifaner aber wollten den öflicher liegenden Dagagnabit unter ber Benennung des St. Eroir verstanden miffen. Der Begenftand ift nicht unwichtig, ba es fich einerseits um ben Besit eines fruchtbaren Landftriche von beinahe 400 geographischen Deilen handelt, andererseits aber auch ein weit größerer Theil bes obern St. John in die Bande der Bereinigten Staaten fallen murte. - Bis in die neuern Zeiten haben die Englander den im Streite gelegenen Bezirk als ihr Gigenthum behandelt, feit 1825 aber haben die Amerifaner angefangen, von einzelnen Theilen Befit zu nehmen, Unfiedler dabin zu verpflanzen und fich Abgaben entrichten ju laffen. Ihre Rommiffare wurden indes von der britischen Regierung mit Gewalt verjagt, und feit jener Zeit haben die Grangfreitigkeiten nie gang aufgehört.

Die Länge der Provinz von Often nach Westen beträgt 282, die Breite von Guden nach Norden 207 englische Meilen, der Flächenraum nach frühern Berichten 1.548, nach Hassel 1.350 geogr. Meilen, nach Bouchette hingegen 27.704 englische (gleich

1.320 geographischen) Deilen oder 17.730.560 Acres.

# c. Physifcher Charafter bes Landes.

Neu- Braunschweig ist ein fast noch ganz rohes, im Naturzustande liegendes Land, und besteht im Allgemeinen aus wellenförmigen Erhöhungen, die hier bis zu Bergen aufschwellen, dort sich zu Thälern und Niederungen abdachen, die mit dichten stattlichen Waldungen bedeckt sind, von zahlreichen Seen und Flüssen durchschnitten werden und nach allen Richtungen hin mit den freundlichen, über die fruchtbaren Alluvialstriche zerstreuten, "Intervales" benannten Ansiedelungen Wasserverbindungen eröffnen. — Der größere Theil dieses Gebietes, etwa 14 Millionen Acres, besindet sich immer noch im rohen Naturzustande, ist aber reichlich mit Bauholz bedeckt und mit schönen ausgebehnten Prairien versehen. Die Küsten des Landes sind größtentheils hoch und selssig, längs der Fundy. Bay sehr ausgezackt und im Rücken des Küstenstrichs mit vielen Ebenen und Thälern gewechselnd, welche den darauf verwandten Fleiß reichlich sohnen.

Eigentliche Gebirge besitzt Neu- Braunschweig nicht; am südlichen Ufer des Ristigouche ziehen sich die niedern Ausläufer der uns aus Unter- Canada bekannten Alban pkette hin und machen nach Nordwesten zu die Gränze mit Maine; erheben sich zu einzelnen Bergen, senken einige kleine Aeste nach Süden hinab und verbreiten sich in abgesonderten Söhenzügen durch's ganze Land. Der bemerkenswertheste Punct, der durch den Umstand, daß er von den britischen Kommissarien als der Ansang der, die Gränzen der Bereinigten Staaten bildenden, Hochlande bezeichnet wurde, eine nicht geringe Wichtigkeit erhielt, ist der Mars. Hill, etwa 5½ Meile westlich vom Et. Johnslusse und 100 Meilen von Frederickton entfernt; dieser Berg, dessen Gipfel sich beinahe senkrecht erhebt, ist gegen 3 Meilen lang, mit einer Basis von 4 Meilen und

einer Sohe von 2.000 Jug über tem Meere und 1.200 fiber bem Niveau tes Ct. Croixfluffes. Da terfelbe ber hochfte Punct in ber Gegend ift, fo beherricht er bie gange Umgebung; an seinem Fuße breiten fch ungeheure Balbungen wellenformig aus; ihm gegenüber, im Dften bes St. John. liegen bie beiden 1.200 bis 1.500 guf hohen Berge Bear Mount und Moofe Mountains; weiter im Guten tie abgesonderte unbedeutente Sugelfette Boatawomfoot, und im Often der Proving die bohern Shepody Mountains, tie im Rordwesten die Chignecto = Ban begrangen. - Und der Sfihmus, burch welchen Reu : Schottland mit tem Seflante gusammenhängt, wird von einem Landruden burchzogen. - Alle Gebirge und Berg. juge Ren . Braunschweigs gehören ju tenen von zweiter Bildung, erreichen nirgents aber 3.000 Jug Bobe und find im Innern des Lantes mit dichten Waldungen betedt; bergmannisch untersucht find fie noch nirgents. - Auf bem Greenlam Doun. tain, 5 Meilen nordwestlich von Gt. Undrem, foll nach dem Berichte tes Et. Andrew Herald vom 21. April 1828 ein vulfanischer Ausbruch stattgefunden haben! — Die Rufte langs bem Golf tes St. Loreng ift niedrig und fantig, mit verfruppelten Baumen befest und von ausgedehnten Marfchen, breiten, tiefen Moorgrunden und langen Sandgestaden, die durch bas Busammenfloßen der Strömungen des Golfes mit ten einmundenten Fluffen gebildet werden, eingefaßt. - Die Ruftenlinie ter prachtigen, 85 Meilen langen und 16 - 30 Meilen breiten Chaleurs . Bay beginnt unter 47° 58' nordl. Br. und 64° 30' westl. L. und gleicht größtentheils ber Golffufte, bat jedoch an einigen Stellen fenfrechte Felfenflippen von nicht unbedeutenter Sohe. Bor bem Eingange ter Bay liegen an ter Neu · Braunschweiger Geite bie beiden Inseln Chipegan und Miscou; erftere ift 20 Meilen lang, niedrig und fandig, fonft aber mit ziemlich ergiebigem Boten und von frangofischen Atabiern bewohnt; lettere, beren Umfang 10 Meilen beträgt, ift nur von einigen hollandischen Familien bewohnt, welche für ihre Beerden hier treffliche Deide und reichlich Beu jum Binterfutter finten. - Die Geefufte ber Miramichi Bay ift nietrig, gegen bas Innere ju erbebt fich aber bas Land und besteht jum Theil aus ausgebehnten, fruchtbaren "Intervales", gum Theil aus rauhen Felsparthien. - Im Morten terfelben ift bis jur Diecou Point die Rufte von großen Lagunen eingefaßt, von tenen einige 12 Meilen lang und 3 Meilen breit find und die Ruftenschifffahrt, vermittelft fleiner Sahrzeuge, febr erleich. tern; die Rufte felbst ift niedrig, flach und fantig und 2 bis 3 Meilen landeinwarts bunn mit Sannen und Fohren bedectt. - Der Rorden ber Proving, lange bem futli. den Ufer des Ristigouche, besteht aus Sochebenen, tie fich etwa eine Meile rudwarts ausdehnen, mit ihren Borfprungen aber fich bis an ten Rand tes Baffers erftreden und wie Festungewerke aussehen. Der Anblick bes Landes ift hier ungemein großartig und effektvoll; wohin fich bas Huge wendet, erblidt es eine fast unermegliche Reibenfolge gigantischer Sügel, mit gablreichen Geen und Fluffen, Thalern und Schluchten wechselnd; - einige ber Berge find mit schlanken, iconen Sichten geschmuckt, antere mit Hartholz bedectt; viele haben sumpfige, oberquellige Gipfel, und wieder andere verflächen fich allmählig in reiche Wiesen und Gbenen. Der Form nach find einige tie fer Berge konisch, andere fast gang rund, viele schlank und in Pike zulaufend, und nicht wenige von der grotesfesten Gestalt. Das abichuffige Ufer tes Riftigouche erhebt fich zuweilen 300 Fuß hoch über feinen Dafferspiegel, und bei jeter Bintung tes Aluffes, die etwa aller 6 Meilen eintritt, wird ber Reisende von Neuem burch ben Unblid eines wohlgeschütten Gees überrafcht. - Gegen 70 Meilen vom Dieere an verflacht fich bas Land im Nordwesten ter Proving immer mehr, und tie gange Strede, bis zu den Quellen des Ristigouche, ift eine schone, offene, fruchtbare Sochebene, die mit ausgedehnten Intervales eingefaßt und mit bichten, noch unberührten Baltungen gemischter Solgarten bedectt ift, unter benen fich große Fichten - und Riefernhaine

besonders auszeichnen. — Hoffentlich wird tiefer schöne Landstrich, ter bis jest nur theilweise, ten Ufern tes Flusses entlang, sparsam fultivirt ift, bald wegen ter portrefflichen Qualität bes Fichtenbauholzes und ber Ergiebigkeit seines Botens von Unfiedlern angebaut werden. - Die Rufte von Rent, langs bem St. Lorenzgolf und ber Strafe von Northumberland, ift mit Cantflachen und Marschen durchzogen, landeinwarts aber erhebt fich bie Begend und ein ftarferer Baumichlag zeugt fur bie Ergiebigfeit tes Botens. Die Rufte an ter Funty - Bay bietet nichts als nachte Kelfen, ift aber, wegen der Rahe ber Sauptstadt, sorgfältig angebaut und gemährt landeinmarts einen freundlichen Unblid, indem unweit berfelben mehre mäßig hohe Sugel bier mit Geen und Fluffen abwechseln. Der hafen von St. John ftellt fich von der Gee aus fuhn und wild bar, hat man aber ben Eingang passirt und die fleine Insel Partritge im Ruden, so giebt ber gebirgige hintergrund und die malerische Umgebung ein fehr fchones Bild. Der St. Johnsfluß bahnt sich bei seinem Eintritt in den hafen durch die Spalte eines massiven überhängenden Felsens, die augenscheinlich einer Erdrevolution ihren Ursprung verdanft, seinen Weg. Da nun diese in einer Strecke von beinahe 600 Meilen fich anhäufente Maffermaffe hier in eine nur 1.300 Fuß breite Strafe eingezwängt wird, so entstehen dadurch tie sogenannten St. Johns & Falle, die eigent= lich eine Schleuße nach großem Makstabe barstellen. Der Anblick dieses überhängenden Felfenabflurges zur Zeit bober Gluth ift mabrhaft mundervoll, und das Getofe, jumal wahrend der Ebbe, furchtbar. Die gewöhnliche Bobe der Gluth oberhalb der Ralle beträgt 6 Fuß, aber nur in dem Falle, wenn der Fluß nicht angeschwollen ift. Die Fluth muß 12 Jug abfließen, bevor ber Strom für Schiffe befahrbar wird. Die Dauer Diefer Paffage mahrt gegen 20 Minuten, nach welchen bas Steigen bes Maffers einen Fall von unten her bewirft; bei der Rudfehr der Fluth ebnet fich das Maffer auf eben fo lange Zeit, und nur viermal mahrend 24 Stunden fonnen Schiffe in ben Gt. Johnshafen einlaufen, in welchem die Fluth von 25 bis auf 30 Fuß freigt, und daburch die niedern Schlammfuften in der Fronte ter Stadt überschwemmt. — Deerhalb ber Fälle erweitert fich ter Fluß und bildet eine ziemlich geräumige, von waldigem rauhem Hochlande umgebene Ban, an deren Seiten Kalkfelsen luftige Sügel und Borgebirge bilden. — Derselbe landschaftliche Charafter herrscht an der Grand : Bay, von deren ausgedehnten Ruften fich die Renebefafis : Bay gegen 40 Meilen öftlich hinzieht; die Kuste dieser Bay ist im Allgemeinen steil und felsig; am obern Theile derselben liegt Guffer Dale, ein schöner, reich angebauter, fruchtbarer Landfrich. Weiter aufwärts, nach Frederickton bin, ift die Scenerie fehr lieblich : ein großer Theil des Bodens besteht aus Intervale oder angeschwemmter Erde, welche Die üppigste Kruchtbarkeit erzeugt, und von hier bis zum Mars - Hill wechselt fruchtbares Baldland mit gut fultivirten Landgutern. — Gegen Brighton bin ichmeift bas Auge über eine smaragdgrune, dicht bewaldete, wellenformige Landschaft, und unter bem 46° 55' nordl. Br. gelangt man an bie großen galle (Grand Falls), eine rauhe, wildromantische Gegend, wo der St. John zwischen wilde, von Baumen überhangene Felkklippen eingeengt, einen Abhang von mehren Juß mit tobendem Ungestüm herabstürzt, hier durch einen ploplich dazwischen tretenden Feldrücken in seinem Sturze gebindert und in eine ungeheure Schaummasse verwandelt wird und von diesem berab in einen fenfrechten, 50 Ruß tiefen, von schwarzen Teleblocken umftarrten Abgrund mit donnerndem Gebrause herabfällt, hier in einen noch engern Ranal eingezwängt, noch mehre Falle bildet und an einigen Orten durch überhangende, finstere Feleflippen fast gang bem Auge entzogen wird. — Jenseits jener galle, namentlich aber am Gefade bes 30 Meilen langen und 2 bis 3 Meilen breiten Tamisquata : Gees, ift Die Gegend reich und fruchtbar, und wird gegenwärtig bis an den Et. John von den

Amerikanern in Anspruch genommen, und felbst, da die Briten benfelben wenig Achtung schenken, sogar schon als Eigenthum benutt.

Die vornehmsten Borgebirge des Landes sind: Mans Point und Indian Point, am Ristigouchesluß; Black Kap an der Chaleurs-Bav, der Insel Heron gegenüber; Madisco Point, Kap Playe, Caraquette und Miscou Point, ebenfalls an der Chaleurs-Bav; Point Niguac, Dak Point und Kap Escuminac, am Golf St. Lorenz, Point Sapin, Nord- und Sūd-Kap, Kap Richibucto und Tormentine an der Northumberlandstraße, und Kap Enrage, Martins-Head, Quaco-Head, Kap Spencer und La Preau Point, an der Kundy-Bay.

Den Dften der Proving umgiebt der Golf St. Lorenz, ber im Rordoften Die große Chaleure. Ban bildet, teren nordliche Balfte ju Unter . Canada gehort; ber fut. liche Theil derfelben beschreibt im Dften ber Madisco Point die Ripifiguit. Bay, eine tiefe, nach Guden in's Land hinein scheidende Bucht, und im Nordoften ben Caraquette Safen. Beiter im Guden öffnet fich zwischen Point Riguac und Rap Escuminac die große Miramidi: Bay, in welcher tie Infeln Por. tage, Hay und Fox und mehre kleinere Eilande liegen. — Die Northumberlandftrage, ber Ranal, welcher Prince Edwards Infel vom festen Lande icheidet, wird im Lande felbst gewöhnlich die rothe Gee genannt; an ihr öffnen fich an ber Rufte von Reue Braunschweig die Einbuchten Richibucto, Chibuctouche, Cocagne, Shediac und Chemogue, und im Gudoften der Proving, an der Granze von Neu - Schottland, Die grune Bay (Bay verte), welche durch einen Ranal mit der Fundy : Bay verbunden werden foll. Die Fundy : Bay, welche die gange Gutfufte ter Proving befpult, macht zwischen bem Festlande und Reu = Schott. land die große Chignecto-Bay, die Shepody. Bay und Eumberland Bafon; weiter westlich Galisbury Cove, den Gt. Johns hafen, Mus. quafb Cove und Mace's Bay, und zwischen Reu = Braunschweig und Maine tie große Paffamaquodby. Bay, von ter die gange Offeite hierher gehort. -Die Fluth in der Fundy = Ban fleigt 50 und noch mehr Juß, während diesetbe in der Berte : Ban, auf der St. Lorenzseite des Ihftmus, nur die Sohe von 10 Jug erreicht. — Bei dem Gintritte der Gluth in der Funty : Ban zeigt fich jenes eigenthum. liche Phanomen "Bore" genannt, das auch an den Ginmundungen bes Ganges, Indus und Mississppi mahrzunehmen ift : die zurückfehrenden Baffer scheinen fic nämlich, ohne vorwärts zu dringen, anzuhäufen, bis fie eine beträchtliche senkrechte Bobe erreichen, wo fie dann ploglich mit unglaublicher Schnelligkeit und unwiderfteb. licher Gewalt hereinflurgen und ein furchtbares, schreckenerregendes Getofe verurfachen. - An Landseen ift Neu = Braunschweig ebenfalls reich; die bedeutenoffen find : ber Grand Late oder Freneufe, unter dem 46° nordl. Br., unweit bes Et. John. fluffes und in denfelben abfliegend; er ift 30 Meilen lang und von 8 bis 10 Meilen breit, fehr fischreich und foll an manchen Stellen 40 Faden Tiefe haben; ter Bafbede. moaf, im Guden des vorigen; der Darling und Lomond . Gee; ter Gu : topia und der 9 Meilen : Gee, im Dfien der Paffamaquodty = Bay; der Dro. nocto, Loon und Erino. See, im Gudwesten des St. John, und ter Quafo und Frend im Mordwesten des Grand Lake.

Der Hauptfluß bes Landes ist der St. John, welcher im Staate Maine, am Fuße der Albanykette, an der Gränze von Unter : Canada aus dem St. John's. See entspringt, dort den Namen Walloost ook oder Maine St. John führt, nach Nordosten durch Unter Canada geht, sich unterhalb der Mündung des Madamaska, am Fuße der Quamquerticook Mountains, wo er die kleinen Fälle beschreibt, nach Südossen schwingt, von da bis zur Gränze von Neu-Braun:

Congle

schweig von Rordosten ben Green, Squfebiff, Troublesome, Shigafh und Grand River, von Gudwesten den Chesnut und Stouaguashaetit in sich aufnimmt, unterhalb der Einmundung des von Norden kommenden Raagaoubffihant die großen, jufammen 75 Fuß hohen Falle bildet, von da an bis zur Gränze von Woodstock beinahe südlich ftromt, vom Nordosten und Often durch den Salmon River, Tobique, Muineck, Wood Creek, Monguart, Shicktabauk und Beckalagomique, vom Westen durch den des Chutes, Goofequil, Presqu'isle, Medunnefit, Meduttit und Gel River verstärkt wird, hier seinen Lauf bis zur Ausmundung des Grand Lake, in vielen Rrummungen, beinahe nach Often wendet, von Rorden den Rafhwack und ben Abfluß tes Quafo, von Guden den Shogomuf, Poctuct, Scoodowabs. coof, Dronocto und Swan River in fich aufnimmt, fich hier nach Guden schwingt und durch die Belle Isle, Ban, Long Reach, Grand. Bay und Rennebeckafis. Bay erweitert, oberhalb St. John auf 1.300 Fuß eingeengt. durch eine breite Mündung der Fundy Bay zueilt. Luftige, mit schwarzen Fichtenwaldungen bededte Sugel umgeben die Grand . Ban, von deren ausgedehnten Ruften fich die Kennebeckafis . Bay und Kluß gegen 40 Meilen öftlich hinziehen, von welcher Strede 20 Meilen für große Schiffe juganglich find. Um obern Theile ber Grande Bay mundet der aus Westen fommende Neripis in ben St. John, der hier eine rasche Wendung aufwärts macht und die schöne, Long Reach genannte, 18 Meilen lange Bifta bildet. Die Ufer auf beiden Seiten des Fluffes und die Inseln, welche benselben in mehre Ströme abtheilen, geben ein anmuthiges Bild. Die Belle 38le Ban, ein schöner, mehre Fluffe aufnehmender Wafferspiegel, lößt fich hier von St. John ab und freicht gegen 20 Meilen nordöstlich, während der St. John sich nordwestlich aufwärts wendet. Bei Frederickton, 90 Meilen oberhalb St. Johns City, ist der Fluß 3/, Meile breit, und die Fluth, welche bei dieser Hauptstadt des Landes eine Höhe von 6 bis 10 Boll erreicht, wird noch 9 Meilen höher hinauf, wo der St. John ben Madame Reswick Ereef in sich aufnimmt, und mehre anmuthige Inseln und angebaute Ländereien das Auge des Reisenden erfreuen, bemerkbar. 130 Meilen höher hinauf können immer noch Bateaur oder Zugboote den Fluß befahren. Zu Woodfoct und Northampton, 36 Meilen oberhalb Frederickton, erblickt man viele schone Inseln, und die Landschaft nimmt, je naher man der amerikanischen Granze kommt, einen fühnern Charafter an, und unterhalb Boodfrod find die ichaumenden Stromungen ber Deduftif Rapide nicht ohne Gefahr zu paffiren.

Den Nordwesten der Proving bespult der Riftigouchefluß, welcher am Sufe bes Sugar Loaf Sill entspringt, im Allgemeinen eine oft = nord = öftliche Richtung hat und auf seinem, 220 Meilen langen, Lauf aus Neu = Braunschweig die Flusse Mo = gabach, Gagouchigaouway und Upfalquish empfängt. Er bildet an seiner Einmundung in tie Chaleurs - Bay einen großen, geräumigen Safen; Die gegen 3 Meilen breite Einfahrt in den Ristigouche, tie von zwei hohen, aus rothem Candftein bestehenden Borgebirgen gebildet wird, hat weder eine Barre noch Untiefen und ent = halt über 9 Faden Wasser. Zwei Meilen von seiner Einmundung aufwärts liegt die Stadt Dalhoufie, die einen breiten, 6 bis 7 Faden tiefen Schiffsfanal hat, der fich gegen 18 Meilen weit erstreckt und einen sichern, bequemen Safen fur Schiffe erfter Größe bildet. Ueber 200 Meilen von seiner Ginmundung, bis wohin die Bluth reicht, ift der Ristigouche über eine Meile breit, und bis auf 40 Meilen von feiner Quelle für Barken und Ranoes fahrbar. — Außer dem Ristigouche empfängt die Chaleurs: Bay aus Neu-Braunschweig den Gel River, Charles, Benjamin, Belledown, Negadoon, den kleinen und großen Nipisiguit, welche der gleichnamigen Bucht zuströmen, ben Baffe und Caraquettefluß. — In den

Golf des St. Lorenz munden: der Tracadia und Tabafintack, zwei noch wenia befannte Gluffe, und der hauptstrom der öftlichen Diftricte, der ftattliche Dira. michi, welcher noch vor einigen 30 Jahren nur wenigen Pelghandlern befannt mar, jest aber wegen des bedeutenden Sandels, den seine fühnen und unternehmenden Unwohner mit Bauholg und dem Ertrag der Fischerei treiben, von großer Dichtigfeit ift. An feiner Mundung, unter 47° 10' nordl. Br. und 64° 40' weftl. E., bildet ber Miramichi eine geräumige Bucht mit mehren Infeln und einen Schiffskanal fur Soiffe von 700 Tonnen Laft, bie über 30 Meilen aufwarts. - Chatham, Die Sauptfeehafenstadt des öftlichen Diftricts, liegt an dem sudöstlichen Ufer, etwa 25 Deilen von dem St. Lorenzgolfe entfernt, und an dem entgegengesetten Ufer liegen Douglas, und weiter aufwarts De w caftle, an welchen beiden Riederlaffungen jahrlich über 200 Schiffe mit Bauholy für Großbritannien u. f. f. geladen merden. Gieben Meilen obechalb Chatham theilt fich ter Miramichi in zwei Arme, von benen ber eine von Rordwesten, der Hauptarm aber von Gudwesten berftromt. — Die Fluth erstreckt fic gegen 15 Deilen weit in den sudwestlichen Urm aufwarts, und die Ufer beffelben find bis auf 45 Meilen von der Fluthgranze an, bis zu welchem Puncte Schiffe erfter Große gelangen fonnen, mit Unfledelungen befest. Bon ba an bis ju ten fleinen Rlug Tauf, 45 Meilen höher hinauf, fommen von Chatham und Newcastle fleine Fahrzeuge, Lichterschiffe und Barken an, und gehen noch durch das Gebiet der Neu-Braunschweig . Compagnie , 40 Meilen weiter aufwarts. — Der nordweftliche Arm des Miramichi ift reißender, von Felsen unterbrochen und deghalb für die Schifffahrt weniger geeignet als ber sudwestliche Urm, indessen stehen ber Beschiffung mit Ranoes in einer Ausdehnung von 80 Meilen oberhalb der Alutheinwirkung wenig hinderniffe im Wege. Die Quelle des sudwestlichen Urmes ift im Ranton Dort, nahe bei bem St. John, und wird burch einen fleinen Tragplat mit dem Shidtabauf, ber jenem guftrömt, verbunden; die Quelle des fleinen fudweftlichen Urmes, welcher den nordwestlichen Urm vor der Bereinigung mit dem Sauptstrom zueilt , ift weiter im Rorten und kommunigirt durch zwei Tragplate mit bem Bapefnegan und Tobique; die bes nordwestlichen Urmes ift gur Beit noch unbekannt, ba dieser Theil des Landes noch wenig erforscht ift. Der Lauf des hauptstroms beträgt, bevor er fich mit dem nordwestlichen Urm vereinigt, 189, der Lauf des lettern 100 Deilen; von Tributaries empfängt der erftere von Guten und Dften: den Taris, den Bains River oder St. Etienne, welcher durch den Zusammenfluß des Dus. rott Brook, des Cain, Salmon und Savons River gebildet wird, den Back Brook und Barnaby River; von Westen und Norden Porters Brook und den Bartholomews und Renouefluß; der lettere, der nordwestliche Urm bes Miramichi hingegen, den großen und fleinen Gewogle und ten fleinen füd mestlich en Urm und die Miramichi-Bay ergießen fich außer Diefen noch von Guten ter Dapan, Blad und Bay du Bin River, welcher lettere noch durch den Ettrick und Red verstärft wird. - In die Rorthumberland frage ober rothe Gee munden: der Blad River, deffen Mundung einen fichern Safen bildet, ber durch eine hervortretende Rehrung noch mehr vergrößert wird, der Rouchibougouac, vor welchem fich eine Sandbank hinzieht; ber Roudibougouacfis; ber North. West River ober Aldouane, welcher durch eine Lagune in ten Richibucto - Safen tritt; der Richibucto, an deffen westlichem Ufer die Stadt Liverpool liegt, und welcher durch einen fichern und geräumigen Hafen, 43 Meilen füdlich von Rap Escuminac, einmundet; er ift gegen 65 Meilen lang und seine größte Breite an der Mündung beträgt nirgends über eine Meile, ofters aber nicht über 200 Fuß; da sich die Fluth in benselben gegen 22 Meilen aufwarts erftreckt, so bietet er bis dahin felbft für große Schiffe hinlängliche Wasserliefe,

und Kanoes sahren bis an seine Quelle, von welcher ein kleiner Tragplat nach bem Salmonfluß suhrt, ber von hier aus 80 Meilen südwestlich sließt und sich am Ansang des Grand. Lake in die Salmon. Bay ausmündet. — Die User des Richibucto sind vis 9 Meilen auswärts niedrig und sandig, weiter landeinwärts hingegen erhebt sich die Gegend allmählig und ein stärkerer Baumschlag zeugt für die Ergiedigkeit des Bodens. — 20 Meilen südlich vom Richibucto mündet der Chebucto uch e, der die auf 12 Meilen von seiner Mündung, die wohin die Fluth steigt, für Schooner befahrbar ist. Dieser Fluß zeichnet sich durch seinen Uebersluß an großen und tresslichen Austern aus. — Weiter südlich münden der Cocagne, der Shest diac, Aboushagen, Tittisue und Chemogue und einige unbedeutende Flüßchen in die Berte-Bav, welche von dem Salzwassergrase so genannt wird, das hier im Schlamme wächst und auf der Obersläche schwimmt.

In die große Fundv. Bay ergießen sich, von Often nach Westen ber Ruste folgend: ber Ausac und Tantamar in das Eumberland Basin; der Memsam. coof, welcher durch einen Kanal mit dem Shediac verbunden werden soll, in die Shepody Bay; in eben dieselbe der ziemlich große und für Schooner fahrbare Petcoudiac, welcher durch den Zusammensluß des Anagance und North Rivers gebistet, durch den Pole, Coverdale und Turtle River verstärst wird und durch einen Kanal mit dem Shediac. Hafen end große Salmonfluß, der Quaco, Black River und Mispec, und im Westen des St. Johnshafen: der Musquash in die gleichnamige Bucht, der Possogan in die Maces. Bay, und der große Magaguadavis, welcher durch den Pissehegan oder Passe san, und den Sugaguadavis, welcher durch den Pissehegan vober Passe segan und den Suguapssa verstärst wird, so wie der Digdes guash, Busabut und Chiputnaticoos oder Scodie in die Passamaquoddy. Bay.

Eine große Angahl von Infeln liegen an der Kuste und in den Buchten von Neu-Braunschweig zerstreut; die bedeutenoften derfelben find : die 20 Meilen lange und im Durchschnitt & Meilen breite Insel Grand Manan, welche 7 Meilen füdlich von Campo Bello, in geringer Entfernung von der Passamaquoddy. Bay, an der Rufte von Maine, zunächst an der Einfahrt in die Fundy-Bay, liegt; an ihrer nordwestlichen Geite find viele fleine Gilande zerftreut, von benen das größte nicht taufend Mcres umfaßt. Zum großen Theile ift Grand Manan angebaut und an ihren Kuften wird der Heringsfang nach einem großen Maßstabe betrieben. Da sie durch ihre Lage die Einfahrt in die Fundy Bay beherrscht, ist sie nicht ohne Wichtigkeit und könnte burch eine geringe Nachhülfe der Runft zu einer uneinnehmbaren Position gemacht werten, da die senfrechten Felsenriffe an einigen Stellen gegen 600 Juf Sohe haben. - Deer Island, eine wohlangebaute, 63/4 Meilen lange und in der größten Breite 3 Meilen breite Infel, liegt in ter Mundung der Paffamaguodty . Bay, nordwestlich von Campo Bello, und ift von einer Menge kleiner Gilande umgeben und gleichsam beschütt. leberhaupt ift die schöne und prächtige Ginfahrt ber Paffamaquoddy-Ban, welche die Geefuste Neu Braunschweigs vom Gebiet der Bereinigten Staaten trennt, mit zahlreichen Inseln und Inselgruppen gefüllt, von benen einige reich bewaldet sind, die stattliche Bay selbst aber hat den Borzug, weiter landeinwärts als irgend ein anderer Safen im Norden von Neu Dork von Gis befreit zu feyn.

Obgleich mit Frankreich unter gleicher Breite liegend, ist Neu- Braunschweig doch weit kalter und rauher als jenes Land, und der Winter, wie in Unter = Canada, 5 bis 6 Monate anhaltend. Der Frühling tritt plötlich ein und hält kaum einige Tage an; die Begetation ist schnell und blühend und der Sommer in der Regel sehr heiß. Die Oskfüste erscheint meistens im Nebel eingehüllt, im Innern des Landes hingegen

herrscht gewöhnlich eine heitere Luft. Der Herbst ist hier die angenehmste Jahreszeit; der Winter teginnt im November mit Schnee und Eis; die Flüsse fangen an zu gefrieren, und selten verschwindet das Eis in ihnen vor Ende des Monats März Dswinde sind vorherrschend. Das Thermometer steigt im Sommer zu Zeiten bis auf 30° Neaumur und darüber, hält aber auch im Winter wohl 20° unter 0. — Folgende meteorologische Tabelle wurde in Frederickton, unter 47° 57' nördl. Br. und 56° 45' westl. L. von Sir James M'Grigor ausgenommen und giebt mehr als irgend eine andere Uebersicht ein treues Bild des Klima's des mittlern Theiles von Neu Brzunsschweig:

|                             | Ztand ded Fahrenheits<br>Thermometers. |         |                               | Tage ber Winde.       |            |    |     | Tage bes Wetters. |        |       |             |       |     |
|-----------------------------|----------------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------|------------|----|-----|-------------------|--------|-------|-------------|-------|-----|
|                             | pediler                                | Wich-in | Täglice.<br>Durce<br>ichnitt. | Größter  <br>Bechfel. | <b>D</b> . | €. | 23. | 92.               | Paria. | Çéja. | Or.         | 60 g. |     |
| Januar .                    | 53                                     | 12      | 17                            | 24                    | 4          | _  | 7   | 6                 | 14     | 21    | 2           |       |     |
| Februar .                   | 29                                     | 19      | 24                            | 34                    | 9          | 1  | 3   | 2                 | 16     | 23    | 1           |       | 1   |
| Märi                        | 36                                     | 30      | 33                            | 1 29                  | 23         | 2  | 8   | -                 | 1      | 22    | 2           | 1 8   | 1 3 |
| April                       | 44                                     | 36      | 40                            | 14                    | 12         | 1  | 11  | deres             | 3      | 22    | 7           |       | 1   |
| Mai                         | 491                                    | 443     | 37                            | 10                    | 20         | 1  | 7   | -                 | 3      | 13    | 8           | 5     | -   |
| Inni                        | 501                                    | 461     | 48]                           | 28                    | 19         | 1  | 10  | _                 | -      | 15    | 6           | 9     | =-  |
| Juli                        | 73                                     | 581     | 654                           | 14                    | 80         | -  | 7   | 2                 | 2      | 18    | 3           | 13    | -   |
| श्विष्वधारे .               | 75                                     | 64}     | 691                           | 12                    | 17         | -  | 9   | 3                 | 1      | 23    | 3           | 5     |     |
| September                   | 661                                    | 561     | 612                           | 16                    | 17         | -  | 10  | 2                 | 1      | 17    | 5           | S     | -   |
| Oftober .                   | 53                                     | 42      | 471                           | 20                    | 14         | _  | 8   |                   | 9      | 22    | 7           | 3     |     |
| Movember                    | 34                                     | 28      | 31                            | 16                    | 11         | 8  | -   | 14                | _      | 15    | 8           | 3     | 1   |
| December                    | 16                                     | 11      | 13}                           | 24                    | _          |    | 9   | 14                | 8      | 26    | 4           | 2     | 3   |
| Mittler Stand<br>und Lotal. | 451                                    | 37]     | 415                           | 55                    | 159        | 17 | 87  | 44                | 58     | 245   | <b>5</b> 13 | 47    | 21  |

Das Land ist ungemein gesund, und wird es sicher noch mehr werden, wenn tie Wälter erst gelichtet und tie Marschen und Sümpfe langs den Flüssen ausgetrochnet sind: Leute, die nicht im Geringsten mäßig leben, wie durchaus die Holzschläger hier zu Lande, erreichen ein hohes Alter. Auszehrung und Rheumatismen sind die vorherrschenden Krankheiten; kalte und Wechselsieber hingegen sind selten, ja fast gänzlich unbekannt.

## d. Naturprodufte. — Kultur bes Bobens. — Kunstfleiß und Handel.

Meu Braunschweig ist ein großer, weiter Wald: der Mensch wandert wie ein Zwerg zwischen den Riesen dieses Walces, und seine Pygmäenanstrengungen zur Zerstörung desselben üben kaum eine Wirkung auf diese herrliche Masse aus. Ueberall Baum an Baum; sie verbergen das Land vor der Sonne und drängen sich selbst in das Reich tes Wassers, indem sie ihre majestätischen Achte weit über die Seen und Klüsse schwingen, die zu ihren Füßen demüthig, gleichsam unter dem Schuse und als Wasallen des Waldfönigs dahingleiten. Die Schönbeit und Erhabenheit der hiesigen Urwälder kann sich die lebhafteste Sindikungsfrast nicht vorstellen: im Herbste besonders wird das reiche Grün, das vorher nur eine Mannigsaltigkeit des Schattens entwickelte, im Lause weniger Frostnächte in alle nur mögliche Farben, in Scharlach, Biolet, Blau, Braun, Karmoisin und Gelb verwandelt, und nur die Fichte allein behält, inmitten dieser herrlichen Metamorphosen, ihr trauriges Grün, den Versuchen der Jahredzeit widerstehend. — Bauholz aller Art bedeckt sast die ganze Oberstäche des Landes in solchem Ueberslusse, daß, sollte es nur zum Bauen verwendet werden Großbritaumen sur Jahrhunderte mit Material versehen werden könnte. — Die weiße,

gelbe oder Weymouth. Riefer oder Kichte (Plaus strobus), biefer Monarch ber Neu · Braunschweigischen Balber, erreicht hier eine Hohe von 130 guß, und man behauptet, öfters die Staunen erregende Zahl von 1.500 Jahrebringen auf umgehauenen Burzelstöcken gezählt zu haben. Das Holz derfelben ift der Hauptstapelartifel des Landes, ein werthvolles Material für Tischler und Schiffszimmerleute und ein im Auslande sehr gesuchter Artikel. — Die rothe Riefer (Pinus sylvestris) ift ebenfalls ein werthvolles Holz und härter und dauerhafter als das der weißen Riefer. Man unterscheidet hier zwei Arten, doch ohne ihnen besondere Namen als den des Kundartes zu geben. Die rothe Kiefer des Topique ist ein sehr großer Baum, der zu Zeiten bis zu 9 Tonnen Holz liefert, eine kleinere Art findet man am St. John und allen seinen Zweigen. — Die, welche man am Miramichi und Rouchibougnac findet, ist außerordentlich flein, wird selten weit vom Wasser gefunden, ist aber von vorzüge licher Gute. — Die Larch e (Pinus larix), hier Hacmetad und Tamarad genannt, hat ein vortreffliches dauerhaftes Holz, das sich vorzüglich zum Schiffbau eignet und nur vom Holz der weißen Giche übertroffen wird. - Die Gproffentanne (Spruce, Pinus nigra), von welcher man hier zwei Arten, die weiße und schwarze, hat. -Die Helmlock. oder Schierlingstanne (Pinus Canadiensis), deren Holz größtentheils von hausschreinern verarbeitet wird. — Die Fobre-(Pinus picen), ein weiches, weißes Solz, von außerordentlicher Dauer, bas größtentheils ju Schinbeln und Bootplanken für den westindischen Markt benutt wird. — Die Pappel (Papulus alba) erreicht an der Golffüste eine außerordentliche Größe, ist aber weder dauerhaft noch ftark. - Das Bag: Solz, eine Abart des Platanus occidentalis, wird meiftens von Drechslern benugt. - Der weiße Aborn und ter Felfen. oder Zuckerahorn (Acer rubrum und saccharinum). — Die schwarze, gelbe und weiße Birke (Betula nigra, lenta und alba); die Buche, weiße und schwarze oder Sumpf-Esche; die weiße und rothe Eiche werden in Menge gefunden, und Ulmen und Butternüfse, die in allen Theilen des Lanbes vorkommen.

In den Wäldern findet man noch das Elenn, das Moosethier und den canadischen Hirsch, das Carcajou, den Landbar, den Waschbar oder Racoon, das Opossum, den Minr, den Luchs und die Bergfage, Wolfe, verschiedene Arten Suchse, Marder und Wiesel, die Fischotter und den Biber, die meisten Bögel Canada's, und sett auch alle unfere Hausthiere. Das Meer und die Fluffe sind reich an allerlei egbaren und wohlschmeckenden Fischen, und der Golf sowohl als die Northumberlandstraße und die Fundy Bay liefern Stockfische, Dorsche und Heringe, so wie die Flusse und Landseen Beißfische, welche sowohl gesalzen als geräuchert einen Hauptausfuhrartikel ausmachen. - Fauna und Flora Neu - Braunschweigs find bis jest eben so wenig gehörig untersucht, als das Mineralreich, und daß in einem erst vor Kurzem angebauten Lande, wo die Bewohner noch mit ben dringenoffen Bedürfniffen des Lebens zu fampfen haben, der Geologie eine besondere Aufmerksamkeit nicht geschenkt werden konnte, läßt fich im Boraus erwarten. — Längs den Rusten des Golfs und der Chaleurs Bap herrscht der graue Sandstein und Thonschiefer vor, mit zerstreuten Felsenmassen von Granit, Glimmer, Quarz und Eisenstein; an der Gudkufte hingegen Kalkstein, Granwacke, Thonschiefer mit Sandstein, von Gneis, Trap und Granit unterbrochen. An verschiedenen Stellen fand man Specimen von Amethyst, Karneol und Jaspis. Rohlen und Gisenerz trifft man im leberfluß in verschiedenen Theilen des Landes; auch Rupfer, Bleierz und Braunstein. — Gpps., Schleif. und Mühlsteine sind in der Nähe der Chignecto - Bay in unerschöpflicher Quantität vorhanden; fark gefättigte Galzquellen giebt es in Menge, und auch einige schwefelhaltige Quellen wurden in letter Zeit aufgefunden. Weitverbreitete Kohlenlager, die nur wenige Fuß unter dem Niveau des

Wassers liegen und horizontal streichen, wurden am Gestade des Grand Lake im Kanton Queen entdeckt, und eine Gesellschaft wurde bereits auf 30 Jahre beskätigt, um mit einem Kapital von 30.000 Pf. diese Minen zu bearbeiten. Ein zweites tressliches Kohlenlager, am Ufer des Salmon River, ist erst vor Kurzem eröffnet worden, und soll dasselbe das erstere am Grand Lake noch in der Güte übertressen.

Eigentliche europäische Rultur hat erst im Guden der Proving, zwischen der Paffimaquoddy : Bay und tem St. John, langs den Ufern dieses Flusses, und an der Miramichi - und Nichibucta : Bay begonnen; der übrige Theil des Landes und selbst ber größte Theil der Ruste stellt noch eine mahre Wildnis dar. Die Unsiedler banen Waizen, Roggen, Mais, Gerste, Hafer, Erbsen, Flachs und etwas Hanf, Kartoffeln. Bohnen und die gewöhnlichen europäischen Gartengewächse, auch etwas Obst, von keinem aber mehr als zum eigenen Bedarf weshalb auch Migerntten, der häufigen Nachtfröste wegen, nicht ungewöhnlich sind. Der Ackerbau wird rein englisch betrieben. nur mit dem Unterschiede, daß man des langen Winters wegen fast gar feine Winterfrüchte baut. Die Biehzucht ist beträchtlich, und der hiesige Landmann wentet mehr Aufmerksamkeit auf dieselbe als auf den Ackerbau, und wird durch den Ueberfluß grober Grasarten, die auf den natürlichen Wiesen machsen und ein nahrendes Futter liefern, dabei noch mehr unterstützt. Die Begetation beginnt in den ersten Tagen des Mai; gegen den 25. Mai ist das Gras gewöhnlich schon hoch, und Anfang Juni sind die niedern Weidelandereien schon fest genug, um das Gewicht der Rinder zu tragen. Bom 5. Mai bis jum 1. Juli werden Kartoffeln mit Erfolg gepflanzt; der Waizen muß bis zum Anfang des Juni, und andere Getraidearten, einschließlich des Mai's, bis jum 10. Juni in der Erde fenn. — Bon ter Mitte des Juli bis ju ben letten Tagen bes August wird das Timothogras und andere kultivirte Futterkräuter gemäht, und das Getraide geerndtet. In der Mitte des Septembers beginnt der Mais zu reifen, deffen Einsammeln den Landmann bis zur Mitte des Oktobers hinlängliche Beschäftigung gewährt, in welcher Zeit ihm einige warnende Nachtfroste auf die Nothwendigkeit des Einerndtens der Kartoffeln aufmerksam machen. — Der Gartenbau ist noch in der Kindheit, und der Landmann begnügt sich, Rartoffeln für sein Wieh und Paftinaken für seinen Tisch zu ziehen; Kohl und alle andern Gartengewächse mussen den Minter über für's nächste Jahr im Keller eingelegt werden. Baumfrüchte werden bis jett nur wenige gebaut, doch bezeugen die Obstpflanzungen in der Rähe von St. John und Frederickton die Nühlichkeit der Einführung junger Obstbaume aus englischen Baumschulen. — Die Pferdezucht ist hier zu Lande noch weit zuruck; Ochsen und Ruhe find weder so groß noch so stark als in Deutschland, werden aber auch nicht in der Art gefüttert, sondern sind sich 6 Monate lang allein überlassen; Ein von der Beide genommenes Rind wiegt in der Regel zwischen 7 und 800 Pfund, ein den Winter über mit Heu, Kartoffeln und Mais gemästetes hingegen von 11 bis 1.300 Pfund. Die hiesigen Schaafe sind flein, liefern aber ziemlich feine Wolle und ein treffliches Fleisch, und find keiner der Krankheiten unterworfen, die bei uns in Deutschland so häufig vorkommen. — Schweine werden in großer Menge gezogen, und ist die hiesige Race in ganz Rord - Amerika berühmt. — Früherer Zeit wurden Getraide, Fleisch und andere Lebensbedürsnisse nach Neu-Braunschweig eingeführt; gegenwärtig deckt tie eigene Production das Bedürfniß des Landes, und es läßt fich erwarten, daß bald das umgekehrte Verhaltniß eintreten, und Neu. Braunschweig nach andern Landern Getraide ausführen wird, da durch den letten Bice Bouverneur der Proving, Gir howard Douglas, eine Menge von Berbefferungen in den hiefigen Ackerbau und der Diehzucht eingeführt wurden, im Rirchspiel Woodstock und andern Pflegen am St. Johnsfluß der Baizenbau mit jedem Jahre junimmt, und die Quantität des angebauten Landes bereits eine halbe Million Acres beträgt. Der Biehstapel belief fic 1833

in runder Gumme auf 12.000 Pferde, 90.000 Rinder, 120.000 Schaafe und 80.000 Schweine. — An Manufakturen ift in Neu- Braunschweig noch nicht zu denken, und die Industrie der Bewohner drebt sich lediglich um ihre Landwirthschaft, Diehzucht, Fischfang und Baldbenugung: Es giebt bereits eine Menge Sagemühlen, die Bretter und Latten liefern; auch wird Theer gebrannt und Pott. und Perlasche in Menge gefotten. Die Bahl der Gagemühlen Gtabliffements belief fich 1833 auf 228, und deren Werth auf 232.030 Pf. St.; durch dieselben murden 3.792 Menschen beschäftigt, und im genannten Jahre 103.840.000 Fuß Bretter, im Werthe von 261.210 Pf. St. erzeugt. — Das Hauptgewerbe aller Kusten und Flußbewohner ist die Fischerei. Der Golf, die Northumberlandstraße und die Jundy : Bay, die hier so überreich an Fischen sind, liefert ihnen vorzüglich Stocksische, Dorsche, Schollen, Plateise, Heringe, Mafrelen und, wenn auch jest seltener, Robben; die gluffe und Geen enthalten Store, Lache, Lacheforellen und Meerschweine oder Porpoisen, an denen besonders der St. John Ueberflug hat; dann Hechte, Karpfen, Bariche, Forellen, Barben, Nale und viele andere Fischarten. Die Geefische werden zum Theil gesalzen, zum Theil getrocknet oder geräuchert, und gehen in dieser Gestalt als Handelswaare nach Europa, ten Bereinigten Staaten und den westindischen Inseln. Der Wallfischfang der Proving nimmt jahrlich an Bedeutung zu : aus St. John allein gehen 7 Schiffe, beren Tonnenlaft im Durchschnitte etwa 400 Tonnen beträgt, nach dem ftillen und öftlichen Drean auf den Robben ., Raschelot . und Wallfischfang aus.

Der Handel wird außerst schwunghaft betrieben; die Ausfuhr beruhet auf Fischen, Holz und Holzprodukten, und dies ist, außer einigen Häuten und Pelzwerk, das einzige, was die Bewohner Neu-Braunschweigs in den Handel bringen, und womit sie ihre auswärtigen Bedürfnisse bestreiten; St. John und St. Andrew sind die beiden Haupt-Einfuhrhafen der Provinz, und von der Passamaquoddy-Bay aus wird ein nicht unbedeutender Schleichhandel mit den Nord-Amerikanern unterhalten. In neuerer Zeit ist der Handel außerordentlich gestiegen: er beschäftigte 1804 erst 126 Schiffe mit 17.203 Tonnen, 1807 156 Schiffe mit 27.430, 1810 aber bereits 410 Schiffe mi 87.690 Tonnen. — Seit 1822 hat sich die Schiffs und Tonnenzahl ungemein vermehrt. Die Zahl der ein laufenden Schiffe belief sich:

1822 auf 997 Schiffe mit 222.306 Tonnen; der auslaufenden auf 1.102 Schiffe mit 226.863 T.

```
· 188.906
                                                                 770
                                                                                198.742 "
1823 " 744
                                           "
                                                   11
                11
                                    11
                                                               1.073
                                                                                226.120 "
                     " 249.254
1824 " 1.070
                                           **
               11
                                    11
                                                               1.902
                                                                                279.656 "
1825 " 1.810
                     · 256.376
                                                   11
                                           11
               **
                                   ..
                     " 257.257
                                                               2.736
                                                                                336.250 "
1826 " 2.403
                                          **
               00
1827 " 1.954
                     " 234.952
                                                               1.919
                                                                                252.970 "
                                                                             " 286.015 "
                     " 319.733
                                                               2.114
1828 " 3.157
                                                   11
                                                               2.684
                                                                                309.429 "
                     " 271.603
1829 " 2.314
                                   11
                                           11
                                                   11
1830 # 3.968
                     " 351.174
                                                            **
                                                               3.073
                                                                             29
                                                                                348.546 "
                                           11
                                                   11
               10
                                    **
                                                               2.367
                                                                                266.634 "
1831 " 2.914
                     " 257.616
                                           11
                11
                                   10
                      " 336.246
                                                               2.967
                                                                                314.446 "
1832 " 3.817
                                                               2.771
                                                                              " 314.178 "
1833 " 2.999
                      " 313.217
                                           11
                                                               2.605
                                                                                316.214 "
                                                            **
                      " 304.929
                                                   **
1834 " 2.902
                                    **
                                           **
```

Der Küstenhandel beschäftigte 1832 600 Schiffe mit 33.646 Tonnen und 1.436 Matrosen; 1833 550 Schiffe mit 34.780 Tonnen und 1.628 Seeleuten; die Fischerei in diesen Jahren hingegen: 1832 66 Schiffe mit 2.672 Tonnen und 840 Mann, und 1833 63 Schiffe mit 2.663 Tonnen und 355 Fischern.

Der Werth der Einfuhr und Ausfuhr betrug nach offiziellen Berichten der Colonial-Office in Pf. St.

| Einfuhr:             | uusfuhr:             |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1822 266.528 Pf. St. | 1822 272.177 Pf. St. |  |  |  |  |  |  |
| 1823 303.228         | 1823 287.202         |  |  |  |  |  |  |
| 1824 514.557         | 1824 462.043         |  |  |  |  |  |  |
| 1825 694.815         | 1825 501.944         |  |  |  |  |  |  |
| 1826 544.372         | 1826 492.258         |  |  |  |  |  |  |
| 1827 643.311         | 1827 483.807         |  |  |  |  |  |  |
| 1828 638.076         | 1828 457.138         |  |  |  |  |  |  |
| 1829 693.561         | 1829 514.219         |  |  |  |  |  |  |
| 1830 603.870         | 1830 570.307         |  |  |  |  |  |  |
| 1831 610.523         | 1831 427.318         |  |  |  |  |  |  |

Die Hauptausfuhrartifel selbst bestanden in diesen Jahren:

|      | Masten<br>und Sparren. | Banholz. | Gefalzene und<br>geräucherte Fische. |  |  |
|------|------------------------|----------|--------------------------------------|--|--|
|      | Stüd.                  | Tonnen.  | Werth in Pf. St.                     |  |  |
| 1823 | 7.709                  | 247.149  | 1.827                                |  |  |
| 182  | 4.609                  | 239.406  | **                                   |  |  |
| 1825 | 3.008                  | 388.395  | 21.208                               |  |  |
| 1820 | 6.857                  | 299.265  | 21.576                               |  |  |
| 1828 | 5.931                  | 232.412  | 19.690                               |  |  |
| 1829 | 5.772                  | 190.645  | 27.415                               |  |  |
| 1830 | 4.304                  | 232.748  | 26.370                               |  |  |
| 183  | 2.920                  | 187.166  | 29.980                               |  |  |

Der Handel im Innern des Landes wird, obgleich bereits einige Straßen das Land durchschneiden, auf den Flüssen betrieben, und selbst im Winter das Bett der Flüsse als Berbindungsstraße der verschiedenen Niederlassungen benutt. Mit Quebec sindet die Handelsverbindung mittelst des St. Johnstusses und des Madawaska statt, von dessen Ende an die Güter über den Temiscouata. Tragplat nach dem St. Lorengsstrom gebracht werden.

Gewichte und Maaße sind wie in England; man rechnet nach Pfund, Shilling und Pence, und die britischen Münzen sind allgemein im Umlauf. Das Papiergeld besieht aus den Noten der Bank von Neu-Braunschweig zu St. John, welche durch eine Akte der Generalversammlung auf ein Kapital von 50.000 Pf. incorporirt wurde, und von welchen 1834 gegen 45.000 Pf. in Cirkulation waren. Der Werth der Noten in von verschiedenem Betrag, von 5 Shillings bis zu 20 Pfund, und der Durchschnittsgewinn  $10^{1}/_{2}$  Procent. Eine andere Bank eristirt zu St. Andrew's, mit einem Kapital von 15.000 Pfund, und eine dritte zu Frederickton mit einem ähnlichen Rapitalstock.

# e. Einwohner.

Die Bevölkerung der Provinz Neu Braunschweig belief sich im Jahre 1812 (nach Morse) auf 40.000, 1821 auf 60.000 Individuen; nach dem Census von 1824 ergab sich folgendes Resultat: Weiße, männliche 38.764, weibliche 32.656, zusammen 71.420; freie Schwarze, männliche 738, weibliche 774; Totalbetrag 72.932 Seelen. Der Census von 1834 gab 106.983 Individuen, und gegenwärtig mag sich die Zahl der Einswohner, bei der Zunahme derselben durch Einwanderung, auf 120 bis 125.000 Seelen belausen.

Seine erste Bevölkerung erhielt Neu- Braunschweig aus Neu- Schottland; nach dem Unabhangigkeitekriege ber Bereinigten Staaten wendeten sich eine Menge Lopalisten

ierher, um sich hier nieberzulassen und eine neue Deimath zu gründen, und die ritische Regierung bestimmte, nach dem Frieden von 1783, das Land zur Aufnahme er deutschen Goldaten in britischen Diensten, die sich in Amerika niederzulassen vunschten, von welcher Offerte jedoch nur eine geringe Zahl Gebrauch machten. — Zest besteht die weiße Bevölkerung der Mehrzahl nach aus Anglo-Amerikanern, Englandern, Schotten und Iren, unter denen auch einige deutsche und frangofische Familien, fo wie noch einige Nachkommen der alten Acadier leben. Biele Ginmanderer ter neuern Zeit sind, nachdem sie hier die ersten Jahre der Noth überstanden, und ihre Bermögensumstände fich gebessert hatten, von hier weiter nach den Bereinigten Staaten gezogen, während jährlich viele Auswanderer aus der Union herüberkommen, um fich hier niederzulaffen. Die Hauptsprache des Landes ift die englische. Alles wohnt, nahrt und kleidet fich nach der Gitte des Baterlandes, und nur nach den Beschäftigungen und Nahrungezweigen modificirt. Der größere Theil ber Bewohner lange ber Geefüste macht 'en Fischfang zu feinem Sauptgewerbe, und eilt ihm nicht blos an ten Ruften und in den Bayen, sondern auch auf ben Banken von Neufundland, in der Baffins Bay und dem stillen Oceane nach; ein anderer Theil hat zur Art gegriffen und holt fich seinen Unterhalt aus ben Baldern; einige beschäftigen fich mit handel und Schifffahrt, die Deiften aber treiben Acerbau und Biehzucht als Rebengeschäft, und überlaffen baffelbe den Weibern und Kindern. - Die Ginwohner find im Allgemeinen schlant, wohl proportionirt und athletisch; die in der Proving Gebornen übertreffen die Europäer, von benen sie abstammen, an Größe und Kraft. Ein unternehmender Beist und mannliche Thatfraft zeichnet fie aus; ihre Lopalität entspringt aus einem edlen Gefühle, und ihre freie ungezwungene Haltung ist eher an. ziehend als abstofend. — Die in den letten 20 Jahren erhöhete Betriebsamfeit hat die Mehrzahl der Bewohner zu einem gemiffen Wohlstand gebracht, und selbst dem ärmften Unfiedler bietet die Proving hinsichtlich ihres Bodens, ihres Klima's und ihrer trefflichen Lage jur Betreibung von Sandel und Gewerben, die berrlichften Aussichten.

Die ursprünglichen Bewohner Neu-Braunschweigs waren Indianer des großen Bolksstammes der Algonquins, von denen gegenwärtig nur noch der Rest der Marechiten, eines nie sehr zahlreich gewesenen Stammes, übrig ist; sie zählen gegen 350 Krieger oder gegen 17 bis 1800 Köpfe, leben in eigenen Dörfern im Innern des Landes von Jagd und Fischerei, treiben den Landbau zur Nothdurft, und haben größtentheils das Christenthum angenommen. Die Gesellschaft zur Ausbreitung des Evangeliums hält Missionäre in ihren Dörfern und hat zum Unterricht derselben in Sussex Bale eine Lehranstalt errichtet, in welcher 40 junge Indianer gekleidet, ernährt und unterrichtet werden.

Die herrschende Kirche Neu-Braunschweigs ist die Episcopalenkirche, welche zur Diöcese des Bischofs von Neu-Schottland gehört; sie steht unter der Aufsicht eines Archidiakon, mit 26 Geistlichen, zu deren Unterhalt die Gesellschaft zur Berbreitung des Evangeliums reichlich beisteuert; die schottliche Kirche zählt 5 Pastoren; die römische Kirche hat einen Bischof und 12 Priester; die presbyterische Kirche von Reuschottland 3 Prediger; von Wesleyanischen Wissonären giebt es 15, und von Baptisten 16 Geistliche. — Fast alle Engländer bekennen sich zur Episcopalfirche; die Schotten sind Presbyterianer; die Iren Katholiken; die Anglo-Amerikaner größtentheils Kongregationalisten; die Deutschen Lutheraner. — Trop der Glaubensverschiedenheit übt hier jede Religionsparthei ungestört ihren Kultus aus, und die Religion bewirft, wie überall in den Kosonien, keinen Unterschied in den bürgerlichen Verhältnissen. Für den Schulunterricht ist in den letzen Jahren sehr viel gethan worden: in mehren Tistric-

ten verbreiten mehre zum Theil von der Legislatur unterstützte Elementarschulen linterricht, und ein vortreffliches Kollegium wurde unter dem väterlichen Stuze des Sir Howard Douglas gegründet, und mit 6.000 Acres vorzüglichen Landes zu dessen Unterhaltung dotirt; Schulen nach dem Madras System, mit einer legislativen Untersstützung von 20 Pf. St. für jede einzelne sind in allen Niederlassungen verbreitet und siehen unter der Oberaufsicht des Gouverneurs und eines Board of Trustees; mehre treffliche Privatseminarien blühen in verschiedenen Theilen der Provinz, und in Susies Bale das schon oben erwähnte indianische Institut.

Die Presse ist hier, wie überall in Nord : Amerika, frei; doch wird bis jest, außez Zeitungen, von denen gegenwärtig acht erscheinen, die Literatur nur wenig geforden. Bon ten Zeitungen erscheinen vier: ter Courier, City Gazette, Observer und Colonist in St. John, der Herald in St. Andrew; die Roval Gazette und der Watch man in Frederickton, und der Gleaner zu Miramichi.

### f. Provinzialverfaffung und Bermaltung.

Geit dem Jahre 1784 bildet Neu · Braunschweig eine britische Proving, die ibre eigene Verfassung und Verwaltung hat, und binsichtlich der Ersteren nur in fo fern von der in Ober - und Unter . Canada abweicht, daß der dem Lieutenant . Gouverneur zur Seite stehende, aus 12 Mitgliedern gebildete Executivrath auch tie legislatives Kunctionen aubübt; eine Bereinigung zweier Gewalten, welcher fich ein Theil ber Rolonisten mit Heftigkeit widersetht hat, da die Mitglieder als vollziehender Rath in allen Civilangelegenheiten eine blos durch die Krone motivirte Gewalt aus üben, ale Oberhaus oder Legislative Council aber vom Konig (oder jest der Koniam) ernannt werden. Die Generalversammlung oder das Unterhaus (House of Assembly) gablt 28 Mitglieder, die durch freie Wahl von den Freeholders gewählt werden. -Während des Winters halt die Affembly zwei Monate lang Sitzungen zu Frederickton bei tenen das Berfahren ganz so ist, wie es in den beiden Canada's beobachtet wird. - Der Lieutenant Bouverneur reprasentirt die Person des Ronigs, steht aber in Militärangelegenheiten unter dem Gouverneur von Unter Canada. — Die Gericht verfassung ist nach der des Mutterlandes gemodelt. Die Gesetze werden von einem obersten Gerichtshof (Supreme Court) und untergeordneten Tribunalen gehandhaft, und der erftere burch einen Oberrichter und 3 Unterrichter gebildet. Ferner besteben Ranglei : Gerichte (Courts of Chancery), ein Court of common pleas, ein Bice-Admiralitäte : Gerichtshof, und in jedem Ranton ein Rantonegericht und ein Erbschaftsgericht (Court for granting probates of wills), so wie Friedensrichter und Jures - Die Bahl der in der Provinz fungirenden Advokaten (Barristers) und Attorners beträgt in Frederickton 15, in St. Johns 19, und 37 in andern Stationen; öffentliche Motaren giebt es 50.

Die Einkünste Neu-Braunschweigs fließen hauptsächlich aus den Abgaben, die in den verschiedenen Häfen auf die Einfuhr von Gütern gelegt werden. — Folgende Uebersicht umfaßt die Provinzial-Einnahme und Ausgabe für die Jahre 1821 bis 1832, nach Berichten der Colonial Office, und beweist mehr als hinlänglich, daß die bisher aufgestellte Behauptung: Neu-Braunschweig gehöre zu jenen Theilen des britischen Neiches, die dem britischen Schape zur Last sielen, irrig, da das Land im Gegentheil alle nothwendigen Ausgaben selbst zu bestreiten im Stante ist.

|       | Provinzial elinnahme. |   |           |                                  | Market | Provinzia | rovinzial - Aludgabe. |        |  |
|-------|-----------------------|---|-----------|----------------------------------|--------|-----------|-----------------------|--------|--|
| Jahr. |                       |   | Einnahme. | Partiamentar-<br>Berwilligungen. | Total. | Civil.    | Militär.              | Total. |  |
|       |                       |   | Pf.       | Pf.                              | 90 f.  | Pf.       | Df.                   | Pf.    |  |
| 1821  |                       |   | 31.100    | **                               | 31.100 | ₩         | **                    | 25.063 |  |
| 1822  | •                     | • | 28.455    | **                               | 28.455 |           | **                    | **     |  |
| 1823  | ٠                     |   | 34.098    | . "                              | 34.096 | **        | **                    | **     |  |
| 1824  |                       | 4 | 44.670    | "                                | 44.670 | **        | "                     | **     |  |
| 1825  |                       | • | 33.055    | 8.0                              | 43.055 | 39.537    | "                     | 39.537 |  |
| 1826  | •                     |   | 34.609    | 5.100                            | 39.709 | 59.894    | 950                   | 60.844 |  |
| 1827  | •                     | • | 61:155    | 5.100                            | 66.255 | 40.920    | 950                   | 41.870 |  |
| 1828  | •                     |   | 31.740    | 5.100                            | 36.840 | 42.610    | 850                   | 43.460 |  |
| 1829  | •                     | ٠ | 33.350    | 5.100                            | 38.450 | 41.203    | 1.250                 | 42.453 |  |
| 1830  |                       |   | 49.284    | **                               | 49.284 | 42.606    | 1.587                 | 44.193 |  |
| 1831  |                       |   | 29.645    | **                               | 29.645 | 26.120    | 527                   | 26.647 |  |
| 1832  | •                     | ٠ | 68.769    | "                                | 68.767 | **        | "                     | "      |  |
|       |                       |   |           |                                  |        |           |                       |        |  |

Die Netto Ginnahmen der Proving, nach Abzug der Rückzölle u. s. w. betrug im Jahre 1833 35.661 Pf. St. — Bon den Einnahmen des Kronland Umtes, welche die Casual Revenus genannt wird, werden die Gehalte der Beamten bestritten, und betrugen dieselben 1831 10.687 Pf. St. — Zu öffentlichen Zwecken wurden im Jahre 1831 im Ganzen 29.608 Pf. verwendet, und zwar: für Kirchspielschulen 3.633 Pf., sür Clementarschulen 500 Pf., sür das Cellegium 1.100 Pf.; Prämien sür Fischerei 3.094 Pf., sür Getraicedau 1.165 Pf., sür Bertilgung von Bären 144 Pf., sür Errichtung von Hafermühlen 175 Pf., sür Straßen und Brücken 7.625 Pf., sür Bedürsnisse der Legislatur 3.813 Pf., sür die Miliz 472 Pf., sür Einbringung entlausener Soldaten 55 Pf., sür öffentliche Gebäude 2.856 Pf., sür Packetboote und Kouriers 285 Pf., sür Gerichtskosten 637 Pf., sür wohlthätige Zwecke 1.461 Pf., sür Einsammeln und Ausbewahren der verschiedenen Einnahmen 2.093 Pf., Insgemein 592 Pf., in Summa 29.608 Pf. St.

Die Krone Englands unterhält in Neu-Braunschweig nur eine geringe Anzahl reguläres Militär, die Miliz der Provinz hingegen besteht aus mehr als 12.000 Mann, die in 10 Regimenter und 29 Bataillone abgetheilt sind, und von denen auf den Kanton Jork 5 Bataillone, auf St. Johns Sity 2, auf den Kanton St. John 2, auf Sundury 4, auf Westmoreland 4, auf Northumberland 2, auf Gloucester 2, auf Kent 2, auf King's 3 nebst Kavallerie, und auf den Kanton Queen 2 Bataillone kommen.

Neu Braunschweig, obgleich erst ber jüngsten Zeit entsprossen, gehört unstreitig unter die am schnellsten aufblübenden Kolonien Mord Amerika's, und hat in seinem bürgerlichen Wohlstande ungeheure Fortschritte gemacht; über 17 Millionen Acres enthaltend, von denen erst 3 Millionen vergeben (granted) sind, sind noch gegen 10 Millionen unangebauten, größtentheils bewaldeten, unvertheilten Landes vorhanden; die Regierung ist milde, das Land reich und fruchtbar, das Klima trefflich, die Flüsse, Seen und Küssen reich an Fischen aller Art, und so die Vortheile einleuchtend, welche die Provinz sleißigen, nüchternen und geschickten Auswanderern darzubieten vermag, und die "New Brunswick Land Company" wird wesentlich dazu beitragen, die reichen Gülfsquellen dieser werthvollen Kolonie völlig zu eröffnen.

g Carping by Seale, — Equipmelle.

Seeks the Department prick in to Renne, sold
at Department Entirely policies were, or order
in the layers Services below:

The Department of the Sealers of the Sealer

ne no mine of bioline prinference motors.

Diefe Ration, ber griffen ber Breein, fingl im Parterchit, mit Medium ber mind, unte mir Berten von Herr Gember, ber Meriche von Stimmeler, ber den sen Munteparterland, im Stimmeler von Dunkere, im Stimme von Stander.

Cinn and Managaminians in districts the Gamber in this was the same in this case of their was the contract of their same in the Contract on the contract in th

Secretary and the second of th

m. Ind besem stritt jest Distillation ein deutlitigen migdematingen untgebeite. Die der Unterstellen ist ihr mit Andrigungen untgeprieset, bei wer ist inge, meit mit distillation eine de lange es in pringen deutliche mit nacht gelt, werschi der Monten; des Kreiswich im gelt untgeben bestellt zuisen bes Treise und Radinal untgeben bestellt zuisen bes Treise und Radinal

Radiodes, and with you have from Code. Outputs, and has included Residence in Mildels and Others and State and Others and State of State o

man Bredt gramm. sellet bet in Drive odell their Derive'en an be De Spilet be Delle sell alle, sollet in Many Milde beid, sell terde.

Boden. Der Dromucto entspringt in einem großen, tiefen, 14 Meilen langen und 4 bis 5 Meilen breiten Gee, ift ein großer aber flacher Fluß, ber erft nach feiner Bereinigung mit dem Gud urm hinlangliche Tiefe fur Schiffe befommt, und bis dahin, 16 Meilen von feiner Mundung, fur große Schiffe fahrbar wird. Un feinen Ufern wird bedeutender Schiffbau betrieben; fur Ranoes ift er bis jum Gee jugangig; feine Zufluffe, der Erina, welcher aus dem gleichnamigen Gee abfließt, und der Rufhagaunis, find unbedeutende Baffer, burchschneiden aber ein üppiges wohlangebautes Land, und letterer treibt mehre Mühlen. Der Gud : Arm wird durch den Busammenfluß bes Ghin: und Bad : Ereet gebildet, und ift bis gu feinen Quellen für Ranoes fahrbar. — Longs Greet ober Scoodamapscoof, der 2 Meilen oberhalb der Fahre in den St. John mundet, ift ein fleiner Strom, der ein dicht bewaldetes Land burchfließt, 2 Gagemuhlen in Bewegung fest, und nur in der Rahe diefer Duhlen etwas gelichtetes Land enthalt. Der Poquioc, 4 Meilen oberhalb der Meductic - Falle und ber Shugamod, 5 Meilen über den lettern, find fleine nicht ichiffbare gluffe mit Gagemühlen. Dem alten Militar - Tragplat (Portage) am Nashwad gegenüber, gieben fich biefen gluß hinab und bem St. John aufwarts bis jum Tobique, eine ununterbrochene Reihe blubender Pflanzungen, die durch einfache Baldpfade mit einander verbunden find, und fich von 1/4 bis gu 11/2 Deile in's Land hinein erstrecken. Diefer gange Theil bes Rantons enthält ben trefflichften Boden, mit Ausnahme eines Trafts von 40 Meilen im Ruden bes Mactuguad und Pedaguimif. - Der Weften des Rantons ift durchaus Land ter erften Maffe, auf welchem alle Getraidearten in der größten Ueppigkeit gedeihen ; die gange Fronte am St. John, bis beinahe ju den großen gallen hinauf, ift durchaus in Rultur gefest. Gine fleine Diederlaffung ift am Presqu'isle eröffnet worden, und verschiedene ausgedehnte im Ruden von Batefield; in der Nachbarichaft bes Medurnitid, nicht nur an deffen Ufern, fondern felbft weiter landeinwarts, ift bas Land dicht angebaut, und felbft in ber fünften Reihe vom St. John aus und lange ber Grange von Maine haben mehre Unfiedelungen begonnen.

Fredericton, Sauptstadt der Proving, Gis des Lieutenant : Gouverneurs und ber übrigen hohen Autoritäten, unter 45° 57' nordl. Br. und 66° 45' westl. L., 85 Meilen von St. John und ter Geefufte, 90 von St. Andrew, 90 von Northumberland, 140 weftlich von Fort Cumberland in Westmoreland, und eben fo viel Deilen von den obern Niederlaffungen am Madawaska entfernt, liegt am rechten Ufer des St. Johnfluffes, der hier 1 Meile breit ift und die Stadt von zwei Geiten einschließt, und wird nach der Landseite zu von einer Ebene umgeben, die von einer Sugelfette begrangt wird, welcher gegenüber der Rafhmad fich mit feinem breiten, bisweilen ungestümen, Strome in den St. John ergießt, der bis ju diesem Punkte fur Geefchiffe von 50 Tonnen Last fahrbar ift. Frederiction ift in 18 Quartiere (Squares) ausgelegt, von denen jedes 40 Ruthen à 161/4 Fuß) lang und eben fo breit ift, hat gerade, fich in rechten Minkeln freugende Strafen, und größtentheils von Sol; erbaute Saufer. Die Stadt murbe von Gir Gun Carleton im Jahre 1785 bald nach der Erhebung Reu = Braunschweigs zu einer eigenen Proving erbaut, und eignet fich ihrer Lage nach gang vorzüglich als ein Central Devot für den handel und für militarische 3mede, und ihre Bevolferung, die gegenwärtig auf 5.000 Ginwohner angefest merden fann, wird fich ohne Zweifel bei dem fortschreitenden Wohlstande ber Proving rasch vermeh. ren. - An öffentlichen Gebäuden findet man in der Stadt: die Proving - Salle, worin die Beneral = Bersammlung und die Gerichte ihre Sigungen halten, das Courthaus, das Gouvernementshaus, die Bibliothet, die Rafernen, die Epistopalenkirche, das methodistische und baptistische Bethaus und das Rollegium. — Der Kanton Dorf ift bis jest in 12 Rirchfpiele geschieden, von tenen 5 am rechten, 7 hingegen am linken Ufer des St. John liegen. Die ersteren find : Ring's . Elear, im Gudoften des

and the last



were written and an Allie Street on Particle Married Street

 dritte Theil von Grand Manan ift mit Beide bedeckt, die aber, wenn in Rultur gefent, treffliches Gras hervorbringt. Gieben fleine Geen, von benen der fleinfte so Acres bedeckt, find auf der Insel zerstreut; der Rest des Landes ist mit Wald bestanden und theilmeise kultivirt; gerodeter Waldboden bringt Baigen, Winterroggen, Gerste, Mais, Kartoffeln und andere Nothwendigkeiten des Lebens in Menge berebr. Die Zahl der Bewohner von Grand Manan beträgt 878. — Indian Island. früher St. Altereuil genannt, im Westen von Campo Bello, wird häufig von den Indianern besucht, die hier einen gemeinschaftlichen Begrabnisplat haben; tie Insel enthält zwar nur 100 Acres, war aber früher ein bedeutender Handelsplat; gegenwärtig wird dieselbe nur von zwei Familien bewohnt, zur Fischzeit aber von Fischern besucht, die ihre Trockenpläge hier etabliren. Indian Island theilt den Schiffkanal des St. Croix in zwei Passagen, von denen die sudliche den Namen Passamaquoddy führt, die nördliche aber Indian River benannt wird; von ihrer nördlichen Point ziehen fich, bis zum Eingange der nördlichen Paffage, die 5 fleinen Gilande Sandy oder Gull, Cafe's Bay und Spruce, Pope's Folly und Green, die beiden lettern haben wenig Werth, die erstern aber find, namentlich Cafe's Bay Island, die herrlichsten Fischereiplage ber Paffamaquodop. Bay, und unter Neu-Schottlandischem Siegel an William Dwen verwilligt. - Deer 381 and, und die fleineren westlichen, ju Neu : Braunschweig gehörenden, Gilande La Tete, Bean, Bhite Bead ober Penguin, Sorfe, und Et. Eroir oder Allen's Island gablen gusammen eine Bevolferung von 113 Geelen.

## 3. Der Ranton Sunbury.

Dieser Ranton, welcher ju beiden Geiten des St. John liegt, wird im Mordweffen von Dorf, im Nordosten von Northumberland, im Gudosten von Queen, und im Gudwesten von Charlotte begrangt; enthält 4 Rirchspiele, von denen Mageeville und Sheffield im Nordosten, Lincoln und Burton aber an der Gudwest Geite des St. Johnfluffes liegen; die beiden erstern gelten, in Folge der alle Jahre eintretenden Ueberschwemmungen, für die fruchtbarften Diffricte ter ganzen Proving. Dicht leicht lagt fich eine uppig reichere Scenerie denken, als diese Landschaften im Berbfte barstellen, und bis 20 Meilen unterhalb Frederickton giebt es faum eine unangebaute Stelle an den Ufern des St. John, der bis hierher von einer Gruppe eben fo frucht barer Inselchen bedectt ift. Der Boden ift außerordentlich reich, und Suntury foll gegen 40.000 Acres trefflichen Beiden : und Acerlandes, und über 20.000 Acres appiger Biesengrunde umfaffen. — Das Land ift herrlich bewässert; den nordöftlichen Theil durchschneidet der Rashwad, der den Pennyned an fich zieht und an ber Grange von Dort in den St. John mundet, und der Little River, Mill und Portobello Ereef, die in ten French - Late fallen; den sudoftlichen Theil der Dromocto River mit feinen Tributaries, den Gud . und Mordmeft . Urm, den Ghin Creek, Doho, Rusbagonis und Bussoni. Der Kanton ist gut angebaut und jählt 5.512 Einwohner.

Lincoln, Rirchspiel im Sudwesten des St. John, im Suden mit felsgem, im Morden mit niederem fruchtbarem Lande, und 911 Einwohnern. — Burton, im Sudosten des vorigen, und vom Dromocto und Swan River durchschnitten, mit 1.918 Einw. und der in der Mitte des Districts liegenden Niederlassung Geary. — Mage wille, auch Maugerville genannt, am nordöstlichen Ufer des St. John, und nur erst in der Nähe dieses Flusses angesiedelt, mit 681 Einw. — Sheffield, im Südosten des vorigen, ein fruchtbarer Landstrich, in dessen Mitte sich der French-Lake ausbreitet, der mit dem Quako See in Berbindung sieht und mit diesem einen gemeinschaftlichen Aussluß in ten St. John hat; an den dem French Lake zuströmen-

den Flussen Mill, Little und Portobello sind viele Sägemühlen angelegt. Einwohner jählt das Kirchspiel 2.002.

## 4. Der Ranton Queen

wird im Nordwesten von Sunbury, im Norden von Northumberland, im Nordosten von Kent, im Gudosten von Ring's, und im Gudwesten von Charlotte begränzt, wie ber vorige Ranton durch den St. John, der seine Mitte durchschneidet, in zwei Salften geschieden, und enthält 5 Rirchspiele, von denen zwei im Gudwesten, die drei andern hingegen im Mordosten des St. John liegen. Das Land ift ungemein fruchtbar, und liefert treffliches Schiffbauholz in großen Quantitäten. — Bu den hervorragenosten Bugen des Districts gehört der im Nordosten des St. John liegende und dahin abfliegende Grand . Late oder Freneuse, ber gegen 30 Meilen lang und 3 Meilen breit ift, und das ganze Kirchspiel Waterborough der Lange nach durchzieht; etwas weiter östlich von ihm, Long Island gegenüber, liegt der fast eben so große Wash edemoaf. Gee, und unweit seines nordwestlichen Ufere ber mit ihm in Berbindung fiehende Quafo. Gee oder Maquapit. — Der große Fluß Galmon River, der durch kurze Trageplage mit dem Richibucto und dem Cains River des Miramichi in Berbindung steht und durch den Gaspereau verstärkt wird, mundet in den Grand Lake aus, der außerdem noch den Coal = und New = Castle = River in sich aufnimmt und mehre herrl iche Buchten bildet, von benen New Castle Harbour, Cumberland Bap, Younge Cove und Mill Cove gute Hafen für kleinere Schiffe bieten. — Den Washedemoal : See durchströmt der große gleichnamige Gluß, der mehre fleine Strome und Creeks an sich zieht, und die sudliche Halfte des Kantons bemässern der Swan River und Creek, der Otnabog, Little und Meripis. — Den größeren Theil der Ansiedler, beren der Kanton 7.461 zählt, bilden die ursprünglich amerikanischen Lopalisten, deren trefflich angebaute Landgüter, freundliche Wohnhäuser, blühende Obstgärten, zahlreiche Beerden und bedeutender Ausfuhrhandel ein Beweis für ihren aus beharrlichem Fleiße entsprungenen Reichthum abgeben. Die Ufer des St. John so wie des Grand Lake find dicht angebaut, und mit Recht kann man das nördlich vom St. John gelegene Land den Garten Neu - Braunschweigs nennen. Die an den nördlichen Ufern des Grand Lake entdeckten reichen Steinkohlenlager werden von den Ansiedlern trefflich benutt, und tragen, wie die unerschöpflichen Waldungen des vorzüglichsten Schiffsbauholzes, wesentlich zur Erhöhung des Reichthumes des Kantons bei.

Bagetown, Rirchspiel und Stadt im Gudwesten des St. John, mit reichem Lande, und vom Swan River und Creek turchströmt, mit 972 Einwohnern. Das Städtchen, welches zugleich den Gerichtssitz des Rantons bildet, liegt auf einer vom St. John umflossenen Landzunge, dem Ausfluß des Grand Lake gegenüber. — bam p= ft ead, im Gudoften des vorigen, mit 1.044 Ginm.; wird vom Otnabog, Little und Meripis durchströmt, die sammtlich in den St. John munden und daselbst fleine Safen bilden; hat in dem St. John die großen angebauten Inseln Spoon, Long Island und Musquafh, und im Guden des Little die blubende Niederlaffung Rembles Da= nor. — Waterborough, eines der reichsten Kirchspiele des Landes im Rordosten bes St. John, und der ganzen Lange nach vom Grand Lake durchschnitten, hat an der Eumberland Bay bas werdende Dorf Waterborough, ihm gegenüber an der Nordwest : Seite des Sees Rem Castle, ein Städtchen, welches fortwährend 3 Schooners und 1 Sloop beschäftigt, um Steinkohlen nach St. John zu bringen, und am Abfluß des Grand Lake in den St. John die Niederlassung Sem seg. Die Zahl der Bewohner des Rirchspiels ift 3.431. — Widham, im Gudoften des vorigen, und vom Bafhedemoak durchschnitten, mit 1.511 Ginwohnern. — Brunswick, im Nordosten von Waterborough und Wickham, reiches Kohlen : und Waldland,

Anna um Chinata in St. Later. we be Works in Children, and swelch be Standay, new or Pages to be unit, bendere, Der See if Sente to Belgindag if he Minima tier chaft joner chaire, in Minima tier Godge, inc 7 Del on an articles who has the folio, he digit had the promiter, and 1.1.0 gan, on authors the bo to Jone, has been jon the popular, we take who we have then then the ten has the high here can be distributed one has nes fich life fine un fin bembenn, mi ber fine. - Enrice Suppose berichteiten, bei im Martier Date die einem Generaling und der the balls from the to the tree thereon or these the firebody or dogle, we in the to the technology beginn the total or the page the Cons. and Class. Accide Manhamana Delicana Tel Can II and health. her Wingstag and St. Safest 10 thes major after princip; in Michael Indiana. he grapes Budy sectors, the new tor process, theps are the one to be seen the process and the sectors and the sectors and the sectors are the Extended, De Rocke und in her dichtels and in the Min tenes a ser chicken, for a beginn togues are well-bee like but finded for grain men men bar i gang biber inter mer represide dies, men benen bereiteren eine Depart on the states are nature that, expense, the their plus paper too.

South transfer patients themses, an other, plust are due outsides and

Made, and benefits he functions, he also be other distinguished and to Made organic arrive. Log Majores for those on position dealinesses we came to the per-Socialization and Descript and the best being in the per-pendix array printer author. — part on John at the positions the Parties. the second or being proper property by the field, and clear the approprie





that all though Side Hillandows Store, and well- or Lotter Statement and Persons if the Person we are series. Star if or leading he Nation beddieses he Songe New, Bookbogen on Astronomy de Stignoste-Julius, sel ej Joseph ad tecnos Reddons, -- Dellittis, il Retarba ses Reddins, sel tecnos States on Link State -- The Control Courte ser Justice, and houses there are tree dies. - Martineties, Study Sealers and show Tools on her Stingers and had respond Bitte, gran dit Rebe ber ber Babun, berbe G. e. ergiet, diffe First on he had Street by Spring Street and in 1889. be largered, white your t, no by Spring up 300; Now, with His States artein den print Gerig bei rengeblier beten beibelle. In Stein sehrind angeben. Der Stenet bereite ber bie Unterlie is im mille ow!. to Write study? have Mindow in

durch den kleinen Bartibogue verstärkt wird, der Burnt Church Miver, der nach einer indianischen Kapelle so benannt wird, die an seiner Mündung stand, und im letzten Krieze von den Amerikanern niedergebrannt wurde, und der Tabusintack, dessen breite Mündung durch eine Sandbarre geschlossen wird. Den Süden durchwinden der Etienne oder Cains Niver, der für Zugboote 40 Meilen auswärts, und der Barnaby, welcher 2 Meilen schissbar ist, und dem Südwest Arm des Miramichi zuströmen; den Osten der Napan, Black und Bay des Bents, welche in die Miramichi Bay münden. Blühende schottische Niederlassungen sind an den Usern der drei letzgenannten Flüsse, und der Boden daselbst von vorzüglicher Güte. — Der Kanton Northumberland wird in 7 Kirchspiele geschieden, und zählte im Jahre 1835 10.222 Einwohner.

Ulnwid, im Norboften bes Landes, am nörblichen Ufer ber Miramichi = Bay, und vom Tabufintad, Burnt Church und großen und fleinen Bartibogue burchichnitten, mit dem gleichnamigen Dorfe und der indianischen Rieberlaffung Riguac, zählt 901 Einm. - Rem Caftle, im Beften bes vorigen, und im Guben vom Miramichi, im Beften vom Rordweft River begrangt, mit 1.982 Ginm., und ben Stabten Rem Caftle und Douglas Town; Dew Caftle, Die Hauptstadt bes Rantons, 1825 vom Feuer bis auf 6 Saufer zerftort, bat fich von Reuem aus ber Ufche erhoben, und gablt gegenwärtig 200 Saufer, 1 bolgernes Courthaus und ein von Stein errichtetes Gefangnif. Die Strafen find nichts weniger als regelmäßig ausgelegt, und burchfcneiben einander in ftumpfen und fpigen Binteln. - Douglastown liegt 3 Meilen unterhalb Rem Caftle, murbe 1825 ebenfalls vom Feuer zerftort, und gablt gegenwärtig 60 Baufer, die eben fo unregelmäßig als die in New Cafile gebaut find. - Chatham, an ber Guboftfeite bes Miramichi, reiches, fruchtbares, vom Rapan und Blad durchichnittenes gand, mit 1.589 Ginm. und dem Städtchen Chatham, Douglastown gegenüber, mit 100, und Relfon, Rem Caftle gegenüber, mit 80 Saufern. - Bublow, im Gudweften bes vorigen, am Gubweft - Urm bes Diramichi, und vom Barnaby burchftromt, mit ber Barnaby - Infel in ber Fronte, gut angesiebeltes gand mit 1.475 Ginm. - Glenelg, im Morboften von Chatam an ber Gudseite ber Miramichi = Bay, mit ber Bay bes Bente = und for=Insel in ber Fronte, bem gleichnamigen Dorfe am Ufer ber Bay und 1.176 Ginm. -Delfon, ein großer, ein Dreied bilbenber Diftrict im Guben bes Rantons, unb vom Sudweft - Urm bes Miramichi, bem Bartholomew's River und Cain mit feinen Bufluffen, und bem Salmon River bes Grand Late burchftromt, mit 1.401 Einw. und einer an ben Forts bes Gtienne ober Cain neuausgelegten Stadt. - Rorthest, ein nur erft wenig bekannter, bicht bewaldeter, im Rorden bergigter, nur von Solgschlägern bewohnter ganbstrich im Beften bes Rantone, mit 1.698 Ginm. - Rirchspiele.

## 10. Der Ranton Gloncefter.

Gloucester, der nördlichste Kanton der Provinz, wird im Norden von Ristigouche und der Bay Chaleurs, im Osten vom Golf St. Lorenz, im Süden von Northumberland, und im Westen von York begränzt, wird in 5 Kirchspiele geschieden, und zählte im Jahre 1835 5.446 Einw. — Den fast noch gänzlich unbekannten Westen des Kantons durchströmt der große, dem Ristigouche zueilende, Upsaltquitch, der 9 Meilen oberhalb seiner Mündung einen 12 Fuß hohen perpendikularen Fall bildet, oberhalb desselben aber gegen 70 Meilen auswärts bootbar ist, wo er mittelst eines kleinen Tragplages mit dem Tobique des St. John communizirt. Den mittleren

14000

Theil bes Landes burchichneibet ber große, mittlere und fleine Ripifiquit, melde im unbefannten Weften entspringen, und von benen ber erftere bis ju ben gallen, 22 Meilen oberhalb feiner Mundung, ichiffbar, oberhalb berfelben aber fur Rances bie beinabe gu feiner Quelle fahrbar ift. Das Ripifiguit Bafon ift eine breite feinte Baffer flache, burch welche bie einmunbenden Gluffe fich Ranale gewunden baben, in benen Schiffe auf 3 bis 7 Faden fichern, gut gefcutten Untergrund finden. 3mijden bem lie nen und mittlen Ripifiguit mundet ber burch mehre galle unterbrochene Teteagente. beffen felfige fteile Ufer fich an manchen Stellen bis auf 150 guß erheben, und beffen haupt fall eine fentrechte Bobe von 40 guß bat. Dberhalb bes Bafone munden in bie Bm Chaleure ber Jaquet River, in welchem die Fluth 2 Deilen aufwarte fteigt, ber flein Charles oder Charleau, vor meldem fich bie Beron - Infel bingiebt, und ber Gel Siver, ein fanfter Strom, der 15 Meilen aufwarts mit Booten befahren werben lane. Deftlich bes Bajons eilt ber Ban ber Bafe, Polifam und Caraquet River gu, und in den Golf bee St. Boren; munden ber Polmouche und ber große und fleine Tracabit beren Mundungen gute Fifcherftationen bieten. Muf ber norboftlichen Spige bes ganber bringt ber Chipegan . Safen, welcher 17 fuß tief gebenbe Schiffe in fich aufzund men vermag, in's gand, und wird burch bie vor ibm liegenben Infeln Chipegan unt Poliudie vor allen Binden geidugt. - Rieberlaffungen erftreden fich am Ripifiguit. dem Middle River und Teteagouche bis gur Fluthgrange binauf, Die fammtlich burch Balbwege mit Bathurft, bem Sauptort des Rantons, verbunden find, von Bathur an gichen fich langs ber Rufte ber Bay bicht gelegene Unfiedelungen und von fram gofifchen Acadiern gegrundete Dorfer bie Dalboufie, und von bort 20 Deilen ben Riftigouche aufwarts; im Innern bes gandes find noch nirgende Unfiedelungen eroffnet, und nur an ben Ufern ber Fluffe und lange ber Bay Chaleur und bee Golfet haben fich Unfiedler niedergelaffen. Der Boben lange ber Bap ift leicht und jandig, im Innern aber, fo weit bas land befannt ift, von vorzuglicher Gute. - Balb ift vorherrichend, und Solzhandel und Fifcherei wird außerft ichwunghaft betrieben.

Elbon, im Westen des Kantons, zwischen dem Upsalquitch und der Grang von Jork, fast ganz unbekannter Landstrich mit 87 Ginw. — Abdington, im Often bes Upsalquitch, und im Rorden von Ristigouche begränzt, mit 1.480 Einw., und der Stadt Dalhousie, an der Quintons Point, der Mündung des Ristigouche, mit einem sichern bequemen hasen. — Beressort, im Often des vorigen, und vom Charles, Benjamin, Jaquet, Mivière aux Ormes, dem kleinen Ripissaut und Teteagouche durchströmt, mit 1.243 Einw. — Bathurst, im Süden des verigen, vom mittlen und großen Nipissaut und Papineau durchströmt, mit 1.912 Einw. und der Hauptstadt des Kantons Bathurst, an der Mündung des Ripissaut, mit bedeutendem Holz- und Fischnadel. — Saumarez, im Often des vorigen, eine Halbinsel zwischen der Bau Chaleur und dem Golf, mit 1.024 Einw., und

ben Infeln Shipegan, Diecou und Polfubie. - Rirchfpiele.





Der schwarze und braune amerikanische Bar.



Der arktische Eisbar.



Der virginische Fuchs.



Der Mina .



Die Ziege des Felsengebirges.



Der Steinbock .



Der Bison oder Bufaloe .



Der Moschusochse .



Eskimos.



Indianerinnen der Nordwest huste.



Indianer der Nordwest Kuste.





Mann und Frau von hönigin Charlotte Insel. an der West Kuste.



Indianer aus Nutka\_Sund.





Eskimos.



Frauen der Eskimos.



Wohnungen der Eskimos.



Winterhutte der Eskimos.



Bau der Winterhutten .





Sommerzelt der Eskimos

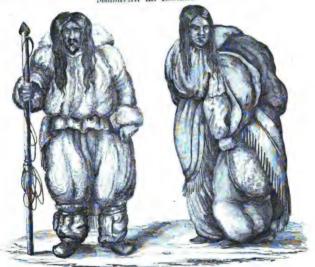

Kleidung der Eskimos.





Kinder der Eskimos .





Haus und Fischereigerathe der Rikimos.



Hausgerath und Schmuck der Eskimos.

Digmette Google



Eskimo der mit seinem Kaijak wandert .



Ein Kaijak oder Mannerboot.



Rennthierjagd der Eskimos.

De Congle

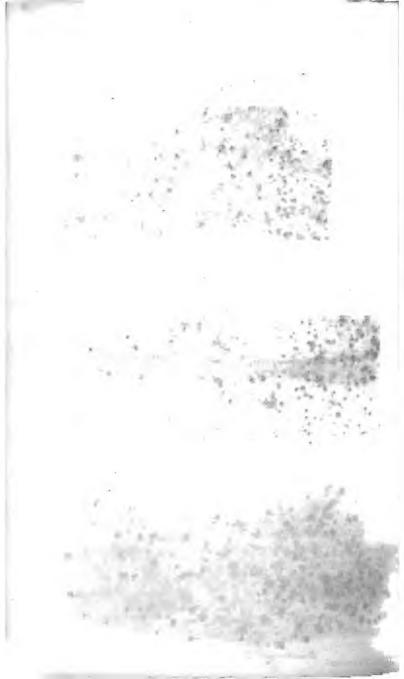



Ein Eskimo auf dem Anstand .



Eskimo auf dem Seehundsfung. A.



Eskimo auf dem Robbenfang. B.



Eskimo auf dem Wallrossfang.



Schlitten der Eskimos.

## CHEROKEE. ALPABET

nach einer systematischen Inordnung.

| D a             | R e      | Ti         |
|-----------------|----------|------------|
| 8 ga            | r ge     | y gi       |
| or ha           | Phe      | 9 hi       |
| w la            | o le     | Fli        |
| 3º ma           | of me    | H mi       |
| o na thna c nah | A ne     | h ni       |
| T qua           | ⇔ que    | or qui     |
| co St sa        | 4 se     | b si       |
| L da w ta       | & de Tte | I di I tih |
| so dla a da     | L tle    | c di       |
| C tsa           | V tse    | h tsi      |
| G wa            | w we     | 0 w1       |
| w va            | R vo     | J vi       |

Torogh



Gronlander mit dem Kaijak.



Gronlanderin der Kolonien, vor dem Sommerzelt.

Dimmin Google



Inneres einer gronlandischen Wohnung.



Frau aus Uppernavik, Mann von Prinz Regents-Bay; Gronlandischer Schlittenhund.

To the Cample



Ein Umiak oder Weiberboot.



Seehundsfang mit der Blase .



Lichtenfels in Gronland .



New Herrnhuth in Gronland .



Eisberge an der hüste von Grönland, in der Baffinsbay.



Disco . Insel .

On any Google



Gronlandischer Schlitten .



Prinz Regents Bay.



Kap Osborne, und Sir Hope's Monument und Land.



Insicht der Inseln im Wolstenholme\_Sund .



Kap Clarence.



Kap Osborne, und Sir Hope's Monument und Land.



Lady Ann's Bay .



Coburg Bay ; Kap Leopold , und Prinzess Charlottes Monument .



Kap Osborne, und Sir Hope's Monument und Land.



Lancaster - Sund .



Kap Byam Martin .



Die Unionsberge .



Black Head .



Somerset \_ House .



Die Unionsberge .



Breutford = Bay.



Christians Monument and the Mary Jones Bay.



hap Margaret.



Andrew Ross Island .

To Changle



Lord Lindsays Fluss.



Sheriffs Haven und Copelands Inseln .



Lord Lindsays Fluss.



Sheriffs Haven und Copelands Inseln .



North Hendon .



Felix Haven



Graham lathy.



Land vom Magnetpol bie hap Victoria .



hirsto am him Tichalas hie him Francis



Dandas Monument, in Lady Melvilles See .

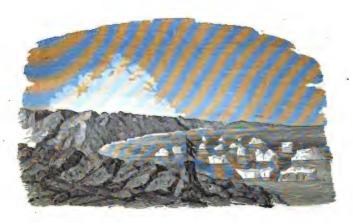

Victory Point und Point Franklin .



Der Barrow River auf der Halbinsel Mellmille.



Das Innere eines Wigwams der Krih Indianer.

Hudsons Bay

Formore of Google



Rinden Canoe der hirth - Indianer



Winterreise eines Pelshändlers im Hudsons Bay Gebiet und auf der hüste von Labrador

Downia Google



Eingung der Veerenge von Juan de Fuea . an der Nordmest Einste :



Ansicht von Nutka (Nootka) - Sund .





Indianisches Dorf auf Quadra - Vancouvers - Insel .







Mann and Frau von Nootka Sund .



Mann und Frau von Prinz Williams Sund .



Hausgerath der Indianer an der Nordwest-hüste.





Hyppah Insel .
bei der Insel Königin Charlotte, an der Nordwest Küste .



Die Cascaden des St. Lorenz.



Franzosische Canadier .



Canadische Cariole .



Montreal.



By Town und die Union Brucke über den Ottowa River.



Fort Champly



Insel aux Noix, in Richelien River .



St. Hyacinthe.



Killburns Mills, Unt. Canada .



Harrower's Muhle am River Trois Saumons Vinter Canada.



Der Fall des la Chandiere Unter-Canada.





Long's Farm, am Temiscouata See .



Die Forges ( Hammerwerke ) am St. Maurice



Die Falle grand Mere am St. Maurices



Handelsplat: am River aux Rats.



Quebec von der oberen Stadt aus gesehen.



Oueber ...



Wolfe's und Montealm's Monument. Quebec.



Der Fall des Montmorenci, im Sommer.



Full des Montmorenci im Winter





St Pauls Island .



Christliche Indianer aus New. Brunswic.

Digitized by Google



Die grossen Falle des St. John .
Neu Brunswick .



Monument un der Quelle des St Croix.



hennebeckasis Bay, in der Nahe von St. John



Das neue Convernementshaus in Frederickton.



Barrahs und Markthaus in Frederikton Neu Brunsmick



Ansicht von Halifax , von Dartmouth Cone .

Me Digitized by Google

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| *          | 2 |         |
|------------|---|---------|
| 1 300      |   |         |
| A-         |   |         |
| Service of |   |         |
|            |   |         |
|            |   | All 1-2 |
| 2          |   | 4       |
|            | 1 |         |
|            |   | 8 44    |
|            |   |         |
|            |   |         |
|            |   |         |
|            |   |         |
|            |   |         |
|            |   |         |
| form 439   |   |         |

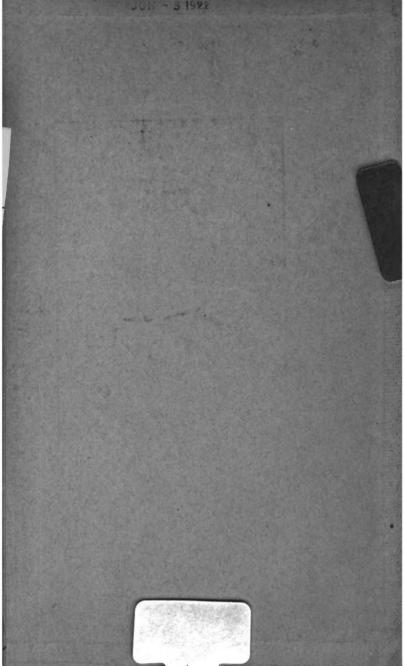

